





## ZEITSCHRIFT

FÜR

# ROMANISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN

VON

### Dr. GUSTAV GRÖBER,

PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT STRASSBURG i. E.

1882.

VI. BAND.

HALLE.

MAX NIEMEYER.

1882.

PC 3 Z5 Bd. 6

## INHALT.

| the state of the s | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| E. FREYMOND, Über den reichen Reim bei altfranzösischen Dichtern bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177   |
| C. Michaelis de Vasconcellos, Palmeirim de Inglaterra (4. 3. 82) 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 216   |
| W. Horak, Lai von Melion (26. 2. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94    |
| W. ZEITLIN, Die altfranz. Adverbia der Zeit (25. 4. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 256   |
| J. VISING, Über franz. ie für lat. á (1. 9. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 372   |
| - Vermischte Beiträge zur Grammatik des Französischen (Fort-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 501   |
| setzung zu Bd. IV 181) (Nov. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 506   |
| P. SCHEFFER-BOICHORST, Petrarca und Boccaccio über die Entstehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500   |
| der Dichtkunst (14. 12. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 598   |
| TEXTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| C. DECURTINS, Eine subselvanische Liederhs. (28. 1. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64    |
| - Ein sursettisches Weistum (5. 7. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 290   |
| J. ULRICH, Drei Wunder Gautiers de Coincy (25. 7. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 325   |
| E. MARTIN, Eine Renartfabel (29. 6. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 347   |
| E. Martin, Eine Renartfabel (29. 6. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 352   |
| J. Roux, Prouverbes bas-lemouzis (5. 10. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 526   |
| C. DECURTINS, Ein oberengadinisches Formelbuch (13. 10. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 570   |
| - Volkstümliches aus dem Unterengadin (13. 10. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 582   |
| MISCELLEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| I. Zur Litteraturgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| H. SUCHIER, Johann von Thuim (5. 9. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 386   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 387   |
| O. Schulz, Zu Jehan Bodel (2. 6. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 387   |
| 2. Handschriftenkunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| K. BARTSCH, Eine Hs. von Waces Brut (21. 8. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 390   |
| 3. Handschriftliches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| E. STENGEL, Hs. Rawlinson Miscell. 1370 alt 1262 (30. 5. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 390   |
| - Bruchstück der Chans, de la Mort d'Aimeri de Narbonne (8. 5. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 397   |
| - Bruchstück der Chans. de Garin de Monglane (8. 5. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 403   |
| K. Bartsch, Italienische Volkslieder (26. 5. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 413   |
| 4. Textkritisches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| F. LINDNER, Zu den Strassburger Eiden (14. 4. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107   |
| W. Foerster, Zu Bartschs Chrest. de l'Anc. fr., éd. 4 (14. 5. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 414   |
| A. TOBLER, Zum Lyoner Ysopet (24, 9, 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 419   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 422   |
| 5. Etymologisches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| W. Foerster, Romanische Etymologien (Fortsetzung) (6. 3. u. 14. 5. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108   |
| G. BAIST, Etymologisches (25. 3. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116   |
| H. Schuchardt, Etymologisches (21. 4. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119   |
| - Span. port. orthar (25. 4. 62); span. tosa (3. 7. 62)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 423   |

|                                                                                                                                                  | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| G. BAIST, Etymologien (21. 5. 82)                                                                                                                | 425        |
|                                                                                                                                                  | 435        |
| H. Suchier, Französische Etymologien (5. 9. 82)                                                                                                  | 436        |
| 6. Grammatisches.                                                                                                                                |            |
| F. BISCHOFF, Über den Conj. in Comparativsätzen im Afrz. (29. 3. 82)                                                                             | 123        |
| A. HORNING, Zur altfranz. und altprovenz. Deklination (15. 7. 82)                                                                                | 439        |
| H. Suchier, Ausrufe mit quel im Altfranzösischen (5. 9. 82)                                                                                      | 445        |
| 7. Lexikalisches.                                                                                                                                |            |
| A. Tobler, 'droguit, adj. basané. —?' (28. 2. 82)                                                                                                | 121        |
|                                                                                                                                                  |            |
| RECENSIONEN UND ANZEIGEN.                                                                                                                        |            |
| G. BAIST: A. Wagner, Visio Tnugdali (25. 3. 82)                                                                                                  | 125        |
| TH. WISSMANN: Dr. Grävell, Die Charakteristik der Personen im                                                                                    | 105        |
| Rolandsliede (8. 4. 82)                                                                                                                          | 127        |
| del medio evo (3, 4, 81)                                                                                                                         | 128        |
| Les Littératures populaires de toutes les Nations (3. 4. 82)                                                                                     | 129        |
| - A. Coelho, Revista d'Ethnologia e de Glottologia (3. 4. 82) .                                                                                  | 145        |
| - G. Pitrè u. Salomone-Marino, Archivio per lo studio delle                                                                                      |            |
| tradizioni popolari (3. 4 82)                                                                                                                    | 149        |
| — Almanach des Traditions populaires (3. 4. 82)                                                                                                  | 150        |
| Neueren Spr. u. Litteraturen. Bd. 63. 64 (4. 10. 81; 11. 9. 81)                                                                                  | 150        |
| - Ztschr. f. nfrz. Sprache u. Literatur Bd. I. II (1. 2. 82; 11. 9. 81;                                                                          | - 3-       |
| 14. 1. 82)                                                                                                                                       | 157        |
| A. GASPARY, Giornale di Filologia Romanza (14. 3. 82)                                                                                            | 162        |
| — Il Propugnatore, Anno XIV, parte 2ª (14. 3. 82)                                                                                                | 165        |
| G. GRÖBER, A. TOBLER, R. KÖHLER, G. BAIST: Romania 1881.                                                                                         | 165        |
| Jan.—Avril                                                                                                                                       | 447        |
| G. BAIST: P. Förster, Spanische Sprachlehre (25. 9. 82)                                                                                          | 459        |
| E. Stengel: Constans, La légende d'Œdipe (27. 6. 82)                                                                                             | 462        |
| G. GRÖBER: Wölfflin, Über die allitterierenden Verbindungen der                                                                                  |            |
| lateinischen Sprache (20. 3. 82)                                                                                                                 | 467        |
| <ul> <li>Koschwitz, Les plus anciens monuments, 2e éd. (10. 4. 81)</li> <li>Stengel, Ausgaben und Abhandlungen I (27. 8. 81)</li> <li></li></ul> | 470<br>472 |
| - , G. BAIST, R. KÖHLER, H. VARNHAGEN, H. SUCHIER: Romania                                                                                       | 4/-        |
| No. 39-40 (1. 8; 25. 9 u. 23. 2; -; 24. 3; 82)                                                                                                   | 476        |
| - Romanische Studien, Heft XVI (20. 4. 81)                                                                                                       | 484        |
| - Romanische Forschungen I 1 (3. 8. 82)                                                                                                          | 491        |
| G. MEYER und H. SCHUCHARDT: Sittl, Die lokalen Verschiedenheiten der lateinischen Sprache mit besonderer Berücksichtigung des                    |            |
| afrikanischen Lateins (13, 12, 82)                                                                                                               | 608        |
| A. Mussafia: Octavian, Altfranzösischer Roman, nach der Oxforder                                                                                 |            |
| Hs. Bodl. Hatton 100 (30, 12, 82)                                                                                                                | 628        |
| P. Scheffer-Boichorst: Giuliani, Le Opere latine di Dante Allighieri                                                                             | Cal        |
| reintegrate nel testo, con nuovi commenti (15. 1. 83)                                                                                            | 636        |
| A. TOBLER, Zusatz zu Ztschr. V 147 ff                                                                                                            | 175        |
|                                                                                                                                                  | , ,        |
| Litterarische Notizen                                                                                                                            | 176        |
| Nachträge und Berichtigungen 500.                                                                                                                | 648        |
|                                                                                                                                                  |            |
| G. Gröber, Register                                                                                                                              | 649        |
| Bibliographie 1881.                                                                                                                              |            |

## Über den reichen Reim bei altfranzösischen Dichtern bis zum Anfang des XIV. Jahrh.

Der reiche Reim, d. h. der Gleichlaut der vollen Hochtonsilben und der eventuell nachfolgenden tonlosen zweier oder mehrerer durch den Reim gebundener Wörter ist bekanntlich eine Forderung der neufranzösischen Metrik, die zum mindesten bei nicht genügend vollklingenden Endungen oder bei solchen, die ihres häufigen Vorkommens wegen als trivial gelten, erfüllt werden soll. In den neueren Metriken werden die einzelnen Bestimmungen über den reichen Reim mehr oder weniger eingehend, am eingehendsten wohl von Lubarsch behandelt. Gramont und Becg de Fouquières scheinen für eine ausgedehntere Durchführung des reichen Reimes zu plaidiren. Auch G. Paris spricht sich für eine solche in der Recension des Bellangerschen Werkes: Etudes historiques et philologiques sur la rime française, Paris 1876 (vgl. Romania VI 622 ff.) aus und tadelt bei dieser Gelegenheit mit Recht, dass der Verfasser sein Augenmerk so wenig auf den sogenannten Stützkonsonanten richtet. Er sagt dort: on sait qu'elles (les consonnes d'appui) ont été l'objet d'un débat où sont mêlés les noms de Malherbe, Voltaire, Alfred de Musset et autres, et qui est tranché par l'école contemporaine en faveur de la rime riche.

Bezüglich der Behandlung des Reimes und der Anwendung reicher Reime im Altfranzösischen begnügen sich die Verf. der unten angegebenen Metriken, wenn sie überhaupt davon sprechen, mit nur kurzen Andeutungen mit Ausnahme von Tobler, der unter anderem eine größere Anzahl von Beispielen bei Gelegenheit der Besprechung gleicher und equivoker Reime (p. 108 u. 111) anführt.

Jedem, der sich einigermaßen mit gereimten altfranzösischen Gedichten beschäftigte, mußte es klar werden, daß die Dichter,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Becq de Fouquières: Traité général de versification française. Paris 1879.

Tobler: Vom französischen Versbau alter und neuer Zeit. Leipzig 1880. Lubarsch: Französische Verslehre mit neuen Entwicklungen für die theoretische Begründung französischer Rhythmik. Berlin 1879.

F. de Gramont: Les vers français et leur prosodie. 2º éd. Paris 1879.
 K. Foth: Die französische Metrik für Lehrer und Studirende in ihren Grundzügen dargestellt. Berlin 1879.

A. Kressner: Leitfaden der französischen Metrik. Leipzig 1880.

was die Reichheit des Reimes anlangt, in der Behandlung und Anwendung desselben in den verschiedenen Perioden auseinandergingen. Das Auftreten des reichen Reimes nimmt im allgemeinen mit der Zeit zu, sodass schon Gautier de Coincy am Anfang des XIII. Jahrh., Rutebeuf gegen Mitte desselben beinahe in allen ihren Dichtungen Reichheit des Reimes suchen. Ziemlich zu gleicher Zeit geht Baudouin de Condé (mehr als sein Sohn Jean) in dem Erstreben reicher Reime und in Reimspielereien so weit, dass er in dieser Beziehung von den beinahe berüchtigten Reimkünstlern im XV. und Anfang des XVI. Jahrh., Molinet und Crétin, über welche sich Bellanger im ersten Kapitel seines Buches auslässt, nicht mehr weit übertroffen werden konnte. Wenn letzterer, Bellanger, p. 4 sagt: Dès le 12. siècle, la rime riche ou léonime fut assez en honneur pour que l'on parût tout honteux de ne pas savoir la trouver . . . Bientôt (!) . . il ne suffit plus de savoir trouver une rime léonime, il fallut encore parer un vers de deux rimes, so verfährt er etwas gar zu summarisch.

Genauere Untersuchungen über die Entwicklung des reichen Reimes, über den Umfang seiner Verwendung und über die Zeit seines Auftretens im Altfranzösischen sind bis jetzt noch nicht gemacht worden. Es wird daher nicht überflüssig erscheinen, wenn im nachstehenden an einer grösseren Anzahl altfranzösischer Gedichte methodisch das Vorkommen von reichen Reimen, die allmälige Entwicklung zu größerer Vollkommenheit derselben und die gesteigerten Ansprüche an den Reim untersucht werden. Ich habe mich dieser Aufgabe auf Anregung meines hochverehrten Lehrers, Herrn Prof. Dr. Gröber unterzogen, welcher mich auch im Verlaufe der Untersuchungen mit Rat und That in liberalster Weise unterstützt hat; ich spreche ihm dafür meinen herzlichsten Dank aus.

Zur Konstatirung des reichen Reimes in einer Dichtung hat man sich des Mittels der Zählung innerhalb gewißer Reimkategorien bedient, hauptsächlich um durch die Resultate solcher Zählungen ein Kriterium bei fraglicher Autorschaft eines Gedichtes zu gewinnen; so Jonckbloet in seiner Etude sur le Roman de Renart, Groningue 1863, Birsch-Hirschfeld in seiner Schrift über die "Sage vom Graal". Leipzig 1877, ferner die Verfasser zweier in letzter Zeit erschienener Strafsburger Dissertationen Schwan: "Philippe de Remi, sire de Beaumanoir und seine Werke", Schmidt: "Guillaume le clerc de Normandie, insbesondere seine Magdalenenlegende" (beide in Böhmers Studien III) sowie W. Zingerle: "Über Raoul de Houdenc und seine Werke", Erlangen 1881 u. a. — Zählungen, wie sie an diesen Orten angewandt sind, können jedoch, da sie nicht nach einem bestimmten und als anwendbar nachgewiesenen Principe gemacht sind, für unseren Zweck nicht genügen. Während bei solchen Zählungen die weiblichen Reime gewöhnlich nicht in Beziehung zum reichen Reime gebracht wurden, hat nur Schmidt l. c. p. 500 allerdings aus anderen Gesichtspunkten auch diese mitgezählt, und zwar mit Recht, da dieselben, auch wenn sie nur zufällig angewandt sind, im Altfranzösischen einen volleren Gleichlaut

mit sich brächten als die gewöhnlichen männlichen. Dies wird dadurch begreiflich, daß im Altfranzöschen noch nicht wie im Neufranzösischen das 2 (2 muet) der weiblichen Endungen verschlungen wurde, wenngleich es nicht so vollen Klang hatte wie der Vokal vorhergehender Silben. Es ergiebt sich dies auch aus den theoretischen Werken des Mittelalters über die Reimkunst, die meistens den gewöhnlichen weiblichen Reim zu den leoninischen Reimen zählen, wie noch weiter unten gezeigt werden soll. Schon hieraus ist zu entnehmen, daß bei Aufstellungen von Zählprincipien für Feststellung des Vorkommens bestimmter Reimarten die mittelalterliche ars poetica gehört werden muß.

Wir dürfen hierbei mit den 1356 beendeten Leys d'amors <sup>2</sup> beginnen, die zwar für den provenzalischen Meistergesang geschrieben sind, bei deren Vorschriften aber die Praxis der fortgeschrittneren nord französischen Dichter sicherlich nicht ohne Einfluß geblieben ist. Hier werden die Reime nach der Quantität

ihres Gleichlautes, um so zu sagen, eingeteilt in:

I. rims estramps. Wir würden dieselben überhaupt nicht unter die Kategorie von Reimen setzen, da in ihnen irgend ein Gleichlaut von Vokalen oder Konsonanten gar nicht existiert.

II. rims acordans.

1. rims sonans. a) bord; letztere werden noch einmal unterschieden, je nachdem sie bei männlichen oder weiblichen Endungen stattfinden. Assonanzen.

- b) rim sonan leyal lequals se fay tostemps ab accen agut, z. B. gen: ven, toc: loc. Dies sind also Reime, die wir heute als gewöhnliche männliche Reime bezeichnen würden, in denen der Gleichlaut den letzten betonten Vokal und die folgenden Konsonanten umfaßt.<sup>3</sup> Hierher gehören naturgemäß auch solche Reime, in denen sich der Gleichklang auf einen Vokal beschränkt, z. B. be: fe etc.
  - 2. rims consonans.
- a) bord; z. B. fetge: metge, mabranda: tuda. Es sind dies Bindungen von Wörtern mit weiblichen Endungen, deren letzte

¹ Es liegt daher etwas richtiges in den Worten Barbazans (S. Barbazan und Méon: Fabliaux et contes des poètes françois des XI. XII. siècles. Paris 1808 t. III p. XII): Ils (nos anciens poètes) ne destinguoient point, comme aujourd'hui, les rimes masculine et féminine. Cette distintion est nouvelle dans notre poésie etc. Er war zu diesem Ausspruch wohl dadurch bewogen, weil er sah, daſs in den ihm bekannten Vorschriften über mittelalterliche Verskunst die heutigen gewöhnlichen Reime zu den rimes léonines gezählt wurden.

<sup>2</sup> "Las flors del gay saber estier dichas las leys d'amors" in den Monumens de la littérature romane depuis le 14ième siècle p. p. Gatien-Arnoult, Paris t. I p. 150 ff. — vgl. dazu Bartsch: Die Reimkunst der Troubadours in Eberts Jahrbuch für rom. und engl. Literatur. Bd. I p. 188 ff.

<sup>3</sup> Und zwar ist hierbei, wie auch in den späteren Beispielen die Aussprache, nicht die Orthographie maßgebend, insofern als beispielsweise essems: temps einen guten Reim bilden, quar le p. en re no muda la dicha leal sonansa. Dasselbe gilt von job und trop, bord und cort, später von reichen stumpfen Reimen quals: senescals etc.

tonlose Silben, d. h. der tonlose Vokal und der vorangehende, zur letzten Silbe gehörende Konsonant gleichlauten. Vielleicht brachte das Provenzalische solche Bindungen deshalb leichter mit sich, weil hier die sogenannten weiblichen Endungen, wie dies auch die Beispiele zeigen, nicht ausschliefslich auf  $\epsilon$ , sondern auch auf a etc. auslauten. Übrigens gelten auch im Provenzalischen diese Reime für schlecht.

Wenn sich im Altfranzösischen ganz vereinzelt ähnliche Bindungen vorfinden, wie dies z.B. im Roman de Renart, Supplément de Chabaille p. 11 V. 268. 69 bei den Reimwörtern s'areste: oste der Fall ist, so werden sie, falls man die Lesarten dem Kopisten nicht zuschreiben kann, als Nachlässigkeiten anzusehen sein.

b) rim consonan leyal. z. B. damon: mon, forfag: fag, d. h. männliche Reime, bei welchen ein Konsonant (Stützkonsonant) vor

dem letzten Vokal noch in den Reim gezogen wird.

Befindet sich in einem von zwei in dieser Weise reich reimenden Versen der Stützkonsonant nicht im letzten, einsilbigen Wort des Verses, da dieses vokalisch anlautet, sondern beschließt er das diesem vorhergehende Wort, so wird der so gebildete Gleichlaut eine consonansa contrafacha, unechte Konsonanz genannt. z. B. cant es: cortes.

Ist in den zwei reimenden Wörtern von zwei dem betonten Vokal vorhergehenden Konsonanten nur der zweite gleichlautend, so heißt es von diesen Wörtern: quaysh consonansa fan, sie bilden so ziemlich, beinahe eine Konsonanz. Beispiele hiefür sind: hier: mier, entier: fier, plac: flac, gru: bru. — Soll dies für die ersteren Beispiele hier: mier, entier: fier passen, so muß man annehmen, daß in diesen Wörtern das ie seinen Wert als steigender Diphthong aufgegeben hat und daß der erste Bestandteil desselben wohl konsonantisch — j gesprochen wurde.

3. rims leonismes.

a) rims simples leonismes. Hierher gehören:

a) klingende Reime wie natura: noyridura, obra: sobra; es sind dies also gewöhnliche oder genügende weibliche Reime.

 $\beta$ ) stumpfe Reime wie Gastos: bastos, guerriers: derriers, in denen der Gleichklang mit dem Vokal der vorletzten Silbe beginnt.

b) rims perfieytz leonismes. Hierzu gehören:

a) wie die Beispiele vida: covida, dona: perdona zeigen, Reime, welche wir gewöhnt sind, reiche weibliche Reime zu nennen, weibliche Reime, in denen der Gleichlaut mit dem Konsonanten vor dem Vokal der vorletzten Silbe beginnt.

 $\beta$ ) stumpfe Reime wie sanetat: vanetat.

Ob Bartschs Bezeichung "gleitende Reime" (l. c.) richtig ist, möchte ich bezweifeln. Es sollen — darauf scheint es mir hier hauptsächlich anzukommen — solche männliche Reime hierher gerechnet werden, in denen der Gleichlaut mit dem vor dem Vokal der vorletzten Silbe stehenden Stützkonsonanten beginnt. Aus der

in den Leys d'amors (ib. p. 164) folgenden Erklärung geht hervor, dats bei Reimen, in denen der Gleichlaut mehr als zwei Silben umfaßt, nur der sich auf zwei Silben erstreckende Gleichlaut zu berücksichtigen sei. Übrigens könne man, heißt es, solche vollere Reime, wenn man will, rims mays perseytz leonismes nennen. Als

Beispiel wird noch angeführt: noyridura: poyridura.

Schließlich sei noch eine Vorschrift erwähnt, die wir im Anschluß an die vorhergehende Einteilung finden. Es gilt nicht für fehlerhaft, auf einen rim consonan einen rim sonan folgen zu lassen oder umgekehrt, ebenso rims perfieytz leonismes mit rims leonismes simples zu mischen, ausgenommen wenn es die Absicht des Verf. gewesen ist, sein Werk ganz in rims sonans oder ganz in rims consonans etc. abzufassen oder so zu dichten, daß absichtlich auf einen rim sonan ein rim consonan folgte. Wenngleich wir im Altfranzösischen von einer ähnlichen Vorschrift nichts wissen, so lehrt doch hier die Beobachtung, daß in diesem Punkte in praxi ebenso verfahren wurde.

Beachtenswert in den Vorschriften der Leys d'amors ist nun, daß die genügenden klingenden Reime unter die *rims leonismes* gerechnet wurden und für reicher galten als diejenigen männlichen, in denen sich vor dem betonten Vokal ein Stützkonsonant findet, welche Reime als *rims consonans* bezeichnet werden.

Lassen die Definitionen der Levs d'amors für die rims consonans und die rims leonismes an Ausführlichkeit und Klarheit nichts zu wünschen übrig, so läfst sich dies von den im Altfranzösischen gleichfalls vorkommenden Terminis nicht sagen. Die Ausdrücke consonant und l'onime finden sich in verschiedenen Gedichten zu Anfang. wo die Verf. die Absicht aussprechen, in rime consonante ou leonime zu dichten oder sich entschuldigen, leonimische Reime nicht anwenden zu können. Schon Fauchet (Les œuvres de feu M. Claude Fauchet ... reveues et corrigées. Paris 1610 fol. 552 r<sup>0</sup>) führt Beispiele dafür an; ferner finden sich solche bei F. Wolf in seinem gelehrten und lehrreichen Werke: Über die Lais, Sequenzen und Leiche, Heidelberg 1841 p. 179, bei Quicherat in seinem Traité de versification française. Paris 1850 p. 453 ff., ferner in den Wörterbüchern von Du Cange und Littré unter leoninus und léonin. — Hier sei außer diesen Stellen noch auf eine im Dolopathos V. 111. 112 hingewiesen. - Die Definitionen, die wir von diesen Reimarten an verschiedenen Orten erhalten haben, gehen nicht unbedeutend auseinander, sodass es zur klareren Einsicht nötig sein wird, dabei etwas zu verweilen.

Von den leoninischen! Reimen hat man mit Littré vor allem leoninische Verse zu unterscheiden. Leoninische Verse heißt man im Lateinischen Verse, in denen das Wort vor der Cäsur mit dem Versende reimt; für das Altfranzösische hat man mit diesem Terminus eine Reihe von Versen bezeichnet, die ohne Unterbrechung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Denn so ist, wie aus dem Weiteren zu ersehen ist, zu schreiben.

denselben Reim aufweisen. — Leoninische Reime hat man solche genannt, in denen der Gleichlaut mit dem Vokal der vorletzten Silbe beginnt. Littré definirt allgemeiner die rimes léonines als rimes extrêmement riches dont la similitude s'étend jusqu'à la pénultième et même à l'antépénultième syllabe.

Vergleichen wir hiermit zuerst die schon von F. Wolf und von Littré angeführten, die Termini sonant und leonine betreffenden Definitionen von E. Deschamps in seiner 1392 verfasten "Art de dictier et de fère chançons, balades, virelais et rondeaulx". Sie mögen, weil sie mir im Zusammenhang verstanden werden können, hier wiederholt werden. Auf p. 268 der Crapeletschen Ausgabe heist es:

Or sera dit et escript cy-après la façon des balades; et premièrement est assavoir que il est balade de huit vers dont la rubriche<sup>2</sup> est pareille en ryme au ver antesequent, et toutefois que le derrain mot du premier ver de la balade est de trois sillabes, il doit estre de onze piez, si comme il sera veu par exemple cy-après, et se le derrenier mot du second ver n'a que une ou deux sillabes, ledit ver sera de dix piez; et se il y a aucun ver coppé qui soit de cinq piez, cellui qui vient après doit estre de dix.

Exemple sur ce que dit est:

Balade de huit vers couppez.

Je hez mes jours et ma vie dolente,
Et si maudis l'eure que je fu nez;
Et à la mort humblement me présente
Pour les tourmens dont je suy fortunez;
Je hez ma concepcion,
Et si maudi ma constellacion,
Où fortune me fist naistre premier,
Quant je me voy de touz maulx prisonnier,

Et est ceste balade léonime par ce qu'en chascun ver elle emporte sillabe entière, aussi comme dolente et présente; concepcion et constellacion.

### Autre Balade.

De tous les biens temporelz de ce monde Ne se doit nulz roys ne sires clamer, Puisque telz sont que fortune suronde, Qui par son droit les puet touldre ou embler; Le plus puissant puet l'autre déserter, Si qu'il n'est roy, duc, n'empereur de Romme, Qui en terre puist vray tiltre occuper, Ne dire sien, fors que le sens de l'homme.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Poésies morales et historiques d'Eustache Deschamps p. p. G. A. Crapelet. Paris 1832.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dass *rubriche* so viel als Refrän bedeutet, folgt aus Deschamps' Definition und dem dazugehörigen Beispiel auf p. 273 der Crapeletschen Ausgabe; vgl. auch F. Wolf l. c. p. 229 und 230.

Ceste balade est moitié léonime et moitié sonant, si comme il appert par monde, par onde, par homme, par Romme, qui sont plaines sillabes et entières. Et les autres sonans tant seulement, où il n'a point entière sillabe, si comme: clamer et oster 1, où il n'a que demie sillabe, ou si comme seroit présentement et innocent. Et ainsi ès cas semblables puet estre congneu qui est léonime ou sonnant. Wenn Deschamps im Vorhergehenden in keinem Falle direkt von sonantischen und leoninischen Reimen spricht, so ersehen wir doch, dass es allein auf den grösseren oder

geringeren Gleichlaut der Reime ankommt.

Was Deschamps unter sonant versteht, ist unzweifelhaft, nämlich den genügenden männlichen Reim, wie clamer: oster. Leoninisch soll die oben mitgeteilte Ballade deshalb sein, weil sie in jedem Verse eine volle Silbe mit sich führt (sc. als gleichlautende). Auf dieser vollen, ganzen Silbe liegt nach Deschamps der Nachdruck. Nun finden sich aber unter den Beispielen für diese leoninischen Reime solche männliche Reime, in denen der Gleichklang mit dem Vokal der vorletzten Silbe beginnt, vgl. fu nez: fortunez, defenir: tenir, resp. zwei ganze Silben umfasst, s. maintenir: tenir.2 Was das Beispiel premier: prisonnier betrifft, so umfasst der Gleichlaut eine volle Silbe, wenn man den ersten Bestandteil des Diphthongs konsonantisch auffast. — Schwierigkeit bietet das Beispiel concepcion: constellacion, in welchem ebenfalls wie die Definition ausdrücklich sagt, eine sillabe entière (durch den Gleichlaut) mitgeführt werden, übereinstimmen soll. Das Wort concepcion findet sich in einem kürzeren Verse, in dem in der vorhergehenden Definition als fünfsilbig bezeichneten ver coppe. Der Vers: Je hez ma concepcion, aus dem sich nichts wegstreichen läßt, in dem auch e + h asp. nicht zu elidiren ist, ist jedoch siebensilbig oder mindestens sechssilbig, wenn man das ion des letzten Wortes als Diphthong auffast; letzterer würde alsdann mit dem im folgenden Verse stehenden ion, das wie regelmäßig zweisilbig ist, reimen.<sup>3</sup> Eine sillabe entière läge nur dann vor, wenn Deschamps dieselbe, durch ein konsonantisches, in Wirklichkeit gehörtes i etwa bewirken wollte: cion: ci-i-on, was aber nicht anzunehmen ist, oder wenn cion in beiden Reimwörtern einsilbig gefasst würde, wodurch man jedoch mit der der Ballade vorhergehenden Definition in Konflikt geriete.

Dass Deschamps im Gegensatz zu den vers entiers unter den vers couppez kürzere Verse versteht, scheint sich aus seiner Definition über die Form der Laiz und dem dazugesetzten Beispiel (Crapelet p. 278) zu ergeben. Oder versteht er unter diesen vers couppez Verse mit Cäsur? Aus der Überschrift Balade de huit vers couppez scheint hervorzugehen, das sämmtliche Verse solche vers couppez

<sup>1</sup> oster kommt übrigens in der mitgeteilten Ballade gar nicht vor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Letztere beiden Beispiele sind aus einer weiteren "balade de neuf vers toute léonyme" entnommen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fälle solcher Art kommen vor; s. z. B. Dolopathos V. 12053. 54:

Avoit en sa proposicion

Ou'il panroit incarnaci-on.

sind. Vielleicht darf man schließlich den Terminus noch anders auffaßen, als das "Abgeschnittene", d. i. durch eine Cäsur Abgeschnittene? Nehmen wir eine Cäsur hinter Je hez an, welche Worte übrigens eine Wiederholung der beiden ersten Worte der Ballade sind, so erhalten wir für die übrigbleibenden Worte ma concepcion regulär fünf Silben; auch hier erstreckt sich aber alsdann der Reim nicht auf eine, sondern auf zwei ganze Silben.

In den weiblichen Reimen soll gleichfalls eine sillabe entière reimen; hier beginnt nun aber der Gleichlaut in der vorletzten Silbe — die letzte, heute tonlose oder stumme Silbe muß nach der obigen Difinition der Balladenform mitgerechnet werden — im Gegensatz zu Reimen wie clamer: oster, où il n'a que demie sillabe, wie es heißt. Unter dieser sillabe entière in den Beispielen dolente: presente, monde: onde, homme: Romme hat Deschamps auch nicht die letzten, heute tonlosen oder stummen Silben dieser mit weiblichen Endungen versehenen Wörter verstanden, in denen der vor dem stehende Konsonant in den zusammengehörenden Wörtern gleichlautend ist und die insofern wohl eine ganze, aber keine volle Silbe bilden; sonst würde er bei Besprechung der zweiten Ballade nicht gesagt haben: monde, onde (wo er also nur den reimenden Teil des Wortes suronde erwähnt) sont plaines sillabes et entières.

In allen für die leoninischen Reime gegebenen Beispielen beginnt also mit nur einer Ausnahme der Reim in der vorletzten Silbe oder er umfaßt zwei ganze Silben.<sup>1</sup>

Trotz des Mangels an Klarheit in den Definitionen und Beispielen scheint sich hiernach zu ergeben, das Deschamps unter der balade sonante eine Ballade mit genügenden männlichen Reimen, unter der balade leonime aber eine solche mit weiblichen oder reichen männlichen Reimen verstanden hat, d. h. auch mit solchen reichen männlichen Reimen, in denen der Gleichlaut nur eine Silbe umfast (vgl. premier: prisonnier) und die in den Leys d'amors zu den rims consonans leyals gerechnet werden.<sup>2</sup>

Den Terminus consonant gebraucht Deschamps in seiner Metrik nicht. Doch weist das in der Hs. 840 Bibl. Nat. f. franç, sich befindende Register der Deschamps'schen Werke (vgl. die Ausgabe des Marquis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vielleicht ist *emporter* in der obigen Definition anders aufzufassen, ctwa als "hinzubringen"? Dies würde angenommen werden können, wenn ebendaselbst für par ce gu'en chascun vers etwa par ce qu'a chascune rime elle emporte sillabe entière stehen würde und wenn aufserdem für die weiblichen Reime nur Beispiele von reich reimenden, mit Stützkonsonanten versehenen Reimwörtern — denn die sillabe entière erfordert den Gleichlaut derselben — aufweisen würde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hoffentlich wird der Herausgeber der Deschamps'schen Werke, Herr Marquis de Queux de St. Hilaire, die vielfachen Widersprüche, die sich in den angeführten Definitionen und Beispielen finden, besser lösen als dies hier geschehen. Es ist doch wohl nicht unmöglich, daß nicht Deschamps allein, sondern vielmehr Raoul Tainguy, dem häufig interpolierenden Schreiber der Handschrift die Schuld für diesen Mangel an Klarheit zuzuschreiben ist (vgl. dazu Siméon Luce's Außatz in der Einleitung zum zweiten Bande der von der Société des anciens textes besorgten Ausgabe, Paris 1880 p. VI ff.

de Oueux de St. Hilaire, Société des anciens textes français t. I p. 60): un autre dit amourcus de rimes consonans auf. Der Gefälligkeit des Herrn Dr. Schwan verdanke ich die Kopie dieses. soviel mir bekannt, noch nicht gedruckten Gedichtes. Die in demselben sich vorfindenden Reime sind ausschliefslich solche, die Deschamps equivoke genannt haben würde (vgl. ed. Crapelet p. 271) und die wir ebenfalls als equivoke, resp. gebrochene Reime bezeichnen wollen (s. später). Der sich in dem Register der Hs. fol. 12 v<sup>0</sup> B vorfindende Terminus, der übrigens in der dem betreffenden Gedicht vorstehenden Überschrift (fol. 369 rº A) nicht wiederkehrt, stammt zweifellos vom Kopisten.

Henry's de Croy aus der "Art et science de Rhetorique pour faire rimes et ballades" 1 (fol. b I vo und b II ro) entnommenen Definitionen, welche sich schon bei F. Wolf l. c. p. 172 ausführlich mit-

geteilt finden, sind folgende:

Riome leonisme est quant deux dictions sont semblables et en parcelle consonance en sillabes comme il appert ou chapitre de ialousie. Exemple: Prudes femmes par saint Denis

Autant est que de fenix.2

Dies Beispiel für leoninische Reime, Denis: fenix ist in mehrere spätere Schriften übergegangen, vgl. Fauchet 1. c., Barbazan 1. c., Quicherat l. c. p. 451, Weigand in seinem "Traité de versification française." Bromberg 1871, p. 63 Anm. u. a.

Weiter sagt Henry de Croy:

Rime ruralle est quant les derrenières sillabes nont pas totale consonance ains participent en aucunes lettres.

Exemple:

Amours me font par nuvt3 penser ou ie nose par iour aller.

Dies sind also genügende männliche Reime ohne Stützkonsonant. Diese Definition involvirt zugleich, dass Reime mit totaler Konsonanz der letzten Silbe, d. h. stumpfe Reime mit Stützkonsonant, nicht rimes ruralles sind, sondern für bessere galten. Einen besonderen Terminus für dieselben erwähnt Henry de Croy nicht.

Über den Wert der weiblichen Reime als vollere Reime äußert sich Henry de Croy nicht 4; er spricht nur von dictions imparfaictes, Wörtern auf weiblichen Ausgang, im Gegensatz zu den dictions parfaictes, männlich ausgehenden Wörtern; imparfaictes nennt er die ersteren wohl wegen der Tonlosigkeit ihrer letzten Silbe. Aus Henrys de Croy Worten (vgl. a II v0): Lesquels (sc. les

Prodefame, par saint Denis
Dont il est mains que de fenis.
3 par enyt bei Wolf ist wohl ein Druckfehler?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den "Poésies des XVe et XVIe siècles, publiées d'après des éditions gothiques et des manuscrits". Paris, chez Silvestre 1830—32.

<sup>2</sup> Vgl. Roman de la Rose ed. Marteau V. 9019. 20:

Wolf verfährt nicht korrekt, wenn er l. c. p. 173 sagt, Henry de Croy nenne die rimes masculines : dictions ou sillabes parfaictes und die féminines : imparfaictes.

dictions ou sillabes imparfaictes) aucuns nomment feminines dictions et les parfaictes masculines geht hervor, dass diese Termini "féminines" und "masculines" zu seiner Zeit nur vereinzelt gebraucht wurden und vielleicht nicht lange Zeit vorher aufgekommen waren.

Diese Termini dictions feminines und masculines finden sich auch in dem "Jardin de plaisance et fleur de Rethoricque nouuellement Imprime a paris" (ohne Datum. Fol.). In diesem Werke finden sich folgende Definitionen, fol. 61  $\rm r^0$  c. 2. $^1$ 

De diffinicione leonine pro prima specie Ainsi se fait et se termine
La rime qui est leonine
Ceste rime est la plus commune
Et plus aysee que nest vne
Elle est a cela congnoissable
Que ung ver est a lautre semblable
Sans intermediacion
De vers dinterposicion
Et sans que ligne si interpose
Comme sont ceulx cy que ie propose
Desquelz mesmes ie specifie
La facon et la notifie

Notabile

De leonine est a noter
Et aussi de leoninee
Pour difference denoter
Lune de lautre desinee
De leonine ia dit est
Tant que par vng .e. est expellee

Alia diffinicio
Et si de rechief que cest
Quant ligne a autre est acouplee
Deux a deux tousiours procedant
Les vers sans riens interposer
Pres apres deulx ains succedans
Elle est commune a composer

Leoninate diffinicio
Mais leoninee sappelle
Quant la sillabe derreniere
Et penultime voyelle
Est de rime bonne et entiere
A tout le moins au feminines
Dictions: mais il peult suffire
Dune sillabe aux masculines
Si trop commun terme ny vire

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies ist aus Wolfs schon so oft in dieser Arbeit citiertem Werk p. 180 entnommen,

Et tant en balades quen vers laiz Et la leonine rime Soit en rondeaulx ou en virlaiz Et par tout comme vray exprime.

Aus den beiden ersten Definitionen ergiebt sich, daß das hauptsächlichste Charakteristikum der rimes leonines darin besteht, daß dieselben sich in paarweis gereimten Versen befinden 1; auf die Reichheit der Reime scheint es hier weniger oder gar nicht anzukommen; bei der rime leoninee jedoch wird vor allem der vollere Gleichlaut im Reim in Betracht gezogen, insofern als nicht nur die genügenden weiblichen Reime, sondern auch männliche Silbenreime (d. h. einsilbige männliche Reime mit Stützkonsonant) "wenn sie nur noch etwas kunstreicher sind" zu ihnen gerechnet werden.

Die Charakteristika für die besprochene rime leonine und die rime leoninee, wenigstens soweit letztere auf den weiblichen Reim Bezug hat, vereinigt die sich in der "Art de pleine rhetorique" (1539) des Pierre Fabry findende Definition für die leoninischen Reime. Fauchet l. c. fol. 552 v<sup>0</sup> sagt folgendes darüber: Maistre Pierre Fabry curé de Meray, qui viuoit du temps du Roy Charles VIII. est de ce mesme aduis. Car il dit, Ryme qui se termine à son Leonine est la plus belle des rymes, ainsi que le Lion est le plus noble des bestes. Et doit auoir la derniere syllabe et la penultime depuis la vocale, semblable en ortographie, accentuation et prononciation. Il allegue cest exemple,

Glorieuse vierge et pucelle Qui es de Dieu mere et ancelle, Pardonne moy tous mes pechez Desquels ie sui fort entechez.

Il dit encores que de ceste Leonine sont les anciens Romans, qui mettoient douze et treize syllabes aux vers et vingt ou trente lignes toutes d'vne lisiere et terminaison: et que ryme croisee est celle qui n'est pas Leonine, mais entremeslee. Par le propos duquel Fabry l'appren que la Leonine estoit ce que nous appellons rime riche, et plate: quand la lisiere (c'est à dire la fin des vers) estoit toute d'vn son et non entremeslee ne croisee d'autre cadence, comme les vers pris des vieils Romans d'Alexandre et Siperis, que l'allegueray au second liure. Ce liure estant presque acheué d'imprimer, l'ay trouvé dans la vie de S. Christine, composee enuiron l'an 1300, les vers qui ensuivent:

Seigneurs qui en vos liures par maistrie metez, Equiuocations et leonimetez. Se ie tel ne puis faire, ne deprisiez mon liure. Car qui à tronuer n'a soultil cuer et deliure, Et leonimeté veult par tout aconsuiure, Moult souuent entrelest ce qu'il deuroit ensuiure.

De sorte que Rime leonime est celle qui a dix, vingt et trente vers

<sup>1</sup> Wolf hebt dies p. 181 nicht genügend hervor.

d'une lisiere. Car ceux de ceste vie sont croisez deux contre deux par tout, fors en ces quatre derniers: et neantmoins la tisière est de rime tresriche. Voyla ce que ie puis dire de la rime quant à présent, et insques à ce que i'en aye plus grande certaineté: laissant à iuger aux lecteurs si l'etimologie de Leonine est bien prouuee ou non. Car n'estant moy mesme raisonnablement satisfait pour ce regard, ie ne conclu rien . . .

Fauchet versteht unter der rime plate also den in einer Reihe von Versen durchgeführten Reim, welchen er mit dem leoninischen Reim identifiziert. Ob er dabei Fabrys Worte genau interpretiert, darüber kann man verschiedener Meinung sein. Fabry spricht zuerst von den leoninischen Reimen als von den volleren Reimen, in denen der Gleichlaut mit dem Vokal der vorletzten Silbe beginnt, und führt als Beispiel dazu vier Verse an, von denen je zwei paarweis gereimt sind; was er darauf von den in monorimen Tiraden verfassten Nationalepen sagt, bezieht sich auf diese volleren leoninischen Reime 1 (vgl. die Worte 'et de ceste Leonine u. s. w.). Erst dann sagt er, dass gekreuzte Reime nicht leoninische zu nennen sind. — Auch die von Fauchet weiterhin angeführten Verse aus der Vie de S. Christine, die sich übrigens auch bei Quicherat l. c. p. 453 wiederfinden, kann man anders auffassen. Unter der leonimeté hat der Verf. obigen Gedichts möglicherweise kunstreichen, volleren Reim verstanden, sie wird mit equivocation zusammengestellt; eine gänzliche Durchführung dieses kunstvolleren Reimes würde auf den Inhalt des Gedichtes von nachteiligem Einfluß sein; derjenige, der ohne besondere Begabung dazu zu haben, sich bemüht überall solche kunstreiche Reime anzuwenden, sei eben um dieses Reimes willen gezwungen, manches wegzulassen, was er verfolgen, was er eigentlich bringen müßte. Einen ähnlichen Gedanken enthält die bei Du Cange l. c. zuletzt angeführte Stelle.

Wie aus dem Vorstehenden sich ergiebt, gehen die Vorschriften und Ansichten der Verf. jener auf den Reim bezüglichen Stellen sehr auseinander. Während Fauchet unter der rime leonime den in Gedichten mit Tiraden ohne Unterbrechung wie derkehrenden Reim versteht, werden in dem Jardin de plaisance die in paarweis gebundenen Versen vorkommenden Reime so bezeichnet; die von Deschamps angeführten und oben wiedergegebenen leoninischen Balladen enthalten gekreuzte Reime. Während die mit einem Stützkonsonanten versehenen stumpfen Reime in den Leys d'amors zu den rims consonans leyals gezählt werden, werden sie im Jardin de plaisance, wenn sie etwas kunstreicher sind, rimes leoninees, bei Deschamps rimes leonimes genannt und gelten bei Henry de Croy für bessere Reime. — Was ferner die gewöhnlichen weiblichen Reime betrifft, so stimmen die Vorschriften in den Leys

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie aus dem weiteren Verlauf vorliegender Arbeit zu ersehen, findet sich ein solcher mit dem Vokal der penultima beginnender Gleichklang in den Nationalepen nur in solchen Tiraden naturgemäß durchgeführt, deren Reimendungen weibliche sind oder in denen durchweg Wörter mit gleichen Flexionsund Formationselementen durch den Reim gebunden sind.

d'amors und bei Deschamps überein; sie zählen in beiden zu den leoninischen Reimen: in dem Jardin de plaisance werden sie rimes leoninees genannt. Henry de Croy spricht sich über diese Reime nicht direkt aus; es lässt sich aus dem, was er über die dictions imparfaictes ou feminines sagt, nur schließen, daß die letzten, tonlosen Silben weiblich ausgehender Wörter einen Reim nicht bilden können. - Quicherat ist es weniger als F. Wolf gelungen einzusehen, dass die Bedeutung dieser Termini im Laufe der Zeit Veränderungen erfahren hatten. Und daher stammt wohl seine eigentümliche Auffassung der rimes consonnantes, die er mit den rimes plates identifizieren will. Er sagt nämlich l. c. p. 453, es sei im Gegensatz zu den leoninischen Reimen ein anderes System, das der rimes plates aufgekommen. Un autre système s'était produit presque concurremment: c'était celui des rimes plates. Elles se nommaient rimes consonnantes. — Dass diese Auffassung eine falsche ist, ergiebt sich auch schon daraus, daß gerade in Gedichten, in denen die Dichter zu Anfang aussprechen, dass sie "rime ou consonant ou leonime" schreiben wollen, wie in Crestiens Conte de Guillaume d'Angleterre (V. 3), ausschliefslich nur rimes plates beabsichtigt sind, und von einem solchen Gegensatz zwischen rimes consonantes (plates) und leonimes (monorimes) nicht die Rede sein kann.

Um den Wechsel in der Bedeutung der Termini der rimes consonantes und leonimes, wie wir letztere im Altfranzösischen beinahe ausschliefslich genannt finden, begreiflich zu finden, kann nur noch versucht werden, die erste Bedeutung dieser Termini zu ermitteln. — In der Überzeugung, dass die rime léonime, der reiche, kunstvollere Reim in der altfranzösischen Kunstdichtung mit den lateinischen versus leonini in gar keinem Zusammenhange stehen könnte, stellte Wackernagel (Altfranzösische Lieder und Leiche p. 173 Anmkg.) für die erstere das Etymon λεώνυμος oder λειώvulos auf. In der That schien, abgesehen von der verschiedenen Schreibung, die Erklärung eines derartigen Wechsels in der Bedeutung Schwierigkeit zu bieten, da man im allgemeinen unter den versus leonini nur solche Reime im Hexameter und Pentameter zu verstehen pflegt, in denen das vor der Cäsur stehende Wort mit dem Schluswort des Verses reimt. — Allein schon in der lateinischen Reimpoesie enthalten die versus leonini im engeren Sinne kunstvollere Reime. Deutlich ergiebt sich dies aus der folgenden Stelle, in welcher die versus leonini den versus consonantes gegenübergestellt werden. Dieselbe findet sich aus einer Handschrift des zwölften Jahrhunderts 1 gedruckt in Thurots bekanntem Werk über die grammatischen Schriften des Mittelalters (Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque impériale et

¹ Andere Handschriften dieses Werkes sind in beiden Katalogen des Fonds latin nicht angeführt. Nach Herrn M. Sepets Meinung gehört die von Thurot benutzte Handschrift jedenfalls nicht ins XIII. Jahrh.; möglicherweise stamme sie noch aus dem XI. Jahrh., da der Katalog gewöhnlich um ein Jahrh. zu spät datiere.

autres bibliothèques. Tome XXIIe, 2 ième partie. Paris 1868 p. 452) und ist aus Paulus Camaldunensis (s. über diesen ib. p. 24) ent-nommen. — Hr. Dr. Schwan hatte die Güte, die betreffende Handschrift auf der Nationalbibliothek einzusehen und hat mir Gelegenheit geboten, den betreffenden Passus ausführlicher als er in Thurots Werk gedruckt ist, mitteilen zu können. Er lautet in der Handschrift Bibl. Nat. fonds latin 7517 fol. 32 v<sup>0</sup>:

Versus alii dicuntur consonantes alii leonini.

De consonantibus versibus. Consonantes dicuntur qui in principio tertii pedis et in fine ultimi aliquam consonantiam tenent, ut est illud:

Ethiopum terras iam feruida torruit estas.

In hoc etenim uersu sicut praediximus in principio tertii et in fine ultimi as consonat.

De leoninis. Leonini dicuntur ad similitudinem leonis qui totam fortitudinem et pulcritudinem specialiter in pectore et in cauda uidetur habere. Similiter isti in secundo uel tertio et in ultimo pede propter duarum uocalium armoniam in pectore et in cauda, id est in medio et in fine uersus suam pulchritudinem notantur demonstrare, ut est:

Filius iste dei quem cernitis, o Galilei, Sic est venturus mundo finem positurus.

Den zuerst mitgeteilten Vers nennt Paulus Camaldunensis einen konsonantischen, weil in ihm zu Beginn des dritten Fußes und am Schluß des letzten *as* gleichlautet.

In den leoninischen Versen erstreckt sich, wie dies das Beispiel venturus: positurus beweist, der Gleichklang auf zwei volle Silben oder er umfaßt, vgl. dei: Galilei, den Vokal der zweiten Kürze des zweiten Daktylus und die Länge des dritten einerseits, und den letzten Fuß andererseits, abgesehen von dem am Anfang desselben stehenden Konsonanten. Das Charakteristikum der leoninischen Verse ist also, daß sich im Gegensatz zu den konsonantischen ihr Gleichklang auf zwei Silben erstreckt.

In Radewin's um die Mitte des XII. Jahrhunderts verfasten Gedicht de Theophilo (vgl. Meyers Abhandlung darüber in den Sitzungsberichten der philos.-philol. und histor. Classe der k. bair. Academie Bd. III p. 49 ff.) legt sich in den leoninischen Versen (s. p. 69) der Reim stets auf die dritte Hebung und die vorhergehende Senkung. Zu beachten ist noch die in Meyers Abhandlung angeführte Definition über die leonini, die sich in der besten Handschrift des Laborintus des Everard de Bethunes an den Rand des Textes geschrieben findet und die mit der von Paulus Camaldunensis gegebenen inhaltlich übereinstimmt. Vgl. Meyer l. c. p. 74: Leonini dicuntur uersus in quibus sextus pes per similitudinem uocalium et consonantium consonantiae respondet ultimae sillabae secundi pedis et primae tertii.

Wenn also, wie wir gesehen, in der lateinischen Reimpoesie im XII. Jahrhundert Verse mit Reimen (vor Cäsur und am Versschluß) consonantes oder leonini genannt werden, je nachdem sich der Reim auf eine oder auf zwei Silben erstreckt; wenn wir andererseits in der altfranzösischen Kunstpoesie am Ende desselben Jahrhunderts (vgl. die Stelle im Conte de Guill. d'Angleterre) rimes consonantes und leonimes unterschieden finden, von denen die letzteren die schwierigeren, kunstvolleren sind, so wird man nicht behaupten können, dass diese Termini rein zufällig unabhängig von einander aufgekommen sind. Da die mittellateinische Reimkunst diese Termini der altfranzösischen nicht entlehnt haben kann, so müssen sie aus der lateinischen Reimpoesie in die altfranzösische übergegangen sein. Die beabsichtigte Anwendung reicher Reime im Altfranzösischen verdankt ihr Entstehen daher jedenfalls nicht allein dem Bestreben, bei nicht genügend vollklingenden Endungen den Gleichklang durch Übereinstimmung der vorhergehenden Laute zu verstärken.

Was die Schreibweise leonime oder leonyme betrifft, so dürfte sie nur dem Reim mit rime zu Liebe gebildet sein. (Im Jardin de plaisance findet sich die Schreibung leonine.) — Über das Etymon des Namens war man sich schon im XII. und XIII. Jahrhundert unklar. Während Paulus Camaldunensis den Terminus der leonini vermittels abenteuerlicher Erklärung von leo ableiten will, eine Etymologie, die wir auch später noch mehrfach wiederfinden (vgl. oben P. Fabrys Worte, an deren Richtigkeit schon Fauchet zweifelt), hält der Verfasser des von Zarncke nach einem Leipziger Miscellancodex des XIII. Jahrhunderts herausgegebenen Traktats de diversitate versuum diese Etymologie schon für unwahrscheinlich und ist geneigt, den Ausdruck von Leo abzuleiten. Es heist dort p. 88: Dicuntur autem leonini a leone rege ferarum, quoniam, sicut hoc genus animalis precellit cetera animalia, ita hoc genus metri precellit cetera genera; vel dicuntur leonini a leniendo eo quod plus aliis leniant auditores; vel, quod magis placet et verius est, a quodam ipsius maneriei inventore, Leone nomine, leonini dicti sunt.

Letztere Etymologie findet sich auch bei Everard de Bethunes in seinem im Anfang des XIII. Jahrhunderts geschriebenen Laborintus (vgl. Leyser, Historia poetarum et poematum medii aevi. Halae 1721 p. 832 V. 113. 14:

Sunt inventoris de nomine dicta Leonis Carmina, quae tali sunt modulanda modo...

Gegen diese Etymologie spricht jedoch, wenn es nach den eingehenden Erörterungen über diesen Punkt in der Hist. litt. XIII

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. "Berichte über die Verhandlungen der kgl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig" phil. histor. Classe. 23. Bd. Derselbe Traktat findet sich noch, freilich mit vielfachen Varianten in einer Wiener Handschrift des XV. Jahrh., welchen Mone in seinem Anzeiger VII 586 ff. wiedergegeben hat und in einer Admonter Handschrift des XII. Jahrh. unter dem Titel: "De cognitione metri", deren Text Hoffmann v. Fallersleben in den Altdeutschen Blättern Bd. I 212 ff. veröffentlichte. Vgl. Zarncke l. c. — Auch in der Wiener Handschrift ist die oben mitgeteilte Erklärung anders gefafst.

p. 446 ff. noch eines Beweises bedürfte, der Umstand, das Paulus Camaldunensis den betreffenden gegen die Mitte des XII. Jahrhunderts lebenden Leo oder Leonius nicht erwähnt, resp. nicht erwähnen konnte. — Waren also schon im XII. Jahrhundert die Theoretiker über das Etymon der leonini völlig im Unklaren, so ist es nicht gewagt, anzunehmen, das die altfranzösischen Dichter die Schreibweise dieses Terminus, um mit rime oder ryme reimen zu können, änderten. Das schon erwähnte Etymon λειόνυμος oder λεώνυμος fällt von selbst; war Wackernagel doch nur durch die im Altfranzösischen übliche, wie wir gesehen haben, falsche Schreibung darauf gekommen, dasselbe aufzustellen.

Nach dem Vorstehenden scheint in ältester Zeit der Hauptunterschied zwischen der rime consonante und der rime leonine darin bestanden zu haben, dass die letztere einen Gleichklang, der sich auf zwei Silben erstreckt, forderte, während sich die erstere derselben auf eine Silbe beschränkte; männliche einsilbige Reime mit Stützkonsonant mögen zuerst auch noch zu letzteren gerechnet worden sein und erst allmählich als vollere Reime für leoninische gegolten haben. Zu dieser Annahme berechtigt erstens die schon besprochene Definition Deschamps', zweitens aber der Umstand, daß — worauf später noch zurückzukommen ist — sich bei Raoul de Houdenc, der im Eingange zu seinem Songe d'enfer verspricht, so viel leoninische Reime als möglich anzuwenden, solche einsilbige reiche Reime in auffallend großer Zahl finden. Die genügenden weiblichen Reime sind, obgleich eine häufigere Anwendung derselben nur selten und erst später beabsichtigt worden zu sein scheint, zu den leoninischen zu zählen, da die letzte Silbe der mit weiblichen Endungen versehenen Wörter noch klar und deutlich gesprochen wurde und da dieselben in Folge dessen stets einen größeren Gleichklang mit sich brachten, als die einsilbigen Reime.1

Dass die rime leonine mit der rime riche et plate identificiert worden ist (vgl. Pierre Fabry), hatte wahrscheinlich darin seinen Grund, dass leoninische, d. h. reichere Reime sich am häufigsten in Gedichten vorsinden, die in paarweis gereimten Versen abgefast sind. — Ist der Terminus der léonines wirklich je für den durch alle Verse oder wenigstens in einer längeren Reihe von Versen durchgeführten Reim gebraucht worden — wofür, ganz abgesehen

¹ Was die Aussprache, die Dauer des ø betrifft, so scheint das bei Jubinal, Jongleurs et trouvères. Paris 1835 p. 52 stehende Gedicht: Le privilège aux Bretons darauf hinzudeuten, dass dies ø von den Bretonen in der Aussprache unterdrückt wurde. Dies Gedicht, welches offenbar den von den in Paris lebenden Bretonen gesprochenen jargon enthält, zeigt nämlich nicht nur, wie Jub. sagt, eine eigentümliche Orthographie, d. h. dies ø wird nicht blos in der Schrift unterdrückt, es bleibt auch für das Metrum unbeachtet! Abgesehen von den Stellen, wo der Vers. ein reineres Französisch beabsichtigt, ist dies ø geschrieben und kommt in der Aussprache nur da zur Geltung, wo es zur Erleichterung derselben nötig war (über den Inhalt des Gedichts s. hist. litt. XXIII 426).

von der besprochenen Ansicht Fauchets, die Überschrift eines Gedichtes der Christine von Pisa zu sprechen scheint 1 — so ist es nicht unmöglich, daß die Übertragung der Bedeutung dieses Terminus daher rührt, daß Leonius (vgl. Hist. litt. XIII p. 434 ff.) in seinen beiden gereimten Gedichten mitunter denselben Reim in einer Reihe von Versen wiederkehren läßt.

Schliefslich ist hier noch der Vorschrift eines Theoretikers zu gedenken<sup>2</sup>, die nicht die Form und Quantität des Reimes wie alle bisher in Betracht gezogenen im Auge hat, sondern den kunstreicheren Reim speciell betrifft.

Henry de Croy sagt b I v<sup>0</sup>: De rigmes en goret et plusieurs autres menues tailles ne font les rhetoriciens quelque estime pour ce quelles sont vicieuses et condemnables. Mais qui voult practiquer la science choisisse plaisans equivoques termes leonismes et laissent les bergiers des champs user de leur theorique et rhetorique rurale. — Henry de Croy empfiehlt also, sich equivoker und leoninischer Reime zu bedienen; man solle es den Hirten überlassen, ihre gewöhnlichen Reime anzuwenden. (Wir erinnern uns, dass H. de C. als Beispiel für die rime rurale penser: aller anführt.)

An einer späteren Stelle gegen Schlus des Werkchens drückt sich Henry de Croy bestimmter aus über die Anwendung gewisser Reime und Reimwörter nach ihrem Inhalt und ihrer Bedeutung. Er sagt daselbst: Tant les plates redictes — darunter versteht er gleiche Reime, s. ib. b II r<sup>0</sup> — que les redictes finies en goret et ricquerac<sup>3</sup> sont contees en termes de rhetorique et condannees en rigoureux examen il les fault euiter de toute puissance et querir termes plus riches et mieulx recommandez come dictions aucunement pareilles sans estre equiuoquees et contraires en signification. Et est de necessite prendre ces termes cy dessoubz transcrips.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Quicherat l. c. p. 454.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieselbe findet sich teilweise bei Wolf l. c. p. 172.

<sup>3</sup> Unter der ricquerac oder ricqueraque versteht Henry de Croy (siehe b I ro) eine bestimmte Strofenform. Warum er die Anwendung derselben verbietet, ist mir unerklärlich; zeigt sie doch einen verhältnismäßig künstlerischen Aufbau und sind doch die in dem dazugehörigen Beispiel stehenden Reime gute zu nennen. Mehr Berechtigung hätte es gehabt, die Anwendung der baguenaudes, von denen er ebenda sagt: baguenaudes sont couplets fais a voulente contenant certaines quantites de sillabes sans rime et sans raison pou recommandee ymo repulsee de bons ouuriers... hier nochmals zu verbieten. Überhaupt scheint der in diesem Werkchen des Henry de Croy überlieferte Text besonders bei den Definitionen so wenig logisch geordnet, daß man versucht ist, die Verantwortung für die Unklarheit wenigstens einiger Stellen nicht dem Verfasser, sondern vielmehr dem Drucker zuzuschieben. Es sei nur darauf hingewiesen, dass b II linke Spalte unten, das mit den Worten Que dictes vous de vostre amant beginnende Beispiel nicht an richtiger Stelle stehen kann. Der ganze Abschnitt b I vo De rigmes en goret etc. bis zu dem eben genannten Beispiel würde ferner besser hinter das erste a III ro stehende Beispiel zu setzen sein. Doch auch dann müßte das vorhin genannte Beispiel b II mit dem Folgenden, mit dem es zusammengehört, einen anderen Platz angewiesen erhalten.

| 773  | 3 4 | ı |
|------|-----|---|
| Exem | n e | u |
|      |     |   |

| fureur       | seuerite   | paresse  | vaillance   | felicite | vtilite      |
|--------------|------------|----------|-------------|----------|--------------|
| faueur       | serenite   | proesse  | vengence    | ferocite | transquilite |
| vertueux     | humilite   | hoñeur   | deuotion    | pleur    | famine       |
| vicieux      | hostilite  | horreur  | derision    | fleur    | ferme mine   |
| vigeur       | hoñestete  | purete   | predication | charite  | comande      |
| rigeur       | honteusete | pourete  | prodition   | cherite  | gourmande    |
| purification | inuite     | langueur | testue      |          |              |
| putrefaction | deuite     | longueur | teste nue.  |          |              |

Pareillement doit le facteur querir et serchier aucuns vers composez de proportions comme a | de | re | com | par | sub. Car lesdis verbes enchainent en riche rime et ont diuerses significations.

Henry de Croy schreibt also vor, dass vornehmlich Wörter mit verschiedener Bedeutung durch den Reim gebunden werden sollen, sodafs gleiche Reime gänzlich zu meiden sind. - In der auf die obenerwähnten Worte folgenden Aufzählung von einfachen Verben und ihren Kompositen, deren Anwendung H. de C. gut heißt, finden sich unter anderen solche wie prendre: reprendre, faire: refaire, porter: aporter: reporter, d. h. Reimwörter, deren Bedeutungen denn doch so naheliegende sind, dass sie vom heutigen Standpunkte aus für nichts weniger als gute, sondern vielmehr für heutigen Ansprüchen nicht mehr genügende angesehen werden müssen. Henry de Croy empfiehlt ferner, reichere Reime anzuwenden, auch solche Reimwörter, die, ohne equivoke zu sein, oder einen Gegensatz in der Bedeutung aufzuweisen, in anderer Beziehung Ähnlichkeit haben. Die Beispiele sind hier oben sämmtlich mitgeteilt worden, um zu zeigen, dass unter dieser letzteren Ähnlichkeit H. de C. nur den gleichen Anlaut der zusammengehörigen Wörter verstanden haben kann; fureur: faueur, die gar keinen gleichen Stützkonsonanten haben, bilden einen guten Reim, weil sie, abgesehen von dem Gegensatz in der Bedeutung, gleichen Anlaut haben.

Nachdem ein bestimmtes Princip für die Einteilung der reichen Reime bei den Theoretikern sich nicht hat gewinnen lassen, bleibt nichts übrig, als bei der Untersuchung über das Vorkommen der mehr als genügenden Reime in altfranzösischen Texten eine eigene Einteilung der Reime aufzustellen, mit Hülfe deren die Reimindividualität einer Dichtung, so zu sagen, zu erkennen möglich scheint. Die Quantität des Gleichlautes musste ohne alle Frage die Grundlage einer solchen Einteilung bilden. Nach der Quantität ihres Gleichlautes sind aber die Reime:

- I. genügende männliche Reime (1), z. B. ama: douta, amer: douter;
- II. genügende weibliche Reime (\_\_\_\_\_), z. B. mie : vie, cure : dure;
- III. männliche Reime mit Stützkonsonant (K + ½), z. B. monter: douter;

<sup>1</sup> Es gehören je zwei unter einander stehende Wörter zusammen.

- IV. männliche Reime, in denen der Gleichlaut mit dem Vokal der vorletzten Silbe beginnt (V + \(\psi\)), z. B. venir: tenir;
- V. a) weibliche Reime mit Stützkonsonant (K + !\_\_), z. B. mere:
  - b) männliche Reime, in denen der Gleichlaut mit dem Konsonanten, der vor dem Vokal der vorletzten Silbe steht, beginnt  $(K + \cup ')$ , z. B. apercevoir: recevoir;
- VI. Reime, in denen sich der Gleichlaut auf mehr als zwei Silben erstreckt.

Um aber ein Kriterium dafür zu gewinnen, in wieweit die verschiedenen Dichter in ihren Werken vom heutigen Standpunkt aus im allgemeinen mehr oder weniger gut reimen, müssen die reichen Reime auch nach ihrer Qualität, wenn ich mich so ausdrücken darf, noch eingeteilt werden in:

- A. solche, in denen der reiche Reim entsteht durch Bindung von Wörtern mit gleichen Flexions- und Formationselementen. Hierher sind gerechnet worden die Futur- und Conditionalendungen roie, reie; die Endungen der 1. und 2. P. Plur. Impf. i-ons, i-ez; die Subjonctifendungen ssions etc. u. a.; ferner die Adverbialendungen ment, ement; die Substantivendungen té, i-on und ähnliche; hoffentlich sind wir nicht zu weit gegangen, wenn wir auch Substantiva mit den Endungen eté, ité, tion, cion hierhergerechnet haben;
- B. solche, in denen die reich reimenden Wörter gleichen Stammes sind, und deren Bedeutungen nicht weit auseinandergehen. Letzteres gilt besonders von Wörtern gleichen Stammes, die "verschiedenen Wortarten angehören"; ferner von Reimen von Simplex und Kompositen oder Kompositen unter einander, deren Bedeutungen naheliegende sind. Hierher gehören auch die sogenannten "gleichen" oder "identischen" Reime.¹ Dazu die Beispiele: savoir (Inf.): savoir (Inf.), avoir (Inf.): avoir (Subst.), fait (Part.): fait (Subst.) etc.; ferner Reime wie devant: avant, arriere: derriere, plus: surplus, tuit: trestuit, main (mane): demain, loiax: desloiax, penser: porpenser, prendre: reprendre, conter: raconter, traire: retraire (retirer), aporter: emporter etc.

Die unter die Rubriken A und B gerechneten Reime kann man bequeme reiche Reime nennen.

C. solche, in denen die Reimwörter gleichen Stammes sind, deren Bedeutungen aber — ich halte mich hier an Toblers Worte l. c. p. 109 — die Identität des Stammes nicht zu leicht erkennen lassen, sondern der Schein entsteht, es liegen verschiedene blos zufällig homonyme Stämme zu Grunde, ferner solche Bindungen von Simplex und Compositis und Compositis

¹ Diese Termini sind als Katachresen beibehalten worden; genaugenommen kann man von einem "gleichen" oder "identischen" Reim nur bei Gegenüber-überstellung von zwei Reimpaaren sprechen.

unter einander, deren "Bedeutungen sich so zu einander verhalten, dass deren Verschiedenheit sich nicht aus der Verschiedenheit noch lebender Suffixe allein erklärt"; besonders solche Bindungen von Simplex und Compositis, in denen das eine der Reimwörter eine figürliche Bedeutung angenommen hat. — Dazu die Beispiele; ferme (adj.): ferme (3. Pers. Sing. Praes. oder Subj.), science: conscience, entendre: attendre, decevoir: recevoir, prendre: apprendre: surprendre etc., venir: souvenir, conduire: se deduire, atorner (schmücken, bereiten): retorner, sembler: assembler, emploier: desploier, traire: retraire (erzählen) etc.

D. solche, in denen die Reimwörter verschiedenen Stämmen angehören, und wo der den reichen Reim bewirkende Gleichlaut in die Stammsilben eingreift, resp. denselben umfast. Hierher sind auch die gebrochenen Reime gerechnet worden; z. B. marcher: chercher, douter: monter, tendre (adj.): attendre; ferner gebrochene Reime, wie se part: cele part, face on: façon, compere: mon pere, les prant: mesprant etc.

Nach diesem Einteilungsprincipe, von welchem allein eine exakte Ansicht über die Reimkunst eines Dichters scheint ausgehen zu können, sind bei den von mir vorgenommenen und im Folgenden

mitgeteilten Zählungen die Reime klassificirt worden.

Die erste Kolonne der nachstehenden Tabelle enthält die Titel der untersuchten Gedichte; die nächstfolgende Vertikalkolonne (I) enthält die Zahl der durchschnittlich in je 100 Reimen der einzelnen Gedichte sich vorfindenden genügenden männlichen Reime; die folgenden Kolonnen ganz ebenso die relative Häufigkeit der vorhin aufgestellten Reimklassen. Zwischen die Rubriken VI und A ist noch eine Rubrik S eingeschoben worden, in der die jedesmalige Summe der reichen Reime (also die Summe der Rubriken III-VI oder A-D) eingetragen worden ist. - Die in der Tabelle enthaltenen Procentziffern sind teilweise nur relative Durchnittszahlen; es war dem Verfasser, was ihm bei der Fülle des Materials verziehen werden mag, nicht möglich, alle aufgezählten Gedichte in ihrer ganzen Ausdehnung zu untersuchen; dies gilt jedoch nur von einer verhältnismäßig geringen Zahl von Gedichten. Sie sind in der Tabelle durch ein vorn angebrachtes Sternchen hervorgehoben worden: die Zahl der untersuchten Verse ist jedesmal in Parenthese beigefügt. Diejenigen Gedichte, die nicht in dieser Weise bezeichnet sind, sind in ihrer ganzen Länge oder der bequemeren Rechnung wegen bis auf die letzten vollen 100 Reime (incl.) untersucht worden].

Die Dichtungen sind in der Tabelle nach der Anzahl der nur genügenden männlichen Reime geordnet worden, weil diese Reime vor allem lehren, ob sich ein Dichter des Unterschiedes des Klangwertes zwischen den reichen und den genügenden Reimen bewußt geworden ist und sich bemühte voller zu reimen. Das in der Kolonne obenanstehende Gedicht enthält die relativ größte Anzahl genügender, männlicher Reime. Bei dieser Ordnung wird zugleich am leichtesten erkannt, wie sich die Dichter in bei Dichtern, Eliminirung einer Reimart verhalten, die im XV. Jahrh. Bezug auf die den Anspruch darauf machten, gut zu reimen, verpönt war, die von Henry de Croy *rurale* genannt wurde und die notwendiger Weise schon früher ganz außer Gebrauch war.

#### A.

Die nachstehende Tabelle liefs sich nur auf Gedichte mit gepaarten Reimen anwenden. — Dafs sich der Folgereim im Altfranzösischen fast ausschliefslich in Gedichten mit achtsilbigen Versen vorfindet, daran braucht kaum noch erinnert zu werden. Es sind daher die nach unserer Tabelle untersuchten Gedichte mit nur zwei Ausnahmen, auf welche an geeignetem Orte aufmerksam gemacht werden wird, Gedichte, die in achtsilbigen Versen verfast sind. — Für die in anderen Formen verfasten Gedichte besondere Schemata und Tabellen aufzustellen wäre kaum durchzuführen, aber auch überflüssig gewesen, da in solchen Gedichten das Auftreten und Erstreben von reichen Reimen, wie weiter unten gezeigt werden wird, bei weitem seltner ist.

Tabelle

| D.   | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ن    | 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 20 2 1 20 1 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| В.   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Α.   | 1000-000 00000 000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| š.   | 7.20 0 1 1.00 0 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \.\. | 1,1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| >    | 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IV.  | ναιμω44+α 4α+ω+ναι ακοω4ννυ<br>Σ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III. | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ï.   | 1.55<br>1.55<br>1.55<br>1.55<br>1.55<br>1.55<br>1.55<br>1.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ξ.   | 775,55<br>775,77<br>777,77<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>770,55<br>77 |
|      | Lai du Chevrefoil [Poésies de Marie de France p. p. Roquefort, Paris 1820]  Lai du Bisclaveret [5. o. Roquefort]  Lai du Bisclaveret [5. o. Roquefort]  Lai de Milun [ibid.]  Lai de Milun [ibid.]  Lai de Pidure [ibid.]  Lai d'Equitan [5. o. Roquefort]  *Castoiement d'un père à son ilis [Barbazan et Méon: Fabliaux t. II. — 77  1000 Verse]  *Castoiement d'un père à son ilis [Barbazan et Méon: Fabliaux t. III. — 77  *Castoiement d'un père à son ilis [Barbazan et Méon: Pabliaux t. III. — 77  *Castoiement d'un père à son ilis [Barbazan et Méon: Pabliaux t. III. — 77  *Vace, St. Nicholas [cd. Nicolaus Delius, Bonn 1850]  *Vace, St. Nicholas [cd. Nicolaus Delius, Bonn 1850]  *Roman de Renart. Mt. XIX — M. 14 [p. p. D. M. Méon. Paris 1826]  *Roman de Prance [s. o. Roquefort]  Lai de Tydorel [Romania VIII 66]  *Lai de Tydorel [Romania VIII 67]  *Ceffrei Gaimar: Estoire des Engles [in den Monumenta historica bri. de Guinganor [Romania VIII 40]  *Ceffrei Gaimar: Estoire des Engles [in den Monumenta historica bri. Achider [Romania VIII 40]  *Partenopeus de Blois [p. p. G. A. Crapelet. Paris 1834. — 2000 Verse]  *Partenopeus de Blois [p. p. G. A. Crapelet. Paris 1836. — 2000 Verse]  *Des trois boçus p. Durand [Barb. et Méon III 245]  *Le Lecheor [Romania VIII 64]  *Renart Mt. XIV — M. 29  *Renart Mt. XIV — M. 29  *Renart Mt. XIV = M. 29  *Renart Mt. XIV = M. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| D.             | 1.8 2 1.0 01.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101                                                                                                          | $\infty \underset{i,j}{\circ} \infty \infty$                                                                                                                                                                 | 13.0 5.0 c                               | 11 c c c c c c c c c c c c c c c c c c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| j              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,55                                                                                                         | 1,100,0                                                                                                                                                                                                      |                                          | 20011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| B.             | 5,0     0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 | C) IO                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                            | 1,1111                                   | 1 - 11 11 - 12 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| A.             | 1/1/44+096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,5                                                                                                          | ∞ - ÷ 10                                                                                                                                                                                                     | 4 10105 4                                | 10 m 10 + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b> -</b> |
| ŝ              | 100000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              | 2777                                                                                                                                                                                                         | 11 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | #1.61 #xx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| VI.            | 1   12   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,5                                                                                                          | 0,000                                                                                                                                                                                                        | 1 1 2 5,0                                | 0,001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Α.             | u   4 u u u u u u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 10                                                                                                         | (1 (1) (1)                                                                                                                                                                                                   | +0+00                                    | 10 m + m 20 | ŀ         |
| IV.            | +17 8 +17 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 2                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              | 3-100+                                   | mmino mint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r         |
| II.   III. 1V. | 98 8 17 9 8 9 9 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                                                                                                          | 5,5                                                                                                                                                                                                          | 11 20 0 0 01                             | 1.88 L 0 1.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| II.            | 02025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27                                                                                                           | 0 17 0 0 0                                                                                                                                                                                                   | 25.00                                    | 22 23 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ו         |
| I.             | 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62                                                                                                           | 62<br>61<br>61<br>61                                                                                                                                                                                         | 19 19 09 09 09                           | 60<br>60<br>60<br>59<br>59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,         |
|                | Wace, Vie de St. Marguerite [Extrait des mémoires de la société des antiquaires de Normandie] Lai du Chalitvel [s. o. Roquefort] Renart Mt. XVIII = Mt. 16 *Tristan, Thomas Fragmente [p. p. F. Michel. Londres 1835. — 2000 V.] 30 Renart Mt. VIII = Mt. 23 *Roman du Mont St. Michel [p. p. F. Michel. Caen 1856. — 2000 V.] Lai du Freisne [s. o. Roquefort] Chace dou cerf [A. Jubinal: Nouveau recueil de contes, dits, fabliaux etc. Paris 1836. — 1 184]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renart Mt. XIX = M. 17<br>35 Roman du meunier d'Arleux p. Enguerrand d'Oisy [p. p. F. Michel.<br>Paris 1823] | Bible au seignor de Berze [Barb. & Méon II 394] De Narcisus [bidd. IV 143] Lai de Graelent [s. o. Roquefort] Lai de Gugemer [bidd.] 40 Li attes perillous III. [in Herrier's Archiv f. d. Studium d. neueren | * *                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

|                  | C-11151                                                                                                                                                                                       | K DEN KEI                                                                                                                                                                                                                         | CHEA KEE                      | d hin tar                                                                                                 | W. Dielli                                                                                                                                                                                                                                              | 171014 17101                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 0                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D.               | 15<br>11<br>13,5<br>20                                                                                                                                                                        | 66 0 1                                                                                                                                                                                                                            | 8 2 1 2 0 0                   | 11 6                                                                                                      | 0000                                                                                                                                                                                                                                                   | 22.22.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16                                                                                                                                               |
| .;               | 4 3,5                                                                                                                                                                                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                           |                               | 1                                                                                                         | 3   5                                                                                                                                                                                                                                                  | 10-04-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ∞ +                                                                                                                                              |
| В.               | 3,55                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                               | I   '                                                                                                     | 3,55                                                                                                                                                                                                                                                   | - 11 + 15 m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 t                                                                                                                                             |
| Α.               | 23,5                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | ייט + יטיר                    | + 0                                                                                                       | ŭ                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 -                                                                                                                                             |
| ý.               | 28<br>14<br>24<br>29                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                                           | 30                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39                                                                                                                                               |
| VI.              | 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                     | - (1/1                                                                                                                                                                                                                            |                               | -                                                                                                         | . U. U =                                                                                                                                                                                                                                               | 0.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - m                                                                                                                                              |
|                  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   | S = . 51 =                    | C1                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ~                                                                                                                                                |
| >                | 6,5                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   | ∞ ∞                           | - 11 100                                                                                                  | 2.00 rv                                                                                                                                                                                                                                                | × 400× +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | me 650                                                                                                                                           |
| IV.              | 5,5                                                                                                                                                                                           | 44 N4                                                                                                                                                                                                                             | w410 4                        | - m - c ·                                                                                                 | 11 0 0                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 t v 8 v 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 10                                                                                                                                             |
| III.             | 13<br>6<br>10,5<br>16                                                                                                                                                                         | 13. 87                                                                                                                                                                                                                            | 100 01 01 0                   | 6 6                                                                                                       | 5 7× ₹                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,0<br>1,2<br>1,4<br>1,4<br>1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61                                                                                                                                               |
| I. III. III. IV. | 19<br>34<br>24,5<br>20                                                                                                                                                                        | 33 35 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35                                                                                                                                                                                   | 22,23                         | 37                                                                                                        | 252                                                                                                                                                                                                                                                    | 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 22                                                                                                                                            |
| I.               |                                                                                                                                                                                               | 50 50                                                                                                                                                                                                                             |                               | 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                   | 447<br>46<br>46                                                                                                                                                                                                                                        | 244444<br>244444                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43,5 17,5<br>43 32                                                                                                                               |
|                  | L'histoire du Châtelain de Coucy et de la dame de Fayel [p. p. Crapelet. Paris 1829]  De Constant Duhamel [Barb. & Méon III 296]  Chastelaine de Vergi [ib. IV 296]  80 Renart Mt. XI = M. 30 | *Guillaume de Palerne [p. p. H. Michelant. Paris 1876. — 2000 Verse] Lai de l'Espine [s. o. Roquefort] La lumière as Lais p. Pierre de Peckham [Fragment ed. P. Meyer Romania VIII 325] Ordène de chevalerie [Barb. & Méon. I 50] | elowsky. Romania VI 162] 307] | 90 Water, Roman de Rou I [5, o.] Le dit de la Rose [ed. Jubinal: Jongleurs & trouvères Paris 1835 p. 110] | Le label d'Alout [Barb, & Alcoh. III 329] Renart. Comme R. fu coronés à Roi etc. [Méon. IV 102] Du Fotéor [Barb, & Méon. IV 224] 95 Chronique de St. Magloire [Barb, & Méon. II 221] Poème allégorique sur le siège de Jérusalem etc. [fragmentar, ed. | P. Meyer. Romania VI 7] Saint Brandan, les voyages merveilleux de [ed. F. Michel. Paris 1878] Le dit des feures [ed. Jubinal: Jongl. & trouv. p. 128] Conte du Graal V. 10601—11400 [s. o.] 100 Le Bestiaire de Gervaise [p. p. P. Meyer. Romania I 426] *Li chevaliers as II espees [ed. W. Foerster, Halle 1877—3000 V.] | Kaoul de Houdenc: Metaugis de Follesguez Jeu, II. Michielani. Lans<br>1869]<br>De Boivin de Provins p. Courtois d'Arras [Barb. & Méon. III 357]. |

|                                                                                                                                                                             |                        | I.                      | II.        | III.   IV. | IV.         |       | VI.    | v.       | Α.           | В.     |                | 1).            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-------|--------|----------|--------------|--------|----------------|----------------|
| Ue lai de l'épervier [p. p. G. Paris. Romania VII 1]<br>05 La vie de St. Alexis [p. p. G. Paris. Romania VIII 163]<br>*1 a Rocti vice divin de Guillanne elere de Normandie | P. D. C. Hin-          | 43                      | 77         | 19         | <b>1</b> √∞ | 710   | 10 =   | 33       | 100          | -      | H C1           | 17.17          |
| Renart Mt. XII = M. 8. 9. 10                                                                                                                                                |                        | 2 2 2                   | 29         | 13         | L +         | 1-1-  | C1 -   | 29       | 6 4.5        | - 4    | 01 (1          | 200            |
| Renart Mt. VII = M. 31. De l'unicorne et du serpent [Jubinal: Nouv, Rec, II 13]                                                                                             |                        | 14                      | 30         | 13         | 1~00        | 10    | 13     | 29       | mm           |        | 0 0            | C1 (1          |
| 10 Messire Gauvain II p. Raoul [s. o.]<br>Guillaume le elere: Magdalenlegende [ed. A. Sch<br>Böhmers Studien Heft XVI]                                                      | A. Schmidt. Bonn 1880. | 11                      | 1 2 2      | 25         | 6 6         | 11    | u      | 37       | ių k         | 121    |                | 3, 15          |
| Guillaume le clere: Les treiz moz [ed. R. Reinsch in Gröbers Zeit-schrift III]                                                                                              | n Gröbers Zeit-        | 39                      | 29         | 15.        | 6           | 9     | c1     |          | 4,5          | _      | c1             | 24.5           |
| *Philippe Mousket, Chromque rimee [ed. Kellienberg, P. – 6000 Verse]  Romart Mt 1 = M, 20, 21, 22                                                                           | Bruxelles 1830.        | 30                      | 23         | 19         | 8 41        | 80 r. | 500    | 32 32    | 10.10        | m      | (1 (1          | 30,5           |
| Crestien de Troyes: Conte du Graal V. 1283—10500 [s. o.] Guillaume le clere: Le besant de Dieu [ed. E. Martin. Halle 1869]                                                  | lle 1869]              | 00 00<br>00 00<br>00 00 | 26         | 12         | 13          | 0000  | , w w  |          |              | ) (1 H | 200            | 20 20<br>20 20 |
| Guillaume le clerc: Les joies Nostre Dame [ed. R. Renart Mt. XVI] = M. 11 (Pierre de St. Cloud)                                                                             |                        | 38                      | 25,24,5    | 16         | 9 13,5      | 6,5   | 2 - 0  | 3871     | 1/10         |        |                | 150            |
| Remart Mt. X = Mt. 26 20 De la borgoise d'Orliens [Barb, & Méon, III 161]                                                                                                   |                        | 37                      | 18         | 20         | 2 2         | 6 2 3 | c) :   | 45       | +0           |        |                | 1 00 0         |
| Du Prestre et d'Alison [ib. 1V 427]<br>Li atres perillous II. V. 2800—5600 [s. 0.]                                                                                          |                        | 36                      | 25 20      | 14         | 0 0 0       | 0 11  | ++     | 39<br>39 | ນຸ້ນ<br>ນຸ້ນ | 7,5    | 2,2            | 25,5           |
| *Blonde Mt. 17 = Mt. 15<br>*Blonde d'on 1858 3000 Verse]  25 *Richars li biaus [ed. W. Foerster. Wien 1874 3000 Verse]                                                      | Lon-                   | 33                      | 27<br>36,5 | 9 9 8      | 01 01       | 01    | 1 (0 % | 31       | 23 2         | 0 0 0  |                | 1 2 2 1        |
| Crestien de Troyes: Erec et Enide [ed. J. Becker in Haupts Atschr. f. deutsches Altertum. X. Berlin 1856] Conte du Graal V. 13000 – 15000 [s. o.]                           |                        | 32 22                   | 29         | 172        | 16          | 8 IS  | 3,5    | 39       | ~ ~          | 6,5    |                | 31.            |
| Combat de St. Pol contre les Carmois [cd. Scheler belges d. XIIe au XIVe siècles. Bruxelles 1876]                                                                           | in Irouveres           | 31                      | 77         | 21         | 13,5        | 9,5   |        | 45       | 10           | ~      | <del>-1-</del> | 33             |

|                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | ,                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,5 38                                                       | 3,5 32,5                                                                                                                                                                                     | 33,5                                         | 35                                                               | 36.55                                                                                                                                         | 37                                                                                                                                                                                    | 3 + 5 %                                                                                                                                                                                                               | 35 35 40                                                                                                                                                                                                                               | 33                                                                                                                                                                                                                       | 26                                                                                        |
|                                                              |                                                                                                                                                                                              | 4,5                                          | +9                                                               | 2 = 2<br>2 = 2                                                                                                                                | 5 1 5                                                                                                                                                                                 | $= \infty \infty$                                                                                                                                                                                                     | 13,5<br>10,0<br>10,0<br>10,0<br>10,0<br>10,0<br>10,0<br>10,0<br>10                                                                                                                                                                     | 0 + 0                                                                                                                                                                                                                    | 1,                                                                                        |
| 31 23 15.5 15.5 10 5 46 2.5 3                                | 1,5                                                                                                                                                                                          | £ 0 €                                        | - 600                                                            | r1 m r1                                                                                                                                       | 3,5                                                                                                                                                                                   | rou iv                                                                                                                                                                                                                | ນເຊື່ອ ∞                                                                                                                                                                                                                               | win +c                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                         |
| S. A.                                                        | 3,5                                                                                                                                                                                          | 2010                                         | 4-                                                               | 2 1, 2                                                                                                                                        | 80 a                                                                                                                                                                                  | 10 20 21                                                                                                                                                                                                              | 5 5 6                                                                                                                                                                                                                                  | me ma                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                        |
| 3.                                                           | 40                                                                                                                                                                                           | 464 05                                       | 46<br>54                                                         | 40                                                                                                                                            | + + 50                                                                                                                                                                                | 55.50                                                                                                                                                                                                                 | 44<br>60<br>59<br>64                                                                                                                                                                                                                   | 55 55                                                                                                                                                                                                                    | 62                                                                                        |
| 5 2                                                          | 50 4                                                                                                                                                                                         | 400                                          | ++                                                               | 4 w w                                                                                                                                         | יו ויו מי                                                                                                                                                                             | + c1 +                                                                                                                                                                                                                | 0 1011                                                                                                                                                                                                                                 | +10 +2                                                                                                                                                                                                                   | 1~                                                                                        |
| . 01                                                         | % OI                                                                                                                                                                                         | 0 8 8                                        | 10                                                               | 6,5                                                                                                                                           | 4,5                                                                                                                                                                                   | 91 0 01                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | 25.5                                                                                                                                                                                                                     | c1                                                                                        |
| 15,5 15,5 10                                                 | 13                                                                                                                                                                                           | 61 8                                         | 20                                                               | 20<br>1.1<br>11,5                                                                                                                             | 13,5                                                                                                                                                                                  | 14<br>23                                                                                                                                                                                                              | 10 10                                                                                                                                                                                                                                  | 12,5 18 6,5<br>17,5 20,5 12<br>13 23 11<br>14,5 19 25,3                                                                                                                                                                  | 'n                                                                                        |
| 15,5                                                         | 9                                                                                                                                                                                            | 12                                           | 177                                                              | 0 8 1 8 9 9 9 5 5 9 9 9 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9                                                                                                 | 10 25 20 20                                                                                                                                                                           | 33 23                                                                                                                                                                                                                 | 23 23 31 23 31                                                                                                                                                                                                                         | 19 10 12,5 18<br>19 26 17,5 20,5<br>18 31 13 23<br>17,5 15,5 14,5 19                                                                                                                                                     | 28                                                                                        |
| 23                                                           | 30                                                                                                                                                                                           | 27,5 12                                      | 27                                                               | 32                                                                                                                                            | 31<br>18                                                                                                                                                                              | 12 12 71                                                                                                                                                                                                              | 35 19 21                                                                                                                                                                                                                               | 40<br>26<br>31<br>15,5                                                                                                                                                                                                   | 12 71                                                                                     |
| J. 31                                                        | 30                                                                                                                                                                                           | 2, 20 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, | 1717                                                             | 26                                                                                                                                            | 5 7 7                                                                                                                                                                                 | 488                                                                                                                                                                                                                   | 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                            | 19<br>19<br>18<br>17,5                                                                                                                                                                                                   | 17                                                                                        |
| Chronique des rois de France [ed. Jubinal: Nouv. Rec. II 18] | Crestien de 110yes, El folhans dou chevanet au 1901 [cu. w. E. Root land, 2, Auff. Hannover 1880]  Renart Mt. VI == M. 24  Crestien de Troves, Le Romans de la charrette. Bis V. 6000 [p. p. |                                              | En arms of the A. 25.  Le Credo au Ribaut [Barb, & Méon. IV 445] | Renart Mt. II. — M. 1,1—18. 5. 6, 2108. 15. 1,337—716.<br>Les deux chevaliers [p. p. P. Meyer. Romania VI 29]<br>Renart Mt. III. — M. 2. 3. 4 | Du roi Guillaume d'Angleterre p. Crestien [p. p. F. Michel. Rouen 1840]<br>Bataille de Karesme et de Charnage [Barb. & Méon. IV 80]<br>Dit des moustiers [Iubinel: Nouv. Rec. II 102] | Renart, Mt. XVII = M. 32  Du prestre c'on porte ou la longue nuit. [Barb. & Méon. IV 20]  Du Bouchier d'Abbeville p. Eustache d'Amiens [ibid. IV 1]  Roman de Mahomet p. Alexandre du Pont [p. p. Reinaud & F. Michel | Paris 1831]  De Barat et de Haimet p. Jehan de Boves [Barb. & Méon. IV 233]  Raoul de Houdene: songe d'enfer [ed. A. Scheler in Trouvères belges,  Nouv. série. Louvain 1879]  Del Tumbeon Nostre Dame [ed. W. Foerster in Romania II] | Renart Mt. XXV = Mt. 33 (Chabaille p. 1) Raoul de Houdenc(?): songe de paradis [ed. A. Scheler in Trouvères belges. Nouv. série] Renart Mt. Va = Mt. 19 Le Romans de la charrette V. 6200 ff. p. Godefroy de Leigni [ed. | Jonckbloct s. o.,<br>Lai d'amours p. Girard I. V. 1—292 [p. p. G. Paris. Romania VII 406] |

| I. II. III. IV. V. VI. S. A. B. C. D. | 7 10 41<br>5 10 43<br>17,5 17,5 23                                                                                                                                                                   | 7 43,5                                                            | 3   34                                                                 | 5 33<br>8,5 39<br>14 +3                                                                                                                                                                 | 8 51<br>19 49                                                                                                   | 13<br>10<br>35<br>11,5<br>47                                                                                                                                                                                                                   | 10,5  55                                                                          | 3,5 35,5                                | 11 33                                                           | 5 50,5                                                             | 7 45                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.                                    | 7.5                                                                                                                                                                                                  | 13                                                                | 5                                                                      | 3 6 +                                                                                                                                                                                   | 101                                                                                                             | 69 %                                                                                                                                                                                                                                           | ç                                                                                 | 9,5                                     | 0 11                                                            | 2,2                                                                | 6 7 16 112                             |
| Λ.                                    | וחוחוח                                                                                                                                                                                               | 3,5                                                               | 4                                                                      | 9.5.                                                                                                                                                                                    | 17 (1)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                | +,5                                                                               | 1, 17, 12<br>4,5, 9,5, 3,5<br>2, 12, 13 | 10                                                              | +                                                                  | 44                                     |
| ĿĖ.                                   | 63<br>63<br>63                                                                                                                                                                                       | 52                                                                | 44                                                                     | 51<br>60<br>63                                                                                                                                                                          | 71                                                                                                              | 80<br>54<br>72                                                                                                                                                                                                                                 | 92                                                                                | 82<br>33<br>70                          | 200                                                             | 62                                                                 | 62                                     |
| VI.                                   | 4 4 \infty                                                                                                                                                                                           | 3,5                                                               | 0                                                                      | 446                                                                                                                                                                                     | 4 7.5                                                                                                           | 9,5                                                                                                                                                                                                                                            | 5,5                                                                               | 3,5                                     | 1~                                                              | 9                                                                  | 01                                     |
| ;·                                    | 7 19<br>12,5 16,5<br>9 26                                                                                                                                                                            | 4 24<br>7,5 21,5                                                  | 1 1                                                                    | 10<br>17<br>20,5                                                                                                                                                                        | 8,5 20,5<br>14 33                                                                                               | 31<br>11<br>24                                                                                                                                                                                                                                 | 23                                                                                | 29<br>14<br>30                          | 17                                                              | +                                                                  | 18                                     |
| IV.                                   | 7,21                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 23                                                                     | 18 10<br>15 17<br>17,5 20,9                                                                                                                                                             | 8,5                                                                                                             | 12,5                                                                                                                                                                                                                                           | Ξ                                                                                 | 1229                                    | 20                                                              | 61                                                                 | C1 C2 C3                               |
| III.                                  | 33                                                                                                                                                                                                   | 38                                                                | 10                                                                     | 19<br>24<br>16                                                                                                                                                                          | 34.5                                                                                                            | 9 31 12<br>36 21,5 14<br>18 26 12,5                                                                                                                                                                                                            | 36,5 11                                                                           | 30 111<br>20,5 15<br>18 6               | t <sub>1</sub>                                                  | 23 19                                                              | 33 12                                  |
| II.                                   | 17   20<br>17   20<br>17   20                                                                                                                                                                        | 32                                                                | +                                                                      | #16#                                                                                                                                                                                    | 17                                                                                                              | 36                                                                                                                                                                                                                                             | 14                                                                                | 39 8                                    | 331                                                             | 31                                                                 | 33                                     |
| Ι.                                    | 17                                                                                                                                                                                                   | 17                                                                | 12                                                                     | 135                                                                                                                                                                                     | 1.2                                                                                                             | 110                                                                                                                                                                                                                                            | 01                                                                                | 0 ∞ ∞                                   | 1~                                                              | 1~                                                                 | 10 10                                  |
|                                       | 155 D'Estourmi p. Hugues Piaucele [Barb. & Méon. IV 452] Conte du Graal V. 35200 - 45200 p. Manessier [s. o.] Lai d'amours p. Girard V. 293 518 [s. o.] De Sire Hain et de diract V. 293 518 [s. o.] | 380] Vie de St. Jean Bouche d'or [p. p. A. Weber. Romania VI 328] | *14 romans de Dolonathos [19, 19, Ch. Brunet & A. de Montaiglon. Paris | 1856. — 3000 Versel  Du vair palefroy p. Huon le roy [Barb. & Méon. I 164]  Lay d'Aristote p. Honi d'Andeli [ib. III 96]  Marione de December Cochort fed (1) Potein Percent li Gallois | 165 Des deux changeurs [Barb, & Méon, III 254]  Cauthier la Longe 13 course fod A Scholes in Transc haltes etc. | La male hong. In Yeave Jed. As a mood in Front. Because our Bruxelles 1876] La male honte p. Hugues de Cambrai [Barb. & Méon. III 204] Des Tresces p. Guerin [ib. IV 393] Roman de la Violette p. Girbers de Montreuil [b. p. F. Michel. Paris | 1834]<br>170 La sénefiance de l'ABC p. l. Rois de Cambrai [Jubinal: Nouv. Rec. II |                                         | *Roman de la Rose L. Guillanne de Lorris Fu. n. P. Marteau. Or- | 175 *Rutebeuf fn. p. A. Tubinal: Œuvres complètes d. R. Paris 1830 | Dit du Roy [Tubinal: Nouv. Rec. I 342] |

| D.                                     | 56                                                                                                                                                                          | 10                                                                                                                                | 4 14 3 31 13 8 55 4 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                | 49,5                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| C.                                     | 15                                                                                                                                                                          | 15                                                                                                                                | 018837 2 20                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                                                                  |
| В.                                     | <u> </u>                                                                                                                                                                    | 0                                                                                                                                 | 81/1/41 0 88<br>80 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                   | 20,5                                                                |
| Α.                                     | 2 4                                                                                                                                                                         | p=4                                                                                                                               | 11312011 + 111                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                   |
| s.                                     | 84<br>45                                                                                                                                                                    | 80                                                                                                                                | 3 8 8 8 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                  | 84                                                                  |
| I. II. III. IV. V. VI. S. A. B. C. ID. | 5     11     31     14     31     8     84     2     11     15     56       4     51     11     21     11     2     45     4     4     4     4     33                       | 16 24 20 25 11 80 1 9 15 55                                                                                                       | 0 × 0 × 0 × 0 × 1/×                                                                                                                                                                                                                                                        | 18                                                                  |
| . V.                                   | 31                                                                                                                                                                          | 22                                                                                                                                | 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                  | 32                                                                  |
| IV.                                    | 14                                                                                                                                                                          | 20                                                                                                                                | 27 27 27 27 27 27 20 21 31 21 20                                                                                                                                                                                                                                           | +                                                                   |
| III.                                   | 31                                                                                                                                                                          | 77                                                                                                                                | 20 3 33 8 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                 | 30                                                                  |
| II.                                    | 11                                                                                                                                                                          | 91                                                                                                                                | 4114411 4 114                                                                                                                                                                                                                                                              | 91                                                                  |
| I.                                     | 24                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                 | 4400000 H H                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
|                                        | Dit du Buffet [Barb, & Méon, III 264] Le martyre de St. Baccus p, Gieffroy [Jubinal: Nouv. Rec. I 250] * Iean de Condé fed. Scheler: Dits et contes de Bandouin de Condé et | de son fils Jean de Condé. Bruxelles 1866-67. — 2000 Verse] 180 Laurent Wagon: Le moulin à vent [p. p. A. Scheler: Trouv. belges. | Nouv. série]  Diz dou vrail aniel [cd. A. Tobler. Leipzig 1871]  Diz dou vrail aniel [cd. A. Tobler. Leipzig 1871]  Bizques de Baisieux: dits et fabiliaux [p. p. A. Scheler: Trouv. belges]  Bizques de Baisieux: dits de l'Espee [p. p. A. Scheler: Trouv. belges]  A 14 | Dit de gentillece p. Baud, de Condé [nach Jubinal: Nouv. Rec. II 50 |

Ein flüchtiger Blick auf die Rubrik I vorstehender Tabelle zeigt zunächst, dass die Anwendung und das Auftreten der genügenden männlichen Reime in den verschiedenen Gedichten sehr verschieden sind, da wir schliefslich zu Gedichten kommen, welche Reime dieser Art gar nicht mehr enthalten. — Die Zahl derselben stellt sich als noch geringer heraus, wenn man gewisse Fälle beachtet, in denen die Dichter genügende Reime aus bestimmten Gründen zugelassen haben, wobei zwischen der im Altfranzösischen und der in heutiger Zeit bestehenden Praxis in einigen Punkten sich eine gewisse Analogie herausstellt. — Um in Bezug auf Gewinnung von Regeln für diese Ausnahmefälle sicher zu gehen, sind besonders die bei den beiden Condé 1 und den Verfassern des Roman de la Rose vorkommenden, genügenden Reime herausgesucht worden. Dass von diesen Dichtern der reiche Reim erstrebt wurde, lehrt nicht nur die verschwindend kleine Zahl der nur genügenden männlichen Reime, sondern auch die Häufigkeit der Bildung gebrochener Reime, die ja keine andere Tendenz haben können, als den reichen Reim durch künstliche Wortstellung zu erreichen.

Es ergiebt sich nun, dass diese Dichter sich zumeist in folgenden Fällen mit gewöhnlichen, nicht reichen männlichen Reimen begnügen, resp. begnügen müssen:

I. Bei Reimen, in denen eins der Reimwörter oder beide einsilbig sind.

Der Beispiele finden sich so viele, dass es überflüssig ist, solche hier anzuführen. Dass für die einsilbigen Wörter der reiche Reim nicht gefordert wurde, resp. nicht gefordert werden konnte, findet auch darin eine Berechtigung, dass hier das reimende Element stets aus Stammsilben besteht.

II. Bei Reimen, in denen der gleichlautende Tonvokal in einem der Reimwörter oder in beiden isolirt steht, d. h. keinen Stützkonsonant vor sich hat.

Roman de la Rose I.2 Guillaume de Lorris: V. 117 coroit: séoit; V. 629 joer : trover; V. 775 joer : ruer; V. 817 agréa : pria; V. 1179 haïst: féist; V. 1703 espanir: haïr; V. 2177 mokéïs: haïs; V. 2495 und 4185 paor : losengéor; V. 2577 aïst : véïst; V. 2643 jengliors: priors; V. 2020 genglior: paor; V. 3053 fois: esbahis; V. 3137 paor : pior; V. 3399 obéir : hair; V. 3511 envieus : savoreus; V. 3847 jangléors: Paors; V. 4175 féist: aïst.

Hier gehören auch noch V. 1303 esciant: luisant; V. 1365

forment: noient.

Roman de la Rose II. Jean de Meung: V. 4313 und 16273 paor : pior; V. 5923. 6565. 6585. 8825. 14539. 22099 3 pooir : véoir;

<sup>2</sup> Diejenigen Fälle, die sich in den späteren Überschriften befinden, sind nicht berücksichtigt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit Ausnahme des XX. Gedichts Baudouins, welches noch besprochen werden wird.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bd. IV 342 ist, was die Bezifferung betrifft, für 22097. 22079 zu lesen.

V. 8069 trover: joer; V. 8081 pooir: séoir; V. 9287, 21869 aé: Chastéé; V. 10927 asséoir : pooir; V. 11093 pria : véa; V. 18735 miréoirs: pooirs; V. 19385 meschéoir: doloir. V. 5015 meshaing: gazing. V. 8411 dehors: alors ist wohl auch hierher zu rechnen.

Baudouin de Condé: VI 68 vertueus : veuls (s. Anm. auf

p. 417 der Schelerschen Ausgabe).

Prisons d'amours 1; V. 1006 pooirs : voloirs.

Jean de Condé: II 193, IV 157 poons: soions; XII 27 piour: freour; XV 47 freour: pavour; XVI 29 païs: aflis; XVIII 33, XXXI 121. LXV 91 pooir : vëoir; XL 113 povoir : vëoir; XXIII 391 rekëus : retenus (in der Turiner Handschrift, welche dieses Gedicht enthält, steht dafür rekeus: percheus) — XXIII 443; mescei: cai; ib. 707 brisast: fiast; 723 desreés: effraés; 2015 verroit: pooit; XXX 97 desespoir: pooir; V 133 mourir: air; 219 cria: releva; XXXIV 800 trahi: ami (dazu die Variante trahi: autre ahi); XXXVII 7.33 und 929 soions: poons; 1369 looit: vëoit; XXXVIII 873 traioit: haoit; XXXIX 63 iveil: crueil; LIII 125 faon: breon (in B braon); LXIX 17 losengeur: tricheeur.

III. In Reimen, in denen das eine der Reimwörter oder beide Eigennamen sind:

Baudouin de Condé: III 159 Sathan: Adan; XII 283 Martin: chemin.

Iean de Condé: X 57 Venus: esmus; XXIII 249 Vermendiven

1 Interessant ist es zu beobachten, dass nicht reiche männliche Reime, namentlich wenn mehrsilbige Wörter im Reim gebunden werden, ferner gleiche Reime in vielen Fällen in der Turiner Handschrift, deren Abweichungen Scheler mitteilt, nicht vorhanden sind. Es fehlen z. B. in T die Reime V. 245 garir: fremir; V. 311 raison: pardon, V. 519 fondement: souvent V. 521 tenans: asans; V. 688 moustré: passé; V. 753 plaizir: departir; V. 875 amours: dolours; V. 889 autrui: refui; V. 1314 folour: langour; ferner der gleiche Reim V. 313 avoir: avoir — oder es sind Verse mit solchen Reimen durch andere ersetzt, die reiche oder bessere Reime aufweisen, z. B.

für V. I. dolours: amours steht in T clamour: amour im Reime. 58. née: née ,, ,, senée: née 148. riant: entendant ", " amie: mie ", " amie: mie 615. aler: noumer ", " aler: apeler ", " apeler: apele ,, amie : mie 148. riant: entendant "

befindlichen Lesarten weniger reiche Reime bieten:

V. 193 hat T ranoer: blamer für ranoer: desnoer.

<sup>2503 &</sup>quot; " marison : despition für tençon : souspeçon.

: Artisien; ib. 673 Cambrisiens: Artisyens<sup>2</sup> (die Turiner Handschrift, in welcher sich dies Gedicht befindet, hat Viermendisien: Artisien und Cambrisiens: Artisiens). V 1035 Montagu: escu; LXVI 15 Sathan:

ahan; V 207 Jacobin: copin.

IV. Bei Reimen, in denen der Tonvokal aus einem Diphthongen oder Triphthongen besteht, deren erster Bestandteil ein i ist, oder bei Reimen, in denen das eine Reimwort einen solchen Diphthongen oder Triphthongen enthält, während sich in dem anderen vor dem Tonvokal ein zur vorhergehenden Silbe gehörendes i findet, welches "in der Aussprache zweimal zur Geltung kommt". In beiden Fällen liegt ein i mit "beinahe konsonantischem Charakter" vor.<sup>2</sup>

Roman de la Rose.<sup>3</sup> I 631 sachiés: truissiés; V. 871 enarchiés: envoisiés; V. 927 oisiaus: rossignaus; V. 1335 vergier: cerchier; V. 4037 creniaus: chalemiaus. Ferner V. 1751 espi-er:

figieur; V. 2897 aidier: pri-er; V. 4165 séissiés: paiés.

Roman de la Rose II. V. 5823 justicier: fi-er; V. 9593

joiaus: aniaus; V. 19447 coustumiers: principiers.

Baudouin de Condé. XII 147 marcié: cargié; Prisons d'amours V. 221 castiaus: aniaus; V. 2702 desirier: baisier (in T steht baisier: asuagier); V. 1184 und 1351 desirier: rasasiier (in T

desirier: asasi-er, resp. desirier: aisi-er).

Jean de Condé. I 433 cangier: encarchier; V. 1432 envoya: otria; II 37 chevaliers: justiciers; V. 45 apareilliés: cauciés; V. 141 parçouniers: cevaliers; V. 149 droiturier: moustier; VI 7 cheliers: laniers; XXIII 1329 viviers: chevaliers; V. 1469 mestiers: destriers; V. 2047; larmoiant: priant; XXIX 75 nouviel: quaresmiel; V. 133 pryer: ottroyer; XXX 177; moitiet: congiet; XXXI 159 soldoyers: escuyers; XXXIV 767 joious: euvious; XXXVII 437 premiers: pleiniers; V. 1103 cheviaus: oisiaus; XXXVIII 181 und V. 683 marchié: chargié<sup>4</sup>; LXVIII 137 descargié: marchié; LXIX 9 essaucier: reprouchier.

V. Bei Reimen, die teilweise seltenere Endungen oder seltenere Reimwörter enthalten, bei denen es schwerer fiel,

reich reimende passende Wörter zu finden.

Roman de la Rose I. V. 509 engin: jardin; V. 1607 soleil: vermeil; V. 3563 orgueil: acueil; auch V. 3793 soffert: apert möchte ich hierher rechnen. — Vgl. ferner noch I. V. 655 und V. 3479 avis: paradis; V. 1347 paradis: devis; V. 1597 aval: cristal.

Roman de la Rose II. V. 17513 gregois: françois.

¹ Die Fälle Vermendiyen: Artisien, Cambrisiens: Artisyens sind ebenso gut zu IV zu rechnen.

<sup>2</sup> Vgl. hierzu Tobler l. c. p. 102 und 103. — Hierbei sei daran erinnert, das E. Deschamps in der p. 11 ff. besprochenen Balade leonime die Wörter

premier: prisonnier reimen lässt.

\* Vgl. hierzu Schelers Anmerkung p. 349.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Im Roman de la Rose sind Reime wie aiés: soiés V. 8073 etc. zu reichen zu rechnen, in denen der Gleichlaut mit dem Vokal der vorletzten Silbe beginnt. Vgl. dazu E. Metzke: Der Dialekt von Isle de France im XIII. und XIV. Jahrh. Herrigs Archiv Bd. LXV.

Baudouin de Condé. II 299 menestreus : osteus; Prisons

d'amours V. 339 orguel : aquel.

Jean de Condé. I 891 vassaus : chevaus; V. 991 hiraul : consaut; II 27, XXXVII 1461, LXI 89 commun : cascun; XXVIII 25 delit : pourfit; V. 52 esmuel : estuet; XXXIV 467 contredit : respit; XXXVII 117 avuec : illuec; XLIX 87 und LXVIII 9 escueil : orgueil; LXIII 61 essil : peril; LXXV 75 bedel : bechetel.<sup>1</sup>

VI. Bei Reimsilben, die auch ohne hinzutretenden Stützkonsonanten einen volleren Klang aufweisen, sei es, daß derselbe durch eine dunklere Färbung des Tonvokals oder durch die Aussprache der auf den Tonvokal folgenden Konsonanten bedingt war. Hierher gehören vor allem die Endungen or, our. eur:

Roman de la Rose. I 1457 colors: odors; V. 1799 odor: dolor; V. 2761 und 3545 secors: amors.

Baudouin de Condé. Prisons d'amours. V. 444 und 875 amours : dolours ; V. 755 amors : langers ; V. 93 : douçors : dolors.

Jean de Condé. I 153 hounour: grignour; V. 1207 signour: hounour; dasselbe noch II 21, XXIII 1525, XXVI 55, XXXVII 827, LII 77, LVI 61, LXVI 275, LXIX 99, LXXI 217; LXVIII 253 seigneur: deshouneur; X 3 pluisours: amours; XXX 167 douceurs: labeurs; XXXII 33 coulours: oudours; XXXVIII 265 menour: greignour (in A steht dafür menour: hounour).

Ferner die Endung ir:

Roman de la Rose. I 1159 soffrir : maintenir; V. 3925 sopir : dormir.

Baud. de Condé. XIX 185 tenir : desir.

Jean de Condé. I 721 raffreschir : issir ; II 121 desiarvir : cremir ; V. 165 faillir : tenir. die Endung er :

Roman de la Rose. I 345 caroler: moller; V. 511 trouver: entrer; V. 2311 recorder: remembrer.

Baud. de Condé. XVIII 455 eschiver: jeuner. Prisons d'am. V. 2381 recouvrer: trouver; V. 2926 conforter: fremer.

Jean de Condé. Il 157 moustrer: gouvrener.

die Endung oir in:

Jean de Condé. Il 181 estouvoir : vouloir.

ferner die Endungen ant und ent2:

Roman de la Rose. I 977 Biau Semblant: grevant; V. 1283 avenant: plaisant; V. 2851 avant: itant; V. 3469 samblant: devant;

<sup>1</sup> Hierzu sind auch Endungen wie enc, ort, ut, die wir vereinzelt in einigen anderen reich gereimten Gedichten unter den genügenden Reimen angetroffen haben, zu rechnen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Endungen dürfen bekanntlich nach den Vorschriften der heutigen Theoretiker nur mit gleichlautendem Stützkonsonanten angewannt werden. — Es sei bemerkt, das nach den hierauf bezüglichen Untersuchungen, die auf eine Reihe von entschieden reich gereimten Gedichten ausgedehnt worden sind, unter den genügenden männlichen Reime solche auf ant und ent am häufigsten vorkommen.

V. 4163 pensant: autrement; Il 5775 entendans: gisans; V. 7271 devant: apertement.

Baud. de Condé. XVI 143 volant : alosant (in den Hand-

schriften AB aber enlosant: alosant).

Jean de Condé. I 983 errant: batant; XXII 57 emprent: repent; XXX 145 erranment: maltalent; V. 226 sairment: couvent; XXXII 149 enfant: devant; LXXI 27 devant: serjant. ferner einige mit den Endungen on, ons:

Roman de la Rose. Il 12211 eschilons : essillons ; V. 17095 chervon : devon.

Jean de Condé. Il 75 entendons : fannons.

Es bleiben nunmehr noch folgende genügenden Reime übrig, die auf Konsonanten ausgehen:

Roman de la Rose. I 361 anoiantis : fletris; V. 1081 encusés : reculés; V. 1513 morist : requist; V. 3381 menez : avilés; V. 3007 assailtis : hardis.

Roman de la Rose. Il 5785 regnoil : vivoil.1

Jean de Condé. XXIII 55 oiselés: bruillés; V. 833 amoit: maintenoint (in der Turiner Handschrift tenoit: maintenoit); XXX 209 ferés: amendés; XXXV 201 doulousoit: voloit; LXIX 95 orguilleus: piteus; LXXI 139 venoit: recevoit; V. 277 recevez: tenez; LXXV 49 descroist: nourrissoit.

und endlich noch vier Fälle, in denen der Tonvokal allein das reimende Element bildet:

Roman de la Rose. Il 14347 nommé: donné.

Jean de Condé. XXXIV 271 mierchi: mami; V. 1039 celi:

failli; LXXI 201 assamblé : fauseté.

Auch andere Dichter als die beiden Verf. des Roman de la Rose und die beiden Condé lassen nur in den oben besprochenen Fällen, besonders in den vier ersten, genügende Reime zu. — Es sei hingewiesen auf Rutebeuf (No. 175 der Tabelle), Gautier de Coincy (No. 173), ferner auf die Gedichte: Des prélaz qui sont orendroit (No. 172), diz dou vrai aniel (No. 181), les deux changeurs (No. 165), la sénefiance de l'ABC (No. 170), dit du Roy (No. 176), ferner auf Baisieux' Gedichte (No. 182), Gauthiers le Long: la veuve (No. 166), Hugues' de Cambray: la male honte (No. 167), auch auf Hugues' de Piaucele: De sire Hain et de dame Anieuse (No. 158) etc. — Noch auffallender ist es, dass sich beinahe alle genügenden Reime unter die oben bezeichneten Ausnahmefälle klassisicieren lassen in Gedichten, die eine verhältnismäßig größere Anzahl von genügenden Reimen überhaupt enthalten: vgl. hierzu Chronique des rois de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es bleiben im Roman de la Rose noch einige genügende münnliche Reime, die sich jedoch an Stellen befinden, welche nach Marteau nachträglich hinzugefügt sind; nämlich V. 17697 avoir: dotoir: V. 19987 anuis: endormis: V. 21865 servis: soutis vgl. dazu t. IV 386 Note 21, p. 389 Note 27, p. 409 Note 74. — In V. 12321, 2 ist trotz des Bedenkens des Herausgebers avoit: savoit, das sich in der Handschrift befindet, vielleicht beizubehalten.

France (No. 129), dis des moustiers (No. 142), les deux chevaliers (No. 138); Combat de St. Pol contre les Carmois (No. 128) und die um 1300 geschriebene Chronique de St. Magloire (No. 95).

Aus dem Vorhergehenden ist zu entnehmen, daß es von Einfluß auf die Anwendung reicher Reime gewesen ist, ob der Tonvokal von in der Aussprache zur Geltung kommenden Konsonanten gefolgt war oder nicht. — Reime, in denen der Tonvokal allein das reimende Element bildet, wurden um ihrer Schwachtonigkeit willen schon im ersten Viertel des XIII. Jahrhunderts von verschiedenen Dichter gemieden.¹ — Diese Schwachtonigkeit gewisser Endungen im Altfranzösischen mag Manches dazu beigetragen haben, daß nach dem Vorbild der in der lateinischen Reimpoesie des Mittelalters gehandhabten Praxis der Gleichklang durch Übereinstimmung der vorhergehenden Laute verstärkt wurde. Damit soll jedoch keineswegs gesagt sein, daß diejenigen Dichter, welche zuerst absichtlich reich reimen, vorzugsweise oder gar ausschließlich bei bestimmten, nicht genügend vollklingenden Endungen den reichen Reim anwenden.

Bei der Anführung der im Roman de la Rose und in den Gedichten der beiden Condé vorkommenden genügenden Reime ist schon durch den Druck kenntlich gemacht, daß sich vielfach in denselben "paronyme" Reime vorfinden.<sup>2</sup> Das verhältmäßig häufige Auftreten dieser Fälle berechtigt wohl zu der Annahme, daß dasselbe nicht überall dem bloßen Zufall zuzuschreiben sei; diese paronymen Reime erscheinen vielmehr bei reich und gut reimenden Dichtern häufig, gewissermaßen als Ersatz für den reichen Reim. Es darf dies z. B. von dem Reime menti: pendi gelten, dem einzigen genügenden Reim auf bloßen Vokal, der sich in dem Gedicht Combat de St. Pol contre les Carmois findet, der sich nicht unter die oben genannten Fälle setzen läßt, in welchen genügende männliche Reime von reich reimenden Dichtern zugelassen wurden. — Meistens werden sich diese paronymen Reime allerdings rein zufällig vorfinden; sie kommen mehr oder weniger in allen von uns unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In entschieden reich gereimten Gedichten finden sich mehrfach genügende Reime auf *ui*, die zuzulassen sind, weil es verhältnismäßig nur wenige Reimwörter auf diesen Diphthong giebt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unter "paronymen" Reimen verstehe ich dasjenige, was Tobler l. c. p. 112 "Doppelreim" nennt. Letzterer Terminus ist deswegen nicht beibehalten worden, weil man erstens von einem "Doppelreim" wohl nur sprechen kann, wenn in zwei durch den Reim gebundenen Versen die beiden vorletzten Silben einen solchen teilweisen Gleichlaut aufweisen, und weil man zweitens unter dem Doppelreim in neuester Zeit Verschiedenes verstanden hat. Schwan l. c. p. 373 versteht hauptsächlich diejenigen Reime darunter, die in vorliegender Arbeit "gebrochene" genannt sind. Krefsner definirt l. c. p. 47 folgendermaßen: Der Doppelreim entsteht, wenn die beiden letzten Wörter reimen. Als Beispiel wird daselbst angeführt:

Que de sujets d'espoir, Arsace, je l'avoue: Mais d'un soin si cruel la fortune me joue.

Sollten Übereinstimmungen dieser Art, die wohl nie beabsichtigt worden sind, einen besonderen Terminus verdienen?

suchten Gedichten vor. Beabsichtigt erscheinen solche Reime jedoch z.B. im Roman de Dolopathos, was einige Beispiele darthun mögen.

Bis auf die viertletzte Silbe erstreckt sich dieser teilweise

Gleichlaut z. B. in:

V. 1011. 12. Moult ot li rois sens et savoir Honor et puissance et avoir.

auf 5 Silben in:

V. 1579. 80. Onkes cest don ne nos changiez

Nos vos prions ke vos mengiez.

V. 12420. 21. S'à l'ymaige poïst venir Si k'à li ce poïst tenir.

auf 6 Silben in V. 11875. 6, wo allerdings die Wörter zum Teil identisch sind:

Sachiez ke Dex garder nel' volt [vout] Por ceu ke Dex garder nel' pot [pout].

Eine größere Übereinstimmung bieten die Verse 3688. 89: Que tot son voloir li feïssent Et tot lor pooir i meïssent.

Schon oben wurde gesagt, dass eine häusige, beabsichtigte Anwendung gebrochener Reime keine andere Tendenz haben könne als die, den reichen Reim durch künstliche Wortstellung zu erreichen. Der gebrochene Reim, die rima contrafacha der Leys d'amors, wird denn auch von reich reimenden Dichtern gern angewandt; er ist jedoch nicht als ein unvermeidlicher Notbehelf anzusehen. In offenbar reich gereimten Gedichten treffen wir ihn mitunter nicht häusiger an als in Gedichten, die nur rein zufällig reiche Reime enthalten. — Auser in den Gedichten der beiden Condé zeigt sich eine häusige Anwendung dieser Reimart in denjenigen Gedichten, die in unserer Tabelle ausgeführt sind unter den Nummern: 172. 170. 166. 186. 176. 175. 182. 173. 165. — Im Gegensatz dazu ist auf die Anwendung gebrochener Reime wenig Gewicht gelegt in der Vie de St. Jean Bouche d'or (s. 150 der Tabelle).

Was nun den grammatischen Reim betrifft, so wird er, worauf im Laufe vorliegender Arbeit noch zurückgekommen werden wird, hauptsächlich in Gedichten angetroffen, in denen der reiche Reim erstrebt ist. Nur ausnahmsweis kommt er jedoch auch in solchen Gedichten vor, von denen sich dies nicht sagen läst. Vgl. Roman de St. Graal V. 869 ff. garderas: commanderas, garder: commander; Lai d'Equitan (Marie de France) V. 245 ff. seignez: beignez, seignera: baignera; Tristan (Thomas bei Michel II 56) salue: rendue, salu: rendu; Chastiement des dames (Barb. & Méon. II 202) V. 561 ff. dire: escondire, dit: escondit.

E. FREYMOND.

<sup>1</sup> Vgl. die rims serpentis in den Leys d'amors (s. o. 1172).

# Palmeirim de Inglaterra.

Die Hand aufs Herz! Wer hat ihn gelesen, diesen Ritterroman, den Cervantes 1 als ein Unikum in seiner Art in einem goldenen Kästchen aufbewahrt wissen wollte, demjenigen gleich, welches Alexander aus der Beute des Darius auswählte, um seinen Homer darin zu bergen? Spanische Bücher fanden von jeher und finden immer noch ein Publikum, wenn auch heutzutage ein kleines; vom spanischen Palmerin aber haben sich nur drei oder vier Exemplare erhalten!<sup>2</sup> Der portugiesische ist hingegen in ungleich zahlreicheren Exemplaren (aus diesem und dem vergangenen Jahrhundert) zugänglich3; wer aber liest portugiesische Bücher? und noch dazu einen portugiesischen Ritterroman? Und doch haben es viele Spanier und Spanierfreunde gewagt ihr Urteil darüber abzugeben, ob der erste und eigentliche Verfasser des Palmeirim de Inglaterra ein Spanier oder Portugiese war, das erste behauptend, das zweite leugnend. Und zu diesen Kritikern, die mit der Prätension auftreten das Urteil von zweieinhalb Jahrhunderten, als ein falsches, leichthin aufgestelltes umzustoßen, gehören Vicente Salvá, Pedro Salvá, Pascual de Gayangos, Adolfo de Castro, Barrera y Leirado, Dunlop-Liebrecht, Grässe, Brunet, Grenville, Ticknor, Ferdinand Wolf, Braunfels 4: lauter Namen von gutem und bestem Klange.

1) Don Quijote I cap. VI in dem berühmten Bücher-auto-da-fe.

<sup>3</sup>) Die Ausgaben aus dem XVI. Jahrhundert sind äußerst selten, wie weiter unten gezeigt werden wird; die aus dem XVIII. Jahrhundert ist auch

nicht häufig, hingegen die von 1852 leicht zugänglich.

4 1826. Vicente Salvá, Catalogue of spanish and portuguese books No. 3656.

1827. Pedro Salvá, Repertorio Americano T. IV p. 42-46; und 1872.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Das erste Exemplar, welches 1826 bekannt ward (das einzige, um das z. B. Barrera y Leirado weiß), gehörte zur Bibliothek des Vicente Salvá und scheint später, nach dem Tode von Pedro Salvá(?) in den Besitz des Marquis von Salamanca übergegangen zu sein; das zweite befindet sich im brittischen Museum und stammt aus dem Grenvilleschen Fonds; das dritte ruht in der k. k. Wiener Bibliothek, wohin es aus der Reinhartschen Sammlung gelangte, ist jedoch unvollständig, da ihm der zweite Band fehlt. Ein viertes Exemplar scheint sich in der Bibliothek der Kathedrale von Toledo zu befinden, wo F. A. Varnhagen es 1846 gesehen hat. Cfr. 1. Salvá, Catalogo No. 1646 und Benjumea p. 4. 2. Bibl. Grenvilliana und Benjumea p. 4. 3. Ticknor-Julius p. 195 und F. Wolf, Prager Romanzensammlung p. 125. 4. Varnhagen, Da Litteratura dos Livros de Caballaria p. 94.

Trotzdem bleibt es Wahrheit, dass sie alle — diejenigen ungerechnet, welche ihnen in Encyclopädien und allgemeinen Litteraturgeschichten nachgeschrieben - ohne rechte, aus dem Werke selbst geschöpfte, Kenntnis ihr Verdikt für Spanien, und gegen Portugal abgegeben haben, gestützt auf eine gewissenhafte (manchmal aber auch gewissenlose) Lektüre der Titel-, der Widmungs- und der Einleitungsblätter, d. h. gestützt allein auf ihre im höchsten Grade trügerische, weil immer unvollständige, nie wenigstens mit Sicherheit für vollständig anzuerkennende bibliographische Scheinkenntnis. 1 Als ob man über ein Buch, das man nicht gelesen, ein zutreffendes Urteil fällen könnte! Weil die älteste, heute bekannte Ausgabe des Palmerin eine spanisch geschriebene und in Spanien herausgegebene ist, steht es darum zweifellos fest, dass wirklich diese Ausgabe die erste ist und dass sie das echte Originalwerk darbietet? Als ob nicht in mehr denn in einem Falle Originalwerke gänzlich verloren gegangen, und nur Übersetzungen derselben übrig geblieben wären!2

Catalogo de la Bibliotheca de Salvá II No. 1046. An dieser Stelle erklärt Pedro Salvá ausdrücklich, daſz er, und nicht sein Vater, der Entdecker des Akrostichon ist. Trotzdem fährt man fort allenthalben Vicente Salvá dieselbe zuzusprechen.

1834 u. 43. Brunet, Manuel (T. III p. 420 sq. der ed. Bruxelles).

1842. Gräße, Litterärgeschichte Bd. II Abth. III p. 425 sq.

1842. Grenville, Bibliotheca Grenvilliana. 1849. Ticknor (ed. Julius 1852, I p. 193).

1850. F. Wolf, Prager Rom. p. 125.

1851. Liebrecht, Dunlop, Prosadichtungen p. 481 Anm. 228 sq.

1860. Barrera y Leirado, Cat. Bibl. y Biogr. p. 188 sq.

1862. Pascual de Gayangos, Del Palmerin de Inglaterra y de su verdadero autor; Madrid (Abdruck aus der Rev. Esp. de 1862 Heft II und III) und Libros de Caballerias, Discurso Preliminar p. XLI (Rivadeneyra XL).

1876. L. Braunfels, Kritischer Versuch über den Roman Amadis von

Gallien p. 145.

Adolfo de Castro soll sich, laut Benjumea, auch über die Palmerinfrage und zwar zu Gunsten der Ansprüche des Miguel Ferrer ausgesprochen haben; wo das geschehen, ist mir nicht bekannt. - F. Wolf spricht in der Prager Romanzensammlung keine selbständige Meinung aus, sondern führt nur Salvás Meinung an; in der deutschen Ausgabe des Ticknor (I 195 Anm.) spricht er jedoch vom spanischen Originale des Palmerin.

Zuerst haben diesen Verfechtern der spanischen Sache auch die Portugiesen Innocencio da Silva, Dicc. Bibl. III 15, und F. A. de Varnhagen in einer Anmerkung zu seiner Historia Geral do Brazil zugestimmt; nachher d. h. nach 1862, als sie des Odorico Mendes' Schrift studierten, haben beide ihre Meinung wieder zu Gunsten Portugals umgeändert. Cfr. Inn. IX 349 sq., und Varnh. Livros de Caballaria.

<sup>2</sup> Klein, Geschichte des spanischen Dramas I 701 citiert nicht einmal den Namen des vermeintlichen spanischen Palmerin-Verfassers richtig. Er nennt ihn Luiz de Mendoza, des guten Glaubens voll, jeder Hurtado sei auch ein Mendoza, wie der berühmte Dichter und Diplomat Diego Hurtado de Mendoza.

3 Verloren gegangen ist z. B. das Original des 13. Buches des Amadis genannt Esferamundi; der Ritterroman Flortir; die Geschichte von Valeriana von Ungarn; die Chronik des Ritters Polisman. Alle 4 sind in italienischen Übersetzungen da; das erste Werk auch in französischer. — S. Grässe S. 416, 425, 430 und Nic. Ant. II 684.

Als ob es nicht hundertfach bewiesen wäre, daß Ausgaben ganz verschellen! Nur wer sich mit der Schale bibliographischer Weisheit begnügt, wird sagen: ja, die Existenz eines spanischen Palmerin schon zwanzig Jahre vor dem ersten bekannten portugiesischen Text sei eine entscheidende Antwort auf die Frage nach der Nationalität des Werkes. Wer gern auf den Kern der Sache geht. wird sagen; nein, entschieden sei damit nichts; die Frage bedürfe weiterer, tiefergehender Erörterungen. Nur der Eine dürfe sie entscheiden, der den portugiesischen und den spanischen Text gelesen; der den Lebensgang des spanischen wie des portugiesischen Prätendenten so weit verfolgt habe als die vorhandenen Hülfsmittel es gestatten; nur der welcher vor allem auch die sonstigen Werke beider zum Vergleiche herbeigezogen habe. Denn wer um das Leben und Lieben und um die Werke beider weiß und beider Texte nebeneinanderstellt, der wird erkennen, erstens ob einer, und welcher von ihnen, Selbsterlebtes in seinen Roman hineingeflochten hat, und zweitens, welcher Text den Stempel des echten, originellen in sprachlicher Beziehung an sich trägt.

Diese Bedingungen hatte bislang, gerade in der Zeit von 1826 bis 1860, in der die Palmerinfrage eine vielfach erörterte war, niemand erfüllt. Erst in neuester Zeit und nachdem alle Welt sich bei der leichthin gefällten neuen Entscheidung beruhigt hatte, haben Spanien und Portugal den Process "Francisco de Moraes gegen Ferrer Hurtado" noch einmal aufgenommen und ihn nun endlich unparteiisch, mit ausreichender Sachkenntnis, unter Herbeiziehung des ganzen Beweismaterials geführt, und, meines Erachtens, endgültig entschieden - zu Gunsten Portugals. Den Ausschlag dabei hat ein Spanier gegeben, dessen Zeugnis doch gewiß als argwohnsfrei anerkannt werden wird. Die Portugiesen hatten zwar naturgemäß — (bis zu dem Meinungsumschwung von 1827) für ihren eigenen Landsmann ohne Schwanken und Wanken gestimmt 1 und auch nachdem die Spanier ihre Ansprüche erhoben, haben sie, im sicheren Gefühle ihres guten Rechtes, ihre alte Meinung verfochten, doch geschah es ohne besonderen Eifer, und ohne Leidenschaft; und vor allem kannten sie den spanischen Text nicht aus eigener Anschauung und waren daher nicht mit so gutem Rüstzeug angethan wie der neueste hispanische Kämpfer, der für ihre Sache auf-

¹ Das zwei davon durch das Auftauchen der spanischen Ausgabe an dem Rechte der portugiesischen Nation irre geworden sind, nachher aber eingesehen haben, dass auch der Toledaner Text demselben Rechte keinen Eintrag thun kann, ward schon erwähnt (Anm. 4 S. 37). Unbegreiflich ist es, wie ein so gewissenhafter Kritiker wie Ludwig Braunsels sagen kann, da-Silva sei bei seinen portugiesischen Behauptungen einfach stehen geblieben, und habe über Salvás Entdeckung geschwiegen, obschon dieselbe einen unwiederleglichen Beweis bilde (!). An der von Braunsels citierten Stelle (III 15) spricht da-Silva aussührlich über das Akrostichon von Luis Hurtado und über die Toledaner Ausgabe — freilich nicht direkt nach Salvás, sondern nach Brunets Informationen,

getreten ist, weshalb wie gesagt, diesem der den Namen Nicolas Diaz de Benjumea trägt, der Ruhm des Sieges zufallen muß.

Durch die Mitthätigkeit der Spanier ward im 16. Jahrh. der Palmeirim de Inglaterra in die europäische Litteratur eingeführt; durch die Spanier ist die Frage nach seiner Herkunft eine umstrittene, damit aber auch eine europäische geworden. Sie haben den Palmerin (wie manche andere winzige und wuchtige Besitztümer) noch ehe man jenseits der Pyrenäen von seinem Sein wußte, als wertvoll erkannt und ihn ihren Bewunderern gezeigt; freilich ohne seinen wahren Ursprung zu erwähnen, so daß er für echtspanisch gelten konnte und sollte. In diesem Falle aber waren es auch Spanier die ihn ehrlich und offen, mit Beiseitesetzung alles blinden Nationalstolzes den rechmäßigen Herren zurückerstattet, so ihren Fehl wieder gut gemacht und etwaigen Anklagen von Seiten

Portugals die scharfe Spitze abgebrochen haben.

Dieser Satz bedarf einer Erläuterung. Ein Spanier, Cervantes, war es gewesen, der zu Anfang des 17. Jahrh., tonangebend für die Meinung der nächsten zwei Jahrhunderte (1605—1826), ausgesprochen hatte, dass der Ritterroman Palmerin de Inglaterra, trotz der widersprechenden Behauptungen zweier spanischer Pseudoautoren. gemäß der in seiner Zeit und in seinem Lande herrschenden Ansicht, eines Portugiesen Werk sei. Derselbe Spanier hatte den herrlichen Ritterroman, den er wirklich gelesen, mit enthusiastischem Lobe gepriesen. Auch ein Spanier, Vicente Salvá ist es gewesen, auf dessen Veranlassung hin sich dann, vor mehr als einem halben Jahrhundert (1826), das Blatt wendete: Portugal wurde, ohne zureichenden Grund, seiner Anrechte beraubt; Spaniens überreich glänzendes Gefieder ward dagegen noch mit dieser gefundenen Feder geschmückt, die neben so vielen anderen leuchtenderen, doch nur blass und fahl schien. Und wieder war es ein Spanier, Diaz Benjumea, der 1870 noch einmal die Partei Portugals ergriff, abermals die Schönheiten des Palmerin als unvergleichliche schilderte, und ihn mit glänzender, überzeugender und beweisender Verteidigungsrede dem Portugiesen Francisco de Moraes zurück vindicierte. Schärfer und klarer kann man sich wohl nicht ausdrücken als in der Versicherung geschieht, daß Spanien nicht mehr Anrecht an den Palmerin habe, als an Vergils Aeneis, Ariosts Orlando, oder Shakespeares Hamlet 1; dass Spanien niemals einen Beweis für sein Anrecht hat beibringen können, den gesunde, ehrliche und vorurteilslose Kritik hätte annehmen dürfen; und dass nur krasse Unkenntnis des Werkes selbst, das Märchen von Miguel Ferrers oder Luiz de Hurtados Autorschaft hat in die Welt setzen dürfen.

Ich unterschreibe diesen Ausspruch, und hoffe, das in Deutschland wenigstens jeder der Benjumeas Arbeit oder diesen meinen Bericht liest, die Überzeugung von seiner Berechtigung gewinnen wird. So viel ich weis hat man dort die neueste Phase des Pro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benjumea p. f.

cesses nicht verfolgt; wenigstens hat öffentlich Niemand seine Stimme für die eine oder die andere Partei abgegeben. Daher, meine ich, muß es allen denen welche ein Interesse an spanisch-portugiesischer Litteratur nehmen, lieb sein, wenn endlich einmal ein Bericht über den Gang und Inhalt des Processes abgestattet wird. Eigens gewonnene Erkenntnisse unterdrücke ich dabei natürlich nicht, möchte aber von vorn herein die Grenzen in denen ich meine Nachprüfung der von anderen erreichten Resultate halten mußte, klarstellen.

Den spanischen Palmerin kenne ich nur aus den Mittheilungen von Salvá (Gavangos), Varnhagen und Benjumea: den portugiesischen habe ich in der Ausgabe von 1780 von a bis z gelesen. Dass besonders Benjumea in seinen Angaben und Auszügen aus dem unzugänglichen span. Texte nicht noch ausführlicher und genauer ist, habe ich lebhaft bedauert, manche kleine Frage ist mir noch unbeantwortet geblieben; vollkommen befriedigt werde ich erst sein, wenn der spanische Text in einer der schönen spanischen Sammlungen seltener Bücher Aufnahme gefunden hat, die jetzt im Erscheinen sind und den Studierenden schon so viel interessantes Material zugänglich gemacht haben. Zum Glück liegen die Sachen in der Palmerinfrage jedoch, nachdem Benjumea genaueres über die spanische Ausgabe berichtet hat, so klar da, und der Indicien für Moraes, gegen Ferrer und Hurtado sind für den Unparteiischen so viele und so gewichtige, dass er sich jetzt für berechtigt halten darf, sich nach gründlicher Einsicht nur des portugiesischen Textes, eine eigene Meinung zu bilden.

Von all den alten Hypothesen, welche andere als Francisco de Moraes, Miguel Ferrer und Luis de Hurtado zu Autoren des Palmerin machten, darf man schweigen, da sich nicht der geringste

Beweis für irgend eine derselben hat auffinden lassen.

Es ist hinlänglich bekannt, daß Cervantes einen König von Portugal als den mutmaßlichen Verfasser hinstellt¹; daß der um

¹ Was Benjumea über den Ursprung der Sage aufstellt, welche den Palmerin einem portugiesischen Könige zuschreibt, scheint mir wenig stichhaltig. Er sagt: "lo verosimil es. que reconociendo à un portugués por autor del original y hallando ser obra de merito la achacasen à un principe, fundados en los advertimientos y consejos que contiene respecto à la buena gobernacion de los estados y conducta que deben guardar los reyes." Auf Seite 39 deutet er jedoch den wahren Grund an, wenn er sagt: "y como hay en él indicios de ser traduccion del portugués se achacó à un rey de Portugal por la aficion y aun participacion que algunos monarcas de este pais habian tenido en otros libros de caballerias, y porque se pensaba que el Palmerin de Oliva, abuelo del britántico era nacido en el vecino reino." Mir wenigstens scheint es natürlich, daſs die Sage sich auf jenes andere in Spanien bekannte Märchen stützt, nach welchem D. Fernando, der zweite Herzog von Braganza, der Verſasser des Amadis sein sollte. Verschiedene andere Thatsachen waren auſserdem bekannt, welche portugiesische Fürsten in Beziehung zu Ritterbüchern setzten: Tirant lo Blanch war dem König von Portugal Dom Fernando gewidmet; im Amadis (Buch I Kap. 40) war auf Wunsch des portugiesischen Inſanten Dom Afſonso, eine Änderung vorgenommen worden. Der König Johann III. hatte als Kronprinz den ſūr ihn geschriebenen Clarimundo des João de Barros kopiert.

Auskunft nie verlegene Faria e Souza <sup>1</sup> diese Angabe dahin präcisirt, der König D. João II. sei gemeint, eine Angabe, die von Pellicer im Commentar zum D. Quijote wiederholt worden ist; daß hingegen Clemencin in seinem Commentar den Infanten Dom Luis <sup>2</sup> darin erkennen wollte. <sup>3</sup>

Ebenso bekannt ist, dass die älteste erhaltene Ausgabe des Palmerin eine spanische ist, die 1547—1548 in Toledo gedruckt ward; dass die ältesten Übersetzungen ins Französische (1553 Lyon) und Italienische (1553—55 Venezia) auf einen spanischen Text verweisen, der ihnen vorgelegen; dass hingegen die älteste bekannte datierte portugiesische Ausgabe erst 1567 in Evora erschien, ja dass der Name Francisco de Moraes vielleicht<sup>4</sup> erst 1592 als der des Autors öffentlich erwähnt wird; dass ferner Vicente Salvá ein erstes Exemplar der spanischen Ausgabe auffand und 1826 besprach, so wie dass dieser Fund für alle spanischen Bibliographen die Frage der Nationalität des Autors zu Gunsten Spaniens entscheidend beantwortete, ja dass auch England und Deutschland diese Entscheidung ungeprüft und unbeanstandet acceptierten und weiterverbreiteten.

Nicht so bekannt ist, was weiter folgte. 1860 publicierte ein Brasilianer (aus Maranhão), Manuel Odorico Mendes<sup>5</sup>, eine kleine Schrift "Opusculo ácerca do Palmeirim de Inglaterra e do seu auctor, no qual se prova haver sido a referida obra composta ori-

<sup>1</sup> Europa Portugueza III (Pe IV c. 8).

<sup>3</sup> Grässe (p. 426) und Salvá (Cat. II p. 86) behaupten, Nicolas Antonio zuerteile den Palmeirim dem Infanten Dom Luis, und verweisen auf seine Bibl. Hisp. Nov. II p. 47. In der Originalausgabe von 1672, der einzigen die mir zugänglich ist, findet sich die bezügliche Bemerkung nicht. Vermutlich haben beide ein Citat, das einfach auf die von Nic. Ant. (bei Clemencin?) gegebene Notiz über den Infanten verweisen wollte, so aufgefaſst, als stände in dieser Notiz eine auf den Palmerim beindliche Angabe.

<sup>4</sup> Ich sage vielleicht, weil ich nicht daran glauben kann. Gesetzt aber auch, es wäre der Fall, so ändert das an der wahren Sachlage nichts; denn das 1592 mitgeteilte Dokument, aus dem erhellt, dass Moraes den Palmeirim

geschrieben hat, muß vor 1546 verfaßt worden sein.

<sup>5</sup> Über Odorico Mendes sehe man Inn. da Silva VI 72. Mendes selbst hat kein Exemplar des spanischen Palmerin geschen, wohl aber nähere Auskunft über das im British Museum aufbewahrte durch Varnhagen erhalten, welcher es 1858 geprüft hat. Sein Argument dreht sich um die Abenteuer, die Menaes selbst erlebt und in seinen Roman eingewebt hat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Clemencin, D. Quijote I 125 sq. Der hochgebildete Infant Dom Luis, der an dem Siege von Tunis grossen Anteil gehabt hat, ist der Verfasser verschiedener Camoens zugeschriebener Sonette (S. Storck, Sämmtliche Gedichte des Camoens II Anm. zu Sonett 232). Die öffentliche Meinung erklärte ihn überdies für den Autor des "Auto dos Captivos, chamado de Dom Luiz e dos Turcos", dessen Held er vielleicht ist, und des "Auto de dom Duardos". An diese letztere, durch die Indices Librorum Prohibitorum auch in Spanien erwähnte, Tragikomödie knüpft wahrscheinlich die Fabel an, daß er die Geschichte Palmeirims verfaßt habe, in deren erstem Teil dom Duardos ja die Hauptrolle spielt. Über Dom Luis vgl. man Th. Braga, Hist. do Theat. Port. no sec. XVI, Livro II cap. I und Poesias de Så de Miranda, ed. C. M. de Vasconcellos, Nota 105.

ginalmente em portuguez" (Lisboa, Typ. do Panerama 1800, 8° gr. de 79 pp.), in der er, wie der Titel zeigt, eine Lanze für den portugiesischen Ursprung, genauer für die Autorschaft des Moraes, brach. Ihm stimmten in Portugal Innocencio da Silva (Dicc. Bibl. VI p. 74 und IX p. 349) und Varnhagen (Libros de Caballaria p. 93 ss.) bei, welcher, wie er behauptet, selbständig zu einer Änderung seines alten Glaubens gekommen war und seinem Freunde Mendes das Material zu seinem Opusculo geliefert hat; in Frankreich F. Denis (Nouvelle biographie générale vol. 36).

Dagegen aber erhob sich sofort D. Pascual de Gayangos in der Revista Española, vermeinend mit den bekannten bibliographischen Daten seinen Gegner aus dem Felde zu schlagen; nur dann will er an den portugiesischen Ursprung glauben, wenn sich eine authentische portugiesische Ausgabe des Palmeirim findet, die vor

1547 erschienen ist.

Acht Jahre später, also 1870, reichte Nicolas Diaz de Benjumea der Lissaboner Akademie, deren korrespondirendes Mitglied er ist, eine ausführliche Denkschrift ein, "Discurso sobre el Palmerin de Inglaterra y su verdadero autor", in dem er gegen Gayangos und alle seine Anhänger energisch auftritt und behauptet oder richtiger beweist, dass die Frage ohne Auffinden solcher älteren Ausgabe entschieden werden kann. Mit guten sachlichen Gründen, die er aus einem sorgfältigen vergleichenden Studium des spanischen und portugiesischen Textes zieht, weist er nach, daß kein anderer als Moraes den Palmeirim geschrieben haben kann 1 und dass selbst ein Auffinden weiterer spanischer Ausgaben oder anders sprachiger Übersetzungen oder ausdrücklicher Erklärungen unredlicher Plagianten an dieser Thatsache nichts ändern wird. Erst 1877 wurde Benjumeas Aufsatz gedruckt: "Historia e Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa. Classe de Sciencias Moraes Politicas e Bellas Lettras. Nova Serie. Tomo IV, Parte II." Noch in demselben Jahre zeigte Theophilo Braga ihn in der Revista de Lisboa an<sup>2</sup> in einem interessanten Artikel, in welchem er zu den von Benjumea zusammengestellten Beweisen noch einige andere hinzufügt, und ein bis heute unbekanntes Dokument aus der Torre do Tombo abdruckt, das bedeutsame Aufschlüsse über des Moraes Aufenthalt in Paris giebt. Mir ist dieser Artikel erst jetzt bekannt geworden, wo er in den Kleinen Schriften des Verfassers Aufnahme gefunden hat (Questões de Litteratura e Arte Portugueza. Lisboa 1881). Im Nachfolgenden werde ich oft auf die erwähnten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benjumea erwähnt nirgends, welches unter den vorhandenen Exemplaren er so genau hat prüfen können, doch vermute ich es sei das des Marquis von Salamanca.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Th. Braga hatte bisher des Palmeirim immer nur flüchtig gedacht, z. B. in der Introducção á Historia (p. 113); im Manual p. 336; in der Hist. de Cam. (I 121 und 100 and II 560); in der Bibl. Crit. auf p. 68; in der Hist. do Theatro port. no ecc. XVI auf p. 266; in der Theoria da Hist. da Litt. Port. 3ª ed. p. 76.

Arbeiten, besonders auf Benjumea und Th. Braga zurückzuweisen haben.

Ich prüfe erst die portugiesischen, dann die spanischen Ansprüche.

## I.

Die portugiesischen Ausgaben des Palmeirim.

I. Es soll eine alte Ausgabe des portugiesischen Palmeirim de Inglaterra ohne alle Daten existiert haben; und zwar soll der Anschein dafür sprechen, daß sie außerhalb der Halbinsel gedruckt worden ist. Der Herausgeber der Ausgabe von 1789, Agostinho José da Costa de Macedo I, sagt 'darüber auf der 4. Seite seiner Einleitung (Prefação): "Va copiosa Livraria do Convento de S. Francisco da Cidade (d. h. in Lissabon) se conserva, postoque muito estragada e falta, huma edição d'esta Obra em caracter entre gothico e redondo, que dá algumas mostras de ser impressa fora do reino. He conforme com a primeira (der Verfasser meint die von 1567), só com alsuma pequena variedade de orthographia, e leve transposição de algumas palavras. Im Gebäude dieses Franziskanerklosters wurde die 1706 gestiftete Lissaboner Nationalbibliothek untergebracht; ob seine alte Bibliothek derselben einverleibt ward und ob bei solcher Einverleibung der betreffende Band noch vorhanden war, ist bis heute unbekannt.2 Alle diejenigen, welche über Moraes geschrieben haben, lassen die obige Stelle ohne nähere Angaben über diesen Punkt. Mendes, Varnhagen, Benjumea und Braga sprechen die Vermutung aus, besagte Ausgabe sei vor 1547, wahrscheinlich noch vor 1543, in Frankreich gedruckt — das warum wird dem Leser klar, sobald er einen Blick in die unten skizzierte Vita des Moraes thut (cfr. Salvá No. 1647). Jedenfalls ist die Aussage des Macedo über die Existenz solcher Ausgabe eine wahrheitsgemäße: als er schrieb, existierte eine Streitfrage über den Ursprung des Palmerin noch nicht; ja das Alter der datenlosen Ausgabe kümmerte ihn so wenig, dass er nicht einmal versucht es zu fixieren, sondern sie einfach nach der für die erste geltenden Ausgabe von 1567 anführt. Hätte er doch wenigstens das Titelblatt (falls es existierte) genau kopiert! Wir wüßten dann vermutlich, ob Quadrio (Della Storia e della ragione d'ogni poesia, vol. IV p. 515) wohl dieselbe Ausgabe gesehen hat. Er beschreibt nämlich gleichfalls eine datenlose Ausgabe des Palmerin, deren scheinbar portugiesischen (in der ungenau von ihm kopierten Form aber stark hispanisierten) Titel er wie folgt angiebt: "Libro del famosissimo y valerosissimo Cavallero Palmeirim d'Inglaterra, filho del Rei D. Duarte. Trovasi impresso in-folio e senza altra data." Zu diesem Titel stimmt ziemlich genau der von Nicolas Antonio (II p. 684 col. I) aufbewahrte, der freilich bei ihm in rein spanische Formen gekleidet ist, denn er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inn. da Silva I 17 und III 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lissaboner Nationalbibliothek.

lautet: Anonymus scripsit "Libro del famosissimo y muy valeroso Cavallero Palmerin de Inglaterra, hijo del Rey D. Duarte." Bemerkt sei noch, dass beider Titel gar nicht, weder zu dem portugiesischen der ed. 1567, noch zu dem der ed. 1592, aber auch nicht ganz genau zu dem der spanischen Ausgabe stimmt. "Anonymus scripsit" würde Nicolas Antonio von der bekannten spanischen Ausgabe kaum gesagt haben können; und auch Quadrio's Bemerkung über das Fehlen jeglicher Orts- und Zeitangabe stimmt nicht zu derselben. Es hat also allem Anschein nach eine portugiesische Ausgabe mehr als die heute bekannten existiert, oder es haben mehrere derartige existiert; — dass man geneigt ist sie, gerade weil sie ganz verschollen und datenlos ist, für die ältere zu halten, ist naturgemäß.<sup>1</sup>

2. Die früheste Ausgabe, von welcher heute noch Exemplare existieren, ward 1567 in Evora gedruckt; sie ist also noch bei Lebzeiten des Verfassers in die Öffentlichkeit gelangt. Ihr Titel wird gemeinhin kurz angegeben wie folgt: "Chronica de Palmeirim de Inglaterra. Primeira e segunda Parte." — Barbosa Machado Bd. II citiert noch summarischer "Primeira e Segunda Parte do Palmeirim de Inglaterra", fügt jedoch (was von großer Bedeutung ist) hinzu: "Dedicada á Infanta D. Maria". In Portugal kann jetzt der volle Titel des Werkes nicht erforscht werden, denn es existieren hier heute nur noch zwei Exemplare dieser Ausgabe, eines in der Bibliotheca das Necessidades (Ajuda), eines im colegio de S. Bernardo in Coimbra; beide aber sind unvollständig, denn ihnen fehlen, leider, Titel- und Widmungsblatt.<sup>2</sup> Die heute übliche Titelangabe ist daher eine genaue Kopie derjenigen, welche unmittelbar über dem ersten Kapitel des Werkes selbst steht, oder sie ward aus dem Schlusskolophon entnommen, welcher lautet: "Foy impressa esta Chronica de Palmeirim de Inglaterra na muy nobre e sempre leal cidade de Evora, em casa de Andree de Burgos, impressor e cavalleiro da casa do Cardeal Iffante. Acabouse a XXV dias do mes de Junho. Anno do nascimento de nosso Senhor Jesu Christo de M.DLXVII." fol. goth.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Th. Braga, Questões p. 251 identificiert rundweg die von Nicolas Antonio erwähnte datenlose Ausgabe mit jener, welche im Franziskanerkloster existiert haben soll, und mit der von Quadrio angeführten; vielleicht mit Recht, vielleicht mit Unrecht. Jedenfalls thäte er besser seine Ansicht in die Form einer Vermutung statt in die einer Behauptung zu kleiden. — Ich vermute, dass Nic. Ant. seinen Palmerintitel nur aus der italienischen Übersetzung abstrahiert, Exemplare des spanischen und portugiesischen Textes aber gar nicht gesehen hat. Das gilt von sast sämtlichen auf Seite 684 und 685 erwähnten Werken!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Innocencio da Silva III 15 spricht von einem dritten Exemplare, das in der Lissaboner Nationalbibliothek ruhen soll; erwähnt aber nicht ob auch dieses unvollständig ist. Er hat es überhaupt wohl kaum selber in Augenschein genommen, da er den Titel ebenso summarisch angiebt, wie alle übrigen es thun, was bei Werken, die er wirklich geprüft hat, nicht seine Gewohnheit ist. — Oder, ob er vielleicht von dem alten datenlosen Bande des Franziskaner-klosters spricht? ob dieser wirklich erhalten ist? Ich werde es bei erster Gelegenheit festzustellen versuchen. S. oben p. 44 Anm. I.

a 2 col. - Angesichts dieser Sachlage bleibt es unerklärlich, wie so viele Berichterstatter und alle Bibliographen kühnlich behaupten können, die Ausgabe von Evora sei anonym erschienen und habe den Widmungsbrief an die Infantin D. Maria nicht enthalten: ein Factum, das doch unbeweisbar ist. 1 Barbosa Machados Angabe widerspricht dem und es wird sich weiterhin zeigen, welche anderen Indicien noch dieser Ansicht entgegen sind. — Der Herausgeber von 1786 führt diese Ausgabe als die älteste an, und als solche wird sie gemeinhin bezeichnet.

3. 25 Jahre später erschien eine neue Ausgabe des Palmeirim. Sie nennt sich die zweite (s. u.); ihr Herausgeber kannte also nur eine der beiden früher veröffentlichten; vermutlich die von 1567; um die andere (datenlose) wußte er nicht, möglicherweise weil sie schnell vergriffen und verschollen war.<sup>2</sup> Der vollständige Titel lautet, nach Gallardo, "Primeira Parte de Palmeyrim de Inglaterra, Dirigida ao Serenissimo Principe Albert Cardeal, Archiduque de Austria (folgt ein Holzschnitt, einen Ritter (Türken) zu Pferde darstellend): "Chronica do famoso e muyio esforçado cavalerro P. de I., filho del Rev Dom Duardos." No qual se contem suas procesas & de Floriano do Deserto seu irmão e do Principe Florendos filho de Primalião. Composta per Francisco de Moraes. Agora novamente impressa com licença de sancta Inquisição e ordinario. Em Lisboa, por Antonio Alvarez. A custa de Alfonso Lopes Ruyz, moço de camara del Rey nosso senhor & de Afonso Fernandez tiurevro defronte da Misericordia. Com privilegio real. Anno MDLXXXXII. fol. a 2 col. de 243 folhas.

Hier ist also, ohne jeglichen Zweisel, der Name des Francisco de Moraes als der des Versassers genannt; auch enthält diese Ausgabe die Widmung des Werkes, welche der Versasser an die Infantin D. Maria gerichtet hat: "Prologo de Francisco de Moraes, Autor do Livro, dirigido à Ilustrissima e muito esclarecida Princeza Dona

<sup>2</sup> Cfr. Salvá, Catalogo No. 1047. Der von ihm angegebene Titel weicht in Kleinigkeiten ab,

¹ Ungenau, weil zu sicher, ist freilich auch Ticknors entgegengesetzte Behauptung (I 193), Francisco de Moraes selbst habe 1567 in Evora seinen Roman herausgegeben, eine Bemerkung, welche die Übersetzer in der dazugehörigen Anmerkung wiederholen, und die auch Dunlop (p. 164) in ähnlicher Form ausspricht. Barrera thut desgleichen, denn er sagt: Oculto ast obstinadamente [Hurtado]. consintió que el fortugues Francisco de Aloraes se apropiase la obra al publicarla, traducida á su idioma algo alterada y añadida en Evora año de 1567. Braga (Quest. 258) gesellt sich (wie Benjumea stellenweise) zu denen, welche die Anonymität der Ausgabe für bewiesen anschen, doch glaubt er eine ältere habe bereits den Widmungsbrief an die Infantin gebracht und damit also schon vor 1567 die Person des Autors bekannt gemacht. Benj. (kap. VIII p. 24) schreibt anderwärts irrtümlich die Ausgabe von 1567 sei durch den eborenser Drucker André de Burgos dem Erzherzog Albert gewidmet worden (zur Zeit ein achtjähriges Kind). Er widerspicht selbst jedoch dieser Behauptung mehrfach z. B. auf S. 34, wo er sagt, die Ausgabe biete gar keinen Widmungsbrief, und auf S. 11, wo er hinwiederum angiebt, die Ausgabe enthielte einen Widmungsbrief von Moraes. Seine Angaben sind wie man sieht nicht immer sichere.

Maria, Ifianta de Portugal, filha del Rev dom Manuel, que santa gloria

aja, e irmā del Rey nosso Senhor."

Dieser Prolog ist im höchsten Grade beachtenswert, weil er sichere Anhaltspunkte für die Zeit der Abfassung des Prologs giebt, die dicht hinter die Zeit des Abschlusses des Werkes selber fallen muß. Dass der Prolog vor dem 11. Juni 1557 geschrieben worden, sagt die Überschrift klar und deutlich, denn sie gedenkt des Bruders der D. Maria, des regierenden Königs von Portugal D. João III, als eines lebenden, d. h. er wird Rey nosso senhor genannt, und nicht Rei que deu haia oder que santa gloria haja, wie die verstorbenen Fürsten. Zum Überfluss geschieht dasselbe mitten im Texte (Zeile 16) noch einmal (del Rey nosso Senhor e vosso irmão). Das Todesjahr Johanns III. ist aber 1557. — Auch wird der Mutter der Infantin, der Königin von Frankreich, D. Leonor, als einer lebenden, ja allem Anschein nach als einer noch auf dem Throne sitzenden gedacht, in den Worten "mas a obrigaçam em que estou á V. A. por filha da Raynha christianissima de França, vossa may, de que ja recebi merces." Diese starb zwar erst am 25. Februar 1558; doch hörte sie viel früher, mit dem Tode ihres Gemahls Franz I., also schon 1547 auf, den Titel einer Königin von Frankreich ohne jeden Beisatz wie etwa "Königin-Wittwe" zu verdienen. Von ihr hat der Verfasser des Palmeirim - oder sagen wir zunächst nur der Verfasser des Prologs - Gunstbezeugungen empfangen; er ist im Auslande gewesen, denn er erzählt der Infantin, sie sei in fernen Landen ebenso geehrt und geliebt wie im Vaterlande. Daß das ferne fremde Land, das er bereist, aber wirklich Frankreich und zwar der Hof des Königs Franz I. gewesen, ersehen wir noch ausdrücklich aus dem viel citierten wichtigen Satze des Prologs, der beginnt: "Eu me achei em Franca os dias passados, em serviço de dom Francisco de Noronha embaixador del Rev nosso Senhor e vosso irmão." Damit ist deutlich gesagt, dass der Prolog sehr bald nach der Heimkehr des Verfassers aus Frankreich geschrieben sein muss. Es handelt sich also darum, das Datum der Heimkehr festzusetzen<sup>1</sup>: in der Vita werde ich zeigen (was 1786 bereits Macedo

¹ Aus zahllosen Stellen, in denen Autoren die Phrase "os dias passados" auf eine unlängst entschwundene Vergangenheit zurückbezichen, die man mit "neulich" am besten bezeichnet, will ich einige herausheben, die zu Bemerkungen Anlaß geben. In dem Prologe, welchen der Buchhändler Affonso Fernandez in der auf seine Kosten besorgten Ausgabe des Palmerin, 1492, an den Etzherzog Albrecht richtete, sagt er: "obrigação muy grande, serenissimo principe, tem esta cidade de Lisboa, e seus moradores grandes e pequenos de servirmos perpetuamente a V. A. assi polla justiça e paz em que nos governa como polla assinalada merce que nos fez os dias passados, em nos defender de hum tam poderoso exercito de herejes que nos veo a bater ás portas." Die Belagerung Lissabons, auf welche hier angespielt wird, fiel in die Jahre 1589 und 90; und 92 erschien die Ausgabe; das genaue Datum an welchem der Buchhändler seinen Prolog verfaßte, ist freilich nicht bekannt, er kann es vor Beginn des Druckes aber auch nach Abschluß desselben gethan haben. Eine zweite Stelle steht im Prologe des Ritterromans Leandro el Bel (Titel in Salvá, Catalogo II No. 1633) der nur in einer Ausgabe, oder in

nachgewiesen und Mendes, Benjumea und Braga von neuem hervorheben), daß sie zwischen Dezember 1543 und Juni 1544 stattfand. Beim Schreiben dieses Prologs war aber, aller Wahrscheinlichkeit nach, das Werk selbst schon fertig. Die Vermutung, daß es aus Frankreich bereits gedruckt mitgebracht und der Infantin mit einer handschriftlichen Dedication überreicht ward, hat daher viel für sich.<sup>1</sup>

Noch einige Phrasen des Prologs müssen die Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.

a) Der oben begonnene und unterbrochene Satz "Eu me achei em França os dias passados" geht - nach irmão - weiter wie folgt: "onde vi alguas cronicas francezas e ingresas; antre ellas vi que as princesas e damas louvavão por estremo a de dom Duardos que nessas partes anda tresladada em castelhano e estimada de muitos." Hatte Moraes wirklich auf bestimmte französische und englische Chroniken hinweisen wollen, so hätte er sich einer präciseren Ausdrucksweise befleißigt; die vague Form, in die er seine Gedanken kleidet, scheint darauf hinzudeuten, dass er nur im Großen und Ganzen auf die Thatsache Bezug nimmt, dass am französischen Hofe die Ritterbücher in hoher Gunst standen. Dass unter selbigen alle bedeutenderen in französischen, englischen und italienischen Übersetzungen und Überarbeitungen nicht weniger als in den spanischen Originalen gelesen und bewundert wurden; und daß andererseits alle Ritterromane auf fabelhafte Quellen, französische, englische, oder auch deutsche, griechische, arabische,

<sup>2</sup> Ausgaben vom Jahre 1563 bekannt ist. Der Prolog spricht zu D. Juan de Guzman, Grafen von Niebla und sagt demselben unter anderem . . los dias pasados le ofreci mis Colloquios matrimoniales . . . despues de haber sacado á luz el doceno libro de Amadis" (D. Silves de la Selva? cfr. Gayangos LII. Es erschien 1546). Die Colloquios des Pedro de Luxan, auf die er verweist, erschienen mit der betreffenden Widmung bereits 1552 (Toledo bei Juan Ferrer s. Salvá No. 3936); es würden die vergangenen Tage also seit elf Jahren zurückliegen, wenn anders die Ausgabe von 63 (eine Fortsetzung des 1521 erschienen Lepolemo, wirklich die früheste wäre! — Das scheint und ist wohl unmöglich.

Die dritte Stelle steht in dem Briefe, welchen Moraes 1541 an Dom Ignacio de Noronha schrieb (Quest. p. 256), und bezieht sich, ohne jedem Zweifel auf die allerjüngste Vergangenheit neulich, die noch nach Tagen berechnet wird: os dias passados se soaram aqui hūas novas do Emperador e de sua armada ... Despoys se tornou a dizer que ele era salvo etc.

Die vierte steht in einem Prologe zum Primaleon, der, wenn ich Salvás Aussage recht verstehe (II 90), sich nur in der venezianischen, von Francisco Delicado besorgten Ausgabe von 1531 findet. Darin heißt es: por esto no es de maravillar si á Palmerin que los dias pasados publiqué y saqué á luz en vuestro nombre, sucedio Primaleon etc. Die Worte sind an D. Luiz de Cordova, Herzog von Sessa gerichtet. — Wer ist der Schreiber dieses Prologs und auf welche Ausgabe des Palmerin de Oliva bezieht er sich?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dass Odorico Mendes, Benjumea und Braga dieser Ansicht huldigen, ward bereits erwähnt. Auch Varnhagen schließt sich ihnen an (p. 104). Er meint in dem Ritterromane Florendo d'Inglaterra der 1545 zu Lissabon gedruckt ward, möchten sich vielleicht schon Spuren der Nachahmung oder Verweise auf Palmeirim finden. Ich kenne den Roman nicht. Titel bei Grässe p. 428.

chaldäische Quellen zurückweisen, hat den Verfasser des Palmeirim zur Erfindung seines Märleins verleitet. Französisch verstand er selbst kein Wörtchen, wie er in einer seiner Schriften ausdrücklich hervorhebt 1; und auch von einer Kenntnis des Englischen findet sich in seinen Werken keine Spur 2: er selbst hat also besagte "französische und englische Chroniken" sicherlich nicht gelesen oder gar benutzt und ausgebeutet.

Der Hinweis auf eine alte Chronik des Dom Duardos und eine spanische "Version" derselben ist hingegen viel zu bestimmt formuliert, als daß etwas Unbestimmtes damit gemeint sein könnte: auch wird derselbe innerhalb des Palmeirim mit zu großer Genauigkeit noch einmal wiederholt. Ich glaube den Primaleon darin erkennen zu müssen.<sup>3</sup> Von jeher galt er gemeinhin für das Zweite Buch des

¹ Er erzählt es in der Desculpa (p. 47). — Er spricht natürlich in seiner Muttersprache zu Dame Torsi — doch sie versteht ihn nicht; und als er sie nun bedichtet, redet er nicht mehr portugiesisch, da er ja erfahren, daß sie es nicht versteht, sondern spanisch, "weil es ihm schien, als ob sie diese Sprache leichter verstehen müsse". Etwas später sagt er: "meu natural entendimento... quis me desviar destes pensamentos... mostrando me... a falta de minha ling oagem, porque (aindaque com ella quizesse temperar ou encobrir estas faltas) nem me entende as palavras, nem a vontade com que as digo. Und bald darauf seufzt er in der Erzählung von dem Abschiede, den Dame Torsi ihm in spanischen Worten gegeben: se fora em francez, fizerão menos dano por ainda as não entender!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benjumea sagt auf p. 73, nachdem er berichtet, daß Moraes das Französische nicht verstand "mas bien es de creer, si nos atenemos á sus dudosas y repetidas afirmaciones, en el cuerpo de la fabula, que M. sabia el inglés y que de este idioma trasladó al portugués la historia de Palmerin"; er nimmt also für möglich an, daß M. englische Originale benutzt hat. Ich finde im ganzen Werke nicht eine Stelle, welche zu diesem Schluß berechtigte. Der Hinweis auf englische Chroniken ist in meinen Augen nicht mehr und nicht weniger glaubwürdig, als der Verweis auf französische und deutsche und griechische und türkische Annalen. Glauben wir dem einen, so müssen wir auch den anderen glauben, und zu welchem Resultate gelangen wir dann?

Freilich ist der Verweis auf englische Chroniken häusiger und in bestimmterer Weise ausgesprochen, als der auf andersprachige Chroniken; doch darf uns das wirklich bei einem Werke überraschen, dessen Held Palmerin von England heißt? — Der Wortlaut der einschlägigen Stellen ist wie folgt: escreve se nas cronicas antigas ingresas (cap. XIV); escreve se nas cronicas ingresas (cap. XXIV); escreve se nas cronicas antiguas d'Inglaterra donde esta historia foi tirada (cap. XXXVII); conta se nas cronicas ingresas donde esta historia foi trestadada (cap. CXXVI); escreve se na cronica d'Inglaterra (cap. CXXIX); escreve se na cronica geral d'Inglaterra donde esta historia se tirou (cap. CLXXII).

Kaum weniger bestimmt heißt es übrigens im 139. Kapitel, in dem der Autor seine eigenen französischen Abenteuer erzählt: Na cronica geeral dos feitos antigos e obras notaveis dos Franceses se achou escrito bem largamente o modo desta aventura! In allen spanischen Ritterromanen lassen sich ganz ebenso bestimmte Quellenangaben finden, die alle für "gefabelte" gelten!

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Benjumea deutet die Worte des Prologs in Betreff einer Chronik des D. Duardos in eigentümlicher Weise. Er urteilt, die vermeintliche Chronik müsse ursprünglich portugiesisch geschrieben gewesen sein (debids acasa al hijo de la señora Augustobriga, autora del Primaleon!) aber in spanischer

Palmeirim (de Oliva) und ward als solches bezeichnet; und das aus mehrfachen Gründen. Denn:

Erstens nehmen in der Chronik des Primaleon die Abenteuer des Königs Eduard von Brittanien (Dom Duardos oder D. Duarte de Bertanha, oder de Inglaterra) einen großen Raum ein. Seine Thaten und sein Werben um Flerida, die Schwester Primaleons, wird so ausführlich erzählt, daß sein Name sogar im Titelblatte stehen durfte: Libro Segundo de Palmerin Que trata de los grandes fechos de Primaleon y Polendos sus fijos, y assi mismo de los de don Duardos principe de Inglaterra (ed. 1534), oder auch y assi mismo de los altos hechos en armas de Primaleon su fijo y de su hermano Polendos. Damit vergleiche man die Art und Weise, wie Moraes sich auf das "zweite Buch dieser Geschichte, betitelt Dom Duardos de Bertanha" bezieht. Mit "dieser Geschichte" kann nur der ganze Sagenkreis der Palmerine, mit dem zweiten Buch also der Primaleon gemeint sein.

Zweitens sagt der Verfasser oder Herausgeber des Primaleon: "fue trasladado y traduzido este libro de Primaleon de Grego en nuestro romance castellano", eine Behauptung, die also mit Moraes' Aussage genau übereinstimmt.

Drittens konnte Moraes zwischen 1540 und 1543 besagten Roman am französischen Hofe in keiner anderen als in spanischer Sprache vorfinden, da die älteste italienische Übersetzung erst 1548 und die älteste französische erst 1550 und die älteste

Einkleidung die Pyrenäen überschritten haben und bis Paris gedrungen sein (p. 72). Weiter unten (p. 75) wirft er die Frage auf ob nicht vielleicht der erste Teil des Palmerin de Inglaterra, dessen Held ja Dom Duardos ist, jene Chronik sei, an welcher die französischen Damen so großen Gefallen fanden; Moraes hätte ihn ja in Paris in spanischer Sprache schreiben und drucken lassen können! Mir scheint meine Deutung einfacher und natürlicher. Unbegründet ist die Behauptung von Gayangos (Discurso p. XL), die portugiesischen Litterarhistoriker erhöben Ansprüche auf Palmeirim de Inglaterra nur auf Grund der Vermutung, daß Palmerin de Oliva und Primaleon die Schöpfungen einer portugiesischen Dame seien. Wenn sie nicht bessere Besitztitel aufzuweisen hätten, so würden Ferrer und Hurtado wohl den Sieg über den portugiesischen Prätendenten davontragen.

Bd. III S. 243 und 244: "Desta Cardiga se conta no segundo livro desta historia, chamado dom Duardos de Bertanha etc. Es wird nicht unnütz sein zu bemerken, dass der im zweiten Buche des Palmeirim de Inglaterra (Kap. 152) gebrauchte Ausdruck no segundo livro desta historia sich unmöglich auf das Werk selbst beziehen kann. Es könnte der Fall sein, wenn der Verweis im ersten Buche desselben oder in einem dritten Buche vorkäme, so dass nach vor- oder nach rückwärts gewiesen würde. Freilich wäre dazu auch notwendig, dass daselbst in Wahrheit etwas von Cardiga

erzählt würde.

Leider kann ich nicht sagen, ob dieser Verweis ein fingirter, oder ob er ein wahrhaftiger ist, wie ich glaube, d. h. ob in Primaleon thatsächlich die Riesin Cardiga vorkommt. Ist es der Fall, so würde das, da sich in ihr eine portugiesische Lokalsage verkörpert hat, ein Zeugnis mehr für den umstrittenen portugiesischen Ursprung auch dieses Romanes sein. — Ich spreche über Primaleon nach alten Aufzeichnungen, die ich zu verificieren und zu erweitern nicht im Stande bin.

englische gar erst 1580 veröffentlicht ward. 1 Es konnte also nur die nach Ritterbrauch so benamste "kastilianische Übersetzung" in Frankreich gelesen werden. Am französischen Hofe aber, in der Umgebung einer spanischen Königin, der Schwester Karls V., mussten sich unter Prinzessinnen und Damen gar viele finden, die mit Freude und Genuss spanische Werke lasen. Moraes selber erzählt in der schon erwähnten Schrift "Desculpa", wie er, um sich einer Hofdame verständlich zu machen, spanisch gedichtet habe.2

Viertens aber knüpft der Palmeirim de Inglaterra unmittelbar an den Primaleon, oder noch specieller an denjenigen Teil desselben an, in welchem die Abenteuer des D. Duardos erzählt werden. Ja er ist recht eigentlich eine Fortsetzung dazu; und seine ganze erste Hälfte hat noch D. Duardos, den Vater des Palmeirim de Inglaterra, den Schwestersohn des Palmerin de Oliva und Schwager des Primaleon, zum Helden. Wenn Moraes (auf S. 243 des dritten Bandes) im 152. Kapitel mit Bezug auf Primaleon sagen kann "wie im zweiten Buche dieser Geschichte erzählt wird", so hat er selber seinen Palmeirim de Inglaterra als dritten Teil des Palmerin de Oliva angesehen, und ihn so benennen wollen, und das vermutlich im Hinblick auf den Amadis, zu dessen drei ersten Büchern ja nach und nach 29 Bücher hinzugefügt worden sind.3 Daher verweist denn auch Moraes im Verlaufe seines Ritterromans, fortwährend auf den Primaleon mit Phrasen wie "como no livro de Primaliam se conta" oder "segundo no seu livro se conta" oder auf Palmerim de Oliva "como na cronica de Palmeirim se conta", Verweise 4, die nicht, wie so viele andere, nur simulierte, sondern wirkliche sind. Dann und wann ändert Moraes sogar an den Ereignissen, die der Primaleon erzählt; so z. B. im 167. Kapitel, wo der Tod des Palmeirim de Oliva ganz anders als im 218. Kapitel des Primalion dargestellt und zur Erläuterung hinzugefügt wird: "Na faca duvida na conformar isto com o que no seu liuro diz, porque em ser desta maneira e em tal tempo concertam os mais antigos e autenticos autores."5

b) Moraes sagt weiter: Isto me moueo ver se acharia outra antigualha que podesse tresladar, pera que conversei Alberto de Renes em Paris, famoso cronista deste tempo, em cujo poder achei alguas memorias de nações estranhas, e antre ellas a cronica de Palmeirim de Inglaterra filho de dom Duardos, tam gastada da antiguidade de seu nacimento que com asaz trabalho a pude ler; tresladeva, por me

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Grässe p. 423 und 424. <sup>2</sup> S. oben S. 49 Anm. I, wo berichtet ward wie selbst Dame Torsi im Stande ist einige Bröckchen Spanisch zu verstehen und zu sagen.

<sup>3</sup> Die Thatsache, dass Moraes oft auf den Primaleon verweist, hat Barbosa Machado verleitet ihm auch diesen Ritterroman zuzusprechen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ganz bestimmte Verweise auf Primaleon finden sich im Anfang des 14. Kapitels, wie auch in Kap. 1. 3. 7. 156. — Solche auf Palmerin de Oliva in Kap. 2. 79. 156.

Man vergleiche auch das 151. Kap. des Primaleon mit Kap. 6, 7, 50 151 des Palmeirim; Kap. 110 und 211 des ersten Werkes mit dem Anfangskapitel des letzteren.

parecer que polla afeição de seu pay se estimaria em toda a parte e com desejo de a dirigir a V. A. etc. Und weiter unten: Vay tresladada na verdade quanto ás auenturas e acontecimentos: se tiuer algua falta seraa na composição das palavras, de que meu engenho carece: traduzia em portugues etc. Im Besitze eines Alberto de Renes 1 will Moraes also ..einige Memoiren fremder Nationen und darunter die Chronik P. de I." gefunden und diese ins Portugiesische übersetzt haben? Kann man aus dieser Behauptung ein Fünkchen Wahrheit herausklauben? Moraes sagt nicht einmal, in welcher Sprache die berühmte Chronik geschrieben war! Französisch und englisch verstand er nicht. An fremden Sprachen dem Anschein nach überhaupt nur das Spanische. Hätte aber wohl ein Portugiese jener Zeit für eine portugiesische Fürstin ein Buch aus dem Spanischen übersetzt, das sie ja gerade so gut, vielleicht noch besser verstand als ihre eigene Muttersprache? Der portugiesische Text selbst aber straft die Versicherung der Einleitung Lüge; denn nicht auf ein und dasselbe Original weist er zurück, das er etwa frei übersetzt hätte, und auf das die endlos oft wiederkehrenden Formeln "diz a historia", "aqui nã fala a historia delles", "aqui deixa a historia de falar nella", "segundo conta a historia" und ähnliche mehr sich beziehen könnten, sondern auf eine Überfülle von benutzten Originalen. Wie fortwährend in bestimmter Weise auf Primaleon und Palmerin de Oliva verwiesen wird und hie und da auch auf die Sergas de Esplandian, auf Amadis, auf einzelne bekannte Ereignisse aus dem bretonischen Sagenkreise (Tristan und Isolde cap. 25, Lanzelot cap. 40), auf Lisuarte (cap. 36) u. s. w., so nebenbei noch in ganz unbestimmter Weise auf "alte authentische Autoren", auf alte deutsche und englische, französische und griechische und türkische Chroniken, auf Specialchroniken einzelner Ritter, z. B. des Damenritters (cap. 128) und des Kaisers Marcellus (II 67), auf alte Königschroniken (cap. 108) u. s. w.2 Angesichts dieser Sachlage, und wenn man die in allen Ritterbüchern herrschende Mode in Betracht zieht, einen möglichst mythischen Ursprung zu simulieren, so ist es wohl erlaubt, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benjumea p. 31 glaubt in Alberto de Renes den Erzbischof von Boutges Alberic von Rheims erkennen zu dürfen, den Moraes als eine halbmythische Person aus dem 12. Jahrh. hervorgeholt habe. — Ob der Portugiese denselben vielleicht mit dem Chronisten Albericus Trium Fontium zu einer Person verschmolzen hat?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kapitel 9 verweist auf cronicas antigas d'Allemanha. Kap. 81 auf cronicas dos emperadores de Grecia; Kap. 87 auf cronicas do emperador Marcello; Kap. 108 auf cronicas antigas dos regis; Kap. 128 auf cronicas de Floriano do Deserto; Kap. 155 auf cronicas do gram Turco; und das Schlußkapitel 172 beruft sich auf vier "authentische Schriftsteller" als auf Gewährsmänner. Sie heißen der Macedonier Tornelo, Joannes de Esbrec, Jaymes Biut und Anrico Frustro. Außerdem gedenkt es einer Chronik eines zweiten D. Duardos "que sahe deste liuro e inda nä he tresladada". — Von den Hinweisen auf englische und französische Quellenschriften sind bereits einige erwähnt worden.

nicht geboten, Alberto de Renes mit der in seinem Besitz befindlichen handschriftlichen Chronik Palmeirim de Inglaterra für eine gerade so glaubwürdige Figur anzusehen wie des Cervantes Cide Hamete Benengeli; wie den Griechen Alquife des Lisuarte de Grecia: den Araber Xarton, auf den sich Lepolemo, der Caballero de la Cruz stützt; wie Cirfca, die Königin von Argines, welche der Florisel de Niquea als seine Muse nennt; den griechischen Meister Elisabad. von dem Montalvo in den Sergas de Esplandian fabelt; Falistes Campaneo und Galersis und Philastes Campaneo, denen wir im Rogel de Grecia und im Florisel de Niquea begegnen; den weisen Friston aus dem Belianis de Grecia; den weisen König Artidoro aus Leandro el Bel. Ganz nebensächlich ist es ob um 1540 in Paris wirklich irgend ein berühmter Chronist Alberto de Renes gelebt hat oder nicht. 1 Die Erklärung des Moraes stimmt in Ton, Erfindung und Einkleidung genau zu den bei allen Verfassern von Ritterbüchern üblichen Erklärungen — und das genügt. — Für nichts als für eine "bescheidene Verhüllung seiner eigenen Verdienste", wie Ticknor (I 93) 2 sagt, hat man diese Angabe über Alberto de Renes und die ihm gehörige Chronik denn auch lange Zeit gehalten. Die an und für sich schon schief gestellte Frage nach einem französischen Originale aber, hat im Ernste nie erhoben werden können; die eben so schiefe nach englischen Quellen erhebt Benjumea; ob wohl in vollem Ernste? -

Außer der, hiermit erledigten, von Francisco de Moraes geschriebenen Widmung an die Infantin Donna Maria enthält die Ausgabe von 1592 eine Specialwidmung des Buchhändlers Affonso Fernandez an den Kardinal Albrecht (oder Albert), Erzherzog von Östreich, der seit 1583 als Statthalter Philipps II. das portugiesische Reich verwaltete. Die Milde und Gerechtigkeit des Statthalters wird gepriesen, vor allem aber die Kühnheit und Entschlossenheit, mit der er "unlängst" (os dias passados) Lissabon gegen ein mächtiges Heer von Ketzern verteidigt. Damit kann wohl nur der letzte Versuch des Prätendenten und Priors D. Antonio, die Krone Portugals zu gewinnen, gemeint sein, d. h. die Sendung einer englischen Flotte unter Franz Drake gegen Lissabon (1589—90).3— Fernan-

¹ Die Mode erheischte gebieterisch, dass jeder Versasser eines Ritterromanes sein Werk für eine "Übersetzung" ausgab, so dass in der Schreibweise derselben nach der Meinung aller Sachverständigen "traducir und trasladar = übersetzen (wie auch enmendar, corregir, mejorar, revisar, reconocer, adicionar) Synonyme von componer = versassen, selbständig erdichten, sind. Cfr. Gayangos, Discurso p. XXV Anm. I Salvá Cat. p. 78 (No. 1632) und Braunfels S. 83—85. — Die Berechtigung die portugiesischen Dichter nach einer anderen Norm als die spanischen zu beurteilen muß erst noch gefunden werden. — Cfr. Benj. kap. IX e X.

² Die Ticknorschen Worte "Moraes gebe an er habe seinen Roman

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Ticknorschen Worte "Moraes gebe an er habe seinen Roman aus dem Französischen übersetzt" sind recht ungenau. Wo behauptet er das? Konnte er, der kein Wörtchen französisch verstand, im Ernste solchen Satz schreiben? Dunlop ist weit vorsichtiger in seinen Aufstellungen.

<sup>3</sup> Cfr. Santarem, Quadro III 513.

dez nennt die von ihm besorgte und dem Kardinal gewidmete Ausgabe segunda impressão und sagt, die Infantin D. Maria habe die erste, ihr vom Autor dedicirte Ausgabe huldvoll angenommen.¹ Diese Worte machen es zur Gewißheit, daß ein älterer Druck (der eine, um den der Herausgeber eben wußte) nicht anonym gewesen ist, sondern den Namen des Verfassers zum mindesten an der Spitze der Dedication genannt hatte. Widrigenfalls hätte Fernandez Rechenschaft über die Herkunft des Prologs geben müssen. Die Sicherheit, mit welcher einige Berichterstatter aussprechen, die Ausgabe von 1567 sei von Francisco de Moraes der Infantin D. Maria gewidmet worden, zeigt, daß sie die Worte des Fernandez nur in diesem Sinne auslegen zu dürfen wähnten. Auch ich wähne es; ein eigentliches Wissen ist bei dem schlechten Zustande der beiden erhaltenen Exemplare leider unmöglich.²

Der Herausgeber sagt zum Schlus seiner Einleitung: "E assi per isso, como por hir emendado pelo Padre reuedor dos liuros, offereço[-o] com mayor confianca a V. A., pois nelle não vay palaura algua que possa offender os bons costumes e honestidade christãa. Welches die von der Censur vorgenommenen Änderungen sind, hat leider der Veranstalter der 4. Ausgabe, von der gleich gesprochen werden wird, nicht im einzelnen angegeben. Er sagt darüber nur: "Esta edição acha-se dissimilhante das duas antecedentes não só na variação da orthographia, na perpetua e escusada mudança de palavras e periodos inteiros, mas também na mutilação de muitos lugares." 3

4. Diese vierte Ausgabe erschien 1786: "Cronica de Palmeirim de Inglaterra. Primeira e Segunda Parte por Francisco de Moraes a que se ajuntão as mais obras do mesmo autor. Lisboa, Officina de Simão Thaddeo Ferreira 1786. — 3 voll. — Der Name des Herausgebers, der zu gleicher Zeit der Verfasser der biographisch-bibliographischen, 16 nicht gezählte Seiten umfassenden Einleitung ist, wird nicht genannt: Innocencio da Silva (I p. 17 und III p. 16) sagt, es sei A. J. da Costa de Macedo. Dass derselbe die drei alten Ausgaben gekannt und benutzt hat, ward bereits gesagt. Die von 1567 hat er reproduciert. Zu den Quellen, die er für die Lebens-

não ouuesse as mesmas calidades que nella ouue.

<sup>2</sup> S. oben S. 46 Anm. I. Barbosa Machados Angabe hat sicherlich auch dazu beigetragen die Vertreter jener Meinung in ihrem Glauben zu bestärken.

<sup>3</sup> Innocencio da Silva erzählt: der Sohn des Herausgebers der ed. 1786 habe ihm, so er sich recht erinnere, berichtet, er besäße eine im Jahre 1564 gedruckte Ausgabe des port. Palmeirim, welche im Titelblatte die dritte genannt werde. Ich erwähne dies "Märchen" nur als solches: es hat seit 1859 weder Bestätigung noch Widerlegung gefunden.

<sup>1...</sup>este livro de Palmeirim de Inglaterra...contem em si boas sentenças e elegante estilo, pellas quais razões a Serenissima dona Maria. que hoje está no Ceo tão chea de gloria, como na terra o foy de vertudes o recebeo e estimou muito, sendolhe dedicado a primeira vez pollo autor delle. O que tambem me deu atreuimento a o dirigir a V. A., parecendome que se fazia agravo a tam excelente princesa se se dedicasse a outrem, em quem não ouvesse as mesmas calidades que nella ouve.

beschreibung des Moraes verwertet und die zum Teil handschriftliche sind, ist heute nur eine, ein Brief des Moraes selbst, hinzugekommen.<sup>1</sup> - Die kleineren Werke, welche in dieser Ausgabe dem Palmeirim angehängt worden sind, haben eine besondere Pagination (1-58) und ein besonderes Titelblatt: Dialogos de Francisco de Moraes, Autor do Palmeirim de Inglaterra, com hum desengano de Amor sobre certos amores que o autor teve em França com huma dama franceza da raynha Dona Leonor, offerecidos a Gaspar de Faria Severim, executor mor do reyno etc. eine Kopie nach demienigen der ersten Ausgabe (Evora, Manoel Carvalho 1624). Die drei Dialoge 2 sind interessant, doch bieten sie für den Zweck dieser kleinen Arbeit nichts. Wichtig als autobiographische Dokumente sind hingegen die beiden anderen Opuskel, die Carta de Dom Inacio pera El Rey Dom João III, notada por Fr. de M. und mehr noch die Desculpa de huns amores que tinha em Pariz com hua dama franceza da Rainha D. Leonor, per nome Torsi, sendo portuguez; pella qual fez a historia das damas francesas no seu Palmeirim. Von wie hoher Bedeutung dieses kleine rührende Liebesbekenntnis eines halbergrauten Macias für die Lösung der Palmeirimfrage ist, das wird sich bald zeigen. — Drei weitere kleine Schriften von Moraes scheinen verloren oder doch bis heute nie gedruckt worden zu sein. Barbosa Machado (II p. 210) citiert sie als handschriftliche. Alle drei können, wie die Vita des Autors ergiebt, sehr wohl von ihm herrühren; Gerüchte darüber, dass sie noch jetzt in der Torre do Tombo d. h. im Staatsarchive liegen, bedürfen der Bestätigung. Der Titel der ersten der drei Schriften soll lauten: "Relação das festas que El Rey de França Francisco I fez nas vodas do Duque de Cleves e a Princeza de Navarra no anno de 1541", der der zweiten "Relação das exeguias e enterramento del Rev D. Francisco I no anno de 1546 (sic)", der der dritten "Relação dos Torneyos do Principe em Xabregas a 5 de Agosto de 1550" (sage 1552).

5. 1852 wurde ein Abdruck der vierten Auflage in Lissabon besorgt. Er bildet den 8. bis 10. Band einer Bibliotheca Portugueza (Obras de Frco Moraes).

¹ Diesen Brief hat Th. Braga in seinem kritischen Artikel über Benjumea veröffentlicht [Quest. p. 253]; wie aus seinen Angaben hervorzugehen scheint, nach einer im Jahre 1837 von dem 1867 verstorbenen Dr. Antonio Nunes de Carvalho gefertigten Kopie. Das Original, von der Hand des Moraes, befindet sich im Staatsarchiv (Torre do Tombo; gaveta 2, maço 5, No. 61), trägt die Aufschrift: Ao Conde de Linhares, meu senhor, ist datiert: De Melun, a X de Dezembro de 1541 und ist unterschrieben: Cryado de vossa senhoria Francisco de Moraes. Der Graf, an welchen der Brief gerichtet ist, kann nur Dom Ignacio de Noronha, der ältere Bruder des Dom Francisco sein, den Moraes als Mentor nach Paris begleitet hatte, denn erst später erbat Dom Ignacio, des Ranges und des Titels seines hochverdienten Vaters unwert, freiwillig oder unfreiwillig, die königliche Erlaubnis dazu den Grafentitel seinem jüngeren Bruder übertragen zu dürfen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I. Dialogo entre um fidalgo e um escudeiro. 2. entre um cavalleiro e um doutor. 3. entre uma regateira e um moço de estribo.

### TT.

#### Lebenslauf des Francisco de Moraes.

Von den Fragen nach dem Orte seiner Geburt, nach den Namen seiner Eltern etc. kann ich füglich hier absehen, da sie zur Lösung der anderen Frage, die uns beschäftigt, ob Francisco de Moraes den Palmeirim de Inglaterra verfasst haben kann, nichts beitragen. Wichtiger ist sein Verhältnis zum portugiesischen Hofe: seine Biographen behaupten, er sei Schatzmeister des Königs D. João III. gewesen. Wie mir scheint, nicht mit Recht. Wenigstens könnte es sich nur um die Privatschatulle des Königs handeln, oder um eine untergeordnete Stellung im Dienste des Oberschatzmeisters. Das schließe ich daraus, daß sein Name in den Listen der Hofbeamten Johanns III. nicht vorkommt 1, weder unter den 15 homens do thesouro noch anderwärts; und daraus dass Fernão Alvares de Andrade, der Schwiegervater seines Herrn, des zweiten Grafen von Linhares, 1549 das Amt des thesoureiro môr verwaltet hat (cfr. Souza V 257). Auch im Dienste der Königin kann er nicht das fragliche Amt bekleidet haben, wie man vielleicht daraus schließen möchte, daß der Graf von Linhares zeitweilig ihr mordomo môr gewesen, und ferner daraus, dass die Königin dem Dichter in Xabregas, wo die Linhares ihr Erbbegräbnis haben, eine kleine Besitzung abgekauft und auf derselben einen Palast erbaut haben soll,<sup>2</sup> Das wesentlichste, absolut feststehende Faktum aus seinem Leben ist, dass er, wie bereits gesagt ward, im nächsten persönlichen Dienstverhältnis zu den erlauchten Grafen von Linhares gestanden hat, besonders zu dem zweiten dieses Titels, D. Francisco de Noronha, dem Vater jenes jugendlichen Freundes von Camões, D. Antonio de Noronha, den dieser unsterblich gemacht hat durch das Klagelied (Egloga I), das er sang, als der kaum 17 jährige mit der Blüte der Ritterschaft am 18. April 1553 in Ceuta fiel. Moraes hat seinen Herrn, wie er in der Dedication des Palmeirim erzählt, an den französischen Hof Franz' I. begleitet, wohin jener als Botschafter seines Königs gesandt war. Wann geschah das? Historische Dokumente aller Art, z. B. die von Francisco de Andrade geschriebene Chronik Johanns III. (vol. III cap. 90) und Santarem's "Aus archivalischen Studien geschöpfte Grundzüge" (Quadro III p. 283-304), haben treue Nachrichten über Zeit, Motiv und Ergebnis dieser Gesandtschaft aufbewahrt und zeigen, dass D. Francisco de Noronha, welchem Moraes wahrscheinlich in der amtlichen Stellung eines Secretärs und in der vertrauten eines Berathers und erfahrenen Freundes beigegeben war, vor Dezember 1541 bereits in Paris weilte und vor April 1544 bereits nach Portugal zurückberufen war. Das Datum der Ankunft wird noch durch andere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Caetano de Souza, Hist. Geneal. Provas II 786—844 und VI 576—624: Moradores da Casa del Rey D. João III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Souza, Provas VI 626. Dort wird Diogo Zalema als Schatzmeister der Königin angeführt.

mehr litterarische Dokumente bestätigt. Erstens durch einen leider nicht gedruckten, heute unbekannten, vielleicht gar verlorenen — Bericht über die Festlichkeiten welche 1541 zur Feier der Scheinheirat oder Verlobung des Herzogs Wilhelm von Cleve mit Jeanne d'Albret, der Erbin von Navarra, der Tochter Margarethes und Mutter Heinrichs IV., veranstaltet wurden. Diesen Bericht hat Moraes geschrieben und vermutlich an D. Ignacio de Noronha, den älteren Bruder seines Herrn gesandt. Zweitens durch einen am 10. Dezember desselben Jahres in Melun entworfenen Brief an den ebengenannten D. Ignacio, aus welchem deutlich hervorgeht, daß Moraes schon längere Zeit in Frankreich weilte, schon andere Nachrichten und Festberichte an denselben gesandt hatte, ja daß er es überhaupt für seine Pflicht ansah alle Neuigkeiten und pikanten Anekdoten aus dem französischen Hofleben nach Portugal zu melden, aber auch über seines Herrn Befinden, Auftreten und Gelingen Rechenschaft abzulegen, ebenso wie über der Königin Wohl

und Wehe einzelne marquante Äußerungen zu thun.

Die Königin von Frankreich. Eleonore, war die ältere Schwester des Kaisers Karl V. und Wittwe Emanuels des Großen von Portugal. Nach dessen Tode (1521) war sie nach Castilien zurückgekehrt, ungern, weil sie in Portugal ihr einziges Kind, die 7 Monate alte Infantin D. Maria zurückliefs, die am Hofe des nun regierenden Bruders aufwuchs. Es ist bekannt, dass dieser sie bei Hofe festzuhalten suchte, und dass alle zum Zwecke ihrer Vermählung angeknüpften Fäden absichtlich immer wieder aus der Hand gelassen wurden - weil der König nicht willens oder nicht im Stande war, die ihr gebührende ungeheure Mitgift herauszugeben. Seit die Schwester Karls V. die Gemahlin Franz' I. geworden war, also seit 1530, wurden die Fragen betreffs der Herausgabe der Infantin an ihre Mutter oder zunächst wenigstens einer Zusammenkunft mit derselben außerhalb Portugals, sowie ihrer Vermählung bald mit portugiesischen, bald mit spanischen, bald mit französischen Prinzen von den beteiligten Parteien dauernd und mit egoistischstem Eifer erwogen; jeder der Herrscher der drei beteiligten Länder, Franz I., Karl V. und Johann III., wollte die Infantin gern in seine Gewalt bekommen; ein gegenseitiges Versteckspielen ward Notwendigkeit. D. Leonor schwankte hin und her zwischen ihrem sehnlichen Wunsche ihre Tochter in ihrer Nähe zu haben, und der Befürchtung Franz I. würde die reiche Mitgift zu Kriegszügen gegen ihren Bruder Kaiser Karl benutzen. Jeder portugiesische Gesandte am französischen Hofe trug gewiß geheime Botschaften der Tochter für die Mutter und der Mutter für die Tochter hin und her, und jeder Botschafter mochte Eleonoren daher angenehm und willkommen sein. So gewisslich D. Francisco de Noronha und auch sein Adjunct, dem ja, wie er selbst erzählt, die allerchristlichste Königin mehrfach Gunst bewiesen. In den Jahren der Gesandtschaft, zwischen 1540-43, wurde der Plan verhandelt D. Maria mit dem Herzog von Orleans zu vermählen; der Tod desselben hinderte die Ausführung. Die Widmung des Palmeirim, eines Werkes, das Moraes am Hofe der D. Leonor geschrieben, gerade an ihre Tochter Maria, deren hohe Geistesbildung bekannt ist, erklärt sich so auf das Allernatürlichste. Doch fassen wir zunächst noch die persönlichen Erlebnisse des Autors weiter ins Auge.

In den drei bis vier Jahren, die sein Aufenthalt in Frankreich währte, nahm Moraes mit seinem Herren Teil an all den munteren Festlichkeiten, die zu Fontainebleau, Dijon etc. begangen wurden. Er sah natürlich die hervorragenden Persönlichkeiten aus der Nähe. lernte den französischen Charakter, die Landessitten und Gebräuche kennen und urteilte darüber mit der leichten Skepsis die der Fremde gern an alles das legt, was von der heimatlichen Gewohnheit abweicht. In dem erhaltenen Briefe an D. Ignacio Conde de Linhares nennt er die Dauphine und madame Marguaryta, die zweite Tochter des Königs Franz; madame de Etampes; die Herzogin von Monpensier; den Herzog von Orléans; und zwei Hofdamen mesdames Mamsy und Latranja bei Namen. Er selbst verliebte sich, obwohl er bejahrt war "em idade ja desviada de pensamentos ociosos", mit jenem Enthusiasmus der den Portugiesen den Namen der "Verliebten" verschafft hat, in ein ganz jugendliches Hoffräulein der Königin, mit Namen Torsi, huldigte ihr mit troubadourartiger Demut und Unterwürfigkeit und besang sie in portugiesischen und spanischen Vilancetes. Doch wies sie - die einem jungen Herzog von Châtillon geneigt war - den ältlichen, ihr unverstandenen, hyperromantischen und nicht nach französischer Hofsitte geschulten, fremden, platonischen Anbeter, der an Rang wohl auch weit unter ihr stand, mit kühlem Stolze und etwas höhnischem Lachen zurück. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen; der abgewiesene Macias scheint das erfahren zu haben. Wenigstens hielt er es für gut eine in ihrer naiven Romantik ganz allerliebste "Entschuldigung" — wohl für seine Freunde und Gönner, in deren Augen er nicht lächerlich erscheinen mochte, — aufzuschreiben, in der er die Glut und Innigkeit seiner Liebe schildert und die bittere Enttäuschung, die er erlitten. Es ist die "Desculpa de huns amores", deren genauer Titel schon oben mitgeteilt ward. Sie muß ohne jeden Zweifel noch in Frankreich gleich nach der "Enttäuschung" geschrieben worden sein. Die in den Titel eingeflochtene Bemerkung, um seiner Liebe zur Torsi willen, habe er die "Geschichte der französischen Damen" in den Palmeirim eingefügt, hat einige von denjenigen, welche die Palmeirimfrage studiert haben, längst zu der Erkenntnis gebracht, dass wirklich persönliche Abenteuer den Kern jener Episode ausmachen, welche sich von Kapitel 137 bis 148 erstreckt, und dass somit ein innerer Grund gewonnen war, Moraes die Autorschaft des Ritterromanes zuzuschreiben.

1543, wie man gewöhnlich angiebt, jedenfalls aber vor April 1544, da zu dieser Frist bereits D. Gonçalo Pinheiro den Gesandtenposten ausfüllte, kehrte Moraes nach Portugal zurück, wo er sich verheiratet zu haben scheint. - 1517 muß er abermals in Frankreich gewesen sein, wenn anders der Bericht über die Leichenfeier Franz I. († 31. März 1547), den Barbosa Machado verzeichnet, wirklich von ihm ist. - 1549 war D. Francisco de Noronha noch einmal für ganz kurze Zeit als außerordentlicher Botschafter am französischen Hofe Heinrichs II. (Cfr. Santarem II 317). Ob Moraes ihn begleitet hat oder nicht, ist unbekannt, da kein amtliches oder privates einschlägiges Dokument aus diesem Jahre vorhanden ist. War es aber der Fall, so kommt das dennoch für die Palmeirimfrage nicht in Betracht, da dieser durchaus geschrieben sein muß, so lange D. Leonor den Titel einer Königin von Frankreich trug, also vor 1547. — 1552 scheint Moraes bei der berühmten Schwertleite des 15 jährigen portugiesischen Kronprinzen D. João zugegen gewesen zu sein, vermutlich als Ayo des Sohnes seines Herren, jenes D. Antonio, von dem schon oben gesprochen ward. Denn dieser that hier mit seinem gleichaltrigen königlichen Freunde den ersten Waffengang. — 1572 starb Moraes, als Vater einer großen Familie; wie man sagt, ermordet von irgend einem Rachsüchtigen.2

Es wird behauptet der König D. João III. († 1554) habe ihm, in Anmerkung für den Palmeirim de Inglaterra, den Beinamen Palmeirim gegeben, den seine Nachkommen tatsächlich getragen haben.<sup>3</sup> Ein Dokument über diesen Beinamen ist, meines Wissens, nicht

gefunden worden.4

¹ Cfr. Jorge Ferreira de Vasconcellos, Memorial das Proezas da Segunda Tavola Redonda (2ª edição, Liboa 1867). Kap. XLVII: *Do torneo que fez* 

ho esclarecido Principe em idade de quinze annos.

<sup>3</sup> Die genealogischen Schriftsteller, welche über den Verfasser des Palmerin berichten, sind: I. Belchior Leitão de Andrade, dessen Souza Erwähnung thut (I No. 197). Sein großes genealogisches Werk ruht handschriftlich in der Bibliothek das Necessidades, die bekanntlich der königl. Bibliothek von Ajuda einverleibt ward. Der 13. Band soll sich auf Seite 364 mit den Moraes-Palmeirim beschäftigen. 2. Gaspar Barreto, den Souza I unter No. 187 bespricht (ms.). — Außerdem bringt der Urenkel, der Jesuitenpater Balthasar Telles (Hist., da Ethiopia I kap. I p. 22) Nachrichten über seinen

Urahnen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über den gewaltsamen Tod des Moraes erzählt man sich die verschiedenartigsten Gerüchte. In der an seltenen Schätzen reichen Bibliothek von Camillo Castello Branco sollen sich Manuscripte aus dem 17. Jahrhundert befinden, welche den an Moraes begangenen Mord einem Diener des Hauses Braganza zuschreiben. Derselbe soll damit Beleidigungen gerächt haben, die Moraes in einem seiner Dialoge (in der Person von Barbadao de Veiros) den Braganzas angethan hat. Aus der Ausgabe von 1624 sind diese Beleidigungen ausgemärzt worden. Cfr. Manual Bibl. Portuguez p. R. Pinto de Mattos, Porto 1878 p. 408. — Benjumea spricht die Vermutung aus, ein französischer Edelmann hätte den Dichter aus Groll über seine satyrischen Schilderungen des französischen Hoflebens erstochen (p. 39).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In Portugal gaben diejenigen fidalgos, welche an die Ritterromane wie an weltliche Bibeln glaubten, gern ihren Söhnen die Namen ihrer Lieblinge; den Namen Esplandião Amadis Lançarote Tristão Lisuarte begegnet man in den Listen der bei Hofe Bediensteten. Den Namen Palmeirim habe ich als Vornamen nie gefunden; als Vatersname kommt er heute noch vor.

## III.

Die Torsi-Episode im Palmeirim.

Die Torsi-Episode, auch "Episode mit den vier französischen Damen" genannt, bedarf einer ausführlichen Behandlung.

Das 137. Kapitel des Palmeirim beginnt mit folgendem Satze: "Ainda que este liuro e historia seia de Palmeirim de Inglaterra e do caualleiro do Saluaje, seu irmão, como no tempo que elles florecia, ounesse outros principes e canalleiros quasi vegaes co' elles em obras, e merecedores de se fazer memoria delles, quis o autor nã os deixar em esquecimento, contando algus feitos seus, erendo que na o fazendo assi, seria muito de reprender. E tambem tiraria seu preço ás damas, pois por ellas e em seu nome se fizera muitas cauallerias e obras merecedoras de muita lembranca e de se sabere em qualquer parte. A esta causa lhe pareceo be escreuer alguas cousas, que acontecera naquelles dias no reyno de França a muitos caualleiros andantes, alguas de gosto e outras ao contrairo, segundo a fortuna ou a dita de cada hu as ordenaua. E diz que como naquelle tempo a fama da fermosura de Polinarda em Grecia, Miraguarda em Lusitania, Lionarda em Tracia soasse tanto que fazia escurecer e ter em pouco todalas princesas e damas das outras terras, como França antre as da christandade seja hua das mais notaueis e famosa por antiguedade d'obras, alguas damas della que em parecer e fermosura cuydauam preceder todas, envejosas da fama alhea, ensobrebecidas da sua confiança, queixosas dos caualleiros franceses, por cuja falta ou fraqueza d'amor lhes parecia que seus nomes nam soaua por sima de todos os outros, ajuntadas quatro dellas, que nesse tempo em todo o reyno e corte, onde o mais do tempo era sua abitaçam, cuydavam que faziam vantaja ás outras, ordenaram antre si hum modo d'aventura, onde muitos caualleiros andantes viessem e per combate e armas fizessem prova de suas pessoas em seu nome dellas, peraque, a custa do sangue de muitos, suas fermosuras tivessem seu logar em toda parte. Estas senhoras se chamavam Mansi, Telensi Latrania, Torsi,"

Bis zum 137. Kapitel hatte der Autor sorglich vermieden seinem Werke eigentliche Episoden einzufügen, und Personen in seinem Romane anzubringen, die in keinem direkten Zusammenhang mit den Helden desselben stehen. Er war der Versuchung stets ausgewichen mit Bemerkungen wie: não se relata aqui porque seria erro, pois a principal historia deste liuro não he sua oder de que aqui nom se diz nada polla historia nā ser sua etc. — Zur Einfügung der zwölf Kapitel langen Episode mit den vier französischen Damen hat den Autor also ein persönliches Motiv verleitet; den Autor, und nicht einen etwaigen portugiesischen Übersetzer, denn in dem spanischen Texte fehlt die Episode ebensowenig wie in der italienischen, französischen und englischen Übersetzung. Sie stand also im Originale und dies Original kann nur Francisco de Moraes geschrieben haben, der Anbeter der Hofdame Torsi, der in den Festen von Fontainebleau die Grazie und Munterkeit von madame Latranja und madame Mansi bewundert hatte.

Wie einzelne Züge, die er den sobenannten Figuren seines Romans beilegt, der Wirklichkeit nachgeschrieben sind, sei kurz bewiesen:

1) Im Roman heisst es (III 69), Mansi, Latranja und Torsi seien Hofdamen der Königin von Frankreich gewesen; und als solche lernen wir die beiden ersteren in der Carta a D. Ignacio,

die letztere in der Desculpa kennen.<sup>1</sup>

2) Im Roman heist es: Mansi, Latranja e Torsi serviam a raynha; [e] tocadas das proprias qualidades de Telensi que era muito altiva e soberba ... e tã confiada de seu parecer que desprezava tudo] usavam do mesmo desprezo, se nã quanto Mansi tinha d'avantage ser amada e servida del rey com que se ensobervecia muito. Und im Briefe wird Mamsy ausdrücklich a mimosa del rev genannt.

3) Im Roman heisst es, von den vier Damen seien drei verheiratet und nur Torsi wird donzella por casar genannt. Dass dies mit der Wahrheit übereinstimmt, geht aus der Desculpa deutlich hervor, in welcher der Autor z. B. erzählt, wie er ihr im Zimmer der Königin selbst, in derer und ihrer Damen Gegenwart, seine

Liebe gestanden habe.

4) Telensi<sup>2</sup>, über die im Briefe und in der Desculpa keine Notiz steht, wird im Roman als Dame der Infantin Gratiamar, der (zweiten) Tochter des Königs von Frankreich (Arnedos) hingestellt. In Gratiamar nichts anderes als ein Anagramm von Margarita, der Dauphine, sehen zu wollen, ist wohl berechtigt.

5) Benjumea hat einen Vergleich der Charaktereigenschaften der wirklichen Torsi, wie sie in der Desculpa geschildert ist, und der romanhaften im Palmeirim vorgenommen<sup>3</sup> und hat gezeigt, wie an beiden ein und dieselben Fehler, nämlich grenzenloser Stolz, kühlste Gleichgültigkeit etc., hervorgehoben sind. Er hat ferner darauf aufmerksam gemacht, wie in der ersten Hälfte des Palmeirim alle Frauencharaktere (Flerida, Paudricia, Polinarda etc.) rein ideal gehalten sind, und wie die der zweiten Hälfte (Miraguarda, Arnalta, Targiana) herzlose Coquetten sind, welche der plötzlich (von Kapitel 66 an) zum Weiberfeind gewordene Autor mit scharfen und recht bitteren Epigrammen geißelt, und daraus hat er geschlossen, dass Moraes sein Werk begonnen, ehe er sich von der Vergeblichkeit seiner Liebesmühe, Torsi gegenüber, überzeugt hatte. Ich kann es also unterlassen weiter auf diesen Punkt einzugehen.

<sup>2</sup> Th. Braga, Quest. p. 253 und 257 irrt in der Versicherung, bei dem Ballspiele in Fontainebleau (Dez. 1541) sei auch die dritte der französischen Hofdamen Talensi oder Telensi zugegen gewesen.

<sup>3</sup> Benjumea, cap. XVII und XXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madame de Mansy und madame de Latranja werden nur "damas" genannt, werden uns aber in der nächsten Umgebung der Königin gezeigt; donzella Torsi wird in der Überschrift der Desculpa ausdrücklich hua dama franceza da rainha D. Leonor genannt; und eine der Hauptscenen des kleinen Liebesdramas spielt im Zimmer der Königin.

## IV.

## Ortsschilderungen im Palmeirim.

Wenn ein Autor wohlbekannte Hauptstädte wie London, Constantinopel, Buda etc. zum Schauplatz der Handlungen wählt, über die er berichtet, oder ganz unbestimmt nur von einer großen Stadt, einem Ritterschlosse in Frankreich, Ungarn, England erzählt, so kann man keinen Schluß auf seine Nationalität daraus ziehen; wenn nun aber ganz unbedeutende Ortschaften zum Theater großer Thaten auserwählt, und eingehend geschildert werden, so darf man mit Recht annehmen, daß ein persönliches Interesse und intime Vertrautheit den Autor an diese Stätten knüpft.

Southey ist der erste gewesen, der die Frage aufgeworfen, ob nicht im Palmeirim de Inglaterra genaue und realistisch gefärbte Schilderungen kleinerer Ortschaften vorkommen, welche Gegenden malen, die der Verfasser notwendigerweise gesehen haben muß, Gegenden, deren er mit so viel Sympathie gedenkt, daß man annehmen muß, er habe lange darinnen gelebt. Auch Benjumea hat diese Frage gestellt und herausgefunden, daß allen anderen abstrakt und ganz allgemein gehaltenen Landschaftsbildern gegenüber einige und zwar nur portugiesische sich durch Genauigkeit und allerhand ihnen aufgedrückte Einzelmerkmale auszeichnen. Es sind die, welche die Umgegend des Schlosses Miraguarda ausmalen.

Im 53. Kapitel des Romans (I p. 403) wird erzählt, wie Florendos von der englischen Küste nach der des kriegerischen oder ritterreichen Lusitaniens verschlagen wird (a guerreira oder bellicosa Lusitania) und in der Stadt "Altaroxa" landet. Der Verfasser (der diesen Namen wohl erfunden hat?) fügt hinzu, die Stadt sei später Lisboa geheißen worden, "ein Name, der ihr nach ihren Gründern gegeben ist". Florendos reitet landeinwärts den Tejo hinauf. der mit seinen sanften und lieblichen Wassern die bedeutendsten Gefilde des kriegerischen Lusitaniens bespült, ehe er sich in den Ocean ergiefst. So dicht war (damals, wie der ortskundige Sohn des 16. Jahrhunderts hinzufügt) der Fluss von Waldungen umgeben, dass man wandernd seine Wasser oft nicht bemerkte. Auf seinem Wege kommt Florendos, nach nicht langer Zeit, an eine kleine Insel, auf der ein hohes Felsenschlofs steht, nach dem Riesen, der es bewohnt, Almourol benannt (und nicht Amarol, wie Dunlop sagt). Cfr. cap. 60, p. 407. Der Dichter des Palmeirim sagt (I p. 359): "pois caminhando por ella acima, nam andou muito que no meo d'agoa em hum pequeno ilheo, que o rio fazia, vio hum castello roqueiro tam bem assentado e guerreiro que era muito pera ver", und an einer anderen Stelle (II p. 273) erzählt er: Almourol habe in der Nähe der Stadt Riocraro gelegen, die, sagt er weiter, heute Thomar heiße; den alten Namen habe sie von dem Flusse bekommen, der sie durchschnitte. Nun wohl, der moderne Verfasser eines geographischen Lexikons schildert das Schlofs Almourol in ganz ähnlicher Weise: "Almourol (Castello de). Está pittorescamente situado sobre um ilheu de rochedos no meio de Tejo, proximo e na freguezia de Payo de Pelle,

provincia de Extremadura, comarca de Torres-Novas ... a 15 kilometros a S. E. de Thomar, 2 de Tancos e 105 a Este de Lisboa," --Doch kehren wir zu den Ortsschilderungen des Moraes zurück. Noch etwas weiter stromab stand, eine Meile von Almourol, ein anderes Schlofs des Riesen, Torre-Bella genannt, welches derselbe jedoch nach seiner Vermählung mit dem Riesenfräulein Cardiga, der Tochter des Giganten Bataru, dieser zum Hochzeitsgeschenk machte, worauf es natürlich nach ihr umgetauft wurde (III 243). Nun wohl, eine alte Villa Cardiga liegt noch heute unweit Thomar, also auch nicht allzufern von Almourol, sagenumwoben wie dieses. - Der Dichter erzählt ferner, dem Riesenelternpaare sei ein Sohn geboren worden, dem man den Namen des Vaters gegeben habe. Und bei dieser Gelegenheit berichtet er eine Einzelheit, die er ebenso gut hätte verschweigen können. Andere Chronisten, sagt er nämlich, nennen den Sohn Tranconio und erzählen eines Tages sei er bei einer Überfahrt über den Tejo in der Nähe von Almourol ertrunken, weshalb die Stelle "pego de Tranconio" Strudel des Tranconio benannt worden sei. Später sei dieser Name zu "pego de Tancos" verderbt worden und danach heiße die Ortschaft, welche man in der Nähe, in den Tagen des Dichters erbaut, gleichfalls Tancos. Und Tancos liegt in der That unweit Almourol, Cardiga und Thomar. Die Bezeichnung castello de Tancos soll sogar für das Schlofs üblich sein, wie andererseits das was Moraes pego de Tancos heißt in einer alten Schenkungsurkunde von 1169 pelego de Almourol genannt wird.

Ist es anzunehmen, dass ein anderer als ein Portugiese um solche Einzelheiten gewußt und es für der Mühe wert gehalten hätte, sie anzuführen? Ich glaube nicht.

Moraes scheint an ganz bestimmte, ihm bekannte Sagen über Almourol gedacht zu haben, deren Bestätigung er im Primaleon zu finden glaubte: Er selbst nennt den Namen Cardiga nur zweimal und erstattet über denselben Bericht nur nach dem was das zweite Buch des Palmeirim d. h. was Primaleon darüber weiß, und fügt dann, aus eigener Einsicht hinzu: So ist also nicht falsch, daß in anderen alten Zeiten Almourol und Cardiga Mann und Frau gewesen und daß nach beiden den Schlössern, wo sie wohnten, die Namen gegeben worden, die sie noch heutzutage tragen.

CAROLINA MICHAELIS DE VASCONCELLOS.

(Schlufs folgt.)

## Eine subselvanische Liederhandschrift.

Der subselvanischen Texte giebt es nicht allzu viele und schon insofern, als Probe jenes Dialektes, wie er in Schams und Rheinwald gesprochen wird, mag die vorliegende kleine Liedersammlung nicht unwillkommen sein. Zudem liefert sie auch inhaltlich einen hübschen Beitrag zur Kenntnis des rätoromanischen Volksliedes überhaupt und des subselvanischen Kirchenliedes im besonderen.

Die Handschrift umfast 14 an Charakter und Wert sehr verschiedene Stücke die der Herausgeber, da sie keine Überschriften

tragen, mit Nummern versehen hat.

Die No. 2. 3 und 14 sind dem Andenken Verstorbener gewidmet und gehören zu jener Art von "Todtenklagen", die unter der subselvanischen, wie der engadinischen Bevölkerung noch zu Anfang dieses Jahrhunderts in Übung war. Im Engadin liebte man es, diesen Todtenklagen dramatische Anordnung zu geben, indem da Vater und Mutter, Bruder und Schwester, Braut und Freunde um den Todten trauern und von ihm getröstet werden. Einen Anklang hieran finden wir in dem verwandten Liede No. 3, in welchem der Todte mit tröstenden Worten Abschied von der Braut nimmt, ohne dass übrigens diese selbst redend aufgeführt wird. Sehr hoch kann der poetische Wert dieser von Sitte und Herkommen diktierten Todtenklagen nicht taxiert werden. Frischer und naturwüchsiger ist No. 4, ein echtes Volkslied vom "Scheiden und Meiden", zu dem sich im Sürselvischen ein Seitenstück findet, das im 16. Jahrhundert bereits bekannt war. Unvollständig ist No. 5, ein Stück, das zu den Todtentanzdichtungen zu rechnen ist. Weggefallen ist der Anfang, der uns vermutlich mit der Person, zu welcher der Tod spricht, bekannt machen würde. Dass es ein Mönch ist, erhellt aus der Rede selbst; die bittere, ja grimmig höhnische Art, in welcher der Tod diesen zum Tanze ladet, weist auf einen protestantischen Bearbeiter hin. Irren wir nicht, so lag diesem ein älteres Lied vor, das dieser specifisch protestantischen Färbung entbehrte. Vielleicht ist es jenes sürselvische vom "saltar della mort", das wir in mehreren Handschriften getroffen haben, ein Lied, dessen Herkunft aus vorreformatorischer Zeit feststehen dürfte.

Die religiöse Dichtung ist vertreten durch die No. 6. 9. 10. 12. No. 1 ist eine poetische Umschreibung der Sprüche Salomons zum Lobe der guten Frau; No. 12 ist eine Bearbeitung der Lob-

psalmen, wie wir solche auch im ladinischen und sürselvischen Dialekte haben, No. 6. 9. 10 qualificieren sich als freie Übersetzungen aus dem Deutschen. Weltlicher Natur sind No. 7. 8 von denen das letztere in der im M. A. beliebten Weise den Weltstreit zwischen Wein und Wasser behandelt. Auch hierfür fehlen im Sürselvischen Seitenstücke nicht; eine ladinische Version siehe bei Campell, Chiantzuns spirituelas.

Resondere Beachtung aber verdient No. 11 der kleinen Sammlung, eines jener politischen Lieder, an denen die rätoromanische Volkspoesie, der ungemein bewegten Geschichte des Landes entsprechend, so reich ist. Und zwar dürfte das vorliegende zu den besten seiner Art zählen. In kühner, packender, rücksichtslosderber Sprache, wie sie leidenschaftlichem Hasse entströmt, eifert es gegen ein Bündnis der 3 Bünde mit Frankreich. Als Zeit der Entstehung ergiebt sich mit ziemlicher Sicherheit die Jahre 1700—1710, in welchen Frankreich um die Erneuerung seines alten Bundesverhältnisses sich bewarb. No. 13 endlich mahnt in Form eines Neujahrswunsches, unter Hinweis auf die Waldenser Verfolgungen, die protestantischen Bündner, auf Gott den Herrn allein zu vertrauen und vor "römischer Tücke" sich zu hüten.

Unsere Handschrift kann als ein Muster jener zahlreichen, als kostbare Erbstücke von einer Generation der anderen überlieferten "Cudisch de canzuns" gelten, deren Durchforschung und Publication so ziemlich die Hebung des ganzen reichen Schatzes, der die rätoromanische Poesie auf dem Gebiete des Volksliedes aufzuweisen hat, bedeuten würde. Die Handschrift, ein Heft ohne Decke, umfaßt 20 Bll. (Papier) in 80, ohne Paginatur oder Signatur. Auf dem letzten Blatte steht geschrieben: Johann Cantieni, Maton 1725. Jenes ist offenbar der Name des Schreibers und Besitzers; Maton liegt im Schamserthale | Val de Schoms | . Der Herausgeber erwarb die Handschrift im Jahre 1881 von Herrn Archivar von Sprecher in Chur. Er hat nur die sehr mangelhafte Interpunktion einigermaßen verbessert; im Übrigen ist der Abdruck, wie bei der Magelona, diplomatisch genau.

I.1

Quel ha afflau in bien scatzi Ilg qual Deus ilg ho bein dau Una dunna sin quest mun, Chei prussa, fig realla.

5 La viva castameng; Parchira Deus la talla, Avont zanur feimeng, Sieu hum sa po fidar. 3.

Tut eu sagirameng.

10 La sa bein urden dar,
Sia cassa reger bein,
La sa tut schi bein domchiar
Cun teisser a fillar.

4

La sa tut sieu don dustar.

15 Avont naf da marchadont
Cun beara custeivladat
Ei ella zund somlgionta.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ina canzun davart las dunauns pardertas.

Fa rauba en vardat; La leva bein marvelg,

20 La sempehia da mangiar; Fumelgs ad er fantscheallas Sa ela far luvrar.

6.

La sa prada ad erse
A vingiass tut cumprar

25 Tut cun ilg blut daner, Saseza quei tut pagar, Saseza quei tut luvrar Quei tut cun sess agien mauns Quei tut fa sia lavur.

7.

30 La tschinto anturn sess tschung Lai ela munchar nilgiur, La vei chei grond gudoing Ord sia fadia crescha

8.

Cura se silg baung
35 La prend la rocca prest,
La lai salgir sieu fliss,
La maj na va a spass.

0

La va tard a durmir,

La porscha sieu rich maun,

40 Lgi pover a malsaun

Dost ella freid a fom.

10.

Igls sess han er buc freid, Els ean tuts schi bein vaschj Els hon ne fom ne seid,

45 La braigia buc sparngiau.

11.

En tuts cunselgs a plaz Sieu hum ha ina grond honur, Deus dostig da zanur, La plaida sabiameng.

12.

50 Davart ilg plaid da Deus Quai ei sieu legrament, La legra sieu marieu, La fuj la marschadingia. 13.

La cassa la ha adaig,
55 Trei bein sia fuvantinna
Ramet a Deus sieu faig;
Als sess ufonts schi chars
Fan ubadienscha algi
Honur a laud lgi daten
60 A vulten pli a pli.

1

14.

Sieu hum lgi porscha honur Caretzia a bear dilg bein; Deus tutpusent Signiur Nus gide zund feimeng.

15.

65 Bear filgiass han richezia, Argient ad aur schi fin, Lass dovran fig loschetzia, Quelas ancanuscha minchin.

16.

Teass dunss quels valen pli 70 Ca quels en verdat, Ti eiss bein traichia si Cuntut tia honastat.

17.

Bealtezia, vaunadat, Luschetzia malla zund, 75 Dunauns cun nauschadat Sa aflei partut ilg mund.

18.

Inna dunna sabia, prussa Scadin dei dar honur, Deus vilgig quella spussa 80 Dafender da zanur.

IO.

Mi dai, o Deus, trass gratzia In dunna cun beals dunss, Quei ei in custeivel scatzi, In scatzi dils pli bunss.

20.

85 Mi dei ina buna costa, Ca detig bien agid, Da mallass arts mi dosta, Mi dei ilg ver salid. Finnis, Amen! II.

I.1

La mort partut sarassa La va da cass en cassa, Sco nuss ussa vassein In clar exempel vein!

5 Vid ilg niess bien amig, Ilg Scrivont Jon Janig; Duss ons lei stau scrivont En niess cumin da Tschonts.

3.

El ha saflissiau. 10 Er gieu zund grond quitau Bein dilg uffizi sieu Et ha schi bein sarvieu.

Zund flissi eiss el stau Tut ha ilg daul lgi dau, 15 Ün uffiezi cun honur

Eis ünna niebla flur.

Da Deus vev' el ratschiert Beals duns ad er ilg spiert Bein da quintar a scriver,

20 Ün bien spiert er da leger.

6.

Quei figeva lagrar Sia mama a sieu bab char Da gi en gi vassevan Ch' el tiers schi bein parneva.

25 Mo chei eiss ei squntrau, Ilg ei bault davantau, Bein enten vossa vingia La pli juvna fadingia.

Tiers quella zund dabot 30 Ei ngida lur la mort, Ha frieu a terra quella, Scha ge ch'el era bella. 9.

Deus veva tut vivont A lgi niess bien Scrivont

35 Nodas a terms er mess Quont gig el er duvess

Bein viver sin quest mund, Sieu temps ei stau curt zund, Sess giss hal cumplanieu

40 Enten ilg num da Deu.

II.

Milli set tschient numnar A tredisch tiers schantar Ils nof giss da Satember Sco lgei bein da cumprender,

12.

45 Ün Margiss eissei stau, Chei han ilg sutarau Bein cun ün cumber grond Ilg niess char bien Scrivont.

13.

Sia muma a sieu bab char 50 Han gieu fig da plirar Er par ilg lur unfont A filg, ilg Scrivont Jon.

14.

Veng set onss hal gieu, Er sin quest mund vivieu,

55 Quels ha el cumplanieu Elg ver ruvauss vangieu.

15.

El ei ussa spindrau Da tut mal a puccau, Or da ber andirar 60 Ilg ha Deus lieu spindrar

Parchei cha sin ilg mund Uss da quest temps cunzund Co ei dat schi da far Andreg da sassalvar.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Üna canzun davart la mort dilg Scrivont Jon Jonig da Doneth en Tschonts.

65 Ah quontas mallass lieunguass Cha gin aschi manssengiass Bein ad ünna parssuna, La qualla ei prussa bunna.

ı 8.

Parquei prend Deus navend 70 Saventz ils sess contents, Par chilg godloss buc possig Sur els ver anqual forza.

19.

Cuntut ha Deus navent Vulieu clumar par temps 75 Ilg niess char bien Scrivont Enten ilg juvan saung.

20.

El ei er stau carin Cun lgi iester a vaschin, Gronda honur purscheva 80 Scadin, ca el vasseva.

21.

El era carschieu si Angual ent ilg pli bi Ad er elg melger esser, Scheit vuss po buc ancrescher.

22.

85 Ils mitels veits duvrau
A cust buca sparngiau,
Ils miediss era duvrar
Par el en peiss gidar.

23.

La malsoingia ch' el veva 90 Pli tiers a tiers parneva, Antrouqua lei ngieuss ariva Giu da la mar mattida.

24.

Vuss veits bein faig ilg viess, Veits er manigiau bien, 95 Mo Deus veva lugau Tut sin ün auter grau.

25

El ha schi bein midau, Er faig ün bien marcau Ilg mund da bandunar 100 La gliergia en tschiel hartar. 26

Cuntut buca plireigias, Cun quest vuss cunfurteiass Ca vuss ilg veits pudieu Tras ilg agid de Deus

27.

105 A cassa ilg parchirar,
Andreg bein cunfertar;
La sia bunna fin
Han vieu parents, vaschins.

28.

El ha bein vandligiau, 110 En terrass eastras stau, La bein sa depurtau, Deus ilg ha parchirau.

29.

En terrass lunsch navent Nuss sa Deus tutpussent 115 Er el nus parchirar, Bein sco a cassa star.

30.

Cur el elg iester steva,
Als sess fig ancarscheva,
A cassa cur el turnava,
120 Ils sess fig salagraven.

31.

Ilg ei bault davantau Ad er zund fig midau Qual enten vossa cassa Ünna gronda midada,

32.

La quala ha stuvieu far 130 Ilg voss jivan filg char, Tillar or cassa vossa Ad ir enten la fossa.

33.

125 Ir ent' ilg ver ruvauss Tils aungels a beauss, Cun els er salagrar A semper triumphar.

Damai chel ha afflau Ün stand aschi beau, 135 Hei! scha bucca bargeiass, Par el aschi plireigiass.

Ei crescha en naginss orts Ervas avont la mort; Ei fuss bers da afflar 140 Ca ngiessen a cumprar.

36.

La mort salascha buc Nagin cumprar or sut, La prend'er buc daners Aung ber meins praus ad ers.

37.

I45 O quonts Singiurs silg mund,Can berra rauba zund,Vangissan cun la mortBein a far in acort.

38.

Sch' ella ils schanigiass 150 A buc ils surcurdass, Pir lur la sastalegia, Cun els bein er vuregia.

39.

Ella ha sieu dalleg Dad ir spas culg reg, 155 Ella ilg fa dar a terra, Sto callar da far guerra.

40.

Insuma tuts carstiaunss
Ston ad ella ngir a maunss,
Sco sagi elg sprichvort:
160 "Chi ha la vitta, ha la mort."

41.

Quei nuss ha mess avont La mort et ilg nies Scirvont, El ha bein vurigiau La cardienscha er salvau.

42.

165 Nuss vein er buca tschauÜn stateivel marcau,Mo nuss anqurin quelCha da vangir en tschiel. Hebr. 13.

43.

Quei savein nuss zund bein, 170 Scha la cassa ca nuss vein Da quest mund ven spazada, Ün autra bagiada. 2. Cor. 3. 44.

Alcinsa nuss en tschiel
Tils aungels a ligieus,
La quala ei cun mauns
180 Buc fachia da carstiaunss.

45.

Ilg ei quei bi marcau, Cha Deus ha bagiau, 175 Scadin dei suspirar

175 Scadin dei suspirar Enten quel da rivar.

46.

Vuss sa cunferteit aschia Culg soing Spiert tutavia, Cun David veiass spronza Dilg catar en lavdonza.

47.

185 En tschiel cun Deus el viva, Ilg qual el ancuriva, Uss ei lolmeta sia En soinchia cumpangia.

48.

Er Simeon vont peda Luc. 3. 190 Cumgiau el setz parneva, A Paul uss suspirava Spindronza dumandava.

49.

Scha quel a Deus plascheva Tont bein, chel ilg parneva, 185 Scheit, Deus ha dau a prieu, Sieu num seig banadieu!

50.

Uss vi iou serrar, La canzun er callar, Damai chel ha afflau 200 Ils aungels a beauss.

51.

Schi vegliass er nuss bault Manar ent ilg tschiel ault Tiers ils noss pardavonts, Babs, mumass ad unffonts.

52.

205 Ca nuss pudeian lur Cun Christum niess Singiur Esser en cumpangia, Guder la gliergia sia. 53-

Nuss meine tuts vonzei
210 Bein enten tschiel tiers tei
Chi teng Christum char
Dei Amen giavischar.
Finis da quela canzun.

III.

I.1

Mireit ampau tuts ussa Ilg mund co lei schi vaun, Lezperienzia mussa Tgei vanitad mundaun.

2.

5 Ilg mund quel varga via Cun tut ilg sieu daleg,, Vuss flissigeit aschia Da viver bein andreg.

-3

Co tgei sin aquest mund 10 Schi zund spir vanitad, Las caussas vargen zund, Quei gig iou en verdad.

4.

Cuntut, o ti carstiaun,
Arva tess ölgs andreg

15 Mira co ilg mund ei vaun
A varga vi aneg.

5.

Ilgs noss amparmerss velgs Quels han gieu surpassau, Cur els elg paradiss 20 Ilg pum han gieu mangiau.

6.

La mort, la ven minchia hura A maza aschi la lgieut Ei seigian, nu chi vulten A cassa ner elg jester. 7.

25 Quei vei iou vieu tschels giss Vid ün mieu bien vaschin, Ilg Baltisar Caffisch, Ilg qual ei stau charin.

8.

Da Deus vev' el er gieu 30 Zund bels duns tutavia Ils quals lgi han sarvieu En tut la vitta sia.

0.

Cun zund ent' ilg cantar Hal gieu ün dun parfeg, 35 Ad auters da mussar Vev' el tut sieu daleg.

10.

Elg jester eiss el ieu
La bein sa depurtau
La scolla hal tanieu
40 In bien schuollmeister stau.

II.

Milli set tschient a quindisch Qual en quest secullo Ad emdass bein er tschieung La scolla hal salvo.

12.

45 Par ün schuollmeister eiss el Er staus bein enten Tschonts En Lohn, sco vuss saveits, Eil stau schantau quest on.

13.

Tut ilg ha fig ludau 50 A tut lgi leva bein, Chel ha schi bein mussau; Mo Deus lg ha prieu navend.

14.

Ils siis giss da Schaner Ha el tut survantschieu, 55 Sco quei han vieu er bers, Ch' el ha cumpngiau bein prieu.

<sup>&#</sup>x27; Ina cantzun sur dala mort dil hundreivel juvan Baltissar Caffisch da Trin.

Inna gicygia anturn mietz gi Ha el zund fig plirau Er gig chei vengig scür, 60 En quei sa durmantau.

16.

Deus veva ilg sieu temps Ad una bein lugau, Ouel ei er staus zund ferms Cur tei vi tiers bein stau,

17.

65 Ha Deus ilg vissütau Ina greva malssoingia hal gieu Mo buca gig cutzau, En siss giss survantschieu.

18.

Angida ei lur la mort, 70 Ha gig, ti stoss callar, Chi dar vi ilg passporta Or da quest mund manar.

19.

Ilg temps ch' el ha vivieu Vi iou er giu tschantar, 75 Veng a noff on hol gieu, En quels ber d'andirar.

Deus eiss ün bab graziuss Cun tuts ils sess unffonts, Tras mittels marvigliuss

80 Cunssalv el en sess mauns.

Lur ilg agid da carstiaun Tiers nuss ei tut pardieu Scha ven Deus cun sieu maun A spindra sess ligieuss.

22.

85 Ilg Senger quel ha gig, Vangit tiers mei vuss tuts, Ch' essas graviai zund fig; Iou vi gidar vuss uss.

23.

La meldra madaschina 90 Sagir ei buc da aflar,

Ca Christum lev' adinna Enten sien cor salvar.

24.

Ilg text quel cloma a gi: Iou gareg da ngir schligiauss, 95 Esser cun Christ lau si En tschiel elg ver ruvauss.

25.

La mort ei scheulda spina Bein era el ilg puccau, Cuntut la sgolla adinna 100 Anturn, anturn niess chiau.

Chilg chierp en la combreta Deig' er ün temps durmir, Quei ei en la fosseta Antrouqua el leva si.

27.

105 Er Pauluss quei saveva Chel par gudoing salvass Da sia mort el scheva Tut mal el bandunass.

28.

Er quei ha observau 110 Ilg niess char bien amig Sia olma racumandau A Deus Bab, Filg, soing Spiert.

29.

Cun soing Steffan er clumau: Prend si mieu spiert, Bab mieu! 115 Lur hal sadurmantau Enten ilg num da Deus.

30.

Rusposta:

O ti, mia spussa chara! Iou gig uss pietigot. Iou sunt uss enten barra 120 Faschine ti dabot!

31.

Par mei er cumpangiar Bein ent' ilg ver ruvauss En tschiel veng iou rivar Tiers tuts ils pruss beauss.

125 Scha ge ca iou a chi Sund stauss parssuls a chars Buc ragurdavas ti Chiou ngiss tei bandunar.

33-

Mo ti stos uss oune star

130 Silg mund bein oune in temps,
En tschiel Deus veng clumar
Tiers mei a tuts cartents.

31.

Hass ti, la mia schi chara Stuvieu vangir tschau ent 135 En terra sut curclar

Ilg tieu char lagrament.

35.

Schi buc ta cumbriar
Par mei aschi zund fig,
Deus velgig tei lagrar
140 Puspei cun sieu soing Spiert,

36.

Vuss bab a chara muma, Par mei buc schi plireit! Caleit da sponder larmass, A vuss sa cunferteit!

37.

145 Iou vai uss passantau
Ilg mieu grond andirar,
En tschiel sund iou rivau,
Culs aungels veng cantar.

38.

A vuss, mess schi chars frars, 150 Parents a tuts vaschins Ad auters amigs chars Cumgiou prened da scadin.

39.

Veiass vuss vossa spronza Da mi afflar en tschiel 155 Enten la vera avdonza

Dils beaus a ligieuss.

40

Sera:

Mo ti, o Senger char, La gratzia dai po ti, Cur nuss ngin bandunar 160 Quest malmund er dar si.

41.

Scha nuss prend si en tschiel, Nuss lein tiers tei vangir; Ah aude po niess rieug, Nuss lai po buc pirir!

42.

165 Mo ussa sin la fin Lein nus da cor rugar Ca Deus velgig scadin En tschiel tiers el manar,

#### Finiss:

Deus velgig mei urnar 170 Cun castitad, sabienscha A sin la fin mi dar Perpetna beadienscha!

IV.

Ι.

O ti, bi fitament!
Da tei cumgiau iou prend.
Iou sunt intentzionau
Ad era resolvau
5 Ad ir navend.

2

O cher, parchei fas queil? Scha chei chi maunca ei? Cha ti vol ir navent Aschi anechiameng?

10 Dei d'antallir!

3.

Vi beilla vitta far,
Far sen da maridar;
Pli bien cha ir schuldau,
Na pos iou aflar cou,
15 Vi buc pli star.

Dalla latezia gis bein,
Aber bucca dilg laid,
Ilg qual a chi pudes
Bein bault er curdar tier;
20 Partrachia bein!

Pir lur ilg legrament Ven, cur nus sin ilg Feld Pudein ir salagront; Trumbetas a sunont, 25 Silg schumber dar.

6.

Beall lagrament ei quei, Lg' anamig ven vonzei Cun sagittar frantur A metta tut sutt sur 30 Sgrischeivelameng.

7.

Da tut temps leger star, Er tapfar vugiar Ei schon miez gudangiau; Iou sunt nunzagiau 35 Ramet a Deus.

8.

Partrachia zuont baruns,
Er zuond bears ritters buns;
Latiers er brafs cumpoings
En schlachts e prieugels gronds
40 En ngi anturn.

9.

Sa, sa, milasch cattar,
Tont sc' auters da mieu par,
Da mei con bears cumpoins
Ean ieus ami avont
45 Schi tapframeng.

IO.

Sch' ti eis buc or da sen, Chi lei buc plascher bein Dad ir en prieugel grond A tiers ilg gottlos comps 50 A guerra farris.

II.

Iou vom zuond buc aner; Iou sunt er narr da star Cau schi fichiau, Anquier dad ir schuldau, 55 Qual quei mi plai. 12.

Has da tut temps udieu,
Ca lgei a bears fallieu,
Chan prieugel tanieu char,
Lient han stuvieu star
60 Troc en la mors.

13.

Chi vult hanur gurbir, Quel sto er sa far si, Er tapfer noda star, Sia vitta vugiar, 65 Curascha ver.

14.

Schi iou gie ngis quou a star, Chi fus ei buc da char; Er buc sagir da la mort; Deus catta nus partut, 70 Sagir, mi crei!

15.

Ach char, partrachia bein! Ti vens schilgiog intuorn; Mi crei sagirameng! Ti vens en prieugel grond; 75 Stai po tiers mei!

16.

Mieu char, sch' ti tens mei char, Navend da mei buc va, Schi gig iou, buca vi Star cau a noda, achi 80 Ti quittas bein.

17.

Quest buc mi rump ilg cheau, Tut quei, chei urdanau, Quei sto bein davantar, Parquei chiou ti teng char 85 Lasch iou nagun.

18.

Quont bers han memgia tardt Sanreglau da lur faitg, Ca els ord frechadat Han faig, gig en vardad: 90 Partrachia avont!

Scha iou a casa stess,
Iou lavurar stuves,
Sco fan er quels grobs purs,
Enten las mias savurs
95 Mangiar mieu paun.

20.

Managias ca lau entschi Sgolig da tut temps si Ancunter utschels barsaus, Chi dettig nagin quittau, 100 Buc partarchia.

21.

Scha gie ca lau vangis Anqual mal gi noutiers, Quei cuza buca gig, Ven amblidau aneg 105 Cun ün glas vin.

22

Enten lustria i dat
Savenz er ar dabats,
Ca scadin braf schuldau
Latras sto ngir mazau
110 Gual sin ilg faig.

23.

Mieu tegen en la guerra Ven buc star en la teia; Iou veng quel a duvrar, Cun quel mi er dustar 115 Zund taframeng.

24.

Has buc exempels bears,
Ca tei san far parderts?
Quont bears schi ferms baruns
Quittan sa far grond num;
120 Vengian anturn.

5.

Daventig la velgia da Deus!

Jou vi us quescher chieu,

Vi er marvegl a tard

Sin Deus schentar mieu faig,

125 Schi gig sco iou vif.

26.

Ach teidle aunc ün plaid Ont ch' ir navend da mei! Ach gi mi, gi parchei Voll ils tes ad er mei 130 Schi cumbriar.

27.

Mia chara, a chi seig gig, Mi ten buc si pli gig! Schi iou us tristezia lasch, Tont pli latezia iou fatsch 135 Lur, cur iou turn.

28.

Ade, gig milli gads,
Mia chara, ad ils mes chars!
Buc hagias amparmal,
Schiou vus ves fig faig dilg mal.
140 Ach piettigott!

Finis!

V.

J.

Ca vult aschia
Ver cumpangia
Par forza zund?
Jou mort sto stare
5 Par vus manare
Sin mieu saltare
Navend dilg mund.

2

Fai plaun, o morte,
Teng ent la sorte!

10 Lein far n'accorte.
Sursilge nus!
Chei vol griare,
Schi lein nus dare,
Sch'ti mei vol schar,
15 Ün onn ner dus.

J. Lein buc sparngiare Da nus sinnare Da messas fare Sch'ti vol dar tiers, 20 Da nus laschare Ün temps restare Aunc angarschare Ampau nies chierp.

5.

Vus bargada, 25 Gig aune na gada, Par quella strada Vangit cumei!

> O, narramenta! Chei vus moventa,

30 Ver tonta stenta Taner si mei?

6.

Tutt viess cantare Sunar, puplare, Viess scungirar

35 Nizegia buc.
Stuteits lavare,
Cun mei luchiare,
Davend tilare,
A dar si tutt.

. 7.

40 Nu eis, Herzoge, Nu eis, ti Groffe, Ti Fürst elg hoffe? Veng nou navont! Chei ei quei gaste,

45 Quei grond phantaste Ven sin mieu paste, Mi clomma tont.

8.

Jou mort sunt ngida Zund malvangida

50 Par dar la frida
A chi eilg cor.
O grond Herzoge
Jou sunt ilg botte;
Veng ti dabote,
55 Cun mei dador!

Hersog:

Ach mort! parchei Fas quei cun meie? Rugar vi teie, Ach si levi! 60 Lei mei po stareAmpau avdare,Λ mi lagrareEn mieu casti!

2.

Jou sunt vangida, 65 Vom bucca vida; Rugar na gida; Buc ta dustar! Tont pos vangire Senz' auter gire

70 Quel pass stos ite; Buc ta vilar!

Derschader:

Er ti, derschader, Ti grond plidader, Ti rachingiaer,

75 Dadeste si!
Jou suont schon stause
Gig dastadause
Sunt rastiause
Tadlar jou vi.

2

80 Jou mort vi farre
Tei er suare,
Cun mei saltare
Ampau ti stos.
Ach mort fai bucca

85 Cun mei schi rucche, Chi dar vi tutte, Cavalls a bos.

> Vol buc dichiare Mieu pasantare

90 Mieu gist truvare Ad auter pli? Vol buc mirare " Sin mieu darchiar, Er mieu plidare 95 Buc prender si?

4.

Lgei bucca quende Ti stoss bein svinde Vangir salginde Cun mei carstiaun! 100 Bacchietta tia Dobott meg via, Tieu bi mantie Fiera giun plaun!

Ι.

Juncker:

O gentilhumme!

Tei, niebel humme,
Clom iou cun nume;
La mort iou sunt.
Ach stai, ach staie!
O mort bassaie,

110 Ampau mi laie Aunc star silg mund!

2.

O greva crusche, O ferma nusche, O truria vusche,

115 Davend po stai!

La schlatta mia
Ei tuttavia

Mai spir nieblia,
Par qualla lai!

3.

120 Mieu juncher care
Stos buc quittare
Ch'iou vengig schare
Schi bear par queie,
Stos vugiare,

125 Cun mei saltare, Ilg chiau bassare Angiu cun meie!

Ι.

Girau:

Nu eis, giraue Exercitaue,

130 Schi ber duvraue?

Er tei iou clomme.

O mort, ti melna!

Ti rucha schelma,

Cun gronda tema

135 Vez tieu ligiom.

2.

Vol buc tadlare Mieu bein plidare, Mieu dispitare
Avont ilg dreg?

140 Sai bears gidare,
Cun vugadare,
Sai tutt lugare
Ils faigs andreg.

Mieu bien giraue!

145 Lgei tut vargaue,
Preng po cumgiaue,
Savunda mei!
Tutt tieu tunnare
Schkingia, pluntare,

150 Tschantschar, smulgiare Na gida tei.

Ι.

Dotture:

Nu eis, Dotture?
Predicature,
Mi dai zanzure,
155 Lg'ei mia vusch!
Ach, mort, lai viver,
Ampau aunc scriver;
Mi fai po liber

Da quella crusch!

2.

160 Hai pardagaue, Cun flis mussaue, Antruvidaue Mes auditurs; Savenz gidaue, 165 Cunfiert er daue

Alg cumbriaue
En sias dulurs.

3.

Jau quei pos crere Sco iou pos vere. 170 Aunc vens stuere Er ti morir. Tia vitta finna Ven bein parinna

Cun tia dottrinna, 175 Po stos vangir. Ι.

Schulmeister:

Schulmeisfer strenge,
Sei gig veramenge,
Nou legramenge
Er ti silg plaz!
180 Qusch chiou da queie!
O mort, mi creie:

O mort, mi creie:
Mieu cor en meie
Par miez schluppass.

Duvess iou pia
185 La schola mia
Dad uss anvia
Mai pli taner?
Jou sai mussare,
La torta dare

190 Cun bien er fare Sco ün sto ver.

3.
Ne tieu ludare,
Ne tieu pichiare
Ne scudichare
195 Muenta mei.
Ils peis alzare,
Ta pressentare
Sin mieu saltare

Stos ti vonzei.

Ι.

Miedi:

200 O ti, schi sabi,
Pardert bien miedi,
Teidle mieu priedi!
La vitta dai!
Ach mort, chei quittas,
205 Parchei sagittas,
Parchei mi pichias?
Quei bucca fei!

Hai madagaue,
Mieu kunst mussaue,
210 Bears turnentaue
En sanadat.

Hai bears gidane Dolur scatschaue, D' la mort spindraue, 215 Gig en vardad.

Mieu anamige
Eis staus da gige.
Cuntut ün zige
Jou port a chi.

220 Tieu madagare, Strichar, purgare, Tieu surlaschare Na gida pli.

Ι.

Dunschealla:

Nu eis, dunschealla;
Ti juvantschealla;
Ti tutta bealla
Ta lai afflare!
Eis gie purschealla,
Preng giu capealla!

230 Ti stos n'urealla Cun mei saltare!

O mort, je beine, Veis buc mieu seine Schi beal cumpleina 235 Co chi plai quel.

Lg'ei bein aschia,
Dunschealla mia;
Mo quella via
Stos ir cun tschels!

3.

240 O mort, pardunne
 Mieu chiau radun,
 Elgs ora summi
 Bassai ti veis.
 Ach iou sunt tschocca

245 Elgs hai jou bucca, Sai ver nagutta, Sagir crer deis!

> Ah mort vol schare Sin tei murar,

250 Vi tei bitschare
Sch' ti viver lais,
Jou pos micorscher,
Cun tieu bien porscher
Mi lessas storscher
255 Or da mieu glais.

5. Ah mort, ah cretta! Ünn' urealletta Mei bufachietta Lai aunc restar! Ün maig da flurs

260 Ün maig da flurs Cun pli calurs Zund marvilgus Vi schangiar.

6.
Ah bealla tutta,
265 Ilg fil ei rutte,
Jou prend nagutta,
Ne maigs ne flurs.
Ti stos saltare,
Tes elgs serrare,

270 Ilg spirt si dare, Has gie dalurs.

Um velg.

Nu' eis, hum velge?
Jou, mort, uss venge,
Claud' ilg tieu elge,

275 Mi pelgia maun! Ah buc mi tuche! Ner ch' iou balucke, Dunt bauld giun plaun.

2.

Hai ouns a gise
280 Luvrau cun flise;
Mia barba grischa
Quei mussa si.
Hai bear luvrau,
Bear murtirau
285 Bear andirau,
Ad auter pli.

Mieu char hum grische,
Trei ent camischa,
Preng tia valischa!
290 Lein ir plaun nies!
Eis gia schi grisch
Scünna parnisch
Ner sco paun misch,
Ti eis in deus.

Duña veglia:

295 Ti dunna velgia!
Rom senza felgia;
Tieu cor a belgia
Da tei dumond.
Tristezia a laid
300 Sadatten glaid,
Ah chei dir plaid,
Dar sin quest mund!

Veis buc, co jou
Dunt vi da noue?
305 Co jou sto tschoue
Ir lupigiond?
Hai bear filaue,
Cusieu, cuntschaue,
Pauc ruvassaue,
310 Mi racummond.

3.
Buc racummond!
Ti stos avonde
Vangir saltond
Cun tieu diesse ault.
315 Ne tieu raschdar,
Ne suspirar
Pos jou tadlar.

Fasch rinno bault!

Finis.

VI.

Dilg tschiele, dilg tschiele, Co jou vi plidar; Jou plaide da quele, Sai bucca cattar.

5 Dilg tschiele, dilg tschiele, Qual caussa vi gir; Quitau cau nuss vein En tschiel da vangir.

3.

En tschiele, en tschiele

10 Ngin nuss a cantar:
Soing, Soing ei niess Deus!
A semper ludar.

4.

En tschiele, en tschiele Ei tut spir daleg;

15 Cau ngin nuss catar Deus Bab, Filg, Soing Spiert.

5.

En tschiele, en tschiele Ei Deus, niess Singiur; A semper, a semper 20 Vangontz da honur.

6.

En tschiele, en tschiele Ei Deus, niess char bab, Ilg qual cun olma A cörp nuss ha faig.

7.

25 En tschiele, en tschiele Ei Christ, niess Spindrader, En tschiel ei niess Jessu, Ilg niess dulsch Salvader.

8.

En tschiele, en tschiele 30 Ei Deus, ilg Soing Spiert, Ilg qual nuss ha dau Adinna cunfiert.

9.

En tschiele, en tschiele Ean tuts ilgs soings aungels, Ils quals da ludar

35 Ils quals da ludar Deus vengen buc staungels.

IO.

En tschiele, en tschiele Ean ils patriachs, Adam, niess bab, 40 Aberham ad Isach.

11.

En tschiele, en tschiele Ean tuts ils profets, Er Moisses a David, Ad auters Soings Regs.

12.

45 En tschiele, en tschiele Ean tuts beauss En gronda latezia, Perpeten ruvaus.

13.

En tschiele, en tschiele 50 Ean noss pardavonts, Bab, mama a sorass, A noss carss ufonts.

14.

En tschiele, en tschiele Ei spira latezia;

55 Cau senta nagin Ne mal, ne tristezia.

15.

En tschiele, en tschiele Ei spir sanadat; Malsoingiass naginass,

60 Sagir en vardat.

Th.

En tschiele, en tschiele Ei pasch, cuvangienscha; Nagina dispita, Ne mal antalgienscha.

17.

65 En tschiele, en tschiele En gliergia ad honur; Cau croda nagin En schant ne zanur.

18.

En tschiele, en tschiele 70 Ei tut en bundonza; Tut quei ch'in garegia Ad aung ber davontza.

En tschiele, en tschiele, Ei spir lgisch adina 75 Mei gi senza noig A nagina schiradina.

20.

En tschiele, en tschiele Ei buc da murir, Mo viver a semper, 80 Mai bucca finnir.

21.

En tschiele, en tschiele Gi David zund clar, Chei seigig davart drechia Dilg Senger bien star.

22.

85 En tschiele, en tschiele Dat Pauluss pardichia, Chei seig na tal gliergia Ch'in sapig gir bucca.

23.

Gie gliergia, la quala 90 Nagin ölg ha vieu, Urelgiass naginnas Mai bucca udieu.

24.

Er cor zund nagin Mei buc partarchau 95 La gliergia, ca Deus Als sess ha sampchiau.

25.

Ca bucca smarschescha La lafgia er buc, Sco Petrus, lg' Apostel 100 Pardichia nuss dat.

26

En tschiel, en tschiel Par gir cun in plaid, Ei guiss zund nagina Tristezia ne leid. 27.

105 Mo ber pli latetzia Daleg, lagrament, Ch'in sapig griar Ner ver andiment.

28.

Ünsuma en tschiel 110 Ei spir beadienscha, Basengs da naguta, Mo spir cuntantienscha.

29.

Chi eis aschi nar Ca gigig buc pia, 115 Ach fuss jou schon ussa Tiers na tal cumpungia?

30.

Ach ch' jou pudess ussa, Schon ussa guder, Quei, ch'jou tras cardienscha 120 A spiegel pos ver.

31.

Ach ch'jou pudess ussa, Gual ussa sparchir, A tiers in tal bien En tschiel bault vangir!

32.

125 O Senger, o Senger!
Nuss gida vonzei,
En tschiel ca nuss possan
Lau esser tiers tei!

33.

Tei ver a guder,

130 Dar laud ad honur.

O Amen! o Amen!

Nuss aude, Singiur!

Finis da quela cantzun.

VII.

т

Cantar les jou a vuse, Quei ch'jou hai antalleg, Vi buc taner dascuse. Tadleit si bein andreg!

5 Tschei gi a spass bein maven Mai l'aua ad ilg fieuc; Datschiert fig dispitaven Cou ora en ün lieuc.

3.

Fieuc:

Ilg tieue quel scheva a l'aua: 10 Quest vi jou gir achi: Jou sunt adina stause Per ber pli ferms ca ti.

4.

Aua:

Mo l'aua ha raspundieu: Co ascas ti quei gire? 15 Jou hai adinn' udieue, Ti sappias bein manchiere.

5.

Fieuc:

Ilg fieuc quel raspundete:
Jou hai gig la vardad
Dabat quou antschavete
20 Par quela naradad.

6.

Parchei el schev' a l'aua: Ampera mei ils purs, Co jou ils hai gidau! Sch'ti vol, er ils Singiurs!

7.

Aua:

25 Mo l'aua alg fieuc bault schette: Ti fas ami antiert; Ti gis buc tut andreg, Quest vi jou meter tiers.

8.

Jou pos bein venscher teie; 30 Jou pos tei or stizzar. La lgieut po er cun meie Tei ora bandischar.

9.

Cur ti eis vi d'ina casssa, Vol quela arsentar, 35 Sch'ei lgieud cun mei a strada,

A pon tei stizantar.

Zeitschr. f. rom. Ph. VI

10.

Fieuc:

O, aua, teidle meie! Chei jou vi gir a chi, Jou hai tadlau er tei, 40 Udieu la tia vartidt.

II.

Jou hai brischau marcause, Vischnauncas ad er vics. Mo, aua, nu eis stada? Nu' fova tia vartid?

12.

15 Gomora hai jou brischaue; Nu fova tia vartid? A Sodom arssentaue; Nu' fova tieu agid?

13.

Aua:

Quesch chiou, quesch chiou, o fieuc!

50 Jou vi tei cuschentar. Ti stos us ir a lieuc, A mi vantschida dar.

14.

Deus ha gieu cumandau
Da far brischar lgez lieuc,
55 Schilgioc ves jou dustaue,
Ch'ti vessas buc pudieu.

15.

Schagie ca ti eis fermse Schi pos aunc bucca tut. Jou hai en pitschen temps 60 Pudieu tut far ir sutt.

16.

Fieuc:

Schi vei us a mi, aua! Quei veng jou er a far, Cur Deus ha cumandau Ilg mund dad arsentar.

17.

65 Ampera tut ils grondse! Scadin pos amperar. Ampera ils uffonts! Scadin ven mei ludar.

Ampera las mattaunse! 70 Cur las ean a mulin. Tier mei las curen naune Sa scauldan dilg pli fin.

19.

Cunzunt cur ilg ei freid, Ston ellas sa scaldar 75 L'antiera noig vid meie, Ch'las stovian bucc schalar.

20.

Ils mats pos amparare
Sch'els curren bucc tiers meie,
Sch'els staten da schalare
80 A miez enten la neif.

21.

Aua:

Jou hai tei gig udieue, Cuscheschas ussa chiou, La tia vartid hai vieue; Plidar vi uss er jou.

22.

85 Co sunt jou schi nizeivla Tuta la lieunga stad? Co sunt jou schi lagreivla? Quei gig jou cun vardad.

23.

Scha jou bucc cunsalvase 90 La lgieud, la bieschia a tut Schi sut ei guis tut masse, Vanzas er bucc ün gutt.

24.

Curr' ei bucc tut tier mei, La stad, cur' ilg ei cauld, 95 Cur ca la lgieud ha seid, Tier mei tut ven bein bault.

25.

Sagau a fig luvraue
Cur ils parders han gig,
A beiver ün zig d'aua
100 Faschinan els bein fig.

26.

Raschlau a fig suaue Cur las femnas han, A beiver ün zig d'aua Dabot, dabot las van.

27.

105 La stad en la calira Cur tut la lgieud ha seit, Tier mei tut vult vangir, Mirar, nu' ca jou seig.

28.

Nu' fus la bieschia tuta, 110 Cur' ell' ha gronda seid? Viver pudes la bucca Scha ella ves ca mei.

29.

Fieuc:

Ca tia vartid seig gronda Sto jou bein cunfessar. 115 Jou hai cato la groma, Vantschida stos mi dar.

30.

Parchei schün ves gie aua, A ves lur bucca mei, Schi fus ei pauc gidaue; 120 Chei les ün far cun tei?

31.

Nu' chei malmund anpaue, Chün sto giu schubriare Schi va ün lur par aua; Ti stos bear andirar.

32.

125 Tei fier' ün or sin gassa, Cur ti has schubriaue; Scadin sin tei lur passa, Cur ti has tut lavaue.

33.

Aua:

O fieuc, jou sunt nizeivla, 130 Custeivla pli ca ti; Jou sunt er fig lagreivla, Tut dat ilg laud a mi.

Mei sto ün gie manar Cun grond cust or dils gaults, 135 En bischels mei schantar, Ca custa buca pauc.

35.

Tier quei, scha jou fuss bucca, Vangis tut a secar; Carschis pauc a naguta 140 Sch'jou ngis buc a schuar.

36.

Mei ston lur er purtare Las neblas ent' ilg ault, Ch'jou possig tut bungiare, Bungiar la terra bauld.

37.

145 Jou sto gie far la friña, Mulins sto jou manar, Sch'ün ha ch'avund' adina; Co dat ei ber da far?

38.

Fieuc:

Ilg fieuc lur raspundete:
150 Jou sunt guis ilg Singiur.
A mi tut dat ilg dreg;
Ei quei buc grond' hanur?

39.

Ston buc las femnas tutas Mei vidanou purtar? 155 Sch'ellas mei vessan bucca, Nu' fus ilg cuschinar?

40.

Ti aua eis la mendra, Anturn stos ti ruschnar; Mo jou en buna tschendra 160 Mi pos zund bein zupar.

41.

Itschal ad er la crappa Sto mei bein or pichiar. Ilg gi sunt jou sin plata, La noig pos ruvassar. 42.

165 Mai ston er tuts afaicse Savens bein parchirar; Tier mei ver grond adaig, Ch'jou possig buc don far.

43.

Jou pos tei, aua, baulde 170 Cun mia vartid scaldar; Bein bauld ti stos ngir caulda, Bulgir ta pos jou far.

44.

Aua:

Mo l'aua det rasposta:
Quei pos ti bucca far,
175 Sch'ün fa quei bucca aposta,
Ch'ün possig mei duvrar.

45.

Tiers quei bulgir, sch'jou stoe, Cur ti mei stos scaldar, Cunzunt sch'jou vom surora 180 Schi pos jou tei stizzar.

46.

Cuntut lein ussa quescher, O fieuc, mieu servitur! Aschi lein nus schar esser Ca mia seig l'hanur.

47.

Figue:

185 Ilg fieuc quel raspundete: Suenter dunt jou bucca; Ti paupra fantscheletta, Ti lessas regiar tut.

48.

Cur nurssas ad ils lufse 190 Parinna san vangir, Schi lein alur' er nuse Pli bein sacuvangir.

49.

Aua:

Mo l'aua raspundete: Cuntenta sunt jou fig, 195 Sco ti, mieu fumelgette, A mi gual us has gig.

Sch'ti pos mei schigiantare, Schi bucca schanigiar; Sch'jou pos tei stizzentare, 200 Scha vi jou buc sparngiar.

51.

Ti pos us cun tieu gaulte Sgular sai buc quont ault; Mo jou a chi vi baulde Er render ilg paun cauld.

52

205 Quei seig aschi cantau A vus ca veits tadlau; Dilg fieuc ad er dal' aua Seig quei us dispitau!

Finis.

### VIII.

Ι.

Bargiada! qui tadleit si bein Da l'aua a davart ilg vin; Ilg melger esser vult scadin; Ne sa vulten cumportar, 5 L'in dreg a lgauter dar.

2.

Ilg vin gi: jou mein la bandiera, Fatsch' star la lgieud da buna vilgia,

Scha ge la duna zundra. Ti vol cun mei ta maschadar, 10 Ami rumper, ami gustar.

3.

Mo l'aua dat rasposta lgi:
Da serras fass ti buvariass,
Da gi chiauns paran par las vias;
Da sabi ta vol far,
15 Ilg qual fig mal vult star.

4.

Ilg vin gi: sch'iou fatsch' eiver in,
Na temma quel bucca minchin,
Dierm' er sin strom a sin...
Quou pol pir bein durmir,
20 A senta buc quitau.

5.

L'aua gi: quei tont don na fuss, Scha pir aminchin tont savess, Chel a durmir, cur tems fuss, mass. Cur' in memgia ha buvieu, 25 Vult el pir lura pli.

-6,

Ilg vin gi: lai mei cun pasch! Jou sai cun tei buc cuvangir, Sto bler blasam par tei udir, Savents par tieu gidar

30 Blastemass grondas ver.

7.

L'aua gi: parquei mi vol ti mal, Ch'jou sai ilg ver gir par tal, Dunnauns ad humens metas a mal; La honur metas en ruvinna, 35 La rauba en purginna.

8.

Ilg vin gi: tia crudeltad Ruvina cassas a marcaus, A meta perder ers a prauss; Scadin ta less schar ir; 40 Els peiss na ta pon vartir.

a.

L'aua gi: vin, mi teidla andreg!
En mei fan boing ils unffontsets;
En mei staten er quels beals
peschsets.

Jou mol' er la farinna; 45 Lav' tut en la cuschinna.

10.

Ilg vin gi: cur in eiver eiss, Na tema quel bucc duss ner treis; Fa bi tarmalg Singiurs a Regs, Angual scina schiemgeta,

50 A prers trai giu bareta.

II.

L'aua gi: mess frigs can pli beals, Chiou lav' aschi quels beals peats, Er las camischas dils mats; Jou dost a bers la seid; 55 Tiers mei rafresch' in bein.

Ilg vin gi: jou sunt tont beinvulgius;

Jou veng en vaschella d'aur mess

Pagaus jou veng er melgs co ti; Da tei sa sgrisch' ilg fieuc.

13.

60 Mo l'aua gi: jou mein' ilg priss Tuts raginavels en tuts logs; Nagin hum vif elg mund nun ciss, Ca senza mei po far, Er paun a cuschinar

14.

65 Ilg vin gi: mei parchiren ei melgs; Jou veng mess en in grond vaschi, Pagaus jou veng er mülgs co ti; Cau eiss buc aua ber pli bi. Tei lein ei semper currer or

70 Suenter tieu voun ir.

15.

L'aua gi; quei pir semper savei! Ca jou las ervas nudreg; Tuts frigs ca ean sutil soleg Tiers quei da far miralgia

75 Mi dovra la puralgia.

16.

Ilg vin gi: teidla quei chiou gi! Cur in lavura tut ilg gi, Lgi prend' jou vi ilg stoungel fri, Ilg met er a cantar;

80 Quei poss ti bucca far.

17.

L'aua gi: taunt jou poss valer, Ca tut ilg mund mi sto haver, Utschals, lgimaris er pilgver; Quei tut sto jou gidar,

85 Ne senza mei pon far.

18.

Ilg vin gi: aua, lei mei cun pasch! Jou vi achi dar dreg, a quesch! La honur alg bris ti semper has Tiers singiurs ad avont ils reggs; 90 Ma pon far senza tei.

19.

Da l'aua ean ils melgers frigs; Parchei chella porta ilg pli bien nitz.

Auncalur la laudan bucca tuts; Cuntut laud' jou ilg vin, 95 Sch'el vangis ent'ilg mieu butschin.

20.

Ilg vin fa bein mala lgieut, Buolers, betlers, maza lgieut. Dattun, da stad useia schieult; O vin, niebla buvronda,

100 Ti paupradad fas gronda.

21.

O vin, o vin, ti eiss beal a fin! Chi ta beiva andreg, cun antaleg, Sch'eiss melger ber co tuts confets; Chi memgia tei strapaza, Scha rumpas la cavaza.

Finis.

IX.

Ι.

Scha vus mei leits tadlar;
Inna bela canzun vi jou cantar
Pli bein ca jou mai sei;
Or dad Adam fal, or da sieu pucau,
5 Chei nus puspei tras Christum
Vein survangieu ad er catau.

2.

Adam era bein ngieuse,
Bein ent' ilg Paradis;
Tut lgimaris duveva el regiar,
10 Parchirar ilg curchin cun flis.
A Deus avon tut duveva el survir,
Da tut ilg fric guder;
Quei era tut sia lavur.

¹ Inna bella canzun davart ilg fal dad Adam ad Eva, er che nus tras Christ vein survangiu.

In pumer veva Deus tanieu ora;
15 Quei fric era dulsch a fin;
Ent mietz ilg paradis el steva,
Da quei duves malgiar nagin.
Scha anchin da quei fric vangis
malgiar.

Dala mort stuves el murir; 20 Quou vangis nagut a gidar.

4.

Pli listi scort lgimari Sco la serp na era nagin. Ent tiers Eva ella saschlachiava; Plidar saveva ella bein:

25 Bien a mal vens ti a saver Scha ti da quei pum pir malgias; Qei gig jou bein pilver.

La serp Eva tadlava, Rumpeva giu da quei pum;

30 Ilg plaid da Deus amblidava;
Purscheva da quei a sieu um:
Adam, scha ti vessas quei savieu,
Quont dulsch quei pum pir eis,
Ti vessas dagic anau prieu!

6.

35 Tras questa surpassada,
Ad er tras mal ubadir
Dilg virf da Deus pilgver
Stuvein nus tuts angaldir.
Da la mort na mitscha pir nagin

40 Zenza autras tribulaziuns, Sco quei bein sa scadin.

7.

Adam sa mes ella mort Cun tut ils seis uffonts. Nus fussen er stei pardie

45 Cun tut ils nos pardavonts; Dala mort na fus nagin mitschiau, Scha Christus cun sia mort Na nus ves puspei spindrau.

8.

Pli char ch' ilg sieu soing filg 50 Na a Deus gieu sin quest mund; Oung lgi ha el schau custare Ca nus na piressen zund. Cuntut, o carstiaun deis bein patarchiar,

Chei ti a Deus ancunter 55 Seias culpont da far.

Q.

Tieu prossem sco tatetz Deis ti per er taner char; Quei ca ti na has gugent, Ad autere buca far!

60 Agli carn na laschar ilg farein! Aquels ca achi fan dalaid Deis ti zund buca fare!

10

Ussa lein nus calare; La canzun dei ver inna fin!

65 Ilg Senger lein nus rugar, Cha el lomich ilg cor da scadin.

Amen.

Χ.

Ι.

O ti carstiaun, nu' eis ti staus Suenter quei, cha ti eis scaffieu? Ti eis curdaus ad ieus navent Zund tutavia da Deus pussent;

5 Ti has faig ün grev, sgrischeivel pass,

Daventau ün sclaf da Satanas. Mo Deus en tschiel ha prieu pucau Suenter tei ha ragurdau. Angrazia Deus par sieu agidt!

10 Par quel survens ti ilg salid.

2.

Mo ti, carstiaun, nu' eis ti staus Suenter quei ti eis curdaus Ent' ilg pucau, en ilg uffiern; En sut quel dir, sgrischeivel vierm

15 Pilgiaus, ligiaus, a ferm fermaus Enten perpeten cundamnaus. Mo Deus da cor ei muventaus, Da turnentar tei en ruvaus. Angrazchia Deus par sieu agid!

20 Par sia grazia ad er vartidt!

Sieu scazi grond hal amparmes,
Culg qual el tei gidar pudes;
Quel scazi hal dau par turnentar,
Fi posses bault ilg tschiel hartar.
25 Quel scazi ei bel, ad ei schi grond,
Chel valla pli, co tut ilg mund.
Angrazchia Deus, par sieu agid
Par sia grazia ad er vartidt!

4.

Da tschiel silg mund ei Christ vangieus;

30 En üna stala eis el naschieus; En faschas eis el enfaschaus, Ad en pursepe ei'l schaschieus; Dilgs mauns d'Herodes ei'l fugieus, Ad en Egipta zund vangieus

35 Parchei ei Christ naschieus, fugieus?

Par tei, ca fovas schmaladieus. Angrazchia Deus par sia passiun! Par quel has ti la ramaschun.

5.

Ilg filg da Deus eis ieus elg iert;
40 Sieu Bab hal lau rugau datschiert;
El ha suau, tramblau, urau;
Sieu Bab treis gadas hal rugau:
Quest piter zig prend ti navend;
Po quei ti vol, pir lgez daventig!
45 Parchei ha Christ aschi andirau?

5 Parchei ha Christ aschi andirau? Par tei spindrar da tieu pucau. Angrazchia Deus par sia passiun! Par quel has ti la ramaschun.

6.

Christ ei pilgiaus, Christ ei ligiaus, 50 Dilg iert eis el navent manaus;
Christ ei pilgiaus a gassliaus
Cun spinas eis el curunaus.
Christ ei pichiaus, Christ ei spidaus,
Faic schand a spot da mals schuldaus,

55 Parchei ha Christ quei andirau? Par tei spindrar da tieu pucau. Angrazchia Deus par sia passiun! Par quel has ti la ramaschun. 7.

Ilg filg da Deus ei mal salvaus
60 Enten bers locs hal andirau.
El ha andirau gref ent' ilg iert;
Ent' ilg marcau lgi an faic antiert;
El ha andirau avont ilg prelat
Ad er en casa da Pilat.

65 Parchei ha Christ quei tut purtau? Par tei gidar or dilg pucau. Angrazchia Deus par sia passiun! Par quel has ti la ramaschun.

8.

El ha andirau avont Pagauns

70 Avont Judieus, chean stai sco
chiauns;
El ha andirau da mal schuldaus;
Da Reg Herodes ei'l schbitaus;
Da Reg Herodes ei'l surdaus,
Cun schand, zanur ei'l turnentaus.

75 Parchei ei Christ schi schmahiaus?
Par chel pudes tei far beaus.
Angrazchia Deus par sia passiun!
Par quel has ti la ramaschun.

Q.

El ei truvaus s' cün malfichent,

80 Cun furgia eis el manaus navent.
Ent' ilg viadi hal andirau;
La greva crusch hal lau purtau.
Dunauns del han prieu pucau,
Da Christ, ca fova sanganau.

85 Parchei ei Christ aschi truvaus?
Par ch' el tei possa far beaus.
Angrazchia Deus par sia passiun!
Par quel has ti la ramaschun.

10.

Nu' ei niess Senger Christ manaus, 90 A nu' eis el crucifichiaus? Calvaria ven ei numnau, Ün strich oreifer ilg marcau. Lau en quei lieug schi mal privau Lgan ils schuldaus schi mal salvau

95 Parchei ei Christ schi mal salvaus? Par survangir achi ruvaus Angrazchia Christ par sia passiun! Par quel has ti la ramaschun. II.

Lau ei'l da quels schi mal schuldaus

100 Da sieu vaschicu bein zund midaus:

> Seas mauns a peis han els furau A vid la crusch lgi an els fermau. Sin quela crusch eis el alzaus A gig sin quela staus pandlaus,

105 Par turnentar tei en ruvaus.

Angrazchia Christ par sia passiun!
Par quel has ti la ramaschun.

12.

Sin quela crusch ha Christ clumau: O Bab, parduna quel pucau!

O Bab, co has mei bandunau?
Sin quela crusch ha Christ clumau:
Sin quela crusch ha Christ clumau:
Chei gronda seit vei jou dirau!
Parchei ha Christ aschi clumau?

115 Par tei largar da tieu pucau. Angrazchia Deus par sia passiun! Par quel has ti la ramaschun.

13.

Sin quela seit ha Christ buvieu Zund piter fel ad er aschieu

120 Sin sieu vaschieu ei frieu la sort, Sco ils schuldaus ean stei dacort; Sin sia ascha, pitra mort Eis algi dau ün tal confort, Parchei ei Christ ieus en quela

125 Par tei spindrar or dala mort. Angrazchia Christ par sia passiun! Par quel has ti la ramaschun.

14.

Dus malfichonts ean stai pilgai Ad er cun Christ or manei.

130 Lgün giet: O Senger d'fei! Lautiers tieu Bab ragorda d'mei! Christ schet algi: Oz vens cun mei En tschiel ad ir; us a vonzei Ach mira, co jon sunt farmaus,

135 Par tei spindrar da tes pucaus. Angrazchia Christ par sia passiun! Par quel has ti la ramaschun. 15.

Christ ha clumau: lgei cumplanieu Davart ilg grond martury mieu.

140 Achi mi racomond jou, o Deus!

En tes soings mauns prend ilg
spirt mieu!

En sieu soing chierp han els punschieu,

Lundrora ei aua a saung vangieu.
Parchei ei Christ aschi punschieu?
145 Par meter tei en pasch cun Dieu.
Angrazchia Deus par sia passiun!
Par quel has ti la ramaschun.

16.

Pilat vivont ha cunfessau, Cha Christ seig gist zenza pucau. 150 Uss ha Pilat scrit sur sieu cheau,

Chel seig Deus Reg urdanaus.
Judieus quei levan ver cassau;
Mo adumbaten han luvrau.
Parchei ha Christ schi urdanau?

155 Par tei gidar ord ilg pucau. Angrazchia Deus par sia passiun! Par quel has ti la ramaschun.

17.

Cur Christ sieu Spiert a Deus rendet,

Lg umhang dilg tempel safandet; 160 Lur ilg solelg fic saspardet A tut la terra zacudet; Er crapa lur par mietz schlupa, A fosses er sarvinen aneg.

18.

Ilg filg da Deus ei suteraus;
165 Sicu chierp en terra sut curclaus;
Ün crap sisura el rudlaus,
Chel stopig star aschi suterraus;
Ils anamigs tamevan clar,
Aveven zund nagin ruvaus.

170 Parchei ei Christ er sutteraus?
Par meter tei elg ver ruvaus.
Angrazchia Christ par sia passiun!
Par quel has ti la ramaschun.

19.

Cau dilg tierz gi ei Christ lavaus, 175 Si dala mort puspei turnaus. El ei lavaus zund gronds, pussents, Tuts anamigs starnieu navend. El ei lavaus ord tuta dolur Cun gronda gliergia ad er hanur

180 Parchei ei Christ schi ferm lavaus? Par far tei enten tschiel beaus. Angrazchia Christ par sia passiun! Par quel has ti la ramaschun.

20.

O Deus, o Bab, o Senger giest!

185 O mieu Spindrader, Jesu Christ!

Chas tont ber faig ad andirau

Par mei spindrar da mieu pucau!

Par mei eis ieus en ferms ligioms;

Par mei has ti tieu saung er spons.

190 Ti eis a tschiel, a vens turnar, Par mei en tschiel tiers tei manar. Iou tei angrazch' par tia passiun! Par quel hai jou la ramaschun.

Amen.

XI.

Ι.

Ei, potz tussig, ei, ei, ei!
Chei novellass ei po quei?
Fronscha vult nuss aenganar
Cun sia pasch amoingia far.
5 Quel sanrigla silg davoss,
Quel ca safida dilg Frantzoss.

2.

Amparmetten quest a tschei; Quei chils plai, schi salvan ei. Serps ean ei a buca tubass;

10 Metten tutts lur plaids sin strubass Quel sanrigla silg davoss, Quel ca safida dilg Frantzoss.

3.

Cun lur lests els rumpen trass, Rumpen plaids sco rumper glass; 15 Sco ils mollerss bi maligien, Par puder far quei chels greigian. Quel santigla silg davoss,

Quel ca safida dilg Frantzoss.

-1-

Sco las vulps sabassen ei,
20 Par salgir pli ault vonzei,
Datten lura la canbrolla
A lur plaids, a lur parolla.
Quel sanrigla silg davoss,
Quel ca safida dilg Frantzoss.

5

25 Quei ch'els gin vean buc da cor;
 Mell en bucca, fel elg cor.
 Cun lur peiss san far la schlifa,
 Sunnen tut in' autra pfifa.
 Quel sanrigla silg davoss,
 Quel ca safida dilg Frantzoss.

6.

Fan sc' els haigian bien üntent, Cun baselgias prender ent; Vulten reformar la terra, Salvan tut la lgieut par nara.

35 Quel sanrigla silg davoss, Quel ca safida dilg Frantzoss.

-

Sco Cirenas san cantar,
A la lgieut vi durmantar;
Vesen, ch' ün safida d'els,
40 Schi sucroden ei lur quels.
Quel sanrigla silg davoss,
Quel ca safida dilg Frantzoss.

Q

Reg da Spania alg Keisser an Ünpruvau menduras an.

45 Cura chels ilg mens quittavan, Ils Frantzoss els savundanen; Quel sanrigla silg davoss Quel ca safida dilg Frantzoss.

g.

Melli tuchs han els en sen,
50 Ils tarditurs els pagan bein,
Tschaffan lur par las tarschollas,
Mennen lur la lgieut a scolla.
Quel sanrigla silg davoss,
Quel ca safida dilg Frantzoss.

10.

55 Uss, vuss ch' essas anfisai, Giu da guerra stunclantai, Lessas far ünna pasch cumina, A cun nus ngir bein parina. Quel sanrigla silg davoss,

60 Quel ca safida dilg Frantzoss.

Nuss Igianprim vuss lein tamprar, Ca vuss ngits sapartarchiar Ont cantscheiver una guerra, Malruvaus a tut la terra.

65 Quel sanrigla silg davoss, Ouel ca safida dilg Frantzoss.

12.

Quest bienmaun jou ur'a vuss; Seiass redlis er sco nuss! Pleids a barba ver tudescha, 70 Cun vardat adüna frescha! Quel ca safida dilg Frantzoss, Sgrat' ilg chiau lur silg davoss.

#### XII.

I,

A nies Deus, alg filg sieu, nies Reg valent, Spindrader, derschader, scaffider pussent, Lagreivel, fideivel, perpeten Sin-

giur

Tribuin a cuvin laud, gliergia ad honur.

5 Vus steias ner meias sin terra ner mar, Canteias, ludeias cun cybalas clar; Chi viva, chi scriva, chi mei trai igl flad,

Adurig, hanurig la sia majestad!

Grimadis, salvadis, lgimaris dilg mund.

10 Piuns, scorpiuns, vus liuns ad urs zund,

Syrenas, balenas, vus adlers lingiers,

Cureias, nudeias, sguleias nautiers.

4.

Montongias, compongias, gaults, calgias, pumers, Vus ervas, vus fölgias, vus flurs a rosers!

15 Zufleias, tuneias, luft, zufel a fieug, Deit gliergia lgi Senger, scadin en sieu lieug!

5.

Lagreivel, cuveivel solely, ca fas cauld!

Vus steilas, candeilas, planets dilg tschiel ault!

Vus aungels, archaungels, beaus a ligieus.

20 Cherubins, seraphins, deit gliergia a nies Deus!

6.

Manaders, derschaders, regenters, subjects! Vus humens, vus femnas, juvnals a pitsnets! Baseit vus, schnulgeit vus, urei ilg Singiur,

Purscheit lgi a deit lgi laud, gliergia ad honur!

25 Pineias, suneias las orglas agual; Curdeias, passeias andreg ilg pedal!

Trometas, cornetas, posunas aneg, Ragetas, fagotas, schalmias parfeg!

Curdeias, vangias scadin cun sieu pris!

30 Canteias, ludeias ilg Senger cun flis!

Chi viva, chi plaida, chi mei trai ilg flad, Adurig, hanurig la sia majestad!

## XIII.

1.1

Ser cumpar, char undrevel Mastral! par ün bien maun Sco Iges bein a pusseivel Vus greg sin quest nof on.

2

5 Pasch, sanadat, vantira, Fricheivels ons da Deus, Fideivla er darchira, Sabi cunselg cun vus.

3

Er pievel prus ubiedi, 10 Galgiart, tapfer, real, Cur ilg basseng dumondig, D'ragischar or ilg mal.

4.

Dilg plaid da Deus pastursse, Prus, yfrigs a sieu laud; 15 Mo quels grischs lufs rabiuss Ragischig ora bault!

5.

Ei char, dulsch Senger Deuse! Quont gig vol tiers gurdare? Quont gig vol teas ligieus 20 Mazar, scarpar laschar?

6.

Rachnege ti ilg saunge Chei en Biemont on spons! Rachnegia ti quei bongie En Swiz da tes uffonts!

7.

25 Cur tut agid mundaune Da nus vean prieu davent, Ven Deus cun tieu ferm maun, Honur meg tetz lur ent.

8.

Us eis ei temps, Grischuns, 30 Tapfer da guragiar Seiges tapfers Barunse! Lgei pilg salid da far. Q.

Rumonas parmaschunsse Leias zund buc stidar!

35 Lgei mei angonamentse;
En lur latsch par pilgiar.

10.

O Deus, la ti' baselgia Scharmege us bein bault! Mo la pitouna velgia

40 A frusta meg cun gault!

Amen.

XIV.

Ι.

Lgeiss ünna vusch en Rama Udieu da ber plirar; Lgeiss stau ber sponder larmass, Bargir a lamantar.

5 Rahel zund fig bargeva,
Par sess chars, pings uffonts,
La cunfortar pudeva
Nagin, ne ping ne grond.

٥.

Er ussa malacurada

10 Vangieuss eiss en pittasch,
La quala questa gada
Ha dau ber piter asch;
A tuts, cunzund la muma
Po mei ne sa callar

15 Da gir en ünna summa, Par sess unfonts plirar.

3.

Par sess unfonts lagreivels, Duss beals, parderts pirvauss Tras ils piliets schnueivels

20 Dala freida mort mazauss; En in vaschi a fossa Anssemmel vi zupai, Latezia a spronza nossa Anssemmel sutarai.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ün rieug sin on nief dilg 1656.

25 O barra bufachieta! A Deus schi chars a beals Ti dubla eiss barreta, Vangonza da tschupeals. Virola, ti schnueivla

30 Malsoingia dad unfonts, Ti eiss bein fig nuscheivla A pitschens ad er gronds.

5-

O vuss, mess pings lagreivels Parssuls, mess duss unfonts;

- 35 Vuss esses stai plascheivels A tuts, a pings, a gronds. Vuss amblidar poss buca, Schei fuss aunc giss ad ons; Mieu cor zund mema tuca
- 40 La mort da mess unffonts.

6.

La mort a tuts ei freida A fa zund mal ilg cor; Dolur eiss bein contievla Cur l'olma ha d'ir or;

45 Da gir en üna suma: Sco ti scarpassas or Ilg cor ad ina muma, Aschi fa mal ilg cor.

7.

Cur ti, o mort schnueivla!

50 Als sess schars pings unfonts
La vitta schi lagreivla
Ils pings ad er ils gronds;
O mund, quont malstateivla
Eiss mai tieu lagarment!

55 Cur lgeiss silg pli lagreivel,

8.

La mort prenda davent.

Da tutta sort latezia Cunzund ils chars uffonts, La muma spege leza

60 Sagir da tonts a tonts.
O mund, ti val da larmass
Pusseivlameng numnar,
Tieu bien ven sco las schvalmass
Vonzei a santilar.

g.

65 Latezia en tristezia, Midau ven en bargir Tieu rir, a tia charezia Midada enten ŝcöir. Lgeiss bein dreg la natira,

70 Quei mussa a datt ent, Curt ün zund fig suspira, Cun larmass fig tarment.

10.

Pilgs sess zund chars, lagreivels Cunzund pirvauss uffonts,

- 75 Chean trass la mort schnueivla Mazai, seig pings ner gronds. Mo ti deiss schar ancrescher Ad er saconfortar, Sco'lg plaid da Deus fa esser,
- 80 A nuss vult er mussar.

ΙΙ.

Bargir poss par charezia, Mo er ta cunfortar Deiss cun cardienscha teza, Schi meins pucau venss far.

85 Scha ti creiss beadienscha Chels hagian survangieu, Schi braigia cun cardienscha, Las larmass fruscha gieu!

12.

Mia olma gi cun David:
90 Els vengian buc tiers mei;
Mieu cor ruvauss uss hagig,
Tiers els vi ir vonzei,
O Jessu Christ, tras gratzia
A tras tieu maritar

95 Cun els da ver latezia A vontzei salagrar.

13.

Cun Jacob jou vi gir: Scha jou els aunc mei poss ver En tschiel, vi jou morir

O bein bugent jou er
 O olmas, bein beadas!
 Mieu Gieriet pirvauss,
 Barbletta, olmas stadas
 La crunna da mieu chiau.

105 Tarchiau hai ver latezia Aunc ber cun vuss sagir Silg mund, mo par caretzia Viess bien vi buc scuvir; Schei ha plaschieu al Senger

110 Da vuss dar ounc pli bien, Ludaus seig quel a semper, Ludaus seig enten tschiel!

15

Duvess jou buc cuvir A vuss viess bien lou si?

115 Schage ca da sparchirHa faig zund mal ami.O olmas bein beadas!Jou vi uss quescher chiou,Ca vuss ussa fitadas

120 Cun curuna sin viess chiau.

16.

Ca ven mai a schmartschir La gliergia senza fin, Ca semper ven flurir En tschiel sin finadin.

125 Da tut ilg mal vuss esses Mitschadas or dilg mund, Ilg qual vuss andirasses, Sco nuss mein tschou pliront.

17.

Lou si en la scolla aulta 130 Dilg tschiel essas mussai; A nuss tschou en la maulta Dilg mal essen fundai, Enstailg da nuss vuss ussa Parfechiameng gudeits

135 La cumpangia vossa, Cun Deus, culs aungels steits.

18.

Culs Soings a la raspada Ca ean lou si en tschiel, Beada bassalgiada,

140 Ca gauda lou tut bien.
O Jessu buntadeivel!
Tras tieu soing meritar
Lei po quei bien lagreivel
Er nuss vontzei guder!

10.

145 O gi zund bi lagreivel! Cur jou poss ngir aver Mess chars unfonts anssemel Cun tuts beauss guder! O Jessu buntadeivel,

150 La gratzia dai po ti! Dad esser pruss, fideivel Sin terra tuts aschi.

20.

Da viver en cardienscha Sin terra prussameng,

155 Da star en ubadienscha, Morir beadameng.

Finis.

C. DECURTINS.

# Lai von Melion.

(Ars: B. L. F. 283, f. 347 ra.)

Chi commenche Melion.

Al tans que rois Artus regnoit, Cil ki les terres conqueroit, Et qui dona les riches dons As chevaliers et as barons,

- 5 Avoit od lui un bacheler,
  Melion l'ai oï nomer.
  Mout par estoit cortois et prous
  Et amer se faisoit a tos;
  Mout ert de grant chevalerie
- 10 Et de cortoise compaignie. Li rois ot mont riche maisnie, Par tot le mont estoit proisie De cortoisie et de proèce Et de bonté et de largece.
- 15 A icel jor lor veu faisoient Et sachiés bien k'il le gardoient. Cil Melions un en voa,
- √ Qui a grant mal li atorna.

  Il dist ja n'ameroit pucele,
- 20 Que tant seroit gentil ne bele, Que nul autre hom eüst amé Ne de qui nus eüst parlé.

Une grant piece fu ensi. Cil qui le veu orent oï

- 25 En pluisors lieus le recorderent Et as puceles le conterent; Et quant les puceles l'oïrent, Mout durement l'en enhaïrent. Celes qui es canbres estoient
- 30 Et que le roïne servoient, Dont il en i ot plus de cent, En ont tenu un parlement: Dïent jamais ne l'ameront. N'encontre lui ne parleront,
- 35 Dame nel voloit regarder Ne damoisele a lui parler. Quant Melion ice oï, Mout durement s'en asopli, Ne voloit mais querre aventure
- 40 Ne d'armes porter n'avoit cure; Mout fu dolans, mout asopli Et de son pris alques perdi. Li rois le sot, mout l'en pesa, Mander le fist, a lui parla:

T: L, 4. 33. f. 60a.

C'est comment Melion su dechieus de se femme.

I. li rois (+ I) T; 3. 4. fehlen in T; 8. si se fesoit amer a toux T; 11. ly roiz ml't rice maisnie oit T; 12. pristie estoit T; 15. et icez jours lors veus T; 16. qui lez tenoient T; 18. Que P, Quy T; ly tourna (-1); 20. Tant nesseroit ne gent ne belle T; 21. home PT; 22. Ne qué de nul P; 26. le recorderent (+ I) T; 32. Sen T; 33. que jamaiz (+ I) T; n'a sa bonte ne parleront T; nach 34. schiebt T ein: par tout le rengne fu seu — et a gran mal ly fu tenu; 37. 38. et Melions quant il l'oi, ml't durement en asouply stehen in T vor 35; 35. ne damez ne le voloient esgarder T; 36. puccle P; 41. 42. stehen in T vor 39. 40. 41. ml't fu mary T; 42. loz mout y pierdy T.

- 45 "Melions", fait li rois Artus, "Tes grans sens qu'est il devenus? Tes pris et ta chevalerie? Di que tu as, nel celés mie! Se ta veus terre ne manoir, [347" b]
- 50 N'autre cose que puisse avoir, Se il est en ma roiauté, Tu l'avras a ta volenté. Volentiers te rehaiteroie", Ce dist li rois, "se jo pooie.
- 55 Un castiel ai sor cele mer,
  En tot cest siecle n'a itel;
  Beax est de bois et de riviere
  Et de forest que mout as chiere,
  Cel te donrai por rehaitier,
- 60 Bien t'i porras esbanoier."
   Li rois li a en fief doné,
   Melions l'en a mercïé,
   A son castel en est alés,
   C chevaliers i a menés.
- 65 Li païs bien li conteca, Et la forest que mout ama. Quant il i ot un an esté, Mout a le païs enamé, Car ja deduit ne demandast,
- 70 Que en la forest ne trovast. Un jor estoit alés chacier Melions et li forestier; Od lui furent si veneor, Ki l'amerent de bone amor,
- 75 Car ce estoit lor liges sire, Totes honors en lui remire. Tost orent un grant cerf trové, Hastieument orent descoplé.

- En une lande s'aresta

  80 Por sa muete qu'il escouta;

  Od lui estoit uns escuiers,

  En sa main tenoit deus levriers.

  En la lande qu'est vert et bele

  Vit Melions une pucele
- 85 Venir sor un bel palefroi;
  Mout erent riche si conroi.
  Un vermeil samit ot vestu,
  Estroit, a las mout bien cosu;
  A son col un mantel d'ermine.
- 90 Ainc meillor n'afubla roïne. Gent cors ot, bele espauleüre Et blonde la cheveleüre; Petite bouche bien mollée, Et comme rose encolorée;
- 95 Les ex ot vairs, clers et rians, Mout estoit bele en tos samblans; Seule venoit sans compaigníe, Mout par fu gente et escavíe. Melions contre li en va,
- 100 Mout belement le salua: [346r c] "Bele", dist il, "jo vos salu Del glorious, le roi Jesu; Dites moi dont vos estes née Et que ici vos a menée?"
- Cele respont: "Jel vos dirai, Que ja de mot ne mentirai. Je sui assés de haut parage Et née de gentil lignage; D'Yrlande sui a vos venue,
- 110 Sachiés que je sui mout vo drue; Onques home fors vos n'amai Ne jamais plus n'en amerai.

<sup>45.</sup> dist T; 47. ton [tes] P; te prouece et ta courtoisie T; 48. conte? (vielleicht çoile); 49. [60a 2] tere ne avoir T; 50. ne coze el mont que puise avoir T; 51. s'il est en mon resgne trouue T; 55. a sur T; 56. en tout le monde n'a son per; 57. boinz est et biax T; 58. foriez que tu az ciere T; 59. iel... pour toy r. (+1) T; 61. en cief donne T; 63. ale P; 64. mene P; 65. contequa T; 69. de rienz T; 71. ale P: 72. Melion P; si veneor et sy arcier T; 73—76 fehlen in T; 78. tost l'orent pris et ... P; 83. verde P; et verde T; 85. palefroi P; desuz un palefroy T; 86. ierent T; 87. un samit vermel T; 88. estroitement a laz cousu T; 90. ainc n'affulla millor roïne T; 91. corps P(?) und T; et bele P; et belle espaulure T; 92. et s'ot blonde la cavelure T; 94. comme roze iert encoulouree T; 95. lez yeulz ... vairs T; 96. mout par fu belle en tou sanblans; 97. 98. fehlen in T; 99. lui P; contre li ala T; 100. courtoisement T; 101. [60a, b<sub>1</sub>] T; 104. vous a chy amenee T; 105. elle ... ie le vous (+1) T; 107. assez P; 107. 108. fehlen in T; 110. et sachiez bien que je suy vo drue T; 112. autruy n'amerai T.

Forment vos ai oï loër, Onques ne voloie altre amer

II5 Fors vos tot seul, ne jamais jor
Vers nul autre n'avrai amor."
Quant Melions a antendu
Que si veu erent atendu,
Parmi les flans l'a enbracíe

120 Et plus de trente fois baisíe, Puis a tote sa gent mandée, L'aventure leur a contée; Cil ont veüe la pucele, El roialme n'avoit tant bele;

125 A son castel l'en a menée, Mout ont grant joie demenée. L'endemain mande ses amis Et tous les homes dou païs, A grant richoise l'espousa

130 Et mout grant joie en demena. Quinse jours a li pas duré. Trois ans le tint en grant chierté, Deus fieus en ot en ces trois ans, Mout par en fu lies et joians.

135 Un jor en la forest ala, Sa chiere feme ot lui mena; Un cerf trova, si l'ont chacié, Et il s'en fuit le col baissié. Un escuier o lui avoit,

140 Ki son bercerie portoit;
En une lande sont entré,
En un buisson a regardé,
Un mout grant cerf i voit gisant,
Sa feme regarde en riant:

145 "Dame", fait il, "se jo voloie,

Un mout grant cerf vos mostreroie. Veés le la en cel buisson." "Par foi", fait ele, "Melion, Sachiés, se jo de cel cerf n'ai

150 Que jo jamais ne mangerai." Del palefroi chaï pasmée, [346<sup>r</sup> d] Et Melions l'a relevée; Quant ne le pot reconforter, Mout durement prist a plorer.

155 "Dame", dist il, "por Dieu merci,

Ne plorés mais, jo vos en pri; J'ai en ma main un tel anel, Ves le ci en mon doit manel, Deus pieres a ens el caston,

160 Onques si faites ne vit on;
L'une eft blance, l'autre vermeille,
Oïr en poës grant merveille.
De la blance me toucerés
Et sor mon chief le meterés,

165 Quant jo serai despoilliés nus, Leus devenrai grans et corsus; Por vostre amor le cerf prendrai, Et del lart vos aporterai. Por Deu vos pri, ci m'atendés

170 Et ma despoille me gardes.

Je vos lais ma vie et ma mort,

Il n'y avroit nul reconfort.

Se de l'autre touciés n'estoie,

Jamais nul jor hom ne seroie.

175 Il apela son escuier,
Si se commande a deschaucier.
Cil vint avant, sel descaucha,
Et Melions el bois entra.

<sup>114.</sup> navauch fors vous T; 115. home qui vive ne ia iour T; 118. avenu T; 124. n'ot sy bielle (-1) T; 125. ostel T; ... mene P; 126. demene P; 127. 128. fehlen in P; 129. a mout gran joie T; 130. feste on y mena T; 131. li plais T; 134. dont mout en T; 135. sa T; 136. avuech luy sa femme mena T; 137. un cierf trouerent sy l'ont cachie T; 138. s'enfuy T; 139. unz varlez apres luy aloit T; 140. son berselet li T; 141. en est entres T; 141. dedenz ..., garde T; 143. estant T (vgl. 186); un grant cierf y a veut gisant T; 144. le moystre riant T; 145. dist il T; 147. vez T; 148. par Dieu, dist elle T; 149.  $[60^{\rm h}\ 2]$  se de cel cerf que ie la voy n'ay T; 150. iamaiz d'autre T; 151. parlefroi T; 152. M. l'en a T, 154. durement conmenche a T; 156. plus ie T; 157. en mout doit T; 159. ceston T; 162. savoir y poes gran mervelles T; 164. sur le cief le me metres T; 167. le chier T; 168. del larde vous T; 169. pour dieu chy m'atendes T; 170. despoule T; 171. et mort T; 172. n'y aroit mais nul T; nach 174. schiebt T eine: tenes lanel ma douce amie, ie vous laise ma mort et may vie; 178. Melion T und T.

- Ses dras osta, nus est remés, 180 De son mantel s'est afublés. Cele l'a de l'anel touchié, Quant le vit nu et despoillié; Lors devint leus grans et corsus, En grant paine s'est enbatus.
- Li leus s'en vait mout tost corant La ou il vit le cerf gisant, Tost se fu en la trace mis. Anchois sera grans li estris Que il l'ait pris ne adesé
- 190 Ne que il avra del lardé. La dame dist a l'escuier: "Or le laissons assés chacier." Montée est, plus ne se targa, Et l'escuier o lui mena;
- 195 Droit vers Yrlande, sa contrée,
   En est la dame retornée;
   Al havene vint, nef i trova,
   As mariniers tantost parla,
   Qui l'ont menée a Duveline,
- 200 Une cité sor la marine, Qui son pere ert, le roi d'Yrlande; [346<sup>1</sup> a]

Des or ot ce qu'ele demande. Lues qu'ele fu al port venue, A grant joie fu receüe.

- 205 De li lairomes aïtant,
  De Melion dirons avant.
  Melions qui le cerf chaça
  A grant merveille le hasta,
  En la lande l'a consëu
- 210 Tot maintenant l'a abatu. Puis prist de lui un grant lardé, En sa bouche l'en a porté.

- Hastiuement s'en retorna, La ou il sa feme laissa;
- 215 Mais il ne l'i a pas trovée, Vers Yrlande s'en est tornée. Mout fu dolans, ne set que face, Quant il ne le troeve en la place; Mais ne porquant se leus estoit,
- /220 Sens et memoire d'ome avoit.
  Tant atendi k'il avespra,
  Une nef vit que on charga,
  Ki la nuit devoit eskiper
  Et en Yrlande droit aler.
- 225 Envers cele part s'en ala, Tant atendi k'il anuita; Entrés i est par aventure, Car de sa vie n'avoit cure; Sos une cloie s'est muciés
- 230 Et s'est tapis et enbuissiés. Li maronier se sont hasté, Car mout avoient bon oré; Il s'en tornerent vers Yrlande, Cascuns avoit quanque demande.
- 235 Il sachierent a mont lor voiles, Al ciel corent et as estoiles; En l'endemain a l'ajornée Virent d'Yrlande la contrée. Et quant il sont al port venu,
- 240 Melions n'a plus atendu, Ains issi fors de son cloier, De la nef sailli el gravier. Li maronier l'ont escrïé<sub>1</sub> Et de lor avirons geté;
- 245 Li uns l'a d'un baston feru, A poi k'il ne l'ont retenu. Lies fu, quant lor fu escapés,

<sup>179.</sup> sest dras P; 183. leu grant P; il T; 187. puis qu'il est T; 188. grant P; 189. atrape T; 190. ne qu'il puist avoir T; 192.  $[61^{18}]$ ; 193. n'y atarga T; 194. et fehit in T; en mena T; 195. en sa T; 196. s'en ala la male trouuee T; 197. a . . . nez T; 198. et marchanz a quy parla (-1) T; 199. mene T; 201. est T; 202. a T; 203. quant elle fu a port T; 205. vous lairay T; 206. diray T; 207. que durement le cerf caicha T; 208. gran mervelle T; 210. la l'a ataint et T; 211. il en a pris T; 214. has tieuement T; 215. la vint T v sa T; 216. en irlande . . . alee T; 218. quant ne l'a trouuee T; 219. nequedent T; 221. anuita T; 222. vint T; 224. en illande devoit aler T; 231. ly marceant T; 232. car] que T; 234. a vent tel qu'il T; 236. queurent T; 240. Melion T und T; 241.  $[61^{18}]$ ; 242. saut ens el T; 243. li marchant [-1] T; 244. leurs navirons T; 245. fru [-1] T; 246. si c'a poi ne l'a abatu T.

Sor une montaigne est alés, Mout a regardé le païs,

- 250 Ou il savoit ses anemis. Encore avoit il son lardé [346<sup>r</sup>b] Ke de sa terre ot aporté; Grant faim avoit, si l'a mangié, Mout l'avoit la mer traveillié.
- 255 En une forest est alés, Vaches et bues i a trovés, Mout en ocist et estrangla,

Iluec sa guerre commença;
Plus en i a ocis de cent

- 260 A cest premier commencement.

  La gent ki estoit el boscage
  Virent des bestes le damage;
  Corant vindrent a la cité,
  Al roi ont dit et aconté
- 265 Qu'en la forest un leu avoit, Qui le païs tot escilloit, Mout a ocis de lor almaille, — Mais tot ce tient li rois a faille. Tant a alé par le forest,
- 270 Par montaignes et par dessert, Que a dis leus s'acompaigna, Tant les blandi et losenga Que avoec lui les a menés Et font totes ses volentés.
- 275 Par le païs mout se forvoient, Homes et femes malmenoient. Un an tot plain ont si esté, Tot-le païs ont degasté, Homes et femes ocioient,
- 280 Tote la tere destruisoient.

Mout se savoient bien gaitier, Li rois nes pooit engingnier. Une nuit orent mout erré, Traveillié furent et pené,

285 En un bois joste Duveline
Sor un tertre les la marine.
Li bois estoit les une plaigne,
Tot environ ot grant campaigne.
Por reposer i sont entré,

- 290 Traï seront et engané.

  Uns païsans les a veüs,

  Al rois en est tantost corus.

  "Sire", dist il, "el bois reont
  Li onse leu couchié s'i sont."
- 295 Quant li rois l'ot, mout en fu liés, Ses homes en a araisniés. Li rois ses homes apela: "Baron", dist il, "entendés cha! Sachiés de voir, les onse lous
- 300 En ma forest vit cis hon tous."

  Les rois dont soelent les pors

  prendre

  Environ le bois ont fait tendre.

  Quant on les ot tot portendus,

  Li rois monta, n'i targa plus,
- 305 Sa fille dist, avoec venra
  Et la chasse des leus verra.
  Tantost se sont el bois alé
  Tot coiement et a celé,
  Le bois ont tot avironé.
- 310 Car gent i ot a grant plenté, Ki portent haces et maçües,

<sup>248.</sup> est montes T; 251. del T; 257. ocit P; 250. pluz y en y a (+1) T; 261. erent T; 264. raconte T; 266. quy tout le paiz destruisoit T; 270. dessiers T; 271. qu'avuech T; 272. fehlt in T; 273. 274. stellt T um; 273. quant T; 275. par le pais mout courtoisement T; 276. -279 fehlen in T; 282. ne lez T (+1); nach 284 schiebt T ein: sy con coustume iert de trauail — esret orent tout le iournail; 287. en une T; 288. toute environnoit le canpaigne T; compaigne P; 291. un paisant P; 292. courans venus T; 296. vn de sez hons arainies en fu (+1) T; 297. 298. fehlen in T; 299. amis, dist il, el boiz reont T; 300. ly .XI. leu couchiet y sont T; (wegen 299. 300. T vgl. 293. 294 P); 301. li rois le bois a fait pourprendre T; 302. et dist qu'il lez vora prendre (-1) T; 303. et quant li boiz fu pourtendus T; on] ot P; 304. li rois] lors P; atarga P; 305. sa sa fille . . . ira (+1) T; 307. tout coiement en sont ale T; 308. fehlt in T; 309. environne T; 310. car mout i ot plente de gent T; womach ex cinschiebt: quy del damaige sont dolent; 311. kil et T.

- Et li alquant espées nües. Adont i ot mil chiens hüés, Ki les leus orent tost trovés.
- 315 Melions vit k'il ert traïs, Bien set que il est mal baillis. Li chien les vont mout angoissant, Et il vienent as rois fuiant; Tot sont detrencié et ocis,
- 320 Uns tous seus n'en escapa vis Fors Melion, qui escapa, Par deseur les rois se lança; En un grant bois s'en est alés, Par engien lor est escapés.
- 325 A la cité sont repairié,
  Li rois se fait durement lié.
  Li rois grant joie demena
  Que il des onse leus dis a;
  Car mout bien s'est vengiés des
- 330 Escapés ne l'en est c'uns seus. Sa fille dist: "C'est li plus grans; Encor vous fera tous dolans." Quant Melions fu escapés, Sor une montaigne est montés,
- 335 Mout fu dolans, mont li pesa De ses leus que il perdu a; Mout a traveillié longement, Mais ore avra secours briement. Artus en Yrlande venoit,
- 340 Car une pais faire i voloit.
  Mellé estoient el païs,
  Acorder vout les anemis;
  Sor les Romains voloit conquerre,

- Mener les voloit en sa guerre.
- 345 Li rois venoit privéement,
  Ne menoit mie mout grant gent;
  Vint chevaliers od lui menoit,
  Mout fist bel tans, bon vent avoit;
  Mout fu la nef et riche et grans,
- 350 Il i avoit bons esturmans; Mout par fu bien apareillíe, [346 vd] D'omes et d'armes bien garníe. Lor escut furent fors pendus, Melions les a conëus;
- 355 Primes connut l'escu Gawain, Et puis a ravisé l'Iwain, Et puis l'escu le roi Ydel, Tot ce li plot et li fu bel; L'escu le roi bien ravisa,
- 360 Sachiés de voir grant joie en a; Mout en fu liés, mout s'esjoï, Car encor quide avoir merci. Vers la terre vienent siglant, Li vens lor est venus devant,
- 365 Ne porent prendre cil le port; Adont i ot grant desconfort. A un autre port sont torné A deus lieues de la cité. Un grant castel i ot jadis,
- 370 Mais ore estoit tos agastis; Et quant il furent arivé, Nuis estoit, si ert avespré. Li rois s'est al port arivés, Mout ert traveilliés et penés;
- 375 Car la mer li ot fait grant mal. Il apela son senescal:

<sup>312.</sup> aunqun les espees (+1) T; 313. cent T; 314. ont (-1) T; 315. voit ... est T; 316. que mout T; 318. et cascuns en vait fuiant (-1) T; 319. tost T; 320. ainc uns tous seus n'en ala viz T; 322. deseure P; se fehlt in P; desous le roy T; 323. grant fehlt in T (-1); entres T; 327. 328. fehlen in T; 329. de che qu'il est T; 330. escapes leur en est vn seux T; 332. les P; encore vous fra dolans (-1) T; 333. Melions T und P; M, quant T; 336. perduz T; 337. songnesement (+1) T; 342. ensanble le (siz) voit faire amis T; 344. [61b2] T; 345. au roy; 346. avuech luy n'ot gaires de gent T; 347. avoit T; 348. a cel iour mout bel tanz faisoit T; 349. nef riche et vaillanz T; 350. miz y T; 351. mout estoit T; 352. et de femes (+1) T; 353. escut fehlt in T (-1); ierent T; 354. Melion P; de Melion sont bien conut T; 355. premiers T; 356. apres le monsigneur Ywain T; 357. bien reconnut Pescut Ydiel T; 358. de che T; 360. pour voir T; 362. encore (+1) T; 373. a la t. vinrent T; 364. unz T; 365. quy ne leur laist prendre le port T; 370. il estoit mout T; 371. la furent T; 372. nuiz fu, tost fu avespre (siz) (-1) T; 373. fu o port T; 374. sest T; 375. nef T; ml't de mal (+1) T.

"Alés", dist il, "la fors veïr, Ou jo porra anuit gesir". Hors de la nef en est issus,

380 A une montaigne est venus,
Une maison avoit dedens,
Jadis i avoit eü gens,
Cil est a la nef retornés,
Les canbrelens a apelés:

385 "Issiés", fait il, "ça fors od moi, Si atornés l'ostel le roi." Fors de la nef en sont issu, Si en sont a l'ostel venu, Deus chierges i ont fait porter,

390 Mout tost les furent alumer. Kieutes i portent et tapis, Hastivement fu bien garnis. Adont s'en est li rois issus, Droit à l'ostel en est venus,

395 Et quant il i fu ens entré, Liés est, quant si bel l'a trové. Melions pas ne se targa, Tos tans contre la nef ala, Pres de la chaivie est arestus,

400 Mout les a bien reconcus.

Bien set, se del roi n'a confort,
Qu'en Yrlande prendra la mort;
Mais il ne set comment aler,
Leus est et si ne set parler,

405 Et nekedent tos tans ira, [348r a]
En aventure se metra;
A l'uis le roi en est venus,
Tos ses barons a coneüs;
Il ne s'est de rien arestés,

410 Tot droit al roi en est alés, En aventure est du morir, As pies le roi se lait chaïr, Ne se voloit pas redrecier. Donc le veïsciés merveilles.

415 Ce dist li rois: "Merveillier voi, Cis leus est ci venus a moi. Or sachiés bien qu'il est privés, Mar iert touchiés ne adesés." Quant li mangier apresté

420 Et li baron orent lavé, Li rois lava, si s'est assis, Devant ax ont les dobliers mis. Li rois a Ydel apelé, Sel assist joste son costé.

425 As pies le roi jut Melions,
Bien conut trestos les barons.
Li rois le regarde sovent,
Un pain li done et cil le prent;
Puis le comenca a mangier.

430 Li rois s'en prist a merveillier, Al roi Ydel dist: "Esgardés, Sachiés que cis leus est privés." Li rois un lardé li dona, Et il volentiers le manga.

435 Lors dist Gawains: "Segnor, veés,
Cis leus est tous desnaturés."
Entr'aus dïent tot li baron,
C'ainc si cortois leu ne vit on.
Li rois fait aporter le vin

440 Devant le leu en un bacin;
Li leus le voit, beüt en a,
Sachies que mout le desira,
Qu'il a del vin assés beü,
Et li rois l'a mout bien peü.

445 Quant del mangier furent levé Et li baron orent lavé, Fors issirent sor le gravoi, Tos tans fu li leus ot le roi;

<sup>378.</sup> la v on pora (+1) T; 379—382. fehlen in P; 385. dist T; il fehlt in P und T; dehors a moi T; 386. pour atourner dou roi T; 388. dusquez au castiel en sont venut (+1) T; 389. deux grans chierges ont alume T; 390.  $[62^{31}]$  l'ostel du roy ont atourne T; 391—396. fehlen in T; 397. Melion P und T; s'atarga T; 399. del castel T; 403. quelle part aler (+1) T; 408. les T; 409. si est plus ariestes T; 410. desy au roy T; 412. laist T; 414. dont lez veissies esmeruillier T; 417. sachiez de fy T; 418. ert P; 419. mangiers aprestes fu T; 420. ly rois laua, o luy sy dru T (besser als P); 422. yaux . deubliers T; 423. Ydiel a apiele T; 424. seoir le fait a T; 427. mout . . . bien tous T; trestot P; nach 430 schiebt T ein: qu'il volentiers le menga (-1, ohne Reimvers); 438. ainc T; 440.  $[62^{32}]$  devant luy en vn madrin (sic) T (-1); 444. il a asses de vin beu T; peu] veu F. Michel; 446. et li roiz artus ot T; 447. hors sont issut sur T.

- Onques ne sot cel lieu aler, 450 Qu'on le peüst de lui oster. Quant li tois volt aler colchier, Son lit trova apareillié; Dormir s'en vait, mout est lassés; Et li leus est od lui alés;
- 455 Ainc nel pot on de lui partir,

  [348r b]

  As piés le roi en vait gesir.

  Li rois d'Yrlande a mes eils

As piés le roi en vait gesir. Li rois d'Yrlande a mes eüs C'Artus estoit a lui venus; Mout en fu liés, grant joie en a,

- 460 Bien main a l'aube se leva,
  De ci al port en est alés,
  Ses barons a o lui menés.
  Tot droit al port en vint errant,
  Mout s'entrefirent bel samblant.
- 465 Artus li mostra grant amor Et fait li a mout grant honor. Quant il le voit a lui venir, Ne se volt mie enorgoillir, Ains leva sus, si l'a baisié.
- 470 Li ceval sont apareillié,
  N'atargent plus, ains sont montés,
  Ore en iront vers la cité.
  Li rois monte en son palefroi,
  De son leu a pris bon conroi,
- 475 Ne le voloit mie laissier,
  Il fu tos jors a son estrier.
  D'Artus fu mout li rois joians,
  Li conrois fu riches et grans.
  A Duveline sont venu
- 480 Et el grant palais descendu.

  Quant li rois monta el doignon,
  Li leus le tint par le giron;

- Quant li rois Artus su assis, Et li leus s'est a ses pies mis.
- 485 Li rois a son leu regardé, Joste le dois l'a apelé; Ensamble sisent li doi roi, Mout par i ot riche conroi. Mout bien servoient li baron
- 490 De totes pars par la maison. Servi furent a grant plenté; Mais Melions a regardé, En mi la sale ravisa Celui ki sa feme en mena;
- 495 Bien sot la mer estoit passés
  Et en Yrlande estoit alés.
  Par l'espaule le vait saisir,
  Cil ne se pot a lui tenir.
  En la sale l'a abatu,
- 500 Ja l'eüst mort et confondu, Ne fuissent li sergant le roi Qui la vindrent a grant desroi. De totes pars par le palais Fus aporterent et gamais,
- 505 Ja eüsent le leu tüé [348r c]
  Quant li rois Artus a crïé:
  "Mar iert touchiés, fait il, par foi!
  Sachiés que li leus est a moi."
  Dist Ydel, li fiex Urïen:
- 510 "Segnor, ne faites mie bien! S'il nel haïst, nel touchast pas." Et dist li rois: "Ydel, droit as." Artus s'en est del dois tornés, De ci al leu en est alés,
- 515 Al vallet dist: "Tu jehiras, Por coi t'a pris, ou ja morras." Melions le roi regarda,

<sup>450.</sup> que il ne fust a l'acoster T; 451. artuz du couchier T (so); 453. en vait T; 355. li P; peu ou del roy departir T (so); 456. s'en T; 457. a merveille eus P (so!); 458. que artus . . . o lui T; 460. el main T; 461. 462. fehlen in T; 463. tou droit et port s'en vait poignant T; 464. ml't biau T; 466. et ly a fait T; 467. vit T; 469. ainz se leua si T; 471. n'atarga T; 472. or s'en . . . a T; 473. mande T; 474. le conroy T; 476. ainz fu tous tans T; 477. del roy . . . liez et joianz T; 481. 482. fehlen in T; 484. ly leux si s'est T; 487. sont asiz li roy T; 489.  $[62^{\text{vi}}]$  bien servoit li escanchon T; 493. en une saille T; 495. set qu'en yrllande est passes T; 496. et o sa femme en est ales T; 498. se fehlt in T (—1); 499. 500. fehlen in T; 501. du roy T; 504. a eslais T; 506. parle T; 507. ert P, dist il T; 509. Yrien P; 511. s'il ne le haist, il ne le T (—1); 512. Ydel fehlt in T (—2); 513. en est tous drois leues T; 514. de sy a luy T; 516. quoi il t'a . . . tu moras T.

Celui estraint, et il cria. Cil a le roi merci rové,

- 520 Dist qu'il contera verité; Maintenant a le roi conté Comment la dame l'ot mené, Comment de l'anel le toucha Et en Yrlande l'en mena;
- 525 Tot li a dit et coneü,

  Comment li estoit avenu.

  Artus a le roi apelé:

  "Or sai bien que c'est verité,

  De mon baron m'est il mout bel.
- 530 Faites moi delivrer l'anel, Et vo fille ki l'en porta Malvaisement engignié l'a." Li rois s'en est d'iluec tornés, En sa cambre s'en est entrés.
- 535 Le roi Ydel o lui mena, Tant le blandi et losenga Qu'ele li a l'anel doné; Il l'a al roi Artu porté. Si tost con l'anel a veü;
- 540 Melions l'a bien coneü;
   Al roi vint, si s'agenoilla
   Et ans deus les pies li baisa.
   Li rois Artus le vout touchier,
   Gavains nel volt pas otroier.
- 545 "Biaus oncles", fait il, "non ferés, En une chambre l'en menres Tot seul a seul privéement, Que il n'ait honte de la gent." Li rois a Gavain apelé,

- 550 Si a od lui Ydel mené; En une cambre l'en mena, Quant il fu ens, l'uis si ferma, L'anel li a sor le chief mis, D'ome li aparut li vis,
- 555 Tote sa figure mua, [348r d]

  Lors devint hon et si parla;

  As pies le roi se lait cheïr,

  D'un mantel le firent covrir.

  Quant le virent home formé,
- 560 Mout en ont grant joie mené; De pitié li rois en plora Et en plorant li demanda, Comment li estoit avenu; Par pechié l'avoient perdu.
- 565 Son canbrelenc a fait mander,
  Riches dras li fist aporter;
  Bien le vesti et conrea.
  Et en la sale le mena.
  Merveillié sont par la maison,
- 570 Quant voient venir Melion.
  Li rois a sa fille amenée,
  Al roi Artu l'a presentée
  A tote sa volenté faire,
  Voille l'ardoir, voille desfaire.
- 575 Melions dist: "Jel toucherai De la pierre, ja nel lairai." Artus li a dit: "Non ferés! Por vos beaus enfans le lairés." Tot li baron l'en ont proié,
- 580 Melions lor a otroié. Li rois Artus tant demora

<sup>519.</sup> il a . . . crié T; 520 et dist qu'il dira T; 521. adont a tout conte le roi T; 522. erra vers soy T; 524—526. fehlen in T; 528. or sai gou, dist il, verite T (besser als P); 529. ce m'est m. b. T (besser als P); 530. faice moi tost venir l'anel T; 532. quy mout malment l'engigna T (—1); 533. en est T; 534. dedens T (+1); 535. fehlt in T; et sa fille tant losenga (besser als P); 537. que elle l'anel li donna T; 538. il] puiz T; nach 538 schiebt T ein: de boinairement et de gre; 539. a l'anel T; 542. [62v2] et a denz T; 544. G. ne le vaut o. T; 545. dist il, non fres (—1) T; 548. si qu'il n'i ait gaire de gent T; 550. et sa Ydiel o luy P; 552. qu. furent ens, l'uis ferma (—1) T; 534. le P; 557. dou roy . . . laist T; 560. demene (+1) T; 564. et conment T; 565. ses canbrelens T; 566. fait T; 567. le] se T; 568. et assa fille l'en m. T; 570. quant venir virent le baron T; 571. rois fehlt in T, mandee T (—1); 572.  $p\bar{n}$ ftee T; 573. pour T; 574. vuelle le ardoir v detraire nach 574 schiebt T ein: Melions en piez se leua, hors de son doi l'anel osta;

hors de son doi l'anel osta; 575. de le piere le vaut touchier; 476. fehlt in T statt dessen: li rois l'en vait merchi crier; 577. Melions, dist il, non fras T (—I); 578. pour tes . . . le leraz T; 579. dont T.

Que la guerre tot acorda. En sa contrée en est alés, Melion a od lui mené, 585 Mout en fu liés, grant joie en a. La feme en Yrlande laissa, A deables l'a commandée.

Jamais n'ert jor de li amée, Por ce qu'ele l'ot si bailli, 590 Con vous avés el conte oï; Ne le volt il onguez reprendre, Ains le laissast ardoir u piendre. Melions dist, ja ne faldra, Qui de tot sa femme creria,

595 Qu'en la fin ne soit mal baillis, Ne doit pas croire tos ses dis. Vrais est li lais de Melion, Ce dïent bien tot li baron. Explicit de Melion.

Chi fine Melion. Or orés le lai del Trot.

582. que toute la g. a. T, darnach schiebt T ein: quant il ot toute la guerre acordee (+2); 583. il s'en revait en sa contree T; 584. a fehlt in T; en mena T; menés P; 585. liez et gran T (+1); 586. femme laisa en irlande T; 587. a cent diables le commande T; 588. fehlt in T; 589. [63 a] T; 591. voloit il paz T; 592. car ansoiz le laissast il pendre T; 594. Que PT; herra P; del tout . . . crera T; 595. ne] n'en T.

Von dem "Lai" Melion sind uns nur zwei in der picardischen Mundart abgefaßte Handschriften bekannt. I. Die Pariser Arsenalhandschrift (P, 283 f 347 $^{\rm r}$ a—348 $^{\rm r}$ d). Francisque Michel hat den Melion dieser Handschrift in seinem Buche "Lais d'Ignaures etc., Paris 1832 herausgegeben. 2. Der Turiner Codex (L 4. 33, f 60 $^{\rm r}$ a—63 $^{\rm r}$ a), derselbe welcher den Meraugis enthält und sowohl in Pasini Catalogus, als in Michelants Ausgabe beschrieben ist. Die Abschriften beider Manuscripte verdanke ich meinem hochverehrten Lehrer Prof. W. Foerster.

Da uns das Fabliau nur in zwei Handschriften vorliegt, so ist ein kritischer Text nicht herzustellen. Es erwies sich somit als das beste, die bessere der beiden Handschriften (P) zu Grunde zu legen und nur dann von derselben zu Gunsten der Turiner (T) abzuweichen, wenn P sicher falsches, T sicher gutes darbat. Alle anderen Abweichungen von T sind in die "Varia lectio" verwiesen.

Die Turiner Handschrift ist, wie die Sprache zeigt, fast um zwei Jahrhunderte jünger als die Pariser. So erklären sich die vielen Fälle, wo ein unbetontes e derselben nicht mitzählt. Bemerkenswert ist ferner, dass in T das part, perf. pass. regelmäsig mit dem vorausgehenden Objekte übereingestimmt wird, was in P nicht immer geschieht. Das der Verfasser des Gedichtes ein Picarde gewesen, ergiebt die Reimuntersuchung. Wir machen besonders auf folgende Picardismen aufmerksam:

- I) en und an werden im Reime streng geschieden.
- 2) z ist bereits in s abgeschliffen.
- 3) die pic Formen veir, cheir sind durch Reime gesichert, ebenso die weiblichen Endungen ie für iee. Das Reimen der Imperfecta der a Conj. mit jenen der übrigen Conj. schließt einen Normannen als Autor aus.

Die Reime ergeben weiterhin:

1) Vokale. ie für iie: 351 apareillie: garnie (außerdem finden sich noch folgende, keinen Ausschlag gebenden Reime: 119 enbracie: baisie, und in P allein 12 maisnie: proisie.

 $\tilde{e}+i$  giebt i in pri 156 (1. Person): merci.

Beide Handschriften scheiden streng en und an, z. B. cent: parlement 31, 32 (überdies vgl. die Reimpaare 259, 337, 345, 381, 427 etc.). rians: sanblans 95, 96 (ähnlich 133, 143, 185, 316, 331, 350, 363).

o in geschlossener Silbe hatte dasselbe Schicksal wie o in der offenen Silbe: prous: tos 7; lous: tous 299 (für lüpum = leu

vergleiche leus: seus 329.

2) Konsonanten. L vokalisiert in seus: leus 329. Estrier 476 hat bereits das unorganische r. S und das geforderte z reimen mitsammen, das letztere ist also bereits in s abgeschliffen, z. B. Artus: devenus 45; remes: afubles 179; mis: estris 187; jadis: agastis 369; baillis: dis 595; portendus: plus 303.

3) Ohne Nominativ s findet sich: sire: remire 75; on: caston (c. obl.) 160; on: baron (N. pl.) 438. Das Nominativ s von Melions: les barons 425 ist durch Reim gesichert; die Ansprache

ist ohne s: Melion 147: buisson.

Das Perfektparticip findet sich in P häufig nicht übereingestimmt und zwar:

 ohne s: 63 alé: mené 247; escapé: alé. Falsches s hat menés 584: alés.

2) ohne feminines e: 125 mené: demené.

Die franz. Form des pers. Fürwortes moi ist dreimal, soi einmal durch Reim gesichert: moi: roi 385; voi: moi 416; foi: moi 508; soi: roi 521 (nur in T).

Beachtenswert ist son für sa: P 140 son bercerie; T hat son

berselet, die richtige Leseart (berceret = berselet).

Das Verbum *aller* hat in der 3. P. S. va 99: salua. Vai 185 findet sich nur außerhalb des Reimes, ferner sind noch anzuführen die picardischen Formen: veïr: gesir 377; morir: chaïr 411; cheïr: covrir 557.

Die Imperfecta der a-Conj. reimen mit jenen der übrigen Conj.:

regnoit: conqueroit; 29 estoient: servoient.

Die Pariser Handschrift hat eine einzige den Sinn störende Lücke; der Versbau derselben ist glatt und regelmäßig. Nur in drei Versen ist die Silbenzahl größer, in einem einzigen geringer als das Metrum fordert. In der Turiner Handschrift sind die Lücken häufiger, beinahe der zehnte Teil der Verse ist schlecht gebaut, viele Verse sind verschoben und an drei Stellen der Sinn des Erzählten verdreht.

Verse des Turiner Codex, die im Pariser fehlen: Statt S. 35. hat T:

Par tout le rengne fu seu, Et a gran mal ly fu tenu. Nach 174 hat T eingeschoben:

Tenés l'anel, ma douce amie,

Je vous laise ma mort et ma vie (+2);

nach 284:

Si con coustume iert de trauail, Esret orent tout le journail;

nach 577:

De le piere le vaut touchier, Li rois l'en vait merchi crier;

und nach 430 den reimlosen Vers:

qu'il volentiers le menga (-1).

Alle diese Verse sind für den Zusammenhang entbehrlich. Folgende zwei Stellen des T, welche im P fehlen, habe ich in den Text aufgenommen, da der Zusammenhang dieselben fordert:

127—128 L'endemain mande ses amis, Et tous les homes dou pays.

Obgleich diese Stelle nicht absolut unentbehrlich ist, so ist es doch naheliegend, dass Melion seine Freunde zu seiner Hochzeit einlud.

> 379—382 Hors de la nef en est issus, A une montaigne est venus, Une maison avoit dedens, Jadis y avoit eü gens.

Diese Stelle ist für den Zusammenhang notwendig, denn in den ihr vorausgehenden Versen befiehlt Artus dem Seneschal, aus dem Schiffe hinauszugehen und sich um ein Nachtlager umzusehen; und in den folgenden heißt es, daß der Seneschal bereits zurückgekehrt ist.

Verse des P, welche in T fehlen.

Durch das Fehlen der Verse 73—76, 276—279, 297, 298, 327, 328, 461, 462, 481, 482, 588 wird der Zusammenhang der Erzählung nicht alteriert; dies geschieht jedoch durch das Fehlen folgender Verse:

V. 3, 4, in welchen auf die Munificentz des Königs hingewiesen wird, wodurch die Verse 55 und folgende schön motiviert werden;

V. 97, 98, 107, 108, weil man sonst nicht erführe, ob die Dame mit oder ohne Begleitung gekommen sei, und von welcher Abkunft sie wäre;

V. 272, weil sonst der vorausgehende Vers keinen Paarvers hätte;
V. 499—500, weil sonst der Hauptsatz des Bedingungs-Satzgefüges fehlen würde.

Verschobene Verse.

Die Verse 35, 36 des P stehen in T erst nach 38, wodurch sie an eine weniger passende Stelle gelangen. Ihnen schließen sich gleich an die V. 41, 42.

V. 307-310 sind verschoben, ohne dass darunter der Zusammenhang leidet.

Unrichtiges Versmaß muß an folgenden Stellen des P gebessert werden:

1) Überzählige Verse:

V. 91 Corps of gent et bele espauleure. In T ist espaulure und cavelure viersilbig (wenn das End-e mitgezählt wird). Da aber P 92 Et blonde la chevelëure fünfsilbig ist, so muss man auch espaulëure lesen, und das richtige Metrum durch Auslassung von et herstellen.

V. 94 Et come rose bien encolorée (bien ist wegzulassen).

V. 399 Prez de la chaivie est arestus (Chaivie ist offenbar verderbt, und statt dessen etwa mer [T castel] zu lesen).

V. 457 Li rois d'Yrlande a merveille ëus (Das Masculinum ëus fordert das mez 'Boten' des T).

V. 560 (P und T) Mout en ont grant joie demene (Statt demene ist wohl mene zu setzen).

2) Um eine Silbe kürzer ist der V. 385. Issiés, fait, ca fors od moi. Ich habe fait il gesetzt.

Der Reim ist in beiden Handschriften rein bis auf folgende Stellen:

P 55 mer: itel (T hat besser mer: per).

P 270 forest: dessert (T forest: dessiers).

P und T 451 couchier : apareillic.

P 583 alés: menés (das letztere falsch für mené).

P 550 formé: mené (für menée, doch ist die Uebereinstimmung nicht nötig).

T 50 fourmé : demené (für demenée).

T 141 entrés : regardé.

#### GLOSSAR.

Bercerie P 140. Verlesen aus bergamais P 504. Von Fr. Michel verceret, vgl. berselet T 140.

cloie P und T 229, damit gleichbedeutend das Masc.

cloier P und T 241.

contequa T 65 | von contechier conteca P 65 \ 'gefallen'.

wiesen auf Du Cange: gamagium (Joch des Zugwiehs), passt aber nicht recht. Vgl. jamel Rol. 3739. pas (Simplex von repas?) P 131.

W. HORAK.

# MISCELLEN.

## I. Textkritisches.

## Zu den Strassburger Eiden.

Die folgenden Zeilen sollen einen Beitrag liefern zur Erklärung der schon viel besprochenen Stelle nun los tanit. Cfr. Roquefort: Gloss., Pertz: M. G. H. Script. tom. II. Burguy: Gramm. tom. I 10. Bartsch: altfrz. Chrest., Diez: altrom. Sprachd., Romania III 288 und 371, VI 248, Jahrbuch für roman, und engl. Sprache Bd. 13 p. 383, Bd. 15 p. 82. Lücking: die ältesten französischen Mundarten p. 80, Herrigs Archiv Bd. 60 p. 343, Zeitschrift für deutsche Phil. Bd. 3 p. 85. Ich möchte, unter teilweiser Annahme von Suchiers Ansicht, de suo partem lo fraint lesen. Zwischen dem t von part und dem folgenden  $\tilde{n}$  ist noch Raum genug für einen m-Strich, der aber verblichen ist. Auch bei sinemo ist ein m-Strich und zwar der letzte, bis auf einen Punkt verblichen. Wir erhielten also partm. Bei der nachfolgenden Correktur ist dem Schreiber vielleicht aufgefallen, daß er das e in parten ausgelassen hat, und um dies zu ersetzen, hat er das Compendium über m gemacht, welches jetzt noch sichtbar ist.

Diese Auffassung scheint mir den französischen Text mit dem deutschen am vollkommensten in Übereinstimmung zu bringen. Es wird auf diese Weise außerdem eine Stelle der Handschrift durch eine analoge, deren Schreibfehler längst aufgedeckt ist, erklärt. Auch würde es dann nicht mehr auffallend sein, daß nur hier  $\tilde{n}$ , sonst aber nun oder non geschrieben ist.

Entgegenhalten ließe sich dieser Auslegung zweierlei:

- 1. Könnte auffallen, dass der Schreiber partem hätte ausschreiben sollen und nicht für -em das sonst übliche Verkürzungszeichen angewendet hat. Es richtet sich jedoch der Gebrauch dieser Abkürzungen ganz nach dem Platze, der dem Schreiber zur Verfügung stand und beruht häufig auf reiner Willkür.
- 2. Wäre partem in sprachlicher Hinsicht anzugreifen, denn es bringt Urkundenlatein in den Text, dann ist dagegen zu bemerken, daß in dem Eide Ludwigs nunquam mit voller Endung vorkommt.

Der Ausdruck de suo parten vergleicht sich mit Verbindungen, wie sie die freilich noch weniger rein französischen Casseler Glossen z. B. in tundi meo capilli, radi meo colli darbieten.

F. LINDNER.

# H. Etymologisches.

# 1. Romanische Etymologien.

(Fortsetzung zu Ztschr. IV 382.)

31. Délai, dilaver und 32. délaver franz.

Délai leitet Diez IIc s. v. von lat, dilatum ab, von demselben dann das Verb dilayer, vrlt. delayer "aufschieben", hieraus it. dilajare. — Dem stehen gewichtige lautliche Bedenken entgegen. Denn von dilatum kann das franz. Zeitwort nur mit -are oder mit -iare gebildet werden; in erstem Falle gäbe es dela-er, dele-er, wie badare ein baer, beer giebt; eine Form delai-ier wäre in der älteren Zeit nicht möglich. Dazu kommt, dass die betonten Formen delé-e lauten müsten und dies (delé) wäre auch die einzig mögliche Form für das Substantiv. Dagegen müßte dilatiare ein delacier oder delaisier (?) geben. Das im Altfranz. ziemlich häufige Wort lautet aber nur delái, delái-e, delai-ier, mithin an dilatum nicht zu denken. — Es giebt nun noch ein zweites délayer '(durch Wasser oder eine Flüssigkeit) verdünnen', welches von Diez auf lat. dis-liquare = it. dileguare, prov. deslegar zurückgeführt wird, während Littré und Scheler auch dieses zweite Wort auf lat. dilatare zurückführen wollen, was unter allen Umständen falsch ist. Allein délayer 'verdünnen' kann ebenso wenig von disliquare kommen. Denn dieses konnte nur desleguer, déleguer geben und, selbst eine spätere Form \*dislicare zugegeben, doch nur desleier, woraus nur dislier oder disloiier werden konnte, aber niemals délayer. Das prov. deslegar müsse dann selbst auf ein älteres desleguar zurückgehen. — Leider kenne ich ebensowenig wie Littré ein altfranz. Beleg, denn hier müßten die betonten Formen (ob desloie aus desleie oder deslaie) die Sache einigermaßen beleuchten. Littré kennt ein älteres alayer, mit derselben Bedeutung wie délayer, das identisch sein kann mit neufranz. aloyer, altfranz. alaier = (Münzen) legiren; auch hier würden betonte Formen (ob aláie oder alóie) die Frage nach der Herkunft (ob lex oder ligare, o. E. anderes) entscheiden. Wenn nun die betonten Formen ein ai aufwiesen, dann kann die Etymologie nur sein (\*ad-lac-are und) \* dis-lac-are, von lacus 'der See', gerade wie diese ital. allagare und das synonyme dilagare geben. - Für dilayer 'säumen', dem auch ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die altfranz. Formen alier, alle machen \*le(i)gare wahrscheinlich.

provenzalisches alaiar an der Seite steht, kann dann bloß das bekannte Verb laier 'lassen', betonte Formen l'aie, als Stamm angeführt werden.

## 33. effrarer franz.

kann nicht von frigidum kommen, trotz der provenzalischen Form esfreidar (dies ἄπαξ εἰρημένον), neben dem prov. esfredar, esfreiar sich findet. Denn die älteste französische Form, welche durch die Assonanz gesichert ist, ist esfra-er durch Assimilation aus esfre-er, denen die betonte Form esfrái-e, früher noch esfrói-e sich entgegenstellt. Diese lauten im norm. esfréie, das Substantiv esfrei, so daß kein Zweifel existiert, es müsse ein betonter Vokal sein, der unter dem Ton ei, vortonig e giebt. Dies ist einzig  $e = lat. \ \tilde{e}, \ \tilde{\iota}.$ Dagegen frigidum konnte franz. bloß esfreidier, geben und höchstens wie cuidier ein cuier, dialektisch ein esfreier, das aber nur mit ié (nie mit e) assonieren konnte. Das zu Grunde liegende Etymon ist das deutsche fridu, der 'Frieden', (neuhochdeutsch mit gedehntem i), daher \*ex-frid-are1 'J. aus seiner Ruhe stören', wie schon bei Gautier in seinem Rolandsglossar 1875 zu lesen ist. Nur ist zu bemerken, dass sein aus Du Cange geholtes exfrediare dieselben Bedenken erregt, wie Diezens exfrigidare, da es nur in ié reimen könnte, was nicht der Fall ist. — Diese in die Augen springende Etymologie (prov. esfredar, wozu früh ein esfreiar durch Einfluss der betonten Formen, wie es später auch im Französischen geschah), wird man, wie so viele andere, in Schelers Anhang vergebens suchen. — Sicher ist nun, daß esfreer mit frayeur nichts zu thun haben kann; und ebenso frayeur, prov. freior, frior, altfranz. freor nichts mit deutschem fridu, da die Bedeutung unübersteigliche Schwierigkeiten bildet. Effrayer und frayeur sind aber zwei ursprünglich von einander unabhängige Wörter, die erst später im Lauf der Zeit einander genährt wurden.<sup>2</sup> Das Substantiv kommt aber von dem bereits von Diez vorgeschlagenen fragor, das altfranz. fraor, freor (=? prov. \*fraior, freior, frior) gab.

# 34. creux franz.

kann nicht von corrösum, wie Diez will, kommen, da die altfranz. Form crues, anglon. creos lautet, was einzig auf ein \*crösum, das bis jetzt nicht nachgewiesen werden kann, führt. Littrés crypta ist der Vergessenheit zu überliefern.

# 35. carole altfranz.

Hier handelt es sich nicht darum, ein neues Etymon zu finden, sondern unter den vorgeschlagenen das richtige herauszufinden.

¹ Wie bei so vielen Wörtern gab es auch hier zwei Bildungen: ·are und -ire; so existiert ein esfre-ir bei Benoit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So entstand dann durch diese Vermischung die neufranz. Form frayeur und früher sogar ein altfranz. Substantiv exfreor.

Von diesen können überhaupt nur zwei in Betracht kommen. nämlich corolla und choraula. Beim letzterem mag man sich über die Bedeutungsänderung (der zum Tanz blasende Musikant und der Tanz selbst) hinwegsetzen, aber lautlich kann es prov. nur coraula, nie corolla geben. Auch ein drittes, bisher genanntes choreola würde, wenn nicht coriola, coirola, so doch sicher corola, nie corolla geben. Dieses bisher nicht nachgewiesene Wort, das Diez aber ganz richtig aus bret. korolla, erschloss, findet sich sowohl prov. in der Flamenca, als auch jetzt in dem von Hofmann edierten Ezechiel: corolle 106, 6, lat. choras übersetzend. Wenn nun Diez das lat. corolla mit der Bemerkung abweist, die Römer hätten zwar bei Lustbarkeiten Kränze getragen, aber, deshalb einen Reigen selbst einen Kranz zu nennen, wäre eine starke Übertreibung, so kann man zwar diesem Einwand zustimmen, aber trotzdem corolla ohne weiteres als Etymon annehmen, da das tertium comparationis eben ein anderes ist. Das Simplex corona bezeichnet ja schon im klassischen Latein einen 'Kreis' von Menschen, daher ein Rundtanz, ein Reigen mit einer corona, einem 'Kreis' bezeichnet werden kann, indem zuerst also nicht der 'Tanz' selbst, sondern der durch die Tanzenden gebildete 'Kreis' also bezeichnet worden.

## 36. taux franz.

will Diez IIc (s. v. taxer) von lat. taxare trennen ("welches mit taxare gar nicht verwandt ist"), und sieht darin eine altfranzösische Nominativform eines Substantivs tail (= ital. taglio 'Steuer'), aus welchem sich dann ein Verb tausser abgeleitet hätte, aus dem wieder das vrlt. pg. tousar entstanden wäre. Es wird wohl nach dem heutigen Stand der Lautlehre keiner weiteren Begründung bedürfen, daß alle die Formen direkt auf lat. taxare zurückgehen, von dem einmal das Lehnwort taxer entstanden, das andere mal echt volkstümlich taksare = taussare, woraus regl. altfranz. tausser, davon ein Verbalsubstantiv altfranz. taus, in späterer Orthographie taux, andererseits wieder port. tousar (aus älterem \*tausar) entstanden. Auch Scheler, Anhang hat bereits taux auf altfranz. tauxer, tausser zurückgeführt; aber seine Bemerkung: "Warum nicht die Nebenform tauxer, tausser = taxer als Primitiv von taux anerkennen? Auch phantasma wurde zu fantauma, fantôme" trifft das vorliegende Wort gar nicht, ebensowenig wie die Vergleichung mit épaule, orteil in seinem Dictionnaire. Mithin steht er nur auf Littrés Schultern, der bereits vor ihm bemerkt: taux est le masculin de taxe, ohne den lautlichen Vorgang zu erklären. Das fragliche u des Diphthongs au ist auf taksare zurückzuführen, vgl. Diez I<sup>3</sup> 258, Ztschr. f. rom. Phil. II 166 Anm., III 263. — Über den Wandel des k vor einem Konsonant in u handle ich an anderem Ort im Zusammenhang.

# 37. sofanar prov.

macht Diez IIb (s. v. sosanar) Schwierigkeiten, nachdem er das prov. soanar 'verschmähen' mit sosanar 'verhöhnen' identificiert hatte.

Allein schon dieses letztere ist mit der Lautlehre unverträglich; denn ein lat. subsannare kann nie prov. soanar, altfranz. sooner, seoner geben. Dies dürfte auf ein \*sub-hanare, \*sub-fanare zurückgehen, wie affanno, affannare auf \*ad-hanare, ad-fanare.

# 38. hef altfranz.

mit der Bedeutung 'Haken' hätte ich Ztschr. f. rom. Phil. V 97 No. 34 als stammidentisch mit hav-er anführen sollen. Es ist regelmälsig gebildet, wie clef von clav-em. 1 Es ist dies das Simplex, von dessen Stamm die beiden dort erwähnten Wörter hav-et und ha-vel abgeleitet sind. Durch Settegasts Glossar zu Thuim (S. 265) ist mir derselbe wieder ins Gedächtnis gerufen worden. Derselbe traf zweimal in diesem Text den Obl. Pl. hes an, und führt ihn, trotzdem er das aus Rogf. Suppl. belegte hef kennt, auf einen Sing. hec zurück, und diesen auf ahd. hâko2, "dasselbe Wort, von dem Diez ital. accia, franz. hache herleitet"; das Wort hef hingegen könnte man von ahd. haft ableiten. — Es ist schwer, schwerwiegende Bedenken zu unterdrücken, welche die wenigen, eben angeführten Worte hervorrufen. Einmal ist der ahd. Stamm hâko im Rom. gar nicht nachgewiesen, da accia u. s. f. (wegen prov. apcha) auf ein \*apia zurückgehen muss, wie in dieser Ztschr. III 264 bereits bestimmt nachgewiesen worden.<sup>3</sup> Ferner kann hâko, latinisiert hacum, nie hec geben, sondern nach festen Lautgesetzen, die man nicht ignorieren darf, nur \*hau = hou = heu oder hai, höchstens hac. Dazu kommt, dass ein hec nirgends nachzuweisen ist, was, mit der aprioristischen Unmöglichkeit seiner phonetischen Existenz zusammengehalten, uns nur übrig läst, ein anderes, passenderes Wort zu suchen. Endlich kann hef nie von haft kommen, da wieder sichere Lautgesetze dies mit Sicherheit zurückweisen, worüber auch in dieser Zeitschrift V 98 bereits gehandelt ist. Es bleibt mithin übrig, das gut beglaubigte hef als Stamm für hes zu nehmen, gebildet wie cles, nes, nues, vis u. s. f., aus clef, nef, nuef, vif u. ä. Dieses hef ist einmal belegt in Carpentier, und daher hat Roquefort seine Glosse (ohne Beleg) in sein Glossaire aufgenommen. Die Form mit Plural -s findet sich, wie schon gesagt, auch in Froissarts Chronik (s. Schelers Glossar), endlich auch in Ph. Mouskets Chronik 19592. All diese Stellen lassen keinen Zweifel an

¹ Zwar hätte es streng genommen \*hou geben sollen, wie clavum = clou. Allein dieser Vorgang ist im Altfranzöschen nicht konsequent. So hätte norum = nou, norum = nuef wie böreem == buef geben sollen, und doch ist norum wie novem behandelt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Settegast wiederholt hier, vielleicht ohne es zu wissen, die von Scheler in seinem Glossar zu Froissart für hes gegebene Erklärung. Sogar der Verweis auf Hécart fehlt nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Man beachte, dass franz. hache ein \*hakka verlangt, dagegen it. accia ein \*haccia; ferner müsste es pik. hake heisen, was sich ebensowenig findet, wie sake statt sace, sache (sapiat). Hoffentlich genügt dies, um uns endlich vom deutschen haka im Romanischen besteit zu sehen.

der Bedeutung dieses Wortes übrig, welche Settegast "noch nicht vollkommen gesichert" erscheint, und stimmen durchaus mit der Bedeutung der davon abgeleiteten Derivata.

## 39. acesmer altfranz.

leitet Diez (I s. v. esmar) von altprov. azesmar 'berechnen' ab. Die Bedeutungen der beiden Verba decken sich durchaus nicht, was schon von vornherein gegen eine solche Entstehung misstrauisch machen könnte. Übrigens wäre dies, falls ich nicht irre, die einzige Entlehnung eines volkstümlichen Wortes, die das Altfranzösische dem Provenzalischen zu verdanken hätte. Allein eine Untersuchung der lautlichen Thatsachen zeigt ohne weiteres, dass davon nicht die Rede sein kann. Prov. azesmar "berechnen" kommt zwar sicher von ad-aestimare, das im altfranz, a-esmer fortlebt, und lautet so natürlich nur in dem Gebiet der prov. Sprache, wo ein intervokales d zu z wird. Die französische Entlehnung hätte also gerade aus diesem engeren Gebiete stattfinden müssen. Nun ist das altfranz, c, d. h. lautlich ts, gerade nicht derjenige Laut, der dem prov. z im altfranz, am nächsten steht; dies wäre vielleicht eher tönendes s gewesen. Dazu kommt, das das Wort dann im Pikardischen auch asesmer lauten mußte, während die einzige nachweisbare Form achesmer ist, also ch (č), der Fortsetzer eines lat. c. Wenn nun dazu noch ein ital. accismare kommt, so wird man wohl nicht mehr Diez folgen, der sogar dieses von prov. azesmar kommen läfst. Das merkwürdigste, daß dieses italienische Wort in seiner Bedeutung gerade mit dem Altfranz., nicht mit dem Provenzalischen, von dem es kommen soll, stimmt, während sein  $\check{c}$  ebenso mit Notwendigkeit auf lat, c hinweist, wie die altfranzösische Form. Endlich, woher wäre der Italiener zu seinem accismar gekommen bei prov. azesmar? Dies alles zusammengehalten, zwingt uns, von dem provenzalischen Wort definitiv abzusehen, und einen Stamm \*cism-are aufzustellen, der noch zu erklären ist.

# 40. rincer franz.,

früher reinser soll nach Diez IIc von altn. hrainsa kommen. Dies ist unerträglich mit den altfranzösischen Formen, die im Infinitiv raïncier, 3. Pers. ra-ince lauten, wie solches im Reim nachgewiesen ist Barb. II 385, 2417.

# 41. assener franz.

leitet Diez IIc und nach ihm alle Etymologen von adsignare "für assigner". Allein adsignare hätte aseignier gegeben, wie in-signare = enseignier. Dazu kommt, dass meines Wissens ein lat. gn vor dem Accent niemals zu einsachem n wird, sondern (und so soll es auch der romanischen Lautlehre nach sein) nur  $\tilde{n}$ . Das einzige, als Stütze für n anführbare, Wort dessiner hat damit nichts zu thun; es ist ein Lehnwort, wie dies schon das erhaltene i kundgiebt. Endlich assener un coup = adsignare ictum ist eine wenig passende Ver-

bindung; der Schlag wird nicht 'bezeichnet', sondern 'versetzt, gegeben, u. ä.' — Das Wort ist aber auch im Italienischen echt volkstümlich, assennare, in welcher Sprache die Wandlung eines gn vor dem Ton in n ebenso beispiellos ist. Lautlehre und Bedeutung stimmen ohne weiteres, wenn wir assener als Ableitung von altfrz. sen, ital. senno erklären. Das italienische Wort ist hier entscheidend, da es noch die ursprüngliche, mit senno 'Verstand' direkt zusammenhängende Bedeutung 'belehren, warnen' hat, während das volkstümliche assenare un pugno mit dem französischen Gebrauch zusammenfällt. Den Übergang zeigt wohl die Nebenbedeutung 'Seite, Richtung' welche dem Grundwort nachweislich anhaftet.

### 42. bertesca ital.,

afrz. brelesche, hat bei Diez keine definitive Entscheidung; er scheint Mahns deutsches brett annehmbar zu finden. Wie wäre dieses Wort im Romanischen zu einer Bedeutung gekommen, die es im Deutschen nicht hat? Und dazu kommt, daß, wenn zur bertesca Holz genommen wird, dies kaum Bretter, sondern starke Pfosten

oder Balken gewesen sind.

Warum hätte der Romane den Stoff, das Holz, mit deutschem brett und nicht mit einem romanischen Wort bezeichnet? Dazu paßt auch nicht mlat. britisca, briteschia, dessen i aus deutschem ë nicht entstehen konnte. Doch alles dies zugegeben, welchen Sinn hat das Suffix -iscus, an ein Nomen, das den Stoff, aus dem der Gegenstand gebaut ist, bezeichnet, angehängt? — Dieses Suffix wird mit Vorliebe an Völkernamen angehängt: 'danesche, galesche = \*dani-sca, \*gall-isca u. ä., und so leiten wir denn bretesche von \*britt-isca ab; britt ist Britto, altfranz. Bret, fem. Brete. Diese Art von Türmen wird mit den Britten ebenso in irgend einer Verbindung, die den Namen zur Folge hatte, gestanden haben, wie es mit dem Fallgitter, ital. saracinesca, franz. sarrasine und den Sarazenen der Fall gewesen sein wird.

# 43. Noch einmal span. enclenque.

Ich hatte vor vielen Jahren span. enclenque, das Diez auf \*inclinicus zurückführte, nach Darlegung der schweren Bedenken, welche vom Standpunkte der Lautlehre sich Jedem aufdrängen, mit altfranz. esclenc identificiert und beide auf ein deutsches slinc zurückgeführt. Zustimmung fand ich bei G. Paris (Rom. 1878, 346. Die certaines réserves beziehen sich wohl auf meine Annahme des Einschiebens eines n vor s, während G. P. es nur vor einer Gutturalis, also ks = sk, zuzugeben scheint) und Ascoli (Arch. III 449). Neulich nun wurde meine Erklärung zurückgewiesen und auf Diezens clinicus

¹ Ich weiß nicht, wie es kommt, daß keines der mir im Augenblick zugänglichen Wörterbücher: Tramater, Valentini (groß), Fanfani (groß), Rigutini und Fanfani (nebst App. Cerquettis All' App.), Michaelis, diese Bedeutung resp. Wendung anführt. Ich habe sie sehr oft gelesen und gehört.

zurückgegriffen von G. Baist in dieser Zeitschrift (V 550). Ich glaube, daß derselbe, wenn er nach einigen Wochen diese und fast alle anderen sowohl dort als anderswo bis jetzt veröffentlichten 'Etymologien' wieder durchlesen wird, es vorziehen würde, dieselben wären lieber ungedruckt geblieben.

Doch ich habe es hier nur mit enclenque zu thun. Clinicus ist unmöglich; ich verweise nur auf einen einzigen Punkt, ohne mich mit den unwahrscheinlichen Deutungen Baistens (inclinare u. a.) irgend zu befassen. Da griech.  $\varkappa\lambda i \nu\eta$  ein langes i hat, ebenso das lat. clīnicus, so ist dadurch allein das Wort sofort ausgeschlossen, da dieses i unter allen Umständen hätte bis zum heutigen Tage als i fortleben müssen. Ferner weiß Baist nicht, daß seine Beispiele estanque, esplinque u. s. f. sämmtlich gegen ihn sprechen, da überall die Gutturalis unmittelbar auf das n folgt, aber nicht durch einen Vokal getrennt ist; es ist absolut verschieden für das lautliche Resultat, ob ich ein clīnicum oder ein \*stancum habe. Es ist mithin eines sicher: mag enclenque von welchem Wort immer abstammen, es kann mit lat. clinicus nichts zu thun haben.

Nun hatte ich aber im Altfranzösischen ein Wort esclenc nachgewiesen, das seiner lautlichen Form nach ebenso als seiner Bedeutung zufolge mit dem Spanischen identisch sein muß. Wenn Baist meint, "esclenc kann mit dem niederl. Wort identisch sein, kann aber auch mit vorgesetztem s, clinicus sein", so zeigt er, daß ihn seine vielen und vielseitigen Studien bis jetzt gehindert haben, sich mit franz. Lautlehre eingehender zu beschättigen. Ich rede hier nicht von der Sinnlosigkeit einer Komposition ex-clinicus (denn dies ist für das französische die einzig mögliche Deutung seines "vorgesetzten s"); ich begnüge mich zu bemerken, dals, diese Unform zugegeben, sie nach franz. Lautlehre unter keinen Umständen esclenc geben kann, sondern ein \*esclinche oder esclinge (wie \*manicum = manche, Nbß. mange) geben müßte, womit der fragliche Etymon clīnicus auch für das französische ein für alle Male abgethan ist.

Für jeden, der bei Aufstellung von Etymologien methodisch vorgeht, wird dann ebenso sicher sein, daß, welches auch immer das Etymon sein mag, dasselbe für das spanische und altfranzösische Wort, die identisch sind, gleichfalls identisch sein muß.

Nachdem auf diese Weise ein festes negatives Resultat erzielt, dann ein allgemeines positives Postulat gefunden worden ist, gehe ich an die Behandlung des von mir vorgeschlagenen Etymons slinc. Ich schicke voraus, dass sich vielleicht ein anderes finden lassen wird, das mit noch größerer Evidenz sich empfehlen wird. Mir ist es genug, nachweisen zu können, dass gegen das von mir aufgestellte Etymon sich nichts ernstliches nach dem heutigen Stand der Germanistik und Indogermanistik einwenden läßt. Letzteren habe ich mich bei Fachleuten versichert, deren Angaben ich im Folgenden benutze.

- I. Über den eigentümlichen Vorgang  $(s \circ l = s l)$  ist bis jetzt den Germanisten nichts bestimmtes in Bezug auf Ausbreitung und Lokalisierung bekannt, indem keine Specialuntersuchung bis jetzt vorliegt. Daher kann von diesem Gesichtspunkte aus kein Einwurf gemacht werden; umgekehrt können die romanischen Fälle Licht vielmehr werfen auf das Germanische. Zudem kann sich derselbe Vorgang (? zuerst alamannisch, dann verbreitet) an verschiedenen Orten unabhängig auf derselben lautlichen Grundlage entwickeln.
- 2. Grimm war es, der annahm, dals slink aus link mit prothetischem s entstanden sei; diese Annahme ist heute von den Germanisten aufgegeben. Im Gegenteil sehen jetzt dieselben sline als die Grundform an und verweisen auf ein angels. sleae 'faul, nachlässig, träge', und auf ein slinkan 'kriechen'. Endlich sei bemerkt, dass aus dem Schweigen der einzelnen germanischen Denkmäler auf Vorhanden- oder Nichtvorhandensein von sline kein Schlus gezogen werden kann, da neben slink noch ein zweites, verschiedenes Wort für den Begriff 'link' existierte, welches anfangs vorherrschte, dann ausstarb. Die Sprachvergleicher aber führen von griech.  $\lambda \alpha \iota F \acute{o}$  auf eine Grundform \*slá-Aiva-, \*slAiva-, d. h. auf ein udātta-nomen mit der Bedeutung 'stumpf, kraftlos' (Fick VII 308. Kluge QF XXXII 35. Gust. Meyer Gr. Gr. § 104), so dass auch von dieser Seite kein Bedenken gegen ein deutsches sline erhoben werden kann.

Endlich die Annahme, dieses Wort sei nach Frankreich und Spanien eingedrungen, kann kein Bedenken erregen.

Vom Standpunkt der Bedeutung und Lautlehre läfst sich gegen sline nichts einwenden, ein so günstiger Umstand, wie er nicht immer bei andern, als sicher geltenden Etymologien vorkommt.

Zum Schlus will ich, wiewohl es für den vorliegenden Fall vollständig gleichgültig ist, die von mehrfacher Seite geläugnete Entwicklung (Vok.)  $n\,s^{\,1}$  (Kons.) Vok. = (Vok.) s (Kons.) Vok. berühren. Für das afrz. ist sicher  $tanster^{\,2} = taster$ , wodurch hanste = haste sofort seine Bestätigung findet. Die Aspirierung des h wird ebenso wenig ins Gewicht fallen, wie bei altum (Ztschr. f. rom. Phil. II 84). Vgl. noch Orange aus Arausica, nach Quicherat S. 31 durch die Mittelstuse Aurasica. Glinser = glisser bei Du Cange (s. v. clidare) will ich nur nebenbei erwähnen. Vgl. prov. anssessi = assassin, mansso = masso. Für ital. vergleiche man ansimare, ansima neben asima, asma von ansima Doch hier möchte einer aus ansimare verweisen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es handelt sich immer um ein ursprünglich tonloses s, gleichgültig ob es durch einen vorstehenden oder nachfolgenden Konsonanten diese Aussprache erhalten hat, oder ob es ursprünglich ss ist, oder ob es aus ce, ci, ti+Vok. entstanden ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dasselbe findet sich noch Trouv. belg. p. 216, V. 56, wo Scheler tauster schlimmbessert.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hier läge, wenn die Ableitung sicher ist, sogar der Fall vor, das ein ursprünglich tönendes s dieselbe Wirkung hat. Denn es kann nur aus Arausia, Aurasia, Aurange sich entwickelt haben.

daher flüchte ich mich zum Spanischen, wo wir sicheren festen Boden fassen. Schon bei Diez (I 361) konnte sich jeder die Beispiele: canso (quassum), fonsado (fosado), mancilla (macilla), manzana (matiana), ponzoña, trenza holen. Möchte die eine oder andere Etymologie als unsicher gelten, das eine mensaje (missaticum) bei Diez ist über jede Anfechtung erhaben. Dazu kommt brensar. prensa = pressare, pressa, wo auch kein Zweifel möglich ist. Hoffentlich werden diese letzten Fälle genügen, um die Thatsächlichkeit des Vorgangs, der ja kein allgemeines Lautgesetz ist, sondern nur einen besonderen Hang darstellt, für die Folge sicher zu stellen. Wenn dem aber so ist, dann werden wir auch alle andern, so überaus zahlreichen altfranz. Fälle, wie ensaier — essaier u. s. f. auch nach diesem Vorgang erklären, da diese dialektischen Formen sich nicht aus ursprünglichem eksaier entwickelt haben, sondern lange Zeit später, als eksaier längst essaier geworden war, und kein Mensch mehr eine Ahnung von dem früher hier befindlichen Guttural haben konnte, aus dem fertigen essaier u. s. f. entstanden sind.

W. Foerster.

### 2. Etymologisches.

### I. Beretta,

E. W. I, Diefenbach Orig. s. v. Birrus. Die begriffliche Entwicklung ist entweder wie bei cappello etc., indem die Kopfbedeckung einen Teil des Mantels bildete; cfr.  $\beta l \dot{\phi} \dot{\phi} ov \ \mu \alpha r \dot{\delta} \dot{v} \eta \varsigma$ ,  $\dot{\epsilon} \varphi \epsilon \sigma \tau \dot{\rho} i \varsigma$  bei Suidas etc., oder ist direkt auf die Grundbedeutung "rot" zurückzugehen: s. Mahns Herleitung von Gorra im E. W. s. v. Gorra kann übrigens geradezu  $b \ddot{u} r r u s$  sein, bask. gorria rot von  $b \ddot{u} r r u s$ . Dagegen fordern die Worte E. W. I Bujo, so fern sie zusammengehören, ein Etymon  $b \ddot{u} r e u s$ , das mit  $b \ddot{u} r r u s$  —  $\pi v \dot{\phi} \dot{\phi} \dot{\phi} \varsigma$  (Festus, cfr. Cicero Orator 160) schlecht überein stimmt.

#### 2. Bochorno

E. W. IIb ist nicht vulturnus, sondern völturnus. Denn das jt (mit cerebralem t), welches aus lt und ct entstand, verwandelte span. und port. ein vorangehendes rom. 6 in u: trucha, ital. trota, ducho, dotto, lucha, ital. lotta neben gelehrt beeinflustem luta, franz. lutte; mucho molto, escuchar ascollare, buitre avoltore, puches polta, cuchillo collello. Doch könnte auch der Stammvokal der Tonsilbe assimiliert

¹ Man sieht, welches Glück Baist mit seinem Lautgesetz hat (Ztschr. f. rom. Phil. V 553): "daß im Spanischen n häufig vor x und ss, nie aber vor s eingeschoben wird". Es handelt sich gar nicht um Vok. s Vok., sondern um Vok. s Kons., und da ist es gleichgültig, ob es x (sk, ks) oder ss, oder st (denn estibo = entibo wird jetzt wohl auch jeder in Ruhe lassen) oder skl oder sonst was zu Grunde liegt.

sein; alt buchern spricht dafür. Merkwürdig ist buchin für vulturnus, entspricht cat. but.vi Henker und Falkenart, cfr. Ztschr. V 239 Beucher.

## 3. Drappo.

Diez' Bemerkung dass ital., prov., franz. d in diesem Wort den niederdeutschen, das span., port. t den hochdeutschen Lautgesetzen zu entsprechen scheine, beruht auf einer Unachtsamkeit; das Span. kann ja nicht den übrigen Sprachen gegenüber die hochdeutsche Lautstufe vertreten. Goth. th, hochd. d würde der Theorie besser entsprechen. Doch findet sich anlautend hochd. d für th sonst nicht im Romanischen, und darf bei einem so verbreiteten Fall nicht angenommen werden; überdies fehlt ein entsprechender Stamm althochdeutsch und germanisch. Zu Frischs Herleitung von trappen erinnert Scheler beistimmend, dass ja auch fullo "Tuchbereiter" heiße. Ich finde nicht, daß damit etwas besagt wäre; weder \*fullare noch walken haben in irgend einer Ableitung den Begriff einer Tuchart ergeben, bei drappo und Ableitungen findet sich keine Spur der Bedeutung "walken", und trappen nähert sich weder germanisch noch romanisch (Trappa E. W. I, Trepar IIb, Treper IIc) diesem Begriff: es konnte als ein deutliches und deutlich empfundenes Lautbild überhaupt nie dafür verwendet werden. Dem angeblichen spätahd. trabo endlich steht die Labialtenuis des rom. Wortes entscheidend entgegen; überdies erblicke ich in trabo bei Graff einen Schreib- oder Lesefehler s. XII oder XIX für trâdo.

Sehr nahe läge es das franz. tref (E. W. IIc) heranzuziehen. Denn trap und tref bezeichnen das Zelt aus Tuch, im Gegensatz zu lotja, loge dem Zelt aus Laubwerk. Suchiers plausible Herleitung von ags. trâf (ahd. trabo ist, wie gesagt, zu streichen) aus der Sanscritwurzel drabh, wird dem Versuch eine gemeinsame, indogermanische Wurzel aufzustellen entgegenstehen. Das prov. destrapar (E. W. IIc Tref) könnte, nebenbei bemerkt, zu strappare gehören.

## 4. Domenica.

Auch span. port. domingo ist vielleicht dies dominicus, altspan. diomingo: indem der Vokal der ersten Silbe (i) unterdrückt ward, wie im neap. tellecare von titillicare. Freilich erfolgt diese angebliche Vereinfachung scheinbarer Reduplikation sonst nur vor der Tonsilbe, und zeigen alle spanischen Wochennamen Ellipsis von dies.

### 5. Esmar.

Zu diesem Artikel des E. W. ist zu bemerken, dass span. azemar sich als umgestelltes altspan. aesmar (z. B. F. J. S. 11) erklärt, also eine Nebenform von asmar ist.

### 6. Gota.

etc. ist E. W. von găbăta hergeleitet. Dem catal. galta, Kinnbacken entspricht span. cachete, catal. galtas (zusammengesetzter Messerstiel) ist span. cachas (E. W. IIb Cacha); ebenso zeigen moden. golta,

chw. gaulla ursprüngliches //. Hier würde das griechisch-lateinische călăthus vortrefflich passen, welchem galizisch cachas, especie de calabaza en que se envuelve la hilaza, begrifflich ganz nahe steht: wenn nicht der Genuswechsel Bedenken erregte. Ob deutsch die Gelte ahd. gellita, mlat. galida; frz. Jale, afrz. jalen. mlat. gale, jalaie, mlat. galetus E. W. IIc; untereinander und mit calathus irgendwie zusammenhängen, lasse ich dahingestellt. Für gota, gauta, insbesondere für joue dürfte in Hinblick auf das bretonische gaved an der Herleitung von gabata festzuhalten sein.

### 7. Gubia,

E. W. I und Bugge, Romania IV 358. Zu ital. gorbia und vlat. gulbia stimmt span. gurvio, gekrümmt; zu vergleichen ist joroba, jorobado, gal. gorvado, iorovio, gorovia; schwerlich span. gorbion, gurbion. Gouge Metze (E. W. II<sup>c</sup>) dürfte mit gouge Holmeissel identisch sein.

### 8. Huraño

stellt Diez E. W. IIb furo zu fūr. Weitere Formen sind uraño, horaño, foraño und diese lassen ein  $\bar{u}$  nicht zu. Das Etymon ist \*foraneus (fuera);  $\delta$  vor r zu u in tonloser Silbe ist häufig. — Zu furo und furon E. W. I noch huronera Versteck.

## 9. Tusar und atusar,

span. scheren, auch das Haar glatt streichen, leitet Diez von attonsus, unvereinbar mit dem Tonvokal. Es kommt von tundere, tūsus, angewendet wie deutsch stutzen. Vgl. den folgenden Artikel.

## 10. Mozo, Muchacho, Mocho.

Mohilar scheeren, mohilon Laienbruder (wegen des sehr kurz geschorenen Haars), mohilado und mocho (mütilus) geschoren, eigentlich gestutzt zeigen, daß muchacho nicht "der Stümmel" ist, sondern wie ital. toso der Geschorene. Die Begriffsübertragung ist von Hofmann kürzlich historisch sicher gestellt worden. Ebenso glaube ich span., port. mozo, ital. mozzo, franz. mousse¹, als mütīcus faßen zu dürfen gleich mozzo stumpf E. W. I. Mocho von mutilus ist der einzige Fall von span. o aus ό vor ch, darf aber darum nicht etwa von motilar gerrennt und etwa zu Moscio gestellt werden. Die Palatale entstand hier in anderer Weise und später als bei ct und lt, als mojto schon mujto, mucho ergeben hatte; das Bedürfnis einer Differenziirung veranlaßte zur Wahrung des ó, welches dann mit δ zusammenfiel, das vor ch nicht diphthongisiert wird. Bei muchacho stand dieser Grund der regelmässigen Behandlung des Lautes nicht entgegen. — Mochuelo die Ohreule, gal. moucho, später als muchacho

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Herleitung aus *musteus* widerspricht die Verwendung des Wortes; es heifst jung vom Menschen, nicht vom Wein.

gebildet, wehl wegen des struppigen Kopfes, cfr. Diez zu Bruwa. Mochin der Henker (E. W. I Mezzo) ist wahrscheinlich Nebenform von bechin.

#### 11. Smerare

etc. F. W. I, subst. span. csmero, hat geschlossenes c, kann also nicht mit merus zusammenhängen. Es ist zu  $\sigma\mu l \rho \iota \varphi - smeriglio$  zu stellen.

### 12. Stordire

würde ich lieber von *türbīdus* als von *turdus* leiten, da die Verundeutlichung *aturdir* aus *tordo* Bedenken erregt, auch die Dummheit der Drossel nicht genügend erwiesen ist. Dass die Steindrossel (oder Spottdrossel?) span. als *tordo loco* unterschieden wird, spricht nicht für die Dummheit der Gattung, und Covarrubias' tener cabeza de tordo ist wie deutsch Spatzenkopf: wenn man jemandem sagt er habe nicht mehr Hirn als ein Canarienvogel, so ist das kein Compliment, obgleich der Canarienvogel für gescheidt gilt und der Spatz keineswegs für dumm. Tordo als Adject. heist nur drosselfarbig.

### 13. Tencer.

Da man contentio (span. contencion und contençon) schwerlich von contendere trennen wird, und tendere selbst geradezu streiten heißt, so ist franz. tancer von tendere, tentus nicht von tenere, tentus herzuleiten. Altspan. entspricht entençon Streit, entenciar streiten; intentio, von der Anklagerede bei Cicero, ist regelmäßig — Streit in der Lex Wisig. Auch im Spanischen hat das Participium tensus in tieso und entesar eine abweichende Verwendung gefunden.

### 14. Yerto.

Diez E. W. IIb übersetzt das Wort mit struppig; es heißt aber starr, erstarrt. Seiner Herleitung von hirtus widerspricht der Diphthong. Vielleicht ist das Adjetiv erst aus dem Verbum enertarse, envertar geschlossen und kommt von iners.

G. Baist.

# 3. Etymologisches.

#### I. Zu rumän. -ua == -lla.

Miklosich führt Beiträge zur Lautlehre der rumänischen Dialekte, Vocalismus II 33 zu rum. u=ll franz. cou=collum und poln. baua=bata an. Von dem ersteren dürfte wohl abzusehen sein, da dort nicht intervokalisches, sondern auslautendes ll in u übergeht. Aber zu dem rum. Vorgange finden wir eine sehr interessante Parallele im Dialekt von Saint-Amańs (Rouergue), welcher  $\acute{a}uo=ala, p\acute{a}ua=pala, l\acute{e}uo=tela$  u. s. w. bietet, allerdings

gerade das doppelte // nicht zu u werden läst. Es wundert mich. dass Lambrior Romania IX 370 f. sich nicht auf diese und damit zusammenhängende Erscheinungen bezogen hat, welche von Nigoles Romania VIII 392-409 dargelegt worden waren. Ebenso wundert es mich, dass Cihac in seiner Recension von Miklosichs Beiträgen Literaturblatt f. germ, u. rom, Phil. 1882 S. 110 f. nicht auch meine Behandlung jenes Gegenstandes (Über Hasdeus Altrum. T. u. Gl. S. XXXVI—XL) erwähnt hat. Nicht weil dieselbe älter ist, als die Lambriors — mit Verfechtung von Prioritätsansprüchen könnte man heutzutage allzuviel Zeit vergeuden — sondern weil Einiges daselbst Bemerkte doch Berücksichtigung verdiente. Seine Einwendungen gegen die von Miklosich, Lambrior und mir vertretene Erklärung der artikulierten Form stéoa sind durchaus hinfällig. Er meint, dieselbe stehe "im vollen Widerspruch mit den Lautgesetzen der rumänischen Sprache, nach welchen geminiertes lat. 1 entweder ganz abfällt, oder nur als einfaches / bleibt". Wenn nun aber seine Beispiele zeigen, dass ll vor e und u (moale = molle; cal = \* caballu) anders behandelt wird, als vor i (cai = caballi), warum soll denn ll vor a nicht einen dritten Weg einschlagen können? Weiß denn Cihac nicht, welche Bedeutung für die Verwandlung der Laute die ihnen benachbarten Laute haben? Die Erklärung, die er selbst zu geben vermeint, ist keine: er erklärt nämlich weder den Abfall des -lla in sté = stella, noch das Auftauchen eines o (warum konnte es nicht z. B. i sein?) in abáoa = \* abá-a. Hiatustilgung annehmen heifst eine Teleologie in die Sprachentwicklung hineintragen, welche mit ihr unvereinbar ist. Ich bedaure, dass ein so verdienstvoller Forscher wie Cihac es öfters mit dem Lautgeschichtlichen etwas leicht nimmt.

# 2. Lad. anžueda u. s. w., Frühling.

Gartner bemerkt Literaturblatt f. germ. u. rom. Phil. 1882 S. 109: "Dansciuda (Frühling) aus nasci abzuleiten, ist ein hübscher Gedanke und lautlich möglich." Ich bin nicht der Ansicht; dieses Wort (dessen andere lad. Formen bei Schneller Die rom. Volksmundarten in Südtirol 218 verzeichnet sind: aisuda, anžuda, ainžioda, anžiuda, inžiuda, dadaižoda, insuda, da issuda) wird wohl = \*exuta, \*exita (friaul. issude; vgl. altfranz. à l'issue d'avril) sein. Im Friaulischen heißt das Frühjahr "Eröffnung": avierte (der Herbst sierade), ganz wie im Neugriechischen: avoitic. Man wird dabei an die alte Ableitung des lat. Aprilis von aperire erinnert. Ich gestehe, dass ich auch an \* inciputa gedacht habe; vielleicht hat sich dieses wenigstens eingemischt. Im Graubündner Oberland nämlich lebt incipere als anscheiver oder antscheiver und damit identisch ist das ebenda gebrauchte scheiver oder tscheiver, Fastnacht; vgl. port. entrudo, span. antruejo = introitus, kymr. ynyd, ir. inid = initium, dass. \*Inciputa könnte demnach "Fastenanfang", sodann "Frühlingsanfang" (vgl. engl. lent = deutsch. Lenz) bedeutet haben.

## 3. Span. port. nata.

Baist Ztschr. V 564 leitet dies Wort von lat. natta (nacta, nacca) ab; letzteres bedeutet aber nicht "Pelz", wie er angiebt, sondern "Walker" =  $r\dot{\alpha}x\tau\eta\varsigma$  von  $r\dot{\alpha}\sigma\sigma\sigma$ . Daß damit  $r\dot{\alpha}z\sigma\varsigma$ ,  $r\dot{\alpha}z\eta$ , "Fell", "Pelz" verwandt ist, kommt doch nicht in Betracht. Ich denke, nata ist das schon von Gregor von Tours erwähnte natta = matta; von "Matte" ist es kaum weiter zu "Rahm" als von "Pelz". Das neap. natta wird Lehnwort sein.

Danach ist auch der vorhergehende etymologische Artikel Baists zu berichtigen. Das deutsche Wort Matte (oberd. Matz) geht in seinen beiden Bedeutungen "Decke" und "zersetzte geronnene Milch" auf lat. matta zurück, und nicht etwa in der letzteren auf madidus; im Französischen finden wir, besonders im alten und mundartlichen, mate, matte (wovon also natte nur differenziert ist), "geronnene Milch", "Käsequark", "Käse", im Lombardischen natta "schlechter Käse". Ableitungen davon sind; frz. maton (norm. schweiz.) "geronnene Milch" (im Rouchi "Rahmkäse"), cat. mató, span. nateron, "Käsematte", "Schmierkäse".

H. Schuchardt.

### III. Lexikalisches.

'droguit, adj. basané. -?

Für die Aufklärung des Wortes frz. drogue, it., sp. droga, mit dessen Ursprung und erster Bedeutung sich neuerlich F. A. Flückiger 1 beschäftigt hat, ohne jedoch zu Ergebnissen zu gelangen, die ihn selbst befriedigten, ist die Frage nach seinem ersten Auftreten auf romanischem Boden von unbestreitbarer Wichtigkeit. Stellen nachzuweisen, wo es schon früher erschiene als bei den ältesten Autoren, welche die jedermann bekannten größeren Lexika anzuführen im Stande gewesen sind, ist auch mir nicht möglich. Dagegen glaube ich mit voller Sicherheit aus der Reihe der beigebrachten Zeugnisse dasjenige streichen zu dürfen, welches als das älteste bisher gefundene würde angesehen werden müssen, wenn es nicht eben mit Unrecht zu drogue in Beziehung gesetzt wäre. Raynouard belegt drogua aus den Fors de Béarn, die man schwerlich vor das Jahr 1400 setzen wird; er verzeichnet aber mit der an die Spitze dieser Zeilen gesetzten Erläuterung ein Wort, das er als Derivatum von drogua betrachtet, und welches, wenn er damit recht hätte, die Existenz auch des Stammwortes bei den Provenzalen schon für das Ende des 12. Jahrh. erweisen würde. Die einzige Stelle, welche er als Beleg anzuführen vermag, gehört des Raimbaut von Vaqueiras Liede No m'ograda iverns ni pascors an, das man im Choix IV 275

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Archiv der Pharmacie, 219, Bandes zweites Heft. Halle a. S. 1881.

(darnach bei Mahn, Werke d. Tr. I 377) und im Parnasse occit. S. 81 in zurecht gemachtem Texte, und bei Mahn Ged. d. Tr. No. 1415 nach Hs. B, endlich in Herrigs Arch. 35, 416 nach Hs. U in rohem Abdrucke, bei Diez L. u. W. d. Tr. S. 294 trefflich übersetzt findet; wie der Text in den zahlreichen Handschriften lautet, welche neben den beiden eben angeführten das Gedicht enthalten, vermag ich nicht zu sagen. In der Strophe, die bei Raynouard die dritte, in B die fünfte, in U die vierte ist, spricht der Dichter den Gedanken aus, sein Liebesunglück habe ihn nicht so gebrochen, daß seine Feinde Ursache hätten sich zu freuen, oder daß er rühmlichem Streben entsage, oder daß er nicht immer noch zu schaden und zu nützen und in allem Gram ein frohes Gesicht zu zeigen vermöge Sai entrels Latis els Grezeis. Dann fährt er fort

El marques que l'espazam ceis, Guerreie lai blancs e droguitz, Et unc, pus lo mons fo bastitz, No fetz nulha gens tan d'esfortz

Cum nos, quan dieus nos n'ac estortz (oder Cui dieus n'a gent e.)

von welchen Versen Raynouard die beiden ersten übersetzt: et que le marquis, qui me ceignit l'épée, guerroie là blancs et basanés.

Gesetzt nun auch, es handelte sich um 'Weisse und Braune', so würde doch immer ganz unverständlich bleiben, wie der Trobador, der eben den Ort, wo man unter Lateinern und Griechen lebt, mit sai bezeichnete, auf den Schauplatz der Kriegsthaten seines Herrn und Gönners, des Markgrafen Bonifacius, mit lai hinweisen sollte, da doch auch dieser unter Lateinern und Griechen sich bewegt; es giebt also lai schweren Anstofs. Außerdem aber würde nicht zu begreifen sein, wie in den eben dargestellten Zusammenhang der Gedanke hineinpassen sollte, 'mein Herr mag dort Weisse und Braune bekriegen', da doch hier einzig in Betracht kommen kann, was der Dichter selbst, sei es auf eigene Faust, sei es im Gefolge seines trefflichen Herrn, an Mannesthaten vollbringt; es ist also auch der Konjunktiv guerreie (er würde übrigens korrekter guerrei lauten) in hohem Grade anstößig. Kann aber von Weißen und Braunen hier die Rede sein? sollten dem Dichter die allerdings verschiedenartigen Gegner seines Herrn als Angehörige verschiedener Rassen erschienen sein, die er in Weiße und Braune hätte einteilen können? Und wenn drogua ein ihm geläufiges Wort war, konnte davon seine Sprache oder er persönlich ein droguit ableiten, das 'braun' bedeutete? Musste ein Wort, das eigentlich 'mit einer Droge behandelt' besagen sollte, nicht vielmehr droguat lauten? konnte ein droguit oder droguat, falls es bestand, jemals 'braun' oder sonst 'mit der oder jener Farbe behaftet' heißen, da doch drogua, so viel wir wissen, nie einen einzelnen braunen oder anderen Farbstoff bezeichnet hat? Konnte, wenn selbst droguit im Sinne von 'braungefärbt' bestand, das Wort zur Bezeichnung von Völkerschaften verwendet werden, die ihre Hautfarbe doch keinesfalls der

Anwendung irgend welcher Droguen verdankten? Wie diese Fragen zu beantworten sind, scheint mir keinem Zweifel zu unterliegen, und ebenso gewifs, wie die Unhaltbarkeit der Lesarten guerreie und lai, scheint es mir, dass Raynouard sich bei der Deutung des Versendes übereilt hat. Was den ersten Punkt betrifft, so geben die Handschriften B und U das sicher bessere guerreia und lassen das störende lai weg. Bezüglich des Versendes aber bin ich seit lange der Meinung, dass blancs mit Blacs, dem allen Lesern Villehardouins und Roberts von Clary geläufigen Namen der Walachen zu vertauschen ist: was als letztes Wort des Verses daneben steht, kann dann auch nichts anderes als ein Völkername sein, und ich denke, man wird zustimmen, wenn ich das dreisilbige Droguïtz (denn dreisilbig muß es sein, wenn lai zu beseitigen ist) mit dem Namen der Drugubitæ Δρουγουβίται identifiziere, eines Volkes, das als in der Nähe von Thessalonich, der Residenz des Markgrafen, wohnhaft von alten Gewährsmännern erwähnt wird. Man findet bei Th. L. F. Tafel, De Thessalonica eiusque agro dissertatio geographica, Berlin 1830, 80 S. LXXIII aus den Miracula S. Demetrii eines Anonymus, der im 8. Jahrh. geschrieben hat, eine Stelle beigebracht, wo die Drugubiten unter den slavischen Völkerschaften genannt werden, die im siebenten Jahrhundert einen Angriff auf Thessalonich machten, ferner ebenda S. LXXVII und 252 aus des Johannes Cameniata Περί άλώσεως Officalovizie (10. Jahrh.) eine Stelle, laut welcher dieselben westlich von der Stadt zwischen dieser und Berroea sassen, endlich S. 56 eine aus dem Ende des 9. Jahrh. stammende Aufzählung der Bistümer, die zur Diöcese Thessalonich gehören, wo wir an dritter Stelle 'δ Δοουγουβιτίας' treffen.

In wie fern die Lesarten der für die Kritik unseres Liedes noch nicht verwendeten Handschriften zu dem Wortlaute stimmen, den ich nach Erwägung alles Vorstehenden für den richtigen halten muß, bin ich begierig zu erfahren. Wenn aber in keiner oder nur in wenigen die Drugubiten sich behauptet haben sollten, so würde dies mich weder überraschen noch (für sich allein) veranlassen, an der Richtigkeit der hier versochtenen Lesung zu zweiseln. Unter keinen Umständen vollends werde ich glauben, es habe, von drogua

abgeleitet, ein 'droguit, adj. = basané, gegeben.

A. Tobler.

## IV. Grammatisches.

# Über den Conjunctiv in Comparativsätzen im Afrz.

In Zeitschrift V 386 ff. wird von Herrn A. Horning der eigentümliche Gebrauch des Altfranzösischen, im verglichenen Satze nach einem Comparative der Ungleichheit den Conjunctiv zu setzen, besprochen und mit Beispielen belegt. Die daselbst p. 390 versuchte

Erklärung dieses Conjunctiv als eines Potentialis der Gegenwart, den man mit "möchte wohl, könnte etwa" zu übersetzen hätte, dürfte besser durch eine andere ersetzt werden, die von mir in der Abhandlung "Der Conjunctiv bei Chrestien", Halle, Niemeyer 1881, p. 95—96, wo von demseiben Conjunctiv die Rede ist, gegeben wird. Als Belegstellen werden daselbst angeführt: Jeh. de Condet, Dis dou lyon 98—100; ders., Dis de boine chiere, Jahrb. II p. 86 No. 7. Bartsch, franz. Chrest. 196, 22; 196, 32. Rom. u. Past. II 30, 32; II. 20, 48. Enf. Ogier 4776. 7627. Buev. Comm. 98. Auc. Nic. 14, 16. Percey. 27132. 32182.

Der Grund des Conjunctiv liegt, nach der mir gütigst mitgeteilten Ansicht des Herrn Prof. Tobler, darin, daß der Sprechende die Gültigkeit der im verglichenen Satze gemachten Aussage im vollsten Umfange einräumt, so daß also z. B. Auc. Nic. 14, 16 "Mais je vous aim plus, que vous ne faciés mi" besagen will: Ich liebe

euch mehr, als ihr mich nur immer lieben mögt.

Wie die zahlreichen, bei Mätzner, Engl. Gram. I 140b, und bei Grein, Sprachschatz II 563 vo Donne 2, beigebrachten Beispiele beweisen, war solche Ausdrucksweise dem Altenglischen (Angelsächsischen) sehr geläufig. Dass sich derselbe, durchaus logische Gebrauch des Conjunctiv bis ins Neufranzösische hinein erhalten hat, zeigt folgendes von Moland zu Molière, L'Avare V 6, Band V p. 416 citierte Stück aus einem Roman von 1672: Araspe et Simande: Par exemple, à Molière. Vous sçavez le bien qu'on en dit, et qu'il passe pour un homme aussi spirituel qu'il y ait en France. Hier, wie in Corneille, Illusion comique II 2: Une étrange aventure Qui jeta du désordre en toute la nature, Mais désordre aussi grand qu'on en voie arriver. Le soleil fut un jour sans se pouvoir leve etc. geschieht es sogar bei einer Vergleichung der Gleichheit, dass in dem verglichenen Satze, dessen Inhalt in seinem vollsten Umfange als gültig zugegeben werden soll, der Conjunctiv verallgemeinerter Annahme gesetzt wird. Man vergleiche Hölder § 224, b, aa, Anm. 3 p. 441.

F. Bischoff.

# RECENSIONEN UND ANZEIGEN.

Visio Tnugdali, Lateinisch und Altdeutsch. Herausgegeben von Albrecht Wagner. Erlangen, Deichert, 1882. 80. LXXII, 186 S. M. 5.

Mussafia hatte in seiner bekannten Untersuchung auf die Fehlerhaftigkeit der Gießener Tnugdalushs, und damit des Schadeschen Abdruckes hingewiesen. Hier liegt nun eine vortreffliche Ausgabe nach 6 der ältesten Hss. (5 saec. XII, 1 s. XII-XIII) vor. Dass der Herausgeber von einer Benutzung weiterer Copien absah, ist bei der Güte der verglichenen Mss. vollkommen gerechtfertigt. Die Auffindung der Originalhs, könnte an dem kritisch hergestellten Text nur ganz unerhebliches ändern, wie etwa 6,13 (cfr. 54,1) das euphonisch analogisierende i in Artimacha zu tilgen ist. Wagner zählt nicht weniger als 54 Hss. auf, darunter 40 in Deutschland und Österreich, 27 in Baiern und Österreich, nur eine in Frankreich. In Spanien scheint, neben nicht weniger als 6 verschiedenen Übersetzungen, nicht eine Hs. des lat. Originals erhalten zu sein. Es ist das bezeichnend für die litterarischen Verkehrsverhältnisse; hätte Bruder Markus in Paris geschrieben, statt in Regensburg so würden statt etwa 70 wohl über 100 Mss. vorliegen. Die außerordentliche Beliebtheit der Legende war eine wohl begründete. Die wollüstige Grausamkeit, mit welcher der Satan durch Beelzebub ausgetrieben wird, eine so häufige Erscheinung in den Kasteiungen, Wundern und Visionen, thut sich hier das vollste Genüge, und man kann der Kraft mit welcher die korrupte Phantasie eine fortwährende Steigerung bis zur wiederholten Teilnahme der Seele an den Qualen erzielt, eine bedenkliche Anerkennung nicht versagen. Der Himmel steht natürlich etwas zurück; die Strafen nehmen 30, ein gemischter Zustand 5, die Freude 10 Seiten des Druckes ein. Doch ist bei aller Enge auch die Schilderung der gold- und silbernen singenden Seligkeiten nicht ohne Verdienst, der Fortschritt überall ein wirksam bemeßener, der Vortrag kräftig und volkstümlich. Die ungleich schwächere Oenusvision wird man mit Rücksicht auf die göttliche Komödie 1 oder auch auf Calderon lesen; die Tnugdaluslegende fordert unsere Beachtung wegen ihrer ungewöhnlichen Verbreitung und an sich als das merkwürdigste visionäre Erzeugnis des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wagners Bemerkungen auf S. VI sind nicht ganz zutreffend. Der Zusammenhang der Divina comedia mit der visionären Litteratur des Mittelalters ist nach Cancellieri, Osservazioni intorno alla questione sopra l'originalità di Dante, Roma 1814, wiederholt erörtert worden, erheblich früher als von Labitte und Ozanam.

Mittelalters. Bezeichnend ist es Irland, welches an der Spitze dieses Litteraturzweiges steht. Das Purgatorium Sti. Patricii und die Visio Tnugdali fallen beide in die Zeit der irischen Kirchenreform; ein Zusammenhang mit ihr zeigt sich bei der letzteren auch in den Bischöfen, welche der Ritter (S. 53) im höchsten Himmel findet; vielleicht wäre es möglich mit Hilfe von Lanigan, History of the Irish Church, den lebenden Bischof zu bestimmen, für welchen jene einen Stuhl bereit halten. Auch eine historische Notiz über die Könige Donachus, Conchober und Cormachus S. 42 ff. wäre erwünscht, und mehr noch eine Anmerkung über die beiden Riesen aus der Volkssage, Fergusius und Conallus, welche der Mönch (S. 17) nicht ohne selbst Mitleid zu empfinden im Rachen des Acheron unterbrings.

Als Verfasser nennt sich im Prolog ein Bruder Markus, ein Irländer, welcher die Vision aus dem Munde Tnugdalus selbst hat. Die wenig jüngere deutsche Version Albers bezeichnet als Ort der Abfalsung ihrer Vorlage das Frauenkloster St. Paul in Regensburg; Sprenger und Wagner weisen als die abbatissa G., an welche sich der Prolog richtet, eine Äbtissin Gisela dieses Klosters nach. Es läge nahe hier an das Schottenkloster St. Jakob in Regensburg zu erinnern, welches um dieselbe Zeit (s. Wattenbach zur Vita Sti. Mariani) eine gewiße litterarische Thätigkeit entwickelt; doch spricht Alber zu deutlich aus dass der Mönch, wie es scheint als Pilger, zu dem Frauenkloster gekommen sei und dort geschrieben habe (cfr. jedoch S. 4, 7-8); auch deutet der Prolog auf eine direkte Abhängigkeit von der Äbtissin. Er hat vielleicht nach einer Neigung seiner Landsleute als reclusus bei St. Paul gelebt. Die großen Entschuldigungen seiner Ungelehrtheit mit welchen er sich einführt und die Bitte an die Herrin seinen Stil, wo das etwa nötig sei, zu verbessern halte ich für nicht viel mehr als conventionelle Redensarten. Denn zum Schluss erfahren wir, dass er auch unaufgesordert Heiligenleben schreibt (eine Vita Nemiae 5, 14-15; Komma nach edificationem) und dass er diese einer höheren Schreibart zurechnet (5, 16-17) als seine gegenwärtige Arbeit. Ein Unterschied zwischen dem Latein des Prologs und der Visio (S. XXII) ist mir nicht recht erfindlich; eine Umarbeitung würde wohl beide betroffen und einen blühenderen Stil erzeugt haben. Der Herausgeber nimmt an, dass vor der lateinischen Übertragung eine irische Niederschrift vorhanden war, weil der Autor als seine Aufgabe bezeichnet: quatinus mysterium quod ostensum fuerat Tnugdalo cuidam Hybernigeno, noster stilus licet ineruditus, de barbarico in latinum transferret eloquium. Dem widerspricht es wenn er wenige Zeilen weiter sagt: scripsimus autem vobis fideliter prout nobis ipse, qui viderat, eandem visionem retulit; Worte die man, ohne ihnen Zwang anzuthun, nur auf eine erste schriftliche Abfassung beziehen kann. So betont er auch weiterhin immer aufs Neue, dass er als Ohrenzeuge die Erzählung des Tnugdalus getreu wiedergebe, und ich glaube, dass auch 4,7 in diesem Sinne interpretiert werden muß. Wir dürfen diesen Angaben des Br. Markus bis zu einem gewissen Grade Glauben schenken, werden ihm aber doch mit der Form auch einen guten Teil des Inhaltes seines Buches zuschreiben. Die merkwürdige Scheidebrücke z. B. 15,6 mit dem einsam darüber wandelnden Priester (cfr. Gregor Dial. IV 37) hat der juvenis Tnugdalus gewifs nicht gekannt. Als das Jahr der Vision nennt der Prolog 1149, nach Wagner ein alter Fehler für 1148. Ich kann diesen Zweifel an der Überlieferung nicht für genügend begründet halten; das erste Drittel des Jahres 1149 gehört allerdings zu dem vierten Jahr Pabst Eugens III. und zu dem zweiten Jahr des Kreuzzuges Konrads II., und stimmt ebenso zu den übrigen Daten. Für Vermutungen über die Zeit der Niederschrift ist ein großer Spielraum an sich nicht gegeben. Der Herausgeber (S. XXV) stellt sie zwischen 1148 oder etwa 1150 und 1160, indem er die niederrheinischen Tundalusfragmente (S. 112-118) in dies letztere Jahr setzt. Der Grund ist dass diese etwas größere Freiheiten im Reim zeigen, als der von Steinmeyer um 1170 bestimmte Floris. Dass eine so haarscharfe Distinktion überhaupt versucht werden darf, zeigt dem Romanisten wie viel ihm der Germanist voraus ist. Sie berücksichtigt vielleicht nicht genug, dass der Übersetzer überhaupt ein etwas schwerfälliger Verskünstler ist, der geneigt sein muß alle Mittel gelten zu lassen. Aus der Visio selbst ist ersichtlich, dass der Verfasser an den kirchlichen und weltlichen Ereignissen um 1149 lebhaften Anteil nahm, somit voll erwachsen war; zugleich scheint mir die ganze Erzählungsweise des mysterium quod ostensum fuerat Tnugdalo eine gewisse zeitliche Entfernung anzudeuten. Die genauere Kenntnis der Entstehungsgeschichte seiner Vorlage, welche Alber, der zweite deutsche Bearbeiter (S. 121-186), wohl aus Mitteilung seines Auftraggebers Konrad von Winneberg besitzt, konnte in einer späten Zeit nicht mehr erworben werden; die Äbtissin und die beiden Nonnen scheinen noch am Leben gewesen zu sein. Das Andenken Pabst Eugens III. ist bei ihm schon erloschen (V. 37, 40), das Konrads II. scheint noch lebendig. Wagner stellt (mit Lachmann) das Gedicht in Hinblick auf Metrum und Reim in das XII. Jahrh. nach 1180; für die Abfassung der Visio würde ich die Grenze etwas weiter heraufrücken als Wagner thut, etwa 1155-70.

Neben den mehrerwähnten deutschen Gedichten hat Wagner noch ein lateinisches (s. XII—XIII) aufgenommen, hier zum erstenmal publiziert, welches die Oenusvision (Purgatorium St. Patricii), den Tnugdalus und mehrere kleinere Visionen (Fursaeus, Beda, Gregor, Vitae patrum) an einander reiht. Der Cod. Vat. 5977, welchem es entnommen ist, wird als ein Sammelband, nicht als eine Sammelbs. zu bezeichnen sein.

Ich habe im Vorausgehenden viel mehr gesucht Wagners Ausführungen in einigen Punkten zu ergänzen, als zu zeigen wie sorgfältig und vollständig er alle Pflichten eines gewissenhaften Herausgebers erfüllt hat: obwohl billiger Weise das letztere mein Augenmerk hätte sein sollen. Möchten nur bald die weiteren Visionen in ebenso guter Ausgabe gesammelt werden: am besten von Wagner selbst.

G. Baist.

Dr. Grävell, Die Charakteristik der Personen im Rolandsliede. Ein Beitrag zur Kenntnis seiner poetischen Technik. Heilbronn, In Commission bei Gebr. Henninger. 1880. 8º. 162.

Eine Schrift über das Rolandslied, welche nicht von den Assonanzen ausgeht, verdient schon um deswillen Beachtung, um so mehr, wenn sie, wie die vorliegende, auf einem gründlichen Studium des Rolandsliedes in seinen verschiedenen Fassungen und Bearbeitungen und auf genauer Kenntnis der einschlägigen Litteratur beruht und mit vielfach neuen Gesichtspunkten, gesundem Urteil und unbefangen an dieses noch immer nicht ganz enträtselte Werk herantritt. Die Abhandlung besteht aus zwei Hauptteilen, welche beide von zahlreichen, z. T. wertvollen Anmerkungen begleitet sind. Der zweite Teil wird jedem Freunde des Liedes willkommen sein. Er giebt eine sehr sorgfältig und mit großem Fleiße ausgearbeitete Charakteristik der einzelnen Personen aus dem Liede selbst geschöpft. Im ersten Teile bespricht der Verf. die Mittel der Charakteristik, welche das Rolandslied aufweist, zeigt, daß wir in den auftretenden Personen keine individuellen Gestalten, sondern mit wenigen Ausnahmen nur Typen ganzer Klassen zu erkennen haben und kommt von S. 20 ab auf die Widersprüche zu reden, welche sich in der Charakterisierung der einzelnen Personen finden. Diese führen ihn zur Frage nach der Entstehung der einzelnen Teile und der Zusammensetzung des Ganzen der Dichtung. Hier findet sich eine ganze Reihe gut begründeter Beiträge zur Kritik des Liedes, welche mir Berücksichtigung zu verdienen scheinen.

Einen dritten Teil "die Entstehung des Rolandsliedes" hat der Verf. aus Gründen der Bescheidenheit in die Anmerkungen verwiesen (Anm. 40, S. 135 ff.). Er versucht hier eine Darstellung der Entwicklung der französischen Epik überhaupt und der des Rolandsliedes im besonderen. Mag der Verf. in diesem Teile der Phantasie hie und da einen zu weiten Spielraum gönnen, und mag manche seiner Hypothesen zu wenig begründet, manche seiner Folgerungen zu kühn sein, man wird die ganze Ausführung mit Interesse lesen und jedenfalls auch hier eine Menge nützlicher und feiner Beobachtungen und brauchbarer Gedanken finden. Den Schlufs, in welchem Grävell Vorschläge für eine ästhetisch-kritische Ausgabe des Liedes macht, auf welche er auch früher, z. B. S. 118 Anm. 22, schon Bezug nimmt, hätte der Verf. wohl besser unterdrückt. Sprache und Stil sind zu loben. Etwas mehr Ausseilung hätte nicht geschadet, unter anderem in den Wendungen: 'eine Untersuchung, in der . . . ich such e' S. I, 'wenn Karl auftritt, pflegt . . . er zu sein. Dort sitzt er' S. 20, 'Baligant . . . übertrifft vielleicht an Ausführlichkeit der Beschreibung alle andern' S. 97 u. s. f.

Somit sei die Schrift Grävells der Beachtung aller Kenner und Freunde des Rolandsliedes empfohlen.

TH. WISSMANN.

Roma nella memoria e nelle immaginazioni del medio evo di Arturo Graf, Prof. straord di Storia comparata delle Letterature romanze nella R. Università di Torino. Volume I. Torino, Ermanno Loescher 1882. XV und 462 Seiten Oktav.

Der Verfasser des vorliegenden Werkes ist bereits durch andere Arbeiten bekannt, von denen Ref. auch eine (La Leggenda del Paradiso terrestre) im Litteraturblatt 1880 No. 7 angezeigt hat. Daraus war zu ersehen, daß Graf auf dem Gebiet der Sagenkunde wohl bewandert scheint und dies hat sich denn auch wiederum bewährt; denn wir haben es heut mit einer umfangreichen

sehr gründlichen Forschung zu thun, wie wir bald sehen werden. Wir erhalten hier nämlich eine 'Sagengeschichte Roms' und im Vorwort spricht der Verf. sich daher zuvörderst über das Wesen und die Bedeutung der Sage aus, wobei er unter anderem bemerkt: "Chi pertanto disse la leggenda esser la storia ideale, non disse vero se non in parte; la leggenda è ancora storia reale. Tanto che l'esser suo di leggenda non è riconosciuto, essa può offuscare la verità ed esser causa di errore; ma riconosciuto che sia, essa diventa, per contrario, principio di critica e d'interpretazione. Non si può sperare di cogliere il carattere esatto e la giusta significazione di certi fatti storici, se questi, oltrechè nei documenti e nelle relazioni autentiche, non si rintracciono ancora nelle finzioni cui diedero origine." Unter zahlreichen Beispielen, die sich hierfür anführen ließen, nimmt der Verf. nur das Karls des Großen. "Le numerose leggende raccoltesi intorno al nome e alla persona di Carlo Magno sono, in certo qual modo, une effusione della storia certa di lui"; so wie er vorher schon in Bezug auf die Trojasage bemerkt hat: "spande il suo spirito ed i suoi influssi su tutta l'età piu gloriosa della storia greca".

Hinsichtlich der vorliegenden Arbeit selbst bemerkt Graf: "Nelle pagine che seguono io discorro delle leggende e delle immaginazioni d'ogni maniera cui diedero argomento nel medio evo Roma antica e la sua storia indimenticabile", und weiterhin sagt er: "ed io esponendole, commentandole, illustrandole, non ho creduto far altro se non aggiungere alla storia di quella età un capitolo nuovo". Er sage nuovo denn der Gegenstand sei größtenteils noch nicht behandelt, wenngleich Massmann im dritten Bande der 'Kaiserchronik' (zu welchem, beiläufig bemerkt, Schreiber dieses gar manchen Beitrag geliefert) viele von Graf behandelte Sagen berührt habe; "ma non dirò per questo ch'egli abbia prima di me trattato il mio tema. Anzi tutto il suo non è un libro, ma una raccolta di materiali non ordinati, nè dominati da nessuno spirito d'unità; schede d'appunti ricucite insieme"; und dann habe er im allgemeinen nur die lateinischen und deutschen Quellen herangezogen während doch zu dem in Rede stehenden Gegenstand die Kenntnis aller Litteraturen des Mittelalters notwendig sei, und endlich fänden sieben Kapitel des vorliegenden ersten Bandes, so wie sechs des zweiten beinahe gar nichts entsprechendes bei Massmann. Dieser freilich, füge ich hinzu, konnte und wollte die Rom betreffenden Sagen nicht so erschöpfend behandeln wie Graf; dazu wäre eben ein eigenes Werk notwendig gewesen; und der dritte Band der Kaiserchronik ist ohnedies dickleibig genug geworden; und man bedenke, was Graf selbst in Bezug auf seine Arbeit bemerkt: "Chi ha qualche pratica di così fatti lavori, intenderà di leggieri quale fatica mi sia costata quest' opera. Le mie ricerche dovevano estendersi sopra libri d'ogni generazione, stampati e manoscritti, e che in nessuna biblioteca del mondo si potevano trovare insieme riuniti. Quindi la necessità di ripetuti viaggi e di più o meno lunghe dimore, non solo nelle principali biblioteche d'Italia ma in quelle ancora della rimanente Europa". Man sieht Graf hat sich die Sache nicht leicht gemacht und somit gehe ich denn zu dem Werk selbst über.

Capitolo I. La Gloria e il Primato di Roma. "Durante tutto il medio evo l'immagine dell' antica Roma, cinta dello splendore della sua gloria incomparabile, è presente alla memoria degli uomini". Diesen Satz belegt der Verf. auf die mannigfachste Weise und durch die mannigfaltigsten Schrift-

steller des Mittelalters; doch kann ich hierauf, wie auch sonst, nicht des längeren eingehen und verweise nur hinsichtlich der p. 13 n. 25 angeführten drei Namen Roms (Amor, Flora, Roma) und zur Ergänzung der bezüglichen Citate auf Jakob Bernays im Hermes XI 132 ff.

Cap. II. Le rovine di Roma e i Mirabilia. Glänzte Rom das Mittelalter hindurch im ganzen Europa im Nachruhm seiner alten Größe, so lag es selbst doch in großer Öde und Verwüstung danieder und nur seine Ruinen gaben Zeugnis von dem was es einst gewesen. "La scarsa popolazione (sie belief sich in der ersten Hälfte des 6. Jahrh, auf etwa 50,000 Einwohner) si va man mano raccogliendo nella regione di campo Marzio, abbandonando i colli; dove sorgevano un tempo le case della migliore cittadinanza, si stendono umili orti. D'anno in anno la miseria cresce, e crescono con la miseria l'ignoranza e l'imbarbarimento dei costumi. Alcuni versi che potrebbero risalire al VII secolo, ma che sicuramente non sono posteriori al X, deplorano la sciagurata sorte della città stata un tempo signora del mondo. Essi meritano d'esser qui riportati". Und Graf führt sie auch an, so wie er überhaupt oft die wichtigsten der angeführten Stellen wiedergiebt, wofür man ihm herzlichen Dank schuldig ist, da nicht jeder Leser dieselben zur Hand hat, wenn sie ihm überhaupt erreichbar sind. Gelegentlich der Rom anfüllenden Studien und der daselbst aus allen Ländern zusammenströmenden Pilger (zwei Millionen zur Zeit des von Bonifaz VIII. im Jahre 1300 verkündeten Jubiläums) kommt der Verf. auf die Mirabilia; denn die Pilger "entrati in cità, e dato principio alle pratiche di devozione, si trovavano tosto in presenza delle ruine, le quali servivano a dirigere le processioni nella via lunga e malagevole su per i colli, traverso ai grandi spazii disabitati. Che nelle menti loro riscaldate dal sentimento religioso e dalle peripezie del viaggio dovessero nascere molte strane immaginazioni, è naturale il pensarlo, e Ranulfo Higden il quale del resto, come vedremo, molte ne spaccia per conto suo, ripetutamente lo afferma. Da siffatte immaginazioni dovettero avere origine, almeno in parte, i Mirabilia". Wann dieselben verfasst worden, ist ungewiss, ebenso ob die sogenannte Graphia älter oder jünger ist als jene. Doch ist wahrscheinlich, daß die Mirablia nicht älter sind als das XII. Jahrh, und die Graphia gleichsam eine zweite Ausgabe derselben sei. Zuletzt in diesem Kapitel spricht Graf noch von der Polistoria des Giovanni Cavallino de' Cerroni und giebt eine Übersicht des Inhalts derselben und bemerkt, dass sie, gegen Ende des Mittelalters verfasst, die erste wenn auch rohe Abhandlung über die römischen Altertümer sei, die wir besitzen; das Herannahen der Renaissance werde fühlbar. Er schliefst mit den Worten: "Dopo ciò entriamo nel vasto e popolato regno delle legende".

Cap. III. La fondazione di Roma. Der Sagen über die Gründung Roms sind mancherlei; die possierlichste ist wohl die, welche Noah mit seinen Söhnen zu Schiff nach Italien kommen und ganz in der Nähe des späteren Roms eine Stadt bauen läfst. Die römische Gründungssage also geht bis auf Noah zurück. Und warum nicht bis auf Adam? "La ragione è per se stessa evidente. Il diluvio spazza dalla faccia della terra le città ed i regni; dopo il diluvio la storia del genere umano comincia da capo, e, per certi rispetti si può considerare Noè quale il primo uomo". Die älteste Quelle für diese schöne Sage ist die Graphia aureae urbis Romae. Noch andere Kolonien-

führer langten später an und gründeten Städte auf dem Boden, wo dann Rom stand. "Ma il luogo più illustre fu, sin dalle origini, il Palatino, 'in quo omnes postea imperatores et cesares feliciter habitaverunt'." Es folgen dann die auf Romulus und Remus bezüglichen Gründungssagen.

Cap. IV. Le meraviglie e curiosità di Roma. "Le rovine di Roma sono universalmente note nel medio evo, sagt Graf, sebbene spesso ne sieno falsati i nomi e se ne disconosca l'uso. A cominciare dal IX secolo, molte delle più cospicue vanno sotto la generica denominazione di palatia e di templa come sotto il nome di palazzi e di basiliche vanno quelle di Atene". Im folgenden werden nun die berühmtesten Bauwerke oder vielmehr ihre im Mittelalter noch vorhandenen Ruinen historisch und ausführlich geschildert, wie z. B. das Colosseum, gelegentlich dessen Benennung unter anderem bemerkt wird, dass ein früherer Schriftsteller, Armannino Giudice, "narrato come nel Coliseo (divenuto quì, come anche altroue, un tempio, anzi capo di tutti li templi che per lo mondo erano) fossero rinchiusi molti spiriti maligni, che facevano gran segni e gran miracoli, soggiunge che i sacerdoti solevano domandare agli stupiti spettatori: Colis eum? cioè il maggiore di quegli iddii; ed essi rispondevano: Colo, d'onde il nome di Coliseo". Neben dieser Volksetymologie vergifst Graf aber auch uicht jene berühmte von Beda angeführte Prophezeiung zu erwähnen: "Quamdiu stat Colysaeus stat et Roma: quando cadet Colysaeus, cadet et Roma; quando cadet Roma cadet et mundus"; eine Prophezeiung, auf die, wie ich hinzufüge, auch Byron im Childe Harold Cap. IV in seiner Weise hingewiesen hat.

"While stands the Coliseum, Rome shall stand;
"When falls the Coliseum, Rome shall fall;
"And when Rome falls — the world!" From our land
"Thus spoke the pilgrims o'er this mighty wall
In Saxon times, which we are wont to call
Ancient; and the three mortal things are still
On their foundation and unalter'd all;
Rome and her ruin past redemption's skill,
The world the same wide den — of thieves or what you will!

Nach dem Colosseum bespricht Graf das Pantheon, das Mausoleum des Hadrian, den Circus maximus u. s. w. alles auf gründliche und eingehende Weise. Noch will ich aus dem Schluß dieses Kapitels die daselbst angeführte Stelle eines arabischen Schriftstellers erwähnen, da sie mir zu einer Bemerkung Anlaß giebt. "Per dare un' idea del tramestio rumoroso della popolazione nella gran metropoli si riportano le parole di G'ubair ben Mut' im che disse: se non fossero le voci e il chiasso che levano gli abitanti di Roma, si potrebhe udire il rumore che fa il sole quando nasce e quando tramonta". Mir war bisher noch nicht bekannt, daß sich auch bei arabischen Schriftstellern die Sage von dem Geräusche der auf- und untergehenden Sonne findet; siehe über diese Sage Grimm Myth.<sup>2</sup> 684. 703 f. Tylor, Early Hist. of Mankind; 2. ed. Lond. 1870 p. 314.

Cap. V. I tesori di Roma. "La fama della ricchezza di Roma era pari alla fama della sua potenza", bemerkt Graf zu Anfang dieses Kapitels und weiterhin: "Che in Roma grandi tesori dovessero esser sepolti sotto le rovine era naturale si credesse da molti, e tale credenza rimontava molt' alto". Im Verlauf des darauf Folgenden wird unter anderem auch die berühmte Sage

von der Bildsäule mit der auf dem Finger der ausgestreckten Hand befindlichen Inschrift: "Percute hic!" (Gesta Roman. c. 107 u. A.) ausführlich besprochen; Graf ist der Meinung, dass diese Geschichte arabischen Ursprungs sei, da ja so viele derartige Märlein aus dem Orient stammen und er mag wohl Recht haben. Er fährt dann fort: "Ma poiche Roma toccò il sommo della prosperità e della gloria sotto il magnifico reggimento di Augusto così per quella consuetudine propria del medio evo di tutto riferire al principe quanto v'è pi più spiccato nella vita di un popolo, si cominciò a considerare il primo imperatore di Roma come un rappresentante, anzi come un depositario della universale ricchezza romana." Demnächst folgt nun die Sagengeschichte des Augustus.

Cap. VI. La potenza di Roma. "In sul chiudersi dell'evo antico, quando già della passata fortuna non altro rimane che un doloroso ricordo, Simmaco chiama ancora Roma arx terrarum. Durante tutto il medio evo, nei tempi più sciagurati, in fondo alla maggior miseria, Roma serba un' aria di signoria che impone rispetto. Se non che quella potenza, che non ebbe l'eguale nel mondo, appare agli spiriti inesplicabile e miracolosa . . . . Per intendere ciò bisognava necessariamente ricorrere alle spiegazioni soprannaturali che per giunta erano le più omogenee alle spirito dei tempi e le più comunemente accette. Si disse che Roma, chiamata a preparare il mondo alla venuta del Redentore era, per decreto della stessa Providenza, destinata a soggiogare tutti i popoli; si disse che, soggiacendo essa al segno del Leone, doveva, per virtù d'influssi celesti, ottenere nesessariamente l'universale dominio, e si disse ancora che con arti magiche essa provvide alla sicurezza e alla gloria propria. Ed ecco qui presentarcisi la leggenda famosa della Salvatio Romae." Diese allbekannte Sage findet nun in dem Folgenden ausführliche Erörterung, und hebe ich daraus einige Stellen hervor. Zuvörderst wird bemerkt, dass die Salvatio gewöhnlich aufs Capitol verlegt wird und von diesem heißt es nach der Graphia aureae urbis Romae (p. 185): "Capitolium erat caput mundi ... Cuius facies cooperta erat muris altis ed firmis super fastigio montis vitro et auro undique coopertis etc." Dass die Mauern des Capitols verglast oder mit Glas bedeckt waren, habe ich sonst nirgend angegeben gefunden; vgl, hierzu mein Buch 'Zur Volkskunde' S. 100 f. Weiter heißt es in Bezug auf die Salvatio: "Noi abbiamo piena certezza che la leggenda in discorso era già sorta e costituita nel settecento. Ma nulla vieta di credere che fosse anche più antica, e che l'origine sua risalga ai tempi della già inoltrata decadenza di Roma quando più meravigliosa pareva l'antica fortuna, e si stentava a intenderne le ragioni"; und weiterhin: "Jo credo la leggenda della Salvatio nata in Roma nel quarto o nel quinto secolo da un complesso di cause che esporrò brevemente"; was demnächst geschieht. In einer auch von mir 'Zur Volkskunde' S. 289 besprochenen Stelle des Olimpiodoros ist von metallenen Bildsäulen die Rede, die zum Schutz des Reiches dienen sollten, anderwärts mehrfach von einen consecratio statuarum und Graf fügt hinzu: "Si ricordi ora che Augusto fece costruire in Campo Marzio un portico, detto porticus ad nationes, nel quale erano raccolti simulacri rappresentativi di tutti i popoli soggetti all'impero di Roma. Questo portico non aveva certamente avuto nel pensiero di chi lo costrusse altro scopo che la glorificazione di Roma dominatrice delle nazioni; ma facilmente nella fantasia popolare potè

poi nascere la credenza che le statue quivi raccolte fossero un artifizio magico inteso ad assicurare la soggezione delle provicie. — Avremmo qui un primo germe, ma non il solo, della leggenda nostra, nella quale rimane forse un documento curioso della reazione pagana contro il cristianesimo trionfante." Der Salvatio Romae wird in späterer Zeit häufig auch als eines schützenden Zauberspiegels gedacht, der aber durch die Feinde Roms auf hinterlistige Weise zerstört wurde. Diese Wendung der Sage stammt meiner Meinung nach vielleicht aus dem Orient, wenigstens stimmt mit derselben die im Folgenden mitgeteilte aufs genaueste überein, die ich dem Journ. Asiat. VII Série Tome 12 p. 496 f. entnehme, wo sie den "Notes prises pendant un voyage en Syrie par M. Claude Huart (1877) entliehen ist: "Le fameux temple du soleil est designé, par les habitants de Baalbek, sous le nom d'El-Qală, la forteresse; et en effet c'en fut une des plus importantes de la Syrie centrale, pendant toute la durée du moyen âge. Mais jamais il ne viendra à l'esprit d'un indigène, qu'il y eut là autrefois un temple paien; depuis que la tradition existe, ces ruines sont celles d'nne citadelle . . . Inutile de dire que Salomon l'avait batie; mais n'est il pas curieux de voir réapparaître tout à coup le nom du celèbre sage qu'on croirait oublié du reste de la Syrie? Vous ne savez sans doute pas comment et pourquoi cette forteresse était inexpugnable . . . Le talisman qui protégeait la cité, le paladium qui défendait ses murs, c'etait un miroir ardent . . . Placé au haut des murs de la belle construction militaire arabe qui est située immédiatement devant la porte du petit temple, ce miroir montait et descendait comme une trappe, à l'aide d'une machine dans un espace vide fort étroit, pratiqué au dessus de la porte du susdit édifice, dans l'épaisseur du mur...l'imagination du peuple y voit l'emplacement où l'on faisait manoeuvrer le miroir qui, dernier détail, était de verre et non de métal! - Cette huitième merveille du monde . . . défendait donc les approches du capitole syrien, en brulant à des distances incroyables tout ennemi qui s'approchait pour attaquer la ville. Cela dura pendant des siècles, et Baalbek, munie de ce précieux engin de défense . . . aurait toujours vu son enceinte rester vierge, si un Poliorcète quelconque, plus malin que les autres ne s'était avisé d'un stratagème qui réussit.. Cette merveilleuse idée consistait à rassembler tout le bois qu'on pouvait trouver dans le territoire de la ville..., à en faire un gigantesque bûcher, et à y mettre le feu; ce qui fut fait. Bientôt la chaleur dégagée par ce foyer qui entourait toute la ville ville devint si intense, que notre miroir de verre n'y put tenir; un craquement se fit entendre et ses destins furent achevés; il tomba, brisé en mille pièces. Le palladium une fois détruit, la cité ne tarda pas à être emporté d'assaut; et depuis, personne ne sut plus refaire cette merveille . . . je n'ai fait que raconter ce qu'un paysan de Baalbek m'avait dit."

Cap. VII. La Leggenda degl' Imperatori. "Il periodo della storia romana che più sta a cuore al medio evo è il periodo imperiale." Mit diesen Worten beginnt der Verf. die Kaisersage und weist zunächst in dem Folgenden nach, welch' große Zahl von Schriften im Mittelalter zur Schilderung derselben entstanden; wie z. B. das Libro Imperiale, das Libro Augustale, die Historia Imperialis des Giovanni da Verona, das Fioretto di croniche degl' imperadori, das bis auf Diocletian reichende Romuleon in Italien, die Kaiserchronik in Deutschland, u. s. w. Die ältere Geschichte Roms wurde

nur wenig beachtet, und das Interesse für dieselbe war im allgemeinen erst eine Frucht der späteren Renaissance. Der Verfasser führt dann die Gründe an, welche zu all' diesem Anlass gaben und fügt hinzu; "Se a queste ragioni si aggiunga che nella non breve lista degl'imperatari romani parecchi ve ne sono, i quali, o per la bontà, o per la malvagità loro o per alcun caso singolare della loro vita, naturalmente sollecitano la curiosità e l'attenzione, e se si considera essere una propria generale tendenza delle immaginazioni popolari raccogliersi intorno a personaggi di molto conto, di guisa che l'imperatore, il re, la regina, sono figure, consuete e quasi obbligate della fiaba, s'intenderà di leggieri come intorno agli imperatori romani siensi accumulate tante legende e tante strane finzioni quante ne ha immaginate e trasmesse sino a noi il medio evo." Was nun die Kaisersage näher angeht, so sagt Graf Folgendes: "Le leggende che io chiamerò imperiali possono distribuirsi in due classi; la prima, di quelle che si appicano a imperatori reali, la seconda, di quelle che creano imperatori immaginarii. Delle principali tra le prime, che sono indubitabilmente le più curiose e le più importanti, parlerò nei capitoli che seguono: esse, legandosi insieme, vengono spesso a formare una storia compiuta, seguono l'imperatore, la cui vita porge ad esse argomento, dalla nascita alla morte, e s'intrecciano più o meno con la storia reale. Per lo più è un fatto storico quello da cui esse traggono la prima suggestione, e che porge loro la base o il contorno. Delle altre, che sono come sporadiche e accidentali, e di quelle ancora della seconda classe dirò qui stesso brevemente quel tanto che basti"; worauf dann einige Sagen angeführt werden, die sich an Caligula, Vespasian, Diocletian, Gallienus, den erdichteten Faustinianus u. s. w. knüpfen.

Cap. VIII. Giulio Cesare. Dieser wird im Mittelalter gewöhnlich als erster Kaiser betrachtet, und seine Berühmtheit gründet sich eben auf die Meinung, daße er die Kaiserherrschaft und Kaiserwürde begründet, so wie die schönste und ruhmreichste Aera Roms begonnen habe. Die von ihm wirklich ausgeführten Unternehmungen scheinen jedoch für seinen Ruhm nicht zu genügen und man erfindet daher noch neue hinzu. "Ma il fatto che sopra tutti gli altri si ricorda e si rinarra è la morte violenta di Cesare; questa morte è nel medio evo vivamente deplorata, e gli autori di essa son fatti segno alla universale esecrazione."

Cap. IX. Ottaviano Augusto. Die Berühmtheit des Augustus beruht besonders auf zwei Umständen; weil er nämlich Rom zu dem höchsten Gipfel des Glückes erhoben, und weil unter seiner Regierung der Erlöser geboren worden ist. Von den ihn betreffenden Sagen ist besonders seine Vision und die sich daran knüpfende Errichtung eines Altars, der Ara Coeli, hervorzuheben. Hierzu will ich bemerken, daß die gelegentlich derselben angeführten Worte  $I\eta\sigma\sigma\tilde{v}\varsigma$   $X\varrho\iota\sigma\tau\dot{v}\varsigma$   $\theta\epsilon\sigma\tilde{v}$   $Y\iota\dot{v}\varsigma$   $\Sigma\omega\tau\dot{\eta}\varrho$  in ihren Anfangsbuchstaben das Wort  $IX\theta Y\Sigma$  abgeben und daher der auf altchristlichen Denkmälern befindliche geheimnißvolle Zusatz  $IX\theta Y\Sigma$  oder das Bild eines Fisches hier seine Erklärung findet, wie schon längst nachgewiesen worden.

Cap. X. Nerone. Der Verf. übergeht Tiberius, weil sich in dem folgenden Kapitel passendere Gelegenheit findet von demselben zu sprechen. In der Sagengeschichte Neros erscheint am seltsamsten der einstige Volksglaube

an seine Wiederkunft, die hier natürlich besprochen wird; s. auch Uhlands Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage 8,580 ff.

Cap. XI. Tiberio, Vespasiano, Tito. "Di quante leggende sacre ebbe il medio evo la più celebre, la più diffusa è senza dubbio quella di cui mi accingo a discorrere della vendetta di Cristo e della distruzione di Gerusalemme. Essa è, in pari tempo, la più complessa ed estesa, giacchè comprende tutto un lungo ordine di fatti, e mette in iscena un grandissimo numero di personaggi, tra cui non meno di quattro imperatori romani: Tiberio, Nerone, Vespasiano, Tito; e poi, con azione varia, e in varii modi intrecciata, Pilato e gli altri giudici di Cristo, Giuseppe di Arimatea, Nicodemo, la Veronica, testimoni della passione e accusatori dei giudici iniqui; Giuseppe Flavio, storico e guerriero, alcuna volta lo stesso Cristo e la madre sua. L'azione epica e drammatica si svolge in Roma, stanza della nuova fede, e in Gerusalemme, stanza della fede antica. Leggenda e storia ad un tempo, ... lo schema di essa, guardato nei lineamenti principali, dentro a cui poi le immaginazioni secondarie si spostano o si compongono in varii modi, è il seguente: uno, o più principi pagani, l'imperatore di Roma, o alcuno reggente in suo nome la tale o tale provincia dell'impero, sono afflitti da grave infermità della quale guariscono, o per un atto di fede in Cristo, o in virtú della santa immagine della Veronica. Guariti, giurano di vendicare la ingiusta morte del redentore, passano con forte esercito in Palestina, investono Gerusalemme e dopo lungo ed ostinato assedio, durante il quale giunge a tal segno la fame tra gli assediati che la madre si ciba delle carni del proprio figliuolo, la espugnano, la distruggono dalle fondamenta, e fatta dei colpevoli esemplare giustizia, tornano trionfanti alle lor sedi." Wir haben in dem Vorstehenden den übersichtlichen Inhalt des ganzen Kapitels, in welchem namentlich die Veronicalegende und die anderen damit verbundenen Legenden ausführlich behandelt werden, und das mit einer von Cedrenus berichteten Sage schließt, wonach Titus einst auf dem Marsche aus Ermüdung niedergesunken von seinem Bruder Domitian, der sich anstellte, als wollte er ihm Hilfe bringen, in einen Kasten voll Schnee eingeschlossen und getödtet wurde. Doch hatte, wie ich bemerke, vor Cedrenus schon Dio Cassius diese Sage mitgeteilt; siehe 'Zur Volkskunde' S. 83 No. V.

Zu diesem Schlußkapitel des ersten Bandes sind auch noch drei Appendici beigegeben; nämlich A: Nota sulle versioni e redazioni che della leggenda della vendetta di Cristo si hanno nelle varie letterature d'Europa; — B: ein altfranzösisches Gedicht von 470 Versen, überschrieben: "Ch'est ensi que Pylates fu engenrez"; es enthält die Pilatuslegende, wozu Graf bemerkt: "Traggo il racconto dal cod. L. II 14 della Nazionale di Torino (a. 1103); — C: gleichfalls ein altfranzösisches Gedicht von 1189 Versen, wozu Graf bemerkt: "Cod. L, IV 5 della Nazionale di Torino (XV sec.). Meno pochissime correzioni volute dal senso, lascio al testo le molte sue mende." Es ist überschrieben: "Chi apries s'enssieult la vengance mesire Jhesucrist faitte par Vespasien".

Man wird aus der vorstehenden übersichtlichen Inhaltsangabe des vorliegenden Bandes leicht erkennen, wie vollständig und erschöpfend derselbe seinen Gegenstand behandelt und die Verläfslichkeit seiner Angaben wird durch die wörtliche Anführung der notwendigen Stellen verbürgt, was stets

sehr bequem und dankenswert ist, hier aber, wie schon hervorgehoben, um so mehr als die citierten Quellen oft sehr schwer zugänglich, und weil handschriftliche, unerreichbar sind. Graf, beiläufig bemerkt, ein Sohn deutscher Eltern, wie es auch der Name besagt, hat eine treffliche Arbeit geliefert, die seinem Abstammungslande und seinem jetzigen Vaterlande alle Ehre macht, wie denn auch die Hilfsmittel, die beide geboten, ausgiebig benutzt sind und wir nach Erscheinen des noch fehlenden Bandes im Besitz einer vollständigen 'Sagengeschichte des mittelalterlichen Roms' sein werden. Zu dieser Vollständigkeit gehört dann aber ein in jeder Beziehung genügender Index, damit stets rasch und leicht gefunden werde, was die Welt der Sagenforscher und Litteraturhistoriker zu suchen und zu finden berechtigt ist; wir erwarten also um doppelten Grundes willen den zweiten Band mit großem Verlangen.

F. LIEBRECHT.

Les Littératures populaires de toutes les Nations. Traditions, Légendes, Contes, Chansons, Proverbes, Devinettes, Superstitions. Tome I—V. Paris. Maisonneuve et Cie, éditeurs. 25 Quai Voltaire. 8º. Preis jedes Bandes 7 fr. 50 c.

Das rubricierte Unternehmen der bekannten Pariser Buchhändlerfirma wird sicherlich allen denen höchst willkommen sein, die sich mit Volkskunde beschäftigen oder sonst ein Interesse dafür haben, vorausgesetzt dafs dasselbe in der nämlichen Weise fortgesetzt wird, wie es begonnen worden, d. h. wie die vorliegenden fünf ersten Bände bezeugen und die die darauf folgenden, ihrem Inhalte nach bereits angekündigten hoffen lassen. Um nun einen Überblick über das bisher dem Publikum Übergebene zu liefern, will ich hier auf der in den einzelnen Bänden Enthaltene etwas näher eingehen und beginne selbstverständlich mit

Tome I. Littérature orale de la Haute-Bretagne par Paul Sébillot. XII, 400 pp. Doch kann ich mich hierbei deshalb kürzer fassen, weil ich in Bartschs Germania Bd. XXVII S. 228 ff. bereits ausführlich darüber Bericht erstattet. Es genügt also zu bemerken, dass es sich hier von der aus dem Volksmunde gesammelten Litteratur desjenigen Teils der Bretagne handelt, wo nur französisch gesprochen wird (pays gallot), während wir in den folgenden Bänden der Basse-Bretagne oder 'Bretagne bretonnante' begegnen werden. Sébillot hat sein Buch in zwei Teile geteilt, deren ersterer nur Proben der verschiedenen am meisten verbreiteten Arten von Sagen, Märchen u. s. w. enthält; so Les féeries et les aventures merveilleuses, dann Les facéties et les bons tours, les diableries, sorcelleries et histoires, contes divers z. B. contes de saints, d'enfants, d'animaux und schliesslich contes des marins et des pêcheurs. Der zweite Teil enthält Les chansons, les devinettes, les formulettes, les proverbes und l'esprit à la campagne. Die hier genannten verschiedenen Abteilungen sind jede von einer kurzen Einleitung und eben solchen Vergleichungen mit verwandten Stoffen begleitet, so dass der Leser in jeder Beziehung orientiert ist. Jedenfalls hat Sébillot zu seinen die Volks-

kunde betreffenden Arbeiten eine neue sehr schätzbare hinzugefügt und ich könnte mich nun den folgenden Bänden zuwenden, wenn ich nicht zu der von ihm p. 207 mitgeteilten Erzählung 'du Meunier en paradis' außer Grimm K. H. M. 33139 noch eine weniger bekannte Parallele beibringen wollte, welche in Island heimisch ist und in wörtlicher Übersetzung mitgeteilt zu werden verdient: "Es war einmal ein Mann und eine Frau. Der Mann war unausstehlich und unbeliebt und außerdem faul und nichtsnutzig in seinem Hause. Auch ärgerte sich seine Frau darüber gar sehr und wies ihn oft zurecht und sagte, er tauge zu nichts anderem, als das zu vergeuden, was sie herbeischaffe; denn sie selbst war immer thätig und gab sich alle erdenkliche Mühe, um zu erwerben, was notwendig war. Aber obwohl sie in mancher Beziehung nicht stimmten, so liebte die Frau ihren Mann gar sehr und ließ es an nichts fehlen. So ging es nun lange Zeit fort, bis er endlich einmal krank wurde und schwer darnieder lag. Die Frau wachte bei ihm ohne Unterlaßs, und als es mit ihm zu Ende ging, so dachte sie daran, dass er zum Tode nicht so gut vorbereitet sei, dass sein Eingang ins Himmelreich zweisellos wäre. Sie kam daher zu der Überzeugung, es wäre am rätlichsten, daß sie selbst versuche, die Seele ihres Mannes dort hinein zu befördern. Sie nahm daher einen kleinen Lederbeutel und hielt ihn ihrem Manne vor Mund und Nase, so dass, als er den letzten Athemzug gab, die Seele in den Beutel fuhr und die Frau diesen bloß zuzubinden brauchte, um jene festzuhalten. Alsobald begab sie sich zum Himmel hinauf, und mit dem Beutel in der Schürze an der Himmelspforte angelangt, pochte sie an. Da kam der heilige Petrus heraus und frug, was sie wolle. "Sei bestens gegrüßst", sprach die Frau; "ich komme mit der Seele meines Hans, von dem du wahrscheinlich hast reden hören; ich wollte dich nun bitten, ihn hier hineinzulassen." "Ja, ja!" erwiderte Petrus, "es ist nur schlimm, dass ich das nicht kann; denn in der That habe ich von deinem Hans reden hören, aber niemals zu seinem Vorteil." "Meiner Treu", rief nun die Frau aus, "ich hätte nimmer gedacht, dass du es so genau nimmst und ganz und gar vergessen hast, wie es dir ehedem ergangen ist, als du deinen Herrn und Meister verläugnetest." Als Petrus dies hörte, sprang er zurück und schloß die Thür zu; die Frau aber blieb draußen und seufzte. Nach einiger Zeit aber pochte sie wieder an die Thür und nun kam der heilige Paulus heraus. Sie grüßte ihn und fragte ihn nach seinem Namen, den er ihr auch sagte, worauf sie für die Seele ihres Hans ein gutes Wort einlegte. Jedoch Paulus wies sie mit ihrer Bitte ab und sagte, ihr Hans sei keiner Gnade wert. Da wurde die Frau ganz böse und sprach: "Das steht dir ganz wohl an, Paulus! Doch erwartete ich, du seiest der Gnade viel zugängiger geworden, als du ehedem warst, da du Gott und gute Menschen verfolgtest. Ich denke, es ist wohl am besten, daß ich aufhöre dich zu bitten." Als Paulus dies hörte, schloß er die Himmelspforte aufs schnellste und die Frau blieb draufsen, bis sie sich entschloß zum dritten Mal anzuklopfen, worauf die Jungfrau Maria herauskam. "Seid tausendmal gesegnet, heilige Jungfrau", sagte die Frau; "ich hoffe, ihr lasset meinen Hans hinein, obschon Petrus und Paulus das nicht gestatten wollen." "Du irrst dich, meine Liebe, das darf ich nicht; denn dein Hans war ein zu großer Strick!" "Du hast nicht unrecht", antwortete die Frau; "doch dachte ich, du hättest nicht vergessen, dass andere Leute ebenso gebrechlich sind

wie du gewesen bist; oder erinnerst du dich nicht, daß du ein Kind gehabt hast und den Vater nicht namhast machen konntest?" Maria wollte nicht mehr hören, sondern warf die Thür zu. Zum vierten Mal nun klopste die Frau an die Thür, so daß endlich Christus selbst heraus kam und fragte, was sie denn begehre. Da versetzte sie ganz demütig: "Ich möchte dich ansiehen, mein Herr und Erlöser, diese arme Seele da durch die Thür zu lassen." "Das ist Hans", versetzte Christus; "nein, liebe Frau, das geht nicht; er hat nicht an mich geglaubt"; und zu gleicher Zeit wollte Christus die Himmelspforte wieder schließen. Aber die Frau war nicht faul und schmiß den Beutel mit der Seele dem Herrn nach, so daß er weit hineinflog ins Himmelreich und die Pforte ins Schloß schnappte. Da siel es der Frau wie ein Stein vom Herzen, daß ihr Hans endlich doch in den Himmel gekommen war und sie kehrte ganz fröhlich wieder nach Hause zurück." S. Jón Árnason, Islenzkar þjóðsögur og Æsintýri. Leipzig 1862—4. II 39 s.

Wir kommen nun zu dem Tome II und III der Littératures populaires oder Tome I und II der Légendes chretiennes de la Basse-Bretagne par F. M. Luzel (pp. XI, 363, 379), der durch seine früheren, die bretonisch sprechende Bretagne betreffenden Arbeiten auch in weiteren Kreisen sehr rühmlich bekannt ist, namentlich durch seine 'Gwerziou Breiz-Izel. Chants populaires de la Basse-Bretagne', die er gesammelt und übersetzt hat erscheinen lassen. In seinem anziehenden 'Avant-propos' der 'Légendes' bemerkt Luzel: "Pour ma part, j'ai essayé de faire pour la Basse-Bretagne, et plus particulièrement pour le pays de Lannion et de Tréguier, ce que M. Sébillot fait avec tant de succès pour la Haute-Bretagne ou pays gallot. Mais, quelque nombreux et intéressants que soient les morceaux que composent ma collection, je suis loin d'avoir épuisé la mine"; und früher: "Dans les nombreux récits de tout genre, mythologiques, légendaires ou autres, que j'ai recueillis dans nos chaumières et nos manoirs bretons, deux courants opposés, mais qui se croisent et se confondent souvent, sont faciles à constater: l'un chretien, bien que, ordinairement, à l'origine, il decoule d'une source païenne, altérée et obscurcie, dans ses voyages à travers les nations et les âges; l'autre, païen, mythologique d'ordinaire, et encore melangé d'elements étrangers, mais quelquefois aussi d'une pureté et d'une précision inattendues. La première catégorie a fourni la matière de ces deux volumes, l'autre plus riche et plus importante, je crois du moins, au point de vue scientifique exigera plusieurs volumes, quatre ou cinq." Was nun den Inhalt der vorliegenden beiden Bände betrifft, so zerfällt der erste in vier 'Parties'. Die 'Première Partie' umfasst: "Le bon Dieu, Jesus-Christ et les Apôtres voyageant en Basse Bretagne", worin wir mancherlei alten Bekannten begegnen; so entspricht "Le bon Dieu, le sabatier et la femme avare" Grimms K. H. M. No. 87 (ich erwähne nur das zunächst liegende mit Übergehung anderer Parallelen); -La fiancée de St. Pierre = K. H. M. No. 147; - "Porpant" = K. H. M. No. 81; - "Janning, ou les trois souhaits" = K. H. M. No. 110. Am Schluss des eben genannten französischen Märchens heißt es (S. 59): "Quelques-uns font finir le conte ici; mais d'autres vont plus loin et racontent comment etc." Diese Fortsetzung nun entspricht der No. 3 'Pervonto' in Basile's Pentamerone (ausnahmsweise führe ich hierzu noch folgende Parallelen an: Ralston Russian Folk Tales. Lond. 1873 p. 263 ff. 'Emilian the Fool'; Svend Grundtvig, Danske Folkeæventyr. Kjøbenh. 1876 No. 9 'ønskerne'; Bondeson, Halländska Sagor. Lund 1880 p. 41 'Dän lade pagen'; Schiefner, Mélanges asiatiques T. VI p. 170 f. die Nachweise zu No. 6; W. Radloff, Proben der Volkslitteratur der türkischen Stämme Süd-Sibiriens. St. Petersb. IV 7 ff. 'Altyn Tsabatt': 405 ff. 'Der Rutscher'. Anderes übergehe ich). - Die 'Deuxième Partie' behandelt "Le bon Dieu, la sainte Vierge, les saints et le diable voyageant en Basse-Bretagne". Als eine ganz besonders hübsche Erzählung hebe ich aus diesem Abschnitt hervor die Erzählung No. IX: "Les trois frères qui ne pouvaient s'entendre au sujet de la succession de leur pèrc". - Die 'Troisième Partie' hat zum Gegenstand "Le Paradis et l'Enfer". In der hierin sich findenden Geschichte No. IX 'Celui qui alla porter une lettre au paradis (seconde version)' findet sich gegen Ende eine Parallele zu Grimms K. H. M. No. 29. - Die 'Quatrième Partie' zeigt uns in drei Geschichten 'La Mort en voyage'. Wir lernen daraus unter anderm, dass 'le vieux Guillaume' ein Beiname des Teufels ist (p. 325) sowie der personificierte Tod 'l'Ankou' heifst. Zu der zweiten Erzählung 'L'homme juste' verweist Luzel selbst auf Grimms No. 44 und gibt noch einige andere Nachweise wie auch sonst. Noch will ich bemerken, dass auch in der Bretagne der Wald und das Leben in demselben ein Symbol für die Totenwelt oder Unterwelt und das Leben darin darstellt; denn von dem Tode, der einen Arzt nach seiner Wohnung führt, heißt es (p. 341), daß er "s'arrêta devant un vieux château entouré de hautes murailles, au milieu d'une sombre forêt, et dit à son compagnon: 'C'est ici'." S. hierüber W. Müller in Pfeiffers German. 1, 422, wo z. B. aus Grimms lat. Gedichten angeführt ist: "Infernum accinctum densis undique silvis" u. s. w. Noch will ich, ehe ich diesen Band verlasse, die Notiz beibringen (s. p. IV), dass der Ewige Jude in der Basse-Bretagne die Benennung Boudedeo führt, und diese erinnert an dessen sonst vorkommenden Namen Buttadeus (Buttadaeus); s. Gaston Paris, Le Juif errant, Paris 1880, p. 18 f., der jedoch irrtümlich bemerkt: "le breton Boudedeo semblerait venir d'un italien Buttadio. Mais le nom n'est pas italien; l'Italie ne connaît pas le Juif errant"; denn in Sicilien wenigstens ist er sehr wohl bekannt und zwar gerade unter dem Namen Buttadeu, s. Pitrè, Fiabe, Novelle ecc. Palermo 1875, Vol. I p. CXXXIII "La storia di Buttadeu", wo auch noch bemerkt ist: "Comunemente il popolo siciliano lo dice L'Ebreu ch'arributtau a Gesù Cristu"; und das Glossario erklärt arributari durch 'ributtare, rigettare, scacciare'. — Der zweite Band von Luzels 'legendes chretiennes', zu dem wir jetzt gelangt sind, enthält die drei übrigen Abteilungen des Werkes und zwar behandelt die 'Cinquième Partie' 'Les Ermites, les Moines, les Brigands, les Saints el les Papes', und nur zu zwei der darin erscheinenden Erzählungen bieten sich Parallelen; der 'Cantique spirituel sur la charité admirable que montra saint Corentin envers un jeune homme qui fut chassé de chez son père et sa mère, sans motif ni raison' hat nämlich eine Episode und dazu die Anmerkung "Cet episode du mort que l'on fait enterrer et qui vient ensuite à l'aide du héros du récit, dans le danger et les épreuves auxquelles il est soumis, se rencontre fréquemment dans les contes populaires." Luzel hat ganz recht; die Erzählung und die Episoden von dem 'dankbaren Toten' sind weitverbreitet und mehrfach behandelt worden; so von Simrock, Der gute Gerhard und die dankbaren Todten. Bonn 1856; es würde aber eine neue Arbeit erfordern,

um die eben genannte zu ergänzen, wozu hier nicht der Ort wäre; vgl. iedoch mein 'Zur Volkskunde' S. 428 f. - Zu der darauffolgenden Legende 'Le Miracle des trois gouttes de sang' fügt Luzel selbst die Bemerkung: "Ouant à la tradition de la canne brisée et recélant des pièces d'or, on la trouve aussi dans Don Quichotte, deuxième partie, chap. XLV." Diese Sage findet sich jedoch auch an vielen andern Stellen und stammt aus viel älterer Zeit; s. Dunlop-Liebrecht S. 455 f. Anm. 8 und Gaster in der Monatsschr. f. Gesch. und Wissensch, des Judenthums. 1880 S. 42 ff. "Das Gold im Stock". -Die 'Sixième Partie' spricht von den 'Diableries, revenants et damnés' und die 'Septième Partie' enthält 'Récits divers'. Hier findet sich unter anderm die Erzählung 'Le fils ingrat', die in den Sagenkreis gehört, welcher in v. d. Hagens Gesammtabenteuer No. 49 'Der Schlägel' behandelt ist; s. auch Oesterley zu Paulis Schimpf und Ernst Cap. 435. - Nog III 'La Miche de Pain' stimmt in der Hauptsache fast ganz überein mit der Erzählung 'Los consejos' in Truebas Cuentos populares, wozu er bemerkt: "Este cuento es muy conocido con el titulo de 'Los tres consejos'." - No. V 'La femme qui ne voulait pas avoir d'enfants' findet eine ziemlich genaue Parallele auf Norwegisch in Kristofer Jansons Folke-Eventyr uppskrivne i Sande herad. Med Utgreidingar og Upplysningar av J. Moltke Moe. Kristiania 1878, No. 9 'Kona, som ynskte inkje at faa Born' und auf Dänisch in Svend Grundtvigs Danske Folkeæventyr. Ny Samling. Kjøbenh. 1878 No. 17 'Synd og Naade'. - Den Schluss des Bandes bildet eine 'Veillée bretonne, Superstitions, histoires de revenants, sabbats de chats.' Hieraus erwähne ich den Aberglauben, dass in der Weihnachtsnacht die Ochsen im Stalle reden und das Wasser der Brunnen und Quellen sich in Wein verwandelt; welcher Glaube sich auch anderwärts wiederfindet, siehe oben Bd. V 412 und Wuttke, Der deutsche Volksaberglaube 2. A. § 77. Die Sage von der Geistermesse bei Luzel (p. 350 ff.) ist gleichfalls weitverbreitet; siehe meine Nachweise in den Heidelb. Jahrb. 1872, S. 845 zu Asbjörnsens Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn, Christiania 1870 p. 79; füge hinzu Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne, Stockholm 1864 I 490; Arnason, Islenzkar Þjóðs, og Æfint, I 223 u. s. w. u. s. w. Hiermit schließe ich meine Bemerkungen zu Luzels Legendes, welche letzteren übrigens noch viel reichen Stoff zu dergleichen hätten bieten können, da sie des Interessanten in reichem Maße enthalten, und wende mich nun zu dem

Tome IV der Littératures populaires, oder Contes populaires de l'Egypte ancienne. Traduits et commentés par G. Maspero. Paris 1882. pp. LXXX, 222. Wir gelangen damit in eine ganz andere Erzählungswelt, die der europäischen oder vielmehr der arischen ganz fern liegt oder doch fern zu liegen scheint; und bis jetzt und nach der Ankündigung auch in der nächsten Zeit wird nur die romanische Volkskunde bei den 'Littératures populaires' ins Auge gefast werden. Andere, mit der Ägyptologie genauer Befreundete werden dem vorliegenden jedensalls sehr interessanten Bande mit mehr Autorität gerecht werden und ich gestatte mir deshalb nur solgende Bemerkungen. Zuvörderst hebe ich die höchst lehrreiche LXXX Seiten umsassende 'Introduction' hervor, welche den Leser mit der ägyptischen Welt und Anschaunngsweise und deren Vorstellungen in soweit näher bekannt macht als es bedarf, um in den darauf solgenden Erzählungen das Dunkle auszuhellen und

verständlich zu machen, so dass der mit dem ägyptischen Altertum weniger Befreundete gar manches daraus lernt. Näher kann ich an dieser Stelle darauf nicht eingehen und will nur einige wenige Punkte hervorheben. Maspero bespricht (p. XIX) den bereits vielfach erörterten Inhalt des wohlbekannten Märchens von den "Zwei Brüdern" und fügt hinzu: "j'en ai dit assez pour montrer que les deux récits, dont est sorti le conte égyptien, se retrouvent ailleurs qu'en Égypte, et en d'autres temps qu'aux époques pharaoniques. Est-ce une raison suffisante à déclarer qu'ils ne sont pas ou sont originaires de l'Egypte? Un seul point me paraît hors de doute pour le moment: la version égyptienne est de beaucoup la plus vieille que nous avons, Elle nous est parvenue en effet dans un manuscrit du XIVe siècle avant notre ère, c'est à dire nombre d'années avant le moment où nous commençons à reconnaître la trace des autres. Si le peuple égyptien a emprunté ou transmis au dehors les données qu'elle contient, l'opération a dû s'accomplir à une époque plus ancienne encore; qui peut dire aujourd'hui comment et par qui elle s'est faite?" Hierzu fügt Maspero, von den noch übrigen, noch vorhandenen und hier mitgeteilten Bruchstücken ägyptischer Märchen sprechend, folgende Bemerkung hinzu: "Le nombre seul des fragments prouve combien le genre de littérature, auquel ils appartiennent, était répandu en Égypte. C'est un argument de plus en faveur de l'hypothèse qui fait de ce pays un des lieux d'origine des contes populaires." Es freut mich recht sehr in diesen Worten eine so schwerwiegende Unterstützung der von dem so frühzeitig dahingeschiedenen Julius Braun ausgesprochenen Meinung zu finden, wonach Ägypten der Urquell der Cultur und des Wissens der Welt gewesen; siehe dessen Naturgeschichte der Sage. München 1864. Bd. I S. 88-103 und an anderen Stellen. Auf Ägypten führte er alle Dichtung zurück und daher auch Roman, Idylle, Märchen, Fabel; und er kannte recht gut den eigentlichen Charakter der Ägypter; denn "die ägyptischen Wandgemälde zeigen eine Fülle der verschiedenartigsten Musikinstrumente, womit dieses der Heiterkeit so sehr ergebene Volk sich zu belustigen pflegte" (S. 103), und ganz ebenso nennt es Maspero. — Ich erwähne nun noch blos das bereits genannte erste Märchen "Le conte des deux frères, welches nach de Rougés französischer Übersetzung deutsch bereits 1859 in Wolf-Mannhardts Ztschr. f. Mythol. 4,232 ff. erschien. In Bezug auf die eine so wichtige Rolle spielende Haarlocke der Frau des Bitiu (man las letztern Namen früher unrichtig 'Satu') vgl. meinen Aufsatz in Pfeiffers Germania XII 81 ff. "Tristan und Isolde und das Märchen von der goldhaarigen Jungfrau". Zu dem dort (S. 82) erwähnten mongolischen Märchen, worin, ähnlich wie in dem egyptitischen, die auf dem Flusse schwimmende Haarlocke so bedeutungsvoll auftritt, vergleiche man ferner folgende Stelle aus des Philosophen Damaskios Bίος Ισιδώρου in Phot. Bibl. ed. Bekker p. 342b, 20-26; "Isidoros, so wie Asklepiades, behauptete in dem Nilflusse eine an Größe und Schönheit wunderbare Locke gesehen zu haben. Und wiederum zu einer andern Zeit, als beide am Niel einen Schmaus hielten (unser Philosoph war aber gleichfalls als Dritter gegenwärtig) kam aus dem Flusse eine dem Anschein nach fünf Ellen lange Locke empor." Es ist sehr zu bedauern, dass diese Stelle bei Photius so ganz aus dem Zusammenhange gerissen erscheint; doch liegt offenbar eine uralte Sage oder Mythe vor, die mit dem in Rede stehenden

Märchen 'von den zwei Brüdern' in irgend welcher Verbindung steht. Ehe ich letzteres verlasse, will ich noch erwähnen, dass das Märchen 'Le petit agneau blanc' in Luzels oben besprochenen 'Legendes chretiennes' II 264 ff. Züge enthält, welche lebhaft an das eben genannte ägyptische Märchen erinnern. Ehe ich jedoch weiter gehe, will ich noch einen, die ägyptischen Erzählungen in ihrer Gesammtheit betreffenden Umstand erwähnen; indem nämlich Maspero und andere Forscher wiederholt auf die Verwandtschaft verschiedener Züge in jenen mit anderen in außer-ägyptischen Märchen hingewiesen haben, so wie auch ich selbst in dem obigen dies gethan, so will ich noch auf folgende bemerkenswerte Übereinstimmung einer ägyptischen Sage mit einer chinesischen hinweisen. Bei Herodot 2,133 wird von Mykerinos erzählt ein Orakel habe ihm verkündet, er werde nur noch sechs Jahre leben und im siebenten sterben. Um diese Wahrsagung zu vereiteln, habe er die Nächte durch Anzündung zahlreicher Lampen erhellen lassen, und dabei in Gesellschaft allerlei Vernügungsorte aufsuchend, ein möglichst fröhliches Leben geführt. "Er that dies aber, weil er das Orakel als lügnerisch erweisen wollte, und damit die sechs Jahre zu zwölf würden, dadurch daß die Nächte Tageshelle besäßen." Man vergleiche hiermit was von dem Ursprung des chinesischen Lampensestes berichtet wird: "Les lettrés prétendent que l'empereur Kie, dernier monarque de la dynastie de Hia, se plaignant de la division des nuits et des jours, qui rend une partie de la vie inutile au plaisir, fit bâtir un palais sans fenêtre, où il rassembla un certain nombre de personnes des deux sexes, et que, pour en bannir les tenèbres, il y établit une illumination continuelle de flambeaux et de lanternes, qui donna naissance à cette fête." Migne, Nouvelle Encyclopédie Théologique. Tome XXXVII. Diction d'Ethnogr. Moderne col. 303.

Der V. und letzte der bisher (März 1882) erschienenen Bände der Littératures populaires enthält die Poésies populaires de la Gascogne par M. Jean-Français Bladé. Tome I p. XXX, 362. Poésies religieuses et nuptiales. Der Herausgeber derselben ist durch seine Arbeiten auf dem Gebiete der 'Volkskunde' hinlänglich bewährt, so dass er einer Einführung nicht bedarf und ich ohne Weiteres zu dem von ihm Beabsichteten übergehen kann. Er bemerkt in der Vorrede: "Les Poésies populaires en dialecte gascon formeront trois volumes. Celui que je publie aujourd'hui comprend les Poésies réligieuses et nuptiales. Le second contiendra les Poésies diverses, Chants spéciaux, et Recitatifs; le troisième les Chansons de danse." Sie werden sämmtlich wie der vorliegende Band außer dem gasconischen Originaltext auch eine wortgetreue Übersetzung bringen. Bladé bemerkt ferner: "Les Poésies réligieuses, se distinguent en Oraisons, Noels, Cantiques, Complaintes, et Chants de baptême. J'y ai ajouté les Cris d'enterrement, encore usités, dans quelques paroisses rurales, par nos paysans catholiques, mais dont se sont toujours abstenus les calvinistes, d'ailleurs peu nombreux en Gascogne." Gelegentlich der Oraisons bemerkt Bladé: "Deux de ces pièces (Le Pater blanc et Pater petit) ont été formellement proscrites par l'Eglise, comme entachées de superstitions." Siehe die Anm. p. 5. Ich füge hinzu, dass in dem Folk-Lore Record Vol. I p. 151 ff. (London 1878) und ausführlicher noch Vol. II p. 127 ff. 'A Note on the White Paternoster' von diesem Gebet gehandelt wird; siehe auch 'Notes and Queries' Vol. VIII p. 613 (oder 'Choice Notes

from Notes and Queries' London 1859 p. 111 f.). - In Betreff der Cris d'enterrement giebt Bladé eine anziehende Schilderung und bemerkt, dass sie "font songer aux Myriologues [verschrieben für 'Myrologues', Μυρολόγια] de la Grèce moderne, aux Voceri de la Corse, aux Aürousts du Béarn, n'ont pas encore complètement disparu de mon pays". Aber auch noch anderwärts hat die Totenklage sich erhalten; so in Schottland, wo sie coronach, und in Irland, wo sie nach ihrem Gebrauch keen (im Hause bei der Leiche) oder ulican (wann diese nach dem Kirchhofe gebracht wird) heifst; und so auch sonst noch z. B. in Russland. Bladé fährt fort: "Jadis, ces lamentations étaient en grande honneur; et parfois elles se produisaient d'une facon si bruyante, que les autorités municipales tentaient en vain d'y mettre un terme. Exemple, l'article LI de la version française des 'Reglements consulaires' de Tarbes, en Bigorre, datés de 1340 . . . Ce passage prouve qu'autrefois, en Bigorre, les lamentations avaient lieu au retour du cimetière, et non, comme aujourd'hui, depuis le depart de l'eglise jusqu'á l'ensevelissement du corps." Hinsichtlich des Begräbnisses heißt es: "Le corps est transporté sur une charette à boeufs." Diese Notiz ist besonders interessant, weil es altgermanische Sitte gewesen zu sein scheint, die Leichen von Rindern nach dem Grabe ziehen zu lassen; denn "in Legenden, besonders in fränkischen, kehrt der Zug wieder, dass des Heiligen Leichnam auf einem mit Kühen oder Ochsen bespannten Wagen liegt und von diesen an die Stätte gefahren wird, wo er begraben werden soll u. s. w." Mannhardt, Germanische Mythen, Berlin 1858 S. 51 f., wo auch die betreffenden Belegstellen gegeben sind. -Der zweite Teil der vorliegenden Poésies populaires handelt von den Poésies nuptiales, wozu Baldé bemerkt: "En Gascogne, le mariage se compose d'un ensemble de cérémonies, avec chants appropriés à chacune d'elles." Es kommt zwar vor, dass auf dem Lande diese Hochzeitslieder teilweis im Wegfall kommen, doch hat Baldé davon abgesehen: "jai restitué la noce rustique dans son integralité"; und so giebt er dann eine eingehende und anziehende Schilderung aller dabei vorkommenden Gebräuche. — Was nun die in dem ganzen Bande enthaltenen Lieder selbst betrifft, so atmen sie, namentlich die 'Poésies religieuses', einen echt religiösen und zwar römisch-katholischen Geist und man wird es daher auch natürlich finden, dass ein parpaillot und vielleicht noch ärger zu nennender Leser derselben sich nicht überall so erwärmt fühlt, wie Bladé, der ihnen im Herzen, wie es scheint, nahe steht. Jedoch auch in anderer Beziehung bieten dieselben mancherlei Stoff, wie ich z. B. Pater petit und Pater blanc bereits erwähnt und nun die drei Prière du soir (p. 27-35) hinzufüge, dazu d. h. hinsichtlich der weiten Verbreitung dieses Kindergebets auf Köhlers Aufsätze in Pf.'s Germ. V 448 ff. XI 435 ff. verweisend; siehe auch J. V. Zingerle, Das deutsche Ritterspiel 2. A. Innspruck 1873 S. 63 f. und Maspons y Labros, Jochs de la Infancia. Barcelona 1874 p. 61 f. und so werden sich noch leicht vielerlei Anlässe zu dergleichen Bemerkungen in Bladés Arbeit vorfinden.

Ehe ich jedoch die Littératures populaires verlasse, will ich noch eine andere Märchenreihe erwähnen, die zwar der in Rede stehenden Sammlung nicht angehört, wohl aber dem Gebiet der Volkskunde im allgemeinen, nämlich Paul Sébillot, Contes populaires de la Haute-Bretagne. 2me Série. Contes des paysans et des pécheurs. Paris G. Charpentier, éditeur 1881.

Wir erhalten in dieser Sammlung in reicherer Fülle das, wovon der Tome I der Littératures populaires in seinen einzelnen Abteilungen nur Proben darbietet, ohne daß sich jedoch die Erzählungen der beiden Sammlungen wiederholen. Die 1re Série enthält, wie die 'Première Partie' des Tome I "Les féeries et les aventures merveilleuses — Les facéties et les bons tours — Les diableries, sorcelleries et revenants"; hier erscheinen I. Les fées des houles et de la mer, und in Bezug auf dieselben bemerkt Sébillot in dem Vorwort: "Sur le littoral de la Manche en Ille-et-Vilaine et dans la partie des Côtes-du-Nord où la langue française est aujourd'hui seule en usage, on donne le nom de houles (cfr. l'anglais hole, caverne, grotte) aux grottes des falaises"; und weiterhin: "Les fées des houles se nommaient fées; les fées mâles, faitos ou faitauds; on les appelait aussi Fêtes; ce dernier mot, très voisin du latin fata était masculin et féminin. Vers Saint-Briac on les désigne parfois sous le nom de Fions, mot qui s'applique aux fées des deux sexes, et aussi à certains lutins espiègles"; wozu ich noch die Bemerkung füge, dass das Masculinum von fata im Neopolitanischen gleichfalls fato lautet, wie in Sicilien (mit etwas verschiedener Aussprache) fatu. - Auf die verschiedenen Erzählungen in dieser und den folgenden Abteilungen kann ich Raumes wegen näher nicht eingehen; die Analogien mit anderen bieten sich zahlreich, namentlich mit den deutschen Märchen, so mit Grimms K. H. M., weshalb ich auch nur einzelne Umstände hervorhebe. So freute ich mich ganz besonders über die in den Märchen oft vorkommende Schlussformel: "et s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore" (z. B. p. 30 etc.). Sie erinnert mich lebhaft, mit welchem innigen Vergnügen ich als kleiner Knabe von unsern Mägden, die von ihnen erzählten Märchen, mit der stets wiederkehrender Formel schließen hörte: "und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch"; denn ich, wie wahrscheinlich alle Altersgenossen, übersah ganz das erste Glied des Schlußes und achtete blos auf das zweite und stellte mir vor, die in dem Märchen vorkommenden lebhaft anziehenden Personen lebten zur Zeit noch. - Der in No. XV und XVb vorkommende Zug von der in Eierschalen gekochten Milch und dem zurückgetauschtem Wechselbalg wird besprochen in Grimms Deutsch. Myth.2 437 f., wo es heifst: "Solche Überlieferungen müssen von frühester Zeit an in Europa weit verbreitet gewesen sein; offenbar nahm man an, dass den Elben und den Korred eine ganz andere Lebensdauer zustehe als dem menschlichen Geschlecht." Vgl. Reinh. Köhler in Benfeys Or. und Occ. 2, 321 f. - II. Les féeries et les aventures merveilleuses. Hier ist das Märchen No. XIII überschrieben: Les petites coudées und im Lause der Erzählung wird bemerkt: "c'étaient de mignonnes petites personnes qui n'étaient pas plus hautes que les coudes". Diese Schilderung entspricht also auch etymologisch dem griechischen πυγμαΐοι und den in Sicilien, namentlich in der Umgegend von Noto wohlbekannten Vuvitini "abitatori d'una terra ch'è agli antipodi, lunghi quanto un avambraccio, dal polso dal gomito (sicil. vùvitu)". Corrado Avolio, Canti popolari di Noto. Noto 1875 p. 331. - III. Les facéties et les bons tours. Zur No. XLIII Feanne la diote [i, e, idiote] vgl. Grimm K. H. M. No. 34 'Die kluge Else'. In dem französischen Schwank ist auch von einer Frau die Rede "qui voulait emmener chez elle une brouette pleine de soleil; mais dès que la brouette passait à l'ombre la lumière disparaissait, et elle recommençait." Hierher gehört das hier oben Ztschr. III 129 Angeführte, wo

ich mit den Worten schlofs: "Ähnliches dürfte sich auch wohl sonst noch finden", und dies wird durch den eben mitgeteilten Zug der französischen Erzählung bestätigt. — IV. Les diables, les sorciers et les lutins. Die betreffenden Erzählungen sind zum Teil auf Vorstellungen gegründet, die dem Volksaberglauben angehören. — V. Contes d'animaux et petites légendes von denen gleich die erste, nämlich No. LXI 'Moitié de coq' ganz besonders anziehend und wie alle andern hübsch erzählt ist. — No. LXIV 'L'homme dans la lune' giebt drei Versionen zur Erklärung, daß der Mann im Monde ein Reisholz- oder Dornstrauchdieb ist und ein Bündel davon auf dem Rücken trägt. Über die Sage selbst siehe unter anderem Simrock Deutsche Myth. § 372; Ztschr. f. Ethnol. 4, 372 ff., Augsb. Allg. Zeit. 1869 No. 313. Beil., 314. Beil.

Zu dem Ende meiner heutigen Besprechung der obigen Beiträge zur 'Volkskunde' angelangt, kann ich blos meine Freude darüber ausdrücken, das letztere aus denselben ohne Ausnahme eine so reiche Ernte wird einzuheimsen vermögen und weiterer Zuwachs in Aussicht steht.

F. Liebrecht.

Revista d'Ethnologia e de Glottologia. Estudos e Notas por F. A dolpho Coelho, Professor de Linguagem no Curso superior de Letras. Fasciculo I—IV. Lisboa, Typographia Universal de Thomas Quintino Antunes, Impressor da Casa Real. 1880. 208 Seiten Großoktav.

Obwohl noch immer in meiner Gesundheit leidend, kann ich gleichwohl es nicht unterlassen die obige Zeitschrift, die auf dem betreffenden Gebiete eine sehr ehrenwerte Stelle einnimmt und allem Anschein nach auch behaupten wird, bei dem deutschen Publikum einzuführen und darüber, wenigstens so weit sie zu meiner Kenntnis gekommen, einen kurzen Bericht zu erstatten, der indes jedenfalls den Wert und die Bedeutung derselben in das gehörige Licht zu stellen genügen dürfte. Der Name des Herausgebers, der durch mannigfache sehr schätzbare gelehrte Arbeiten hinreichend bekannt ist, bürgt für die würdige Fortiührung des Unternehmens. Ich selbst kann mich zur Zeit nur darauf beschränken den allgemeinen Inhalt der bisher erschienen Hefte anzugeben, so wie einzelnes hervorzuheben, das mich besonders angezogen, was indes zu obigen Zwecke hinreichend sein möchte.

Fasciculo I enthält zuvörderst den Umrifs eines Programms der Studien der peninsularen Ethnologie, dessen Grenzen weit genug gesteckt sind, um alles irgend notwendige zu umfassen. — Demnächst folgen "Materiaes para o estudo das festas, crencas e costumes populares portugueses". Das hier Augustis 'Denkwürdigkeiten' so angeführt werden, dass daraus die direkte Benutzung derselben im Original erhellt, zeigt von dem Umfang des wissenschaftlichen Gebietes, worüber Coelho verfügt. Das Weihnachtsfest, namentlich der Weihnachtsblock, so wie die volkstümliche Feier des Festes in den verschiedenen Ländern Europas wird hier besprochen und bildet den Ansang eines "Calendario popular". — Dann folgen "Ensaios de onomatologia celtoiberica." — Die "Bibliografia" enthält eine Anzeige der Introducção á archeo-

logia da Peninsula iberica, pelo doutor Augusto Filippe Simões. Lisboa 1878.

— "Variedades", enthaltend "Kinderreime" bilden den Schlufs.

Fasciculo II-III. Fortsetzung der "Materiaes para o estudo etc." speziell des in dem ersten Heft begonnenen "Calendario popular" und handelt von der Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag." - Dann kommt "Februar und die gelieheneu Tage" (Fevereiro e as dias d'emprestimo). — "Der Donnerstag nach dem Sonntag Septuagesima", port, "Quinta feira de comadres", so genannt von einer hier beschriebenen Sitte; - der "Sonntag vor dem Karneval" (Entrudo); — Ouaresma; — Abril; — Maio; — Ascensão; — Pentecostes; hier wird unter anderem angeführt, dass ehedem in Alemquer und Braga zwischen zwei bestimmten Kirchen processionsweise ein starker Wachsfaden gespannt und die Enden dann angezündet wurden, welche den ganzen Tag in den Kirchen brannten. Vgl. hierzu mein Buch "Zur Volkskunde" S. 309 f., wozu ich noch folgende Stelle füge: "Pendant la prison du Roi Tean, le Prévôt des Marchands et Echevins présenterent à Notre Dame une bougie (aparemment roulée) assi longue que l'enceinte de Paris avoit alors de tour. Ce don qu'on renouvelloit chaque année, fut suspendu du temps de la Ligue pendant vingt cinq ou trente ans," Saint-Foix Essais etc. Londres 1759 I 118 f.; - S. João; bei Besprechung, welchen Festes Coelho die 'Contribucões' seines Kollegen Consiglieri Pedroso benutzt hat, wie er anführt. Aus Coelho erwähne ich folgendes nach dem 'Almanach de Lembranças para 1876': "Na vespera de S. João, em certa povoação do concelho da Feira, dois individuos de espada em punho dirigem-se a um bosque, estendem uma toalha no chão, collocam-lhe em cada ponta uma moeda de doze vintens em prata; depois desenham na terra um sino samão [i. e. signo de Salomão], e collocamse em cima d'elle. Quando dá meia noite, dizem, passa pelo ar um cardume de demonios, seguidos d'um vento impetuoso, e clamam: "Colheis vós, ou colhemos nós?' Ao que respondem immediatamente os dois individuos: 'Colhemos nós'; enrolando ao mesmo tempo a toalha, e dando ás de villadiogo [Reifsaus nehmend; span. tomando las de Villa-Diego]. Sendo dia, desenrolam a toalha, e encontram certa semente, que denominam do feto [also Farrnkrautsamen]. Esta semente tem uma virtude maravilhosa; porque tocando com ella em alguma rapariga não deixa esta de ceder aos malevolos intentos do que a persegue"; — S. Pedro; — S. Tiago; — Agosto; — 8 de Setembro; - S. Miguel; - Todos os Santos e Fieis defuntos; - San Martinho; - S. Thomé. - Bei all' den vorhergehenden Festtagen hat Coelho alle betreffenden Sitten und Gebräuche angeführt und läßt nun die Erklärungen (Commentarios) derselben folgen, die ebenso wie jene mancherlei sehr Interessantes bieten und von großer Belesenheit zeugen, wie wir bereits gesehen. - Gelegentlich der oben erwähnten "geliehenen Tage" (Fevereiro e as dias d'emprestimo) wird eine alte Frau erwähnt, welche sich nach französischem Volksglauben vom März drei Tage leiht. Diese alte Frau findet sich in ähnlicher Weise auch im türkischen und neugriechischen Volkskalender wieder; siehe meine Bemerkungen zu Gervas v. Tilb. S. 183 Anm. und in den 'Jahrbüchern für klass. Philol.' 1872 S. 397, 1873 S. 239; vgl. auch die russische Sage in Ralstons Songs of the Russian People 2, ed. p. 254. Diese überall im Volkskalender vorkommende und übel ankommende oder gar erfrierende alte Frau scheint auf uralter Sage zu beruhen. - Demnächst folgen

'Estudos para a historia dos contos tradicionaes', und zwar 1. 'O Conto do justo juizo', enthaltend eine sehr gründliehe Untersuchung der Sage, auf welche auch Shakespeares 'Kaufmann von Venedig' gegründet ist, und die Coelho mit macherlei Neuem bereichert. Er kommt zu dem Schlufs: "A inspecção da nossa tabella I e a discussão a que acabamos de proceder provam-nos á evidencia que o nosso conto na sua fórma fundamental era composto das tres episodios A, B, C, succedendo-se muito provavelmente na mesma ordem em que os a achamos na versão russa. Esse conto não tem absolutamente nada de mythico; entra no cyclo dos juizos salomonicas; e não pode pois ser considerado senão como um producto artistico reflectido. Benfey crê, com razão, que elle teve por ponto de partida a casuistica budhica." — 2. 'Adagios originados de contos'. Coelho untersucht deren drei portugiesische, nämlich: "Muitas cosas sabe a raposa; — Quebrarei a mim um olho por quebrarte a ti outro; — Ouem lançará o cascavel ao gato?"

Fasciculo IV. 'Materiaes para o estudo das festas etc.' Fortsetzung des in den ersten drei Heften begonnenen Aufsatzes; enthält; 'Entidades mythicas e pessoas dotadas de poderes sobrenaturaes': I. 'Deuses'. Von diesen sind nur noch schwache Spuren vorhanden. - II. 'Santos' (promessas, offerendas, coacção). — III. 'O Diabo'. Von den demselben gegebenen Beiund Spitznamen führt Coelho beispielsweise sechszehn an, darunter 'Pero das Malas-artes' (der verschmitzte Peter), auch 'Pero Botelho' oder kurzweg 'Pero'. Hierbei will ich denn doch auch bemerken, dass des Teufels Großmutter in Schweden 'Madam Elin' heifst; warum? Eine Erinnerung an das 'Lebermeer' findet sich in der Angabe (p. 154): "È o diabo tambem mandado para o mar coalhado, o oceano glacial, cuja noticia confusa se acha muito espalhada no povo, como revela aquella designação." Über das Lebermeer siehe unter anderem Konrad Hofmanns so betitelte Abhandlung in den Sitzungsber, der königl, baier. Akad, der Wissensch. 1865. 2. vgl. W. J. A. von Tettau, Über die epischen Dichtungen der finnischen Völker besonders die Kalewala. Erfurt 1873 S. 116. - IV Sereias. "As sereias são tambem denominadas fadas marinhas por Gil Vicente, denominação popular ao que parece." — V. Fadas. "As fadas não podem ser consideradas como constituindo hoje uma parte integrante das crenças vivas populares; as fadas figuram nos romances e contos populares, mas não nas lendas a que se quer dar o caracter de acontecimentos verdadeiros; o povo receia as bruxas, crê nas mouras encantadas, mas não vae procurar as fadas. A mais antiga allusão ás fadas encontra-se no Cancioneiro da Vaticana No. 481; vid. Ethnographia portugueza No. 64." (Der Verf. bemerkt hierzu: "A indicacão Ethnographia portugueza refere se a artigos que publicamos no Boletim da Sociedade de Geographia. Nova Serie. Fasc. VI e ss., onde reunimos, sob est titulo e o secundario de Crencas e Costumes populares, um grande numero de passagens dos nossos antigos escriptores, da legislação, dos processos inquisitoriaes, etc. que se referem a essas tradiçães, e que numerámos para facilitar as citações. Esse trabalho completa o que publicamas nesta Revista." Gleichfalls eine treffliche Arbeit nach dem ersten Hefte zu urteilen das dem Ref. vorliegt). -VI. Olharapos. Os olharapos são ogres cyclopicos; é o que se torna evidente do pouco que d'elles apuramos. Elles tem poder magico para enganar as pessoas que querem devorar; são seres de caracter perfeitamente sobrenatural."

- VII. O Papão. O papão, como diz a palavra, é o ogre. É com elle que se impõe respeito ás creanças." - VIII. O Medo. Der Medo ist die Personification alles Unbestimmten, Unbekannten und zugleich Schreckenden, er flösst mehr Furcht ein, als Teusel, Hexe u. s. w. - IX. Deus-te-livre. Dies ist ein böser Geist, eine Art Medo. - X. Trasgo, Trado. - XI. Fradinhos da mão furada; ist wie der Trasgo auch eine Art Kobold. -XII. Pesadello; span. pesadilla. - XIII. Gigantes. Die Riesensagen sind in Portugal selten, doch treten die Riesen in der Überlieferung zuweilen an die Stelle der Räuber. - XIV. Andes. Zwergsagen hat Coelho bisher nicht gefunden; doch finden sich in den Märchen Wesen von kleinem Wuchs und übermenschlichen Kräften. — XV. Mouras encantadas e thesouros encartados; ein ausführlicher Artikel, der auch verschiedene Sagen enthält. - XVI. Almas penadas. Viele Seelen, die eine Sünde nicht gebeichtet oder für ein Verbrechen keine Busse gethan oder für die man keine Messe liest, irren auf der Erde umher und können weder in den Himmel noch ins Fegefeuer eingehen. Diese Seelen, erscheinen in ihrer irdischen Gestalt und weißgekleidet in den Mitternachtsstunden an gewißen Orten und sogar in Häusern; man muß sie fragen, wodurch sie von ihrer Pein befreit werden können. Dieser Artikel über die Almas penadas ist gleichfalls sehr ausführlich und enthält mancherlei Sagen. Auch wird angeführt, dass wenn jemand stirbt, alles im Hause befindliche Wasser, weggossen werden müsse, weil die Seele sich darin bade, [Vgl. hierzu 'Zur Volkskunde' S. 350 f. Bei den Tschuden wird ein Gefäß mit Wasser an das Fenster des Sterbezimmers gestellt, damit die Seele sich "baden", weiß waschen kann. Archiv f. Authrop. 1878 S. 332]. -XVII, Fogos fatuos. Das Volk nennt die Irrlichter auch 'fogachos' oder 'candeinhas'. - XVIII. Lobishomens. Als Werwolf umherlaufen heifst 'correr fado' oder 'ter fadario'. Verschiedene Werwolfsagen werden hier mitgeteilt. - XIX. Encantados. - XX. Benzedores, Pessoas de virtude. Beide Ausdrücke bedeuten ziemlich dasselbe. Es giebt natürlich auch 'benzedeiras' und 'mulheres de virtude'; letztere deutsch etwa 'kluge Frauen'. - XXI. Saludadores. Diese sind heutzutage aus Portugal fast ganz verschwunden. Sie stammten aus Spanien, wo der Glaube an dieselben noch lebt und man diejenigen so nennt, die am Frohnleichnamsfest geboren sind und am Gaumen ein Kreuz haben. Sie sehen weit entfernte Gegenstände und sogar die unter der Erde verborgenen Schätze. Dergleichen Personen nennt man sonst, wie ich bemerke, span. auch 'zahorì'; siehe meine Notiz im Or. und Occ. 1, 135 zu No. 58. Die Saludadores besitzen auch noch verschiedene wunderbare Kräfte. - XII. Vedores d'agua. Man nennt so diejenigen, die durch eine besondere Kraft das Wasser unter der Erde fließen sehen sollen. - XXIII. Amentadores. - XXIV. Entre-abertos. Quacksalber, die man aber mit dem Teufel in Verbindung glaubte. - XXV. Imaginarios, Das Volk nennt so alte Landleute, die es für gute Wetterpropheten und auch sonst für zukunftsichtig hält. - XXVI. Bruxas. Ein ausführlicher Artikel, worin wir unter anderem lesen, daß das Umkehren von Kleidungsstücken, so wie Einreiben der flachen Hände mit Knoblauch gegen Behexung schütze; vgl. Wuttke, Der deutsche Volkabergl. 2. A. § 414. Auch manche von den angeführten Sagen z. B. No. 304 finden sich in Deutschland wieder; doch wird Coelho in seinem Commentario wohl das Nötige, wie überall so auch hier beibringen. -

XXVI. Feiticeiros e Feiticeiras. Außer dem hier Beigebrachten verspricht Coelho eine ausführlichere Abhandlung über die Geschichte der Zauberei in Portugal. — XXVII. Magicos, Estrugeitantes. Das Volk unterscheidet zu weilen zwischen den magicos und den feiticeiros, von denen erstere in Minho 'estrugeitantes' oder 'estregeitantes' heißen. — Es folgen zu Ende dieses Heftes noch einige 'Variedades'; nämlich eine Sage von Salomon, eine andere zur Rechtssymbolik und eine Notiz hinsichtlich der Sage des ewigen Juden in Spanien; in Portugal ist letztere nicht anzutreffen oder doch erst vor nicht langer Zeit eingedrungen. — Hiermit verlasse ich diese sehr inhaltreiche Zeitschrift, und will nur noch bemerken, daß sie monatlich erscheint und 6 Hefte einen Band von 290 Seiten bilden zum Preise von 1500 Reis (ein Milreis etwa 4½ Mark). Die Adresse des Herausgebers ist: rua do Quelhas 107. 20. Lisboa.

F. LIEBRECHT.

Archivio per lo studio delle tradizioni popolari. Rivista trimestrale diretta da G. Pitrè e S. Salomone-Marino. Volume primo. Fascicolo I. Gennaio-Marzo 1882. Palermo. Luigi Pedone Lauriel, Editore 1882. 172 Seiten Großoktav.

Trotz des verschiedenen Titels haben das rubrizierte 'Archiv' und Coelhos 'Revista' doch im Großen und Ganzen denselben Zweck, nämlich dem Studium der 'Volkskunde' zu dienen; nur beschränkt letztere sich zunächst auf die iberische Halbinsel, ohne jedoch andere Länder auszuschließen, während umgekehrt das 'Archiv': "si propone d'illustrare e mettere in evidenza le svariate forme della litteratura orale e le molteplici manifestazioni della vita fisica e morale de' popoli in genere e di quello d'Italia in ispecie"; und die Namen der beiden Herausgeber bürgen wie dort der Coelhos für die richtige Leitung der Unternehmung. Von dem 'Archivio' liegt zunächst (Anfang April) erst noch ein Heft vor das außer einem kurzen Vorwort ein Schreiben Max Müllers an Pitrè enthält, welches natürlich sehr beachtenswert ist. Nur muß es einigermaßen wundern, daß darin lediglich von der Litteratur und dem Studium der Volksmärchen die Rede ist, da doch das 'Archiv' sich einen viel ausgedehnteren Kreis seiner Forschungen und Mitteilungen gesteckt hat, wie wir gesehen haben und auch das vorliegende Heft zeigt. Aus diesem erhellt ferner, dass die Herausgeber mancherlei kräftige Unterstützung von Mitarbeitern heranzuziehen suchen, wie die Reinhold Köhlers (Perchè gli uomini non sanno più quando devono morire), Consiglieri Pedrosos (Um Comto popular da India portugueza), des Grafen von Puymaigre (Veillées de villages: Les Dayemans) und noch anderer, wie z. B. Gennaro Finamore Volkslieder aus den Abruzzen mitteilt (Storie popolari abruzzesi in versi), die deshalb ganz besonders interessant sind, weil sie den Beweis liefern, dass in Süditalien nicht blos Liebeslieder, sondern auch epische Stoffe vorhanden sind, und wir erwarten die weiteren Mitteilungen Finamores mit großem Verlangen. Bauern- und Wetterregeln werden mitgeteilt von Fräulein Coronedi-Berti (wir kennen diese Dame auch durch frühere anziehende Arbeiten) und von Joachin Costa (Influencia del

Arbolado en la Sabiduria popular); Sprichwörter (Proverbi marchigiani) von Ant. Gianandrea; Kinderspiele von Giuseppe Ferraro. Die Herausgeber selbst teilen mit und zwar Salomone-Marino "Schizzi di costumi contadineschi siciliani" und Pitrè "I Ciaràuli: Credenze popolari siciliani"; beide Aufsätze im höchsten Grade lehrreich. — Auf die größeren Artikel folgen dann Miscellanea'z. B. 'Rimedi e Formole contro la Jettatura' von Salomone-Marino, der jedoch Jahns Abhandlung, Über den Aberglauben des bösen Blicks bei den Alten (siehe oben V 413) nicht gekannt zu haben scheint, welche Abhandlung andererseis sich durch die Mitteilungen Salomone-Marinos ergänzen läfst; dann folgt eine 'Rivista Bibliografia', Besprechung einer Anzahl auf Volkskunde bezüglicher Werke; ein 'Bulletino Bibliografico sopra recenti pubblicazioni', enthaltend eine kürzere Notiz über ein jedes derselben; 'Recenti Pubblicazioni', ein 'Sommario dei Giornali' und 'Notizie Varie'. — Man sieht, daß sich hier sehr viel Belehrendes und Anziehendes vereint findet und dem 'Archivio' das beste Gedeihen zu wünschen ist.

Es bleibt nur noch die Mitteilung, daß der jährliche Subscriptionspreis für Italien 12 Lire und für den Postverein 14 Franken ist; ein einzelnes Heft kostet resp. 4 Lire und 5 Franken.

F. LIEBRECHT.

Almanach des Traditions populaires. Première année 1882. Paris Maisonneuve et Cie 1882. 120 Seiten. 120.

Es ist wohl am besten, das kurze Vorwort des Herausgebers E. Rolland, des Verfassers der 'Faune populaire de la France', hier wörtlich mitzuteilen: Le présent Almanach est destiné à servir de lien entre les personnes du monde entier qui s'occupent de la science des traditions populaires. Elles y trouveront la liste des adresses des Folkloristes, la Bibliographie des ouvrages spéciaux publiés dans ces derniers temps, enfin, à partir de la deuxième année, le compte-rendu de ce qui sera dit et fait au dîner periodique du Folklore nouvellement fondé et qui aura lieu aux dates indiquées plus loin." Außer dem hier Angeführten bringt der Almanach auch noch einen 'Calendrier populaire', eine sehr hübsche Sammlung 'Chansons de la Bretagne' nebst den Melodien, welche Rolland selbst anonym beigegeben hat und noch manche kleinere Artikel. Das Ganze ist eine höchst willkommene Gabe, die natürlich in den folgenden Jahrgängen sich immer mehr vervollkommnen wird.

F. LIEBRECHT.

Herrigs Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Litteraturen. 34. Jahrg. Bd. LXIII. LXIV. 1880.

Mahrenholtz, Zu Molières Don Juan. De Villiers' Festin de Pierre (den Knörich seitdem in Vollmöllers Sammlung französischer Neudrucke, I. 1881 neu ediert hat) ist eine Übersetzung des verlornen Convitato di Piedra

von Onofrio Giliberto, dessen Verhältnis zu Tirsos Burlador, zu der italienischen Harlekinade und zu Molière hierauf crörtert wird, sowie auch diese unter einander verglichen werden. W. MANGOLD

Zvěřina, Eine lateinisch-italienische Grammatik. Dieselbe ist im Jahre 1837 von einem gewissen Lichard in Günz in Ungarn veröffentlicht worden. Ihre Selbständigkeit überschätzt wohl der Verf. Die Aussprachregel it. e = lat. i, o = lat. ŭ hat z. B. schon Fernow, den L. ja nennt, formuliert. Beachtenswert sind des Verf.s kritische Bemerkungen zur Darstellung des Ital, in älteren und neueren it. Sprachlehren, über Gliederung des Sprachstoffs und Auffassung gewisser Spracherscheinungen, über Verwertung der comparativen Methode beim Unterricht etc.

Reinsch, Mittheilungen aus einer franz. Hs. des Lambeth Palace zu London. Hs. No. 522, XIV. s., anglonormann., wegen, vom Verf. nur z. T. (S. 52) richtig bezeichneter, Schreibweisen. Die, nach R., 62 Texte in Prosa oder Versen sind meist geistlichen Inhalts, einzelne druckt R. vollständig, aber sehr mangelhaft ab. 1) Grossetestes Chateau d'amour, steht außer in den bei Stengel, Digby 86, 49 ff. erwähnten Hss. noch Bibl. nat. 902 (XIV. s.); Brüssel 9037 (XV, s.). - 5) Erklärung der Passionsstunden in Versen (nach den Evangelien), ist in 7 Strophen zu 10 Zeilen + 4 zeil. Schlusstrophe zu gliedern; V. 9 muss teneient bleiben; l. etwa: Li Jeus e en larrun le teneient. V. 39 ebenso fesselet = nfrz. faisceau. - 6) Mariengebet; V. 22 in a gable steckt wohl accable; V. 47 l. ma[1]fesance. — 7) Prozessionslied? R. teilt das in Prosazeilen geschriebene Gedicht in eine Strophe von 37 monorimen, auf -oie ausgehenden Versen von je 14 Silben. Er hat den dabei bestehenden Cäsurreim und das Vorhandensein einer Refrainzeile nicht beachtet. Es ist zu schreiben:

Venez, dames, venez avant, Venez la dreite voie, Levez, levez chantant, Levez sanz demoroie!

La croiz est ja leve[e] en halt, Par unt git nostre voie; Alum en freit, alum en chaut, Amurs i funt la voie!

Jhesu i va por nus morir E nus moustre grant joye Alum a li a grant desir, Amurs i funt la voie!

Mes fin amur ne poet dormir Por peine ne por joye; Alum a li a grant desir Amurs i funt la voie! etc. etc.

V. 19 ist morir, wie der Reim in -ant fordert, in morant zu ändern. Der Reim zeigt continentale Bindungen. - 8) 5 Freuden Marias. Auch hier verkennt R. die strophische Form durchaus, wenn er 79 ungegliederte Verse druckt. Auch dies Gedicht ist ein geistliches Refrainlied (desgl. No. 62). Der Refrain, von der Form ccbccb, steht vollständig V. 21-26, abgekürzt geschrieben V. 36. 47. 58. 69. 79; das übrige sind 7 10 zeilige Strophen von der Form abab | ccbccb (statt cc:dd, z. B. 8, 9; 33. 34; 55. 56). Die 4 ersten Verse jeder Strophe enthalten das Thema der Strophe, Angabe der Freuden. So heifst es zum Beginn der 3. Strophe (27-35), wo R. Z. I. 2 als 10 silb. Vers schreibt:

> La joye secunde (Hs. La s. j.) Ke nostre dame avoit: Li sire du mond[e] De li nez estoit.

Die 6 den zweiten Teil der Strophe bildenden Verse stellen die aus der 'Reimpredigt' bekannte Strophe dar (sie ist auch No. 46 gebraucht); ob der Verf. auch 5 silb. Verse beabsichtigte, die neben 6-7 silb, häufig genug unterlaufen, ist nicht zu entscheiden. V. I-10 und V. 70-79 bilden den Prolog und den Epilog zu den 5 Freudenstrophen. Vor V. 70 ist eine mit V. 76 correspondirende Zeile ausgefallen. V. 79 beginnt den Refrain, der wohl auch hinter Str. 1 nicht gefehlt haben wird. Nach V. 2 ist :, nach V. 4 , zu setzen. V. 13 voit, 1. voil, V. 20 a vendra, 1. avendra. Nach V. 21 Komma statt hinter V. 22. V. 50. 51 sind hier unpassend (V. 50 müßte mit V. 48 reimen) und irrtümliche Wiederholung von V. 44, 46. V. 54 receulad l. receu l'ad. -10) Mariengebet ist ebenfalls nicht astrophisch. Hier ist der 5 silb. Vers unverkennbar. Die Strophe ist 14 zeilig, von der Form aabaab | cdcdcdcd, also eine andere Erweiterung der Reimpredigtstrophe. Der ersten Strophe fehlt der Anfang; V. 1-8 bilden mit ihrer Reimstellung cdcdcdcd einen zweiten Strophenteil, wie 65-70, die letzten Verse des Gedichts, mit der Reimstellung aabaab einen Strophenanfang; man könnte sie recht wohl als Gedichtanfang betrachten. — 12) Gedicht über die Vergänglichkeit des Irdischen. L. V. 46 aconter 102 k'eles 106 le] lor? 110 [truis] lor estoire oder ähnlich; III esgardez II2 matez II9 lessez (cfr. 159, 160, 209 ff. 130 nach apiert, 131 ergänze [por lui] cria; 134 was ist noer? e ver, worauf I. Mos. I, 24-26 führt, an welche Stelle hier gedacht ist, würde die Reimbindung von vermis mit mare ergeben, die im Gedicht allerdings nicht vorkommt (auch vers und dann 133 [e] terres e mers liesse sich setzen); mit V. 135. 136 la joye grant Ke dure a cel a remenant meint der Dichter den bestirnten Himmel. V. 137 das Komma hinter V. 138 ceo. Nach V. 140 Lücke. V. 154 cel l. tel[s] 184 n'[ert] 197 nus] tu? 203 "Keinen" wird verlangt; pas un oder dergl., 208 nach seir Punkt, nach 210 Komma. 215? 229? - 16) Gesta Pilati in 8 silb. Versen. V. 3 l. yest 23 enoiter] enorter s. Gachet, Gloss., 52 misur? 83 pas] poet 141 Abschnitt II V. 10 l. mesentendez, 22 Por [ceo]. - 18) XV signes; s. dazu noch meine Hss.-Nachweisung Ztschr. IV 462. - 29) ist ein Gedicht auf das jungste Gericht. V. 30 grouz] nur sanglouz kann gemeint sein, 190 Ke gules e autri labur] es ist K. gulose a. l. zu schreiben, 276? — 31) Ermahnung zur Enthaltsamkeit. V. 32 nach plus Punkt; 34 Li werai] Siwera? 35 Fragezeichen hinter dusur; 40 a neire] l. a veire, 59 nach li;. - 36) sind nicht ein sondern 3 Mariengebete, von verschiedener Strophenform: a) V. I-8 ist eine 16 zeil. (oder 2: 8 Zeilen?) Strophe abababababababab, worin a 7 Silben, b 5 Silben, je 2 Zeilen bei R. als 1 Zeile gedruckt; b) V. 9-20 besteht aus 3: 4 zeil. monorimen Alexandrinerstrophen; c) V. 21-24 ist eine 8 Silbnerstrophe von 4 Zeilen. Ähnliche kurze Gebete und Anrufungen enthält die Hs. mehrere. - 46) Geistliche Ermahnung. V. 34 a un launz? 35 guant? 55 voit] voil d.i. vuet. - 52) Tiradengedicht über die Hinfälligkeit des Irdischen. R. hat bei V. 87. 358 den Strophenanfang nicht kenntlich gemacht. V. 6 l. e[n] le comencement, nach 9 Komma, 10 ist der Nachsatz; 15 vor bien Komma, dann k' (auf né bezüglich) il (eritage) atent; 22 le dement] ledement ebenso 313, 26 ne ne prent n'en(e) prent? 27 das Semikolon hinter 28 seges. 32? 34 en pesa. Nach V. 41 Punkt, nach 42 Komma (par ceo korrigiert 41 Ke). Nach V. 46 wird eine Zeile vermisst. V. 52 les n.? V. 55 [ert] a? V. 58 ist das Komma zu tilgen, nach 62 Punkt. V. 64 doch wohl [d]'heo? V. 90 (nulli mes) — 101? Nach 120 stärkere Interpunktion, nach 126 Punkt, nach 127 Komma u. s. w., u. s. w. — 53) Gebet, nicht in Tiraden, sondern in 4zeil. Alexandrinerstrophen; der überflüssige V. 13 ist zu streichen; bei V. 46. 47; 48. 49 liegt eine Störung des Reimes vor, die Hs. Digby 86 (Stengel S. 83—4) zählt 4 Verse weniger, als die Lambethhs. — 57)¹ Gebet, besteht gleichfalls aus 4zeil. Strophen, die der Reim deutlich anzeigt; V. 21—26 bilden eine 6zeil. Schlußstrophe, die erweitert sein wird; etc. G. Größer.

Mahrenholtz, Eine französische Bearbeitung der Don-Juan-Sage vor Molière. Wie vorher De Villiers', so wird hier Dorimonds Festin im Auszuge mitgeteilt und mit andern Don-Juan-Dramen verglichen. (Auch Dorimonds Stück ist seitdem, in Schweitzers Molière-Museum Bd. I. 1881, neu ediert worden, wo auch eine dritte Arbeit über Don Juan von Mahrenholtz zu finden ist. Eine Zusammenfassung dieser Arbeiten s. in der soeben erschienenen Molière-Biographie von Mahrenholtz: Molières Leben und Werke vom Standpunkte der heutigen Forschung, Körting und Koschwitz, Französische Studien II. 1881.)

Derselbe, Der Verfasser der Fameuse Comédienne? — Ist eine Verfasserin, die Schauspielerin Debrie — eine Hypothese, für welche der Autor auch nur das Recht einer solchen in Anspruch nimmt und welche manches für sich hat. Im Anhange wird "Livets Kritik der F. C." kritisiert und in manchen Punkten als hinfällig erwiesen; Grimarest muß jedoch, nach der Ansicht des Ref., anders aufgefafst werden, als es hier geschieht.

W. Mangold.

Plattner, Zur franz. Schulgrammatik. Hinweisendes Fürwort. Auf das lexikalische und stilistische Gebiet z. T. übergreifende Bemerkungen über den heutigen Gebrauch der Demonstrativa mit zahlreichen Belegen aus neueren Autoren.

G. GRÖBER.

LXIV. Bd. Meissner, Odo de Ceringtonia, sucht nachzuweisen, dafs Odo Benedictinermönch des Klosters zu Malmesbury gewesen sei, aus normannischem Geschlechte stamme und in Sherrington am Wiley (Grafsch. Wilts) geboren, um die Mitte des 12. Jahrh. sein Fabelbuch geschrieben habe, das in der span. Übersetzung (s. darüber Knust: Jahrb. VI) den Titel des Libro de los Gatos von einem Ornament des Kreuzganges im Dome zu Tarragona, das Katzenbegräbnis darstellend, führe, für das der span. Übersetzer die Erklärung in Odos Buch (No. 14 Hs. Douce) gegeben fand. M. glaubt deshalb den Libro de los Gatos in Tarragona entstanden. — Die Zeit- und Heimatsbestimmung für Odo beruht auf einer nicht genügend begründeten Bevorzugung der Lesart Cantuariensis der Berl. Hs. für Taurinensis; Meldunensis wird für Meldensis conjiciert; magister h. füs in der Auslegung der I. Fabel, Oesterley S. 127, sehr zweiselhaft als Henricus, frater nostri senioris, — Stephan v. Blois, gedeutet. Die Feststellung der wichtigen Stelle, auf die sich M.'s interessante Ausführungen stützen, ist sehr zu wünschen.

Reinsch, La vie de Madeleine. Gedicht des Guillaume le Clerc nach der Pariser Hs. herausgegeben, derselbe Text, den A. Schmidt in den Rom.

<sup>1</sup> bez. 55 s. jetzt Romania X 623.

Stud, IV edierte und aus zulänglicheren Gründen als R. (S. 86) dem G. l. Cl. zuwies. [Verbesserungen zu R.'s Abdruck in Romania X 624.] Ergänzungen zu R.'s Nachweisungen altfrz. Magd.-Legenden bei anderer Gelegenheit. S. 323 teilt R. Varianten mit zu dem von P. Meyer Rom, VIII 128 ff. abgedruckten Excerpt aus Pierre de Peckhams Lumière as lais aus Hs. Brit. Mus. Old Roy. 15 D II.

Plattner, Zur französ. Schulgrammatik. Bezügliches und fragendes Fürwort. Eine weitere für die Didaxis nützliche, auch mit mancher feineren Bemerkung ausgestattete und auf Controversen eingehende Stellensammlung zu den Gebrauchsweisen der beiden Pronomialklassen. Der Beobachtungsstandpunkt ist, wie in dem früheren Aufsatze des Verf., der der elementaren Schulregel und der der logisch-verstandesgemäßen Ausdrucksform des Gedankens, wonach vom Affekt getragene oder von der Phantasie beeinflusste Gedankenwendungen und Konstruktionen einer besonderen Beleuchtung bedürfen. Doch ist auch nach jenem Standpunkt qui (sub 2) nach "Kollektivbegriffen", bei "Abstrakten, welche eine Gesammtheit menschlicher Wesen bezeichnen", bei "Land und Stadt", wo an die Bewohner gedacht wird, und wo stets der Redende personificiert, als an seinem Platze befindlich anzusehen. Dass in Sätzen wie sub 10) la cruelle qu'elle est: que nicht quam, sondern quid (quod) ist, entscheidet nicht sowohl der S. 149 angegebene Grund - die Einschiebung von le in comme elle l'est etc., sondern die Sprachgeschichte und die roman, Lautlehre. Schluss auf S. 340-372.

Reinsch, Maître André de Coutances, le Roman de la résurrection de Tésus-Crist. Bearbeitung des Evangeliums Nicodemi nach der einzigen Lond. Hs. des 13. Jahrh. Üeber den aus dem Dép. Manche (Normandie) gebürtigen Verfasser, den R. mit andern in den Anfang des 13, Jahrh, setzt, - älter ist er nach den Declinationsverhältnissen seiner Dichtung kaum, - erfahren wir nichts Neues. Der Zusammenhang mit der Quelle wird in Kürze dargelegt, die Bemerkungen über A.'s Stil fördern, weil ohne eindringendes Studium gemacht, nichts Individuelles daran zu Tage. Die Zahl der vom Hrsg. nicht oder mifsverstandenen Stellen ist ziemlich erheblich (wohl mehr als 200); er hat einen neuen Konjekturaltext geliefert, dem ein pädagogischer, vom Hrsg. natürlich kaum erstrebter Wert - sofern der Text zu kritischen Übungen brauchbar ist - immerhin zugestanden werden kann. Der Reim des Dichters ist reich, die Sprache zeigt die Besonderheiten seiner Heimat (die aber R. nicht kannte und meist unter den Text verwies), wie der im selben Codex erhaltene Roman du Mont St. Michel des Guill. v. St.-Pair. V. 2 sonez +1, l. sons. 35 et] est. 38 führt die Hs. eher auf et sire et wie 1325. 43 das mundartliche absol. lie, statt li fem. ist überall (z. B. auch 69. 1534 etc.) zu belassen, besteht noch heute, s. Joret Pat. Bess., und war schon von Burguy verzeichnet. 57 en temmoe] encombree? liegt graphisch etwas fern. 59 tilge E. 79 iai] sai? wie 1459. 92 teu] ceu blind. Nach 110 Punkt, nach 120 Komma. Auch 164. 165 mie lie (milieu) muss bleiben, ebenso 1625. 243 Jue. 245 asser ist a seir. 279 traine] l. traitie. Nach 282 Punkt, nach 284? 292 se? 310 Que nuit, und so a nuit 378 wie 391 annuit, was beizubehalten, = heute Nacht. 319 Qu'eles Golies] 1. Que les (sc. paroles 397) Golies. 321 es (d. i. els) vor dem Infinitiv ist beizubehalten. 338 et ist unnötig, da ἀπὸ κοινοῦ konstruiert sein kann wie 1560, 1561.

Nach 352 Punkt, nach 353 Komma. 374 l. tel. 376 "Se vos", dist cil. "ne m'en creez, etc. 385 Ou darf nicht in que geändert werden (dient 383 und 385 rendent sind Konjunktive). Nach cors Punkt. Nach 387 Komma. 390 l. d'itant. 401 esduisimes] = geblendet waren? 411 i eussent] l'eussent. 445 1. .. Dex vit, que fin ne pout avoir", Distrent les gaites, ,. bien est voir; etc. 449 ist il vit wohl Zusatz; dann mit der Hs. peustes. 460 natürlich s'embla. 476 sie? 479 Die Anmerkung über die Lesart ist nicht deutlich. 481 quel quei. 490 sorfait, Anmassung, darf nicht in forfait geändert werden, ebensowenig 732. 741. 1150. 1386. 1745. 493 tilge en. Nach 495 Komma, nach 496 Kolon. 497 Dou non] l. dounon, wir wollen geben. 505 aclaisera] wohl aclassera Hs. (auch V. 1591 in gewöhnlicher Form; aclasser), Lokalwort westlicher Texte. 511 Envail l. Envain. evorent l. eu orent. 537 nach semble Komma, nach dire Kolon. 548 chaiait Pt. darf nicht durch chai verdrängt werden. 554 die = dieu, als westfrz. Form, ebensowenig. 559 nach vis Fragezeichen. 568 tilge das Komma. Nach 584 Punkt. 588 mes en soire R., Hs.: mes en serre, l. mes en oire, eilig. Nach 604 Komma. 606 l. en portent, vgl. 609, desgl. 698. Nach 607 Komma. 608 tilge das Komma hinter gaites. 613 -1. 616 lez? man darf nicht an pez (pacem bei André: pais) denken. 618 ont kehrt 619 wieder. Etwa Se nostre ome par c. (ohne Komma). 636 l. e[n]techie. 642 esquilée = entfernt; woher? 643 ist dela celui von R. sinnlos in des a celui geändert; l. de la (sc. voie 642) celui, wie oben 319; der Cas. obl. mit Genetivsunktion hinter dem Artikel. 652 entweder mit der Hs. Imacie für Arimacie, was dem gelehrten Dichter wenig ansteht, oder vindrent statt revindrent. 682 Etwa [Et] a toi. 732 +1, etwa folie et grant. 755 l. de piece ne soi (sapui). 763 = schwebend? Nach 767 Semikolon. 769 wohl chai, fui pres. 781 Jhesu (Crist), ebenso 814. 1175, 1223, 1246, 1271, 1286, 1301, 1339, 1356, 1520, 1608, 1617, 789 et je cil sui ist mir unverständlich; der Zusammenhang fordert etwas wie al lieu ou jui. 798 ne ne vi] vi = vidi verbietet Zusammenhang und Reim; vielleicht [m]ui = ich rührte mich nicht. Nach 830. 831. 832 Fragezeichen. 836 ceus pramis] 1. ceens tramis. Zu ceus bemerkt R.: "= hienieden, hier auf Erden, ist 2 silbig; vgl. 919. 1264. 1421. 1575". Es ist an allen Stellen nichts anderes als ceenz (ecce hic intus), das z. B. 1284. 1291. 1309. 1370 in der Form ceienz, 1210 cienz geschrieben steht; den Hiatvokal setzte der Schreiber z. B. auch V. 1071. 1072 nicht (s. u.). "ceus" 836 (wohl immer cens in der Hs.) weist auf V. 826 temple zurück. Nach 860 höchstens Komma. 866 d'itant. 867 feit] 1. seit. 889 1. qu'ex, cfr. 913. 902 1. vos [nos]. 914 Hs. enq, also enque, löst R. seltsamerweise in enqure auf, was wohl encre bedeuten soll. 926 lese man einfach Que [en] enfer aus Que enfer. 931 Komma höchstens hinter 932 Ce. 951 liest R. leus und fügt bei: "bemerke leus"; es ist nichts anderes als leenz 1370 oder laenz (illae intus), das 986 tainz (: redemptus gelesen wird, und l[a]ainz oder laenz zu schreiben ist. 952 euz] l. [ded]enz. Nach 952 Komma, nach 954 Punkt. 955 Ta] l. La. 973 pitie] l. pieté. 989 tilge et. 1035 comment il prendra] was heisst das? hat die Hs. nicht etwa fi? also comment fin prendra? 1054 Sor Herodes] 1. Soz H. 1071 l. env[e]oie. 1072 l. pr[e]oie. 1076 queitie] l. quoitie d. i. coitié. 1088 l. en proias. 1130 l. enoindra. 1131 +1; wohl Ci[l] l'arbre [ert]. Nach 1147 Punkt. 1178 les tens d. i. tuos. 1192 l. mu[e]z. Nach

1194 Punkt oder Semikolon. 1195 -1: Plus [ors] t'en rai ge envoiez? 1203 Sathan dist: Enfer] so R.; aber vielmehr umgekehrt: "Sathan", dist Enfer, wie beim flüchtigsten Lesen zu bemerken. 1209 de muß Verb. finit. werden; deit oder diz? Nach 1210 besser Komma. 1211 Et [est] s. 1220. Nach 1211 Punkt. 1221 l. Mes or me repon: Done n'es tu. Nach 1225 Fragezeichen, desgl. nach 1228 huens. 1237 ist statt ce: ou, das Korrelat. für 1239 la, zu setzen, kaum En ce, A ce etc. 1242 Mes ne tenseiz aparccivre, so R.; l. Mes ne t'en seiz (sapis; aber da I Silbe fehlt: sëus) aparceivre. Nach 1291 Fragezeichen. 1293 l. Et. 1317 La] Hs. wohl 7a. 1321 l. n'en. 1329 puet] l. pueit. 1339 u. 1973 desque] l. des que sobald, da 1356 desque = deusque. 1362 tilge das Komma. 1363 Komma nach Satan statt nach eirre. 1364 Done l. Une. 1368 le d.i. lei. Nach 1382 und nach 1383 tu Komma. Nach 1389, Ende der Rede, Punkt. 1391 l'acrabacha (sic!), l. le trabucha. 1394 tilge et. 1396 d'enfer sont] doch wohl de fer sont,. 1397 gonz l. ponz; toroiz und 1424 (R. schreibt hier l'estoroiz) ist, wie es scheint, aus ueroiz verroux (vgl. 1664 genoiz = genoux) verlesen. 1405 fieus I. fiens, fimus. 1407 les? Nach 1423 Punkt. 1451 +1. Nach 1459 Komma, 1460 nach Enfer Semikolon; dann für porte l. por ce ohne Komma dahinter. 1483? 1505 l. mit der Hs. sorfaiz. 1512 dissi (deci) [a] oi? 1536 et l. ot. Nach 1561 Fragezeichen. Nach 1563, 1588 Punkt. Nach 1593 Fragezeichen. 1592 läfst sich braitore (: plore) aus Rücksicht auf den Reim, 1598 braitores auch der Verbindung mit Adj. fem. gen. wegen nicht in brait ore(s) auflösen; braitore verzeichnet Godefroy nicht. Ist es Bildung mit -ura, so reimt o : ū.1 1594 etwa [or] li. 1611 entrera l. en trera, Komma am Ende der Zeile statt hinter 1612 nos. 1612 que qu'alle 1, que qualle (d. i. Konj. von chaloir). Nach 1617 Fragezeichen. 1620 moloient ohne Zweifel maldient, aber +1. In Vers 1618 würde dann [s']il oder qui statt il den Gegensatz deutlicher markieren. 1663 wohl de cel[s] estors Qui etc. 1697 d'els ist unmöglich; dels, Schmerzen, scheint nicht das geeignete Objekt zu changiez zu sein. 1707 tilge pas. 1755 l. v[e]oient. 1767 l. a venir. 1779 Komma vor a tant. 1840 Apres [lui]. 1842 pars 1. pas. 1865-1872 verstehe ich nur, wenn ich mir 1865 bien etwa durch rien n', 1871 Mes durch Nus (Keiner von den beiden) ersetzt denke. 1876 -1; poeit statt puet? 1885 eust soen? soin empfiehlt der Sinn (vgl. avroet etc. 1956), verbietet aber der Reim. 1887 ist soens verlesen oder verschrieben für sens (auf keine Weise). 1889 l'en l'out] nein, vielmehr leu l'out, als er es gelesen hatte. 1893 trahi l. trait. 1932 henor l. tenor. 1935 l. digne. 1936 ohne Punkt. 1937 tilge A, am Ende Punkt. 1941 Qu'ale nulle l. Qu'a le (d. i. lei) nulle, 1945 les truist — I, l. les estruist. 1951 quace amist l. qu'a ce tramist. 1953 qui sauveroit l. qui[s] s. Nach 1963 Komma. 2005 Hs. feisse R. fisse; weil +1; aber der Hiat im Innern des Wortes ist sonst immer vorhanden; tilge also mout, das auch 2014 den Vers verlängt. 2010 Que n'i 1. Qu'en i. 2016 +1: Virge concut, virge enfanta? - Hier mögen noch einige meist leicht zu korrigierende Hiatverse notiert werden: 232. 666. 1012 (cfr. 1030 und 1960). 1104. 1128 onction? 1145. 1567. 1663. 1790. 1802 (a non). 1912.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beachte auch 1682 sancti: redempti (1447 intus: redemptos etc.). S. noch zu V. 1885.

Aus derselben Hs. veröffentlicht R. noch einen Liebeshymnus in 348 8 silb. Versen ("Compendium amoris"), in nicht weniger verderbter Gestalt. V. 7 Wohl qu(e)'i ai = denn ich habe drein schreiben lassen. Nach V. 20 ist das Komma zu tilgen; es gehört hinter 21 Ensenble. Nach 21 besser Kolon, nach 23 Punkt. 40 megre(s). 53. songe wohl soudé. 61 quel? 67 ff. Der Gedanke ist: "Allerdings hat, wer liebt was ihm gefällt, bisweilen keinen Gewinn davon"; deshalb stören 67 mais und 68 die Negationen; passend läfst sich mais (Hs. mais?) in mains, mancher, main0 wer freilich ein Quidproquo bieten kann, wie in V. 67. 70:

R: Que tel chose atalente a honte (Hs. offenbar home)

Qui mout le grieve et la parfonte (Hs. nach R.'s Angabe: p some; also parsomme, wonach et aus a verlesen ist) = denn manches gefällt Einem, was schliefslich (a la parsomme) schweres Leid bringt, - dem dürste auch der Zusatz zweier n keinen Skrupel bereiten. Nach 72 natürlich Punkt. Nach 73 chaut Fragezeichen. Nach 79 fait tilge das Komma. 85 delivre l. del ivre. Nach 89 Punkt. 109 li l. l'i. 111 l. a prisier. 120 si] im Sinne von trop. Nach 128, 130 Semikolon. 132 Bien [est]. 188 nach amer Punkt; tilge das ; am Ende der Zeile. 197 gehört hinter 198. Nach 202 Punkt; einfaches ne vor dem Verb. finit. ist nicht nec. 209 qui] l. ou. Ebenso liefse sich V. 7 (s. o.) schreiben. Nach 210 Semikolon, nach 211 jor Komma. 221 meiment 1. meimes li. 244 geugnous 1. soignous (songnous Hs.?). 247-9 sollte in Anführungszeichen stehen; der Dichter läßt seinen Zuhörer sprechen. Ebenso 259, 263-4, 277-82. Nach 248 Semikolon, nach 249 Punkt, nach 250 Kolon, nach 256 Komma. 259 sait] di. 261 der Kopist ist in die folgende Zeile abgeirrt; etwas wie desirer fait. Nach 262. 264. 272 Punkt, nach 274 Fragezeichen, nach 276. 282 Punkt, nach 284 Kolon, nach 316 Semikolon. 317. Que cil 1. Que c'il oder Cil qui, am Ende Komma. 325 Was in dem mir unbekannten baufierces stecken mag (bordere bordierres liegt dem Buchstaben nicht nahe genug, wenn auch am Platze) errate ich nicht. Und 326 amierces? 327 dote nus, l. deit en nus (nul).

Metzke, Der Dialect von Ile-de-France im 13. und 14. Jahrh. Der Verf. hat mit Hilfe des beschränkten Materials, das auf der Breslauer Bibliothek ihm zur Verfügung stand, ein Bild von Laut und Form der Sprache der Centrallandschaft nach datierten und lokalisierten Urkunden und auf Grund der Reime mehrerer dem Gebiete angehöriger Dichter zu entwerfen gesucht. Man wird manche brauchbare Angaben darin finden.

G. GRÖBER.

Zeitschrift für neufranzösische Sprache und Literatur von Körting und Koschwitz. Band I (1879). Band II (1880).

I. Band. E. Stengel, Die ältesten Anleitungsschriften zur Erlernung der französischen Sprache. 1. Collation der von Meyer unbenutzt gelassenen Oxford. Hs. der "Manière de Langage" (vom Jahre 1396), die manche selbständige resp. von M. nicht publizierte Kapitel enthält. 2. aus derselben Oxf. Hs.

ein französisches Gesprächsbüchlein für Kinder (vom Jahre 1399); desgl. 3. einen lat. Tractatus ortographie gallicane des Canonikus Coyfurelly von Orleans (Ende des 14. Jahr.). St. (S. 22) hält C. für den Überarbeiter eines älteren orthographischen Traktats von einem "T. H. parisius studens", der sich in der Schlussschrift nennt, verfast; ich meine, die Sache verhält sich umgekehrt. Der Verfasser des vorliegenden Traktats ist jener T. H. Paris. studens, der ein orthographisches Schriftchen des Canonikus, von Orleans unter Berücksichtigung von "modus et forma Parisius" "de novo" edierte und Engländer war. Denn nur ein solcher kann vom Französisch "in partibus transmarinis" (16,9) sprechen, - bei ihm ein anderer Ausdruck für "modus et forma Parisius", - Gallicani und Gallicana, die Franzosen und die französische Sprache, Wallonen und Pikarden Romanici benennen (wenigstens paßst hierzu die Angabe über die Aussprache von lat. ca-, ce- = ke, che, von ai = ai - heute nach Corblet oe -, von s+Kons., und 17,30 der Protest gegen monophthongisches ie). Wo wie 21,13 der Verf. (nostro usu) sich mit den Französisch Redenden identifiziert, kopiert er den Coyfurellyschen Traktat; "per M. T. Coyfurelly . . . de novo editus" im Explicit muss natürlich nicht notwendig verbunden werden. Beachtenswert ist besonders die Lehre des Traktats über n in 3. Pl. des Verbs, über dialektische Aussprache des qu (ergänze vor a), die Bemerkung, dass s noch laut sei in fust, estendre, peschier etc. und in gewissen Fällen im Auslaut vor Konsonant schon nicht mehr (im Verbum und bei Prokliticis) etc. Sonderbar dagegen ist die Angabe, daß ausl. r auch z klinge u. a. Der Text ist mehrfach verderbt z. B.: 16,23 l. litera. 16,27 und 22,10 l. sit judicium. 17,23 hinc wohl huit. 17,32 Mit der romanicischen Schreibung bein (bein), seins (siens) ist wallonisch-picardisches iin (= ien) gemeint. 19,21 passen die ersten Beispiele nicht. 10,39 ubaires (?) wohl uncoires (ūcoires). 20,21 etwa esset [gallicanum]. 20,27 setze Kolon nach contra; es folgt ein förmlicher Syllogismus, der durch sic objicitur angezeigt wird. 22,21 nach diccionis folgt amé. Die 21,31 erwähnten Leodien sind eher die Lütticher (sie haben qua-), als die Lothringer, wie St. meint. Die Endung ist wie bei Burg' (Burgundiones) ungeschrieben gelassen. - No. 4 ist die "älteste regelrechte Grammatik der französischen Sprache", die von "mehreren Gelehrten in der Sprache von Paris und seiner Umgebung für Johan Barton", zum Gebrauch für Engländer im Anfang des 15. Jahrh., wie Stengel vermutet, ausgeführt wurde, der Donait françois, den Stengel aus derselben Hs. publiziert.

Lindner, Ein französisches Breviarum des 15. Jahrhunderts. Hs. der Rostocker Bibliothek von schöner Ausführung mit einem französ. Gebet an Maria und einem an Christus in Prosa.

G. GRÖBER.

Ludwig Spach, Rüchblicke auf die neuere französische Literatur, datiert die erste offizielle Verbindung zwischen dem litterarischen Deutschland und Frankreich der Neuzeit von Ampères Besuch bei Göthe (1827), knüpft dann an die Würdigung der Globisten eine kurze Schilderung des dichterischen Schaffens auf dem Höhepunkte der Restaurationsepoche, und verweilt endlich länger bei einigen neueren Publikationen, welche sich an litterarische Größen der ersten Hälfte des laufenden Jahrh. anschließen, nämlich: Lamartines Korrespondenz (nebst Edmond Scherers Biographie und Lamartine et ses amis von Lacretelle); Thiers' jüngst in der Veröffentlichung begonnene Reden;

den Korrespondenzen von Sainte-Beuve, Charles Nodier, Delacroix; endlich Madame Cravens Reminiscences. Der ganze Aufsatz (11 S.) ist mit feinem Urteil und interessant geschrieben.

E. Lombard, Etude sur Alexandre Hardy, gut geschrieben, durch Kritik und Gründlichkeit ausgezeichnet. I. Notice biographique et littéraire giebt eine kritische Biographie, soweit diese möglich ist. Das Geburtsjahr ist nicht 1560-62, sondern 1570. Dies wird einleuchtend aus Hardys Brief an den Ratsherrn Payen - eine besonders wichtige Quelle - erschlossen. H. war arm und gelehrt; wahrscheinlich aus Not folgte er einer wandernden Truppe, die sich 1600 in Paris etablierte, woraus dann das Marais-Theater wurde. Hier war Hardy nie Schauspieler, auch wohl nie Direktor, sondern nur Theaterdichter. Unter seinen Gegnern ragt Malherbe hervor; beim Volke in Gunst, hatte H. auch den Ehrentitel "poëte royal", blieb aber stets arm und starb gegen 1630. Auch Hardys Bedeutung erörtert der Verf. eingehend und stellt die Urteile über ihn zusammen. II. Oeuvres. Kurze Besprechung der 4 Gattungen, sowie längere Inhaltsangaben sämmtlicher vorhandenen 41 Werke Hardys, mit Proben und vorausgehenden Bemerkungen über die Quellen der Stoffe. III. (im II. Bande der Ztschr. S. 63) Tableau des Mots surannés ou forgés que A. Hardy a employés dans ses ouvrages.

W. Mangold, Molières Streit mit dem Hôtel de Bourgogne in Folge der Ecole des Femmes (Ende 1662—Anfang 1664) (72 S.), beruht hauptsächlich auf Fournels Contemporains de Molière und Despois. Nach einer kurzen Einleitung über die Vorgeschichte beider Parteien, sowie der früheren Reibungen beider Truppen und einer kurzen Analyse der Ecole des Femmes, wird der Streit in seinen verschiedenen Phasen kritisch dargestellt, und im Ganzen in chronologischer Ordnung nach der Reihenfolge der einzelnen streitbaren Komödien. Längeres Verweilen war bei einzelnen Fragen, sowie bei den in dem Streite zur Entwicklung gelangenden Ideen nötig.

W. MANGOLD.

Schulze, Grammatisches und Lexikalisches I. I. Par instants, par moments, par intervalles, par places, par places, par endroits üblicher und logisch berechtigter als dieselben Ausdrücke im Sgl. 2. c'est+Adjekt. zur Hinweisung auf etwas Folgendes, wo die Schulgrammatik il will. 3. Stellung von beaucoup, assez beim Infinitiv. 4. sitôt beim Participium. 5. propre+Substantiv. 6. aussi ohne Correlat.

G. GRÖBER.

E. Stengel, Der Briefwechsel Voltaires mit Landgraf Friedrich II. von Hessen, verspricht aus den Akten des Hessen-Casseler Civil-Kabinets im Staatsarchiv zu Marbung 6 wahrscheinlich noch ungedruckte Briefe Voltaires, sowie die interessanten Ergebnisse des Briefwechsels zwischen dem Landgrafen und der mit Voltaire intim verkehrenden Mad. Gallatin demnächst mitzuteilen.

C. Ritter, Littérature de la Suisse française. I. Juste Olivier (8 S.), berichtet über die Oeuvres choisies de J. O. (2 vol. Lausanne 1879), aus welchen er auch Proben mitteilt; zur biographischen Skizze benutzt er Ramberts Biographie, die in Olivier den "Anfang der nationalen Poesie der französischen Schweiz" erblickt. Interressant, aber den Landsmann wohl überschätzend.

W. MANGOLD.

Schulze, Grammatisches und Lexikalisches II. Belege für Gebrauchsweisen und Bedeutungen von französischen Wörtern, die in den vollständigsten Lexicis fehlen oder durch eine beschränkte Anzahl Beispiele illustriert werden.

Müllendorff, Bibliographie 1879, verzeichnet die grammatischen, lexikalischen und litteraturgeschichtlichen Schriften, Ausgaben franz. Autoren seit dem 16. Jahrh. nebst Erläuterungslitteratur, und die Erzeugnisse der modernen Belletristik. Die bei letzteren angeführten Besprechungen sind natürlich nicht im Entferntesten vollständig, die Anführung hat daher keinen Wert. In ihrer Berücksichtigung der Schullitteratur und der modernen Belletristik geht die neue Bibliographie über die dieser Zeitschrift beigegebene, — an die sie sich in der Einrichtung anlehnt — hinaus, und wird daher als Ergänzung dazu willkommen geheißen werden.

G. GRÖBER.

1880, II. Band. Harczyk, Zur französischen Metrik, sucht gegen Lubarsch u. a. zu erweisen 1. Dass einsilbige Wörter als Verstakte (oder "Füße") gelten können und dass es 2. Takte mit tonloser Endsilbe giebt. Die syntaktische Pause begrenzt nach dem Verf, den Takt (oder Fufs). Solche syntaktische Pause tritt aber auch ein bei Unterbrechung der Rede durch einen Anderen (z. B. wenn im Drama die Rede mitten im Verse auf einen Andern übergeht, hauptsächlich bei Exclamationen, die häufig einsilbige Wörter sind, z. B. Qui doit partir? - Moi. - Vous? etc. Dass das vom Vers. benutzte Kriterium nicht entscheidend ist, ist leicht zu sehen. Im Deutschen, Lateinischen etc., die Füße nur aus rhythmisch differenten Elementen gebildet, kennen, wird im gleichen Falle niemand einsilbige Füsse annehmen; der Ausdruck Takt wird durchaus missbräuchlich hier angewandt, da die Pause (zählendes) Element des Taktes ist; wäre das Zeitelement der Pause beim Scandieren des franz. Alexandriners in Rechnung zu ziehen, so müßte demselben die verschiedenartigste Ausdehnung zugestanden werden, nämlich 12 bis 13 Silben+x Pausenelementen, wobei x variabel, was noch niemand gewillt gewesen ist. Die syntaktische Pause ist daher kein Kriterium für die Ausdehung des Versfußes (einsilbige Füße würden viel sicherer aus dem Vorhandensein einsilbiger Verse bewiesen). Sie ist es um so weniger beim franz. Verse, der nicht aus anderen kleinsten rhythmischen Einheiten gebildet wird, als aus denen, die die Cäsuren (die rhythmischen Pausen) anzeigen. Nur wer meint das Alexandrinerhemistich werde aus Füßen oder Silbengruppen von 2+2+2, 2+4..3+3...etc. vom Dichter zusammengestellt, wird in der beregten Frage mehr als eine Logomachie sehen. Übrigens soll nicht verschwiegen werden, dass der Vers. fleisig ein umfangreiches Material durchgemustert hat. G. GRÖBER.

R. Mahrenholtz, De Visés Véritable Critique de l'Ecole des Femmes, bespricht diese Comoedie nach der Original-Ausgabe (seitdem von Fritsche im Molière-Museum neu ediert), ohne dem von Despois und Fournel citierten Neues von Belang zuzufügen. — Mlle Dupare und ihre Beziehungen zu Molière, eine eingehende Erörterung, in welcher jedoch die beanspruchte Sicherheit verschiedener Behauptungen zu bestreiten ist. — Molière-Analekten behandelt neben bekannteren auch seltnere zur biographischen Molière-Litteratur gehörige Schriften und ist besonders um dieser willen beachtenswert. Abschnitt IV erreicht nicht die in der Überschrift gestellte Auf-

gabe: "Grundlinien zu einer kritischen Biographie Molières". Der Verf. hat einen sicheren kritischen Standpunkt nicht gewonnen. Neben Treffendem finden wir in dieser und den folgenden Arbeiten besonders in Hinsicht Grimarests viele Übertreibungen, welche die Richtigkeit der Darstellung beeinträchtigen und unseren Widerspruch hervorrusen. Einige offene Fragen der Molière-Kritik kritisiert, nächst Grimarest, der angeblichen und wirklichen Beziehungen mehrerer Stücke. Molière und die de Briesucht "das Ideal der mythischen de Brie" zu zerstören. Sämmtliche Aufsätze zeugen jedoch von eingehender Kenntnis der betreffenden Litteratur und sind als Vorstudien zu der inzwischen erschienenen Molière-Biographie des Verstubetrachten.

Kräuter, Stimmlose und antepalatale und mediopalatale Reibelaute im Neufranzösischen. Den deutschen ch-laut (in "ich") spricht auch der Franzose in -gn' (vigne) im Auslaut und vor Pause, bei geflüstertem i und im Affekt auf der Bühne für i, u, ou (z. B. in renie, perdu, époux) vor Pausen.

G. GRÖBER.

W. Mangold, Molières Wanderungen in der Provinz. Einleitung über die noch im Flus befindlichen neueren Forschungen. I. Dokumentenliste in chronologischer Ordnung und Kritik derselben. II. Zusammenfassende Erzählung als Resultat der Untersuchung.

W. Mangold.

Vietor, Schriftlehre oder Sprachlehre. Anleitung zu einer Belehrung des Schülers über die verschiedenen Teile und Funktionen des menschlichen Sprachorgans und die Bildung der Sprachlaute, speciell der deutschen und französischen, die der Verf, der Behandlung der französischen Lautlehre vorausgeschickt wissen will. Zweck dieser Belehrung ist einerseits die korrekte Aussprache der französischen Laute dem Schüler zu eigen zu machen, - was aber sicherer als durch die Theorie, wenn das Sprachorgan des 12-13 jährigen Schülers überhaupt noch bildungsfähig sich erweist, bei ihm durch die praktische Unterweisung eines korrekt sprechenden Lehrers erreicht werden dürfte, -- andererseits Einblick in Laut- und Formenlehre zu verschaffen. Für letzteren Zweck bietet der Verfasser, was er selbst wissen wird, noch zu wenig, und dass auf der ins Auge gesassten Unterrichtsstuse Belehrungen, wie er in rühmlichem Eifer sie erteilen will, die Erreichung des Schulziels im Französischen irgendwie garantierten oder auch, dass sie gerade beim Französischen angebracht seien dürfte einigem Zweifel unterliegen. G. GRÖBER.

H. Fehse, Estienne Jodelles Lyrik. I. Auf breiter Grundlage der Pleiaden-Litteratur wird der Inhalt der Lyrik J.'s in ansprechender Weise mit der biographischen Skizze verwebt; durch diese Art der Darstellung, durch so gewonnene Ergänzungen und durch gründliche Verarbeitung des besten Materials ist die gediegene Studie wertvoll. II. Vorzug der daran sich anschließenden Untersuchung über den Versbau J.'s und die damit zusammenhängenden Eigentümlichkeiten seines poetischen Stils besteht in der guten und wertvollen Beispielsammlung, während die "Eigenart des Dichters" bei größerer Beschränkung hierauf, sowie durch zahlreichere Vergleiche noch besser zum Ausdruck gekommen wäre.

Schmager, Zu Sachs französischem Wörterbuch. 91 dort nicht verzeichnete oder in gleicher Bedeutung nicht belegte Wörter aus A. Daudet Zola, Feuillet, Gaboriau etc.

G. GRÖBER.

C. Ritter, Nouvelles recherches sur les confessions et la correspondance de Jean-Jacques Rousseau, ein hervorragender Aufsatz und vorläufig unentbehrlich, weil er enthält: zusammengefaste kritische Mitteilungen über die neusten Rousseau-Forschungen, zum Teil auch über noch bevorstehende Publikationen; zahlreiche Berichtigungen früherer Irrtümer, eigene neue Entdeckungen, endlich Teile einer begonnenen chronologischen Untersuchung über Rousseaus Briefe, die wie die Confessions einer neuen kritischen Ausgabe bedürfen.

H. Breitinger, Marc-Monnier über die Entwicklung der Genfer Literatur interessant durch reichhaltige Mitteilungen aus "Genève et ses poètes du XVIe siècle à nos jours", auch anregend geschrieben.

W. Mangold.

Schulze, Grammatisches und Lexikalisches III. Über die Stellung gewisser Satzteile und Sätze zwischen Hülfsverb und Particip. Belege für attributives tout, le premier, Pers. Pron. +même, la plupart, l'un l'autre; für — wie sich kurz sagen läfst — das Particip quantitativ und temporal determinierende Ausdrücke, sowie für die Parenthese. Der logische Grund der engeren Zusammengehörigkeit des determinierenden und determinierten Gliedes (bei temporaler Determination ist natürlich das Hülfsverbum das determinierte Glied), ist überall ersichtlich; bei anderer als quantitativer und temporaler Determination sind die Verba weiterhin durch direkte oder indirekte Objekte determiniert, wie der Verf. bei näherem Nachsehen selbst finden wird.

Foth, assez == sehr, recht, höchst, welche Bedeutung, wie die Red. dem Verf. nachweist, wenigstes bei Littré nicht übergangen und erklärt ist. In der Entwicklung dieser Bedeutung bei ad satis findet der Verf. Schwierigkeiten!

G. GRÖBER.

C. Delay, *Le Roman contemporain en France A. Daudet*. Angaben über D.'s Leben und früheres Dichten; genauere Besprechung des Nabab; eine Parallele zwischen D. und Dickens beachtenswert.

W. MANGOLD.

Giornale di Filologia Romanza. No. 7 (t. III, fasc. 3-4) Luglio 1880 (ausgegeben im Herbst 1881).

U. A. Canello, Peire de la Cavarana e il suo Sirventese. Dieser wichtige Artikel zeigt, dass in dem Gedichte Peires nichts seine italienische Herkunst beweist, dass man ihn sehr wohl für einen Provenzalen halten könne, dass sein Gedicht auf die Verhältnisse des Jahres 1236 nicht, dagegen vortrefflich auf die des Jahres 1196 passt, mit dem Liede Peire Vidals Bonaventura in den Anspielungen und sogar in Worten übereinstimmt, demselben also kurz nach dessen Entstehung nachgeahmt sein dürste. Von den drei Hss., die das Gedicht überliesern, legt Canello D zu Grunde; er hält sich an diese auch bezüglich des Namens Cavarana statt des üblichen Caravana, das in J und K steht. Hiergegen ist nichts einzuwenden; nur hat Canello Unrecht, für jene Namenssorm volle Sicherheit in Anspruch zu nehmen; D besitzt allein so viel Autorität wie JK zusammen, aber, wenigstens in diesem Punkte, nicht mehr; denn, haben JK gemeinsame Fehler, die in D sich nicht

finden, so hat doch auch D wieder Auslassungen und Fehler, die in TK gemieden sind. Die Herstellung eines allenthalben verständlichen Textes ist Canello nicht gelungen, wohl auch kaum möglich mit dem vorhandenen handschriftlichen Material. Manches ist durch Conjektur gebessert, etwas kühn in v. 32 und nicht eben glücklich in v. 29. Da Canello sich möglichst genau an das Überlieferte halten will, so versteht man nicht, warum gegen alle 3 Hss. in v. 3 statt pogues - poges gesetzt ist, welches noch dazu falsch wäre, wenn man dem ge seine gewöhnliche Aussprache zuschriebe. v. 9 ist doch wohl peior das grammatisch Richtige. Konnte v. 27 Peire, wenn er 1196 dichtete, soa schon als eine Silbe zählen? Muss hier nicht la gestrichen oder ia (das in D steht) sa gelesen werden? Der Malgrat-de-totz in Sardinien dürfte der Markgraf Wilhelm Malaspina von Massa sein, welcher sich gegen 1191 des Judikats von Cagliari, später auch dessen von Arborea bemächtigte, und den Peire Vidal im Jahre 1205 als marques de Sardenha feierte. Darf man die Worte (v. 50 f.) C'us tant larcs nos senha De neguna voz übersetzen "kein so freigebiger wird von irgend einer Stimme (d. h. irgend einem Menschen) bezeichnet"?

A. Thomas, Richard de Barbezieux et le Novellino, macht wahrscheinlich, dass das provenz. Original für die 64. der Cento Novelle der Zusatz zur alten Biographie Richarts gewesen sei, den das Ms. P bietet, woraus hervorgehen würde, dass der ital. Vers. seine Quelle mit der größten Freiheit benutzt hätte; denn er fand da nur die Grundlage der Erzählung, die er ganz selbständig ausschmückte und umformte.

R. Renier, Alcuni Versi Greci del Dittamondo. Der Verf. legt die Notwendigkeit einer neuen Ausgabe des Dittamondo dar, welche er wahrscheinlich selbst in Gemeinschaft mit A. Graf liefern wird. Er zeigt an einigen Stellen die Corruption des Textes in den früheren Ausgaben, giebt eine Liste dieser und der sehr zahlreichen Codices, und teilt die 4 Terzinen des 3. Buches mit, welche ein kurzes Gespräch in neugriechischen Worten enthalten, indem er diese herstellt und erklärt.

P. Rajna, Un Vocabolario e un trattatello di fonetica provenzale del secolo XVI, giebt eine Probe des unter No. 26 im Cod. Ambros D. 465. Inf. enthaltenen ziemlich wertlosen Glossars Onorato Dragos, und publiziert einen kleinen Traktat über provenzalische Orthographie und Phonetik, der sich ebendort unter No. 28 befindet, und den Rajna geneigt ist demselben Drago beizulegen. Die Schrift bietet heute freilich wenig Lehrreiches; aber sie enthält einige für jene Zeit bemerkenswerte Beobachtungen und legt ein neues Zeugnis ab für den Eifer, mit dem man in Italien im 16. Jahrh. die Troubadours studierte.

S. Ferrari, Canzoni Ricordate nell' Incatenatura del Bianchino. Von den 21 in Bianchinos Gedicht erwähnten volkstümlichen Liedern macht F. 7 bekannt; für ein anderes, das vom Gobbo Nan giebt er das scherzhafte Antwortgedicht von G. C. Croce, für ein 9., das von der Viola, drei alte Umformungen und dazu eine ausführliche Geschichte des in ihm behandelten populären Motivs bis auf unsere Zeit. Das unter X (p. 82) gegebene Gedicht hat mit dem von Bianchino citierten nichts zu thun, wie F. halb und halb selbst eingesteht. Da drei der Lieder schon früher von D'Ancona und Ferrari selber nachgewiesen worden, so bleiben nur noch 8 völlig unbekannt.

T. Casini, Un Testo Franco-Veneto della Leggenda di Santa Maria Egiziaca, altes venetianisches Gedicht in 9 silbigen, doch vielfach corrumpierten Versen, aus einer Magliabech. Hs., niedergeschrieben 1384, aber ohne Zweisel bedeutend älter, nach dem Herausgeber wohl die Übersetzung eines franz. Originals. Die franz. Bestandteile der Sprache, die nach Casini sehr sichtbar sein sollen, sind dieses doch jedenfalls nicht in dem Grade, das ihre Nachweisung im Einzelnen nicht erwünscht gewesen wäre. Der Text ist mit Sorgfalt publiziert. v. 88 l. greveça st. leveça? (cfr. 579); 149 scernia (schernita); 210 aveam; 1210 Tro heme "bis wir waren". Die Anm. p. 103 nimmt mit Unrecht Anstoss an v. 513 Dela de gracia, es ist della Dio grazia. 1171 f. vielleicht che sareve a bastar "wosür meine Person ausreichen würde"; 1176 romancreva l. romanreva? ist 3. Pers. "es würde nicht unterbleiben".

Varietà. — O. Antognoni, Frammento di Antico Poema Morale, kurze Bruchstücke aus der I. Hälfte des I5. Jahrh., mitgeteilt aus einer Hs. der Marchesi Raffaelli von Cingoli. — A. Thomas, Cing Sonnets Italiens tirés du ms. Riccardien 2756, Sonette moralisierenden Inhaltes, die ersten 3 über das Benehmen des Jünglings, die letzten über das der Frau. No. 4, v. 2 l. chella sia, statt der Besserung von Th. No. 2, v. 2 l. sia domandando; No. 3, v. 4 l. ned ī rigotti; das Wort ist, so viel ich weiß, nirgend belegt, wohl aber rigottato (ricciuto).

Rassegna Bibliografica: Arnone, Le Rime di Guido Cavalcanti (Morpurgo). Wichtiger Artikel, der treffend die nicht geringen Mängel von Arnones Arbeit darlegt. In dem Messer Malatesta der sechsten unter den Guido von Cicciaporci mit Unrecht beigelegten Canzonen (E s'el non fosse il poco) will Morpurgo (p. 114 n.) jenen auch als Dichter bekannten Malatesta di Pandolfo erkennen, der seit 1370 Rimini regierte. Eher dürfte es der ältere Malatesta di Pandolfo, genannt Guastafamiglia sein, der sich seit 1331 allmählich der Herrschaft von Rimini bemächtigte. Damit fiele das Gedicht ungefähr in dieselbe Zeit, wie das 4. (Il modo, il corso), welches nach Cicciaporci der Cod. Ferroni Fazio degli Uberti beilegte, und das sich mit seinem Geleit auf ein Ereignis des Jahres 1325 (15. Nov.) bezieht, nämlich die Gefangennahme Malatestinos di Ferrantino (des Vetters jenes Malatesta Guastafamiglia) durch Passerino Herrn von Mantua und Modena. Es ist auch zu bemerken, dass das 6. Gedicht wohl denselben Verfasser haben wird, wie das 10. (Jo son la donna); beide behandeln denselben Gegenstand mit derselben Tendenz und in derselben Strophenform; wie es scheint, war bei Abfassung dieser Reden der Fortuna dem Dichter Dantes berühmte Darstellung der Glücksgöttin gegenwärtig. - D'Ovidio, La Lingua de' Promessi Sposi (II.). - v. Reinhardstoettner, Grammatik der portugies. Sprache (D'Ovidio).

Bullettino Bibliografico.

A. GASPARY.

Il Propugnatore, Anno XIV, parte 2ª, disp. 6ª, Novembre-Dicembre 1881.

V. Pagano, Studi sopra Dante Alighieri. Fortsetzung.

L. Passerini, Modi di dire proverbiali e molti popolari italiani spiegati e commentati da Pico Luri di Vassano. Fortsetzung.

A. Bartoli e T. Casini, Il Canzoniere Palatino 118 deila Bibl. Naz. di Firen.e. Fortsetzung, No. 62-86.

V. Imbriani, Le Canzoni Pietrose di Dante Allaghieri. Fortsetzung, giebt Analyse und Commentar der 4 Gedichte, mit mancherlei Berichtigungen der früheren Erklärer und Übersetzer. Zu den Versen der Sestine Al poco giorno:

Ond'io l'ho chiesta in un bel prato d'erba

Innamorata com'anco fu donna E chiuso intorno d'altissimi colli,

verwirft Imbriani mit Recht die Deutungen Wittes und anderer; doch auch die von ihm selbst, freilich zweiselnd, gegebene: La chiesi come mai fu chiesta donna innamorata, dürste kaum die richtige sein. Offenbar berichtet vielmehr Dante nicht von einem wirklichen Vorsall, sondern spricht einen Wunsch aus: "ich habe sie mir so verlangt, erbeten; ich habe gewünscht, sie zu finden aus einsamem Gefilde und von Liebe zu mir entbrannt." Dazu passen dann vortrefflich die solgenden Verse, mit denen der Dichter zur Wirklichkeit zurückkehrt und die Unmöglichkeit der Erfüllung eines solches Wunsches beklagt:

Es ist ein ähnlicher Gedankengang wie am Ende von Petrarcas Sestine A qualunque animale.

A. Restori, Il Cid Campeador. Fortsetzung.

V. Di Giovanni, Sopra la Descrizione de' Baroni e Feudatari siciliani circa annum D. 1296, sucht darzuthun, dass Bozzos Verlegung des Dokuments in das Jahr 1336 unmöglich, und dass es wahrscheinlich wirklich um 1296 versasst worden ist, nur dass später noch eine Anzahl Namen nachgetragen wurden.

Bibliografia: Lubin, Commedia di Dante (Gaiter); Scorticati, Elementi di Retorica (Zambrini); Carlo Pepoli, Opere Varie (Bertocchi).

A. GASPARY.

## Romania 1881, Janvier-Avril. No. 37-38.

P. Rajna, Una versione in ottava del libro dei Sette Savi. III. In diesem dritten und letzten Teil seiner Untersuchung über die gereimte Version der Sette Savi¹ bespricht der Verf. die ihr eigentümlichen zwölf Erzählungen, die fast sämtlich uns auch sonst in den mittelalterlichen Litteraturen mehr oder weniger häufig begegnen, aber in dieser Fassung manche besondere Züge erhalten haben. Es sind — mit des Verf. gewählten Überschriften — folgende: 1. Onora il padre e la madre. a) Il figlio ingrato (Die Erzählung von dem undankbaren Sohn, der vor seinem Vater einen gebratenen Kapaun versteckt, an dessen Stelle sich dann eine Schlange findet, die sich um seinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Text des Gedichtes ist inzwischen von Herrn Rajna veröffentlicht worden u. d. T.: Storia di Stefano, figliuolo d'un Imperatore di Roma. Versione in ottava rima del Libro dei Sette Savi, pubblicata per la prima volta da P. Rajna. Bologna 1880 (Scelta di Curiosità letterarie, Dispensa CLXXVI).

Hals schlingt. b) Il nipotino (Eigentümliche Variante der Erzählung von der halben Rofsdecke). c) Il forziere (Die Erzählung von der Keule im Kasten). 2. I tordi (Erzählung von einer Frau, die neun Krammetsvögel aufifst und ihrem Mann vorlügt, die Katze habe sie gefressen), 3. La prova degli amici (Die Erzählung vom halben Freund). 4. Scevola (Mucius Scävola und Porsenna). 5. La gara delle tre mogli (Drei buhlerische Frauen wetten, welche ihren Mann am schönsten hinters Licht führt). 6. Cesare e Muzio (Eigentümliche Darstellung der von Lucan Pharsal. III 97 ff. erzählten Geschichte von Julius Cäsar und dem Tribunen Metellus - so heifst er, nicht Mucius -, der ihm wehren will, den öffentlichen Schatz aus dem Tempel des Saturn wegzunehmen, an welche Erzählung sich dann noch die von Cäsars Benehmen, als ihm das Haupt des Pompejus gebracht wird, schliefst). 7. L'amico e il nemico (Die Geschichte von dem jungen Römer, der zum Kaiser kommen soll zugleich bekleidet und unbekleidet und mit seinem größten Feind und seinem besten Freund). 8. L'ambasciata (Geschichte vom Zeichengespräch des Gesandten der Karthager und eines römischen Narren). Von jeder dieser Erzählungen giebt der Verf. erst den Inhalt an und vergleicht sie dann eingehend mit den ihm bekannten andern Behandlungen derselben Stoffe, ohne aber für eine derselben die unmittelbare Quelle nachweisen zu können. Zu diesen wertvollen Vergleichungen hat G. Paris einige Nachträge unter dem Text gegeben; auch Ref. könnte noch einige Varianten nachtragen, unterläßt es aber hier, da sie gerade für die Fassungen in den Sette Savi nicht von besonderem Belang sind. R. KÖHLER.

G. Paris, Phonétique française. O fermé. Auf den Hauptinhalt der lehrreichen Untersuchung wird einzutreten erst nach erfolgtem Abschlusse ratsam sein; inzwischen hier ein paar nebensächliche Bemerkungen: S. 46 Anm. 2. Eine Vermengung von meure mit möure anzunehmen, scheint kein ausreichender Anlass vorhanden; die beigebrachte Stelle aus Veng, Rag, wird verständlich durch eine ähnlich lautende der Percevalfortsetzung 22668: Mais moult fu noire s'armëure, Moult plus c'une meure mëure. - S. 49. Was S. 50 von lupa gesagt wird, gilt jedenfalls auch von cubat; man findet cove mit love gereimt Ren. 362, 9658, queuve : leuve Méon. II 173,5, couve : louve Rose 8514. — Eb. Anm. 4. Die Umwandlung von juniperus in junepirus anzunehmen ist kein-Grund vorhanden; das Afrz. kennt die Form mit ie noch nicht, sondern nur die mit ei, oi. - S. 52 Anm. 4. Ist avrir so bestimmt abzuweisen? wir finden es neuerdings wieder im Ezechiel 3,17. — S. 56 Anm. 3. Ist gourt wirklich, wie schon Rom. IX 332 behauptet wurde, die übliche afrz. Form, neben der die mit offenem o die Ausnahme bildete? Mir ist es nur mit fort, port, mort, tort gereimt bekannt. - S. 58. Dem prov. motz giebt das Reimwörterbuch geschlossenen Vokal und entfernt sich damit nicht von dem, was die Trobadors in ihren Reimen zeigen. - S. 60 Anm. 2. trope (: Europe) findet sich bei G. Guiart I 7373; es würde auch kaum zu begreifen sein, wenn das Wort, dessen Derivata so häufig sind, gar nie begegnete. - S. 61 Anm. 2. Das Masc. saol mit offenem o steht z. B. bei Baud. de Condé 18,36 (soos: sos Narr); Ren. Nouv. 7669 (mon sol: fol Thor). - S. 62. Was die Nasalierung vom umble betrifft, so sei doch daran erinnert, dass schon in der Vie Greg. I Z. 1777 das Wort mit comble reimt.

A. TOBLER.

A. Thomas, La chirurgie de Roger de Parme en vers provençaux. Notice sur un ms. de la Bibliothèque de Bologne. No. 2836 der Univers. Bibl, zu Bologna, 2. Hälfte des 13. Jahrh. Der Übersetzer, selbst Arzt, nennt sich Raimund Aniller (letzterer Name undeutlich überliefert) und schrieb gegen 1200. Der Kopist war ein Catalane, der Dichter gehört dem Départ, Gard an. Er überträgt nur Buch 1-3. Den Prolog bildet er aus 6 10 zeiligen einreimigen Strophen, das übrige in 4 zeiligen einreimigen Strophen, weil ihm die längere Strophe, wie er selbst erklärt, zu schwer fiel. Der Vers ist ein 12 silbiger mit fast durchaus hochbetonter 4., 8., 12. Silbe, wie die Red. Herrn Th. berichtigend, bemerkt, und mit sehr häufiger, aber nicht durchgeführter Cäsur hinter der 4. und 8. Silbe. Ähnlich gebaute Verse mit Cäsur nach der 8. Silbe weist eine Redactionsnote in der afrz. Lyrik nach. In den ersten 4 (5) Versen reimen bei Aniller (schwerlich zufällig) auch die 8. Silben (amic : ric : dic : ausit : venir). Mit gleichem Rechte identificiert man daher mit A.'s Vers die 8+4 silbigen Verse in den 6 zeiligen Strophen in Beneits Leben des hl. Thomas:

z. B. V. 1159 De primes fu doel de sa mort
Car il esteit occis à tort En Dieu service.

Mes ore issi chaeit le sort

Que torné est a grant confort. A seinte esglise.

und bei zahlreichen provenz. Dichtern seit Guillaume IX., z.B. bei Mahn W. I S. 3:

Non er d'amour ni de joven Ni de ren au Qu[e] enans fu trobatz (en) dormen Sobre chevau

Ebenso Mahn W. I. S. 4. 5. 7. 41; vgl. S. 52; 143 etc. etc.

Vgl. hierzu Wolf, Lais 121. Es ist also ein versus tripartitus, wenigstens hinsichtlich der Pausen, und ziemlich genau der Spondiacus tripartitus:

Arbor fetus dat plebs cetus sunt meliora. G. GRÖBER.

J. Cornu, Études sur le poème du Cid. Recherches étymologiques. I. Alguandre = aliquando Gut. 2. Auze. Cornu spricht sich mit Recht gegen die Deufung in E. W. Hb aus, belegt port. avizi, avezi und erinnert an avecica, avecita, avecilla, als eine Grundlage avice enthaltend. — Avitia zu auce wie brunitius zu bronce?? Nehmen wir mit Diez an, dass der Gedanke an suerte, fortuna einen Genuswechsel mit sich bringen konnte, so entspricht das lat. Etymon apex formell vollständig. Schon die lat. Verwendung = summa honorum konnte die Bedeutung Glück, Geschick ergeben. Auch eine astronomische Verwendung von  $apex = \alpha \pi \acute{o} \gamma \epsilon \iota o \nu = auge$  wäre denkbar; das letztere span., port., cat., ital. Wort, ursprünglich arabisch, hat ebenfalls die Bedeutung Glück, nicht aber Geschick. 3. Contir. Unter Billigung von Diez' Herleitung aus contingere wird bemerkt, dass das n entweder durch Dissimilation gefallen, oder sich das Verbum an das Perfekt angeschlossen habe. - Das zweite ist das wahrscheinlichste. Noch ein Drittes wäre denkbar: Contingere ergab contencer, daraus contecer (acontecer) und erst aus dieser scheinbaren Inchoativform ward contir gebildet. 4. Curiar. Cornu erklärt die Form durch cuurare, cuürare, cuirar, curiar unter Berufung auf von ihm nachgewiesene altportugiesische ventuira, aventuyra, desventuyra, cuyrar, bruytas (?), luxiria (?), auch ti = tu gal. (Nom. ti, c. obl. tu, conj. che), welches durch tui (?) gegangen sein werde. - Läge eine solche phonetische Umwandlung vor, so müßte neben curiar, cuyrar doch auch

turiar, apuriar, enduriar, escurio etc. etc. sich irgend einmal zeigen. Ich glaube das Wort sehr früh, schon spätlat., im Anschluss an incuria, curiosus, auch curius, curio, abgeleitet; daneben konnte cura, curar bestehen, wie jur, juro neben altspan. juria: injuria, jurio: injurius. Übrigens zeigt mir die portugiesische Form cuyrar, dass allenfalls curar von curiur kommen kann mit Behandlung von ui vor der Liquida wie in enrunar. Port. ventuyra würde sich auf französischen Einfluß zurückführen lassen, wenn nicht im F. J. pag. x venturia (weiterhin ventura) stünde. Das spricht weder für Cornus, noch für diese Erklärung, denn cuirar kann leicht aus curiar werden, nicht aber umgekehrt. Es ist R. Gr.3 349 Anmerkung zu vergleichen. 5. Escurrir = excorrigere, escorrecho = excorrectus. Die heutige Verwendung von escurrir (escorrir, escorrer) spricht, wie Cornu selbst anmerkt, mehr für Diez' Herleitung, als für die Verbindung mit corgere, scortare. Ich würde an dem in jeder Hinsicht befriedigenden Etymon excurrere festhalten. - Zu escorrecho ist noch etwa anzumerken, dass sich das Wort als ant. = aprestado, apercibido bei Nuñes und wohl auch in anderen Wörterbüchern findet; aus irgend einem derselben hat es der Schwindler Cuveiro Piñol. Von den 3 Participien escolleito, colleito (tolleito Druckfehler; altspan. cogecho, escolleyto, escolecho, escojecho), envolveito bezeichnet dieser nur das letztere als in Pontevedra heimisch. Es ist in diesem Wörterbuch nur zuverlässig was aus Rodriguez genommen ist, und selbst das manchmal verdorben. 6. Furcion = Functionem durch Dissimilation. — In den Rechtsdenkmälern heißt das Wort gewöhnlich infurtio, und auch an den Stellen in Berceo fordert das Metrum [en] furcion. Doch würde der Fehler nicht dreimal wiederkehren, wenn nicht auch furcion üblich war; obwohl dies sonst nicht vorkommt. Eine dritte, ziemlich häufige Form ist esfortio, esfurtio. Functio von einer Abgabe ist mir in Spanien nicht begegnet. Ich glaube also Herkunft von fortiare, exfortiare, infortiare annehmen zu sollen: die regelmäßige Abgabe dient als esfuerzo, Hilfe, Stärkung, Unterstützung für den Herrn, damit dieser seiner Verteidigungspflicht genügen kann. 7. Nadi. Cornu erblickt in P. C. 25 que nadi nol diessen posada einen Beweis für nadi = lat. -nati (Nom. Plur.). Der Halbvers wäre metrisch korrekt que nol diessen posada oder nadi nol diess posada, ist aber syntaktisch so richtig als z. B. neuter mit Plur. bei Plautus, und von Diez an rechter Stelle R. Gr. III 299 aufgeführt. Auch 151 ist untadelig. Das Altspanische erfreut sich der Freiheit den Numerus des Prädikats mehr nach dem Inhalt als der Form des Satzes zu regeln in weiterem Umfang als das Lateinische und auch als die übrigen romanischen Sprachen. Die verschiedenen Schriftsteller bedienen sich allerdings dieser Licenz in sehr verschiedener Ausdehnung; leider gehört sie zu den Unebenheiten, welche in vielen Editionen mit frommer Hand ausgeglichen sind. - Als Beweis in obigem Sinn kann also dieser Vers nicht angeführt werden. Die Sprache schloss jedenfalls das Wort an die Pronomina auf i an; nadi, nade, nadie entspricht ganz otri, otre, otrie, in Verwendung und Form, und im Verhältnis zu nado, nada, otro, otra. - In dem ie findet Cornu eine Stütze für seine Aufstellung von  $\hat{\imath} = i\hat{\imath}$ . 8. Saña, port. sanha = sanies. Ist einleuchtend. Gegen den Abfall der missverstandenen Partikel von insania, wie bei soso = insalsus f. insulsus und in einigen anderen Fällen, wäre an sich nichts einzuwenden; doch ist zu bemerken, daß ein ensaña nicht vorliegt, nur ensaño aus ensañar (asañar). 9. Virtos. Cornu spricht sich für den Nom. virtus aus, welches als Kollektiv mit dem Plural construirt, weil es Männer bezeichnete als Masculinum betrachtet, und sehr natürlich der 2. Decl. angeschlossen worden sei; ein phonetischer Vorgang ist das Schwinden der Nominative auf s nicht. - Warum hier der Nominativ bewahrt worden sei, hat auch Cornu nicht sagen können, und die von ihm verglichenen span, Nominative sind anderer Art. Das s in Eigennamen wie Carlos, Domigos, Marcos, Longinos ist nicht archaisch, sondern kennzeichnet das Fremdwort; dass sastre der Nom. sartor sei, glaube ich nicht, und span. cardo ist ja doch nicht lat. cardo. Bei dem heiligen Namen dios wirkten das Bedürfnis eines kräftigeren Klanges und der Einfluss der Kirche zusammen; die adverbialen amidos und huebos sind wesentlich verschiedene Fälle. Wenn nun auch virtus spätlat. und mlat. (auch in Spanien) unter anderem = Kriegskraft ist, so finde ich doch nicht den geringsten Grund, warum diese Bedeutung vorzugsweise am Nominativ haften oder warum dieser Casus vorzugsweise gebraucht werden sollte. Die Substantive auf -tat bilden die Ableitungen aus dem Stamm, und das Italienische bietet tempésta, podésta mit zurückgezogenem Ton. Bei Betonung der Stammsilbe mußte virtud zu virto werden, wie caput zu cabo. Car. Mich. Wortsch. 179 citiert denn auch ein virto. Dasselbe findet sich z. B. im Fuero von Logroño ed. Muñoz: per virtum mit Gewalt non faciat eis virtum nec forza ib. cfr. Muñoz zum Fuero de Calatayab (1131) Ann. 49 , Virtum, virto es la fuerza ó violencia hecha á alguno." — Escolano non prengat casa abirto in casa de caballero, in casa de pedon III noctes Fuero de Carcastillo (Medinaceli) Muñoz 471; non prengat carne abirto nisi comprata ib. Und so öfter. Mir ist das Wort bis jetzt nur in Aragon-Navarra begegnet, und es ist vielleicht der Gebrauch von virtos unter die für Heimat des P. C. bezeichnenden Erscheinungen zu zählen. - Es folgen Remarques diverses, von sehr verschiedener Tragweite, und zu zahlreich um eine vollständige Aufzählung zu gestatten. Die sehr erhebliche Förderung, welche das Studium des schwierigen Denkmals hier erfährt, wird sich übrigens auch in den folgenden Zusätzen oder Ausstellungen zwischen den Zeilen erkennen lassen. - V. 77 Wenn ein Rückweis nötig schien, so hätte ich lieber R. G. III 429-32 beziehungsweise 23-32 citiert gesehen, als das Excerpt mit den unbedeutenden und nicht unbedenklichen Zuthaten. - V. 118 Hierher noch dezildes 389 toveldo = tovetelo 3322. - V. 180 ,,Entweder werde ich sie euch von dort mitbringen oder mögt ihr sie auf die Truhen rechnen." Vollmöllers Interpunktion ist die gute; höchstens wäre nach mandada Doppelpunkt zu setzen. Die altspanisch ziemlich häufige Anakoluthie findet sich auch 832 cfr. 1071. --V. 425 Ich hatte sagen wollen, dass mir die Formen bis jetzt nur im Westen bekannt seien, und bin weit genug davon entfernt portugiesische Spuren im P. C. zuzulassen. Im Übrigen hat Cornu vollkommen Recht. - V. 431 Hierher 2364 nolos. - V. 435 Es ist ganz richtig, dass unsere Hs. des P. C. deçir, descendere und dezir, dicere gewissermaßen unterscheidet. Es liegt im Wesen dieser Formen des vielgestaltigen Buchstabens, daß anlautend fast ausschliesend c, auslautend fast ausschliefsend z (wie wir eben unterscheiden) geschrieben wird; inlautend & oder z je nach Ductus und Gewohnheit des Schreibers. Das häufige Vorkommen von faz, fiz, diz, plaz, fazs, dizs, plazs, zugleich wohl auch die häufige Verwendung dieser Worte in Dokumenten begünstigt für sie die Anwendung der Form z auch inlautend, eine ziemlich verbreitete aber keineswegs allgemein gültige Schreibergewohnheit. Hiermit hängt es zusammen, dass wir gerade bei diesen Worten in modernen Kopien besonders häufig das irrige s für das s-ähnliche z finden; es scheint selbst dass im 16. und 17. Jahrhundert im Anschluss daran vereinzelt und missbräuchlich wirklich haser und desir geschrieben worden ist. Unser Schreiber bevorzugt im Inneren des Wortes allgemein c, in den genannten Worten und einigen anderen, wie plazo, razon, gozo, aduzir, dozientos, trezientos regelmässig z: daneben aber auch wieder docientos und selbst auslautend estoc. Da hier nun jeder Kopist anders und schwankend verfährt, lässt sich diese Gewohnheit nicht auf die Vorlage zurückführen und ist das Indicium in zweifelhaften Fällen fast wertlos. Ich möchte daher im Hinblick auf die örtlichen Verhältnisse (cfr. V 427) an der Korrektur dizen [a] festhalten, an welche nach der Interpunktion zu urteilen auch Vollmöller gedacht haben dürfte. - V. 561 Fer ist unzulässig, da facere nur á assoniert, ebenso wie faciunt; la für una hatte ich vor far korrigiert und aus Versehen stehen lassen. — V. 597 Sehr gute Bemerkung. — V. 883 zu semmana cfr. lammado 1289. - V. 996 Hierher neben 572, 1164 males, 1670 Alegreson, 42297 poraleon auch noch 898 sinulla = sin nulla (?), 1364 le sus, 1734 fuero notados. - V. 1002-4 Es mag sein, dass meine Auffassung eine subjektive ist. Für 998-99 ziehe ich der p. 98 gegebenen Interpunktion gegenüber es entschieden vor mit V. die Rede des Cid bei ganançia abschließen zu lassen. Doch dürfte 1600 Todos son adobados nach fablado zu stellen sein; der Vers berichtigt sich leicht. - V. 1072 Die Verse sind hoffnungslos zerschlagen, aber dem Sinn nach vollständig:

> Si me vinieredes buscar fallar me podredes, e, si non, mandedes buscar: o me dexaredes de lo uuestro o de lo myo leuaredes algo.

V. 1084 Gegenüber von Cornus sehr richtiger Bemerkung fragt es sich nur ob 86 vor 85 oder 84 nach 85 zu stellen sei. Es ist beides möglich, doch ziehe ich das erstere vor. 1085 ist sehr an seinem Platz. - V. 1151 Ich sehe nicht, daß durch die Änderung der Interpunktion der Vers irgend verständlicher gemacht wäre. Derselbe ist verstellt, sollte nach 1145 stehen und 1146 nach 1153. - V. 1279 Ich weiß nicht, ob eine Änderung nötig ist. -V. 1533 teger fst doch wohl der häufige Schreibfehler Cfr. sevir 1369, Albafanez 3429 etc. - V. 1597 l. das e für yo, stand am Rand. - V. 1601 delent halte ich für einen Fehler. - V. 1649 "presend à cause de vos" ebenso zu 2130. Cfr. sabet verdad 2199, dent buen 2855, gradid melo 2189, delant Minaya 2229 etc. etc.; der Schreiber setzt zu Ende des Wortes ganz willkürlich d oder t, ohne jede Rücksicht auf den folgenden Laut. - V. 1700 cfr. cosso 1592. - V. 1732 Rabo könnte heute nicht vom Pferd gebraucht werden, es heißt das Schwänzchen, vom Hasen, Reh, Schwein etc. und die Redensart de cabo a rabo ist unedel. Trotzdem halte ich Cornus Korrektur für gut und sehe hier einen Beleg zu Mahns Deutung von rabo aus rapum entsprechen unserem Schwanzrübe vom fleischigen Teil des Pferde-

schweifs E. W. IIb s. v.; cat, rave (m.) hat nächst Rübe nur die Bedeutung os sacrum. - V. 1840 Bei Verzeichnung der Form sey sedebat darf das folgende se (ss), welches sie beeinflusst hat, nicht übersehen werden. -V. 1872 Eine sofortige Wappnung würde für die Ritter etwas beschwerlich gewesen sein und die Berufung des Königs auf sein eigenes Wort will sich auch nicht recht schicken. Ich lese für dixieredes agui : ixieredes de agui. Zunächst werden sie in üblicher Weise gepflegt und gekleidet, servir e vestir und erholen sie sich V. 1877-78. Bei ihrer Abreise läßt sie der König dann vollständig waffnen, damit sie schön vor dem Cid erscheinen; außerdem schenkt er ihnen mehrere Pferde. Pflege, Kleidung, Rüstung, Pferde; ich wüßte nicht, welche Gabe hier fehlen sollte. - V. 2087 Diese bekannte Construction findet sich auch noch 841-43, wo die Interpunktion zu ändern ist: Strichpunkt nach Fariz, der Punkt nach conseiauan zu tilgen, Punkt oder Doppelpunkt nach ondrada. - V. 2137 Ich beziehe mit V. den zweiten Halbvers auf daldas. - V. 2347 Es ist sehr fraglich, ob hier los zu verstehen ist. Wenn aber, so ist lo ein einfacher Schreibfehler. - V. 2436 und 37 Das Fragezeichen gehört auch zu dem ersteren Vers: die zweiten Halbverse sind umzutauschen, fronzida wiederholt. - V. 2441 Cfr. die Vorbemerkung. Hierher 290 Arlaçon, 480, 875, 1977 ganaçia, cfr. 3178 maçanas, 786, 1679, 1728, 2403, 2407 alcaz: entsprechend ist 3624 Ferra Gonçalez in Ferran Gosçalez zu ändern. Daneben 2585 conpiençan. - V. 2493 Sehr richtig; auch 3129 fu[i]. - V. 2694 Die Stelle ist gründlich verdorben. -V. 3080 Will man desobra ändern, so wäre neben sosobra (Cornu; cfr. 3140 bolviere mi cort) auch destorbo, desorden möglich; und am passendsten will mir desondra scheinen. - V. 3114 Dixo al Cid el Rey: venid (oder besser aca?) Canpeador Ser en aqueste escaño. - V. 3212 Ich habe noch nachzutragen, daß 3432 Albarfañez ausdrücklich erklärt, bis jetzt geschwiegen zu haben. - V. 3320 Ich bezweifle eben, dass Passe por ti so übersetzt werden kann. Wenn ich geneigt bin 2383 paso für priso anzusetzen und ihm die Bedeutung des Herausreitens aus dem Schlachthaufen beizulegen, so passt das hier nicht auf die Situation. Ich vermute 3319 (el moro) iugarat mala paz. paçe konnte leicht als pacé gelesen, daraufhin in passé geändert und zu dem folgenden Vers gezogen werden. Was mich abhielt, diese Korrektur mitzuteilen war die Frage nach dem Alter dieses Spielausdrucks, und nach seinem Verhältnis zu franz. passe. Die Abkunft von letzterem ist nicht so ganz klar, als es scheinen könnte, da auch cat. pau und nicht passa entspricht; ein Hindernis für obige Annahme böte sie nicht, da solche Ausdrücke gern entliehen werden, das französische Wort ziemlich weit hinaufzugehen scheint, auch früh ins Deutsche übertragen wurde. Zunächst wären die Leyes de Tafureria zu befragen. - V. 3366 Mas non visted el manto nin el brial. Die Kraft der Stelle liegt darin, dass der schimpfliche Vorgang Diego Gonçalez hinlänglich deutlich vorgeworfen wird. Dass die überlieserte Lesart nicht klar, also auch nicht kräftig ist, erhellt gerade daraus, daß Cornu 3 wesentlich verschiedene Interpretationen giebt. Die erste "Heureusement que je n'étais pas ton valet" ist zu gesucht und ich habe eben ihretwegen korrigiert; wie soll Minaya Albarfañez auf den Einfall kommen, dass er je die Infanten hätte ankleiden können? zumal das nicht Männer-, sondern Frauen- und Knabendienst ist. Das zweite "heureusement que je n'avais

bas à mettre les habies" hat denselben Fehler, und würde überdies von den Zuhörern erst nach längerem, scharfem Nachdenken in die Worte hineingebracht worden sein; die dritte "on fit mal de t'habiller si bien" kann ich nicht darin finden. Die Vorraussetzung endlich "jamais plus tu n'as remis" ist nicht begründet, und würde in vestilsteld gar nicht einmal enthalten sein. Alle vier Gedanken schließen sich nicht knapp genug an den Vorfall an. Ich würde meine Conjectur (visted = vidisti tibi) für unbedingt sicher halten, wenn sich eben zugleich der Vers herstellen ließe. - V. 3392 Ich hatte 3395 und of als Glosse gestrichen, Cornu scheint mehr geneigt sie für unvollständig zu erklären, und das ist vielleicht auch besser. Der Fehler geht schon aus 3418-20 hervor. - V. 3510 Die Lücke ist richtig vermutet, aber nach 3507 anzusetzen. - V. 3731 Dass der Vers mit años schließt ist evident; die Interpunktion aber ist überraschend und bestechend. Doch ist zu bemerken, dass man bei einem es fecho el libro auf Fehlen des Datums schließen würde, ebenso wie bei fecha la carta; es fecho el romanz = Aquest romans es acabat kurzweg kommt sonst nicht vor. 2. Dass nach den Angaben Vollmöllers (Dozy Rech, II3 82 und Gött, Gel. Anz. 1882 S. 510, bei Abfassung des Artikels noch nicht erschienen) romanz als eine Conjectur Janers betrachtet werden muß, und auch fecho unsicher ist. - Cornu bringt zum Schluss die Abweichungen Janers nebst einigen kleineren Noten. Dabei kehrt er sich gegen meine Bemerkung, dass Vollmöller vielleicht besser die Interpunktion ganz weggelassen hätte. Die von ihm gebrauchten Argumente schießen weit über meine Absicht hinaus. Ich rechne selbstverständlich zu den allgemeinen Pflichten eines Herausgebers die Setzung der Interpunktion verbunden mit einer gründlichen kritischen Säuberung des Textes. Es hängt nun wesentlich von der Schwierigkeit und Wichtigkeit des Textes ab, ob auch der glatte Abdruck einer Hs. angezeigt sein kann, keineswegs von der paläographischen Schwierigkeit. Ich brauche hier nicht auseinanderzusetzen, warum ein solcher neben allen künstigen kritischen Ausgaben des Poema del Cid nützlich und notwendig sein wird, um so notwendiger je weiter die Herstellung des Textes vorschreitet. Vollmöller hat mit Recht dem nächsten Bedürfnis genügen und uns ein klares, zuverlässiges Bild der Überlieferung geben wollen, ohne auch etwa nur die Versabteilung zu korrigieren. Der Leser soll die durch den Rhythmus gegebene Diacrisis vor allen modernen diakritischen Zeichen beachten; und ich bin nach wie vor der Ansicht, dass es in mancher Beziehung vorteilhafter gewesen wäre hier auch die letzteren wegzulassen. Ihr Publikum findet V.'s Ausgabe zunächst an den deutschen Universitäten; auf etwaige nicht fachmännische Leser, von welchen Cornu spricht, irgend welche Rücksicht zu nehmen, würde ich für einen entschiedenen Irrtum halten; ich kenne wenig Gedichte zu deren ästhetischer Würdigung die philologische Schulung so unerläfslich wäre, als gerade bei diesem; auch der feinsinnige Freund der spanischen Litteratur, welcher das edlere, altertümlichere Gedicht in Durans Romancero recht wohl herausfindet, wird sich hier mehr abgestoßen als angezogen fühlen. So viel hierüber; als Sohn meines Vaterlandes habe ich sehr an mir halten müssen, um nicht einige Seiten zu schreiben. — Zu den kleinen Bemerkungen: V. 286 canpañas cfr. port. campainha, aber auch die vielen # für n im P. C. -V. 324 ctr. 1680, 2501 bleibt. 394 l. piessan? V. 455 so weiterhin Vollmöller.

V. 665 und andere: Kommata nach Halbversen sind eher ein Luxus. V. 775 nicht zu korrigieren, efr. nebst 651 noch 690 arch. V. 1364 herdader ist gut, auch sonst her(e)dad und ähnlich. V. 2318 nicht zulässig. V. 2412 efr. yffantes. V. 2500 Zu dem Schwanken von auslautend m und n in ältester Orthographie efr. 2152 tengen. vielleicht auch 2970 vengam; vor 3 als Regel n für m.

J. Consiglieri-Pedroso, Contribuições para um romanceiro e cancioneiro popular portuguez. Volkslieder und Rätsel, meist aus dem Munde von des Lesens Unkundigen gesammelt; eine willkommene Ergänzung zu den von A. Coelho in dieser Ztschr. Bd. III mitgeteilten. G. Gröber.

E. Cosquin, Contes populaires lorrains recueillis dans un village du Barrois à Moutiers-sur-Saulx (Meuse). (Suite). No. LXIII-LXXV. In No. LXV (Firosette) erhält Julie von einer Fee ein Band, um sich einen Gürtel daraus zu machen; als sie aber das Band um einen Busch legt, verbrennt der Busch. Herr C. verweist nur auf das Märchen 'Le pigeon et la colombe' von der Gräfin d'Aulnoy, wo ein Gürtel mit gleicher Eigenschaft vorkömmt. Gürtel, die - zur Probe um Bäume gelegt - bewirken, dass die Bäume zersplittern oder umbrechen oder in die Luft fliegen oder verschwinden, kommen in folgenden Sagen vor: Panzer, Bayerische Sagen und Bräuche I 17, No. 19; 71, No. 88; II 208, No. 365; Zingerle, Sagen aus Tirol S. 34, No. 44; A. Baumgarten, Aus der volksmäßigen Überließerung der Heimat II 84; J. Krainz, Mythen und Sagen aus dem steirischen Hochlande S. 396; Meier, Sagen aus Schwaben S. 69; Rochholz, Schweizersagen I 268; Grundtvig, Gamle danske Minder II 261, No. 424; Grimm, D. M. 907 (schwedische Sage); Sébillot, Contes populaires de la Haute-Bretagne No. 24; Cerquand, Légendes et récits populaires du Pays basque III 57. Vgl. auch Radloff, Proben IV 187. - Zu No. LXVI (La bique et ses petits) vgl. auch Haltrich, Deutsche Volksmärchen aus dem Sachsenlande in Siebenbürgen No. 83 und ein rumänisches M. aus der Bukowina in Wolfs Zeitschrift für deutsche Mythologie I 469. - Zu No. LXVIII (Jean sans peur) vgl. auch Strackerjan, Aberglaube und Sagen aus Oldenburg II 350; Schönwerth, Aus der Oberpfalz III 147; Zeitschrift für deutsche Philologie VIII 83 (M. aus Böhmen); Zeitschrift der Gesellschaft für schleswig-holstein-lauenburgische Geschichte VII 227 (dithmarsisches M.); Bergh, Sogur fraa Valdris og Hallingdal S. 26; Bondeson, Halländska Sagor No. 12; Coelho, Contos populares portuguezes No. 37; Leskien und Brugman, Litauische Volkslieder und Märchen S. 476, No. 36, und die Anm, dazu. - Zu No. LXX (Le franc voleur) vgl. auch Zeitschrift der Gesellschaft für schleswig-holstein-lauenburgische Geschichte VII 217 (dithmarsisches M.); Leskien und Brugman a. a. O. S. 480, No. 37, und die Anm. dazu. - Zu No. LXXII (La fileuse) vgl. auch Cerquand a. a. O. III 26-31. — Das in den Anmerkungen zu No. LXXIII (La belle aux cheveux d'or) auf S. 182 aus Bechsteins Märchenbuch angeführte und als 'un conte allemand assez singulier' bezeichnete M. ist in der Originalausgabe (Leipzig 1845, S. 107) überschrieben: 'Die drei Federn (Nach einem Volksliede).' In der That ist es von Bechstein einem Volkslied nacherzählt, welches sich in A. Kretzschmers und A. W. von Zuccalmaglios Deutschen Volksliedern II 48 No. 20 (mit der Angabe 'Vom Niederrhein') findet. - Zu No. LXXIV (Le petit souris) vgl. noch Bernoni, Tradizioni popolari veneziane p. 81; A. Gianandrea, Novelline e fiabe popolari marchigiane, Jesi 1878, No. 2; G. Papanti, Novelline popolari livornesi, Livorno 1877, No. 4; G. Nerucci, Cincelle da bambini in nella stietta parlatura rustica d' i' Montale Pistolese, Pistoia 1880, No. 8.

V. Smith, Chants populaires du Velay et du Forez. Vieilles complaintes criminelles. Herr V. Smith, der in der Romania schon so manche wertvolle Mitteilungen aus dem Volksliederschatz der Landschaften Velay und Forez gemacht hat, giebt uns hier 16 Lieder, 'qui mettent en œuvre des crimes, la plupart de nature fort diverse. Quelques-uns de ces crimes ont, par leur cruauté naïve ou le merveilleux qui s'y est introduit, un caractère légendaire; d'autres présentent certaines circonstances précises qui leur donnent un caractère de réalité plus immédiate et semblent permettre de les rattacher à quelque fait déterminé, dont les masses auraient reçu une profonde et durable impression.' Nur von einigen der Lieder finden sich schon anderwärts Versionen aus anderen Teilen Frankreichs veröffentlicht, auf die Herr S. verweist; von den meisten sind, wie es scheint, dies die einzigen bisherigen Aufzeichnungen. Man darf deshalb aber nicht annehmen, das es 'des chants purement locaux' seien. 'La France' - fügt Herr S. hinzu - 'n'a pas été suffisamment fouillée pour qu'on puisse dire que, sur tel point, tel chant n'existe pas.' Der Raum erlaubt nicht auf die einzelnen Lieder hier einzugehen, aber wenigstens eins sei hervorgehoben. Es ist No. XV, welches erzählt, wie ein nach langer Zeit in die Heimat zurückkehrender Soldat von seiner Mutter, einer Gastwirtin, der er sich nicht zu erkennen gegeben, aus Habgier ermordet wird. Eine bisher unbekannte Behandlung jenes so oft behandelten grauenhaften Stoffes von der Ermordung eines Sohnes durch seine ihn beherbergenden und nicht erkennenden Eltern! R. KÖHLER.

A. D'Ancona (und G. Paris), Le Juif errant en Italie au XIIIième siècle, bringt im Anschlusse an Paris' Schrift über den ewigen Juden (Encyclop. des Sciences religienses t. VII) Belege für die Verbreitung der Sage in Italien schon im 13. und 14. Jahrh. und teilt zwei sicilianische Erzählungen über den ewigen Juden, wie sie heute im Volke kursieren, mit.

J. Cornu, cument, comment = qua mente mit Hinweis auf ovuec, uvrir; die Ableitung leuchtet auch der Red. der Romania nicht ein.

Derselbe, De l'influence regressive de l'î atone sur les voyelles toniques. Die französische Perfektendung 2. Sing. -is, lat. īsti, verdankt i dem Nachton i in -isti; franz. -istes statt -estes == lat. istis ist an die 2. Sing. Perf. angebildet; perdiet, perdierent etc. beruhen (vgl. Schuchardt Vok. I 35) auf per-, de dit, per-de derunt; perdi entstand aus per-de di durch \*per-didi, \*perdii; perdies 2. Sgl. ist an diese 3. Sgl. angebildet. — Bei jener Perfektendung -is Einwirkung des Nachton i anzunehmen liegt ebenso wenig ein Grund vor, als bei cil, cist, fis (feci), wo assibiliertes c im Spiele ist (siehe Ztschr. III 306); bei sis (sēdi) hat man kein Recht von \*sesi (Cornu, Romania VII 360) auszugehen, da sis eben so gut wie quis (aus quaesii!) und pris (presi) der Analogisierung unterworfen gewesen sein können, durch die zahlreichen, regelrechten Perfekte in -is (dis dixi, mis misi, -struis struxi, -duis duxi, escris scripsi, occis occisi, ris risi) die dieselben endungsbetonten Perfektformen (desis, mesis etc.) und denselben Conjunctiv des Imperfekts aufwiesen, und eine, aus den lateinischen Grundformen etwa bis zu \*sei (sedi) \*quesi,

\*pres, \*fiz) regelrecht entwickelte 1. Singl. Perfect. Ind. vermöge ihrer Überzahl sich anzugleichen vermochten. Nur aus solcher Angleichung erklärt sich auch das s in fis (feci), das Cornu mit Foerster Ztschr. III 495 durch Nachton i bedingt sein lassen will. Wenn aber vinc, tinc, auf \*venui tenui, wie Cornu mit Recht annimmt, beruht, so handelt es sich dabei nicht mehr um Nachton -i, sondern um -ui. In il, ist (illi isti) erkenne ich vorläufig nur die Wirkung, die Hiat i auf ein Ton i auszuüben pflegt (famille familia, eissil exsilium, envie invidia, etc.). Zu einem solchen Hiat i wurde das Nachton i in illi. isti vor vokalisch beginnenden nominibus; die so entstandenen Formen il. ist gelangten allmählich zu allgemeinem Gebrauch (auch vor Konsonantanlaut) wie z. B. ital. ogni, omnis (siehe Ztschr. II 594) und andere zur allgemeinen Geltung gelangte ursprünglich an bestimmte Stellung gebundene Wörter. Wer einfachem Nachton i eine Wirkung bei illi etc. und beim Verbum zuschreibt, der sollte doch nicht unterlassen zu erklären, warum das i des nom. plur. beim Nomen keine analoge Wirkung ausgeübt hat. Von mechanischem Lautwandel sollte man nicht reden bei sporadischem Auftreten einer Lauterscheinung. Bis auf Weiteres sehe ich in der 2. Perfect, in -is und -istes und dem Conjunctiv auf -isse (issem), so wie in perd-i nur Beeinflussung der Conjugation von perdere etc. durch die Conjugation in -ir, wie sie in der I. Plur. perf. (fesimes, seimes etc.) ja auch stattgefunden hat.

- J. Cornu, La keuce lait, si prant l'estrain, Chansonnier de Berne No. 389, 517, auch bei Bartsch Chrest. 231 f. gedruckt. Bartsch liest in der vorletzten Zeile keuce und deutet das Wort "Weizenstroh"; Cornu liest zweifellos richtig keute = Kissen.
- G. Paris, Une épître française de Saint Etienne copiée en Languedoc au XIIIe stècle. G. P. publiziert aus Handschrift Bibl. nat. 1555 das französische Original der von ihm Romania I 363 veröffentlichten provenz. Stephanusepistel, die er bereits dort als aus dem Französischen übertragen erwiesen hatte.
- P. Meyer, Mélanges catalans. I. Plainte de la Vièrge. II. Du ms. Douce 262 et de la prédication de Vincent Ferrer en France.

Deux manuscrits Gonzague. Mussafia identificiert No. 14 des Gonzagakatalogs (siehe Ztschr. V 174) mit Brunetto Latinis Trésor III Teil 2; No. 19 mit dem Wiener Codex Palat. 2585.

- A. Morel-Fatio, Sur un prétendu fragment inédit de Desclot.
- Ch. Joret, Creviche, crevuche.
- A. Morel-Fatio, Notes sur la langue des Farsas y Eglogas de Lucas Fernandez.
  - J. B. Andrews, L'énigme, conte mentonais.
  - A. Orain, Le prisonnier de Rennes, ronde bretonne.
- J. Stürzinger, Sur le Sacrifice d'Abraam. Collation der von Ulrich seiner Edition in Romania VIII 374 zu Grunde gelegten Handschrift, nebst Emendationen und Ergänzungen zum Glossar. G. GRÖBER.

## Zusatz zu Ztschr. V 147 ff.

Bezüglich der an der bezeichneten Stelle abgedruckten Besprechung seines altfranzösischen Wörterbuchs hat Herr Fr. Godefroy mir einige Bemerkungen zugehen lassen, die er zur Kenntnis der Leser jenes Artikels gebracht zu sehen wünscht. Wenn die Redaktion der Zeitschrift damit einverstanden ist, wie ich hoffe, so bin ich meinerseits gern bereit, hier mitzuteilen, was Herr Godefroy mit Bezug auf einige meiner Ausstellungen äußert - auch nachdem es in einem unter seiner Mitwirkung abgefaßten Aufsatze des Herrn Frédéric Loliée 'Histoire d'un dictionnaire' in 'Les Lettres chrétiennes' T. III, No. 3, Sept.-Oct. 1881 dem französischen Publikum bereits vorgetragen ist. - Habe ich bedauert, dass Herr G. darauf verzichtet hat den gesamten altfranzösischen Sprachschatz vorzuführen, mit Inbegriff also dessen, was derselbe mit dem jetzigen gemein hat, so erfahren wir nunmehr, dass der französische Gelehrte ein zweites Werk "so gut wie fertig gestellt" hat, qui présentera par ordre de significations et avec une grande abondance d'exemples chronologiquement disposés tous les sens et toutes les nuances de tous les mots qui composent le Dictionnaire de la langue moderne. Là, par conséquent, se trouvera traité toute la partie du vocabulaire ancien dont vous regrettez comme plusieurs autres, l'absence dans ma publication actuelle.

Weiter teilt Herr Godefroy bei dieser Gelegenheit mit, dass einen Teil des von ihm vor 30 Jahren in Angriff genommenen répertoire universel de la langue française auch ein Wörterbuch der Sprache des 16. Jahrh. bilde, von welchem so viel, als dem 1. Bande des afrz. Wb. entspreche, von ihm zu abschließender Bearbeitung gebracht sei. Es kommt dazu das Material zu einem Dictionnaire de la langue moderne depuis le XVIIe siècle. Ein ferneres Projekt lassen folgende Worte erkennen: D'ailleurs la pensée du dictionnaire scientifique et rigoureusement philologique . . . , je ne l'ai pas écartée et , au fur et à mesure que je publie le grand lexique actuel, je dresse un dictionnaire depuis les origines jusqu'au XIVe siècle, pour lequel je fais beaucoup de retranchements à la publication actuelle, mais aussi beaucoup d'adjonctions, puisque j'y fais entrer toute la partie de mon historique qui est nécessaire pour compléter l'histoire des mots qui ont été employés du IXe au XIVe siècle. -Was den von mir a. a. O. S. 153 berührten Mangel betrifft, dass den Belegstellen niemals irgend welche Erklärungen beigegeben sind, so höre ich jetzt folgendes: Il est certain que le plus grand nombre des lecteurs sera pour ainsi dire arrêté à chaque pas dans la lecture de ces textes, et si j'avais dû ouvrir des parenthèses explicatives, vraiment il en aurait fallu trop. Voici comment j'ai pourvu à ce besoin des lecteurs ordinaires. Je constitue un manuel où je fais entrer alphabétiquement et en plaçant à leur ordre chacune des formes un peu différentes du même mot, tous les termes, absolument tous les termes que mes immenses lectures m'ont fait rencontrer depuis le IXe siècle jusqu'à la fin du XIVe. Je me contente d'inscrire et de définir le mot sans jamais ajouter d'exemple pour que le volume ne soit pas compact (?) et que ce soit réellement un manuel facile à ouvrir chaque fois que l'on sera embarrassé sur le sens d'un terme quelconque rencontré dans la lecture d'un ancien auteur.

Ich muß es mir versagen, die ziemlich lange Zuschrift des Herrn Godefroy in ihrem ganzen Umfange hier wiederzugeben, unterdrücke auch meinerseits jede bezügliche Bemerkung und will nur noch zweierlei daraus hervorheben. Er versichert, und nimmt damit jedes Recht daran zu zweiseln, daß, wenn er auch Hilfsarbeiter verwende, doch alles und jedes von ihm persönlich kontroliert werde, nichts fremdem Gutdünken überlassen bleibe. Er stimmt mir darin bei, daß Belege von zweiselhafter Richtigkeit der Lesung auszuschließen seien und giebt die Absicht zu erkennen in dieser Hinsicht strenger als bisher zu verfahren; er sagt bezüglich dieses Punktes ferner: Pour ce qui est des mauvaises lectures des éditions, j'en fais un relevé à part, qui est déjà assez considérable et où je dis toujours comment il faudrait lire. Peut-être quelque jour la publication de ce relevé pourrait-elle servir utilement aux lecteurs qui ne sont pas très familiarisés avec la langue du moyen-âge.

A. Tobler.

## Über den reichen Reim bei altfranzösischen Dichtern bis zum Anfang des XIV. Jahrhunderts.

(Fortsetzung zu Ztschr. VI 1 ff.)

Es muſs nun unsere Auſgabe sein, das Gleichartige in unseren Tabellen zusammenzustellen und zu prüſen, ob dieselben Erscheinungen bez. der Behandlung des Reims sich in Dichtungen desselben Zeitraums, derselben Gattung werden konstatieren lassen, mit anderen Worten: ob der reiche Reim zu bestimmter Zeit allgemein, ob er in bestimmten Arten der Poesie Regel wird, oder ob er nur besonders qualifizierten Dichtern eigen ist.

Das Auftreten des reichen Reimes nimmt, worauf schon in der Einleitung hingewiesen worden ist, im allgemeinen mit der Zeit zu, sodaß beinahe alle vom Verfasser untersuchten Gedichte, die mit Sicherheit an den Ausgang des XIII. Jahrh. oder in das XIV. Jahrh. gehören, den reichen Reim in sehr hoher Zahl aufweisen; vergleiche die von Scheler in seinen Trouvères belges mitgeteilten Gedichte Jacques' de Baisieux (s. No. 182, 188), Laurent Wagons: Le moulin à vent (No. 180), ferner die bei Jubinal, Nouveau Recueil etc. stehenden Gedichte: Dit de la rébellion d'Engleterre et de Flandres (t. I p. 73), Dit du roy (s. No. 176 der Tabelle), Martyre de St. Baccus (No. 178), in welch' letzterem Gedicht genügende weibliche Reime in hohem Maße angewandt werden, ferner auch noch den 1317 oder 1318 verfaßten Dit des moustiers (s. No. 142).

Trotz dessen ist ersichtlich, daß die Abnahme resp. Zunahme der Prozentziffern in Rubrik I resp. S nicht der Abfassungszeit der Dichtungen der obigen Liste parallel geht. Denn Brandans Seereise, 1121 oder 1122 geschrieben, weist mehr reiche Reime auf als z. B. der nach 1276 verfaßte Cleomades des Adenet li Rois (vgl. No. 97 und 67). Ähnliches gilt z. B. von den Werken Crestiens de Troyes, dessen litterarische Thätigkeit bekanntlich in die Regierung Philipps von Elsaß (1169—1191) fällt, und dem Abenteuer-Roman Guillaume de Palerne, der zwischen den Jahren 1188 und 1227 abgefaßt ist 1, oder dem nach Foerster im dritten Viertel des XIII. Jahrh. vom maistre Requis geschriebenen Blancandin et Orgueilleuse d'amour (vgl. No. 115, resp. 126. 130. 132 und No. 81 und 62).

<sup>1</sup> Vgl. Böhmers Romanische Studien. Heft to.

Es kann nun vielleicht die allmähliche Verbesserung des Reims nur innerhalb bestimmter Gattungen dem Fortschritt der Zeit parallel gehen. Die soeben angeführten Beispiele beweisen zur Genüge, dass dies für die epischen Dichtungen keine Gültigkeit hat. Was die Verfasser der Reimchroniken anlangt, so ist - wenn wir ganz von dem Umstande absehen, dass sich einige derselben des größeren Gleichlauts des reichen Reimes möglicherweise gar nicht bewufst waren - zu beachten, das ihnen als Übersetzern von lateinischen Vorlagen durch das Festhalten-Müssen an den Originalien, ja auch in Folge der großen Ausdehnung ihrer Werke gewisse Fesseln angelegt waren. Es musste ihnen überhaupt schwerer fallen, reich zu reimen als z. B. dem phantastischen Erzähler, da sie, durch den Inhalt gebunden, auf diesen ihr Hauptaugenmerk richten mußten. - Dass das Reimen an und für sich dem Chronisten und Historiker Schwierigkeiten bot und ihn hinderte, sein Werk der Wahrheit gemäß und seinen Intentionen entsprechend abzufassen, dafür haben wir ein ausgesprochenes Zeugnis in dem kurzen, in achtsilbigen paarweis gereimten Versen verfafsten Prolog zu einer nicht mehr vorhandenen, in Prosa geschriebenen Geschichte Philipp Augusts. 1 — V. 99 ff. heißt es:

Issi vos an feré le conte Non pas rímé, qui an droit conte, Si con li livres Lancelot Ou il n'a de rime un seul mot, Por mielz dire la vérité Et por tretier sans fauseté; Quar anviz puet estre rimée Estoire ou n'ait ajostée Mançonge por fere la rime.

Wir werden uns also nicht wundern dürfen, wenn wir in den großen Reimchroniken des XII. Jahrh., nämlich in G. Gaimars Estoire des Engles (s. No. 18), Waces Roman de Rou (No. 90 und 54) und Brut (No. 63), im Münchener Brut (No. 89), ferner in Benoîts Chronique des ducs de Normandie (No. 58), sowie auch im Roman de Troie (No. 45) den reichen Reim nur selten und rein zufällig antreffen.

Auch in den kürzeren Reimchroniken, die wir untersucht haben, und die noch ins XII. Jahrh. gehören, nämlich im Roman de Mont St. Michel des Guillaume de St. Paër (No. 31), ferner in der Conqueste d'Irlande par Henri II, welche allerdings erst in den Anfang des XIII. Jahrh. zu setzen ist (s. No. 2) tritt der reiche Reim rein zufällig auf. — Philippe Mousket, der seine Reimchronik wahrscheinlich im Jahre 1243 vollendete, wendet im Gegensatz zu den Verfassern der bisher genannten Chroniken reichen Reim bei weitem häufiger an (s. No. 113); unzweifelhaft kannte er den größeren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Meyer, Der Herausgeber dieses Prologs, macht auf diese Stelle besonders aufmerksam. Vgl. Romania VI 495.

volleren Klang des reichen Reimes recht gut, allein es war ihm nicht möglich denselben in gleichmäßiger Weise durchzuführen. —

Auch von größeren und kleineren Reimerzählungen gilt das. was von dem Epos und den Reimchroniken gesagt wurde, dass nämlich eine allmähliche Verbesserung des Reimes in denselben nicht parallel mit dem Fortschritt der Zeit geht. Es sei nur auf Crestiens Conte de Guillaume d'Angleterre, der an das Ende des XII. Jahrh. zu setzen ist und auf den nach F. Michel zwischen den Jahren 1223 und 1284 verfaßten Roman d'Eustache le Moine hingewiesen (vgl. No. 140 und 76). — Bei kürzeren Gedichten lassen sich noch größere Abweichungen in der Behandlung des Reims konstatieren, wie dies die in obiger Tabelle mitgeteilten Verhältniszahlen zeigen. Auch hierbei mag mitunter der Stoff, das Sujet bei der Anwendung reicher Reime hinderlich gewesen sein: so ist es, wie es mir scheint, ganz erklärlich, warum sich in den Geus d'aventures (Jubinal, jongl. & trouv. p. 151) nicht mehr reiche Reime finden, da hier Strophen zu vier Zeilen einzeln für sich je ein Ganzes, d. h. eine Wahrsagung, einen Spruch bilden. Die Aufgabe, in vier Zeilen einen solchen Spruch zusammenzudrängen, zwang den Verfasser, mehr auf den Inhalt als auf die Form sein Augenmerk zu richten. — Auch bei Werken didaktischen Inhaltes läßt die größere Häufigkeit reicher Reime nicht ohne Weiteres auf eine jüngere Entstehungszeit schließen. Man vergleiche nur die in der Tabelle mitgeteilten Zählungsresultate für den 1227 oder 1228 verfassten Besant de Dieu des Guillaume le clerc de Normandie 1 mit denen für die nach Poquet in den Jahren 1218—22 verfasten Gedichte des Gautier de Coincy; oder die für die um die Mitte des XIII. Jahrh. verfaste Lumière as Lais 2 erhaltenen Resultate mit denen des ersten Teils des Roman de la Rose des Guillaume de Lorris, dessen Tod nach Marteau in die Jahre 1235 bis 1240 fällt (vgl. No. 116. 173. 83. 174). — Immerhin lässt sich im Allgemeinen konstatieren, dass wir gerade bei didaktischen Gedichten dem reichen Reime sehr häufig begegnen und daß gerade in ihnen die übertriebene Anwendung reicher Reime zuerst in unerquickliche Reimspielereien ausartet.

Letzteres führt uns auf eine dritte Möglichkeit, daß nämlich die Verbesserung des Reims mit der Bildung der Verfasser zusammenhängt. Dies wird noch besonders durch den Umstand nahegelegt, daß der reiche Reim, wie im ersten Teile der Abhandlung nachgewiesen worden ist, aus der lateinischen Reimpoesie des Mittelalters entlehnt worden ist. Auch spricht für diese Annahme diejenige Stelle<sup>3</sup> in dem Gedichte "La Manekine", an welcher der Verfasser, Philippe de Remi, sire de Beaumanoir von sich sagt:

<sup>1</sup> Vgl. E. Martins Einleitung zur Ausgabe des Besant de Dieu.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. P. Meyer. Romania VIII 327.
 <sup>3</sup> Vgl. Roman de la Manekine par Philippe de Reimes. Ed. F. Michel. Paris 1840, V 30 ff.

Et se je ne sui leonime Merveillier ne s'en doit [on] mie; Car molt petit sai de clergie.

Diejenigen Dichter, die den reichen Reim zuerst im Französischen mit Absicht angewandt haben, haben die gleiche in der lateinischen Reimpoesie bestehende Eigentümlichkeit gekannt und haben dieselbe in ihre Muttersprache übertragen. Sie müssen daher eine für ihre Zeit tiefer gehende Bildung genossen haben; erst spätere reich reimende Dichter mögen diese Verbesserung des Reimes nicht aus dem Lateinischen entlehnt, sondern nach dem Vorgange französischer Dichter nachgeahmt haben.

Schon in Brandans Seereise (s. No. 97) treffen wir mitunter reiche Reime, die nicht allein durch Bindung von Wörtern mit gleichen Flexions- oder Formationselementen entstanden sind, sondern oft auch durch Gegenüberstellung von verschiedenen Stämmen, die volleren Gleichlaut zeigen; reiche Reime, die sich auf zwei Silben erstrecken, finden sich beispielsweise in Vers 1212. 13 und in den folgenden par mer; armer, demurum; curum, venud; homme nud, detirez: descirez, oder V. 1268-75: vendi: pendi, baiser: aapaiser, guardai: debardai, portout: hortout. Ob Fälle dieser Art dem Zufall allein ihre Existenz verdanken oder ob sie beabsichtigt sind, läst sich nicht bestimmt beweisen. Der Verfasser dieses Gedichtes<sup>1</sup>, das bekanntlich auf einer lateinischen Legende, der navigatio Sti. Brandani beruht, war des Lateinischen kundig; es ist daher wohl möglich, dass er die in der lateinischen Reimpoesie übliche Eigentümlichkeit der versus leonimi im engeren Sinne kannte und dieselbe hie und da in sein Gedicht übertragen hat. - Für eine absichtliche Anwendung des reichen Reimes im Altfranzösischen würde dies der Zeit nach das erste Beispiel sein. - Es dauerte jedoch noch ziemlich lange bis derselbe eine ausgedehntere Verbreitung fand. Bei den lateinkundigen Reimchronisten Geffrei Gaimar (siehe No. 18), bei dem Verfasser des Münchner Brut (s. No. 89), in Benoîts Chronique des ducs de Normandie (No. 58) und Roman de Troie (No. 45), ferner in Waces Werken: Roman de Rou und Brut, Vie de St. Nicholas und Vie de Ste. Marguerite (s. No. 54. 90. 63. 12. 26) trltt der reiche Reim nur selten und rein zufällig auf. Dasselbe gilt von dem ins XII. Jahrh. zu setzenden Abenteuer-Roman Partenopeus de Blois (No. 21), dessen Verfasser, wie sich dies aus dem Inhalt des Gedichtes ergiebt, eine gelehrte Bildung genossen hatte, und endlich von den Gedichten der Marie de

¹ Wenngleich dasselbe sehlecht überliefert ist und die Silbenzahl der einzelnen Verse hie und da etwas differiert, wie solches bei anglonormannischen Gedichten häufig vorkommt, so läfst sich doch nicht bezweifeln, daßes die Absicht des Verfassers gewesen ist, achtsilbige Verse zu schreiben und zwar auch weibliche achtsilbige Verse. Dies führt darauf, daß der Verfasser die letzte Silbe der auf weibliche Endungen ausgehenden Wörter noch durchaus mit ähnlicher Energie sprach wie die Endsilben männlich ausgehender Wörter.

France, welche ebenfalis des Lateinischen machtig gewesen ist. Dass sowohl in den Lais der Dichterin, deren Abfassung nach den Untersuchungen von G. Paris (Romania VIII 30) vor das Jahr 1189 fallen, als auch in ihren Fabeln das Vorkommen der reichen Reime dem Zufall allein zuzuschreiben ist, ergeben die oben mitgeteilten Zählungsresultate (s. No. 1. 3. 4. 5. 6. 8. 10. 15. 16. 27. 32. 38. 30. 43). Sind es doch zumeist gerade diese Gedichte, die an der Spitze unserer Tabelle stehen, die also unter allen untersuchten Gedichten die meisten genügenden männlichen Reime aufweisen. Der Lai de Graelent, welchen Mall Marie de France abspricht, zeigt eine durchaus ähnliche Behandlung des Reims wie die übrigen (vgl. No. 38 und 30), während der Lai de l'Espine (No. 82) genügende weibliche Reime in höherer Zahl enthält. — G. Paris edierte in der Romania VIII 20 ff. verschiedene Lais, die, wie er sagt, ebenfalls der Marie de France angehören. Die angeführten Zahlenverhältnisse (siehe No. 7. 14. 17. 19) zeigen, dass hier der Reim durchaus ähnlich behandelt ist, wie in den Lais, welche Roquefort ediert hat; dies gilt also auch von dem Lai du Lecheor (s. No. 23), einem Gedicht so obscönen Inhaltes, dass sich der Herausgeber scheut, es unserer Dichterin zuzusprechen.

Crestien de Troyes scheint der erste höfische Dichter gewesen zu sein, der den reichen Reim nicht unwissentlich in seinen Epen anwandte. Dass er des Lateinischen vollkommen kundig gewesen sein muß, ergiebt sich schon daraus, daß er, wie aus den Anfangsworten seines Cliget zu ersehen, mehrere Werke des Ovid bearbeitet hat. 1 — Crestien erkannte den Reiz des größeren Gleichlautes, den der reiche Reime mit sich brachte, vollkommen und gebrauchte letzteren schon in ausgedehntem Maafse. Bestimmte Regeln hat aber Crestien bei der Anwendung reicher Reime nicht beobachtet; er würde sonst nicht so manche klangesarme Reime, wie z. B. solche auf blossen Vokal gebraucht haben. - Im Chevalier au Ivon (No. 130) sind Fälle von beguemen reichen Reimen wie avroit: verroit V. 1073 verhältnismässig selten gegenüber den zahlreichen Fällen, in denen der Gleichlaut in die Stämme der Reimwörter hineingreift. — Dass Crestien auf Stammsilben reiche Reime bildet, zeigen Folgen von Reimen wie: feismes : veismes, levez : crevez, cuidier : vuidier, plains : vilains, compaignons : gaeignons (Chev. au Ivon V. 83 ff.). - Schon bei Crestien finden sich unechte, gebrochene Reime, die fast immer etwas Gesuchtes an sich haben und deren Auftreten man nur selten dem Zufall zuschreiben kann. Es seien einige wenige Beispiele angeführt: Erec (s. No. 126) V. 1259. 60 ennuit : en nuit, V. 3987. 8 und 5081. 2 logie : lo gie V. 4431. 2 le va: leua, V. 4117. 8 de laier: alai ier; Chev. au lyon (No. 130) V. 4525. 6 und 5479. 80 a per : eschaper, Chev. de la charrette (No. 132) V. 871. 2 chevalier: val hier, V. 3379. 80 amena ça: menaça. In Chev. au lyon ist besonders auffallend:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. W. L. Holland: Crestien von Troies. Eine litteraturgeschichtliche Untersuchung. Tübingen 1854 p. 34 und 46 ff.

V. 1957. 8 Et s'estut loing cele part la Tant que la pucele parla.

Noch häufiger als im Chev. au lyon wendet Crestien reiche Reime im Chevalier de la charrette an. — Es sei darauf aufmerksam gemacht, daß die für dies Gedicht gefundenen Zahlenergebnisse obiger Tabelle denjenigen, welche sich für den Conte de Guillaume d'Angleterre (No. 140) ergeben haben, sehr nahe stehen. Der Prozentsatz für die reichen Reime (s. Rubrik S) ist ein gleich hoher. — Crestien, der Verfasser des letzteren Gedichts, ist bekanntlich allgemein mit Crestien de Troyes identificiert worden, bis K. Hofmann dies wieder in Zweifel setzte. Der schon vielfach an anderen Orten (so von Wolf, Quicherat, Holland, Littré) wiedergegebene Anfang dieses Gedichtes:

Chrestiens se veut entremettre Sans nient oster et sans niant mettre De conter un conte par rime U consonant u lionime

beweist deutlich, dass der Versasser als Metriker theoretisch gebildet, beide Arten von Reimen anwendet. Equivoke und gebrochene Reime sind nichts Seltenes; freilich kommen auch vereinzelt, besonders bei Wörtern mit klingenden Endungen ungenaue Reime vor; wie z. B. V. 201. 2 orent: loent, V. 1298. 9 carolent: s'adossent, V. 2086. 7 devinrent: prisent.

Bei weitem reicher als Crestien de Troyes reimt Godefroy de Leigni, der den Chevalier de la charrette des Ersteren fortsetzte (s. No. 153). Aus den Schlußworten des Gedichts V. 7108. 9:

Tant en a fait dès lors ança Où Lanceloz fu anmurez

ergiebt es sich noch nicht mit Bestimmtheit, ob Godefroy mit V. 6147 oder, wie Tarbé will, mit V. 6129 seine Fortsetzung anhebt. — Ein bestimmender Unterschied in der Behandlung des Reimes, resp. in der Anwendung reicher Reime läßt sich gerade in diesem Passus nicht beobachten. In V. 6147—96 finden sich verhältnismäß viel genügende Reime (11); in acht Fällen stehen aber einsilbige Wörter, in zwei Fällen Eigennamen im Reime. Erst von V. 6201 an ist der reiche Reim in bei weitem größerer Häufigkeit angewandt und er ist dann bis zum Schluß in ziemlich gleichmäßiger Weise durchgeführt. Daß wir es bei Godefroy de Leigni ebenfalls mit einem für seine Zeit gebildeten Mann zu thun haben, geht wohl schon aus dem Umstande hervor, daß er sich selbst V. 8002 einen "clers" nennt.

Demselben Stande gehört Guillaume le Normand oder, wie er gewöhnlicher genannt ist, Guillaume le clerc de Normandie an, von dem wir mit Bestimmtheit wissen, daß er seinen Besant de Dieu Ende 1227 oder Anfang 1228 und seinen Bestiaire divin 1211 verfaßt hat. — Letzteres Gedicht zeigt, um dies hier einzufügen, eine ähnliche Behandlungsweise des Reims wie die in der

Tabelle unmittelbar davorstehende Vie de St. Alexis (No. 105), welches Gedicht nach G. Paris den Reimen nach nicht vor die Regierungszeit Philipp Augusts (1180—1223) zu setzen ist. Weniger reiche Reime als in dem letzteren Gedicht finden sich in dem nach P. Meyer um 1200 geschriebenen Bestiaire de Gervaise (No. 100). — Guillaume le clerc erweist sich als ein viel geringerer Reimer als Crestien de Troyes, wenngleich die für den Conte del Graal des Letzteren gefundenen Zählungsresultate (No. 115) den für die Werke Guillaumes erhaltenen ähnlich sind. Jedenfalls ist auch in Guillaumes Werken das Auftreten des reichen Reimes nicht als ein rein zufälliges zu betrachten. — Vielleicht könnte man schon aus seinen eigenen Worten entnehmen, dass er keinen Anspruch darauf macht, besonders reich zu reimen. In seinem Besant de Dieu sagt nämlich der Verfasser:

V. 153. 4 Pensa Guillame qu'il fereit Vers consonanz . . . . . . . .

von leoninischen Reimen, die sonst in ähnlichen Stellen, worauf schon hingewiesen worden ist, zugleich mit den consonantischen

genannt werden, spricht er nicht.

Schmidt macht l. c. p. 509 darauf aufmerksam, dass die Guillaume mit Sicherheit zuzuschreibenden Gedichte nicht volle Übereinstimmung zeigen im Verhältnis von reichen zu den genügenden Reimen. Allerdings schwanken auch nach unseren Ergebnissen in den fünf untersuchten Gedichten die Prozentsätze der reichen Reime zwischen 29 und 37 (vgl. No. 106. 111. 112. 116. 117 der Tabelle). Dieser verschiedene Gebrauch wird jedoch durch das größere resp. geringere Anwenden der gewöhnlichen weiblichen Reime, denen eine vollere lautliche Geltung zuzuschreiben ist, dahin compensiert, dass die Verhältniszahlen für die genügenden männlichen Reime nur zwischen 42 und 38 schwanken.

Findet sich also in den Gedichten des Guillaume le clerc ein gleichartiges Verhalten des Reimens, so zeigt sich im Gegensatz dazu ein geradezu auffallender Unterschied der gefundenen Prozentsätze für die reichen Reime in den Werken Raouls de Houdenc, der neben Crestien de Troyes schon im Mittelalter als einer der ersten Dichter gerühmt wurde. Ob Raoul de Houdenc, der die Bildung eines Klerikers besessen hat i, die Eigentümlichkeit der leoninischen Reime aus der lateinischen Reimpoesie kannte und dieselbe in seine Werke übertrug, oder ob er ältere französische Dichter, die reich reimten, in diesem Punkte nachahmte, läfst sich nicht konstatieren; jedenfalls wendet er nicht nur in seinen Werken im allgemeinen, sondern auch speziell in seinem Epos Meraugis de Portlesguez (No. 102) reiche Reime in sehr verschiedenem Maaße an. Auf den Anfang dieses Gedichtes (namentlich die ersten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. dazu F. Wolf: "Über Raoul de Houdenc und insbesondere seinen Roman Meraugis de Portlesguez" in den Denkschriften der kaiserl. Akademie zu Wien. 1865. 14. Bd., p. 155.

6—800 Verse) scheint er, was das Reichreimen betrifft, besondere Sorgfalt gelegt zu haben; an vielen späteren Stellen tritt reicher Reim bei weitem seltener auf. Man vergleiche z. B. V. 192 ff. (p. 9 V. 14 ff.) mit V. 2329 ff. (p. 100), V. 2663 ff. (p. 114 V. 3 ff.), V. 5243 ff. (p. 224 V. 17 ff.). — Abgesehen von grammatischen Reimen wie V. 332 ff. (p. 14 V. 15 ff.) assemblent: semblent, assemblé: semblé, und erweiterten Künsteleien wie V. 384 ff. (p. 17 V. 22 ff.) devis: de vis, devise: avise, aviser: deviser, ferner V. 1209 ff. (p. 52 V. 19 ff.) garde: regarde, esgarder: garder, garda: regarda, finden sich auch paronyme Reime wie venez laver: vaslez aler V. 1257. 8 (p. 54 V. 17. 18) fier esles: foissier les es V. 694. 5 (p. 30 V. 9. 10); gesucht erscheint auch z. B. reson tortue: de son tort tue V. 1895. 6 (p. 81 V. 23. 24).

Um im Meraugis nicht die Inkorrektheit annehmen zu müssen, der Verfasser habe V. 348 ff. (p. 16) verschränkten Reim gebraucht:

> Et demandent qui ele estoit Vient Meraugiz de Portlesguez Desous le pin ou ele estoit Uns chevaliers moult alosez,

wird es sich empfehlen, die beiden mittleren Verse umzustellen; zumal gleiche Reime auch sonst noch vorkommen, vgl. dient p. 2, vet p. 21, amours p. 45, vient p. 56. — Die Reimweise in Raouls de Houdenc Gedichten didaktischen Inhalts ist insofern verschieden von der in seinem Meraugis, als sich in den ersteren, Roman des Eles und Songe d'enfer die gewöhnlichen männlichen Reime weit seltener vorfinden, als in seinem Epos (vgl. No. 102, 133, 148). — Raoul de Houdenc reimt im Allgemeinen reicher als Crestien de Troyes, allein er macht es sich auch bequemer als Crestien, in dessen Gedichten ein viel geringerer Teil der reichen Reime als bequeme zu bezeichnen sind. - Noch mehr bequeme Reime als im Songe d'enfer (No. 148) finden sich im Songe de paradis (No. 151), welches Gedicht, so wie es uns vorliegt, nach Zingerle Raoul de Houdenc abzusprechen ist. Schon im ersten Teil vorliegender Arbeit ist darauf hingewiesen worden, dass Raoul de Houdenc sowohl im Meraugis, als auch in seinen allegorischen Gedichten einsilbige reiche Reime mit Stützkonsonant in so großer Zahl angewendet hat, dass wir zu der Annahme genötigt sind, er habe Reime dieser Art geradezu gesucht.

Ähnliche Verschiedenheiten in der Anwendung reicher Reime wie im Meraugis de Portlesguez finden sich auch in anderen Gedichten, für welche die Zählungsresultate in obiger Liste mitgeteilt worden sind. So z. B. in einem weiteren Artusroman, in dem vor der Mitte des XIII. Jahrh. verfaßten Chevalier as II espees (No. 101), in welchem das Auftreten des reichen Reimes nicht bloß dem Zufall zuzuschreiben ist; denn während allerdings an gewissen Stellen es gänzlich an reichen Reimen mangelt, tritt er an anderen in gewisser Reihenfolge auf; so z. B. V. 9949 ff. la: parla, soit: plai-

soit, ci: merci, proissies: pardonissies, mesfait: fait, droit ai: esploitai. Grammatischer Reim findet sich z. B. V. 159 fl.: tensi: auenist, tenue: auenue.

Die Anwendung reicher Reime ist ferner eine ungleichmäßige im Roman du châtelain de Coucy et de sa dame de Fayel 1 (No. 77), dessen Abfassungszeit frühestens in das Ende des XIII. Jahrh. fällt. Am Anfang und auch im weiteren Verlaufe des Gedichtes (vgl. V. 7016 ff., 7737 ff., 8100 ff.) ist ein Erstreben reicher Reime nicht zu leugnen, zumal der Verfasser Jaquemet Saquesep oder Jakemon Sakesep<sup>2</sup> viele equivoke Reime anwendet. Auf der anderen Seite aber reimt er oft viel weniger reich, vgl. V. 409 ff., auch V. 1481 ff., wo die reichen Reime hin und wieder rein zufällig aufzutreten scheinen.

Häufiger treffen wir reiche Reime in dem Roman Blonde d'Oxford et Jean de Damartin (s. No. 124); allein auch hier reimt der Verfasser, Philippe de Remi, sire de Beaumanoir sehr ungleichmäßig reich; während an manchen Stellen reicher Reim nur selten auftritt, wie z. B. V. 2199 ff. oder 2309 ff., wobei allerdings bei weitem die Mehrzahl der genügenden Reime unter die von uns aufgestellten Ausnahmefälle zu rechnen sind, ist ein sichtliches Erstreben reicher Reime z. B. V. 455 ff. und V. 1281 ff. zu konstatieren. — Freilich macht sich Philippe das Reichreimen insofern leicht, als er bequeme reiche Reime häufig anwendet; unangenehm muß bei ihm die gar zu häufige Anwendung gleicher Reime berühren.

In dem von Wesselowsky edierten Dit de l'empereur Coustant (No. 85) zeigt sich in der Einleitung ein starkes Auftreten reicher und equivoker Reime; dasselbe nimmt aber dann ab und es finden sich namentlich in der Mitte des Gedichtes viel weniger solcher Reime; auffallend ist in diesem Gedicht das verhältnismäßig häufige Vorkommen von Reimen auf bloßen Vokal. — Noch größer als in den zuletzt besprochenen Gedichten ist die Verschiedenheit in der Behandlungsweise des Reimes in Philippe Mouskets Reimchronik.

<sup>2</sup> S. Tobler im Jahrbuch für roman. Literatur. Neue Folge I 109 und

G. Paris, Romania VIII 344.

¹ Die in diesem Gedicht sich vorsindenden in Strophensorm versafsten Einschiebsel sind ebenso wenig wie im Roman de la Violette, im Cleomades, Baudouins de Condé Prison d'amour, Chastiement des dames, Lay d'Aristote mitgerechnet worden. Vgl. hierzu Wackernagel, Altfranzösische Lieder und Leiche p. 182 Anm. 2 und Toblers Angabe l. c. p. 9 Anm. 1; ich möchte noch hinzufügen, daß in dem hier zuletzt besprochenen Gedicht la complainte douteuse (Jubinal. Nouv. Rec. II 242) die fünf längeren in achtsilbigen Versen versafsten Teile jedesmal aus 64 Versen bestehen. — Da dies kaum auf Zufall beruhen kann, liegt es nahe, anzunehmen, daß sich diese Teile in Strophen zu 4 oder 8 Versen abteilen lassen; denn daß diese Teile paarweis gereimte Verse enthalten, darf uns nicht hindern, eine strophische Gliederung gelten zu lassen. Es ist mir nicht gelungen, ein für alle Teile gültiges Schema ausfindig zu machen, ohne der Interpunktion Gewalt anzuthun. Den Schluß des Gedichtes bilden fünf Strophen und ein envoi, die aus zehnsilbigen Versen bestehen. Das Ende der dritten Strophe zeigt, daß auch hier eine stärkere Interpunktion sich nicht anbringen läßt.

Häufig giebt sich dieser große Sammler, wie man ihn bezeichnen könnte, die größte Mühe, um gut, sorgfältig, reich zu reimen; oft aber ist seine Reimweise nachlässig zu nennen, Flickwörter und Flickzeilen werden in großer Anzahl angewendet. Auch hier finden sich am Anfang des Werkes gewissermaßen als Reklame an den Leser reiche Reime in Fülle: auffallend ist das Suchen nach reichen Reimen ferner z. B. V. 7004 ff., V. 8546 ff., V. 9276 ff., V. 26093 ff. Auf der anderen Seite tritt der reiche Reim nur sehr selten auf z. B. V. 1584 ff., V. 15814 ff., V. 18041 ff.

Wenn, wie wir dies an mehreren Beispielen beobachtet haben, ein und derselbe Verfasser in einem seiner Gedichte oder in mehreren große Unregelmäßigkeiten in der Behandlung des Reimes, resp. in der Anwendung reicher Reime zeigt, sodass letzterer mitunter in hohem Grade erstrebt ist, mitunter jedoch nur selten und rein zufällig aufzutreten scheint, so ist erwiesen, dass zwei Gedichte, in denen die Anwendung reicher Reime eine sehr verschiedene ist, nichtsdestoweniger unter Umständen sehr gut ein und demselben Verfasser angehören können. Die von uns für die Abenteuer-Romane Blancandin et Orgueilleuse d'amour und Richard li Biaus erhaltenen Verhältniszahlen (No. 62 und 125) differieren in hohem Grade; während das erstere, im dritten Viertel des XIII. Jahrh. verfaste Gedicht reichen Reim rein zufällig aufweist und namentlich auch einen verhältnismäßig großen Prozentsatz von Reimen auf bloßen Vokal enthält, finden sich in dem zweiten zu viele reiche Reime, als dass man ihr Auftreten dem Zufall allein zuschreiben dürfte; der reiche Reim scheint sich allerdings nur selten in längeren Reihen zu wiederholen; allein es können doch Fälle wie V. 1533 ff. coures: secourres, morray: secourray, secourre: courre kaum als unbeabsichtigte angesehen werden. - Dieser große Unterschied der Reime in den beiden Gedichten, die sich im zweiten Gedicht zeigende größere Fertigkeit im Reimen braucht nicht als ein Gegenbeweis gegen die Foerstersche Ansicht, dass diese beiden Romane demselben Verfasser, dem maistre Requis angehören, angesehen zu werden. Blancandin et Orgueilleuse d'amour ist das ältere der beiden Werke; es kann durch Lektüre anderer Gedichte, die reiche Reime in größerer Anzahl enthielten, bei dem Verfasser der Sinn für ein reicheres Reimen sich entwickelt haben. Aus der groben Unkenntnis der Geographie, die sich in dem älteren Gedicht zeigt, darf man übrigens schließen, daß der Verfasser desselben eine gelehrte Bildung nicht besessen habe.

Hier möge die Besprechung einiger Gedichte folgen, in denen sich gleichfalls nicht unbedeutende Verschiedenheiten in der Behandlung des Reimes finden, was aber hauptsächlich darin seine Erklärung findet, daß jedes dieser Gedichte das Werk mehrerer

Verfasser ist.

Was zunächst den Conte du Graal betrifft, so enthält bekanntlich die Monser Handschrift, deren Text Potvin wiedergiebt, eine Einleitung und ein erstes Kapitel, welche in den übrigen uns erhaltenen Handschriften des Gedichtes fehlen. Nachdem sich Meyer (Revue critique 1866 No. 35) und Bartsch (Germanistische Studien II 116) darüber ausgesprochen hatten, beweist Birch-Hirschfeld l. c. p. 60 ff., wie es mir scheinen will, mit Glück, dass diese beiden Stücke Crestien nicht angehören. Nach den von uns angestellten Untersuchungen finden sich sowohl in der Einleitung als auch in diesem ersten Kapitel verhältnismäßig wenig reiche Reime. und zwar ist die Anwendungsweise in den beiden Stücken ziemlich dieselbe (No. 42). — Wollte man wirklich Crestien das erste Kapitel zusprechen, so müste es jedenfalls auffallen, dass er gerade am Anfang seines Werkes auf den Gebrauch reicher Reime so geringen Wert gelegt haben sollte, während er, wie wir schon gesehen, in seinen früheren Epen, wie auch in den sicher ihm angehörenden Kapiteln des Conte du Graal denselben mit Absicht häufig anwendet. (Die Verse 477-84 stammen von Crestien; dieselben finden sich auch in den Einleitungen der meisten übrigen Handschriften; vgl. Potvin: Bibliographie de Chrestien de Troyes. Bruxelles 1863).

In dem Abschnitt V. 1283—10601, mit welchem Verse die Berner Handschrift 354 aufhört, und nach welchem in der Pariser Handschrift 794 durch die Worte Explycyt Perceval le viel das Werk Crestiens begrenzt wird (vgl. P. Meyer I. c., Birch-Hirschfeld f. c. p. 81; früher schon Rochat: Germania IV 417), ist reicher Reim wissentlich zur Ausschmückung des Werkes von Crestien häufig angewandt 1 (vgl. No. 115 der Tabelle). — In den weiter folgenden 800 Versen ist das Auftreten von reichen Reimen zwar ein selteneres wie in dem Crestien sicher angehörenden Teil; immerhin aber ist der Unterschied in der Behandlungsweise des Reimes kein gerade beträchtlicher (s. No. 99). Um V. 11600 wird der reiche Reim seltener. In den folgenden Abschnitten gehen, wie aus den leider etwas spärlichen Anmerkungen Potvins zu ersehen ist, die verschiedenen Handschriften sehr auseinander; ganze Episoden sind in der Handschrift zu Montpellier ausgelassen, bedeutend gekürzt oder auf der anderen Seite erweitert. In der Tabelle sind die Durchschnittszahlen für die Verse 11600-12800 gegeben worden (s. No. 68); es hätte zu weit geführt, für alle einzelnen zum Teil ganz kurzen Episoden die Verhältnisse auszurechnen; auch könnten dieselben ein bestimmendes Kriterium kaum abgeben. Es sei daher nur noch kurz darauf aufmerksam gemacht, dass die Anwendung reicher Reime hier sehr wechselt. In den Episoden, die mit V. 11667 resp. 11839 beginnen, finden sich reiche Reime seltener. Letztere Episode fehlt in der Handschrift von Montpellier ganz; vielleicht führt auch am Schluss derselben der Vers 11982: Ichi recomence novele darauf, dass wir es mit einer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. 5101—305, die nach Potvins Angabe p. 171 Anm. in anderen Handschriften fehlen, zeigen eine ähnliche Reimweise wie die vorhergehenden und folgenden Abschnitte.

späteren Interpolation zu thun haben. — Wenig reiche Reime enthält ferner der Abschnitt V. 12391 ff. Stellenweise ist der reiche Reim häufig; die in Mpl. befindlichen Erweiterungen zeigen mitunter eine beabsichtigte Anwendung reicher Reime; vgl. z. B. t. III p. 118 Anm. 1 und p. 120 Anm. 2. [Dasselbe läfst sich, um dies vorauszunehmen, auch noch späterhin beobachten; vgl. die Anmerkungen t. III p. 201, 214, 242; t. IV p. 48 etc. Auch sonst scheint Mpl. häufig zu verbessern; so werden beispielsweise gleiche Reime durch die Lesarten in Mpl. beseitigt V. 28700, V. 29328, wo der Herausgeber die Verbesserungen in seinen Text aufgenommen hat; ferner V. 15881, 28766, 34273; weiter finden wir schlechte und ungenaue Reime in Mpl. beseitigt; z. B. V. 30329, V. 30703, V. 32527. — Für die genügenden Reime in der Monser Handschrift zeigt Mpl. Varianten mit reichen Reimen V. 38246, 42757, 43020 etc.].

Ein andauerndes, in einer Reihe von mehr als 2200 Versen zu beobachtendes Streben nach reichen Reimen läßt sich erst von V. 12035 an konstatieren (s. No. 127), von wo an alle Handschriften ein und derselben Redaktion folgen. In dem Abschnitt, den Potvin nach Mpl. wiedergiebt und den er durch engeren Druck besonders kenntlich macht, d. h. V. 13481 ff. ist das Suchen nach reichen Reimen geradezu auffallend. Erst in der Episode von Carados oder Caradoc und der Schlange verliert sich dieses Streben; der reiche Reim wird immer seltener. Wenngleich schon vorher in unserem Gedicht gleiche Reime ab und zu vorkommen, vgl. V. 4007 vient, V. 4175 aler, V. 9335 sont, V. 10915 nous, V. 11215 est-il, V. 12421 biaus, V. 13695 abatu, V. 13799 esgarder, V. 14281 bele, so treten dieselben in den nächsten Abschnitten bei weitem häufiger auf, vgl. V. 15365 lui, V. 15389 sent, V. 15415 fame, V. 16263 vous etc. — Der Mangel an gutem reichem Reim läßt sich nunmehr in dem umfangreichen Abschnitt bis V. 34934 beobachten (s. No. 51). Mitunter erscheint der reiche Reim - abgesehen von unbedeutenderen Fällen, wie V. 16575 ff., V. 17575 ff. - häufiger angewandt an Stellen, die in anderen Handschriften fehlen oder anders überliefert sind, s. z. B. V. 22735 ff.; deutlicher ist dies noch bei V. 22885 ff., V. 23051 ff.; erstrebt ist der reiche Reim am Anfang der mit V. 28707 beginnenden Episode. — V. 33755 ist zuerst ein Fortsetzer des Epos genannt, Gautier de Doulens, dies ist nach Birch-Hirschfeld die richtige Schreibung des Namens. Gleichviel ob man sich in dem folgenden Verse für das in den meisten so weit reichenden Handschriften stehende avant oder für das in der Pariser Handschrift No. 12576 stehende apres entscheidet, ist jedenfalls hier sowohl vorher als nachher die Behandlungsweise des Reimes resp. die Anwendung reicher Reime eine gleiche. Gautier de Doulens hat auf die Anwendung reicher Reime ein sehr geringes Gewicht gelegt. Es sei darauf aufmerksam gemacht, daß die für diesen großen Abschnitt gefundenen Zahlenverhältnisse den für die Verse 11600-12800 gefundenen sehr nahe stehen. Von V. 34934 an, d. h. kurz nach der Zusammenfügung des

Schwertes durch Perceval — von welcher Episode an sowohl Gerbert (vgl. Potvins Appendice über die Interpolation Gerberts t. VI p. 213), als auch Manessier (vgl. die sich in der Monser Handschrift nicht findenden Schlufsworte des Gedichts, VI 158) ihre Fortsetzungen beginnen — zeigt sich ein ausgesprochenes Streben nach reichen Reimen, welches bis zum Schluss des Gedichtes zu beobachten ist (siehe No. 156). Nur eine kleine Reihe von Versen (V. 35031—92) weist wenig reiche Reime auf; der Inhalt derselben ist in Mpl. in nur 28 Versen wiedergegeben. — Noch weiter als Manessier geht Gerbert in dem Erstreben reicher Reime, vgl. die für dessen Mariage de Perceval (Potvin VI 180 ff.) gefundenen Verhältniszahlen (No. 164). Manessier und Gerbert wenden also reiche Reime sehr häufig und gleichmäßig an; in dem großen Gautier de Doulens zugeschriebenen Teile (V. 10602-34934) zeigen sich aber, wie wir gesehen, große Verschiedenheiten in der Behandlungsweise des Reimes; in dem größeren Teil dieser Fortsetzung zeigt es sich, dass der Verfasser auf Anwendung reicher Reime nur einen geringen Wert legt; wenn wir nun an verschiedenen Stellen, namentlich auch an solchen, die in den Handschriften verschieden überliefert, teilweise gekürzt, teilweise erweitert sind, eine verschiedene Behandlungsweise des Reimes beobachten können, so liegt die Annahme nahe, dass wir es hier häusig mit späteren Überarbeitungen und Interpolationen zu thun haben. Nur eine auf gründlicher Handschriftenkritik basierende Ausgabe des großen Gedichts könnte hierüber genügenden Aufschluß geben.

Das Epos Messire Gauvain ou la vengeance de Raguidel, welches ebenfalls an die Artussage anknüpft, zerfällt bekanntlich in zwei verschiedenen Verfassern angehörende Teile. Im ersten Teil (s. No. 57) finden wir reichen Reim mitunter in ganzen Reihen von Versen, sodass das Auftreten desselben dem Zufall nicht zugeschrieben werden kann. Dies zeigen beispielsweise bald zu Anfang des Gedichtes die Verse 37-50, wo folgende Reimwörter stehen: vingt : avint, avenra : venra, part : depart, maintenue : tenue, dignité : deserité, pert : apert, entendirent : atendirent. Dass wir es aber hier nicht mit einem besonders ausgezeichneten Kunstdichter zu thun haben, ergiebt sich daraus, dass er im weiteren Verlaufe seines Gedichtes geringen Wert auf Anwendung reicher Reime legt, sodaß dieser in Hunderten von Versen (s. V. 1530 ff.) kaum beabsichtigt zu sein scheint; ferner daraus, dass ein großer Teil seiner reichen Reime als bequeme zu bezeichnen sind — gleiche Reime finden sich gar zu häufig — endlich daraus, daß der Verfasser mitunter dieselben Reime fast unmittelbar nacheinander wiederholt, s. vengance: lance V. 191, lance: vengeance V. 195, vengance: lance V. 203. In den letzten 600 Versen dieses ersten Teiles finden wir reiche Reime in auffallend hoher Zahl angewandt; auch grammatische Reime, vgl. V. 2787 ff. asailli: sailli, asaut: saut; V. 3033 dist: mesdist, dites: mesdiles. - Was nun den zweiten Teil des Gedichtes, der mit V. 3352 beginnt, betrifft, so weist derselbe so viele reiche Reime

auf, dass wir annehmen können, der Versasser Raoul habe solche gesucht (s. No. 110). Wenngleich auch seine reichen Reime in nicht unbeträchtlicher Anzahl bequeme heißen müssen, so führt er dieselben Reime doch gleichmäßig durch und stellenweise bietet er sehr gute und volle Reime. Dies zeigen z. B. V. 4791—4820: baron: environ, séust: éust, venroit: droit, entremis: amis, avoir: savoir, communaument: l'entent, bataille: ventaille, monter: conter, ala: parla, d'alonge: calonge, prés: alenprés, parler: aler, ire: dire, avint: vint, passés: asés.

Raoul, der Verfasser des zweiten Teils des Messire Gavein, ist bekanntlich mit Raoul de Houdenc, von dem bereits gesprochen worden ist, identificiert worden. Neuerdings ist W. Zingerle in seiner schon angeführten Dissertation auf Grund sprachlicher Untersuchungen gegen diese Identificierung aufgetreten. Stimmt man Z. bei, so mag doch noch immerhin darauf aufmerksam gemacht werden, daß die von uns erhaltenen Zahlenergebnisse für den zweiten Teil des Gauvain und für den Meraugis de Portlesguez des Raoul de Houdenc (s. No. 102) sich wirklich nahe stehen, und daß somit P. Meyer nicht Unrecht hatte, auf eine annähernd gleiche Anwendung von leoninischen Reimen hinzuweisen.

Im zweiten Teil des Gauvain finden sich auch hie und da grammatische Reime, so V. 3417 ff. m'a fait: mesfaite, m'a fait: mesfait, in anderer Stellung V. 5639 ff. conquerrés: querrés, querrai: conquerrai; ferner ganz wie im Meraugis (vgl. p. 83) erweiterte Künsteleien, s. V. 4559 ff. partis: partis, partés: partés, partie: de-

partie, me part; une part.

Bedeutender als in dem Messire Gauvain sind die Verschiedenheiten in der Anwendung von reichen Reimen in einem anonymen Artusromane, "li atre perillous", der gefahrvolle Kirchhof, dessen Abfassungszeit ungefähr in die Mitte des XIII. Jahrh. fällt. Während nämlich im ersten, dem originellsten Teil dieses Gedichts, in welchem Gavain den Teufel besiegt und nach welchem das Gedicht benannt ist, reicher Reim nur selten und - mit ganz geringen Ausnahmen wie V. 1789 ff. — nur zufällig auftritt (s. No. 46), finden sich weiterhin in der mit V. 2570 beginnenden Episode, genauer bestimmt von V. 2791 an bis V. 5718 (s. No. 122) verhältnismässig viel mehr reiche Reime und zwar oft gesuchte (s. z. B. V. 2054 ff.), der Zahl nach ebenso viel wie in Crestiens Conte d'Erec, wo allerdings auf die Wahl der Reimwörter grössere Sorgfalt verwendet ist (s. No. 126); grammatischer Reim ist angewandt V. 5414 ff., s. auch V. 3263 ff. Dagegen sind von V. 5719 etwa an bis zum Schluss reiche Reime selten und es stehen die für dieselben gefundenen Zählungsresultate den für den ersten Teil geltenden sehr nahe (s. No. 40). Wenngleich sich auch in anderen Gedichten bei ein und demselben Verfasser mitunter grosse Verschiedenheiten in der Anwendung des reichen Reims zeigen, wie z.B. in Raouls de Houdenc Meraugis, im Chevalier as II espees, in Philippe Mouskets Reimchronik, so sind wir doch im Atre perillous eher berechtigt,

Interpolationen anzunehmen. Das Gedicht stellt nämlich, so wie es vorliegt, kein einheitliches Ganzes dar. Der erste Teil ist allerdings originell, wie schon gesagt wurde; im zweiten und dritten Teil finden sich jedoch, worauf Herr Professor Gröber in seinen Vorlesungen über altfranzösische Litteraturgeschichte hinweist, zahlreiche Reminiscenzen an bekannte Artusepen (Chev. as II espees, Messire Gauvain, auch Renaulds de Beaujeu: li bel inconnu), sodass man an eine spätere Redaktion des Ganzen zu glauben hat. Könnten die Verhältniszahlen allein beweisend sein, so könnte man den zweiten Teil für ein Einschiebsel halten, zumal auch erst am Schluß auf das zu Anfang erzählte Abenteuer von dem geblendeten Knappen zurückgekommen wird. Allein schon vor dem stärkeren Auftreten des reichen Reims sind vielleicht schon Interpolationen anzunehmen. Zur exakteren Bestimmung dieser Interpolationen werden genauere Untersuchungen über Sprache und Inhalt in erster Linie zu führen sein; in zweiter Linie erst ist die verschiedenartige Behandlung des Reims zu beachten, da, wie es uns wenigstens scheinen will, das häufigere Auftreten des reichen Reims im mittleren Teil einer späteren Überarbeitung zuzuschreiben ist.

Noch auffallender als in dem zuletzt besprochenen Gedicht sind die Verschiedenheiten der Reimweise in dem Roman de Renart, welcher bekanntlich, so wie er in der Méonschen Ausgabe vorliegt, eine ungeregelte Zusammenstellung von Werken verschiedener Dichter ist; es musste bei den Zählungen sorgfältig vorgegangen werden und es mussten dann die einzelnen Ergebnisse nach der von Herrn Prof. Dr. Martin vorgenommenen Einteilung 1 aufgestellt werden. Jonckbloet hat in seiner Etude sur le Roman de Renart, wie schon erwähnt, auf das Auftreten der reichen Reime sein Augenmerk gerichtet, Zählungen derselben vorgenommen, um durch diese ein Kriterium für die Identität einzelner Verfasser zu haben. Jonckbloet will Pierre de St. Cloud einen grossen Teil des Roman de Renart zuschreiben. Welche Art von reichen Reimen er als für diesen Verfasser charakteristisch findet, sagt er auf p. 184, woselbst es heifst: L'auteur aime ce que j'appellerais la rime riche par excellence: il se sert souvent du même mot dans deux rimes liées entre elles, et même quelque fois dans la même signification. Die auf p. 185 bezeichneten Verse enthalten durchweg gleichlautende Wörter im Reim, teils solche, die völlig identische Bedeutung haben, teils solche, die von verschiedener Herkunft sind (Homonyme). Ungerechtfertigt will es mir aber erscheinen, dass auch die Verse 4995.6,

Herr Prof. Dr. Martin hatte die Freundlichkeit, mir seine auf einer Kritik der Handschriften beruhende Einteilung des Epos in seine verschiedenen Branchen mitzuteilen, und mir zu gestatten, dieselbe für meine Untersuchungen zu benutzen. Ich spreche ihm dafür meinen verbindlichsten Dank aus. — Der erste Band der Martinschen Ausgabe, welcher die ältere, allen Handschriftklassen zu Grunde liegende Sammlung enthält (Branche I—XI), ist inzwischen bei K. J. Trübner, Strafsburg erschienen (vgl. darin die Einteilung p. IV Anm.).

5351.2, 24619.20, 24795.6, 24943.4 angeführt werden; die in denselben reimenden Wörter art, autre, ot, est, a, ai sind zwar ebenfalls gleichlautend, allein man darf sie nicht reiche Reime nennen, da in ihnen ein Stützkonsonant gar nicht vorhanden ist. Wenn überdies Jonekbloet am Schluß der angeführten Beispiele die Worte en tout 17, resp. total 25 und total 63 hinzufügt, so kann er damit nicht haben sagen wollen, daß er sämtliche hierher zu rechnenden Fälle angeführt hat; denn dies wäre inkonsequent und unvollständig

von ihm durchgeführt.

Um nunmehr auf die von uns erhaltenen Zählungsresultate einzugehen, so unterstützen dieselben die von Martin auf Grund handschriftlicher Kritik vorgenommene Teilung der sechsten Erzählung bei Méon insofern, als diese Teile eine sehr verschiedene Behandlungsweise des Reimes aufweisen; der erste Teil derselben, in branche Mt. II enthalten, weist nämlich doppelt so viel reiche Reime auf als der zweite Teil (V. 2109 ff. s. Mt. XV), sodass der reiche Reim im ersteren in hohem Grade erstrebt zu sein scheint, während er im zweiten nur zufällig auftritt (vergl. No. r37 und 64). Auf der anderen Seite zeigen in drei Fällen unsere Ergebnisse, dass diejenigen Erzählungen bei Méon, die Martin zu einer branche zusammenfaßt, im Ganzen genommen eine gleiche Behandlungsweise des Reims aufweisen. Es sind dies die Erzählungen Mt. I = M 20.1 21. 22 (s. No. 114), Mt. III = M. 2. 3. 4 (s. No. 139), Mt. XV = M. 62109 ff. 7. (s. No. 64). Diese Übereinstimmung ist eine um weniges geringere in den einzelnen Teilen bei den Erzählungen Mt. II=M.1-18 5. 6.-2108 15. 1337-716 (s. No. 137) und Mt. XIII = M. 8. 9. 10. (s. No. 107). — Verschiedenheiten in der Behandlung des Reimes lassen sich in Erzählungen nachweisen, die sowohl bei Martin als bei Méon eine zusammenhängende Erzählung bilden. Dies gilt z. B. von Mt. VII=M. 31 (s. No. 108), wo der reiche Reim zu Anfang verhältnismäßig selten auftritt, während er späterhin geradezu erstrebt zu nennen ist. In V. 28187 - 28602, also in mehr als 400 Versen findet sich kein Reim auf bloßen Vokal. - Von den jüngeren Teilen zeigt Mt. XVII=M. 32 (s. No. 143) im Anfang reiche Reime schon in Fülle; das Auftreten derselben steigert sich nach dem Schlufs hin in auffallender Weise, sodafs in den letzten 500 Versen mit nur zwei Ausnahmen nur solche genügende männliche Reime vorkommen, die sich unter die ersten vier auf p. 30 ff. erwähnten Ausnahmen klassifizieren lassen. Im Gegensatz hierzu ist in Mt. X = M. 26 (s. No. 119) am Anfang z. B. V. 17884 ff. Erstreben des reichen Reimes zu konstatieren; gegen den Schluss hin aber finden wir reiche Reime nur verhältnismäßig selten, vgl. z. B. V. 19443 ff. In ähnlicher Weise zeigt noch Mt. IV=M. 13 (s. No.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der 20. Erzählung bei Méon ist das Auftreten des reichen Reimes verschieden stark, vgl. z. B. V. 10942 ff. und V. 11169 ff. Doch sei darauf aufmerksam gemacht, das in den letztbezeichneten Versen die Mehrzahl der häufig auftretenden genügenden Reime unter die auf p. 30 ff. aufgezählten Ausnahmetälle zu rechnen sind.

123) nicht unbedeutende Verschiedenheiten in der Behandlungsweise des Reims, resp. in der Anwendung reicher Reime.

Was nun noch Pierre de St. Cloud, den Verfasser der XVI. Erzählung bei Martin = Méon 11, dessen litterarischer Thätigkeit nach Jonckbloet l. c. p. 385 in die Jahre 1200-1200 fällt, betrifft, so werden wir von ihm sagen können, dass er, wenn auch nicht immer gleichmäßig, reiche Reime sucht (s. No. 118). Man vergleiche schliefslich die Zählungsresultate, die in der Liste aufgeführt sind unter den Nummern: 13, 24, 28, 30, 34, 41, 48, 59, 61, 66, 70, 75, 80, 93, 131, 135, 150, 152.

In dem Vorhergehenden sind mehrere Gedichte besprochen worden, welche nicht unbedeutende Verschiedenheiten in der Behandlung des Reimes aufweisen, weil sie vom ursprünglichen Verfasser unvollendet gelassen, einen oder mehrere Fortsetzer gefunden haben, die den reichen Reim in verschiedenem Maße anwandten oder weil es sich wie beim Roman de Renart um eine Zusammenstellung von Episoden verschiedener Verfasser handelte. Ähnliche Verschiedenheiten lassen sich auch in solchen Fällen nachweisen, wo zwei Gedichte verschiedener Verfasser denselben oder einen ähnlichen Stoff behandeln.

Mehr zufällig möchten die Unterschiede sein in Gedichtspaaren, in denen auf eine Vervollkommnung des Reimes, resp. auf Anwendung reicher Reime noch kein Gewicht gelegt ist; so in den Tristan-Fragmenten, von denen die des Berox (s. No. 71) höchstwahrscheinlich noch ins XII. Jahrhundert gehören, während dies von den Thomas-Fragmenten mit Sicherheit angenommen wird (s. No. 29). Der Hauptunterschied in der Reimweise besteht in der verschieden häufigen Anwendung genügender weiblicher Reime. Dasselbe gilt von den beiden Versionen des Romans Floire & Blancheflour (s. No. 11 und 55); doch sei bemerkt, dass sich in der volksmässigeren, von Du Méril edierten, viel weniger genügende weibliche Reime finden.

Der Roman des VII sages und der Roman de Dolopathos, zwei Dichtungen mit Rahmenerzählung, die denselben Stoff behandeln, gehen in ihrer Reimweise sehr auseinander. Während nämlich im ersteren reicher Reim nur sehr selten und sicherlich nur zufällig auftritt (s. No. 25), weist der zweite Reimkünsteleien, reiche, gebrochene und — worauf schon auf p. 36 hingewiesen worden ist paronyme Reime in hoher Zahl auf (s. No. 161). Diesen auffallenden Unterschied in der Behandlungsweise des Reimes werden wir auf den verschiedenen Bildungsgrad der beiden Verfasser zurückzuführen haben. Der Roman des VII sages ist von einem Jongleur verfasst und für ein Publikum berechnet, das für grössere Feinheiten der Reimbildung kein Verständnis hatte, dem es vielmehr nur darauf ankam, unterhalten zu werden. Herberz dagegen, der Übersetzer des Dolopathos des Johannes de Alta Silva (Jean de Haute Seille) war entschieden ein Mann, der im Besitz höherer Bildung für ein gewählteres Publikum schrieb. Freilich sind viele seiner reichen Reime als bequeme zu bezeichnen. Die Darstellung ist oft etwas breit; Flickwörter und Flickverse müssen mitunter herhalten, um den Reim zu bilden. (Lächerlich muß uns z. B. der V. 6563 Mors fu, kant il ne pot plus vivre erscheinen; vielleicht gebrauchte der Dichter diese naive Tautologie nur, um für das spätere delivre ein passendes Reimwort zu haben?) Es sei jedoch bemerkt, daß Herberz im Vergleich mit anderen gleichzeitigen Dichtern gleiche Reime beinahe völlig meidet und ebenso männliche Reime auf bloßen Vokal nur selten gebraucht. Grammatische Reime finden sich z. B. V. 639 ff.: raconté: conté, racontée: contée; V. 3217 ff. decéu: aparcéu, deçoit: aperçoit; V. 4468 ff. ne fussiez: n'éussiez, fusse: éusse. — Trotzdem Herberz reichen Reim in hohem Grade erstrebt, finden sich doch — dies sei noch hinzugefügt — einige ungenaue Reime. Dies fühlt vielleicht Herberz und spricht von ihnen in der Einleitung V. 111 ff.:

Et, se je n'en faz bien ma rime, Ou consonant ou leonime Nus hons por ce mal n'i entende.

Einem gewöhnlichen Publikum gegenüber wird ein Dichter solche Entschuldigungsworte nicht gebrauchen, da dasselbe sich des volleren Gleichlauts überhaupt gar nicht bewußt war und kaum zwischen rimes consonantes und rimes leonimes oder besser leonines einen Unterschied zu machen wußte, wie das Volkslied zeigt.

Zwei weitere Gedichte, die sich ihrem Inhalte nach sehr nahe stehen, sind der Roman du Comte de Poitiers und der Roman de la Violette ou de Gerard de Nevers. Während der Verfasser des ersteren auf Vollendung und Reichheit der Reime so gut wie gar kein Gewicht legt resp. legen kann (s. No. 65), zeigt sich im zweiten eine Kunstfertigkeit im Reimen, wie wir sie in keinem der untersuchten Abenteuer Romane wiederfinden (s. No. 160). Auch für diese beiden Gedichte werden wir den Grund für die verschiedene Behandlung des Reimes in dem verschiedenen Bildungsgrad der Verfasser zu suchen haben. Jedes dieser beiden Gedichte gehört nach den Ausführungen von F. Wolf 1 einer ganz anderen Art und Kunststufe an; während der ungenannte Verfasser des ersteren wahrscheinlich ein Jongleur war, rührt der Roman de la Violette von einem eigentlichen Hof- und Kunstdichter her. — Der Inhalt des ganzen zuletzt genannten Gedichts entspricht demjenigen im Rom. du Comte de Poitiers bis zu V. 1228; von da an bis zum Schluss wird hier weiter von Gui, dem Sohne des Grafen von Poitiers erzählt. Die beiden Teile dieses Gedichts zeigen eine gleich geringe Vollkommenheit im Reimen; in beiden sind ungenaue Reime und das ziemlich häufig auftretende Verstummen des r, nicht nur vor Konsonanten auffallend. Vgl. mot: mort V. 142. 338; os: mors V. 588; amors: vous V. 530;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik. Berlin, Juni 1837, No. 114 und 115.

bras: gaillars V. 962; pas: lupars V. 1196; ferner foi: savoir V. 76; ramue: dure V. 484; Pierelee: mère V. 1006; espousee: empereres V. 1240; entre: trente V. 1385; caintures: batues V. 1430.

Was den Verfasser des Roman de la Violette betrifft, so ist derselbe, Gibert oder Girbert de Montreuil mit Girbert oder Gerbert, dem Fortsetzer Crestiens de Troyes identifiziert worden. Nachdem schon Michel und San Marte darauf hingewiesen hatten, ist es Birch-Hirschfeld (l. c. p. 111 ff.) gelungen, diese Identifizierung, wie es mir wenigstens scheinen will, zweifellos zu machen. — Um dies zu beweisen, hat Birch-Hirschfeld unter anderem auch Zählungen der reichen Reime veranstaltet, deren Resultate ebenso wie die in obiger Tabelle mitgeteilten zeigen, dass die Reimweise im Roman de la Violette und in der Gerbertschen Fortsetzung des Conte du Graal (s. No. 164) eine durchaus ähnliche ist. Nur geht Birch-Hirschfeld fehl, wenn er Reime wie d'ire: dire, jor: sejor, roi: desroi als charakteristisch für Gerbert ansieht. Diese Reime finden sich sowohl in früheren, wie auch in späteren Gedichten geradezu häufig; auf diesen Punkt ist bereits von Koschwitz in seiner Besprechung der Birch-Hirschfeldschen Arbeit (Gröbers Ztschr. II 619 ff.) hingewiesen worden. - Zu bemerken ist noch, dass mehr als ein Drittel der Reime Gerberts de Montreuil männliche einsilbige Reime mit Stützkonsonanten sind.

Schließlich ist hier noch hinzuweisen auf zwei kleine Erzählungen, die beide denselben Titel führen, denselben Stoff behandeln und keinesfalls unabhängig von einander sein können. 1 Es sind dies die beiden bei Barbazan & Méon III 204 ff. mitgeteilten Versionen des Gedichtes De la male honte. Der Verfasser der dort an zweiter Stelle stehenden Bearbeitung, Guillaume, der mit Unrecht mit Guillaume le clerc de Normandie identifiziert worden ist, wendet reichen Reim nur selten an; Hugues de Cambrai aber, der Verfasser der zuerst stehenden Version erstrebt ihn in hohem Grade (s. No. 167). — Letzterer Verfasser ist nach der Histoire littéraire XXIII 114 und 115 vielleicht mit Huon le Roy, Hugues Piaucele und le Rois de Cambrai, von denen die Erzählungen Du vair palefroi (s. No. 162). De Sire Hain et de dame Anieuse (siehe No. 158) und D'Estourmi (No. 155), Senefiance de l'ABC (No. 170) herrühren, identisch. Was die Reimweise in diesen Gedichten betrifft, so ist in ihnen allen reicher Reim in hohem Grade erstrebt; besonders zeichnet sich das zuletzt angeführte durch starkes Erstreben und durch Anwendung von equivoken und gebrochenen Reimen aus, von welch' letzteren es einen ungemein hohen Prozentsatz aufweist (22%), während sich allerdings in der Erzählung Du vair palefroi nur 40/0 von solchen, meistenteils erzwungenen Reimen finden.

Die Erzählung D'Estourmi geht im Inhalt von ähnlichen Punkten aus, wie die im ersten Bande derselben Sammlung stehende Er-

<sup>1</sup> S. dazu E. Martins Ausgabe des Besant de Dieu p. XLI.

zählung Du segretain moine (s. No. 52), welche reiche Reime kaum anders als zufällig bietet. Letzteres Gedicht steht inhaltlich wiederum dem ib. IV 20 ff. stehenden Du prestre c'on porte ou la longue nuit (s. No. 144) sehr nahe, in welch' längerem Gedicht reicher Reim erstrebt ist. Inhaltlich scheint die Erzählung Du segretain moine eine ältere Fassung zu bieten; vielleicht ergiebt sich dies auch aus den am Schluß der anderen Erzählung angeführten Worten. V. 1158. 9:

Savés comment est ses *drois* noms: Li Romans de la Longe nuit.

Weniger beweisend scheint mir V. 724: Ensi k'en la matere truis.1

Wenngleich im Laufe des XIII. Jahrh. die Anwendung reicher Reime eine allgemeinere wird, so fanden sich doch, wie wir dies übrigens schon bei dem Roman Blancandin et l'orgueilleuse d'amour gesehen haben, auch Gedichte größeren Umfangs, deren Verfasser auf die Anwendung des reichen Reimes wenig oder gar kein Gewicht gelegt haben. Rein zufällig tritt derselbe auf in dem Abenteuer-Roman Amadas et Ydoine (s. No. 44), welcher dem schon besprochenen Roman de Blonde d'Oxford et Jean de Dammartin inhaltlich nahesteht und dessen Abfassung in die Mitte des XIII. Jahrh. fällt; ferner in dem im Anfang desselben Jahrhunderts geschriebenen Artusroman Li bel inconnu des Renauld de Beaujeu (s. No. 40); in beiden ist die Behandlung des Reims eine ähnliche. Häufiger treffen wir reiche Reime in dem nach Michel zwischen 1223 und 1284 verfasten Roman d'Eustache le Moine (No. 76); nur ganz vereinzelt finden sich hier scheinbar gesuchte gebrochene Reime wie V. 2043 assieles: as sieles; V. 2183 a sage: passage; V. 2185 ma viele: faviele. Die in dem Gedicht vorkommenden equivoken Reime sind die gewöhnlichsten der Art, die sich so häufig im Altfranzöschen wiederfinden, z. B. V. 280. I anuit; V. 525 und öfters conte; V. 575 dis; V. 655 mains.

Adenet li Rois wendet, wie schon erwähnt, in seinem nach 1276 verfaßten Cleomades verhältnismäßig wenig reiche Reime an (s. No. 67). Daß Adenet, der doch gewiß eine gewähltere Bildung besaß, den Reiz des größeren Gleichlauts wohl kennt, beweist eine Folge von Reimen wie V. 4163 ff. demora: partira, partir: partir, partis: partis, par tans: partans, prüer: anuier, temprement: autrement. Vgl. noch V. 6253 ff., V. 7233 ff., V. 13861 ff. etc. Daß er auch sonstige Reimspielereien anzubringen weiß, zeigt auß Deutlichste eine Stelle am Schluß seines Werkes, wo V. 18595 ff. die Reimwörter stehen: fin (subst.): fin (adj.), afina: fina, afiner: finer, finement (adv.): finement (subst.), fine (adj.): fine (3. P. S. Präs.), finer: afiner. Es mögen noch die beiden folgenden Verse angeführt werden:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ähnlich heißt es in dem Gedicht D'Estourmi V. 28. 29:

Ainsi le tesmoingne li livres,

Et la matere le raconte.

K'ainc afine's ne fu fins ors Miex que l'ame afina li cors.

(vgl. noch grammatische Reime: V. 13851 ff.; in anderer Stellung:

V. 14382 ff.).

Immerhin müssen wir uns wundern, daß Adenet, der in seinen in Tiraden geschriebenen Gedichten eine nicht geringe Kunstfertigkeit im Reimen zeigt 1, in seinem in achtsilbigen, paarweis gereimten Versen geschriebenen Cleomades im allgemeinen auf Anwendung reicher Reime nicht mehr Gewicht gelegt hat. Vielleicht hatte dies darin seinen Grund, daß der Cleomades zu breit angelegt war, sodaß sich der Verfasser mit den Reimen nicht genügend hat aufhalten können. Aus den oben mitgeteilten Beispielen könnte man entnehmen, daß sich in diesem Gedicht viele gleiche Reime finden. Dies ist aber nicht der Fall; gleiche Reime, in denen die Reimwörter durchaus gleiche grammatische Form und gleiche Bedeutung zeigen, sind hier im Vergleich mit anderen Gedichten nur selten angewandt.

Im Gegensatz zu den zuletzt besprochenen Gedichten finden wir reichen Reim häufig angewandt in zwei Gedichten, die gleichfalls ins XIII. Jahrh, gehören und die sich mit dem Leben zweier historischer Persönlichkeiten beschäftigen. Es sind dies der im Jahre 1258 verfasste, nach den Herausgebern zum Teil auf der historia Mahumetis des Hildebert von Tours beruhende Roman de Mohamed des Alexandre du Pont (No. 146), und der Roman de Robert le Diable (No. 160). Dass der Verfasser des letzteren Gedichtes reichen Reim erstrebt, beweist eine Folge von Reimen wie prince; ariuec, la mer; amer, mescreant; pencant, este (Part.); este (Subst.), fera: sera, la jornee: atornee, asegier: legier (s. C. III vo 1. Spalte). Paronyme Reime sind nicht selten; grammatischer Reim findet sich z. B. fol. B III v<sup>0</sup> 2. Spalte: venus: tenus, venir: tenir. — Auffallen muß es, daß sich trotz alledem mehrfach ungenaue Reime, namentlich wieder bei den mit Vorliebe angewandten genügenden weiblichen Reimen vorfinden; ein großer Teil derselben mag jedoch wohl nicht vom Verfasser herrühren.

Wir haben gesehen, daß der reiche Reim, obgleich er im Allgemeinen in Gedichten größeren Umfanges des XIII. Jahrh. eine immer zunehmende Verbreitung findet, doch in manchen Gedichten nur zufällig auftritt. Dasselbe läßt sich, wie dies die in obiger Tabelle mitgeteilten Verhältniszahlen zeigen, auch von kürzeren Gedichten sagen.

Von den fabliaux und dits, welche in achtsilbigen, paarweis gereimten Versen geschrieben sind, sind die in den Sammlungen von Barbazan und Méon, und Jubinal (Jongleurs & trouvères und Nouveau Recueil de contes, dits, fabliaux etc.) untersucht und es sind für eine größere Anzahl derselben die Verhältniszahlen mitgeteilt worden. Es erübrigt sich, nunmehr alle diese Gedichte zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. p. 204 und 205.

besprechen, weil uns nur von den wenigsten das genaue Datum und Genaueres über die Verfasser bekannt ist, und weil sich ein Gesammtresultat eigentlich von selbst ergiebt, da in der Mehrzahl dieser Gedichte, von denen nur sehr wenige über das XIII. Jahrh. zurückgehen mögen, der reiche Reim nicht auf Zufall beruht und sogar häufig erstrebt erscheint. — Es mögen nur einige dieser Gedichte herausgenommen werden, in denen es an reichen Reimen mangelt, und es soll versucht werden, für diesen Mangel Erklärungen zu finden.

Vor allem scheint es, daß solche Gedichte Verfassern von geringem Bildungsgrade angehören. Diese Verfasser mochten Menestrels zweiten Ranges, um so zu sagen, oder Jongleurs sein. Sie ahmten z. T. schon vorhandene Gedichte nach. Besonders waren bei ihnen obscöne Darstellungen beliebt, für die sie sich bei einem Publikum mit grobem Sinne Beifall, Gunst und Unterhalt leicht zu verdienen vermochten. — Gedichte, die höchstwahrscheinlich von solchen Verfassern herrühren und die reiche Reime kaum anders als zufällig aufweisen, sind z. B. De Constant Duhamel (Méon III 290), Estula (ib. 393), La saineresse (ib. 451), La damoiselle qui sonjoit (ib. 455), Du pescheor de Pont seur Saine (ib. 471), De l'escureul (Méon IV 187), Salut d'enfer (Jub. Jongl. 43), Le dit de la maaille (ib. 101). Daß der Verfasser des letzten Gedichts ein Jongleur war, geht schon aus dem Inhalt hervor.

Verhältnismäßig wenig reiche Reime wendet der Verfasser der Ordene de chevalerie (s. No. 84) an, dem schon in der Histoire littéraire Unbildung vorgeworfen wird; nur am Schlusse sieht er sich gemüßigt, grammatische, resp. derivative Reime anzubringen; vgl. V. 499 fl. — Allerdings läßt sich andererseits mitunter in solchen Gedichten Mangel an reichen Reimen beobachten, welche Bearbeitungen lateinischer Grundlagen sind. Dies dürfte von der Erzählung De Narcisus (Méon IV 143) gelten, in welcher der aus Ovid (Metam. III 339 ff.) entnommene Stoff allerdings etwas frei bearbeitet ist!, und ferner von dem Castoiement d'un père à son fils (s. No. o), welches, wie bekannt, die Übertragung der doctrina clericalis des Pietro d'Alfonso ist. Was das bei Méon auf diese Sammlung folgende Gedicht betrifft, so sagt P. Paris in der Histoire littéraire XXIII 738, der Verfasser desselben, Robert de Blois, habe an sein größeres Gedicht Beaudous, von dem le chastiement des dames (s. No. 50) nur eine Episode ist, nicht selbst die letzte Hand angelegt und er habe vielleicht nicht die Zeit gehabt, die Verse noch einmal durchzulesen; hat dies seine Richtigkeit, so ist diesem Umstand vielleicht hier der Mangel an reichen Reimen zuzuschreiben.

¹ Dasselbe ist der Fall in der bei Méon IV 326 ff. stehenden Erzählung De Piramus et de Tisbé (vgl. Ovids Metam. IV 55 ff.), welche übrigens nicht durchweg in achtsilbigen, paarweis gereimten Verszeilen geschrieben ist.

Wenn zwar sehr häufig in diesen Gedichten, namentlich in solchen, die von minder gebildeten Verfassern herrühren, mit dem Mangel an kunstmäßiger Behandlung des Reimes der Inhalt derselben auf besonderen Wert keinen Anspruch erheben darf, so ist dies doch durchaus nicht immer der Fall. Gedichte, die verhältnismäßig wenig reiche Reime aufweisen, haben mitunter einen größeren künstlerischen Wert als solche, von denen dies nicht gilt. So finden sich beispielsweise in dem entschieden poetischen Dit de la Rose (No. 01) verhältnismässig wenig reiche Reime; ähnliches gilt von der Erzählung Du preudome qui rescolt son compere de noyer (Méon I 87), in welcher die Erzählungsweise durch ihre außerordentliche Knappheit anspricht, sodass es scheinen möchte, als habe der Verfasser auf den Inhalt bei weitem mehr Gewicht gelegt als auf die Form. - Nach G. Paris' Meinung gehört der im XIII. Jahrh. verfasste Lai de l'épervier zu dem Besten, was das Mittelalter an versifizierten Erzählungen hervorgebracht hat; wenngleich dem Verfasser desselben öfters Reime auf bloßen Vokal genügen, so finden sich doch in diesem Gedicht so viele reiche Reime, dass dieselben keineswegs als unbeabsichtigt angewandte angesehen werden können (s. No. 104).

In dem ebenfalls von G. Paris edierten, in zwei Teile zerfallenden Lai d'amours zeigt sich zwar ein auffallendes Suchen nach reichen Reimen (s. Gröber, in Ztschr. f. rom. Phil. III 151 f.). Allein es sind gar viele von ihnen bequeme zu nennen, vielfach werden um des Reimes willen Flickwörter, ja ganze Flickzeilen, Wiederholungen in ziemlich ungeschickter Weise angewendet. V. 11

heifst es:

Comme il avint vos voil conter;

durch den folgenden Vers:

Et de lui vos voil aconter

erfahren wir inhaltlich gar nichts Neues; der Verfasser bringt diesen Vers nur, um mit conter reich zu reimen. In beiden Teilen des Gedichtes ist, wie dies die erhaltenen Verhältniszahlen (No. 154 und 157) zeigen, die Behandlungsweise des Reimes, resp. die Anwendung des reichen Reimes dieselbe. Girard, der Verfasser dieses Lai d'amours ist minder sorgfältig in der Wahl seiner Reimwörter als der Verfasser der naiven Erzählung Del tumbeor Nostre Dame (s. No. 149). Wenn man letztere mit dem Herausgeber Foerster noch ins XII. Jahrh. zu setzen hat, so würde sich unter den zuletzt besprochenen Gedichten hier zuerst ein direkt ausgesprochenes Erstreben und Suchen nach reichen Reimen zeigen. Die Sprache des Gedichtes rechtfertigt jedoch jene Annahme nicht.

Bevor wir nunmehr zur Besprechung von Gedichten übergehen, die nicht in achtsilbigen, paarweis gereimten Versen geschrieben sind, ist noch einmal auf diejenigen Dichter zurückzukommen, von denen wir in diesem Abschnitt ausgegangen sind, nämlich auf die Dichter, die es sich angelegen sein lassen, in den hierher zu zählenden Gedichten den reichen Reim so viel als möglich anzuwenden

und welche genügende männliche Reime nur in bestimmten Fällen, die oben aufgeführt sind, zulassen. Es sind dies hauptsächlich Gautier de Coincy, Baudouin de Condé, Rutebeuf, die beiden Verfasser des Roman de la Rose, Guillaume de Lorris und Jean de Meung, endlich Jean de Condé (vgl. No. 173, 184, 175, 174, 186, 179). — Mit diesem Meiden der genügenden männlichen Reime, mit dem Streben, den Reim voller zu gestalten, gehen bei beinahe allen den hierher zu zählenden Dichtern Reimspiele der gewagtesten Art Hand in Hand. Schon bei Gautier de Coincy sind solche Künsteleien ungemein häufig. Wo er nur kann, wendet er grammatischen Reim an und begnügt sich dabei meist nicht mit nur zwei Reimpaaren; vgl. z. B. Prol. V. 311-24: traiz: traiz, traite: traite, traie : retraie, traions : retraions, traire a : traira, traire : retraire, trait : trait. Unangenehm müssen uns Reime berühren wie diejenigen, die das Miracle de St. Hyldefonse beschliefsen. Überhaupt läßt sich beobachten, dass Gautier gerade am Schluss von verschiedenen Gedichten Reimkünsteleien mit großer Vorliebe anzubringen sucht. Vgl. dazu Poquets Ausgabe p. 100, 231, 280, 310, 326, 332, 384, 416. 426). Dass er auch im Innern seiner Verse gekünstelte Figuren aller möglichen Art anwendet, darauf sei hier nur ganz kurz hingewiesen. Oft freilich werden wir bei der Betrachtung der häufigen Wiederholungen derselben Wörter in aufeinanderfolgenden Versen das Gefühl nicht unterdrücken können, daß dieselben dem Verfaser auch dazu dienen mochten, die Verse auszufüllen.

Auch Rutebeuf wendet Reimspielereien häufig an; dies zeigt z. B. der Schluss des Dist de Notre Dame (Jub. II. p. 168), wo sich folgende Reimwörter finden: recorder: racorder, descordons: ses cordons, s'acorde: misericorde, acort: acort, cor Dé: racordé.

In dem ib. p. 113 stehenden Gedicht Du sacrestain et de la fame au chevalier, welches bereits Méon (Fabl. IV. p. 119) veröffentlichte, finden sich abgesehen von den reich erstrebten und häufig gebrochenen Reimen im Innern der Verse vielfache Wortspielereien und Künsteleien, vgl. V. 1 ff., V. 16 ff., V. 49 ff., V. 399 ff.

Auffallend ist es, daß sich in seiner Vie de Ste. Marie Egyptiane, einem seiner längeren Gedichte, verhältnismäßig viel genügende männliche Reime finden, ja auch Reime auf bloßen Vokal

wie midi: merci V. 720, Reime, welche er sonst meidet.

Noch weiter als Gautier de Coincy und Rutebeuf sind die beiden Condé, namentlich der Vater Baudouin de Condé gegangen; ganze Gedichte sind von ihnen in equivoken Reimen verfaßt (vgl. Schelers Ausgabe t. I. No. VII. X. XI, ferner t. III. No. XLII). Naturgemäß enthalten dieselben eine große Anzahl von gebrochenen Reimen; in mehreren weist die bei weitem größere Hälfte der Verse Reime auf, in denen sich der Gleichlaut auf zwei und drei volle Silben erstreckt; es sei nur auf die Gedichte VIII und IX im ersten Bande der Schelerschen Ausgabe und auf die unangenehme Spielerei t. III No. LXIV hingewiesen. Jubinal hat zwei Gedichte Baudouins de Condé, ohne den Namen des Verfassers zu nennen,

in seinen Nouveau Recueil de contes, fabliaux et dits aufgenommen; die von uns mitgeteilten Zahlenverhältnisse (s. No. 185 und 189) gelten für die in dieser Sammlung stehenden Texte (s. Jub. Nouv. Rec. I p. 327 Le bacheler d'armes, ib. II p. 50: Le dit de gentillece). Letzteres Gedicht, welches übrigens unsere Tabelle beschliefst, giebt Scheler in seiner Ausgabe t. I. p. 175 ff. verkürzt wieder, wie es scheint nach genauer Untersuchung der Handschriften.<sup>1</sup> Den einzigen in der Version bei Scheler sich findenden genügenden männlichen Reim V. 131.2 iés: liés finden wir bei Jubinal durch die letzten Reimwörter des dort mitgeteilten Textes l'ies : liez beseitigt. Inhaltlich sind die Ergänzungen dieses Gedichtes, welche Scheler in seinen Anmerkungen p. 161 ff. mitteilt, für den Zusammenhang ebensowenig notwendig als störend, wenn man bedenkt, dass es im Stil dieser Dichter lag, ihren Stoff oft bis zum Überdruss breitzutreten, um nur ihre Reimkünsteleien anzubringen. [Das bei lubinal 1, c, p, 58 auf den Dit de gentillece folgende Gedicht Le dit de perece zeigt eine ähnliche Behandlungsweise des Reimes und eine fast völlige Durchführung des reichen Reimes]. In dem längsten Gedicht Baudouins de Condé: li prisons d'amours (Scheler t. I. No. XXI) finden sich verhältnismäfsig viel mehr genügende männliche Reime als in den kürzeren Gedichten. Es ist als ein Charakteristikum Baudouins anzusehen, daß er etwas darin sucht, Wörter von gleicher Form und von gleichem oder verschiedenem Stamm in ihren verschiedenen Bedeutungen anzuwenden, die Scheler in seinen Anmerkungen sich bemüht herauszulesen. In der Prison d'amours finden sich aber entschieden einige Reime, in denen Wörter von gleicher Form und völlig gleicher Bedeutung gebunden worden sind, vgl. ma dame V. 89, s'enbat V, 684, enlacié V. 1020.

Vom heutigen Standpunkte aus wird man einen großen Teil der von Gautier de Coincy, Rutebeuf und den beiden Condé gebrauchten reichen Reime als bequeme bezeichnen müssen; letztere beiden Dichter meiden zwar Reime, die wir in unsere Rubrik A gerechnet haben, d. h. Reime von Wörtern, in denen gleiche Flexionsund Formationselemente allein die Reichheit des Reimes bewirken, aber Reime von Simplex und Compositis oder von Compositis unter einander wenden sie, selbst wenn die Bedeutungen ganz naheliegende sind und durchaus keinen Gegensatz aufweisen, in hohem Grade an.

Guillaume de Lorris und Jean de Meung, die beiden Verfasser des Roman de la Rose, reimen, ohne in lästiger Weise zu künsteln, reich und verhältnismäßig gut. Bei Letzterem ist zu bemerken, daß er genügende männliche Reime nur ganz ausnahmsweise (1%),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es sei mir gestattet, an dieser Stelle auf ein Versehen Schelers aufmerksam zu machen. Bei der Besprechung der Handschriften, in denen sich dies Gedicht befinden soll, sagt Sch. p. 461, dasselbe sei auch in A enthalten. — Im Widerspruch dazu heißt es in der Einleitung p. XXVI: Il (le manuscrit A) renferme toules les pieces du manuscrit de Bruxelles, moins le No. 13 (Dit de gentilesse).

gewöhnliche weibliche Reime aber in sehr hoher Zahl anwendet. Auch sei darauf hingewiesen, dass männliche Reime, in denen der Gleichlaut mit dem Vokal der vorletzten Silbe beginnt und die weiblichen genügenden Reime das Hauptcontingent seiner Reime überhaupt bilden; es sind dies Reimarten, die ganz gleiche Bedeutung haben würden, wenn man das a voll tönen ließe. Nur gegen den Schluss hin scheint Jean de Meung gewöhnliche weibliche Reime etwas seltener anzuwenden.

Das häufige Auftreten der genügenden weiblichen Reime, das wir auch bei Gautier de Coincy und bei Rutebeuf finden, ist als ein Vorzug anzusehen; denn Reime dieser Art bestehen zumeist aus Bindungen von verschiedenen Stammsilben.

In der Parabel vom echten Ringe, li dis dou vrai aniel, ist das Erstreben von reichen Reimen deutlich (s. No. 181); identische Reime sind gemieden, ebenso Reime auf bloßen Vokal. Unter den acht sich in diesem Gedicht findenden genügenden männlichen Reimen sind in sechs Fällen eins der Reimwörter oder beide einsilbige.

Alle bisher betrachteten Gedichte sind in achtsilbigen, paarweis gereimten Versen geschrieben. Es sei hier noch der bei Jub. Nouv. Rec. II I ff. stehende Romanz des Franceis erwähnt, ein satirisches Gedicht, in welchem je vier achtsilbige Zeilen monorime Stanzen bilden. André, der Verfasser desselben, wendet hierin reichen Reim häufig und jedenfalls nicht unabsichtlich an. Das Datum des Gedichts ist jedoch nicht sicher festgestellt. Nach der Histoire littéraire XXIII 410, die André mit André de Coutances identifiziert, ist es vor dem Jahre 1204 verfasst. Allein dies Datum beruht lediglich auf der Überweisung des Gedichts an André de Coutances. Ein späteres Datum der Abfassung ist sehr wohl möglich. Der Romanz des Françeis zeigt normannische Reimbindung, aber keine dem Roman de la Resurrection des André de Coutances 1 (jetzt herausgegeben von Reinsch, Herrigs Archiv Bd. LXIV, siehe dazu Ztschr. VI 154 ff.) eigentümlichen Lauterscheinungen.<sup>2</sup>

B.

Von Gedichten, die paarweis gereimte sechssilbige Verse enthalten, sind Philipe de Thauns Cumpoz und Bestiaire in Bezug auf Behandlungsweise des Reimes untersucht worden und es sind die für dieselben geltenden Verhältniszahlen in unserer Tabelle unter den Nummern 47 und 53 aufgeführt worden. - Bei Betrachtung derselben werden wir uns wundern müssen, dass sich in den kurzen Versen des ältesten bekannten französischen Dichters

kennbar erstrebt. G.]

<sup>1</sup> Vgl. De la Rue: Essais historiques sur les bardes, les jongleurs et les trouvères normands et anglonormands. Caen 1834. II 306-308.

<sup>2</sup> [In der Resurrection des André de C. ist der reiche Reim unver-

reiche Reime häufiger angewandt finden als in vielen jüngeren Gedichten, die in achtsilbigen, paarweis gereimten Versen geschrieben sind. Wenn Philipe de Thaun größere Reichheit zu zeigen scheint, so hat dies nicht seinen Grund in feinerem Gehör und Geschmack, sondern es wurde ihm vielmehr im Gegenteil schwer, nach Ablauf von sechs Silben einen Reim zu finden; beweisend dafür scheinen im Bestiaire diejenigen Verse, mit denen er die sechssilbigen gegen die achtsilbigen Verse zu vertauschen beginnt:

Or voil [jo] mun metre müer Pur ma raison melz ordener.

Er mußte sich daher auch öfters mit Assonanzen begnügen und erlaubte sich dem Reim zu Liebe mancherlei Licenzen (siehe Malls Einleitung p. 27 ff.). Um seine Reime zu bilden, griff er zu den einfachsten Mitteln; sehr häufig setzte er (s. Mall ibid.) gleiche Flexionssilben, oft gleiche Wörter in den Reim und damit ergab sich der bei ihm vorkommende reiche Reim zumeist von selbst. Dies zeigt sich besonders in der zweiten Hälfte des Cumpoz. Hier finden wir, um nur ein Beispiel anzuführen V. 2537-44: serreit: esquardereit, serreit: cuncerreit, serreit: semblereit, serreient: semblereient (die letzteren vier Verse bilden sogar einen grammatischen Reim, jedenfalls nur zufällig und ohne Absicht), wo sich also reicher Reim aus der Zusammenstellung von Wörtern mit gleicher Flexionsendung ergab; Wörter' mit gleichen Bestandteilen bilden reiche Reime z. B. V. 2162-66, wo Philipe de Thaun die Tagesnamen reimen lässt. Die betreffenden Wörter lauten: vendresdi: mercresdi: lunsdi: samadi: jusdi. Reiche Reime solcher Art geben uns ein Kriterium nicht für eine höhere, sondern vielmehr für eine niedere Ausbildung des Reimgefühls des Verfassers.

Von weltlichen Gedichten ist das bei Jubinal: Jongleurs p. 158 ff. stehende De l'Eschacier ebenfalls in sechssilbigen, paarweis gereimten Versen verfaßt. Auch hier tritt reicher Reim verhältnismäßig selten und kaum beabsichtigt auf; sei es, daß es auch in diesem Gedicht der Kürze der Verszeilen wegen dem Dichter schwer fiel, reich zu reimen, sei es daß es von einem weniger gebildeten Verfasser herrührt, der den Wert des durch den reichen Reim erzeugten volleren Gleichlautes nicht kannte oder ihn nicht anwenden konnte. Die Erscheinung auf das Unvermögen des Dichters resp. auf Mangel an Bildung zurückzuführen, erscheint uns bei der Flachheit des Inhalts dieses Gedichets das Natürlichere.

C.

Von altfranzösischen Gedichten, die in längeren Verszeilen geschrieben sind, machen die Nationalepen, die — abgesehen von Gormund und Isumbart — in zehnsilbigen, weniger häufig in zwölfsilbigen Versen abgefast sind, den Hauptbestandteil aus. — In

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Tobler l. c. p. 8.

vorliegender Arbeit brauchten diese Gedichte darum nur wenig betücksichtigt zu werden, weil die Verfasser von diesen Nationalepen, namentlich von solchen, die noch ins XII. Jahrhundert gehören, nicht rein reimen, sondern sich mit der Assonanz begnügen. Im XIII. Jahrh. gewinnt der reine Reim die Oberhand, namentlich bei stumpfen Endungen, während bei den klingenden auch hier Assonanz noch häufig anzutreffen ist, was darauf zurückzuführen ist, daß die letzte unbetonte Silbe derselben die Konsonantendifferenz verminderte. Daß es den Dichtern dieser Nationalepen im Allgemeinen schwer fiel, rein zu reimen, darüber darf man sich um so weniger wundern, als die Gedichte in — mitunter außerordentlich langen — Tiraden abgefaßt sind. Die Verfasser hatten eine Reihe gleichlautender Reime beizubringen und diese machten die Anwendung resp. Durchführung des reichen Reimes a priori unmöglich. Die Qualität der Reime mußte hier unter der Quantität leiden.

Von den hierher gehörenden Gedichten zeigen die von Adenet li Rois verfaßten in der Behandlung des Reimes noch die relativ größte Kunstfertigkeit. Daß A. hier auf die Qualität des Reimes bedacht nahm, ergiebt sich schon daraus, daß seinen drei in Tiraden verfaßten Gedichten verschiedene Schemata zu Grunde liegen. Die Enfances Ogier 1 sind in zehnsilbigen Versen geschrieben; Berte aux grans pies 2 weist Alexandriner-Tiraden auf, in denen meist, nicht immer, der Reimvokal einer in stumpfen Reimen abgefaßten Tirade derselbe ist wie der vorletzte in der folgenden Tirade, die klingende Reime enthält. Ein drittes Schema liegt dem Bueves de Commarchis 3 zu Grunde, welches sich von dem zuletzt genannten nur dadurch unterscheidet, daß der letzte Vers einer jeden Tirade nur aus einem hémistiche besteht.

Ein bloßer Überblick könnte zu der Meinung führen, daß in diesen Gedichten reicher Reim erstrebt ist; denn es finden sich in der That eine große Anzahl von Tiraden, welche auffallend viel reiche Reime darbieten. Zumeist aber sind dieselben entstanden durch Zusammenstellung von Wörtern mit gleichen Flexions- und Formationselementen im Reime und solche finden sich dann oft in ganzen Reihen hintereinander ohne Unterbrechung. So bieten in den Enfances Ogier die Verse 5216—5280, also 65 Verse ohne Ausnahme reiche Reime, insofern als der Reim durch die Silbe te gebildet ist. — Viele Tiraden auf ent resp. ant zeigen reiche Reime; gleiche Flexionsendungen z. B. des Futurs und Conditionnels etc. bringen den reichen Reim von selbst mit. — Doch ist es eine Kunst, in dieser Weise zu reimen? Monotonie nicht Klangfülle wurde hier erzielt. — Dasselbe gilt von der beinahe unangenehm häufigen Zusammenstellung von Reimwörtern, von denen das eine

Adenés li Rois: Les enfances d'Ogier p. p. A. Scheler. Bruxelles 1874.
 Adenés li Rois: Li roumans de Berte aus grans piés p. p. A. Scheler. Bruxelles 1874.
 Adenés li Rois: Bueves de Commarchis p. p. A. Scheler. Bruxelles 1874.

das Simplex, die anderen Composita desselben sind. Oft ist der Dichter gezwungen, so zu reimen. Der reiche Reim ergiebt sich von selbst, wenn Adenet z.B. in den Enfances Ogier in der Tirade V. 5364—390, also in 27 Zeilen, die die Reimendung endre enthalten, prendre und verschiedene Composita neunmal in den Reim bringt. Die Zahl der Stammwörter auf diese Endung ist eben eine beschränkte.

Dass wir es jedoch bei Adenet nicht mit einem gewöhnlichen Dichter zu thun haben, ersehen wir aus gewissen Eigentümlichkeiten seiner Reimweise. Er scheint zu fühlen, daß die zu häufige Wiederholung desselben Reimes mit der Zeit ermüden muß und sucht Abhilfe. Häufig läfst er nämlich zwei, oft vier und mehr aufeinander folgende Zeilen je zwei und zwei reich reimen; s. z. B. Enfances Ogier V. 838-45: souner: raüner, viser: penser, soubiter: porter, jurer: durer; ferner Bueves de Commarchis V. 538 ff.: desprise: desprise, franchise: Commarchise, requise: aquise. — Acht auf einander folgende Zeilen reimen in dieser Weise reich in Berte aus grans pies V. 1054 ff.: oster : douter, vergonder : garder, recouvrer: ouvrer, assener: plouviner. - Nicht selten wendet er in ähnlicher Weise verschlungene Reime an; so Buev. de Com. V. 142 ff. avaine: demaine, vaine: demaine; V. 2418 ff. errant: maintenant: corant : avenant; V. 3244 ff. ira: otroia: faurra: lermoia und in derselben Tirade V. 3258 ff. porta: esperonna: hasta: torna; Berte a.g.p. V. 376 ff. saisir : couvenir : plaisir : honnir ; V. 3220 ff. iretés : Florimés : getés : més; verités; remés; auch in anderer Reimstellung als umfassende Reime; Buev. de Com. V. 3287 ff. destrier: conseillier: merveillier: detriier; V. 3406 ff. escouta: apela: rala: s'arresta; Berte a. g. p. V. 388 ff. rire; dire; d'ire: descrire; V. 729 ff. roial: ostal: mortal: loial u. s. w.: solcher Fälle giebt es viele.

Ähnliche Erscheinungen zeigt keine weitere Tiradendichtung aus dem Nationalsagenkreis. Man wird also sagen können, im National-Epos ist mit verschwindenden Ausnahmen Auftreten des reichen Reims dem Zufall zuzuschreiben; er konnte wegen des häufigen Wiederkehrens des Gleichlautes nicht beabsichtigt werden. Ähnliches gilt von dem in verschieden langen Alexandriner-Tiraden abgefassten Chevalier au cygne et Godefroid de Bouillon<sup>1</sup>, in welchem der Stoff zum Teil historisch ist. Auch hier ergiebt sich reicher Reim häufig von selbst; er besteht in Wörtern mit gleichen Formations- und Flexionssilben; in der Tirade V. 5998-6027 z. B., also in 30 Versen, sind die Reimwörter mit einer Ausnahme Infinitive; ähnlich ist es in der Tirade V. 4761—94; vgl. noch die Tirade V. 6942-76, wo die Verbalflexionsendung oit durchgehend im Reime steht. In der Tirade V. 10373 ff. werden durch die Endung të zehn aufeinander folgende reiche Reime gebildet, natürlich nirgends in künstlerischer Absicht. Ähnlich ist es bei den oft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le chevalier au cygne et Godefroid de Bouillon p. p. Reiffenberg. Bruxelles 1846. 2 vols.

wiederkehrenden Tiraden auf ent, in denen sich häufig Reime auf ment finden, s. z. B. Tirade V. 614—32.

Weit seltener als in den zuletzt besprochenen Gedichten findet sich reicher Reim in der viel älteren Vie de St. Thomas le martyr des Garnier de Pont Sainte-Maxence <sup>1</sup>, die in fünfzeiligen monorimen Alexandrinerstrophen verfast ist. Vgl. z. B. Tirade V. 160—110 ensement: terment: gent: nettement: parmeinnablement, vgl. noch V. 805—2000, V. 1050—54 etc.

Was nun kürzere Gedichte meist weltlichen Inhalts betrifft. die in längeren Versen abgefast sind, so zeigen sich dieselben so zusammengesetzt, dass mindestens vier monorime Verszeilen und dieses Vorkommen ist gerade das häufigste — auf einander folgen. [In paarweis reimenden Alexandrinern ist das Gedicht d'Ezéchiel (Jub. jongl. p. 124) verfasst; ebenso Gautiers de Coincy Salus Nostre Dame, welch' letztere bei Poquet p. 737 ff. zu Stanzen von vier Zeilen zusammengefaßt sind.] — Im Allgemeinen gilt von diesen Gedichten dasselbe, was bisher von in gleichen Langzeilen geschriebenen Gedichten gesagt worden ist. Der in ihnen vorkommende reiche Reime ist kaum als kunstvoll anzusehen; derselbe ergiebt sich bei gewissen Reimen von selbst. Ersichtlich ist dies aus einer Anzahl von Gedichten dieser Art, welche bei Jubinal, Nouv. Rec. etc., namentlich im ersten Bande, stehen. — Man wird jedoch bei diesen Gedichten zu scheiden haben. In nahezu allen findet sich reicher Reim. Mehr zufällig treffen wir ihn in mehreren Gedichten bei Jubinal, z. B. in Le dit des anelés (I 1), Le dit de la bourjosse de Romme (p. 79), le dit de Flourence de Rome (p. 88), welch' letzteres Gedicht auch einige ungenaue Reime aufweist. — Hier ergiebt sich reicher Reim durch Anwendung gleicher Reime, Bindung von Reimwörtern mit gleichen Flexions- und Formationselementen, durch Gegenüberstellung von Simplex und Compositis, deren Bedeutungen sehr naheliegende sind. Erstrebt ist dagegen der reiche Reim in manchen anderen Gedichten, wie man dies besonders aus der Anwendung von equivoken Reimen und der gar zu häufigen Bindung von Simplex und Compositen ersieht; vgl. hierzu Jub. Nouv. Rec. II 23 ff.: Du plait Renart de Dammartin contre Vairon son roncin, wo sich auch viele gute reiche Reime wie di: entendi: rendi: respondi; emploi: ploi: afebloi: Trambloi finden.<sup>2</sup> — Durchweg gute, nicht bequeme reiche Reime finden sich in Gedichten dieser Art fast gar nicht. - In dem Jub. ib. II. V 65 ff. stehenden Des VI manières de fols findet sich z. B. in der ersten Stanze descorde in derselben Bedeutung zweimal im Reim; als bequeme sind solche auf ement (Adverbial- und Substantivendung), auf roit (s. Stanze 43 und 41) zu nennen. Im Gegensatz hierzu finden sich in demselben Gedicht bessere reiche Reime wie apeler

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> p. p. C. Hippeau. Paris 1859. <sup>2</sup> Es sei bemerkt, daß dies Gedicht nach der Hist. litt. um 1265 verfaßt ist.

: aler: celer: acoler oder folie: mélancolie: lie: colie. — Auffallender ist das Erstreben von reichen Reimen in dem auf dieses in der Sammlung folgenden Gedicht De la fole et de la sage, wo beinahe alle stumpfen Reime reiche sind, in denen sich der Gleichlaut häufig auf die penultima erstreckt. Dürfen aber Zusammenstellungen wie veoir: veoir: veoir: asseoir (Str. 7), parlie: partie: departie: parlie (Str. 29), avoir (Inf.): avoir (Subst.): savoir (Inf.): savoir (Subst. Str. 44) und ähnliche in den Strophen 12, 15, 39 etc. Anspruch auf Kunstfertigkeit machen? Solche Gedichte haben — was Reimtechnik anlangt — entschieden geringeren Wert als Gedichte, in denen reicher Reim zwar seltener auftritt, in denen aber vorzugsweise Wörter von verschiedenen Stämmen im Reim gebunden werden wie dies z.B. in dem Gedicht Des taboureurs (Jub. jongl. p. 164) der Fall ist, in welchem sich der Verfasser sträubt, mit einem tabourcor verwechselt zu werden.

Rutebeuf hat in seinen in Langzeilen verfasten Gedichten häufig reich, sehr reich gereimt; allein er hat sein Princip, reich zu reimen, das er bei Gedichten mit paarweis gereimten Versen so ziemlich durchgeführt hat, in diesen Gedichten nicht durchführen können; ein großer Teil dieser reichen Reime sind begueme zu nennen, zumal sich auch in denselben eine Anzahl gleicher Reime finden, vgl. sein Diz de la voie de Tunes (ed. Jub. I 160), ferner Diz de Puille, Diz des Jacobins (t. I p. 208). Das Gedicht De la vie du monde (Jub. II 30), welches mehrere Verstöße gegen die Metrik enthält, die kaum dem Verfasser zuzuschreiben sind, zeigt ebenfalls monorime Alexandriner-Stanzen zu vier Versen. Es beginnt mit einer ansprechenden Einleitung von neun durchgereimten Zeilen, von denen die ersten fünf Cäsurreime enthalten. Nach dem Schema 6a 6b 6a 6b etc. aufgestellt, erinnern diese Zeilen lebhaft mit ihren Eingangsworten an den typischen Anfang der sons d'amours und Pastourellen; es hat Rutebeuf hier ein geistliches Lied nach der Schablone von weltlichen begonnen und wir haben es hier also mit einer "geistlichen Parodie einer weltlichen Form" zu thun (vgl. Wackernagel: Altfranzösische Lieder und Leiche p. 184).

Wir haben gesehen, daß es im Allgemeinen bei Gedichten, die in langzeilgen Stanzen verfaßt sind, den Verfassern selbst bei ausgesprochenem Bestreben schwer fiel, reich und gut zu reimen. — Noch sei darauf aufmerksam gemacht, daß solche Verfasser auch hier, wenn es ihnen nicht gelingen will, in allen Zeilen ihrer Stanzen reichen Reim durchzuführen, sich häufig damit begnügen, denselben in zwei aufeinander folgenden anzuwenden; vgl. z. B. De la fole et de la sage (Jub. N. R. II p. 75) greignor: seignor, améor: maintenéor, und ähnlich bei weiblicher Endung (p. 79) perte: aperte, deserte: deserte; ferner Dit du Beuf (Jub. ib. I 42 ff.) valoir: chaloir, recevoir: avoir (p. 61).

Noch einige Reimspielereien mögen hier Erwähnung finden, die sich in Gedichten mit monorimen Langzeilen vorfinden. So läfst Gautier de Coincy in dem bei Poquet p. 763 stehenden

Gebet 25 Alexandriner aufeinander folgen, in denen durchweg Substantiva auf tion im Reime stehen. Nicht minder unerquicklich ist die Reimweise in dem aus 62 Langzeilen bestehenden Gedicht D'une dame de Flandres c'un chevalier tolli a un autre par force (Barb. & Méon III 444), wo alle Verse auf tort ausgehen mit Ausnahme einiger weniger auf cort. 1 — Schliefslich sei noch auf das letzte Gedicht der Méonschen Sammlung (IV 485 ff.) hingewiesen, welches eigentlich nicht hierher gehört, da sich der Reim meist in lateinischen Wörtern findet. Der Verfasser, der dies teils aus französischen, teils aus lateinischen Wörtern bestehende Gedicht iedenfalls in heiterer Stunde abfafste, bestrebt sich auch bei den lateinischen Reimwörtern voll zu reimen. Die darin vorkommenden lateinischen Citate, die immer auf vier durchgereimte Alexandriner folgen, sind teils Distichen, teils Hexameter oder Pentameter, Interessant ist das Gedicht insofern, als hier (das erstemal in der französischen Litteratur?) französische Worte, wenn auch vereinzelt, im Hexameter und Pentameter angewendet werden. Vgl. V. 48:

Qui n'a pecuniam, surgat eatque viam,

und V. 53

Vade procul d'ici, pauper, tu n'as que faire ici.

## D.

Um zu erkennen, ob und in welchem Masse reicher Reim in lyrischen und strophischen Gedichten zu finden ist, wurden untersucht die Liedersammlungen von Wackernagel: Altfranzösische Lieder und Leiche, Basel 1846; Mätzner: Altfranzösische Lieder, Berlin 1853; Bartsch: Altfranzösische Romanzen und Pastourellen, Leipzig 1870, die in Herrigs Archiv Bd. 41—43 befindliche Wiedergabe der Lieder der Berner Liederhandschrift No. 389; Scheler: Trouvères belges du XIIe au XIVe siècle, Bruxelles 1876 und davon die Nouvelle série, Louvain 1879, endlich die Lieder des Châtelain de Couci (ed. F. Michel, Paris 1830). — Im allgemeinen läst sich nach unseren Untersuchungen mit völliger Bestimmtheit sagen, dass im Gegensatz zur Lyrik des XV. Jahrh. in diesen lyrischen Gedichten ein Erstreben des reichen Reimes nicht besteht, ja daß sich nicht einmal Geschmack für denselben zeigt; der in ihnen vorkommende reiche Reim beruht vielmehr auf Zufall; nur in seltenen Fällen ist er auch bei weltlichen lyrischen Gedichten des XIII. Jahrh. als beabsichtigt anzusehen.

¹ Reimanstrengungen dieser Art finden wir auch sonst. Es sei nur an Peires de Corbiac didaktisches Gedicht Tezaurs erinnert, in welchem der Dichter 840 Alexandriner auf die Endung ens ausgehen läßt (vgl. Diez: Poesie der Troubadours p. 97; der Schluß dieses Gedichts findet sich bei Bartsch, Chrest. prov. 3º édit. Elberfeld 1875 p. 212 ff.). Noch weiter geht Scarron, der in seinen in achtsilbigen Versen geschriebenen Boutades du capitan Matamore, 1646 aufgeführt, die Silbe ment als Reimsilbe durchführt (vgl. Th. Gautier: Les grotesques. Paris 1859 p. 391).

Reiche Reime finden sich hin und wieder in einzelnen Strophen, so z. B. in den Gedichten: Wackernagel 11, ein lyrischer lai, in welchem, wie der Herausgeber p. 171 sagt, mit epischer Objektivierung angenommen wird, dafs ihn Tristan singe; Bartsch I 59 (namentlich Str. 7. 10. 18; resp. CLVI 1 Str. 7), Mätzner 15 (Str. 3), Mätzner 38 (= Wackernagel 10, von Crestien de Troyes verfafst, vorletzte Strophe), ferner Herrig I. LIX (letzte Strophe), CNLI (1. Str.), CLXXXII (3. Str.), CDXLVII, CDL (1. Str.), CDLXXXVI (1. 4. Str.); Scheler, Nouv. sér: Gonthier de Soignies 22 (3. Str.), ebenso 14 (3. und 4. Str.).

Reicher Reim ergiebt sich mitunter durch Zusammenstellung von gleichen Flexions- und Formationselementen im Reime, also nicht kunstvoll: Wackernagel 9 (von Crestien de Troyes), Mätzner 39, XVIII, XLIII (3. Str.), LII, LXXVII (1. 2. Str.), XCVII (vorletzte Str.), CXLVIII, CLXXXIX, CCCXC (3. 4. 5. Str.); Scheler, Trouv. belges: Mathieu de Gand No. 7; nouv. sér. Gonthier de Soignies No. 9 und 31 in den letzten Strophen; durch Zusammenstellung

von Simplex und Compositis in CCCXLVIII (3. Str.).

Häufiger und nicht ohne Absicht angewendet findet sich reicher Reim in den geistlichen Liedern Wackernagel 39 (1. Str.), LXXIX<sup>2</sup> und CCCXI; ferner in den Gedichten LXIX (besonders in der vorletzten Strophe), CLXX, CCCLIX (2. 4. 5. Strophe)<sup>3</sup>; Gonthier de Soignies 21 (2. Str.).

Entschiedenes Erstreben des reichen Reimes kann nur zugegeben werden in CXV, CCCXII, einem Bußgedicht, ferner in Wackernagel 29 und Bartsch I 60. — In CDLXIII enthalten mit nur wenigen Ausnahmen die korrespondierenden Versschlüsse je zweier aufeinander folgender Strophen dieselben Wörter. — Sonstige Reimspielereien kommen auch nur vereinzelt vor; so ist grammatischer Reim gesucht Wackernagel 28 und Mätzner 32. — Gonthier de Soignies wendet in dem bei Scheler, Nouv. ser. No. 8 angeführten Gedicht vielfach derivative Reime an 4, die aber nicht aus dem Bedürfniss entstanden sind, den Reim voller zu gestalten, sondern aus dem Bestreben, Wörter, die gleichen Wurzeln angehören, in den Reim zu setzen, und zwar so daß meist das eine derselben ein männliches, das zweite ein weibliches Reimwort ist.

Es muß auffallen, daß sich in dieser großen Zahl von lyrischen Gedichten abgesehen von den vorherbesprochenen Ausnahmen, das Reichreimen nicht zeigt. Wären diese Gedichte wie die chansons

<sup>1</sup> Die in Herrigs Archiv gedruckten Gedichte werden nach der ihnen

daselbst gegebenen lateinischen Bezifferung angeführt.

<sup>3</sup> Doch sind es mehrfach gleiche, resp. bequeme Reime, die hier die

Reichheit bewirken.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies gilt nur für die fünf ersten Strophen; in der folgenden dreizeiligen Strophe und in den übrigen, die offenbar einem anderen Gedicht angehören, ergiebt sich der reiche Reim hauptsächlich durch Bindung von Wörtern mit gleichen Flexions- und Formationselementen; siehe dazu Brakelmanns Anm. H. A. Bd. 42 p. 248.

<sup>4</sup> S. dazu Schelers Anm. p. 294.

d'histoire Gedichte volkstümlicheren Charakters, so dürften wir uns darüber nicht wundern; noch heute finden wir ja in Volksliedern etc., sogar Ungenauigkeiten im Reime nicht selten. Allein wir haben es mit hier Gedichten zu thun, die zum großen Teil im Strophenaufbau und in der Reimgliederung etc. oft bedeutende Kunstfertigkeit und Formkünstelei verraten. Noch befremdlicher wird die Erscheinung, wenn wir sehen, dass Dichter wie Crestien de Troyes in Werken mit paarweis gereimten Versen auf reichen Reim großen Wert legen, in lyrischen Gedichten aber auf diese Vollkommenheit des Reimes verzichten. Dass dies darin seinen Grund haben sollte, daß sich reicher Reim in der provenzalischen Lyrik kaum als beabsichtigt findet, scheint um so weniger einleuchtend, als eine näherliegende Erklärung sich in dem Umstand darbietet, dass ein durch Reichheit der Reime hier beabsichtigter Kunsteindruck beim Vortrag gar nicht zur Geltung kam. Diese Gedichte wurden ja gesungen! Die Melodien aber machten die Anwendung reicher Reime überflüssig, da sie, wenn auch nicht immer durch Wiederholung derselben Töne, so doch jedenfalls durch analogen rhythmischen Abschluß korrespondirende Verse genugsam charakterisierten. Jedenfalls fühlten die "Dichter-Komponisten" selbst, daß bei der Aussprache des gesungenen Wortes die Wirkung, die reiche Reime auf Leser oder Hörer des gesprochenen Wortes ausübten, durch die Melodisierung überboten wurde und der reiche Reim nicht zur Geltung kam.

Dass die Kunstlyrik des 15. Jahrh. den reichen Reim dagegen nicht mehr entbehren kann, hat darin augenscheinlich seinen Grund, dass die ihr angehörigen Dichtungen nicht mehr gesungen, sondern gelesen wurden, und reicher Reim das einzige orale Ornament war, mit dem sich das gelesene Lied noch schmücken konnte.

Bei strophischen Gedichten, in denen sich derselbe Reim in baldiger Aufeinanderfolge wiederholt, versteht es sich in der Zeit der Anfänge der Kunstpoesie außerdem von selbst, daß reicher Reim selten zur Anwendung gelangt; denn die häufige Wiederholung desselben Reimes erschwerte den reichen Reim außerordentlich. -[Wir sehen wiederum von solchen Gedichten ab, deren Verfassern das Reimen überhaupt Mühe machte; das bei Jubinal, Nouv. Rec. II p. 202 stehende Gedicht De Martin Hapart z. B., welches nach dem Herausgeber (l. c. p. 178 Anm.) in das erste Drittel des XIV. Jahrh. zu setzen ist, d. h. in eine Zeit, in welcher reicher Reim eine weitverbreitete Anwendung fand, weist noch einige ungenaue Reime auf]. Wir finden ihn jedoch namentlich gegen Ende des XIII. Jahrh. in strophischen Gedichten offenbar gelehrter Verfasser, die allerdings nicht die künstlerischen Arten dabei verwenden; denn sie gebrauchen mit Vorliebe begueme sowie triviale, bis zum Überdrufs vorkommende Reime wie retenir : venir : tenir oder avoir: savoir: voir. — Es lässt sich beobachten, dass diese Dichter mitunter einen Anlauf nehmen, reich zu reimen; in der Anfangsstrophe und weiterhin in einigen Strophen wenden sie durchweg reiche Reime an, aber sie sind mit nur ganz wenigen Ausnahmen nicht im Stande, diese Reimweise durchzuführen. Dies gilt, um ein beliebiges Beispiel herauszunehmen, von dem Gedicht Les vers du monde (Jubinal, Nouv. Rec. II 124 ff.) und von dem ibid. p. 190 ff. stehenden Lay d'amours (s. Strophe 1 und 8), dessen Abfassung nach Jubinal allerdings erst ins XIV. Jahrh. fällt. — In dem Gedicht Le vergier du paradis (Jub. Nouv. Rec. II 291 ff.) ist der vorkommende reiche Reim sicherlich nicht unbeabsichtigt; die sechste Strophe zeigt nur reiche Reime, in anderen Strophen aber mangelt es gänzlich an solchen.

Bei Gautier de Coincy, auf den hier ebenso wie auf Rutebeuf und die beiden Condé zurückzukommen ist, ist in den strophischen Gedichten, nicht in allen, ein ausgesprochenes Erstreben des reichen Reimes zu erkennen, das häufig zur unangenehmen Reimkünstelei wird. Es sei z. B. auf die erste chanson pieuse (p. 13) verwiesen, wo sich in je zwei aufeinander folgenden Strophen ausschliefslich equivoke und derivative Reime finden. Es war nicht schwer zu finden, dass im letzten Vers der achten Strophe, welche um eine Silbe zu kurz ist, desconfortee zu lesen ist, - Der Dichter wendet auch in lyrischen Gedichten gewöhnliche weibliche Reime mit Vorliebe an, vgl. das VII. Lied; gerade dies Gedicht zeigt, um wie viel mehr bei gewöhnlichen weiblichen Reimen Stammsilben im Reime stehen. Die Reimwörter bilden mit nur einer Ausnahme gute, nicht bequeme Reime. Auf der anderen Seite finden wir nur männliche Reime in dem VI. Liede angewandt, wo sich allerdings auch genügende männliche (meist in einsilbigen Wörtern) finden. — Rutebeuf erstrebt gleichfalls reiche Reime in seinen strophischen Dichtungen, die vorzugsweise weltlichen Inhalts sind; freilich begegnen wir hier, wie dies in der Natur der Sache liegt, dem reichen Reim nicht so häufig wie in seinen Gedichten mit paarweis gereimten Versen. — Bei weitem besser gelingt die Durchführung reicher Reime Baudouin de Condé, der in seinem strophisch abgefassten Ave Maria (s. Scheler t. I No. XV) nur equivoke Reime anwendet. In den Vers de droit Baudouins de Condé<sup>2</sup> (ibid. No. XX) finden wir genügende männliche Reime verhältnismäßig häufiger als in seinen anderen Gedichten; allein das Gedicht gehört nicht ganz Baudouin an, vgl. Scheler I 245 Anm. - In seinen Reimkünsteleien in strophischen Gedichten ist Jean de Condé nicht weit hinter seinem Vater zurückgeblieben, vgl. die Gedichte Dis sur l'Ave Maria (t. III No. XLIV) und Dis de franchise (t. III No. L); sogar retrograde Verse wendet er an! (s. t. III No. XLVII).

Dafs bei dem Bestreben durch solche Reimvirtuosität zu glänzen, — denn Kunst kann man diese unerquicklichen Reim-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Darauf wies schon Foerster, Rich. li b. S. 155 hin, was zu S. 200 anzumerken war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. 24 steht *piour* in der Handschrift, welches nicht in den Reim paßst. In der Meinung, es gehöre ein Wort auf *ons* hin, setzt Scheler *pions*; es gehört aber ein Wort auf *ier* hin. Doch welches?

spielereien nicht mehr nennen — der Inhalt leiden mußte, ist natürlich.

In dem Bisherigen haben wir die Dichtungen nach ihrer Form geschieden, um in ihnen das stärkere oder mindere Auftreten von reichen Reimen zu konstatieren. Wollen wir dieselben auch nach ihren Heimatsorten klassifizieren, so finden sich in Dichtungen jeder Gegend des Kontinents reiche Reime beabsichtigt. Für das Anglonormanische gilt dies nicht, gleichviel ob die in diesem Dialekt geschriebenen Dichtungen zu einer Zeit verfast sind, in der auch auf dem Kontinent das Reichreimen noch unüblich war, oder zu einer Zeit, in welcher — wie in didaktischen mit paarweis gereimten Versen — dasselbe gewissermaßen Regel geworden. Um dies darzulegen, genügt es auf die Zählungsresultate bei folgenden Gedichten hinzuweisen:

Philipe de Thauns Werke (s. No. 47 und 53 obiger Tabelle).

Tristan, Thomas-Fragmente (No. 29).

Geffrei Gaimars Estoire des Engles (No. 18).

Conqueste d'Irlande (No. 2).

Lumiere as Lais (No. 83).

Le chevalier, la dame et le clerc (No. 20).

Man beachte ferner den Reim in den von P. Meyer (Rom. VIII bruchstücksweise mitgeteilten Gedichten: La bounté des femmes, la petite philosophie, wo, wie es scheint, weibliche Reime mit Vorliebe angewandt sind; ferner das Gedicht De l'Yver et de l'Esté (Jub. Nouv. Rec. II 40); des graunz jaianz ki primes conquistrent Bretaigne (ibid. p. 354), du bon William Longespée (ib. p. 339) etc.

Will man nun schliefslich die im Altfranzösischen gehandhabte Praxis des Reimes und speziell des reichen Reimes etwa mit der im Neufranzösischen üblichen vergleichen, so bemerkt man, daß sich der Gebrauch bei den altfranzösischen Dichtern in mehreren Punkten von dem der modernen sehr weit entfernt. — Vor Allem muß es auffallen — schon Wackernagel, l. c. p. 189 macht darauf aufmerksam² — daß a) selbst bei den besten altfranzösischen Dichtern mitunter ungenaue Reime vorkommen, die man nicht den Kopisten allein zuschreiben kann. Es seien hier nur einige wenige Fälle erwähnt, die sich in Gedichten finden, in denen reicher Reim häufig angewandt ist. Hierbei sind nicht ausschliefslich dialektisch stumme Liquidae im Spiele wie folgende Beispiele zeigen können:

Renart V. 3983 banastre: frape, V. 5545 prendre: ramembre, V. 5999 menconge: conte, V. 9245 réonges: oncles.

Robert le Diable: bouche: torne, porte: grosse.

<sup>2</sup> Vgl. auch Tobler I. c. p. 93 und 116.

Guill. d'Angleterre: carolent: s'adossent V. 1298 (p. 91) devinrent: prisent V. 2086.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hiervon dürfte wiederum nur Brandans Seereise auszunehmen sein. Vgl. darüber p. 180.

Blonde d'Oxford V. 2263 desserte : destrece.

Meraugis V. 3537 membre: demande (p. 151 V. 7. 8).

Bestiaire Gervaise V. 1173 eslorde: essorbe.

Bestiaire Guillaume V. 1549 femcles : diverses.

Gautier de Coincy (p. 133 III) puelle : nec.

Dolopathos V. 12166. 67 auques: autres.

Jacques de Baisieux (Des 3 cheval. et del chainse) V. 273 perdre : celestre, V. 43 ravoient : voic.

Des II changéors (Barb. & Méon III 254) V. 191 eure: muce.

Des prélaz qui sont orendroit (Jub. Nouv. Rec. II 316) V. 3 trebles : verbes, V. 31 prodomes : trônes.

Gonthier le Long (la veuve) V. 151 ouvre: noire.

Triomphe des Carmes V. 328 ostent : aprochent.

b) Während im Neufranzösischen bei Gedichten, die in Folgereimen verfaßt sind, Wiederholung desselben Wortes in gleicher Form und gleicher Bedeutung durchaus unzuläßig ist, sind solche gleiche Reime im Altfranzösischen nichts Seltenes. Auch hierauf ist schon an verschiedenen Orten aufmerksam gemacht worden; s. Wackernagel l. c. p. 173, Tobler l. c. p. 108, Foth l. c. p. 44. — Es mögen einige Beispiele dazu folgen:

Crestien de Troyes. Erec. V. 411 pot, Chev. au lyon V. 4803 le requiert, Chev. de la charrette V. 393 tu voldras, V. 1069 aïe, V. 1375 sai, V. 1851 avoit. — Godefroi de Leigni V. 6767 estoient. — Conte du Graal V. 257. 12983 estoit, V. 6505 nos, V. 8691 torne, V. 12421 biaus, V. 13695 abatu, V. 13799 esgarder, V. 36079 trespassa, V. 36927 me metés, V. 37179 éust, V. 36257 atendre.

Messire Gauvain I. V. 647 mie, V. 971 faire, V. 1053 atendre, V. 1139 deux etc. — II. V. 3471 li, V. 3857 il, V. 4159

estoit, V. 4695 conbatre.

Meraugis V. 1621 (p. 69 V. 12) nous, V. 1875 (p. 81 V. 3) auroit, V. 2029 (p. 87 V. 7); V. 2437 (p. 104 V. 22) me dist, V. 3235 (p. 138 V. 20) là; V. 3937 (p. 168 V. 10) aura; V. 4215 (p. 179 V. 20) assailli; V. 5445 (p. 234 V. 3) vous. — V. 5621 (p. 241 V. 12) pointe (Letzteres ist stilistisch berechtigt).

Chev. as II espees V. 939 deschire, V. 1009 maintenant, V. 3639 und

4059 uient, V. 5293 l'esgarda.

Atres perillous V. 663 erra, V. 1739 sëoir. Blonde d'Oxford V. 289 l'autre, V. 391 va, V. 369 souffrir, V. 861 maintenant li dira: convenant li dira.

Blanc. & Orgueill. d'am. V. 1009 coi, V. 1577 voir, V. 1885 vous, V. 4537 amor (im ersten Vers allerdings im Nom. propr. Org. d'amor).

Amadis et Ydoine V. 1625 tres bien seant, V. 2699 aprestée.

Châtelain de Couci V. 64 son temps, V. 3279 und 4999 venir, V. 7535 poura etc.

Cleomades V. 1583. 4 si fait, V. 1647. 8 on. V. 8275 cui il se metoit, V. 12353 cusse.

Brandan V. 1016 par mer, V. 1376 i est.

Phil. de Thaun. Bestiaire V. 603 irrunt, V. 602 ad, V. 678 enfern. Guillaume le clerc. Bestiaire divin V. 887 venu.

Bestiaire Gervaise V. 362 figure.

Tumbeor Nostre Dame V. 27 savoit, V. 81 dit, V. 129 ferai.

Songe de paradis V. 853 estoit, V. 1187 i a.

Rutebeuf, Nouv. Complainte d'Outre mer V. 221 bien sejornei; Voie de Paradis V. 153 devant.

Rom. de la Rose I. V. 363 plains, II. V. 5317 acquis, V. 11657 a fait. Baudouin de Condé XXI. V. 684 s'enbat, V. 1020 enlacié, V. 2817 ensamble.

Jean de Condé I. V. 1047 puet parler 1; XXI. V. 91 euïsses; XXVII. V. 27 voet, XXX. V. 37 fesissent.

Guillaume d'Angleterre p. 83 avoit, p. 151 perter, p. 158 et d'un et d'el. Robert le Diable B II r<sup>o</sup> 1. Spalte faire.

Rom. des VII sages. V. 60 auoit.

Dolopathos V. 4076 avez (auch V. 6309). - V. 613 maintenir.

Eustache le Moine V. 585 habit, V. 687 chi.

Meunier d'Arleux V. 339 jésir.

De la male dame (Barb. & Méon IV) V. 205 lui. Chastiement des dames (ib. II) V. 395 aurez. etc.

Ein großer Teil dieser gleichen Reime weist Hilfsverba und Pronomina auf (vgl. Tobler l. c. p. 107. 108).

c) Während im allgemeinen im Neufranzösischen Wörter gleichen Stammes nur dann durch den Reim gebunden werden dürfen, wenn ihre Bedeutungen den etymologischen Zusammenhang nicht sofort erraten lassen, sind im Altfranzösischen solche Reime, die sich aus Wörtern von gleichem Stamm und ganz naheliegender Bedeutung zusammensetzen, etwas ganz Gewöhnliches. Es ist überslüssig Beispiele dafür anzuführen.

Es seien nunmehr die hauptsächlichsten Resultate vorliegender Arbeit noch einmal kurz zusammengestellt:

I. Die Schwachtonigkeit gewisser Endungen im Altfranzösischen mag den Anstofs dazu gegeben haben, absichtlich den Gleichlaut im Reime zu verstärken; das Mittel dazu bot die lateinische Reimpoesie des Mittelalters in ihren reimreichen versus leonini im engeren Sinne. Mit diesem Terminus werden wenigstens seit dem XII. Jahrh. solche Verse bezeichnet, in denen sich der Reim vor der Cäsur und am Versende auf zwei Silben erstreckt im Gegensatz zu den versus consonantes, in denen sich der Reim auf eine Silbe beschränkt.

2. Das Auftreten des reichen Reimes im Altfranzösischen in der ersten Hälfte des XII. Jahrh. ist ein zufälliges<sup>2</sup>; in anglonor-

<sup>1</sup> Scheler will V. 1048 aler lesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man müfste etwa Brandans Seereise ausnehmen.

mannischen Gedichten ist er überhaupt nicht beabsichtigt. Am häufigsten ist der reiche Reim in Gedichten mit achtsilbigen paarweis gereimten Versen anzutreffen. Da das vollere Reimen im Altfranzösischen aus der lateinischen Reimpoesie entlehnt ist, so werden reiche Reime absichtlich zuerst von solchen Dichtern angewandt, die eine gelehrte Bildung genossen haben. Daher wenden die Verfasser von Gedichten didaktischen Inhalts fast sämtlich den reichen Reim mit Bewußtsein an; bei ihnen artet zuerst die übertriebene Anwendung reicher Reime in unerquickliche Reimspielereien aus. - Diejenigen Dichter, welche reichen Reim in hohem Grade erstreben und die ihn so weit wie möglich durchzuführen suchen, lassen in bestimmten Fällen genügende Reime zu. — Verfasser, welche auf einer niedrigeren Bildungsstufe stehen, legen dagegen im allgemeinen auf die Anwendung reicher Reime gar kein Gewicht. Dies zeigt sich sowohl bei längeren Gedichten, Epen, Reimerzählungen als auch bei den kürzeren Fabliaux und Contes; mitunter war der Stoff, der Inhalt des Gedichts der Anwendung reicher Reime hinderlich; dem Reimchronisten z. B. mußte es schwer fallen, gleichmäßig reich zu reimen. Häufig lassen sich bei ein und demselben Verfasser, in demselben Gedicht Verschiedenheiten in der Behandlung des Reimes nachweisen; er war für sie noch nicht Prinzip, reich zu reimen. Im Nationalepos ist - die Adenetschen etwa abgerechnet — der reiche Reim, wenn überhaupt, so doch jedenfalls nicht in künstlerischer Absicht angewandt, ebenso mit nur geringen Ausnahmen in rein lyrischen Gedichten. — In strophischen Gedichten überhaupt treffen wir ihn seltener, und nur Verfassern von gelehrterer Bildung gelingt es im XIII. Jahrh., ihn auch in solchen Gedichten nach Kräften mit häufig schlechten Mitteln anzuwenden.

E. FREYMOND.

# Palmeirim de Inglaterra.

(Forts. aus Bd. VI 37 ff.)

V.

Schicksale des portugiesischen Palmeirim.

Es läßt sich mit ziemlicher Gewißheit nachweisen, daß der Palmeirim schon vor 1546 in Portugal am Hofe Johanns III. bekannt und so beliebt war, daß Episoden daraus zum Gegenstand von Dichtungen gemacht wurden; daß das einzige (port.) Lied, welches die Prosa des Romans unterbricht, das Motto zu einer (port.) Glossendichtung hergab; daß der Name Palmeirim in volkstümlichen Autos derselben Zeit mehrfach in sprichwörtlicher Weise erwähnt ward. Daß er gegen Ende des Jahrhunderts als Muster bester und reinster portugiesischer Prosa gefeiert ward; daß er ein Lieblingsbuch der vornehmen Welt war; daß mehrere portugiesische Fortsetzungen dazu verfaßt wurden, muß auch in indirekter Weise für die portugiesische Herkunft des Palmeirim de Inglaterra sprechen, weil in Spanien alle derartigen Züge fehlen, die doch ein Interesse der Nation an dem Werke erweisen.

1. Sehen wir zunächst die Dichtungen an, welche vor 1546 in irgend einer Weise an Palmeirim anknüpfen. Es sind zwei und beide sind von keinem geringeren als von Camões. Beide sind Redondilhas, kleine Scherzgedichte, wie der Dichter sie vorzugsweise während seiner höfischen Epoche, vor der ersten Verbannung nach Afrika, d. h. also zwischen 1542 und 46 verfaste, zumeist für die Hofdamen, denen er huldigte. Zu beweisen ist das freilich nicht von jedem einzelnen Gedichte und auch nicht im besonderen von den zweien, um die es sich hier handelt; doch nimmt man im allgemeinen mit vollem Recht an, dass solche heiteren, graziösen Gelegenheitsverschen ohne tieferen Gehalt, wie die betreffenden, der glücklichen Jugendepoche angehören. Nach der Rückkehr aus Indien, nach dem Erscheinen der Lusiaden, im Elend der letzten Lebensjahre (1570-80) hat Camões sich mit solchen Bagatellen sicherlich nicht aufgehalten: in Indien aber (1552-70) wird ihm der Palmeirim wohl nicht zu Gesicht gekommen sein, es sei denn, er hätte ihn schon selbst gedruckt mit sich geführt. Und zwischen 1546 und 52, in den Aufenthalt in Afrika und die kurze Frist nach der Rückkehr, fallen

Dichtungen ganz anderer Art, ganz anderer Gefühle und Gedanken voll.

Das erste Liedchen, um das es sich handelt, ist ein Vilancete, überschrieben A' Tenção de Miraguarda (Ed. Braga V p. 93). Es spielt in anmutigster Weise mit den Worten ver und guardar oder richtiger vê e guarda, d. h. mit dem Gedanken "Sieh und hüte dich", oder "Sieh und flieh", wie Storck (I No. CVI) poetischer übersetzt. Das selbstgefügte Thema lautet:

Vêr, e mais guardar De vêr outro dia. Quem o acabaria? !

Die Überschrift und der Inhalt zeigen (wie jedem, der Palmeirim gelesen hat, sofort klar ist), dals Camões sich zur Aufgabe gestellt hatte, den Namen *Mira-guarda* dichterisch auszulegen oder zu deuten. Die Prinzessin Miraguarda, welcher ihr eigener Name als Devise diente, mußte ihm also bekannt sein; er mußte das 49., 50., 52. und 53. Kapitel des Palmeirim de Inglaterra gelesen und die Warnungsworte *Mira-guarda* auf irgend eine stolze und spröde Schönheit seiner Bekanntschaft angewendet haben.

Im 50. Kapitel des Romans wird nämlich erzählt, wie der traurige Ritter Florendos zum Schlosse Almourol oder Miraguarda kommt und der schönen Prinzessin marmornes Wappenbild mit eingegrabenem Wahlspruch zum ersten Male erblickt. Da heißt es denn: "e indo contra a porta do castello a achou cerrada de todo, e no alto della, qu'era de pedraria, vio hu escudo de marmore encaixado na mesma pedra e posta nella em campo hua imagem de molher, tirada pelo natural da que vira no campo tanto ao proprio que na soube fazer nenhua deferença d'hua a outra. Tinha no regaço huas letras brancas que deziam: Miraguarda. E bem lhe pareceo que aquelle seria seu proprio nome, e bem conheceo que o nome dezia verdade, que a senhora era muito pera ver e muito mais pera se guardarem della. Mas a tencam porque as letras alli se poseram nam era esta, se nam porque se guardassem do gigante Almourol senhor daquelle castello, de quem depois tomou o nome; que ele as pos alli pera mostrar que a ymagem do escudo era pera a verem e elle pera se guardarem delle" (I p. 360). Auf p. 330, 337, 343, 405 etc. finden sich ähnliche Stellen, z. B.: "Senhora, disse Daliarte, o nome he Miraguarda, e o seu parecer tal que quem bem o sentir olha-lo ha pera ver o que nunca vio e guardar se ha por nam cahir nos perigos que dahi lhe podem nacer" (337) oder "Miraguarda, he senhora, vosso nome: quem vollo assi pos, ou naceo coa vontade livre, ou teve o juyzo fraco pera sentir o que disse, que nam sei quem vos veja que depois se queira guardar de vos ver (ou se quizer nam sey se poderá)." Dieser letzte Satz stimmt am genauesten zu dem von Camões im Motto ausgesprochenen Gedanken: vielleicht hat irgend eine Schöne ihm

<sup>1</sup> Ver an Stelle von mirar zu setzen, hat den Autor wohl nur das Metrum veranlasst.

die poetische Umschreibung gerade dieser Auslegung aufgetragen. — "Deutung von Miraguarda" ist also das Liedchen zu überschreiben, da "Absicht" eine zwar wörtlich genaue aber unpassende Wiedergabe wäre: das Originalmanuscript schrieb sicherlich nicht A' tenção, sondern nur Tenção oder A tenção. Von einer "Tenzone", wie Braga wiederholentlich behauptet, ist nicht die Rede.¹

Die zweite an Palmeirim anknüpfende Dichtung des Camões ist die Glosse (Cantiga)

Triste vida se m'ordena

(Jur. IV p. 103, Braga V p. 53, Storck I No. 53). Soropita nahm sie im Jahre 1595 in die erste Ausgabe der camonianischen Lyrik nach einer Handschrift auf, in der sie keine andere Überschrift als (Mote) Alheio trägt. Hingegen steht im handschriftlichen Liederbuche des Luiz Franco auf fol. 102 ausdrücklich Vilancele de Francisco de Moraes; und zwar ist (soweit ich, ohne selbst gesehen zu haben, aus dem Zeugnis anderer schließen kann) diese Notiz nicht eine nachträglich eingefügte Randnote, sondern rührt wie der ganze Cancioneiro, wenn nicht von der Hand des Luiz Franco selbst, so doch von der eines gleichzeitigen Abschreibers her. Dass Franco von 1557 bis 1589 an seinem Liederbuche geschrieben hat, ist

<sup>1</sup> Diese seltsame Auslegung des Wortes tenção beweist, dass Braga in dem Augenblicke, wo ihn die tenção de Miraguarda des Camões an den Palmeirim erinnerte, sich nicht die Mühe genommen hat, die betreffende "Episode" (?) durchzulesen. Wohl war er auf der rechten Fährte; seine übergroße Arbeitshast hat ihn aber, auch diesmal, die Fährte nicht bis zu ihren Endpunkten verfolgen lassen, sondern ihn auf Irrwege geleitet. Wenn Miraguarda ihn an Palmeirim gemahnte, so weckte das Wort tenção in ihm gleichzeitig die Erinnerung an die prov. Tenzone. Auch führte sein so reichbeladenes Gedächtnis ihm in den Sinn, dass Raynouard (III 385) gerade die tenção de Miraguarda ins Provenzalische übersetzt hat — natürlich (dachte er weiter) that er das, um die Treue nachzuweisen, mit der die portugiesischen Quinhentistas provenzalische Tenzonen nachgebildet haben! Und fertig war die überraschende Neuigkeit, ein nach echt- und nationalspanischem Muster gedichtetes Vilancete sei eine provenzalische Tenzone (Isto prova quanto Camões se approximou da forma provençal da tenção!). So geschehen im Jahr der Gnade 1873 (Hist. de Cam. I 121). Doch auch heute noch steht dieselbe Meinung für ihn fest, wenigstens tischt er in seinem neuesten Artikel über Palmeirim (Quest. p. 250) seinen Landsleuten bei Gelegenheit der tenção de Miraguarda eine Erläuterung des prov. Wortes auf: "tenção é um genero poetico provençal em que entram dois cantores, apodando-se ou experimentando alternadamente o seu talento", unbekümmert darum, oder besser, nicht ahnend, daß sie hierher paßt wie die Faust auß Auge! Besser wäre es gewesen, wenn er zur Erklärung des heute veralteten Wortes einige Stellen aus Palmeirim beigebracht hätte, wie sie von fast jeder Seite des Werkes aufzulesen sind (z. B. I 331 a tençam que aqui o trouve; 336 seu nome nam o sayba ninguem que esta he sua tençam; 338 com tençam de o servir em mayores cousas; 344 mas como a tençam de Primaliam fosse outra; 347 nam sabendo determinar a tençam das palavras do seu imigo). Für tenção, wo es "Sinn, Bedeutung" heisst, sagten die Quinhentistas gewöhnlich Entendimento; csr. das Camões zugeschriebene Liedchen "Entendimento das palavras Olvidé y aborreci". - Die Kapitel 60, 71 und 109, welche Braga als einschlägige citiert (Hist. de Cam. I p. 121 und 400), haben mit Miraguarda nichts zu thun.

bekannt. Wenn nun erst 1592, d. h. erst nach dem Tode des Luiz Franco († 1590), (nach heutiger, doch vermutlich irriger Ansicht) die erste Ausgabe des Palmeirim erschienen wäre, welche den Namen des Autors Francisco de Moraes an der Stirne trägt, wie konnte jener dann wissen, daß das besagte, dem Palmeirim eingefügte Liedchen, von Moraes ist? Den Schluß brauche ich nicht erst zu zichen. Das sogenannte Vilancete des Moraes steht in Kapitel 109 (II p. 282) und ist eigentlich eine Cantiga, wie der Strophenbau (abab | cddcabab | effebaab) zeigt.

2. Ich gedenke nun der sprichwörtlichen Erwähnungen des Palmeirim. Sie finden sich in den Autos des Antonio Prestes.<sup>2</sup> Selbige wurden im Jahre 1587 publiciert, sind also bestimmt älter als die Palmeirim-Ausgabe von 1592, und vielleicht sogar viel älter, da man sich in Portugal im allgemeinen mit der Herausgabe der Werke verstorbener Größen nicht beeilte.3 So enthält derselbe Band, in welchen die Autos des Prestes aufgenommen wurden, z. B. die Enfatriões und den Filodemo von Camões, die aller Wahrscheinlichkeit nach in den Jahren 1542 und 1555 verfasst worden sind; ferner das Auto de Rodrigo e Mendo von Jorge Pinto, das gemeinhin vor 1523 angesetzt wird; das Auto do Fisico von Ribeiro aus dem Jahre 1544; und die Cena Policiana von Anrique Lopez aus dem Jahre 1530.4 Für mich stehen freilich von allen diesen Daten nur die camonianischen wirklich fest: doch scheinen die übrigen Stücke wenigstens nicht später als um die Mitte des Jahrhunderts verfasst zu sein.

In den Questões p. 250 verwechselt Braga die beiden camonianischen Gedichte, welche an Palmeirim anknüpfen, mit einander, d. h. er macht aus beiden eines, indem er sagt: "a Tenção de Miraguarda é essa cançoneta do capitulo CIX do P. de I., da qual Camões glosou em voltas os seguintes versos: Triste vida se mordena" etc. Auch auf p. 254 spricht er von den "coplas da Tensão de Miraguarda que glosou Camões" und drei Seiten später sagt er noch einmal: "C.... glosou a celebre tensão de Miraguarda, vestigio portuguez, conservado na versão castelhana de 1547."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Autos de Antonio Prestes. 2ª edição, extrahida da de 1587. Revistos por Tito de Noronha. Porto, Moré 1871. Der Titel der ersten Ausgabe lautet: Primeira parte dos autos e comedias portuguezas, feitas por Antonio Prestes e por Luis de Camões, e outros auctores portuguezes, cujos nomes vão no principio de suas obras. Agora novamente juntas e emendadas nesta primeira impressão por Affonso Lopes, moço da Capella de sua Magestade, e á sua custa. Impressas com licença e privilegio real por André Lobato, impressor de livros. Anno de M.D.LXXXVII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sâ de Miranda starb 1558, die erste Ausgabe seiner Gedichte ist von 1595; Camões starb 1580 und ein kleiner Teil seiner Rimas erschien 1595; Soropita starb bald nach 1619 und 1868 wurden seine Werke erst veröffentlicht; Falcão de Resende starb 1599 und erst in den sechziger Jahren dieses Jahrh. gab man seine Werke heraus; Andrade de Caminhas († 1589) Werke haben bis 1796 als Manuscript gelegen. Wie unendlich vieles durch die grenzenlose Unachtsamkeit und Interesselosigkeit des port. Volkes ganz verloren gegangen, ist hinlänglich bekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. Th. Braga, Hist. de Theatro Port. no sec. XVI, sowie das dazugehörige Repertorio geral do Theatro portuguez.

Was die Stücke von Prestes selbst anbetrifft, so will Th. Braga sie gern bis in die Blütezeit des Gil Vicente hinausrücken, also vor 1530 ansetzen, weil sie dessen Komödien nachahmen; im Repertorio geral do Theatro portuguez legt er sie zwischen 1529 und 1543.¹ Im einzelnen entbehrt diese Behauptung jedoch jeglicher Begründung. Das Auto do Ave-Maria kann z. B., wie schon anderwärts nachgewiesen, erst nach 1563 gedichtet sein, denn es erwähnt die spanische, von Francisco de Villalpando gemachte Übersetzung des Italieners Sebastiano [Serlio], die 1563, dreiundzwanzig Jahre nach dem italienischen Original, erschien.² Vom Auto do Procurador kann nur festgesetzt werden, das es noch bei Lebzeiten des Königs D. João III., also vor Juni 1557 geschrieben ist³; vom Auto do Desembargador, das es nach 1537 versast ward, da es von Coimbra als von der portugiesischen Universität spricht. Für das Auto dos dois irmãos, in dem die Anspielungen auf Pal-

1 Im Repertorio heifst es: 1529 a 87 Auto do Ave-Maria; 1536-87 Auto

do Desembargador; 1543 a 87 Auto dos dois irmãos.

<sup>2</sup> Braga, Hist. do Theatro Port. no sec. XVI p. 260 und Questões p. 103 hat die betreffende Stelle falsch gedeutet, und auf seine falsche Deutung hin das Auto datiert. In dem allegorischen Drama tritt der Teufel als Architekt in italienischer Kleidung auf und sagt unter anderem Langen und Breiten über port. und ital. Baukunst, über Vitruv etc.:

"si aca en la arquitectura quieren obra limpia y pura, yo la sé, yo la rebivo adó muere su escriptura.

En toscano muy a la suma la escrevi, al no presuma; della el gran Sebastiano fue la tinta, yo la pluma. Y en siglos de edad dorada por Villalpando en España fue traduzida y sacada del toscano; es sublimada

su traduccion, cosa estraña. (p. 91 der Autos.) Th. Braga nun hat den Namen Sebastian, der auf p. 71 noch cinmal genannt wird, ins Auge gefafst und ihn zu deuten versucht, ohne ihn mit dem Namen Villalpando in Beziehung zu setzen. Er will darin den "Maler und Architekten Bastiano de Sangallo (1481—1551)" erkennen und meint, Prestes spiele auf seine scenographischen Künste an, welche der Kaiser Karl 1529 in Florenz bewundert habe. Daraufhin setzt er das Auto do Ave-Maria in das Jahr 1529! — Meine Deutung ist oben im Texte kurz verzeichnet, ausführlicher in folgender Schrift: Francisco d'Hollanda, Da fabrica que fallece á cidade de Lisboa, ed. Joaquim de Vasconcellos, Porto 1877 (p. XIII Anm. zu fl. XII). Den ausführlichen Titel der spanischen Übersetzung suche man in Salvá, Catalogo No. 2593.

<sup>3</sup> Th. Braga, Quest. p. 250 giebt irrtümlich das Auto do Procurador als dasjenige an, in welchem die Palmeirim-Anspielungen vorkommen. In der Historia do Theatro Portuguez no sec. XVI p. 266—267, wo er zum ersten Male auf dieselben aufmerksam machte, verzeichnet er sie jedoch durchaus richtig als im Auto dos dois irmãos befindlich und fährt fort: "O tempo em que foi escripto este Auto tambem se póde deduzir de uma circumstancia que ai se repete bastantes vezes. Prestes cita o Palmeirim, cuja primeira

edição de Luiz Hurtado é de 1546" (sic).

meirim vorkommen, ist ein Datum überhaupt nur aus diesen An-

spielungen selbst zu gewinnen.1

Auf p. 239 sagt in diesem Stücke der Diener, welchem Schweigen einem Dritten gegenüber anbefohlen wird: "Ler-lhe-hei-Palmeirim", was wohl so viel heißen soll als farei ouvidos de mercador "ich werde so thun, als hörte ich sein Drängen nicht"; zu diesem Zwecke werde ich zu lesen simulieren und zwar in einem Buche wie Palmeirim, das die ganze Aufmerksamkeit fesselt. Auf p. 261 liest derselbe Diener wirklich oder thut vielmehr wirklich so, als läse er, d. h. er hält einen Palmeirim in der Hand, liest aber etwas, was gar nicht im Buche steht, sondern ad hoc mit Bezug auf die Intrigue des Stückes zurecht gemacht ist — und das in spanischer Sprache.<sup>2</sup> Seines Herren Vater hört ihm zu und sagt:

Pae. Ruim letra

me parece essa, meu neto.

Criado. Não, meu velho isto penetra. (Vielleicht ein aparte?)
é um livro mui discreto.

Pae. Sim, mas elle alli soletra

não sei que que a bruxo cheira.

Criado. Não, é Palmeirim de França que nada se lhe jueira.

Pae. É trigo francez, peneira, será Palmeirim pilhança.

Im darauffolgenden Monolog sagt derselbe Geizhals zu seiner vergrabenen Geldkatze:

Minha boeta enterrada, ressurgi sem menencorias; não venham livros d'historias livrar vos pera mamada (sic) com Palmeirins furtorias, (sic).

Auf Seite 269 sagt abermals derselbe zu demselben Diener:

Pae. Hi estás tuż

Criado.

Não ja em coxins.

Sete anos havia sete meu velhete que ando aqui.

<sup>1</sup> Wenn sich wirklich eine Anspielung auf Hurtado darin versteckt, wie Braga meint, so muß es also nach 1547 geschrieben sein (und nicht nach 46, wie ebenderselbe Autor im Theatro p. 266 und im Manual auf p. 244 sagt).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Th. Braga variiert in den Quest. p. 251 leise an dem Texte, den Tito de Noronha bietet; er ändert die Interpunktion und damit den Sinn des ersten Satzes, der bei ihm lautet "Nāo é Palmeirim de França — Der P. stammt nicht aus Frankreich"; die Änderung livrar zu limar ist vielleicht nur ein Druckfehler; mamados für mamada ist eine nicht annehmbare Besserung, weil durch sie der Reim gestört wird. Palmeirim für Palmeirins ist wohl wieder Druckfehler, — Ich habe die Interpunktion Noronhas beibehalten, obwohl ich weder glaube, daß sie die alte, noch daß sie die richtige sei.

Pae.

Teus Palmeirins

como estão :

Criado

De bom calete.

Pae. Les ainda por teus calins?

Und der Diener liest abermals ein spanisches Stück vor, eine Fortsetzung der oben unterbrochenen Improvisation, die wieder ad hoc, entsprechend der Sachlage des Augenblicks, komponiert ist. Und gleich darauf sagt der Vater, der die Anspielungen hier wie dort richtig verstanden hat:

Esses Palmeirins quizeram meus palmitos.

Aus den Beiworten pilhança und furtorias und aus der Bezeichnung Palmeirim de França möchte Braga herauslesen, der Autor wolle auf die problematische erste, außerhalb der Halbinsel, nämlich in Frankreich herausgegebene Ausgabe des port. Palmeirim, sowie auf den Diebstahl des Furtado anspielen. Ich wage nicht zu entscheiden, ob mit Recht. Es ist ja möglich; irgend einen Grund dazu muß der Autor gehabt haben, gerade den Palmeirim zu der Diebstahlsund Erbschleichereigeschichte, die den Stoff des Stückes bildet, in Beziehung zu setzen. Die Stellen sind, wie die ganzen Autos, sehr schwer zu verstehen und zu deuten.

3. Als Muster für guten und reinen portugiesischen Prosastil ward der Palmeirim von Moraes schon gegen Ende des Jahrhunderts gepriesen. Und zwar 1592 von Pero de Magalhäes Gandavo. Dieser gab im genannten Jahre zu Lissabon ein Buch heraus, betitelt "Regras que ensinão a maneira de escrever a orthographia da lingua portugueza." Darin sagt er: Vede o estylo da linguagem de Lourenço de Caceres, de Francisco de Moraes, de Jorge Ferreira, de Antonio Pinto, e de outros illustres varões que na prosa tanto se assinalárão, descobrindo com seus ingenhos perigrinos o segredo da gravidade e fermosura deste nosso Portuguez. — Nach 1592 von Simão Lopes, dem Übersetzer der Flos Sanctorum des Toledaners Alonso Villegas. Trotz des späten Datums ist sein Zeugnis hoch wichtig, weil es direkten Weges nach Toledo ging, wo Ferrer und Hurtado vielleicht noch lebten.<sup>2</sup> Es ward ausge-

¹ Die sprachlich und kulturgeschichtlich überaus interessanten Autos bieten, wie sie in der neuen Ausgabe vorliegen, zahllose unverständliche Stellen: der Revisor ist sicherlich in seinen Änderungen und Nachbesserungen nicht immer glücklich gewesen und hat lange nicht alle Anspielungen auf Volksaberglauben und auf gleichzeitige litterarische Ereignisse verstanden. — João-d'espera-em-deus, über dessen Vorkommen in der port. Litteratur man noch streitet, wird z. B., meiner Meinung nach, auf p. 356 erwähnt in der Phrase: sob esses véos crercis que o arco da velha que é tão (lies João) d'espera em Deos.

<sup>2</sup> Cfr. Innocencio da Silva IX p. 350 und VII p. 281. Er teilt die Stelle mit als Beweis dafür, daß gegen Ende des 16. Jahrhunderts in Portugal und in Spanien die allgemeine und unbestrittene Meinung herrschte, der Palmeirim sei ein portugiesisches Werk, das von den Kastilianern übersetzt worden sei. — Cervantes wird der Brief des Simão Lopes unbekannt geblieben sein, sonst

hätte er den Namen Francisco de Moraes wohl erwähnt.

sprochen in einem Dedicationsbriefe an eben diesen Alonso Villegas. Als Verfasser der Comedia Selvagia und als Pfarrer in Toledo musste derselbe Luis Furtado kennen, seinen Landsmann und Kollegen, der früher, als Verfasser der Comedia Silviana und vielleicht gar der Comedia Policiana, sein Nebenbuhler gewesen war. Er hätte daher wohl Gelegenheit nehmen müssen gegen die Worte seines Briefstellers über Francisco de Moraes als über den Verfasser des Palmeirim und gegen seine Anspielung auf Furtado Verwahrung einzulegen. Simão Lopes zählt nämlich in seinem Briefe die portugiesischen Werke auf, welche die Spanier übersetzt haben, die Lusiaden u. s. w., und sagt dabei: E se aqui tem lugar (posto que fabuloso e de cavallerias) o nosso P. de I. feito por Francisco de Moraes que na nossa lingoagem portugueza tanto se aventajou; que eu ouvi dizer a hum homem muito docto neste revno, que linha volo na boa lingoajem portugueza, que huma das cousas porque estava contente da lingoajem de seus escritos era porque lhe dizião que se parecia a sua linguajem com a de Francisco de Moraes no seu Palmeirim. Este se traduzio logo em Castelhano, e de Castelhano em italiano. Ich habe diesen Passus angeführt, weil er das früheste Zeugnis dafür ist, dass die Portugiesen überhaupt um die spanische Ausgabe d. h. um die spanische Übersetzung gewußt. An späteren Zeugnissen dafür ist kein Mangel. Noch weniger an Lobpreisungen auf Moraes' Stil, die man in der Ed. 1786, in Barbosa Machado II 200, im Diccionario da Academia I s. v. Moraes und in Benjumeas Arbeit Kap. XXVII nachlesen möge. - Moraes hätte, um einer Übersetzung den Ruhm des mustergiltigen Stils und des reinsten Portugiesisch zu verschaffen, ein Genius ersten Ranges sein müssen, was er nicht war. könnte ich mit Benutzung der Worte, welche Braunfels dem vermeintlichen Verfasser des Amadis gewidmet, sagen, wenn das Lob, einen mustergiltigen Stil geschrieben zu haben, nicht schon allzu oft und allzu willig auch solchen Schriftstellern gespendet worden wäre, die es wahrlich nicht verdienen.

- 4. Eine von Supico in seiner Collecção de Apophthegmas (II livro I nº 57) überlieferte Anekdote zeigt, wie beliebt der Palmeirim in den aristokratischen Kreisen Portugals war. D. Simão da Silveira († 1575 oder 74; cfr. Souza XII 41 u. 375), der Freund des Camões und des Antonio Ferreira, vielleicht auch des Sâ de Miranda, derselbe, der auf ein Meſsbuch schwor, er glaube an alles, was im Amadis stände, las an seinem Hochzeitsabend (dessen genaues Datum ich nicht habe bestimmen können) im portugiesischen Palmeirim.
- 5. Ebenso deutlich sprechen für das Interesse, das man in Portugal an dem Ritterroman Palmeirim nahm, die Fortsetzungen (und nicht die eine Fortsetzung, wie Dunlop sagt), die dazu verfast wurden.

<sup>1</sup> Cft. Braga, Hist. de Cam. II p. 305.

Von solchen Fortsetzungen des Palmeirim de Inglaterra sind zwei erhalten. Die Tradition berichtet noch von einer dritten. D. Gonçalo Coutinho († 1634) soll sie verfast haben, jener Freund des Camões, der seine Grabstätte schmücken und die bekannte Inschrift darauf setzen liefs; derselbe, dem auch Soropita die erste Ausgabe der camonianischen Rimas, zum Danke dafür, widmete; derselbe, der mit seinem Freunde Diogo Bernardes poetische Korrespondenz führte, und Sâ de Miranda bewunderte, dessen Biographie er geschrieben hat. Er soll eine dreibändige Historia de Palmeirim de Inglaterra e de D. Duardos geschrieben haben, welche, laut dem von Barb. Machado erwähnten Berichte des Padre Francisco da Cruz (Memorias manuscriptas para a Bibliotheca lusitana), gegen Ende des 17. Jahrh. noch handschriftlich in der Bibliothek eines João Saldanha ruhte.! Das Erdbeben von Lissabon hat diese wie so viele andere Bibliotheken zerstört und es unmöglich gemacht, die betreffende Angabe zu kontrollieren.<sup>2</sup> Moraes selbst scheint eine Fortsetzung seines Palmeirim unter dem Titel Chronica do segundo dom Duardos geplant zu haben (v. Pal. III p. 449, 450 und 453); dass er seinen Plan ausgeführt hätte, ist nicht bekannt.

Die beiden wirklich erhaltenen Fortsetzungen sind die von Diogo Fernandez, der 1587 einen vierten Teil des Palmeirim de Inglaterra erscheinen liefs, und die von Balthasar Gonçalves Lobato, der 1602 einen fünften und sechsten Teil herausgab (cfr. Salvá No. 1648). Beide sind ziemlich verschollen, obwohl die erste Fortsetzung wenig-

stens zwei Auflagen erlebt hat.3

Die Frage, ob alle diejenigen, welche vor 1567 den Palmeirim de Inglaterra benutzt haben, ob also Camões, Prestes, Coutinho und Simão da Silveira den Roman aus Handschriften oder aus Drucken kannten 4, lasse ich ganz bei Seite, da sie bis heute nicht zu be-

<sup>1</sup> Cfr. ibid. II p. 295 und Barb. Mach. II p. 393.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Th. Braga sagt, Camões habe den Palmeirim nur solange er am Hofleben teilnahm und der Infantin Donna Maria nahe stand (?), also zwischen zwischen 1542 und 1546, kennen lernen können. Wahrscheinlich ist es, das finde ich auch. Wozu aber immer Behauptungen? Sie überzeugen nie, sondern fordern den Widerspruch geradezu heraus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ticknor I 196 nennt Alvares do Oriente (Fernando, den Verfasser der Lusitania transformada) als Verfasser eines fünften und sechsten Teiles des Palmeirim, gedenkt aber des Gaspar Lobato nicht. Er beruft sich dabei auf Barb. Machado (II 17), der in der That diese durch nichts bestätigte Behauptung aufstellt. Auch er weiß nichts als den nackten Titel "Quinta e Sexta Parte do P. de I." anzugeben.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Höchst wahrscheinlich ist es auch in meinen Augen, das sie ein gedrucktes Exemplar benutzt haben. Doch sind Th. Bragas Schlussolgerungen auch hier etwas zu absolute und kategorische. Er behauptet nämlich (Quest. p. 250), Camoens müsse vor 1546 einen gedruckten Palmeirim gelesen haben, und fügt hinzu: "mas nāo se objecte que nāo estando vulgarisado, o poeta o poderia ter conhecido em uma forma manuscripta, porque achamos ainda outra vez o Palmeirim citado nos autos de Antonio Prestes." Der Einwurf, dem damit vorgebeugt werden soll, darf dennoch gemacht werden: Es giebt Beweise genug das und das blos handschriftlich verbreitete port. Werke in den hößschen Kreisen oder, was ziemlich ebensoviel bedeutet, in den litte-

antworten ist. Auch ist, in meinen Augen wenigstens, diese Frage eine höchst untergeordnete. Wenn einmal erwiesen ist, das ein Autor ein bestimmtes Werk dann und dann verfasst hat, so ist die Frage, wann er es zum ersten Male gedruckt, zwar immer noch interessant, aber doch keine Frage ersten Ranges.

Bewiesen aber scheint mir, daß derselbe Francisco de Moraes, welcher von 1540 bis 43 am französischen Hofe gelebt und sich daselbst in ein französisches Hoffräulein, Namens Torsi, verliebt hat, der Verfasser des Palmeirimromanes sein kann und muß, in welchem die Episode der vier französischen Damen Mansi, Latranja, Telensi und Torsi einen so breiten Raum einnimmt. Kein anderer als er kann sie geschrieben haben.

Prüfen wir jedoch die hispanischen Ansprüche, um zu erkennen, welches Gegengewicht die Spanier, den portugiesischen Beweisstücken gegenüber, in die Wagschale zu werfen haben.

### VI.

Der spanische Palmeirim de Inglaterra.

Im Jahre 1547 erschien zu Toledo der erste Teil eines spanischen Palmeirim de Inglaterra. Der Titel desselben lautet: "Libro del muy esforcado cavallero Palmerin de Inglaterra hijo delrey do Duardos: y de sus grandes proezas: y de Floriano del desierto su hermano con algunas del principe Florendos hijo de Primaleon. Impresso año M.D.XLVII", und am Schlusse heisst es: "Fue impressa la presente hystoria del muy esforcado cavallero Palmerin de Inglaterra y de Floriano del desierto su hermano en la Imperial cibdad de Toledo: en casa de Fernando de Santa Catherina defunto que dios aya. Acabose a XXIII dias del mes de julio Año del nascimiento de nuestro salvador Jesu Christo de MDXLVII años. Wenige Monate nach der Herausgabe des ersten Teiles muß der Druck des zweiten begonnen haben. Wenigstens war er nach Ablauf eines Jahres, am 16. Juli 1548 bereits vollendet. Der Titel lautete: "Libro segundo del muy esforcado cavallero Palmerin de Inglaterra: hijo del rey don Duardos: en el qual se prosiguen y han fin los muy dulces amores que tuvo con la Ynfanta Polinarda dando çima a muchas aventuras y ganando immortal fama con sus grandes fechos. Y de Floriano del desierto con algunas del principe Florendos hijo de Primaleon. Impresso Año

rarisch gebildeten Kreisen benutzt und nachgeahmt worden sind (z. B. die Poesien des Sâ de Miranda, die 45 Jahre als Manuscripte kursierten). Antonio Prestes schrieb freilich für das Volk und war selbst ein Mann des Volkes, die Stellen aus seinen Autos sind daher stärkere Beweise als die camonianischen. — Mehr hat Th. Braga wohl auch gar nicht sagen wollen, als dafs ein Citat in einem Volksbuche ein Beweis für die Popularität des citierten Werkes sei, daß ein Autor aber nur, wenn sein Werk gedruckt vorliegt, populär werden kann (cfr. Hist. do Theatro p. 267). — Andere urteilen freilich weniger streng. Die Citate im Cancioneiro de Baena, welche Amadis betreffen, hat z. B. selbst ein so scharfsinniger Forscher wie Braunfels als Beweis dafür acceptiert, daß um 1350 der Amadis gelesen wurde und allbekannt war.

MDXLVIII". Am Schlusse heisst es: "Fue impresso el presente libro en la Imperial Ciudad de Toledo en casa de Fernando de Santa Catalina defunto que aya gloria. A costa de Diogo Ferrer mercader de libros. Acabose a XVI del mes de Julio de MDXLVIII Año."

Der eigentliche Drucker und Herausgeber des spanischen Palmerin ist also Fernando de santa Catalina; dieser hatte die Publikation auf seine Kosten übernommen, starb aber noch bevor der erste Band beendet war!, und seine Druckerei ging in die Hände des Diogo Ferrer über, der nun auf seine eigenen Kosten den zweiten Band herausgab. Als toledaner Verleger und Drucker sind noch zwei andere Männer Namens Ferrer bekannt, Juan und Miguel. Juan druckte z. B., um einige unter vielen Werken zu nennen, 1540 eine Chronica del Rey D. Rodrigo (Salvá 1584), 1552 dié Colloquios matrimoniales von Pedro de Lujan (En casa de Juan Ferrer; cfr. Salvá 3936), 1554 die Comedia Selvagia (Libros Raros vol. V) und im Jahre 1557 eine Ausgabe von Boscan und Garcilaso<sup>2</sup> (En Toledo. En la imprenta de Juan Ferrer). Miguel hingegen druckte 1562 die Cronica trovana (Impressa en Toledo en casa de Miguel Ferrer, impressor de libros; cfr. Salvá 1585) und den Lepolemo (Fue impressa la presente obra en la imperial ciudad de Toledo en casa de Miguel Ferrer, impressor de libros; cfr. Salvá 1632); 1563 den Ritterroman Leandro el Bel (En casa de Miguel Ferrer, impressor de libros)<sup>3</sup>, 1576 aber die Chronica del Conde Fernan Gonzalez (Toledo en casa de Miguel Ferrer; cfr. Salvá 1601). Daraus hat man geschlossen, und wohl mit Recht, dass die drei Ferrer, Juan, Diogo und Miguel, Brüder waren (Salvá II p. 87): Miguel scheint jünger als Diogo gewesen zu sein.

Sehen wir zunächst das Außere des spanischen Palmerin im Vergleiche zu dem des portugiesischen an. Der portugiesische Text ist in den sämmtlichen drei Ausgaben, welche im 16. Jahrhundert erschienen, in einem Bande folio gedruckt; doch ist er in zwei Teile gespalten, von welchen schon das Titelblatt spricht, denn es sagt: Primeira e Segunda Parte. Der erste Teil umfast allemal nur 41 Kapitel, während der zweite die Kapitel 42 bis 172 bietet, also 131 Abschnitte lang ist. Die beiden Teile sind somit von sehr ungleicher Länge, worin man einen Verstoß gegen das äußere Schönheitsgesetz erkennen muß; es ist daher von vornherein anzunehmen, dass derjenige, der sie vornahm, einen inneren Grund dafür gehabt haben muß. Einen solchen konnte aber wohl nur der Autor haben. Ein Übersetzer hätte sich kaum eine so eigentümliche Freiheit erlaubt. Der Grund aber wird sein, dass der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Noch ein Werk ist mir bekannt, welches des Fernando de santa Catalina als eines Verstorbenen Erwähnung thut. Es ist die "Copilacion de todas las obras de Juan de Mena" (Salvá No. 792), in deren Schlußkolophon es heißt: Toledo, en casa de Fernando de Santa Catalina defunto que dios aya. Der Druck wurde am 15. December 1547 beendet.

No. 17 in den von Knapp, in seinem Boscan, citierten Ausgaben.
 Ticknor II 691 und Salvá No. 1639.

erste Teil wie ihn das portugiesische Original bietet, eigentlich nur eine Einleitung zum zweiten ist: er erzählt die Abenteuer des D. Duardos in seiner Gefangenschaft bis zu dem Augenblick, wo sein iugendlicher Sohn Palmeirim ihn befreit (Kap. 41). Bald nach dieser Befreiung verschwindet D. Duardos vom Schauplatz, auf den nun Palmeirim, der eigentliche Held des Romans, tritt.<sup>1</sup> Daß diesem 131 Kapitel gewidmet sind, während D. Duardos' Abenteuer in 41 abgethan werden, ist also vollkommen gerechtfertigt, und die ungleiche Teilung des portugiesischen Romans bedarf keiner weiteren Erklärung und Entschuldigung. Wohl aber bedarf einer solchen das Verfahren dessen, der am spanischen Texte gearbeitet hat.

Der spanische Palmerin besteht nämlich, wie schon gezeigt, aus zwei Foliobänden und jeder dieser Bände enthält ein sogenanntes Buch. Beide Bände oder Bücher sind gleich umfangreich, befriedigen also das äußere Schönheitsgefühl. Der erste zählt 131 Blätter oder 101 Kapitel, der zweite 133 (vielleicht auch 134) Blätter oder 71 Kapitel. Der erste schliefst mit der Entzauberung der Königin von Thracien, Lionarda, durch Palmerin oder, genauer noch, bei den Vorbereitungen, die getroffen werden, dies Ereignis festlich zu begehen. Das nächstfolgende Kapitel, 102, knüpft unmittelbar daran an. Es beginnt (im portugiesischen Texte) mit den Worten "Ao outro dia" und schildert die Festlichkeiten selbst. Ein eigentlicher Einschnitt war hier also nicht und konnte unmöglich vom Verfasser geplant sein oder auch nur zugelassen werden. Der zweite Band des spanischen Textes aber, auf den die Leser ein Jahr lang gewartet hatten, konnte ebenso unmöglich mit "Ao outro dia" beginnen. Daher schickte der spanische Bearbeiter dem Kapitel 102 eine kleine Rekapitulation der Ereignisse vorauf? (die selbstverständlich in den port. Ausgaben fehlt). Hingegen liefs er vor Kapitel 42, wo der zweite Teil des port. Werkes beginnt, die Spezialüberschrift fort: "Começa a segunda Parte do livro do muito esforçado cavalleiro Palmeirim de Inglaterra. Ho qual trata das suas grandes cavallarias, e das do iffante Floriano do deserto seu hirmão." (I p. 283).

#### VII.

Miguel Ferrer und die Prologe der spanischen Ausgabe.

Aus den Titeln der beiden Bände des spanischen Palmerin verlautet nicht, ob derselbe ein spanisches Originalwerk und wer in diesem Falle sein Verfasser, oder ob er eine Übersetzung und wer ihr Verfertiger ist. Kein weiser Araber Xarton, kein grie-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Andere Teilungen des Romans wären natürlich auch möglich gewesen

Z. B. zwischen Kap. 43 und 44 oder Kap. 48 und 49); eine bessere jedoch als die im portugiesischen Texte zur Anwendung gebrachte ist nicht zu finden.

Leider giebt Benjumea, der auf dieses verräterische Merkzeichen hinweist (cap. XXV p. 74), den Wortlaut der Rekapitulation nicht an. Eine eigentümliche Scheu vor Citaten, Anmerkungen und genauen Daten charakterigiert estens genet genetzung der Arbeit risiert seine, sonst vortressliche Arbeit.

chischer König Artidoro, kein Falistes Campaneo, kein Galersis und Philastes, kein weiser Friston etc. wird als der erste Autor angeführt, aus dessen Manuscripten der Castilianer so und so das Buch in sein geliebtes Spanisch "übertragen" (trasladar, s. oben). Die übliche Verkleidungsformel, in welche die Verfasser von Ritterromanen sich in Überschrift und Text zu hüllen pflegen, fehlt im Titelblatte des spanischen Palmerin, gerade so wie sie dem Anschein nach auch auf dem portugiesischen Titelblatte fehlt.

Doch könnte ja, gerade wie dort, wo Francisco de Moraes der Infantin Donna Maria von den alten Chroniken erzählt, die er im Besitze des Albert von Renes gesehen, so auch im spanischen Texte das stereotype Mährlein vom fabelhaften Ursprunge des Ritterromans erst im Prologe seine Stelle gefunden haben. Man muß daher nach solchen Prologen oder Widmungen Umschau halten. Sie pflegen in keinem Werke zu fehlen, gleichviel ob sie nun aus der Feder des Verfassers oder aus der des Übersetzers oder aber, falls diese nicht mehr unter den Lebenden weilten, aus der Feder des Herausgebers, des betreffenden mercader de libros geflossen sind, auf dessen Kosten der Druck besorgt ward. Vielleicht daß auch der Korrektor ein Empfehlungsbriefchen in Versen hinzugefügt hat, in dem er den Autor preist, wie es z. B. der Korrektor Alonso de Proaza zu den Sergas de Esplandian verfaßt oder wie Pedro de Mercado es zur zweiten Celestina hinzugefügt. 1

Der Prolog fehlt denn auch in der That im spanischen Palmerin nicht. Jeder der beiden Bände enthält einen solchen, in Prosa. Doch unterzeichnet sie nicht der Herausgeber Diogo Ferrer, der die Geldmittel zur Veröffentlichung des zweiten Teiles hergegeben und den ersten Teil nach Ableben des Fernando de Santa Catalina fertig gestellt hat, sondern Miguel Ferrer, der für den (jüngeren) Bruder des Diogo gilt und der, wie oben gezeigt ward, gleichfalls als Buchdrucker und Buchhändler thätig war. Die Männer, an welche er seine beiden Widmungsschreiben richtet, sind Alonso Carrillo 2 und Galasso Rotulo — zwei unbekannte Größen, die möglicherweise nie existiert haben. Wenigstens setzt es in Er-

¹ Alonso Proaza, Corrector de la Impresion, al auctor. So steht gedruckt im XL. Bande der Bibliotheca de Rivadeneyra p. 561. Doch sprechen die sechs Oktaven (nach hispanischer Manier) zum "klugen Leser", den sie durch einen Lobgesang auf den Wert des Esplandian und durch direkte Auforderung zum Ankauf desselben anlocken, gerade so wie die Verse des Luis Hurtado es mit Rücksicht auf Palmeirim thun. Derselbe Alonso de Proaza hat auch die erste Ausgabe der Celestina (Sevilla 1502) mit einem noch ungleich interessanteren Epilog an den Leser verschen "A. de P., el corrector de la impresion al lector" (S. Rivadeneyra Bd. III, p. 75). Der zweiten Celestina gehen sieben Oktaven (auch in hispanischer Manier) voran, unterschrieben Coptas de Pedro de Mercado. Corrector. en loor de la obra y en que declara el autor della.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dem Namen Carrillo begegnen wir in Benjumeas Arbeit zu verschiedenen Malen z. B. auf Seite 19 und 59. Auf S. 11 wird er durch Cassillo ersetzt, wohl nur in Folge eines Druckfehlers, deren die Lissaboner Akademie recht viele hat stehen lassen.

staunen, daß Miguel Ferrer, allem Herkommen zum Trotz, seine beiden Mäcenaten nicht mit Lobeserhebungen überschüttet. Überhaupt kennt oder benutzt er den Codex schlecht, nach dem diejenigen sich richteten, welche Ritterbücher in die Welt schickten. Er bringt allgemeine Phrasen an, ergeht sich in geschmacklosen Beteuerungen über seine große Furcht vor den bösen Zungen, die sein schwaches Werk herabziehen könnten; er versichert, dass nur der Trost, es unter dem Schutze so großer Namen wie Alonso Carrillo und Galasso Rotulo in die Welt senden zu dürfen, seine Furcht in etwas mildere. Er entschuldigt sich, weil er, der eigentlich Handwerkerarbeit (nämlich Druckerarbeit) verrichte, um sein Brod zu verdienen, doch Zeit dazu verwendet habe Geschichten zu schreiben ("siendo hombre que deprendi arte para sustentar la vida, ocupé mi tiempo en escrebir hystorias"; weiter unten nennt er sich artifice). Und zum Beweise dafür, dass man Geschichte schreiben und doch ein guter Krieger sein oder irgend ein anderes Geschäft betreiben könne (!), führt er Plinius, Caesar, die Gracchen und die Scipionen an! Fortwährend spricht er von der "kleinen Frucht", die er bietet (mi pequeño fruto), von seiner Arbeit (mi trabajo), seiner Kühnheit (mi atrevimiento), seinen Konzepten (mis borrones) und seinen Fehlern (mis defectos).1

Wer so spricht und kein klares Wörtchen speziell darüber verliert, ob er etwa mit seiner Arbeit nur eine Übersetzerarbeit meint, wer seine Quellen nicht angiebt, ja nicht einmal den gewohnten Deckmantel umzuhängen für gut befindet, d. h. nicht einmal in der bekannten Modeform erzählt, er übersetze aus dem Griechischen, Deutschen, Chaldäischen oder Arabischen, der will, das läfst sich nicht leugnen, durchaus als einziger und rechtmäßiger Autor der von ihm gewidmeten Schrift anerkannt werden. Freilich zeigt er diesen Willen mit so viel unüblicher Energie, daß man gerade darum Zweifel an seiner Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe fassen möchte.

Die Absicht, für den Autor des Palmerin de Inglaterra zu gelten, haben wir also ohne Zweifel als die des Miguel Ferrer anzuerkennen; und wäre nur die spanische Ausgabe von 1547—48 erhalten, wären die portugiesischen aber verschollen, so würde die moderne Kritik wohl ziemlich allgemein seinen Aussagen Glauben geschenkt und den Namen Miguel Ferrer als den eines bedeutenden Prosaisten in die spanische Litteraturgeschiehte aufgenommen haben. So wie die Sache aber liegt, haben nur Pedro Salvá und Adolfo de Castro eine Lanze für die Glaubwürdigkeit der Ferrerschen Behauptungen gebrochen. Wie auch nur diese beiden es gekonnt, ist schwer zu begreifen.

Denn es sind Gründe genug vorhanden, um heute an und für sich die Möglichkeit stark anzuzweifeln, daß der Drucker Miguel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Benjumea cap. VII, XVIII, XIX; Repert. Americano IV; Salvá II 86, wo große Stücke aus den Prologen abgedruckt stehen.

Ferrer, der als Schriftsteller ganz unbekannt war und ist, ja dafs der Verfasser der beiden Prologe, die den spanischen Palmerin begleiten, dieses Werk selbst geschrieben haben könne.<sup>1</sup>

1. Denn unmittelbar auf Ferrers ersten Prolog folgt ein Gedicht, überschrieben *El autor al lector*. Jeder, der naiv liest, erwartet nichts anderes, als daß Ferrer seiner Prosawidmung an seinen Mäcenas nun eine andere, poetische, Bittschrift an den Leser nachschicken wird, in der er Nachsicht und Wohlwollen desselben in Anspruch nimmt. Metrische Prologe spanischer Schriftsteller an den Leser sind wahrlich nichts so seltenes, daß man bei solchem Funde stutzen müßte. Ganz im Gegenteil, man ist gewohnt darin interessante Außschlüsse zu finden über Ort, Zeit und Veranlassung, die ein Werk ins Leben gerufen.<sup>2</sup> Was sagt uns dieser Prolog an den Leser? Er lautet:

Leyendo esta obra | discreto lector vi ser espejo | de cehos famosos y viendo aprouecha | á los amorosos se puso la mano | en esta lauor halle que es muy digno | de todo loor vn libro tan alto | en todo facundo rebiven aqui | los nueue que al mundo tomaron renombres de fama mayor.

Aqui los passados | su nombre perdieron dexando la gloria | aquestos presentes oluido se tenga | de aquestos (sic) valientes aniendo mirado | lo questos hicieron vereys los letores | en quanto subieron tratando las armas | en las auenturas obrando su sangre | dexaron ascuras roldan y amadis que ya perescieron.

Aqui palmerin | os es descubierto los hechos mostrando | de su fortaleza leelde pues es | hystoria de alteza en todo apazible | con dulce concierto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ungenau ist die Behauptung Benjumeas (p. 11), Miguel Ferrer sei auch der Verleger (editor) des Palmerin. Daß nur sein Bruder Diego diesen Namen verdient, liegt klar zu Tage.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie gewichtige Außschlüsse giebt z.B. der Verfasser der Celestina in seinem metrischen Prologe! Aus den II Akrostichon-Oktaven setzt sich die Formel zusammen: El Bachiller Fernando de Rojas acabó la Comedia de Calisto y Melibea. E fue nascido en la puebla de Montalvan. — Der Comedia Selvagia (Libros Esp. Raros. V) gehen 16 Akrostichenstrophen voran, mit der Überschrift Dirige el autor su obra, in welchen der Autor seinen Namen, seinen Heimatsort, sein Alter und die Dame, welcher er sein Werk widmet, offenbart. Die Tragedia Policiana leitet der Baccalaureus Sebastian Fernandez mit vier Akrostichon-Oktaven ein; etc.

coged con sentido) en ello despierto todas las flores | de dichos notables oyendo sentencias | que son saludables robando la fruta de agenos guertos.

Direte lector | aqui solamente aqueste tratado | no dexes de auer sabiendo quan poco | puedes perder auiendo mirado | el bien de presente la habla amorosa | y estilo eloquente veras las razones | y gracias donosus diras no auer visto | batallas famosas si aquesto mirares | en todo excelente.

Ein konfuses, unschönes, höchst plattes Machwerk!

Jeder, der da weiß wie beliebt, ja wie allgemein im 16. Jahrh. die Mode war, seinen Namen in Akrostichen zu offenbaren, wird, falls er die Prosaeinleitung gelesen, der Meinung sein, die ersten Anfangsbuchstaben der 32 Zeilen, aus denen die vier Oktaven bestehen, müßten den Namen Miguel Ferrer ergeben. Das ist aber nicht der Fall. Sie ergeben vielmehr die überraschenden Worte:

Luys Hurtado autor al lector da salud(s).

Ihr Inhalt aber sagt: "Als ich (Luis Hurtado, der ich mich in der Überschrift schon als Autor bezeichnet habe) dies Werk, d. h. den Palmerin, las, erkannte ich, daß es ein gutes, sinnreiches Buch ist; darum ward Hand an die Arbeit gelegt." Wie soll man diese Worte deuten? Vermutlich hat Ferrer, ein Mann ohne jede litterarische Bildung, dem der Zufall den damals in Spanien noch vollkommen unbekannten portugiesischen Palmeirim in die Hand gespielt hat, seinen jungen talentvollen Freund um sein Urteil über denselben gebeten; dieser hat Geschmack daran gefunden, ihn gelobt und Ferrer geraten, den Roman in spanischer Übersetzung zu publizieren, worauf derselbe dann thatsächlich Hand ans Werk gelegt, den Palmeirim übersetzt und zum Druck gegeben, sich selbst aber als "Autor" aufgespielt hat.¹

Über Hurtado und die Unmöglichkeit, dass er selbst den Palmerin geschrieben oder auch nur übersetzt hat, spreche ich gleich ausführlicher. Hier muste der Oktaven und ihres Inhaltes nur gedacht werden, weil sie einen der Gründe bilden, weshalb Miguel Ferrer nicht als Autor des Palmerin anerkannt werden kann.

2. Ferrer ist trotz seiner so bestimmten und so oft wiederholten marktschreierischen, auf Täuschung beruhenden Aussagen nie

¹ Benj. p. 61: "Da á entender Hurtado que cayendo en sus manos el Palmerin en idioma extranjero lo leyó, vió que era espejo de famosos hechos y emitió su juicio aconsejando que se tradujese, pues nada hay en los versos que siquiera indique tuviése él parte en la tarea." Braga hingegen deutet die Oktaven anders (Quest. p. 249); er meint die fertige Übersetzung sei Hurtado vorgelegt und von ihm nachgebessert und durchgefeilt(?) worden.

als Autor des Palmerin anerkannt worden, von seinen Zeitgenossen ebenso wenig wie von den Nachfolgern (bis auf Salvá und Castro). Jene müssen also wohl einen triftigen Grund zu dieser Nichtachtung seiner Behauptungen gehabt haben. Dass die ungelehrte und ungeübte Feder, welche den Prolog geschrieben, nicht dieselbe sein kann, welche den Ritterroman mit feinen, weltklugen, skeptisch angehauchten Sentenzen und Reflexionen förmlich gespickt hat, ist zwar ein Grund, doch nicht Grund genug, um positiven Behauptungen damit entgegen zu treten. Dass ferner der Autor, der sich im Texte auf so viele Chroniken bezieht und so oft seine Kapitel mit "Dize la historia" beginnt, der also auf eine besonders stark verwertete Ouelle hinweisen will, in seinem Prologe so rein gar nichts über diese seine alte Quelle und seine sonstigen Materialien mitteilt, gar keinen Cide-Hamete-Benengeli als seinen Gewährsmann anführt, auch seinen Mäcenaten gar keine Einzelnheiten über das Ungefähr erzählt, das ihn zur Abfassung seines Werkes und zur Widmung gerade an die Herren Carrillo und Rotulo bewegt hat; kurz das Fehlen aller der überzeugenden Kleinigkeiten, die solcher Vorrede den Charakter der Wahrheit aufdrücken, ist auch ein gewichtiger, doch gleichfalls kein genügender Grund, um einem Autor ein Werk abzusprechen, das er sich selbst entschieden zuspricht. Um diesen Nebengründen überhaupt Beachtung zu schenken, müssen wir erst einen Beweis für die Unredlichkeit des betreffenden Autors haben.

Solcher Beweis aber fehlt nicht. Noch 1548, in demselben Jahre, in welchem der zweite Teil des Palmerin erschienen war, schleuderte der secretario de lenguas des Kaisers Karl V., D. Diego Gracian de Aldrete 1 dem Miguel Ferrer öffentlich die Anklage ins Gesicht, dass er ihm den Anfang seines Prologs<sup>2</sup> gestohlen habe: aller Wahrscheinlichkeit nach ward das ausgesprochen in der Vorrede zu den Obras Morales de Plutarco ed. Alcalá 1548 und bezieht sich auf die Apophthegmas de Plutarco ed. Alcalá 1533, aus deren Vorrede Miguel Ferrer wörtlich einige Sätze abgeschrieben haben soll.<sup>3</sup> Laut Benjumea, welcher diese Thatsache aufgefunden,

1 Über Aldrete sehe man Nic. Ant., Bibl. nov. I 219 s. v. Didacus Gracian de Alderete.

hohen Grad von Wahrscheinlichkeit für sich. Das Werk, aus welchem Ferrer

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Welcher Prolog ist gemeint? Der welcher den ersten, oder der welcher den zweiten Teil des Palmerin einleitet? Ich glaube der zweite. Leider fehlen auch hierüber im Benjumea die erwünschten genauen Angaben. Von ihm erfahren wir (auf S. 58) nur Folgendes: El ya citado D. Diego Gracian de Aldrete, secretario de lenguas de Carlos V, y traductor de "Los Morales de Plutarco" fué el primero y talvez el único que habló del Palmerin de Inglaterra cuando era recien-nacido al mundo literario. En un prefacio que puso á una de las ediciones de su obra, á raiz de su aparicion, dice, que hallandose hacia pocos dias en Monzon, le presentaron un libro recientemente impreso, intitulado P. de I., al frente del cual se veia un prologo, tomado de otro que él habia puesto á dicha traduccion de Plutarco, y que no sentia que le hubiesen robado sus propias expresiones, sino que hubiesen hecho uso de ellas como para autorizar tan vana y despreciable lectura. — Kann man ungenauer sein?

3 Diese Aufstellungen sind leider nur Hypothesen doch haben sie einen

spricht sich Aldrete (der vermutlich den Palmerin gar nicht gelesen, sondern indigniert bei Seite geworfen hat) recht verächtlich über das vermeintliche Werk des Ferrer aus: "confcsando que no

quiso gastar et tiempo en lecturas vanas" (Benj. p. 10).

Ferrer hatte auf die Anklage des kleinen Plagiats, das man ihm öffentlich vorwarf, nichts zu erwidern, und auch die Kritik des Palmerin liefs er geduldig über sich ergehen, wohl weil er ein Autorinteresse daran nicht nehmen konnte. Sein Ansehen aber war wie gewonnen, so zerronnen. Kein einziges Gedicht auf den Schriftsteller Ferrer ist bekannt, kein zustimmendes Wort, das den Palmerin als sein Werk anführt, kein sprichwörtliches Citieren der darin auftretenden Gestalten; ja dieses Werk selbst wird nirgends gepriesen; kein Drama, keine Romanze knüpft sich daran; sogar Ausgaben hat es nicht erlebt in einer Zeit, wo die Ritterromane noch in hohem Ansehen standen (1550—1600). Es scheint als hätten die Zeitgenossen, vor denen Ferrer durch Aldrete als Plagiator entlarvt worden war, mit dem Zutrauen zu ihm auch das Interesse an dem unter seiner Aegide in Spanien eingeführten Palmerin verloren 1 und sei dieser wenig gelesen worden. Wie sollte man auch einem Manne, der nicht einmal Geisteskraft genug gehabt, um selbständig einen Widmungsbrief zu schreiben, der zu fremdem Gute gegriffen hatte, um solch kleines Produkt zusammenzustoppeln, der auch weder vorher noch nachher je wieder auf dem litterari-

schöpfte und das eine Plutarchübersetzung sein soll, muss vor 1547 erschienen sein. Vor 1547 veröffentlichte aber Aldrete nur eine Plutarchübersetzung, die Apophthegmas, welche Nicolas Antonio flüchtig erwähnt, deren einzige Ausgabe aber (Alcalá 1533) Salvá unter No. 2127 genau beschreibt. Sie ist thatsächlich dem Kaiser Karl gewidmet. Mit den Obras Morales de Plutarco aber, in denen Aldrete den Betrug des Ferrer ausdeckt, unmittelbar nach Erscheinen des Palmeirim, kann nur die von Salvá unter No. 3981 beschriebene Ausgabe von 1548 (Alcalá) gemeint sein, in welche auch die Apopthegmas einverleibt sind. — Zwar erwähnt Nicolas Antonio eine Ausgabe von 1542 "Las obras morales, ad Carolum Imperatorem, Compluti 1542", doch ist dieser Ausgabe Existenz nicht erwiesen und Salvá glaubt, 42 sei nichts als ein Drucksehler für 48. — Ob Benjumea besser darüber unterrichtet ist und die Ausgabe von 42 ausgesunden und als diejenige erkannt hat, an welcher Ferrer seinen kleinlichen Diebstahl beging? Fast scheint es so, denn er sagt: En efecto, quien coteje los mencionados prólogos, verá que el del Palmerin comienza del mismo modo que el de "Los Morales" y transcribe casi al pié de la letra las primeras sentencias ó reslexiones de Gracian de Aldrete, sin mas diferencia sino la de dirigirse el uno al emperador, dándole el titulo de Magestad y el otro á un caballero, slamándole "magnifico señor" etc. — Hoffentlich giebt Benjumea gelegentlich Auschlus über diese und andere fragliche Punkte, welche er bisher noch nicht genügend ausgeklärt hat, obwohl er im stande wäre es zu thun.

¹ Ein anderer Grund für die Missachtung des spanischen Palmerin wird weiter unten noch angegeben; er liegt in der Kunstlosigkeit und Flüchtigkeit, mit der die Übersetzungsarbeit wie auch der Druck derselben besorgt worden sind. Benjumea ist so empört über selbige, dass er sich zu der Äuserung hinreisen läst, der Palmeirim gleiche (in Ferrers Übersetzung) einer Statue des Phidias im Parthenon, die von türkischen Kanonen misshandelt worden sei (p. 19).

schen Markte als Autor auftrat, wie sollte man dem die Autorschaft des Palmerin zutrauen? Wer ihn ihm zutraute, las den Roman vermutlich nicht; wer ihn aber las, traute ihn ihm nicht zu. Auch als der König Johann III. Moraes den Ehrentitel Palmeirim verlieh, was, falls es überhaupt geschehen, vor 1557 stattfand, reklamierte Ferrer nicht. Ebenso wenig 1567, als die portugiesische, in Evora herausgegebene und vielleicht von Moraes selbst besorgte Ausgabe

des P. erschien. Ob er 92 noch lebte, weiß ich nicht.

3. Ein einziges litterarisches Urteil über den Palmerin aus spanischem Munde ist, nächst dem des Aldrete, bekannt; es ist das schon erwähnte des Cervantes. So verächtlich ihn jener behandelt, so enthusiastisch preist ihn dieser: "v esa Palma de Ingalaterra (Palmerin de Ingalaterra) se guarde y se conserve como á cosa unica v se haga para ella otra caja como la que hallo Alejandro en los despojos de Dario, que la diputó para guardar en ella las obras del poeta Homero. Este libro, señor compadre, tiene autoridad por dos cosas; la una porque él por si es muy bueno, y la otra porque es fama que le compuso un discreto rey de Portugal. Todas las aventuras del castillo de Miraguarda son bonisimas y de grande artificio, las razones cortesanas y claras que guardan y miran el decoro del que habla, con mucha propriedad y entendimiento" etc. Vor 1605 schrieb Cervantes diese Worte, in denen er trotz der zehnfachen Versicherungen des Miguel Ferrer und trotz des Akrostichons des "Verfassers Luis Hurtado an den Leser" bekennt, dass die allgemeine Meinung seiner Zeit den Palmerin als ein portugiesisches Werk ansah. Hierin stimmt sein Urteil also mit dem von Simão Lopes ausgesprochenen überein. Aus dem Munde eines jeglichen spanischen Zeitgenossen von Ferrer und Hurtado wäre diese Meinungsäußerung hochwichtig; wie viel mehr aus dem des Cervantes, der die Ritterromane so gut gekannt, wie kaum ein anderer seiner Landsleute. Ist es denkbar, dass, wenn zwei Spanier ein Werk für sich beanspruchen, der eine offen und laut, der andere versteckt und hinterrücks, die Meinung auch nur eines einzigen Spaniers sich ohne hinreichenden Grund gegen jene beiden wenden und für den portugiesischen Ursprung des Werkes auftreten sollte? Und gar erst die allgemeine Meinung? Den zureichenden Grund hat Cervantes, und hat seine Zeit noch besser gekannt, als wir ihn heutzutage kennen.

Cervantes hat den Palmerin gelesen: doch welchen? den spanichen oder den portugiesischen oder alle beide? daß er den spanischen nicht gekannt hätte, ist kaum anzunehmen. 1547 geboren, wird er sicherlich noch Exemplare des in eben diesem Jahre erschienenen Werkes in die Hand bekommen und ganz gewiß in diesem Falle den Prolog des Ferrer und die Verse des Hurtado nicht übersehen, sie aber in ihrer Nichtigkeit durchschaut haben. Ob er auch eine der drei alten portugiesischen Ausgaben gesehen, das ist weder zu behaupten noch zu bestreiten: von den Ansprüchen des Francisco de Moraes, von denen er der Zeit nach

sehr gut wissen konnte, scheint er thatsächlich nichts gewußt zu haben. 1 Auch kommt darauf nicht allzuviel an: zum Nachweise dafür daß die Zeitgenossen des Miguel Ferrer und Luis de Hurtado an die Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit ihrer Ansprüche auf den Palmerin nicht geglaubt<sup>2</sup>, genügen jedenfalls die Worte des Cervantes "es fama que le compuso un discreto rey de Portugal." Was soll es demnach bedeuten, wenn man, mehr als 200 Jahre später, wiederum Partei für die beiden spanischen Prätendenten nimmt; ohne doch irgend ein Zeugnis für sie anführen zu können, das die Zeitgenossen nicht gekannt hätten? die Zeitgenossen, die dennoch nichts von der Rechtmäßigkeit der spanischen Ansprüche wissen wollten? Was soll es heißen, wenn man auf so schwanken Grundlagen, wie die Prologe Ferrers und das Akrostichon Hurtados sie ausmachen, den Bau einer Hypothese aufführt? und hingegen die sichere unwiderlegliche Basis, welche des Moraes Leben und Lieben für den Erweis bietet, dass nur er den Palmeirim geschrieben haben kann, wenn man diese Basis als zu unsicher und haltlos verwirft? Hat man wirklich das Recht zu behaupten, "Dank der Nachlässigkeit und des verderbten Geschmackes der alten Gelehrten" sei Ferrer oder sei Hurtado seines gerechten Ruhmes beraubt worden? Doch genug!<sup>3</sup> Hurtados Ansprüche sollen gleich geprüft werden. nächst bleibt noch ein Grund anzuführen, um dessentwillen nicht zugegeben werden kann, dass Ferrers spanischer Palmerin ein Originalwerk ist; eine Einzelheit, aus der vielmehr erhellt, dass er ein portugiesisches Werk übersetzt hat.

4. Das Spanische des Palmerin ist nämlich ein wenig flüssiges, im allgemeinen ungelenkes und so wenig reines, daß nach Aussage des Spaniers Benjumea niemand, der es liest, glauben wird, sein Verfasser sei auf dem zocodover geboren. Das tritt besonders im Vergleiche mit dem portugiesischen Texte scharf und auffällig hervor. Ich lasse Benjumea sprechen, den einzigen Spanier, der ein Urteil fällen darf, weil er der einzige ist, der den spanischen mit dem portugiesischen Texte verglichen hat. Er sagt: "No hai oracion ni frase en este (d. h. im port. Texte) que no sea superior en elegancia, claridad, limpieza y concision à su correspondiente en castellano. La frascologia del lusitano es como un cauce donde el pensamiento corre transparente y sin estorbo, mientras que la del castellano es sinuoso y el sentido se oscurece a cada paso. Hay en el Palmerin portugues estilo caracteristico y relevante, nacional y castizo, al paso que el español carece de unidad y de fisonomia, y deja traslucir la contextura y giro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benjumea cap. XII p. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die Entstehung des Märchens von der Autorschaft eines port. Königs s. oben VI p. 41 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Barrera y Leirado p. 188: Entre los eminentes ingenios españoles, cuyo mérito no ha sido bien conocido ni apreciado en el espacio de cerca de tres siglos, merced al descuido y al estragado gusto de nuestros antiguos eruditos, debe ser contado de los primeros el ingeniosisimo Luis Hurtado de Toledo, autor del Palmerin de Inglaterra.

sintaxico del idioma portugues, estando sembrado de lusismos y mostrando el traductor haber sido tan negligente, que hasta el nombre del rio Tajo se ve impreso alguna vez Tejo como se llama en Portugal," Benjumea greift "aus Millionen Belegstellen" für seine Behauptung 1 eine heraus: In Kap. 64 (I p. 432 der ed. 1486) wird erzählt, wie Palmerin auf seiner Fahrt nach Konstantinopel, nach dem Abenteuer im Schlosse Miraguarda, an ein auf hohem Hügel emporragendes Kastell kommt, dessen Lage ihn zur Rast einladet; wie er seinem Ross den Zügel abnimmt und es grasen läst, sich selbst aber am Rande des Teiches niederlegt, im Schatten der Bäume, um sich das Gesicht von Schweiß und Staub reinzubaden.<sup>2</sup> Der Teich nun ist im spanischen Texte noch nicht erwähnt worden, während im portugiesischen sieben Zeilen höher zur Beschreibung des Kastells hinzugefügt steht: "ao pe delle estaua hum campo lagrado das mesmas pedras e no meo hum tanque d'agoa coadrado e grande: as agoas delle estavam a sombra d'huns ceiceiros verdes, de que o tanque se cercava." Dieser, wie so mancher andere Satz ist von dem spanischen Übersetzer eben aus Unachtsamkeit übersprungen worden.3 Die ganze Übersetzung ist so schlecht, daß Benjumea sich nicht scheut sie mit den härtesten Namen zu versehen und zu behaupten, fast sähe es aus als hätte der spanische Bearbeiter es zu seiner Aufgabe gemacht alle Schönheiten des Originals in seiner Übertragung zu zerstören und zu vernichten. Auf Seite 8 nennt er die Übersetzung endiablada y detestable, o mejor dicho, martirio y tormento y profanacion de la clara, vigorosa, fluida, original v elegantisima lusitana historia, Der Druck ward überdies so flüchtig besorgt, dass der Text von Drucksehlern wimmelt: "v fué tal su mal pelage y catadura que ningun mercader osó emplear un corrector que lo adobase, pues todo el libro desde el prologo al laus deo era una confusion digna de que en vez de fé de erratas tras del colophon, por ser tantas, se pusiese fé de aciertos por ser tan pocos."

Aus all diesen Einzelnheiten erklärt es sich, warum in Spanien der Palmeirim nie wieder abgedruckt worden ist: der unschöne Stil, der fehlerhafte Druck schreckten die Leser zurück, und der schlechte Ruf, in den Ferrer durch Aldretes unwiderlegte Anklage und vielleicht durch andere, uns heute unbekannte Ereignisse gekommen, konnte nicht dazu beitragen den Palmerin in Spanien zu einer sehr begehrten Lektüre zu machen. Io atribuyo, sagt der

<sup>1</sup> Wollte doch endlich eine der Gesellschaften, welche alte und seltene Bücher herausgeben, uns alle in den Stand setzen, die Wahrheit dieser Behauptung durch Einzelbeweise zu erhärten!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Palmeirim I p. 432.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Benjumea sagt ausdrücklich (S. 77) und Braga wiederholt, dass das Lied Triste vida se m'ordena, auch in der hispanisierten Form von Ferrer, deutlich den port. Ursprung verrate. Sonderbarerweise druckt ersterer aber, zum Beweise dafür, den aller Welt zugänglichen port. Text ab und nicht den nur drei bis vier Sterblichen bekannten spanischen — und fordert uns zum Vergleiche auf! Er vergisst oft, dass der span. Palmerin für uns so gut wie nicht da ist.

spanische Kritiker, Io atribuyo este desden y olvide, y por lo lanto el acabamiento y extincion casi total de los ejemplares del Palmerin al desastrado y harapiento vestido y al nauseabundo semblante con que vió parecer España la cronica de este esforzado caballero, causadores de tal hastio y desprecio, despues de satisfecha la curiosidad primera, que no pudo valerle ni aun la bondad intrinseca que tanto enamoró á Cervantes... Daís aber Ferrer (wie Hurtado) so wenig Interesse am Schicksal seines Werkes genommen, daís er auf Aldretes Anklage nichts erwidert, und nachdem die erste Ausgabe so schlecht geraten war, nicht Sorge getragen hat eine neue verbesserte zu veröffentlichen, das läßt nur die eine Erklärung zu, daß er an dem Werke, für dessen Autor er gelten wollte, nicht mit rechter Liebe hing und es sich am ersten Ruhme oder auch am ersten materiellen Erfolge genug sein ließ.

Als Ferrer, der in unseren Augen also der Übersetzer des portugiesischen Palmerin ist, sich denselben ungestraft zuschrieb, konnte der portugiesische Text in Spanien noch nicht bekannt sein. Dass aber das von jenem zur Übersetzung benutzte Exemplar, das ihm der Zufall (vielleicht ein buchhändlerischer Zufall) auf irgend eine, heute nicht mehr zu ergründende Weise vor 1547 in die Hand gespielt haben muß, den Namen des portugiesischen Autors nicht angab, ist mehr als wahrscheinlich. Nur ein anonymes Werk wagt man wohl so ungeniert anzutasten. Ob es als Handschrift oder als Druck vor ihm lag? Wer kann es sagen?

6. Nach allen in den fünf ersten Nummern erörterten Punkten bedarf es einer Beantwortung, ja selbst der Aufwerfung der Fragen nicht mehr, ob Ferrer je in Paris gewesen ist? ob er die Damen Torsi, Latranja und Mansi und ob er Margarita (Gratiamar), die Tochter Franz' I., gesehen? ob er dieselben Liebesabenteuer erlebt hat, die Francisco de Moraes thatsächlich erlebte? ob er also im stande war die Episode mit den französischen Damen zu schreiben? ob er in Portugal gewesen ist? und Lissabon und Thomar und das Schloß Almourol und die Sagen, die sich an dasselbe knüpfen, kennen konnte?

## VIII.

## Luis Hurtado.

Es ist bereits erzählt worden, wie im ersten Teile des spanischen Palmerin auf den Prolog des Miguel Ferrer, in welchem dieser zehnfach beteuert hat, der Palmerin sei sein Werk, unmittelbar ein Gedicht folgt mit der Überschrift El Auctor al Lector; daß die Anfangsbuchstaben der 32 Zeilen des Gedichtes, welches also ein Akrostichon ist, die Worte zusammensetzen Luys Hurtado autor al lector da salud(s); daß Pedro Salvá, der erste, welcher auf die Idee verfiel die Oktaven näher zu prüfen, auf dem Wortlaut dieser Phrasen fußend, daraus geschlossen hat, Luis Hurtado sei der Verfasser des Palmerin; daß Gayangos, Ferdinand Wolf, Brunet, Barrera y Leirado — um nur die bedeutendsten zu nehmen —

diese Ansicht zu ihrer eigenen gemacht, sodaß heutzutage in den gelesensten bibliographischen und litterarhistorischen Werken über Spanien kurzweg erklärt wird, Hurtado sei der Verfasser des Palmerin, der portugiesische Text des Francisco de Moraes aber sei eine ungenaue Überarbeitung (version lusitana; refundicion portuguesa; traducion algo alterada y añadida; version algun tanto alterada etc.)!! Darauf dass die Behauptung des Hurtado, "er selbst sei der Verfasser des Palmerin", wenn anders sie wirklich in der Überschrift des Akrostichon und in diesem selbst ausgesprochen wäre, die vorhergegangenen Erklärungen des Ferrer Lügen strafte, darauf wird keine Rücksicht genommen: dem Schriftsteller und Pfarrer Luis Hurtado glaubte man eher als dem Drucker und Buchhändler Miguel Ferrer ein Werk wie Palmerin de Inglaterra zutrauen zu können. Und das mit Recht. Wenn nur irgend ein Anhaltepunkt für diesen Glauben, irgend ein sicherer Beweis seiner Richtigkeit da wäre!

Die Überschrift *El Auctor al lector* ist in der That dazu angethan und wohl darauf angelegt den Leser irre zu führen¹: dem, der die Falle gestellt, blieb ja stets die Ausflucht zu sagen: Ihr habt mich mißverstanden; ich spreche von mir nur als vom Autor der Oktaven. Wo behaupte ich denn den Palmerin verfaſst (oder übersetzt) zu haben? sage ich denn nicht im Gedichte selbst, daſs ich das Buch gelesen? daſs man es mir vorgelegt zur Begutachtung, und daſs ich es für ein gutes und nützliches Buch anerkenne? daſs ich also nicht daran gearbeitet habe?²

Dass Hurtado in Wahrheit nichts anderes hat sagen wollen, dass er vom Vorwurse des Betruges oder des Nasführens seiner Leser ganz rein ist, dass er nur aus knabenhafter Eitelkeit seinen

¹ Barrera y Leirado behauptet zwar (p. 190), die Überschrift "Der Verfasser an den Leser", welche den Oktaven vorangehe, zerstöre die Vermutung (die man sonst aufwerfen könnte), die akrostische Phrase: "Der Autor Luis Hurtado grüfst den Leser" wolle unter Autor nur den Dichter der Oktaven verstanden wissen. — Doch weiß ich mit solcher unbegründeten Behauptung nichts anzufangen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die letzte Zeile der dritten Oktave Robando la fruta de agenos guertos ist von einzelnen Kritikern, wie Odorico Mendes und Th. Braga, so aufgefasst worden, als wäre sie ein offenes Bekenntnis, das Hurtado darin ablegte, d. h. als würde darin der Roman selbst als eine in fremdem Garten aufgewachsene Frucht bezeichnet. Ich teile diese Ansicht nicht, stimme Benjumeas Auslegung oder Auffassung der Zeile bei (S. 62-63) und sehe in der zweiten Hälfte der betreffenden Oktave folgende Aufforderung an den Leser: "Sammelt mit wachsam aufmerksamem Sinne | alle Blüten bemerkenswerter Lehren. | Höret auf die heilsamen darin enthaltenen Sentenzen | und heimst die Früchte ein, die ein fremder Genius euch bietet." Das unpassende Wort Robar hat Hurtado wohl nur gewählt, weil die Gesetze des Akrostichons ihn zwangen, ein mit r anlautendes Wort zu brauchen. Die dichos notables sind angenehm erfreuende Blüten, die sentencias salutables sind die reifen, gleich genießbaren Früchte. - Hurtado kann unmöglich gesagt haben wollen: "Höret die Sentenzen an, die heilsam sind, weil sie eine aus fremdem Garten gestohlene Frucht sind!" Ferrer würde sich solche positive Anklage wohl nicht haben gefallen lassen.

Namen in das Gedicht hineingesteckt habe und dass die Überschrift vielleicht gar nicht von ihm herrührt, sondern von Ferrer ersonnen ward, ist Benjumeas Ansicht. Aus vielen Gründen teile ich sie nicht. 1 Meine Ansicht ist, dass es auch Hurtados halb scherzhafte, halb ernste, jedenfalls aber unehrliche Absicht war, für den Verfasser des Palmerin gehalten zu werden, dass die Überschrift El Auctor al lector von ihm herrührt, und dass er Ferrer den losen Streich gespielt hat, die Aussagen seines Prologes Lügen zu strafen und sich an seine Stelle zu drängen. Er selber wußte, daß jenes Behauptungen lügnerische waren; er hatte sich scheinbar dazu hergegeben, diese Behauptungen in seinen Versen zu bestätigen, doch a picaro, picaro e meio; sein Schelmengeist flüsterte ihm zu: "hat jener gelogen, so lüge du besser und geschickter; übervorteile du ihn; mach ihn zum betrogenen Betrüger". Darum wählte er so zweideutige Formen, berechnet auf den wenig gebildeten Miguel Ferrer und das Gros der kurzsichtigen, flüchtigen und unbefangenen Leser. Er konnte unmöglich eine klarere Ausdrucksweise anwenden, wie andere Autoren es so vor und nach ihm gethan 2, d. h. er konnte unmöglich kurz und bündig sagen, "ich, L. H., bin Verfasser des Palmerin de Inglaterra"; denn diese Behauptung hätte in krassem Widerspruche zu den Bekenntnissen des Prologes gestanden, hätte darum von Ferrer unmöglich acceptiert werden und ebenso unmöglich vom Publikum gelesen werden können, ohne Skandal zu erregen. Das Faktum, dass zwei Schriftsteller, in friedlichem Beieinander, auf ein und derselben Seite aussagten, sie hätten das Werk, das sie gemeinsam einleiten, nicht etwa gemeinsam geschrieben, sondern jeder allein für sich, das wäre doch ein gar zu abnormes und auffallendes gewesen, wenn es in deutlichen, gar nicht misszuverstehenden Worten ausgesprochen worden wäre! In derjenigen Form, in der es wirklich vorliegt, ließ es aber mehrfache Auslegung zu. Die akrostichische Einkleidung und der unklare zweideutige Text der Oktaven hat veranlasst, dass man die Thatsache

¹ Er fast sie in folgenden Worten kurz zusammen, nachdem er sie in Kapitel 20 und 21 ausführlich erörtert hat: era un jóven escritor y poeta a quien acudió un editor para que adornára el Palmerin con una laudatoria en verso, y como principiante en la carrera litteraria, hizo, mal que bien, una poesia en la que su vanidad de jóven le sugerió la idea de poner su nombre oculto en un acrostico para que el lector supiera á quien dar las gracias de aquel aditamento y no pensare en ahijarselo al Preste Juan de las Indias. (S. 65). Man vergleiche auch folgenden Satz (S. 64): L. H. no estaba obligado á saber de antemano el epigrafe que el impresor ó editor tuviera por conveniente poner á la poesia acróstica. H. á sus ruegos hizo la composicion, poética, la mandaria á la imprenta y no sabria que clase de encabezamiento habia de llevar en la estampa. — Ähnlicher Ansicht ist Theophilo Braga (Quest. p. 249).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sein Zeitgenosse und Landsmann, der Student und nachherige Pfarrer Alonso de Villegas schickte z.B. seiner "Comedia Selvagia" einen Prolog in akrostischen Oktaven voraus, deren 128 Anfangsbuchstaben besagen: Alonso de Villegas Selvago compuso la Comedia Selvagya en servyoyo de su sennora Ysavel de Varryonuevo, siendo de edad de veynte annos, en Toledo su patria.

unbedenklich angenommen hat: die einen haben sich geholfen mit der Ausrede, die Arbeit, von der Ferrer spreche, sei nur Druckerund Herausgeberarbeit, der eigentliche Verfasser sei Hurtado<sup>1</sup>; die anderen, wie schon gesagt, indem sie Hurtado von der bösen Absicht des Betruges freisprechen und nur diejenige Auslegung seiner Worte für die rechte erklären, in der er sich einfach zum Autor der Oktaven bekennt.

Übersehen wir in Kürze, welche Möglichkeiten der Interpretation überhaupt da sind. Die erste, von Salvá, Gayangos, Barrera v Leirado vertretene: Hurtado sei der Verfasser des Palmerin, Ferrer sei nur der Herausgeber, ist eine rein willkürliche, durch und durch in beiden Axiomen falsche, wie es diese ganze Erörterung zeigt. Die zweite, von Beniumea vertretene, Ferrer sei der Übersetzer, wolle jedoch für den Autor gelten, Hurtado aber sei weder Verfasser noch Übersetzer und wolle auch für keines von beiden gelten, ist im letzten Gliede wohl etwas künstlich. Die dritte Möglichkeit wäre die, dass beide, Ferrer und Hurtado, gemeinsam und im Einverständnis mit einander scherzten und sich über den Leser moguieren wollten, es ihm überlassend, den wahren Autor ausfindig zu machen: doch ist dazu der Ton der Prosaprologe viel zu ernst, die Absicht Ferrers mit viel zu gewaltsamer Nachdrücklichkeit ausgesprochen. Und wenn es wäre, so setzte das einen so hohen Grad von Leichtsinn voraus, dass ohne weiteres der Argwohn erregt würde, keiner von beiden sei der wahre Autor des Palmerin, weil dann keiner mit echtem Autorinteresse an diesem Werke gehangen hätte (wie es in Wahrheit auch ist). Die vierte Möglichkeit ist die, einer von beiden habe ohne Wissen des anderen hinterrücks gehandelt, sich zugeschrieben, was iener bereits für sein Eigentum ausgegeben hatte. Wer von beiden aber ist dieser eine? Hurtados Gedicht folgt auf Ferrers Prolog, dieser hat also zuerst, jener zuletzt gesprochen; dieser hat laut und offen und plump das Publikum betrogen, jener hingegen heimtückisch und feiner das Publikum und Ferrer.

Denn daß Hurtado der betrogene sein söllte, ist undenkbar: auch wenn sein Akrostichon noch unumwundener löge und in einfachen und nackten Worten behauptete, er selbst habe den Palmerin verfaßt, so könnte man ihm doch keinen Glauben schenken, selbst wenn man die Frage bloß zwischen Ferrer und ihm entschiede, ohne von Moraes zu sprechen. Denn wie hätte er, der Toledaner, der in einer Stadt mit Ferrer lebte, in derselben Druckerei wie jener verkehrte, wenn nicht gar arbeitete, wie hätte er es dulden können, daß jener sich für den Verfasser eines von ihm herrührenden Werkes erklärte? Wozu ließ er dann Ferrer überhaupt einen Prolog schreiben? und verfaßte und unterzeichnete ihn nicht eigenhändig? warum gab er als Einleitung nichts als seine vier Oktaven mit ihren versteckten

¹ Pedro Salvá und Gayangos gehören zu denen, welche Ferrer für den Herausgeber erklären (!) und Hurtado als Verfasser verehren.

Andeutungen? Und wenn der erste Prolog wirklich ohne sein Wissen und Wollen gedruckt worden war, warum vernichtete er ihn nicht oder stellte die Wahrheit wieder her? warum ließ er Diogo Ferrer auch den zweiten Teil drucken? ließ Miguel einen neuen Prolog schreiben, worin er sich abermals als Autor aufspielt? warum schwieg er in diesem zweiten Teile ganz und nahm so durch sein Stillschweigen vor dem Publikum seine früheren Erklärungen als unrichtige zurück? und machte dasselbe, wenn es bislang etwa gezweifelt hatte, nun der Sache sicher, daß er keinen Verfasseranteil an dem Werke hatte? warum ergriff er nicht wenigstens die Gelegenheit, die ihm gleich darauf Aldrete mit seiner Plagiatsanklage gegen Ferrer bot, und entlarvte diesen nachträglich als Betrüger? Warum ... doch der warums wäre kein Ende; und es ist ja auch so schon klar, daß die Eventualität, Hurtado sei von Ferrer hintergangen worden, eine unmögliche ist.

Sehen wir die entgegengesetzte Eventualität etwas näher an: Hurtado habe Ferrer hintergangen. Miguel Ferrer war, wie sein Geschäft vermuten läßt, sein Prolog zeigt und das Fehlen seines Namens in der spanischen Litteraturgeschichte bestätigt, ein Mann ohne tiefere und feinere litterarische Bildung; wahrscheinlich wünschte er, der Mode gemäß, seine Palmerin-Ausgabe durch irgend ein Gedicht geschmückt zu sehen, das ihn selbst als geistvollen Autor feiern und ihn dem Publikum vorstellen sollte. Was war natürlicher, als dass er seinen jungen gebildeteren Freund um Hülfe anrief, umsomehr als dieser schon als sein Helfershelfer thätig gewesen war, entweder indem er seine Meinung über den Wert des portugiesischen Palmeirim, welchen Ferrer übersetzen wollte, oder über den Wert der von Ferrer bereits gefertigten Übersetzung abgegeben hatte. Hurtado nun, der 16-18 jährige Student (der vielleicht als Korrektor in der Druckerei des Fernando de santa Catherina thätig war), schrieb jene zweideutigen Oktaven, denen er seinen Namen einfügte. Es ist wenig wahrscheinlich, dass Ferrer - ein Drucker des 16. Jahrhunderts - diesen allbekannten Kunstgriff nicht sofort durchschaut, den Doppelsinn der Überschrift nicht gemerkt habe: zur Not aber kann er beides, und die perfide Tendenz, die sich darin versteckte, übersehen und geglaubt haben, Hurtado lobe mit Kraft und Enthusiasmus sein Machwerk, d. h. handle dem Wunsche oder Auftrage gemäß, den er ihm zur Ausführung anempfohlen. Zur Not kann er sich auch mit der zweideutigen Form befriedigt und eine geschickte, von Hurtado untergeschobene Auslegung als diejenige angenommen haben, auf welche das Publikum als auf die natürliche notwendig verfallen mußte.

Der Leser wird fragen: was denn berechtigt aber an Hurtados Redlichkeit zu zweifeln und ihm den Schelmenstreich zuzutrauen, der in solchem heimtückischen Vorgange ruht? Ich will es in Kürze auseinandersetzen.

Luis Hurtado war bis 1827 ein unbekannter Autor. Zwar gehörte er zu denjenigen Spaniern, denen Nicolas Antonio einige

Zeilen in seiner Biblotheca nova widmet <sup>1</sup>, doch blieb er trotzdem einer von der großen Schaar, die niemand wirklich kennt und niemand liest: weder Lope de Vega hatte ihn in seinem Laurel de Apolo, noch Cervantes in seiner Viaje del Parnaso gepriesen. Erst seit Salvá ihm den Palmerin zugeschrieben, ist er zu einer Berühmtheit (eminente ingenio español) geworden und sind seine Werke ein Gegenstand etwas größerer Außmerksamkeit.<sup>2</sup>

In einem handschriftlich erhaltenen Werke, genannt "Las Trezientas, llamadas Triumpho de virtudes (en defensa de illustres mujeres)", das heute in der Universitätsbibliothek von Santiago aufbewahrt wird (Parte Oriental, estante 101, t. V), erklärt der Autor, unser Hurtado, ausdrücklich, er zähle im Jahre 1582 zehn Lustren: er muss also vor 1532 und nach 1527 geboren sein. Dass er aus Toledo stammte, dort lebte und um 1570 daselbst Pfarrer der San-Vicente-Kirche ward, ist mehrfach beglaubigt. Die Behauptung, er sei Buchhändler ebenda gewesen, welche in Ticknor II 784 ausgesprochen worden ist, bedarf der Bestätigung: sie scheint mir nichts als eine Vermutung, und dankt ihr Sein wohl dem Umstande, dass Hurtudo viele fremde Werke veröffentlicht hat. Ich selbst glaube, daß er als Jüngling (um 1548) in der Druckerei des Fernando de Santa Catherina, alias der Familie Ferrer thätig gewesen ist als Setzer oder eher als Korrektor; und stützt sich diese Hypothese auf die Thatsache, dass er verschiedene bei diesen erschienene Werke mit Epilogen in Versen versehen hat, wie es unter den Korrektoren Usus war. Frühzeitig ist er litterarisch thätig gewesen. Er verfaste um 1550 mehrere Romanzen und Romanzenglossen. Drei davon stehen in No. XIX der fliegenden Blätter, welche die Prager Universitätsbibiothek besitzt: "Las glosas de los romances que en este pliego se contienen son: La glosa del romance de doña Urraca"; y la glosa del romance "Bien se pensava la reyna"; y la glosa de "Arriba, canes, arriba" nuevamente trobadas por Hurtado.<sup>3</sup> Eine andere steht in No. LXIV derselben Sammlung: Romance nuevamente hecho por Luys Hurtado. En el qual se contienen las treguas que hizieron los Troyanos y la muerte de Hector, y como fue sepultado. Tambien van aqui los amores de Achiles con la linda Policena. Diese beginnt:

En Trova entran los Griegos

und ist von Duran aus dem Antwerpener Cancionero de Romances (1550) in seinen Romancero (No. 474) aufgenommen worden. —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II p. 35: Ludovicus Hurtado, Toletanus, Curio ad S. Vincentium in eadem urbe, edidit versibus vulgaris linguæ Las Transformaciones de Ovidio etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es sprechen von ihm Salvá, Cat. No. 1413 und 1646; Barrera y Leirado p. 188; F. Wolf in der Prager Romanzensammlung p. 125; Ticknor-Julius II p. 777—784; Ticknor-Gayangos-Vedia I 248, II 527—536; Gayangos, Discurso p. XLI; und Antonio Neira de Mosquera im Semanario pintoresco von 1853.

<sup>3</sup> F. Wolf, Prager Romanzensamml, S. 4, 13 und 125.

Er verfaßte ferner eine Prosaübersetzung der Metamorphosen des Ovid, die drei Auflagen erlebt hat 1; 1576 ein Memorial de algunas cosas memorables que tiene la Imperial ciudad de Toledo, das handschriftlich in der Madrider Geschichtsakademie ruht (C 93), das Gedicht Trezientas, welches bereits erwähnt worden ist, die prosaische Schäfernovelle El Theatro pastoril, ferner El Templo de amor, El Hospital de necios, La escuela de avisados, La sponsalia de amor y sabiduria: sechs Werke, welche das in Santiago aufbewahrte Manuscript bilden. Bis auf die eine von Duran abgedruckte Romanze sind also alle bisher genannten Werke des Autors unzugängliche und nur in kleinen Bruchstücken und durch kurze bibliographische Notizen bekannt. Doch hat der, wie man sieht, keineswegs unfruchtbare Autor noch andere Werke geschrieben und auch veröffentlicht, die für den Zweck dieser Arbeit ungleich schwerer ins Gewicht fallen.

1. Im Jahre 1548, also in dem Jahre, in welchem der span. Palmerin vollendet dalag, erschien anonym in derselben Druckerei wie dieser, d. h. also im Hause des Fernando de Santa Catherina, eine dramatische Novelle im Genre der Celestina von 20 Aufzügen oder Szenen, welche 80 Blätter füllen. Sie ist betitelt Tragedia Policiana, en la qual se tractan los muy desdichados amores de Policiana e Philomena, executados por industria de la diabolica vieja Claudina, madre de Parmeno y maestra de Celestina. Das Werk enthält, wie F. Wolf in der Prager Romanzensammlung (p. 125 Anm.) und in seiner Ausgabe des spanischen Totentanzes zeigt, einen metrischen Epilog von drei hispanischen Oktaven, mit der Überschrift Luis Hurtado al lector. Die Existenz eines so betitelten Gedichtes schien den Kritikern ein ausreichender Beweis dafür, dass Hurtado wirklich der Verfasser des Stückes sei. Als solchen nennt man ihn und setzt höchstens ein Fragezeichen neben die entsprechende Erklärung.<sup>2</sup> Dieses selbe Werk war jedoch mit demselben Titel (in welchem nur desgraciados an Stelle von desdichados gesetzt war) schon ein Jahr früher, am 20. November 1547, gleichfalls in Toledo, auf Kosten des Buchhändlers Diego Lopez erschienen — und zwar nicht nur ohne den Epilog Hurtados, sondern versehen mit einem anonymen Prolog in Prosa aus der Feder des "Verfassers", der sich in einem beigegebenen Akrostichon über die Macht der Liebe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die erste erschien (laut Nic. Ant.) bei Francisco de Guzman in Toledo vermutlich vor 1580; die zweite bei Pedro Bellero in Antwerpen 1595; die dritte bei der Wittwe des Alonso Martin in Madrid 1622.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Barrera y Leirado p. 193 setzt das betreffende Fragezeichen, um anzudeuten, dass die Comedia Policiana Hurtado nicht mit Sicherheit zuzusprechen ist; sagt aber trotzdem, aus den vier oben citierten Zeilen gehe augenscheinlich hervor, daß der besagte Dichter sie verfaßt habe. — In dem metrischen Epiloge fordert Hurtado das Publikum auf, die Komödie zu lesen, d. h. zu kaufen, gerade so wie er es im Epiloge zum Palmeirim gethan hat. — Nic. Ant., Bibl. Nov. II p. 272 stellt die Policiana in der Ausgabe von 1547 unter die anonymen Werke.

der "Baccalaureus Sebastian Fernandez" nennt 1! — Der Schluss der Oktaven, welche Hurtado der Ausgabe von 1548 beigab, lautet:

> Y si algun error hallares, mirando, Supla mi falta tu gran discrecion, Pues yerra la mano y no el corazon, Que aqueste lo bueno va siembre buscando.

Worte, aus denen hervorzugehen scheint, dass Hurtado als Korrektor des Werkes von Druckfehlern spricht, ohne den Anspruch auf Autorrecht zu erheben: vielleicht jedoch abermals mit dem Nebengedanken, der eine oder der andere Leser würde ihm doch wohl das ohne weitere Namensangabe erscheinende Werk zusprechen.

Bleibt seine Ehrlichkeit hier ganz ohne Makel?

2. Im Jahre 1557 veröffentlichte in Toledo Juan Ferrer ein Sammelwerk unter dem Titel Cortes d' casto amor y cortes d' la muerte con algunas obras en metro y prosa de las que compuso Luis Hurtado de Toledo etc. Es umfasst verschiedene kleinere Dichtungen und zwei dramatische Werke, nämlich die beiden Cortes (Cortes de casto Amor und Cortes de la Muerte), welche der Titel besonders erwähnt: und dazu noch einen Prolog in Prosa, in welchem Hurtado den Gesammtinhalt des Bandes Philipp II, widmet, dabei aber ausdrücklich erwähnt, das "Auto" der Cortes de la Muerte sei von Carvajal begonnen, von ihm selbst aber nur vollendet worden.2 Am Schlusse des Bandes, dessen letztes Stück dies "Auto" bildet, steht überdies noch die Bemerkung: Aqui se acaban las cortes de la muerte que compuso Michael de Carvajal y Luis Hurtado de Toledo.3 Von einer eigentlich betrügerischen Absicht kann, so scheint mir, hier nicht wohl die Rede sein.4

1 Ticknor-Julius II 693.

sind im 35. Bande der Bibliotheca Rivadeneyra (Canc. y Rom. Sagr.) ab-

gedruckt.

El secretario y auctor destas cortes que has llamado, y tambien de las de amor, se queja de tu furor etc.

Durfte Hurtado, der nach eigenem Bekenntnis das Werk nur beendet hatte,

<sup>2...</sup> determiné ... ponelles juntamente otras cortes .... Las cuales fueron comenzadas por Micael de Carvajal natural de Placencia, y agradando tal estilo, yo las prosegui y acabé.

3 Barrera y Leirado p. 194; Salvá No. 1413. — Die Cortes de la Muerte

<sup>4</sup> Wenn es in Ticknor-Julius II 784 und in Ticknor-Gayangos II 536 heifst, Michael de Carvajal sei oder gelte für den Autor der beiden "Cortes" betitelten Schauspiele, so ist diese Angabe wohl nur ein Versehen? - Der Prolog des Hurtado sagt kein Wörtchen darüber, das ihm persönlich die "Liebeshöse" nicht zukommen. Freilich berührt es sonderbar und muß es auffallen, dass darin nicht ein einziges mal das Wort "ich verfaste" (compuze) in betreff der "Cortes de Amor" gebraucht wird. Dedicar, dirigir, ofrecer sind die Verba, deren Hurtado sich vorsichtiger-, wenn nicht zweideutigerweise bedient. Er sagt z. B. Despues de haber dedicado . . . las Cortes de Casto Amor á V. A. etc. und obras de amor que a V. A. ofreci. Überdies sagt der Verfasser noch in der 22., d. i. in der vorletzten Scene der Cortes de la Muerte, zum Tode:

Zwei unter den kleineren Werken, welche den Inhalt des Bandes ausmachen, gehören jedoch dem Anscheine nach Hurtado nicht, obwohl er sie sich unbedingt zuerkennt: Es sind die Gedichte El hospital de galanes enamorados und El hospital de damas de amor. Noch bei Hurtados Lebzeiten (1582) erklärte nämlich sein Zeitgenosse der Spanier Pedro de Caceres y Espinosa 1 in der interessanten Biographie des portugiesischen Dichters Gregorio Silvestre, mit welcher er dessen Werke illustrierte: Hurtado habe sich jene beiden unredlicher Weise zugesprochen, sie gehörten einem Licenciaten Jimenez<sup>2</sup>, der vor Silvestre (d. h. bis ungefähr 1540) die Stelle eines Organisten der Kathedrale von Granada innegehabt hatte. Wie besteht dabei Hurtados Ehrlichkeit?

3. Es scheint überhaupt, als hätte sich Hurtado mit Vorliebe an die Werke anderer, verstorbener Dichter gemacht, dieselben vollendet und herausgegeben, um als Lebender den Ruhm und den Gewinn einzuziehen, der den Toten nichts mehr nützen konnte. Nicht von ihm verfast, sondern nur vollendet und nachgebessert ist (wie die Cortes de la muerte und vielleicht die Cortes de amor und wie vielleicht die beiden Liebeshospitäler) die Comedia de Preteo y Tibaldo etc. compuesta por el comendador Peralvarez de Ayllon, agora de nuevo acabada por Luys Hurtado de Toledo (Valladolid, Bernardino de S. Domingo).3 — Diese datenlose Ausgabe von Valladolid nennt sich die zweite und kann daher nicht vor 1552 erschienen sein, da in diesem Jahre in Toledo die erste herausgekommen war (unter dem Titel Pedro Alvarez de Aillon, Comedia de Perseo (sic) y Tibalda, concluida y publicada por Luis Hurtado de Toledo). Nur in der zweiten Ausgabe ist der Comedia noch ein anderes Schauspiel hinzugefügt, welches den Spezialtitel trägt Egloga Silviana, del galardon de amor, por Luis Hurtado compuesta y acabada 4; auf dem ersten Generaltitelblatte steht nur: va añadida una egloga silviana entre cinco pastores, compuesta por el mismo auctor, so dass man mit etwas bösem Willen aus diesem Titel herauslesen kann, Peralvarez de Ayllon sei der Verfasser auch dieser Egloga - Hurtado aber auch hier nur der Vollender. Jedenfalls hat die Formel compuesta v acabada des Spezialtitels etwas Befremdendes. Ob nicht hier einige Worte ausgefallen sind, und ob der volle Titel nicht lauten würde: compuesta (por el comendador Peralvarez de Ayllon) y por Luis Hurtado de nuevo acabada? Die Aussage in Ticknor II 782, "der Inhalt der Silviana gleiche sehr dem des unmittelbar vorhergehenden Schauspieles",

sich "der Verfasser" nennen? Sind die citierten Worte von ihm? oder von Carvajal? Wer kann es sagen?

<sup>1</sup> Vgl. Salvá, Catalogo No. 977 und 1413.
2 El licenciado Jimenez hizo el hospital de amor, que imprimió por suyo Luys Hurtado de Toledo. — In dem Prolog an Philipp II. lautet der Titel des betreffenden Doppelwerkes Hospitales de Damas y galanes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nic. Ant., Bibl. Hisp. II 35 und 134 (quam tamen ab authore imperfectam absolvit Ludovicus Hurtado de Toledo).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> F. Wolf citiert diese erste Ausgabe (Prager Romanzensamml, 125) nach Colon y Colon (Semanario Pintoresco de 1840).

würde dem keineswegs widersprechen.¹ In einer anderen späteren (3.) Ausgabe der Egloga Silviana, welche Salvá unter No. 1413 beschreibt (Alcalá de Henares 1553), hat der Titel ganz dieselbe

eigentümliche Wendung.

4. Im Jahre 1598 veröffentlichte Hurtado in seiner Vaterstadt bei dem Drucker Pedro Rodriguez eine Historia de S. Joseph in Oktaven (Nic. Ant. II p. 35), die heutzutage leider absolut verschollen ist, und von der auch kein Wörtchen in all den mit Lob wahrlich nicht geizenden Elogios poeticos der Zeitgenossen verlautet. - Hingegen ist allbekannt, dass ein Jahr früher, 1597, ein anderer Toledaner, der berühmte Maestro José de Valdivielso, bei Gelegenheit der Einweihung einer Josephs-Kapelle den Plan faste und ausführte, ein Leben seines Schutzpatrons, des heiligen Joseph, zu schreiben<sup>2</sup>; daß sein 24 Gesänge zählendes Gedicht in Oktaven erst Ende 1602 ganz beendet war, 1603 und 1604 censirt ward, aber erst 1607 (so viel man heute weiß) aus den Händen eines toledaner Druckers hervorging (desselben Pedro Rodriguez, welcher die Ausgabe von 1608 edierte und auch Hurtados Joseph gedruckt haben soll?). Ebenso bekannt ist, dass Valdivielso in dem Prolog seines Gedichtes in unklarer Weise erzählt<sup>3</sup>, es seien, vor der Zeit, in

¹ Gayangos fafst die Sache entschieden so auf, als wäre Peralvarez der eigentliche Verfasser, Hurtado aber nur der Vollender der Egloga Silviana. Im Discurso p. XLI sagt er, in der vierten Anmerkung: Este L. H. imprimió mas tarde en Toledo la Comedia de P. y T., que el comendador P. de A. dejó sin concluir, juntamente con una Egloga silviana, continandolas una y otra.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Valdivielso erzählt im Prologe seines Josephgedichtes genau, wie er zur Komposition desselben angeregt worden ist: El año de 1597, el licenciado Alonso Lobo, racionero y maestro de capilla entonces de la Santa Iglesia de Toledo, y agora de la de Sevilla, y Intimo amigo mio ...., siendo como tal llamado por el religioso convento del celebre sanctuario de N. S. de Guadalupe, con otros combeneficiados y insignes músicos desta Santa Iglesia, para la traslacion de unas santas reliquias, quiso hacerme participante de tan dichosa romeria, la cual hicimos con no menos gusto que devocion, siendo todo en extremo. La capilla donde se trasladaron, se dedicó al patriarca San Josef, de quien es devotisimo el muy reverendo padre fray Gabriel de Talavera, .... La cual [fiesta] acabada, por hacermela, me mandó que de todas hiciese un epitome para que Su Majestad y otros principes viesen el órden que en la traslacion se habia tenido, y una suma de la vida del glorioso Santo. Yo estimando por favor su peticion, quise mas atreverme al caudal corto de mi pobre ingenio, que á la obediencia debida á tan justo mandato, y juntando á él un deseo, que habias algunos años que me atormentaba, de ver deste angelico varon alguna cosa digna de la devocion que por toda la cristiandad se iba dilatando, teniéndome por su no menor devoto, ya porque el cielo quiso honrarme con su nombre, ya por haberle escogido por mi particular abogado, me determiné á mas de lo que mis flacas fuerzas podian etc. — Im 24. Gesange des Gedichtes prophezeit David dem Patriarchen die Ehren, die ihm am User des klaren Guadalupe im Jahre 1597 zu teil werden würden (Bibl. Rivad, vol. XXIX p. 241).

<sup>3....</sup> no se rían de tl [lector] como de ciertos envidiosos ignorantes, que, no pudiendo decir mal de algunas cosas mias, por haber parecido bien, publicaron que eran ajenas, haciendo su dueño, á quien desto sabe poco, cosa para quien le conoce y me conoce muy de risa; y de otros (si ya no son los

Toledo und in Valladolid (unvollendeter) Exemplare seines heiligen Joseph verkauft worden. Das Gedicht des Valdivielso hat zahlreiche Auflagen erlebt und ist von allen Zeitgenossen gepriesen und besprochen worden; Hurtados Gedicht aber ist unbekannt und noch verschollener als sein vermeintlicher Palmerin, von dem sich doch wenigstens drei oder vier Exemplare erhalten haben; selbst Barrera y Leirado, der an Hurtados Wahrhaftigkeit in allen anderen Fällen glaubt, wird hier zweifelhaft und findet den Sachverhalt sonderbar. Ich aber frage wieder, wie besteht hier die Rechtlichkeit des Hurtado? und frage wieder, ob seine Zeitgenossen ihn wirklich nur "aus Nachlässigkeit und verderbtem Geschmack" so konsequent ungepriesen lassen? Ob ich wirklich ungerecht urteile, wenn ich in den vier Oktaven an den Leser, welche den spanischen Palmerin begleiten, auch eine unehrliche Absicht wittere?

Angesichts dieser Sachlage scheint es mir unnütz die Frage noch weiter zu erörtern, ob Hurtado, der Zeit nach, den 1547-48 gedruckten Palmerin verfasst haben kann, und ob der Stil desselben zu dem Stil seiner anderen Werke passt. Hurtados Spanisch, über das ich nicht urteilen kann, da ich kein Prosawerk von ihm zu Gesicht bekommen habe, loben Barrera und die Übersetzer des Ticknor außerordentlich: "Es zeigt sich in diesem Werke Luis Hurtados (der Egloga Silviana), sowie in seinen übrigen, große Leichtigkeit und Fluss, sowie auch seine Schreibart äußerst rein und lauter ist" (Ticknor II 782). Damit vergleiche man den heftigen Tadel, den Benjumea über die durch und durch liederliche und unschöne Schreibart des spanischen Palmerin ausspricht (estilo desaliñado, s. oben). — Bemerkenswert wäre es jedenfalls auch, wenn der Verfasser des Palmerin in den zahlreichen Prologen zu seinen späteren Werken nie mit seinem Jugendwerke, das noch dazu sein überhaupt bedeutendstes Werk wäre, geprahlt hätte! Ich sage sein lugendwerk, weil es unbedingt seine erste größere Schöpfung gewesen sein müßte. Denn um 1530 geboren, war Hurtado 1548, nach Vollendung des Romanes, sicherlich noch ein

mismos) que antes de haber eisto este libro tienen dicho que es malo. Porque llegando un hombre no conocido mio á pedirle en casa de un librero donde yo estaba, y diciendo el librero que los estaba aguardando, que dentro de dos ó tres dias se le daria, vinieron á tratar de mis cosas, y el librero dijo algun encarecimiento deste libro. El otro, haciendo un poco de acedo con la boca, dijo que no sabia qué tal era, pero que un amigo suyo, que le tenia, le habia dicho que no le habia parecido bien. Yo entonces dije que á mi me habia parecido lo mismo, porque no estaba escripto á mi gusto. El librero le preguntó que donde se habia comprado. El otro respondió que entendia que aqui en Toledo, ó en Valladolid, donde he habian vendido muchos. Sonreimonos, y el librero le dijo? Por dios, señor, que han engañado á vuestra merced; porque el libro aun no está acabado de imprimir, y así no se puede haber vendido, ni parecido mal ni bien.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er sagt (p. 190) von der unter Hurtados Namen veröffentlichten "Geschichte des heiligen Joseph", sie sei ein libro rarisimo cuya fecha coincide vingularmente con la época en que Valdivielso escribia su poema del mismo asunto.

Jüngling: dass nun aber ein Jüngling den Palmerin geschrieben haben kann; dass die geradezu übergroße Fülle von feinen Sentenzen, Lebensbetrachtungen, skeptischen und ironischen Epigrammen, mit denen der Palmerin geschmückt ist (und die z. B. jedes Kapitel zierlich abschließen), von einem noch nicht 20 jährigen Studenten herrühren solle, werden nur solche Kritiker behaupten, die das Werk nicht gelesen haben! 1 Man führe dagegen nicht an, ebenderselbe geniale Jüngling habe ja in demselben Alter die Tragödie Policiana geschrieben! Erstens wird es dadurch schier noch unglaublicher, dass er den 172 Kapitel langen Palmeirim gedichtet: kann der sechzehnjährige zwei in Charakter, Geist und Sprache ganz verschieden geartete Werke gleichzeitig gefördert haben? Zweitens ist aber, was edleren Gedankengehalt und tiefere Herzensbildung betrifft, ein himmelweiter Unterschied zwischen dem Palmeirim und der Policiana, über deren Wert und Inhalt man durch Ticknor-Julius II 693 unterrichtet wird.2

Auch bedarf es nicht einer Beantwortung oder auch nur einer Aufwerfung der Fragen, die ich schon, mit Rücksicht auf Ferrer, unbeachtet lassen durfte: nämlich ob Hurtado vor 1547 in Frankreich gewesen ist? ob er die Damen Torsi, Latranja und Mansi, und ob er Margarethe, die Tochter Franz' I., gesehen? und ob seine anderen Werke Nachklänge aus dieser Reise enthalten? ob er dieselben Liebesabenteuer erlebt haben kann wie Francisco de Moraes? ob er also materiell im stande war, die Episode mit den französischen Damen, d. h. die Kapitel 137—148 des Palmeirim, zu schreiben? und ob er in Portugal gewesen? und Lissabon, Thomar, das Schlofs Almourol, und Cardiga und Tancos, und die Sagen, die sich an diese Ortschaften knüpfen, kennen konnte?

Wohl aber kann man noch andere Fragen aufwerfen: weshalb hat sich Hurtado nie und nirgends zum Verfasser des Palmeirim bekannt? warum gedenkt er in keinem seiner späteren Prologe seines ersten Jugendwerkes, das zugleich sein bedeutendstes sein würde? Warum reklamierte er nicht vor 1557, als Johann III. Moraes den Ehrennamen Palmeirim gab? Warum nicht 1567, als

¹ Braga, Quest. p. 249 sagt, er sei bei Herausgabe des Palmeirim höchstens sechzehn Jahre gewesen; auf p. 258 sagt er, derselbe habe 1547 erst vierzehn Jahre gezählt. Das heifst weniger als das Minimum, statt der Durchschnittszahl, ansetzen. Wer 1582 zehn Lustren zählt, muß zwischen 1527 und 32 geboren sein. Cfr. Benjumea p. 64—65. — Es sei noch erwähnt, daß Braunfels in seinem "Kritischen Versuch in betreff des Amadis" annimmt, der Verfasser müsse, um einen solchen Roman zu schreiben, mindestens dreißig Jahre gezählt haben (S. 43).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ist in Spanien nicht selten vorgekommen, das junge frühreise Genien sich durch bedeutende Werke ausgezeichnet haben. Der bereits mehrsach erwähnte Toledaner Alonso de Villegas schrieb seine "Comedia Selvagia" als zwanzigjähriger Student, ungefähr in der Blütezeit Hurtados; und liess sie bei dem Drucker und Bekannten desselben Hurtado, im Hause der Ferrers 1554 drucken. Auch der Versasser der "Picara Justina" war ein Student. Welch Unterschied aber auch zwischen Policiana, Selvagia, Justina einerseits, und dem Palmeirim andererseits!

die portugiesische Ausgabe des Romans in Evora erschien? Warum nicht 1502, als Francisco de Moraes als Autor öffentlich genannt ward? und warum nicht, als die französischen, englischen und italienischen Übersetzungen ihn nicht als Verfasser nannten? Und wenn er wirklich von all den erwähnten, sein Werk betreffenden Ereignissen nichts erfuhr (gleichwie Cervantes), warum schwieg er 1598, als Simão Lopes an den Toledaner Villegas schrieb, der portugiesische Text des Moraes sei der ursprüngliche, der spanische nur eine Übersetzung? Diese Notiz wird ihm sein Landsmann. Kollege und Mitstreiter doch wohl übermittelt haben. Konnte Hurtado irgend ein Interesse daran haben den Palmeirim zu verleugnen; er, der seine Ovidübersetzung nicht verleugnet hat? 1 --In dieser Weise kann man noch verschiedene Fragen aufwerfen, auf welche alle nur die eine Antwort passt: Hurtado kümmerte sich um das Schicksal und das Ergehen des Palmeirim nicht, weil er eben nicht seines Geistes Kind ist.

### IX.

Ausländische Übersetzungen des Palmeirim.

Folgende alte Übersetzungen des Palmeirim de Inglaterra sind bekannt:

1. Fine französische: Le premier et le second livre du preux vaillant et tres victorieux chevalier Palmerin d'Angleterre, filz du rev dom Edoard auquel seront recitées ses grandes proësses et semblablement la chevalereuse bonté de Florian du desert, son frère, avec celle du prince Florendos, filz de Primaleon. Traduit du castillan en françois par maistre Jaques Vincent² du Crest Arnauld en Dauphiné, Lyon 1553 (Thibauld Payen). — Dédiée à la très noble et virtueuse princesse Diane de Poitiers.

Sie erschien in zweiter Auflage als: Histoire du preux vaillant et très victorieux chevalier Palmerin d'Angleterre, fils du roy dom Edoard, contenant plusieurs fails d'armes et amours et estranges adventures par luy mises a fin: ensemble les proësses admirables des princes Florian du desert, son frère, et Florendos, fils de Primaleon. Première partie, tra-

¹ Was Gayangos zur Erklärung der Anonymität Hurtados beibringt, hat keinen beweisenden Wert. Denn es ist nicht wahr, daß es allgemeine Sitte war, die Autorschaft von Ritterromanen zu leugnen (Beweis: Feliciano da Silva). Es ist auch nicht wahr, daß man um 1550 Spott und Hohn statt Ehre und Gewinn von der Herausgabe solcher Werke zu erwarten hatte. Und so man sich wirklich verbergen wollte, war da die Nennung des Namens durch ein Akrostichon ein sicheres Mittel seinen Zweck zu erreichen? War es nicht vielmehr ein sicheres Mittel, um in diesem, in stolzer Bescheidenheit oder auch nur aus Mode aufgesuchten Versteck entdeckt zu werden? Waren nicht die Leser des 16. Jahrhunderts durch etliche Präcedenzfälle mit diesem Kunstgriffe vertraut?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jacques Vincent, der Almosenier des Herzogs von Enghien und Secretair des Bischofs von Puy (Benj. p. 17 Anm. und Nic. Ant. II 684), hat aus dem Spanischen noch die Ritterromane "Clareo y Florisea" und "Flores y Blancaflor" übersetzt.

duite du castillan en françois et reveue et corrigée mieux qu'auparavant.

Paris, Jean d'Ongors 1573-74.

2. Eine italienische von Mambrino Roseo de Fabriano <sup>1</sup>: Palmerino d'Inghilterra figliuolo del Re Don Duardo, nel quale si raccontano molte sue prodezze. Tradotto di spagnolo in italiano. Venezia, M. Portenariis 1553 (? oder 54? oder 55? alle drei Zahlen werden angegeben und entsprechen vielleicht den drei Bänden der Übersetzung). Sie ist dem Grafen von Vinciguerra gewidmet.

Sie hat fünf weitere Auflagen erlebt aus den Jahren 1559, 1560, 1584 (Venezia, Lucio Spineda), 1600, 1609 (bei Giacomo

Bendolo).

3. Fine englische: The history of Prince Palmerin of England iranslated by Anthony Munday. London 1602—0. — Munday, der Patriarch der Skribler, hat niemals nach spanischen Originalen, sondern stets nach den französischen und italienischen Übertragungen derselben frei gearbeitet; in diesem Falle, wie auch sonst bisweilen, ausschließlich nach der französischen.<sup>2</sup>

Eine neue Ausgabe von Mundays Bearbeitung erschien 1639: The no less rare then excellent and stately history of Palmerin of England and prince Florian du desert his brother. Varnhagen (p. 105) will um noch weitere vier Ausgaben wissen.

In diesem Jahrhundert haben ein Engländer und ein Franzose treu und direkt nach dem portugiesischen Originale von Francisco de Moraes übersetzt:

1. Robert Southey, Palmerin of England, translated from the portuguese of Fr. de Moraes, London 1807.

2. Eugène de Monglave, Palmerin d'Angleterre, chronique portu-

gaise par Fr. de Moraes. Paris 1829.

Es erübrigte von Rechts wegen noch von diesen Übersetzungen des Palmeirim die beiden ältesten, von Vincent und Mambrino Roseo, die lange vor 1567 bekannt gegeben waren, einer kurzen Analyse zu unterziehen. Leider aber bin ich nicht im stande diese Arbeit auszuführen, da ich nichts als die Titel derselben kenne, so wie ich sie nach Brunet, Grässe etc. angebe, nebst den dankenswerten, doch spärlichen Notizen, welche Benjumea (cap. V und VI) mitteilt.

Aus bloßen Titeln aber ist wenig oder nichts Sicheres zu lernen, sodals, in meinen Augen, auch die Frage, ob der franzö-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mambrino Roseo de Fabriano (1544—1571 S. Bayle IV s. v. Roseo) übersetzte den Amadis, den Esplandian, Esferamundi, Palmerin de Oliva, Primaleon, Platir etc., alles direkt nach spanischen Quellen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von Anthony Munday kennt man "Primaleon of Greece, translated out of french and italian"; "Palmendos, translated out of french"; "Palmerin d'Oliva, written in spanish, italian and french and from then turned into english". — Benjumea p. 40—41 sagt, Munday hätte den Palmeirin nur zur Hälfte selbst übersetzt, den Rest der Arbeit hätten zwei "inepte Personen (Dunlop sagt Lohnarbeiter, ohne ihre Zahl anzugeben) ausgeführt, die weder ordentlich französisch noch recht ihr heimisches Englisch verstanden hätten". Die ganze Übersetzung sei ein abscheuliches Machwerk.

sische und der italienische Bearbeiter von 1553 das portugiesische Original von Moraes oder die spanische Verballhornung von Ferrer benutzt haben, eine noch nicht mit vollkommener Sicherheit entschiedene ist. Damit sie dies werde, muß erst noch ausgesprochen werden — von einem Kenner der beiden peninsularen Grundtexte ob kastilianische oder ob portugiesische Ausdrucksweise durch den französischen und italienischen Stil hindurchschimmert, oder ob beide etwa so frei und selbständig umgemodelt sind, dass sie in keinem Zug dem Originale gleichen. Es muß festgestellt werden, ob beider Einteilung in zwei Bücher oder Abschnitte der portugiesischen in 41 und 131 Kapitel, oder der spanischen in 101 und 71 entspricht: ob sie die kurze Rekapitulation der Handlung bieten, mit welcher der spanische Text den zweiten Band einleitet, und ob der Spezialtitel, welcher nur im portugiesischen Texte dem 42. Kapitel vorangeht, ihnen fehlt; ob ferner die im spanischen Texte aus Versehen übersprungenen Stellen des portugiesischen Originals auch ihnen mangeln oder nicht. 1 Auch müssen aus den Dedicationen und Prologen an Diana von Poitiers und den Grafen von Vinciguerra alle Einzelnheiten ausgezogen werden, die zur Lösung der Frage beitragen können.

Man wird mir vielleicht entgegnen, die Titelblätter und was aus den Prologen bekannt sei, gäben schon hinreichende Auskunft, und es bedürfe weiterer Untersuchung der Sache nicht. Das aber leugne ich eben. Zwar sagt das italienische Titelblatt ausdrücklich tradotto di spagnuolo in italiano und wird diese Versicherung in der Widmung des Druckers noch wiederholt; zwar sagt Jacques Vincent sogar traduit du castillan en françois², doch ist das trotz der Gegenbehauptung Barreras und anderer³ kein vollkräftiger Beweis, und Southey hat durchaus Recht mit der Bemerkung, das Wort Kastilianisch in den französischen Titelblättern könne so viel wie Spanisch bedeuten, mit Spanisch sei aber zu jener Zeit (im Auslande und in Spanien, und sogar in Portugal) die Sprache aller Schriftsteller der pyrenäischen Halbinsel bezeichnet worden, unbekümmert um ihr engeres Vaterland, wie sie es ja thatsächlich

auch unendlich oft gewesen ist,

Ein mir gegenwärtiges Beispiel, statt mehrer, die ich gelesen, aber nicht gesammelt habe, möge die Richtigkeit dieser Aussage bezeugen: In den vier geistvollen Dialogen über die Malerei, welche der Portugiese Francisco de Hollanda zwischen 1547 und 1550 schrieb, um darin seine zu Rom mit Michelangelo, Vittoria Colonna und Lattanzio Tolommei gepflogenen Gespräche zu verewigen, wird

<sup>2</sup> In der Einleitung an Diana von Poitiers sagt Vincent nur, er habe

aus dem Spanischen übersetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benjumea (p. 17) sagt, Jacques Vincent habe Ferrer ganz frei übersetzt und die unverständlichen Stellen seines toledaner Textes überarbeitet. Leider hat er die kleinen und doch nicht unwichtigen Fragen in betreff der Teilung etc. nicht selbst aufgestellt und erledigt.

<sup>3</sup> Benjumea (p. 41) spricht sich gegen die Interpretation Southeys aus,

der Künstler von all den drei doch gewißlich hochgebildeten Italiern oft und vorwiegend "der Spagnole" (o spanhol) genannt. Die Bezeichnung Portugiese und portugiesisch kommt zwar auch, doch

seltener in jener Munde vor.1

Entschieden ist also durch die bloßen Angaben der beiden Übersetzer nichts, und eine Revision ihrer Werke in der oben angedeuteten Richtung ist keineswegs ganz überflüssig. Daß sie jedoch die heute bestehende Meinung ändern sollte, scheint mir selbst wenig wahrscheinlich. Auch ich glaube, daß sie sie bestätigen wird und daß in Wahrheit beide, Vincent und Roseo, nur den spanischen und nicht den portugiesischen Text gekannt haben — und das ohne Rücksicht auf ihre Aussagen, aus zwiefachem Grunde, einem speziellen und einem von allgemeiner Art.

Der spezielle ist der, daß der Portugiese Simão Lopes schon 1589, wie erzählt wird, in seinem Briefe an Alonso Villegas ausdrücklich behauptet, das portugiesische Original sei ins Kastilianische, der kastilianische Text aber ins Französische und Italienische über-

setzt worden.

Der allgemeine ist der, daß Frankreich und Italien der Regel nach alle Ritterromane der pyrenäischen Halbinsel aus spanischen Quellen zu schöpfen pflegten — z. B. auch den katalanischen Tirant lo Blanch — und daß besonders Mambrino Roseo ein Geschäft daraus gemacht hatte, spanische Texte zu übersetzen, genau so wie Munday es sich zur Aufgabe gestellt, die Übersetzungen Mambrinos und der Franzosen frei für seine Landsleute zu überarbeiten. Keine der drei Nationen hat irgend einen nur portugiesischen, nicht ins Spanische hinübergenommenen Roman beachtet: man war, durch und seit Amadis, eben gewöhnt, aus Kastilien und in kastilianischer Sprache geschriebene Ritterromane zu übernehmen. Das Spanische war überhaupt in Italien wie in Frankreich eine weithin und gut gekannte Modesprache, während das Portugiesische für nicht mehr als einen unbekannten Dialekt der Halbinsel galt, den nicht einmal die Spanier gut kannten und verstanden.<sup>2</sup>

Ich wiederhole also, es ist wahrscheinlich, dass Vincent und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die 4 Dialoge bilden das zweite Buch seines großen Werkes "Da Pintura Antiga", von welchem eine handschriftliche Kopie zum Behufe der Herausgabe in den Händen meines Mannes ist. — Die Bezeichnung Spanhol für den portugiesischen Maler kommt überaus oft vor, z. B. auf f. 98, 98 v, 122 v. Einmal sagt Hollanda selbst sogar (f. 113 v): we em o Reyno de Portugal e Castella. a que cá chamaes Spanha, vissem as nobres pinturas de Italia etc. Auch hier soll Spanien den Gesammtnamen der beiden Königreiche bilden. — Dasselbe ist der Fall in einer Stelle aus Så de Mirandas Poesien (ed. C. M. de Vasconcellos, 105, 261).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das von eingeborenen Spaniern geschriebene Portugiesisch, wie es z. B. in den Werken des Tirso de Molina, in den Cortes de la Muerte, in Castillejo etc. vorkommt, ist mindestens ebenso interessant wie das von eingeborenen Portugiesen geschriebene Spanisch. Die charakteristischen Eigenschaften und Eigentümlichkeiten der beiden Sprachen werden von den Fremden bald vernachlässigt, bald outrirt.

Roseo den spanischen Text übersetzt haben.¹ Wenn sie aber nur diesen kannten, so mußten sie ihn für das Original ansehen und konnten von der Existenz des portugiesischen Textes keine Ahnung haben, da selbiger eben von Ferrer und Hurtado nicht erwähnt wird.²

Die Thatsache an sich aber kann über die Originalität oder Nichtoriginalität der toledaner Ausgabe nichts entscheiden. Oft genug wahrlich ist aus zweiter und dritter Hand übersetzt worden! Oft genug sind Originalwerke verloren gegangen und nur Übersetzungen übrig geblieben!

Zum Schlusse kann man sich noch fragen: was ist an und für sich natürlicher, dass die Spanier ein portugiesisches Werk oder dass die Portugiesen ein spanisches übersetzt haben? In einem Jahrhundert, in dem die Kenntnis der spanischen Sprache unter allen einigermaßen gebildeten Portugiesen verbreitet war; in einem Jahrhundert, in dem fünf spanische Prinzessinnen sich mit portugiesischen Königen und Königssöhnen vermählten und mit großem Gefolge aus der Heimat in Lissabon einzogen; in einem Jahrhundert, in dem mit einer einzigen Ausnahme alle portugiesischen höfischen Dichter auch spanisch geschrieben haben, viele, wie Montemayor und Silvestre, fast ganz ausschließlich; in einem Jahrhundert, in dem spanische Werke und besonders auch Ritterromane massenhaft in Lissabon und Evora gedruckt worden<sup>3</sup>, nicht etwa nur solche von spanisch dichtenden Portugiesen, sondern wirklich echt und recht spanische; da ist die Übersetzung eines für das bessere Publikum, nicht für das Volk 4 berechneten Ritterromanes

¹ Die Behauptung von Gayangos, der französische Übersetzer sage ausdrücklich, er hätte nach dem kastilianischen Original gearbeitet, ist mindestens ungenau (Discurso p. XLI ... la version francesa ... decia ser hecha sobre el original castellano).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den Namen Ferrer oder Hurtado, d. h. den Namen des [mutmaß-lichen] Verfassers anzugeben, zwang die Gewohnheit der Zeit nicht: man nannte die Sprache, aus der man übersetzte (tradotto del oder dal spagnuolo nell' idioma oder in lingua oder nella nostra buona lingua italiana; = traduit du castillan en françois, fait d'espagnol françois, traduit d'espagnol); oder man nannte auch diese nicht einmal (di nuovo tradotto nell' idioma italiano; ridotta nel idioma italiano; traduit, mis en français, mis en lumière), selbst wenn der Verfasser, wie Feliciano de Silva im Florisel de Niquea, sich ausdrücklich im Original genannt hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Zahl der in Lissabon gedruckten spanischen Werke ist Legion: 1501 Jorge Manrique; 1540 Celestina; 1542 Perez de Guzman, Las Sietecientas; 1543 Boscan und Garcilaso; und Bocacios Fiameta; 1566 Florisel de Niquea, Rogel de Grecia und Palmerin de Oliva; 1580 Juan del Encina, Viaje; 1582 Araucana; 1587 Lisuarte de Grecia; 1593 Romancero general, Seg. Parte; 1596 Amadis de Grecia; 1615 und 1650 Romancero del Cid; Valdivielso, San José 1611, 1615 und 1654; Lope de Vega, Rimas 1605; Dom Quijote 1605 (bis) und 1617 etc. etc.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die für das niederste Volk berechnete Litteratura de cordel hat von jeher, besonders aber im 17. und 18. Jahrhundert ihren Lesestoff mit Vorliebe aus dem Spanischen herübergeholt. — Einige Werke, die in allen Schichten aller Nationen gelesen werden, machen natürlich Ausnahme: so der Dom Ouijote.

ins Portugiesische etwas Ungewöhnliches, noch dazu von der Hand eines Künstlers wie Moraes, der das Spanische vollkommen beherrschte, wie die wenigen Liedchen es zeigen, die der gute und eifrige Patriot einzig und allein Dame Torsi zu Gefallen kastilianisch verfaßte.<sup>1</sup>

Ein so vereinzeltes Faktum, wie die Übersetzung eines spanischen Palmerin es wäre, hat also wenig Wahrscheinlichkeit für sich. Warum hatten denn die Portugiesen nicht den Amadis, nicht den Esplandian, nicht den Palmerin de Oliva, nicht den Primaleon, kurz keinen anderen Ritterroman übersetzt? Die Möglichkeit, daßs man kein Interesse für die Ritterbücher gehabt, daß man sie nicht gelesen habe, ist durch die Thatsache, daß überaus viele spanische Ausgaben davon im Portugal gedruckt worden sind, ganz abgewiesen und läßt sich durch zahllose Citate und Anekdoten noch ausdrücklicher zurückweisen.

Das Gegenteil aber hat an und für sich nichts Unwahrscheinliches: in Spanien verstand man und versteht man, oder las und liest man Portugiesisches kaum²; kein portugiesisch geschriebenes Werk, und sei es das schönste, kann auf ein größeres Publikum rechnen: Beweis die Lusiaden, die bald nach ihrem Erscheinen zweimal ins Spanische übersetzt wurden³, Beweis auch die lyrischen Gedichte des Camoens, von denen Lamberto Gil einige ins Spanische übersetzte, Beweis ..., ich wollte sagen der Amadis, doch ist es besser davon hier zu schweigen.

Weiter habe ich nichts hinzuzufügen. Das Resultat der Untersuchung aber ist, daß, dank Benjumeas Enthusiasmus, Unparteilichkeit und sorgsamer Forschung, die Palmeirim-Frage heute mit ziemlicher Sicherheit zu entscheiden ist, und zwar dahin, daß der Roman das Werk des Portugiesen Francisco de Moraes ist.

Für diesen fällt ins Gewicht sein Aufenthalt in Frankreich in den Jahren 1540—43, seine Liebe zu Dame Torsi, das Vorhandensein kleinerer, auf beide Ereignisse bezüglicher Schriften des Verfassers; der reine Fluß der portugiesischen Sprache im Palmeirim; die genauen Ortsschilderungen portugiesischer Schlösser und Landschaften; die drei im 16. Jahrhundert in Portugal selbst veranstalteten Ausgaben; die portugiesischen Fortsetzungen; die Beliebtheit des Romans gerade in Portugal; die zahlreichen daran anknüpfen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie wenig im Einklange mit seinem Patriotismus diese Condescendenz stand, ersieht man aus folgender Stelle seiner Desculpa: Compuz outro vilancete, em portugues, que hei que faço injuria a minha natureza querer bem como Portugues, e escrevello em Castelhano.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Faria e Sousa, Fuente d'Aganipe, 3ª P. (Madrid 26): huyen della (de la lengua port.) muchos, que estando en el (reino de Portugal) y escreviendo en la castellana, muestran claramente que no saben ninguna. Duelome que siendo tan parecidas estas dos lenguas, no se entienda la portuguesa en Castilla. Ich citiere nach Braga, Hist. de Cam. II 289—290.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Von Luys Gomez de Tapia und Benito Caldera (Salvá No. 178).

den Anekdoten und Lieder; die Zeugnisse des Simão Lopes und des Cervantes. Für Ferrer und Hurtado sprechen einzig und allein ihre eigenen Behauptungen, die sich, wie erwiesen, gegenseitig widerlegen; alles andere spricht gegen beide. Die Existenz der toledaner Ausgabe von 1547—48 und der beiden darnch gefertigten Übersetzungen, die, wie jene, älter sind als die älteste datierte, bis heute bekannte portugiesische Ausgabe, ist den für Moraes vorgebrachten Zeugnissen gegenüber von keinem Werte.

Zum vollen, unwiderleglichen und unwidersprochenen Nachweise des portugiesischen Ursprunges wird man vermutlich erst dann kommen, wenn ein Exemplar einer solchen portug. Ausgabe aufgefunden wird, die vor 1547 gedruckt ward. Zurücktreten aber wird Portugal vor Spanien nur in dem ¿einen Falle, daß eine spanische Ausgabe auftaucht, die vor Moraes' Aufenthalt in Frankreich (1540—43) geschrieben gewesen sein muß. Darauf aber,

glaube ich, wird man bis zum Nimmermehrstage warten.

Im Einzelnen wird jedoch die hier versuchte Beweisführung noch verstärkt und unanfechtbarer gemacht werden können, sobald der spanische Text durch Wiederabdruck ein zugänglicher geworden ist. Könnte diese kleine Arbeit darauf hinwirken, daß solches bald geschähe; regte sie den spanischen Verfechter der portugiesischen Sache dazu an, öffentlich und ausführlich einzelne von ihm bisher nur flüchtig berührte Punkte zu erörtern, so wäre sie reich belohnt.

CAROLINA MICHAELIS DE VASCONCELLOS.

[Nachtrag. Dieser Kritische Versuch über den Palmerin von England wird demnächst in erweiterter Form und mit einigen Berichtigungen beim Verleger dieser Zeitschrift erscheinen.]

# Die altfranzösischen Adverbien der Zeit.

Den meisten Wortarten des altfranzösischen Sprachschatzes ist sowohl in den größeren Grammatiken als auch in Spezialarbeiten eine ausführliche Behandlung zu teil geworden, nicht so den Adverbien.

Am eingehendsten verbreitet sich darüber noch Burguy im zweiten Bande seiner Grammatik; doch beschränkt er sich, der Anlage des genannten Werkes entsprechend, wesentlich darauf, die Hauptbedeutungen der wichtigsten Adverbien mit altfranzösischen

Beispielen zu belegen.

Unsere Arbeit will einen Teil dieses umfangreichen sprachlichen Materials, die Adverbien der Zeit, nach ihrer formalen, Bedeutungsentwickelung und syntaktischen Verwendung im Zusammenhang darstellen; jedoch bindet sie sich nicht ausschließlich an das Altfranzösische, sondern giebt bei jeder Partikel, wenn sich dieselbe in die nachfolgenden Sprachperioden hinein erhält, einen Überblick ihrer Fortentwickelung, welche ja gerade bei dieser Wortgattung, die einerseits einige übernommene Formen starr bewahrte, andererseits schon in der älteren Sprache, besonders aber beim Übergange in das Mittelfranzösische, den weitgreifendsten Veränderungen in Bezug auf Form und Gebrauch unterworfen war, von nicht geringem Interesse ist.<sup>1</sup>

¹ Die der Untersuchung zu Grunde gelegten Texte sind: Ad. Adam; Drame anglo-normand etc., p. p. Victor Luzarche. Tours 1854. — A. Th. fr ç. Théâtre français au moyen âge, p. p. J. N. Monmerqué A. Fr. Michel. Paris 1839. — Aub. l. B. Mittheilungen aus altfranzœsischen Handschriften von Ad. Tobler. I. Leipzig 1870. — Bat. d'Al. vgl. Guillaume d'Orange. — Bes. d. D. Le Besant de Dieu, von Guill. le Clerc de Normandie, herausg. v. Ernst Martin. Halle 1869. — Br. d. l. Mont. Brun de la Montagne; p. p. Paul Meyer. Paris 1875. — Charr. Nym. vgl. Guillaume d'Orange. — Ch. au cygne. Le chevalier au cygne et Godefroid de Bouillon, p. p. le Baron de Reiffenberg, achevé p. A. Borguet. 3 vols. Bruxelles. — Ch. d. Coucy. L'histoire du Châtelain de Coucy et de la Dame Fayel, p. p. G. A. Crapelet. Paris 1827. — Ch. L. Li romans dou chevalier au lyon; herausg. v. W. Holland. Hannover 1862. (2. Ausg. fehlt hier). — Cor. Looys. vgl. Guillaume d'Orange. — Cov. Viv. vgl. ib. — D. Grég. Li Dialoge Gregoire lo Pape etc.; mit einem Anhang: Sermo de Sapientia (SS.) und Moralium in Job Fragmenta (Job), herausg. v. W. Færster. Halle 1876. — Du Bellay. Mémoires de Du Bellay, in: Collection complète des mémoires etc., p. p. Petitot. 3 vols. Paris 1821. — Durm. l. G. Li Romans de Durmart le Galois, herausg. v. E. Stengel. Tübingen 1873. — En. Essai sur le Ro-

Zum Altfranzösischen ist, entgegen der meist üblichen Scheidung, das 14. Jahrhundert noch mit hinzugezogen worden; doch findet sich stets besonders angemerkt, wo sich Belegstellen für früheres Vorkommen nicht beibringen lassen.

man d'Eneas, p. p. Alex. Peÿ. Paris 1856. — Fabl. et Cont. Fabliaux et Contes des poètes françois des XI, XII, XIII, XIV et XV siècles, p. p. Barbazan; nouv. édit. etc. p. Méon. 4 vols. Paris 1808. - Farces. Recueil de Farces, Soties et Moralités du quinzième siècle, p. p. P. L. Jacob. Paris 1859. - Fl. et Bl. Floire et Blanceflor, herausg. v. Em. Bekker. - Froiss. Rruxelles. — Froiss. Roés. Chroniques, p. p. Keryon de Lettenhove. Bruxelles. — Froiss. Poés. Chroniques, p. p. A. Scheler. 3 vols. Bruxelles 1870—72. — Gar. l. L. La mort de Garin le Loherain, p. p. E. du Méril. Paris 1846. — Guillaume d'Orange, p. p. W. J. A. Jonckbloet. La Haye 1854, enthält: 1. Li coronemens Looys; 2. Li charrois de Nymes; 3. La prise d'Orenge; 4. Li covenans Vivien; 5. La bataille d'Aleschans. — H. de Valenc. vgl. Villeh. — Joinv. Histoire de Saint-Louis, par Jean sire de Joinville, p. p. N. de Wailly. Paris 1874. - Jod. Les œuvres et meslanges poetiques d'Estienne Jodelle, p. p. Ch. Marty-Laveaux. 2 vols. Paris 1868—70. — LRs. Les quatre livres des Rois, traduits en français du XII. siècle, p. p. Le Roux de Lincy. Paris 1841. — Marot. Clément Marot. Œuvres complètes. Revue sur les éditions originales, p. Pierre Jannet. 3 vols. Paris 1873. — Mont. Les essais de Michel Seigneur de Montaigne. Paris 1608. — Myst. Pass. Le mxstere de la passion d'Arnoul Greban, p. p. G. Paris et G. Raynaud. Paris 1878. — Pass. vgl. Diez, altrom. Ged. — Percef. La treselegante delicieuse melliflue et tresplaisante hystoire du tresnoble victorieux et excellentissime roy Perceforest, etc. 2º édition. 7 livres. Paris 1528. — Pr. d'Or. vgl. Guillaume d'Orange. — Poés. frç. Recueil de poésies françoises des XVe et XVIe siecles, p. p. Montaiglon et Rothschild. Paris 1875. — Ps. Le livre des Psaumes, ancienne traduction Rousenird. Faris 16/5. — Fs. 18/6. — Rab. Œuvres de Rabalais. Collection Jannet. 2º édit. 7 vols. Paris 18/78. — Regn. Œuvres complètes de Mathurin Regnier, p. p. E. Courbet. Paris 18/75. — Rol. La chanson de Roland, p. p. L. L. Gautier. Tours 18/75. — Rou. Maistre Wace's Roman de Rou et des Ducs de Normandie, herausg. v. H. Andresen. 2 Bde. 3 Tle. Heilbronn 1877—79. — Ruteb. Œuvres complètes de Rutebeuf, ed. Achille Jubinal. Paris 1874. — SS. vgl. D. Grég. — St. Leod. vgl. Diez, altrom. Gedichte. - Villeh. La conquête de Constantinople par Geoffroi de Villehardouin, avec la continuation de Henri de Valenciennes, p. p. N. de Wailly. Paris 1874. — Villon. Œuvres de François Villon, publiées avec préface etc. p. Paul Lacroix. Paris 1877. — Vrai an. Li dis dou vrai aniel, herausg. v. A. Tobler. Leipzig 1871. — Diez, Fr. Zwei altromanische Gedichte, berichtigt und erklärt. Bonn 1876. Enthält: I. Die Passion Christi; 2. Sanct Leodegar. - Verzeichnis der öfter citierten Grammatiken, Glossare, Abhandlungen u. dergl.: B. Chr. frç. Bartsch, Chrestomathie de l'ancien français. Leipzig 1872. — A. Beckmann, Étude sur la lange et la versification de Malherbe. Elberfeld 1872. — Burg. Burguy, Grammaire de la langue d'oïl. Berlin 1853. — A. Darmesteter et A. Hatzfeld, Le seizième siècle en France. Paris 1875. Darin: 2. Teil: Morceaux choisis des écrivains du XVIe siècle. -Diez, Gramm. der rom. Spr. 4. Aufl. - Gachet, Glossaire zu Godefroid de Bouillon. Bruxelles 1859. — Glauning, Fr., Syntaktische Studien zu Marot; ein Beitrag zur Geschichte der franz. Synt. Nördlingen 1873. — Lex. Cor. Godefroy, Lexique comparé de la langue de Corneille et de la langue du XVIIe siècle en général. Paris 1862. — Günther, Fr., Étienne Pasquier, ein Holfeld, H., Ueber die Sprache des François de Malherbe. Posen 1875. — Mätzner, Syntax der französischen Sprache. Berlin 1843-45. - Roquefort, Glossaire de la langue romane. — Stern, Versuch über Antoine de la Sale. In Herrigs Archiv Bd. 45 S. 113 ff. — Prof. Toblers Vorles. in Berlin (Ms.).

# Adonc, idonc, donc - atant.

Bezüglich der Herleitung dieser Partikel, für die man bekanntlich nächst tunc (Diez), de unquam (Littré) nunc (Cornu, s. dazu Ztschr. III 150 f.) als Etymon vorgeschlagen hat, meinen wir, uns der Ansicht von Diez anschließen zu müssen, weil nicht allein die Bedeutung von donc der Littréschen Ableitung widerstreitet, sondern auch weil die provenz. und franz. erweiterten Nebenformen doncas, donkes, donches, donque aus der Analogie von Formen wie oncques, onkes, oncque neben onc, ainques neben ainc ihre Erklärung finden.

Die wesentlichsten Varianten der Schreibweise sind: donc, donque, doncques, donkes (dunc, duncques, dunkes), donques, donches, dons und dont (also == de unde).

Belegt ist donc bereits im 9. und 10. Jahrhundert:

Hom. s. J. B. Chr. 5, 14, Passion 22, I Trenta deners dunc li en promesdrent. — ib. 47, I Los sos sans ols dunques cubrirent. — ib. 117, I Sus en un mont douches muntet.

Donque und dons sind selten; einige Belege für dieselben giebt Burguy II 284. — Die moderne Sprache gebraucht nur donc; aber noch Molière hat donques z. B. Le Dép. II 7.

Neben adonc und donc findet sich seltner idonc (Abschwächung von adonc?), das nach dem 13. Jahrh. ganz außer Anwendung kommt, während adonc, adoncques noch im 16. Jahrh. beliebt ist und erst gegen Ende desselben durch alors ersetzt wird.

Adonc und idonc, ursprünglich auch donc, sind rein temporelle Partikeln, welche die Coincidenz zweier Thätigkeiten im selben Zeitpunkte oder ihre unmittelbare Aufeinanderfolge anzeigen; sie finden meist in der Vergangenheit statt oder sind durch das historische Präsens ausgedrückt oder liegen in der Zukunft. Die Bedeutung ist 'da', 'dann'. — Beim Präteritum z. B.:

Br. d. l. M. 2254 Adont fu commande a toute la maisnie Que la viande fu preste. — Rab. II 25 Adoncques respondist Panurge: Non, seigneur. — Mar. I 128 Ainsi fu faict. Adonc en arrachant Fleurs et boutons de beaute tresinsigne, Pour te monstrer de vraye amour le signe, Je les jettois de toi a l'environ. — St. Alex. 61, 1 Sainz Innocenz ert idonc apostolies. — Rou III 8869 Idonc ont bien aparceu Et li alquant reconeu Que lor estandart ne parut.

— B. Chr. 87, 26 Dont ont li fil Jacob leur nef bien aancree, Dont s'en ist fors Jacob o toute sa maisnee.

### Beim Präsens:

Fl. et Bl. 1685 Quant del mangier sont soffisant, Adont fait aporter le fruit Li ostes Daires. — Marot I 55 Adoncques s'avance elle.

— St. Alex. 8, 3 Quant veit li pedre que mais n'avrat enfant Mais que cel sol que il par amat tant, Donc se porpenset del siecle ad en avant.

### Beim Futurum:

Ch. de Coucy 5874 Car jamais aise ne sera Jusqu'adont que le voir sara. — Villeh. 36, XIII, 63 Trosque adonc que Diex les nos laira conquerre. — Marot IV 129 Adonc auras des cuers bien disposez.

— Cor. Looys 64, 2390 Et se il est veincuz en la bataille, Dont auras Rome quite en heritage.

Adonc sowohl wie donc dienen, indem sie den Eintritt eines neuen Ereignisses und damit den Fortschritt andeuten, zur Anreihung von Sätzen und wechseln mit verschiedener Reihenfolge oft in dieser Funktion ab mit sinnverwandten, temporellen Partikeln; so lesen wir: adonc — lors; adonc — puis, und umgekehrt. Ferner bei 3 zeitlich aufeinander folgenden Sätzen: premierement — puis — adonc; adonc — lors — puis u. a. — Wiederholtes donc entspricht am Anfange paralleler Satzglieder oder Sätze modernem wiederholten tantôt ('bald — bald'); Beispiele s. Burguy unter donc. Donc wird von der Präposition de abhängig gemacht: Froiss. Chr. II 96 De dont en avant; ib. II 133 En ce temps la de dont; oder für ein Substantivum temporellen Sinnes substituiert, so à ce donc, en ce donc — 'in diesem Momente'. Beispiele:

Froiss, Chr. VIII 243 En ce meysme temps passa li dus Aubiers ad ce dont baus de Haynau. — ib. V 201 Je n'ai mies espoir ne volonte en ce dont

que j'en face aultre cose.

Indem die Sprache zu der durch donc ausgeführten Verkettung von Thätigkeiten in bloßer zeitlicher Aufeinanderfolge noch den Begriff der Folgerung hinzutreten läßt, schafft sie aus der anfänglich rein temporellen Partikel eine konklusive. Später giebt sie den temporellen Gebrauch überhaupt auf. Schon im 16. Jahrh. ist donc seiner zeitlichen Bedeutung verlustig gegangen und zu einer rein konklusiven Partikel geworden, die im Mfrz. und Nfrz. den umfassendsten Gebrauch aufweist. Im älteren Französisch wird donc ebenfalls schon im konklusiven Sinne gebraucht, jedoch seltener. Die Anwendung des konklusiven donc in der modernen Sprache ist von Mätzner, franz. Syntax II 86 f. und Littré, Lex. ausführlich behandelt worden. Wir beschränken uns darauf, den afrz. Gebrauch von donc durch einige Beispiele zu illustrieren.

I. *Donc* steht in lebhaften Fragen, die durch ihre konklusive Form anzeigen, daß der Redende auf eine überraschende Antwort im voraus vorbereitet ist. Der Partikel entspricht unser 'denn':

Vr. an. 275 Et qui puet donc li preudom iestre? — Rou III 387 Donc ne sez tu ke l'alme est meie, Des qu'ele est prise en male veie? — D. Greg. 8, 19 Aporterons nos dunkes a toi peissons en icez monz?

2. In Imperativsätzen deutet die Partikel an, daß die Gedanken, auf Grund deren der Redende seinen Befehl ausspricht, leicht zu ergänzen sind. Wir übersetzen hier donc mit 'doch':

A. Th. fr. 422, I. Or me retenez donkes a vostre eskuier. — Percef. II 9, 3

Chevalchons doncques, dist li roy.

Den eben behandelten Adverbien kommt atant in der Bedeutung nahe. Seine lat. Grundlage ist ad tantum — 'bei so viel', woraus sich, wenn man 'so viel' auf die Summe der vorangegangenen Thatsachen bezieht, die geläufige Bedeutung 'alsdann' ergiebt. — Indem also die Partikel das Vorangegangene zusammenfafst und auf dasselbe hinweift, bewirkt sie den Übergang zu etwas Neuem. Im Afrz. und Mfrz. war sie sehr frequent, auch La Fontaine bedient sich ihrer noch in seinem Calendrier des vieillards. — Sie steht beim historischen Präsens und Präteritum:

Ch. d. Coucy 5439 Puis prent congie, atant s'en part. — Froiss. Chr. II 24 Et encoires ne cessa point atant li dis messires Hues de enorter le roy a mal faire. — Percef. II 6, 1 Quant ilz eurent assez parle du chevalier et de la mulle, ilz s'en teurent atant a ceste foys. — Rab. V 35 Atant se teut Panurge, et plus mot ne sonnoit. — Rons. Franc. Atant Francus s'embarque en sa navire.

Besonders gern tritt atant vor den demonstrativen Ausdruck ez vos:

Rol. 413 Atant es vos Guenes e Blanchandrins. — H. d. Bord. 9030 A icest mot, atant es vous l'abe. — Fl. et Bl. 1352 A tant es vos torne le vent. — B. Chr. fr. 358, 6 Atant ez vous Renart qui vient a l'encontre.

Aus der Bedeutung 'alsdann' entwickelt sich die Bedeutung 'alsbald' 'sogleich', wenn der zeitliche Zwischenraum zwischen den zorangegangenen Thatsachen und der durch atant eingeführten sehr gering ist:

Durm. l. G. 10399 Tantost cum il a congie prist, Atant s'est de la cort partis. — Froiss. Chr. III 63 Il ne pooient commenchier gherre qu'il ne fuissent atant condampne de celle somme.

### Ains.

Lat. ante, antea behaupteten sich im Französischen sowohl in einfacher Form als ains, als auch in zwei Kompositis: avant (ab ante) und devant (de-ab-ante). Nur ains jedoch ist eigentliches Zeitadverbium. Ante mußte unter Zutritt des adverbialen s \*anz werden. Für das auslautende z substituierte die alte Sprache im dreizehnten Jahrhundert s oder den Sibilant ç, daher neben \*anz \*ans und \*anç. Nur die Passion Christi und Leodegar weisen die a-Form auf; ans citiert Godefroi Dict. I 159 einmal aus einem Ineditum; im Provenz. sind ebenfalls ant, anz, ans die einzig gebräuchlichen Formen (Rayn. Lex. rom. I 90—91):

Pass. 7, 2 Si cum prophetes ant mult diz Canted aveien de Jesu Crist. — ib. 49, I Ant que la noit lo jals cantes. — ib. 8, I Anz petit dis que cho fus fait. — Job 305, 40 Ke li bien ne issent fors dissolut, ke il ne soient reciut anz ke il soient regardeit.

Im Afrz. begegnen aber schon in Denkmälern des II. Jahrh. und in späterer Zeit ausschliefslich die lautlich auffallenden und noch unerklärten Formen ainz, einz, ainz, einz, ainz, 1

<sup>[</sup>¹ Da bei Erklärung von ainz das ital. anzi (cfr. ozzi, oggi = hodie) nicht unberücksichtigt bleiben kann und das häufigere ainz aus dem seltneren ainçois (ante ipsum) zu deuten bedenklich ist, so ist man versucht einen Typus \*anti-e oder \*ante-i zu supponieren (nicht das näher liegende \*ante-o = \*ante eo statt antea, cfr. dazu Rönsch, It. u. Vulg. 406, da man dann im Ital. \*anzo erhielte). Für das frz. ai und z in ainz wäre zu vergleichen: cumpainz = \*cumpaneus; für ntj = nj = in ist, da die Gruppe ntj + e, o oder u nicht vorzukommen scheint, auf die analoge Gruppe ndj = n hinzuweisen z. B. in vergogne = verecundia etc., womit cigogne = ciconia und tesmoin = testimonium etc. zu vergleichen ist; \*ante-i müßste dann = ante id sein, gewissermaßen Sgl. zu dem als Neutrum Pl. irrig aufgefaßten antea (= \*ante ea). — Kühner wäre schon die analoge Herleitung des lautlich nicht weniger schwierigen puts pr. puors = post. (refordert wird bei lautmechanischer Entwickelung ebenfalls posteo (\*post eo statt post ea?, cfr. Rönsch l. c. 408), also \*postjo,

Die Partikel ains wird, wie das lat. ante, adverbial und präpositional zur Bezeichnung des Vorangehens gebraucht, weicht jedoch, bezüglich der letzterwähnten Anwendung, darin von ihrem lat. Vorbilde ab, daß sie nur ein zeitliches Verhältnis anzeigt, nicht aber, wie jene, auch zum Ausdrucke einer Vorzüglichkeit oder eines Ortsverhältnisses dient.

## I. Das Adverbium ains bedeutet 'vorher':

St. Aub. 752 U urent ainz estez. Cor. Looys 19, 707 Dex, de cel pueple cil qui ainz furent ne, One ne vos voldrent seroir ne honorez. — Fl. et Bl. 160 A cel jor et noient ains. — B. Chr. fr. 308, 11 Quant les messes seront trestoutes dittes, s'en irons a nos routes, se dieu plest, ains ne m'en partirai.

a) Auch die afrz. adverbielle Redensart qui ains ains gehört hierher. Sie hat ziemlich den gleichen Sinn wie à qui mieux mieux, das übrigens im Afrz. auch schon vorkommt, z.B. Durm. l. G. 10197. Allerdings liegt dem ersteren mehr die Idee einer zeitlichen Priorität, dem letzteren die einer Rangordnung zu Grunde. Vergleiche unser 'der erste beste'. — Der Ausdruck qui ains ains ist wohl als eine Ellipse anzusehen; vervollständigt vielleicht: 'wer eher kann', 'eher':

Rou III 1083 Des ness sunt ki ainz ainz issuz. — LRs. 15 Et suirent tuit ki einz einz. — Fl. et Bl. 839 Arrier est cascuns retornes Dedens la sale qui ains ains. — Chans. d'Ant. I 112 (Gachet, Gloss.) Es chevaus sont montes qui ainz ainz, a estris.

b) Mit or verbindet sich ains zu der zusammengesetzten Partikel orains, welche 'das Geschehen einer Handlung unmittelbar vor der Gegenwart' anzeigt; orains also = 'eben noch', 'vor kurzem':

Durm. l. G. 5849 Je quidai bien de vos orains, Que ce fuist mesires Gavains. — Fl. et Bl. 2429 Orains estiez vous deshaitie, Mais or vous voi joiaus et lie.

c) Das adverbielle ains nimmt nicht selten den subjektiven Nebenbegriff an, den wir durch 'eher' oder 'lieber' ausdrücken. Es wird dadurch bezeichnet, dass eine Thatsache vor einer anderen eintreten werde oder möge, da diese andere eben gar nicht geschehen soll. Der Nachsatz wird mit que eingeleitet.

Ch. L. 144 Einz me leissasse .I. des danz traire. — Rol. 321 Ainz i ferai un poi de legerie Que jo n'esclair ceste mei grant ire. — Ren. d. Mont., B. Chr. fr. 73, 44 Certes, ains les lairoie a martire livrer Et les membres del cors un et un desevrer, Que je rendisse Maugis, mon cousin l'adure.

d) Von Schriftstellern nach Froissart wurde ains als temporelles Adverbium mit der Bedeutung 'vorher' nicht mehr gebraucht außer in 2 Kompositionen, nämlich in ainsnez (ante-natus) und ainsque (antequam). — Bezüglich der formalen Entwickelung der ersteren von beiden ist zu bemerken, daß man vom 13. Jahrh. an bis zum

das wie ostium zu huis sich zu pr. fr. puois puis verhielte; keine andere Form erklärt zugleich den Diphthongen ui aus o und den Schwund des t in post (prov. pos = post vergleicht sich mit pr. c = et, cs = est); it. poi neben post dopo zeigt ein paragog, i wie crai— cras. G.]

16. das nasale n graphisch aufgab, also aisne schrieb und wohl schon wie nfrz. aîné sprach:

Joinv. 400, CXLV, 733 Philippes, ses fiz aisne, fu malades. — Percef. II 1, 1 L'aisne n'avoit pas vint huyt ans.

Assimilation ergab auch die Form ainnes:

Froiss. Chr. VII I ainnes fils dou roy.

Das Wort ainznez bedeutet nach La Curne de Saint Palaye:

- a) bei lebenden Wesen das früher geborene von zwei oder mehreren Individuen, dann allgemein: der ältere. Rou II 143 Li barun del pais, li viel et li ainzne. En unt parle ensemble. Li maistre e li eindnez de la cited. Les poissons ainznes. Da das höhere Alter meist durch grössere Erfahrung den Jüngeren überlegen ist, so wird ainsnes zuweilen geradezu im Sinne von 'überlegen' gebraucht. Sire, dist Lizeus, vous direz premier, car vous estes ainsne de moy en toutes choses. Mit spezieller Bedeutung bezeichnete es, substantivisch oder adjektivisch gesetzt, das erstgeborene der Kinder eines Vaters oder einer Mutter. Rou III 1425 Dous filz orent: Alein le ainzne, Johan elamerent puisne.
- β) Die höhere Anciennetät in Genossenschaften: Les plus aisnes en l'ordre de chevalerie.
- γ) ainsne wird auch vom früheren Datum gesagt: Ne vaudra nent cest assise, a qui gree sera fait del tort fait a eux par quite clamaunce, ou par eschange, ou en autre manere; ne a ceulx que par brefe de eyne date de mesme t'assise se soient avant pleynts. Daher, im gerichtlichen und kaufmännischen Stile, von der früher gegebenen und daher besseren Hypothek, der älteren Schuld, dem älteren Rechtsanspruch: Au passement des decretz, plusieurs sont presentans et opposans a iceulx, sans declarer les causes de leurs oppositions, ou presentations; par quoy l'en ne peult proceder a faire les estats et distributions d'iceulx decretz, ne cognoistre ceulx qui sont ainznes, ou puisnez.

Über das rein temporelle Adverbium ains merken wir noch:

e) Da in dem zeitlichen prius, welches durch ains bezeichnet wird, die Idee einer gewissen Überlegenheit, also ein komparativer Begriff enthalten ist, so erklärt sich darauf folgendes de:

Fl. et Bl. 2569 Car ains de moi se leva. — Rou III 9216 Se li reis ainz de lui morreit. — Froiss, Poés. III 210, 2374 Ains de une heure passee.

f) Im verneinten präteritalen Satze nimmt ains oft das temporelle mais hinzu, um das Nichtstattfinden einer Handlung in der vorangegangenen Zeit nachdrücklich zu behaupten. Der Sinn ist: 'noch nie zuvor':

Durm. l. G. 5146 Ains mais tel merveille ne vi. — ib. 12746 Ainsmais a nul jor de ma vie N'oi en Yrlande saignorie. — Cor. Looys 10, 362 Ainz mes por home ne vos vi esmaiez. — ib. 11, 401 Ainz mes nus clers n'en ot le cuer si large.

g) Die konjunktionelle Verbindung ainsque (antequam) = 'bevor' ist im Afrz. und Mfrz. sehr gebräuchlich; sie erfordert den Konjunktiv Präs. oder Prät.:

Rol. 2035 Ainsque Rollanz se seit aperecüs. Durm. l. G. 13695 Il se sent tot desaiwe Ainsqu'il ait son chief retorne. Villeh. 62, XXIII, 111 Ainzque li dux ne li marchis partissent del port de Jadres, ne les galies, vint Alexis li fils l'empereor. – Regn. 241 Delos flottant sur l'onde s'agitoit Ainsque Phebus en elle cust pris naissance. –– A. d. l. Sale, nouv. 1, 102 Ne demonta pas si pou que les dix ans ne furent pas sez ainsque sa femme le revist.

Präpositionale Funktion übernimmt ainsque in der Formel ainsque ça. Vgl. Scheler, Dict. zu Froiss. Chr. unter ains.

h) Die Formeln ains ne — que und ja ains — ne que werden im Afrz. öfter angewandt, sie bedeuten: 'nicht eher — als bis'. S. Müller, Anm. zum Ch. de Rol.

Rol. 83 Ainz ne verrat passer cest premier meis Que je le siurai od mil de mes fedeilz. (Ausg. Müller). — Pr. d'Or. 131, 709 Ainz ne verras passer le mois d'Avil Que te sivra a .XX.M. fervestiz. — ib. 115, 102 Ja ainz n'iert vespre ne le soleil cochant Que il orra une novele grant. — ib. 130, 642 Ja ainz n'iert vespre, ne le soleil cochant, Le Dex n'en pense, par son digne commant, Que il orront dont il seront dolant.

II. Der komparative Begriff des Vorranges, der leicht aus dem in ains enthaltenen Begriffe des zeitlichen Vorhergehens abgeleitet werden kann, befähigt die Partikel, in adversativer Weise Sätze oder Satzglieder zu verbinden. Sie stellt nämlich dem ersten der beiden Adversativen, das meistens mit der Negation verbunden ist, ein gleichsam überbietendes Glied gegenüber und bewirkt also, entsprechend dem lat. potius, eine vergleichsweise Höherstellung des zweiten Gliedes.

Im adversativen Gebrauche findet sich ains nicht vor der Mitte des 12. Jahrh. (vgl. Müller, Anm. zum Ch. de Rol.); von da an bis zum Schlusse des 16. Jahrh., wo mais an seine Stelle trat, ist es sehr frequent. Littré bedauert sein Verschwinden aus der Sprache und möchte es gern wieder in seine adversative Funktion eingesetzt sehen (Littré, Dict. p. 94).

a) Durch ains werden vollständige Sätze verbunden:

H. d. Bord. 10409 Ne sui pas Dix, ains sui .I. home carme. — Ruteb. II 32 Et se il vait la messe oïr, Ce n'est pas por Dieu conjoir, ains est por des deniers avoir. — Percef. I 4, 1 Nous n'en parlerons point plus avant, ains parlerons du dit Guillaume. — Marot I 55 Point me laisse, ains me tient. — Jod. II 47 Portant l'amour, sa charge il ne dedaigne, Ains volontaire en sa sueur se baigne.

Die Negation des ersten Gliedes ist zuweilen in sans enthalten, z. B.:

Marot I 167 Amenez les as tu Sans nygromance ou magique vertu, Ains par le vueil de Dieu qui tout prevoit.

b) Oft ist das zweite Adversativ verkürzt und aus dem ersten zum vollständigen Satze zu ergänzen. Dies findet sich namentlich bei mfrz. Schriftstellern.

Rab. V 172 Icy maintenons que non rire, ains boire, est le propre de l'homme. — Amyot (Morc. ch. 154) Ne versa pas du vin ny de l'huile dedans, ains seulement de l'eau. — Regnier 57 Digne non de risee, ains de compassion.

Zu erwähnen ist noch ein spezieller Fall des Gebrauchs von ains, nämlich in der entgegnenden Rede. Die Negation, welche voraus-

zugehen pflegt, ist dann im Anfange der Antwort zu supplieren, etwa: non oder vous n'avez pas raison.

II. d. Bord. 10216 'Vasal', dist Karles, 'vos m'aves encante.' Dist Auberons: "Ains fait vo mauvaiste." — ib. 9645 'Vous aves tort qui mon vin respandes.' — "Ains ai bien droit." — Rom. d. Ren. B. Chr. fr. 206, 16 'Coment', fait il, 'sont ce douc moine?' — Renarz respont: "ainz sont chanoine." — Rou III 1171 'Sunt il', dist il, 'en mer neez?' — "Ainz sunt a glaive detrenchiez."

III. Ains ist auch als Präposition gebräuchlich, und zwar von den ältesten Zeiten an bis auf Marot.

IV. Durch Hinzufügung des begriffsverstärkenden ipsum zu ains (ante) entstand die Partikel ainçois, die in vielen Varianten wie ainsois, ancois, anzois, selbst in den verkürzten Formen çois, sois, chois vorkommt und bis zu Marots Zeit in Gebrauch bleibt. Bedeutung und syntaktische Verwendung ist die des präposionalen und adverbialen ains. Das Adverbium ainçois bedeutet a) 'vorher', 'zuvor':

D. Greg. 6, 16 Par ramenbrance uoit en apres ce k'ele tenoit anzois par fait. — Rou III 620 Anceis et puis l'a bien amce. — Durm. l. G. 11059 Sire, fait Cesar li cortois, Vostre nom me dites anchois.

Wiederholtes ançois ist = 'plus tôt - plus tôt':

Villeh. 86, XXXI, 156 Qui ancois puet, ancois arrive. ancois que ist = ainsque.

b) Subjektiv aufgefasst = 'eher', 'lieber':

Br. d. l. Mont. 1896 Ançois soit m'ame morte, Se de la, ou il vous plaist aler, pas vous destorte. — Froiss. Poés. I 27, 884 J'en feroie ançois jusqu'a trois Que vous n'en fuissies bien contente. — id. Chr. XVI 15 Ainchois tempre que tard.

c) 'vielmehr':

SS. 288, 26 Mais il nel soffrit mie, li tresposteiz rois, anzois l'abatit jus de son palais. — Myst. Pass. 20, 1401 James ne te delaissera, Ainçois en ton consort sera Jusques en la fin de ton aage. — Marot I 163 Nonque sur vous je trueve que redire, Ainçoys chascun vous doit nommer.

# Apres.

Seinem Ursprunge nach bezieht sich apres zunächst auf den Raum; denn sein lat. Typus ad-pressum enthält den Begriff des Gedrängtseins, der unmittelbaren örtlichen Nähe, der Berührung. Als primitive Bedeutung des Wortes stellen wir also 'nächst' fest; apres dient, mit präpositionaler Funktion, zur Bezeichnung der direkten, räumlichen Nachfolge. Bald stellt sich aber auch bei dieser Partikel die übliche Versinnbildlichung der zeitlichen Succession durch Raumanschauung ein und so dient apres auch zur Bezeichnung der zeitlichen Nachfolge sowohl in präpositionaler Stellung, als auch bei adverbialer Verwendung. Von diesem temporalen Gebrauche der Partikel ist Folgendes besonders hervorzuheben:

1. Das Adverbium apres mit der Bedeutung 'nachher' ist im Afrz. und Mfrz. sowie in der modernen Sprache gebräuchlich. Abwechselnd mit sinnverwandten Partikeln wie lers, puis u. a. dient es im Afrz. zur Fortführung der Erzählung; später wird es zu diesem Zwecke nicht mehr gebraucht.

Fl. et Bl. 713 Trois fois le list; lors s'a pasme, Ains c'un scul mot n'eust parle. Apres s'assist li damoisel Desor la piere del tomblel. Durcment commence a plorer, Puis en plorant prist a parler.

Die ursprünglich ganz lokale Bedeutung des Adverbs läfst die oft vorkommende Zusammensetzung *ci-apres* 'hierauf' nicht auffällig erscheinen.

Die Verbindung apres que, afrz. meist apres ce que, hat konjunktionelle Kraft. Der mit dieser Konjunktion eingeleitete Nebensatz giebt den Zeitpunkt an, nach welchem der Inhalt des Hauptsatzes verwirklicht gedacht wird (Mätzner, Frz. Syntax II 146):

Froiss. Chr. II 15, 104 Asses tost apries ce qu'il fu.

2. Die in apres liegende Idee der zeitlichen Nachfolge wird nachdrucksvoller durch vorgesetztes puis ausgedrückt. Die Zusammenstellung puis apres gilt jetzt als veraltet, doch ist sie noch im 16. Jahrh. gebräuchlich. Auch Malherbe bedient sich derselben noch gern.

B. Chr. fr. 39, 27 E vienge puis apres. Villon 100 Puis apres sans mener grant bruyt Ont chascune nuict une femme. — Paré (Morc. chois, p. 165) Je demanday puis apres a monsieur de Guise. – Malh. Sen. VI 18 Comme puis apres il vit qu'il traitoit les autres de meme.

- 3. Indem der Sprache bei dem Gebrauche von apres der Begriff 'in der nachfolgenden Zeit' vorschwebte, setzte sie die Präpositionen en und par im Afrz. und Mfrz. vor das Adverb. Namentlich en apres ist sehr gebräuchlich, seltener begegnet par apres, doch finden wir es bei Molière noch. Auch à l'apres wird von mfrz. Autoren gebraucht.
  - H. d. Bnrd. 8995 Dont li ostai .IIII. dens maselers, Et, en apres, les blans grenons melles. Percef. VI 2, 4 En apres le chevalier entendit que le maistre aux deux dragons commanda. Farces 197 Ayez, en apres, souvenance. De tous les maulx que fistes oncques. La Font. Fér. L'ange en après lui fait un long sermon.

- Desc. Arith. Les en ôter, afin d'y remettre par apres d'autres meilleurs. - Mol. l'Ét. III 5 J'ai peur ... que j'aie peine aussi d'en sortir

par après.

- Carloix V 32 A l'apres, les monstres generales furent faictes.

4. Neben apres besitzt das Afrz. noch die Partikel enpres oder empres (impresso), welche mit apres gleichbedeutend ist.

Pass. 106, I Empres lo vidren celles duas, Del monument cum se retornent. — Rou II 724 Empres lur unt mande que merueilles faiseient Que Rou et ses paiens en la terre suffreient. — ib. III 621.

#### Encore.

Statt des lat. adhuc, das in späterer römischer Zeit auch quoque und etiam ersetzte, braucht der Franzose die Partikel *encore*. Bezüglich der Herleitung mag hier auf Suchiers Auseinandersetzung in Ztschr. III 170 f. verwiesen werden.

Von den beiden Formen encor und encores (mit c und qu) ist letztere im Mfrz. am gebräuchlichsten. Dazu kommen noch fol-

gende wichtigere Varianten: 1. An die Form encor tritt sehr selten adverbiales s: Durm. 1. G. 5709 Mais ancors ara delivres Les prisons qu'il a enseres. — 2. aincore, seincore belegt (Burg. II 287) aus lothr. Hss. — 3. ancoure findet sich z. B. bei Ruteb. II 265 Onques ancoure honnor n'avint et nul homme. — 4. In Froissarts Werken und mundartlich damit verwandten litterarischen Erzeugnissen sowie in lothr. Texten (s. Zemlin, Das Nachlaut-i, Halle 1871, S. 16) lesen wir die Form encoire: Froiss. Chr. XII 36 Ancoires demouroient messire Oliviers et les marechauls; Farces 134 Vit il encoire? — oi vor r ist eine Eigentümlichkeit des wallonischen Dialektes; wir finden in demselben foirt (fortem), coir (cor) u. a. (Scheler, Glossar zu Froiss. Chron. S. 159 I.).

Der syntaktische Gebrauch von encore im Afrz. weicht fast nicht von dem der modernen Sprache ab.

- I. Temporales encore.
- a) Beim Präsens und Präteritum stehend, entspricht es meist lat. adhuc, heißt also 'bis hierher', 'bis dahin', 'bis jetzt', 'noch'. Es bezeichnet die Zeitdauer, welche sich bis zu dem Momente erstreckt, in dem der Redende sich befindet oder eine Thätigkeit vor sich geht.
  - D. Greg. 54, 4 Mais quant il encor astoit en ceste terre, si despisat ja alsi com sec lo mont auoc sa flor. Percef. VI 2, 3 Il estoit encores jeune en tels affaires. Rab. VI 25 Quelque chose spectable, non encores veue en Rome de nostre memoire.
- b) Es dient auch zur Bezeichnung der von dem Momente des Sprechens oder der Thätigkeit an in die Zukunft hinein dauernden Zeit. Wir geben sie auch in diesem Falle mit 'noch' wieder, das den Nebensinn 'ferner' hat:
  - H. d. Bord. 9092 Laisies nous, sire, encore reposer. St. Aub. 467 Meint home purra uncore par vus estre gari. Rab. III 16 Autresfoys il est advenu; advenir encores pourroit.
- c) Indem sich mit dem Begriffe der durch encore bezeichneten Zeitdauer die Idee der zu erwartenden Beendigung dieser Zeit vereinigt, nimmt encore die subjektive Bedeutung 'schon' an. Dieser Gebrauch des Adverbiums gehört nur der älteren Sprache an:

Gilles de Chin. v. 4761 A ses sergans lues demanda Si li mangers est encor fes. (Gachet, Gloss. p. 705, I.). — B. Chr. fr. 139, 24 Il ne voldroit por quant qu'il a en tot cest monde qu'ele morist encore si tost.

- II. Encore dient, wie lat. etiam und quoque, zur Anfügung eines neuen Redegliedes. Dasselbe kann nach seinem Inhalte eine Steigerung aufwärts zum Höheren oder abwärts zum Niederen enthalten. Bedeutung: 'ferner', 'dazu', 'noch':
  - Br. d. l. Mont. 1621 Dame, ce dit Butor, encor i a il el. B. Chr. fr. 167, 9 Si vit bien ou ele fu feite, Car an l'espee estoit ecrit. Et avoec ce ancore i vit Qu'ele estoit de si bon acier Que ja ne porroit depecier. Percef. I 3, 2 Au moyen de quoy n'est point navigable sinon en este, et encores peu de jours. Jod. I 35 Que presque y courent aux enuis, Aux velours, au satin, a l'or, Et aux broderies encor.

## Hier.

Heri blieb den Franzosen erhalten; in der alten Sprache ist es stets regelrecht einsilbig, selbst Molière braucht es noch zuweilen so, doch ist zu Molières Zeit die zweisilbige Aussprache des Wortes schon Regel.

Rol. 3185 Hier fut ocis li bons vassals Rollanz. — Rou III 9078 Jer gaaigna et hui perdu.

Das Afrz. besitzt mehrere mit *hier* gebildete, zusammengesetzte Adverbien, nämlich:

1. hiersoir, iersoir, erseir = heri-sero 'gestern abends'. Dieses Wort ist im 15. Jahrh, noch im Gebrauche.

Br. d. l. Mont. 638 Ma fame en eut hiersoir tres parfaites grietes. — Gilles de Chin v. 2250 Il fu ersoir aueuc nous chi. — Farces 183 Arsoir le mistes sur le blanc.

2. l'autrehier (aus \*altero-heri entstanden), eine Anbildung an l'autre jour; die Bedeutung ist 'neulich'. Marot und seine Zeitgenossen bedienen sich dieses Ausdruckes noch:

H. d. Bord. 9458 L'autrier estoie a Bordians. — Ruteb. II 8 L'autrier .I. jor jouer aloie. — Morat II 266 Quand jouy l'autrehier. — id. II 95 Un nouveau songe assez plaisant l'autrehier Se presenta devant ma fantaisie.

3. Zwei Adverbien zur Bezeichnung des Begriffes 'vorgestern': avant-hier und derant-hier; das letztere finden wir nur in der älteren Sprache, avant-hier ist noch jetzt gebräuchlich.

Burg. II 269 Se ne manjai tres avant er. — Durm. l. G. 3483 II prist devant-ier mon saignor.

#### Hui.

Zum Ausdrucke des Begriffes 'heute', also zur Bezeichnung des Zeitraumes des gegenwärtigen Tages, bediente sich der Lateiner des adverbialen Ablativs hodie (= hoc die), dessen o schon bei Plautus und bei späteren Autoren stets als kurz galt (Kühner, Gramm, d. lat. Spr. I 66, 8). Das Wort trat in derselben Bedeutung und mit regelrechter Umbildung zu hoi und hui in das Französische über. In einzelnen Denkmälern findet sich die seltsame Form jehui, auch iui, deren Etymologie noch nicht festgestellt ist 1: Benoit Chr. 5735 Iui matin au comencier; Bes. d. D. 3156 Puis jeui matin. Dort Martin: Ben. de St. M. éd. Pey p. 30 Por jehui matin; LRs. 51 Purquei ne respundis iui a tun serf? In der Champagne sprach man in der Mitte des 13. Jahrh. hue nach Burg. II 297; eu heute im Patois von Montbeliard. Vom 13. Jahrh. an kamen die Formen oi und hoy außer Gebrauch; im 16. Jahrh. schreibt man nur noch hui oder meistens huy: Marot I 35 D'huy a un bon an; Ant. d. l. Sale, nouv. I, 173 N'a pas cent ans d'huy.

Um besonders hervorzuheben, das eine Handlung innerhalb des Zeitraumes des heutigen Tages geschieht, setzt man im älteren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Suchiers Vermutung, Ztschr. I 431.

und mittleren Französisch die Präposition en vor das Adverbium, die mit demselben allmählich zu einem Worte verwächst:

Rom, d. Rou (Burg.) en hui. Farces 184 Fauldray-je enhuy? — ib. 186 Oyez l'appointement Enhuy dame en nostre court.

Obgleich das blofse *hui* vollständig genügte, um den Begriff des lat. hodie auszudrücken, so pflegte man doch im Interesse der Deutlichkeit eine besondere Bezeichnung des Begriffes 'Tag' gern hinzuzufügen. Beispiele dafür sind im Afrz. zahlreich:

Pass. B. Chr. fr. 12, 13 Oi en cest di. LRs. 324 a cest jur d'ui. — Durm. l. G. 3006; ib. 14097 en cest jor d'ui. — Ch. de Coucy hui cest jor. — Gar. l. L. hui en cest jor. — Joinv. 14, III 25 Lcs cotes brodees a armer que on fait hui et le jour. — Br. d. l. Mont. II 21 au jour d'ui. — Froiss. Chr. à la journée d'hui. — Rab. V 9 pour ce jour d'huy. — Percef. III 24, 4 le jour d'ui. — Paré (Morc. chois. p. 165) aujourd'hui.

Von diesen Erweiterungen verdrängte aujourd'hui allmählich die einfache Partikel fast ganz. Dieselbe hat sich nur im Gerichtsstil bis jetzt erhalten, und zwar in Ausdrücken wie d'hui en un an, d'hui en un mois, ce jour d'hui. Auch La Fontaine bedient sich ihrer noch: Mandr. Vous serez le parrain, des hui je vous en prie; id. Dans dix moi d'hui. — Im Nfrz. trägt aujourd'hui schon ganz adverbialen Charakter; in populärer Redeweise sagt man sogar: au jour d'aujourd'hui (Chevallet, Origine et formation d. l. l. fr. III 291).

Zusammensetzungen mit hui sind: encui, maishui und huimais.

Über die Bildung von encui siehe Suchier I. c. Die verschiedenen Schreibweisen sind: ancui, ancoi, encui, encoi, enquoi, anquoi, enqui und ancue. [In der Form enqui ist das Wort gleichlautend mit dem aus eccui hic (= iqui, equi, enqui) entstandenen Ortsadverbium; cfr. Diez, Gramm. II 467.]

Rol. 1167 Encoi avrum un eschec bel e gent. — Cor. Lovys 17, 605 Tiers fu encui l'estors. — Gar. l. Loh. 38 Ancui ausse mestier a mes amis. — Durm. l. G. 2309 Bele, fait il, encor anqui Sarez vos bien com preuz je sui. — Burg. II 297 Se tu conquiers ancue le duc Rollant.

Das Adverbium mais tritt mit dem Begriffe des zeitlichen Fortschrittes nach der Zukunft hin, den es in der Bedeutung 'fernerhin' hat, wie zu or und anderen temporellen Partikeln, so auch zu hui, und bildet mit demselben die Verbindungen huimais und maishuy. Beide haben den Sinn von 'fortan', 'nunmehr'. Ihrer Bedeutung entsprechend stehen sie beim Präsens und Futurum, nicht beim Präteritum:

Ch. L. 146 Que je huimes rien lor contasse. — Chev. au cygne 33101 Mes demores huymais, priier vos en volroie. — Durm. l. G. 3344 Bien porres huimais sejorner. — H. d. Bord. 9662 Il n'a haus homme, caiens en cest otel, Que s'il boit huimais vin ne clare, D'or en avant ne perge m'amiste.

Nach dem 13. Jahrh. wurde huimais ungebräuchlich und verschwand aus der Sprache, während sich maishuy, das im älteren Französisch seltener vorkommt, bis ins 16. Jahrh. forterhielt. Später wurde es ganz durch sein Synonym désormais ersetzt.

Br. d. l. Mont. 1681 Dame, dit la maistresse, arons nous meshuy pes? — Myst. Pass. 141, 16829 Ce meschant papelait nous rompera meshuy la teste. — ib. 408, 21132 Ou voulez vous aller meshuy? — Farces 100 Ma

bouche Meshuy un seul mot ne dira. — Mont. Ess. I 8 Ce que j'esperois qu'il peut meshuy faire plus aysement. — Ant. d. l. Sale, nouv. 1, 8 Le maltalent ne se monstrera meshuy si aspry.

Wir finden es auch, durch tout verstärkt, in der Bedeutung 'immerfort':

Farces 162 Seray-je cy agenouille Tout meshuy?

Öfter wird es für einfacheh hui im Sinne von 'heute' gebraucht, so z. B.:

Percef. VI 2, 2 Veez cy ung chevalier qui demande estre receu en vostre logis pour meshy. — Ant. d. l. Sale; nouv. 1, 48 Si vous prie que aiez pacience meshuy, et demain je besoigneray a vous.

Die Komposition enquenuit, deren an diesem Orte passend Erwähnung gethan wird, bedeutet hac nocte 'in dieser Nacht', d. h. I. 'in der eben vergangenen Nacht'. Varianten sind anquenuit, annuit, annuit, enuit, enuit, enuit.

Rou III 495 Cuntez a l'abc ucrite, U vus auez enuit este. — H. d. Valenc. 412, XXX, 681 Et sacies, sire, que jou dormi anuit a Negrepont.

2. bedeutet es 'in dieser' d. h. der bevorstehenden 'Nacht':

Ch. d. Coucy 6785 De ce qu'il gira en ses bias Sa douce dame encore anuit. — Br. d. l. Montagne 626 Annuit vous le ravres ainz qu'il soit aseri. — Myst. Pass. 62, 4881 Il est temps de faire deppart Et de nous aller habillier, Car ennuyt nous convient veillier.

Das Adverbium ist noch im 16. Jahrh. gebräuchlich:

Marot (Glauning S. 31) Les Hautbois l'ont bien chante anuict.

Im erweiterten Sinne bezeichnet man damit den gegenwärtigen Tag, also 'heute'. In dieser Bedeutung hat es sich bis in die neuere Zeit forterhalten, wo wir es noch in einigen Patois finden (Meyer, Vocabulaire zu Brun de la Montagne S. 141, I.). Wir geben einige afrz. Belege hierzu:

Br. d. l. Mont. 642 Car il faut qu'ennuit soit en Bersillant portes. — ib. 844 Donnes a cel enfant ennuit si bonne estrine.

Wie hui, nimmt auch dieses Adverbium mais zu sich und heifst 'heute Nacht' oder 'fortan'. Beispiele:

Ch. d. Coucy 6743 Car bien roi que pour annuit mes Gires ceens ne hors ires. — H. d. Bord. 8716 Mais anuit mais aveux moi remanres. — Durm. l. G. 12084 Annuit mais seront trestot mien Cist escut et li elme ausi.

# Ja.

Das lat. iam warf entgegen der Lautregel, wonach auf m auslautende Monosyllaba diesen Endkonsonanten in n verwandeln [rem rien - suum son — tam tam (tandis)], m ab, ähnlich wie sum — je suis. Die lothring. Form heißt jai. — In der Bedeutung schließt sich ja vielfach genau an seine lat. Grundlage an; doch ist die Zahl der Abweichungen immerhin nicht unbeträchtlich. Die Bedeutung der im Afrz. ungemein häufigen Partikel ist oft schwer bestimmbar.

Es ist für unseren Zweck kaum von Belang, ob das lat. iam ursprünglich rein temporellen Sinn gehabt habe, wie Pott (Wurzel-

wörterbuch der indogermanischen Sprachen I 1050) und Corssen (Kritische Beiträge zur latein. Formenlehre 503; Über Aussprache, Vokalismus u. Betonung d. lat. Spr., 2. Ausg. Bd. I 213) annehmen, indem sie es von der Wurzel div, die auch diem ergab, herleiten, oder ob es, nach Curtius (Grundzüge d. griech. Etymologie, 4. Ausg. S. 260), vom sanskritischen Pronominalstamme ja herstammt und daher ursprünglich die Funktion hat, auf etwas Bekanntes hinzuzeigen. Es genügt uns vielmehr Hands Bestimmung über den vorzüglichsten Gebrauch der Partikel (Tursellinus, sive de particulis latinis, Art. über iam): "usu factum est, ut latinum 'iam' maximopere referretur ad tempus, idque vel ipsum vel alio tempore comparatum distinctius designaretur." Demnach hat die Partikel zunächst temporelle Bedeutung.

I. Gebrauch von ja im Afrz.

Tursellinus' Bemerkung weist schon auf die doppelte Anwendung des lat. iam mit temporellem Sinne hin: iam bezeichnet nämlich 1. die relative Gegenwart, d. h. die Gegenwart des besprochenen Dinges, als eine bestimmte Zeit, also als dio in ihrem Laufe aufgehalten gedachte Bewegung der Zeit, und zwar in ihrer geringsten Ausdehnung, dem Momente; 2. dient iam auch zum Ausdrucke des Verhältnisses zwischen einem solchen Momente und vor- oder nachfolgenden Zeiten. Der französischen Partikel ist nur die letztere Funktion geblieben; zum Ausdrucke der relativen Gegenwart dient sie nicht mehr, kann also nicht gebraucht werden wie iam in folgenden Sätzen: Cic. Nam quia iam sint, sed quia saepe sint (iam — 'jetzt eben'), oder: Hor. iam te premet nox (iam — 'sogleich').

1. Dagegen hat *ja* jene Aufgabe des lat. iam übernommen, ein gewisses Verhältnis zwischen der relativen Gegenwart und dem Präteritum oder Futurum zu bezeichnen. Es zeigt an, daß eine Thätigkeit aus der Vergangenheit oder Zukunft in die relative Gegenwart hinüberreiche, oder daß der relativ gegenwärtige Moment sich nach rückwärts in die Vergangenheit erweitert, oder nach vorwärts in die Zukunft fortsetzt.

a) Im ersteren Falle bezeichnet ja also eine Thätigkeit als in dem bestimmten Moment und schon vorher dauernd und bedeutet 'bisher' oder 'bereits'. Cic. Nestor tertiam iam aetatem hominum vivebat. Ganz entsprechend sind folgende afrz. Beispiele:

Rol. 2736 En ceste terre ad estet ja set ans. — Aub. l. B. 4, 2 .III. mois ont ja en ceste vile estes. — Durm. l. G. 3336 Ele meismes, ce sachies, s'est ja piece, qu'ele s'est levee. — Froiss. Poés. I 202, 3913 J'ai ja un lonc temps seroi Amors, en espoir de plaire. — id. Poés. I 242 Je vous ai ja ame si ardenment par longtemps. — Percef. VI 4, I S'il vous plaisoit me adresser a la tumbe de Darnant l'enchanteur que j'ay ja pieça quise.

Auch das Kompositum jadis ist hierher gehörig; es entstand aus iam-diu mit zugefügtem paragogischen s und bedeutet 'einst':

Ch. au cyne 28 II ot jadis ung roy de haulte renommee. — Rou III 23
Escoce out nun jadis Albaine.

α) Entsprechend der sub 1a erwähnten Funktion der Partikel ja wird dieselbe gesetzt, um auszudrücken, daß eine Handlung oder ein Zustand fortdauert, während ein anderer in die relative Gegenwart eintritt.

Ch. L. 5606 Et ja estoit mes sire Yvains Molt travaillez et molt suanz... que li lyons oltre s'en vint. — LRs. 63 E David vint a Magala en l'ost, ki aprestez se a bataille, e ja fu la noise leve et li creiz.

β) Aus der oben genannten Gebrauchsweise des Adverbiums läßt sich mit einer kleinen Erweiterung eine seiner wichtigsten und umfangreichsten Funktionen ableiten, nämlich diejenige, in welcher es zwar auch noch die Beziehung der relativen Gegenwart zu einem Präteritum ausdrückt, dergestalt aber, daß die Handlung ganz in die Vergangenheit versetzt, also angezeigt wird, daß ihr Geschehen von der Gegenwart abgeschlossen sei. Wir brauchen im Deutschen 'schon':

Durm. l. G. 10311 Je me sui ja tos consillies De ce dont vos si me proies. — Ch. L. 1253 Et les nonains et li provoire Orent ja fet tot le servise. — ib. 1057 Qui ja estoit en biere mis. — Pr. d'Or. 153, 1536 Mes le mesaige ai ge ja envoie Au roi. — Froiss. Poés. I 328, 3471 Ensi que j'ai ja dit devant.

γ) So weit weicht schliefslich die Partikel von ihrer ursprünglichen Bedeutung ab, daß sie, mit aoristischem Sinne, die entferntere Vergangenheit bezeichnet und unserem 'einst' oder 'einmal' gleichkommt.

LRs. 20 Saul ki ja estoit li ezliz nostre Seignur (quondam electus Domini). — St. Aub. 427 D'un deu tel estrange par ci sermunant va, Ki Gicïeu en Sulie en croiz penerent ja. — Charr. No. 77, 164 Quant Karlemaine volt ja de vos roi fere. — Fl. et Bl. 51 L'aisnee d'une amor parloit Ki fu ja entre deus enfans. — Ruteb. II 254 En vostre douz servise fu ja m'entente mise, Mes trop tost fu temptez.

b) Im zweiten Falle deutet ja an, das eine Thätigkeit in einem gewissen Momente geschieht und sich noch weiter in die zukünstige Zeit hinein erstreckt. Es entspricht dem deutschen 'nunmehr' oder 'fortan'. Ter. Iam ex sermone hoc gubernabunt doctius porrorem, zeigt uns iam so gebraucht.

Ch. L. 6559 Molt bele enor i auroiz ja Quant sanz bateille s'an ira Cil, qui si vos a asaillic. — Pr. d'Or. 160, 1792 En Gloriete venroiz ja ci dedans. — Cor. Looys 24, 897 Ja aurons la bataille. — Ad. 71 Qui ore volt oir la merveille, . . . si dresce sun chief et si m'esgard: Jo li dirai ja de quel part Venra la grant mesaventure.

a) Nimmt ja in der Bedeutung 'nunmehr' die Negation zu sich, so wird dadurch der zeitliche Ausschluß einer Thätigkeit aus der Zukunft angezeigt: 'nun nicht mehr', 'nie mehr'.

Rol. 316 Ja ne l' verrai des oilz. — St. Aub. 1021 Le regne a recever ki ja n'iert termine. — Bat. d'Alesch. 391, 6680 Ja moi et toi ne seron acorde.

 $\beta$ ) Wir erwähnen hier die konjunktionelle Verbindung 'ja ne—que', welche 'nicht eher — als bis' bedeutet und demnach ausdrückt, dass ein Ereignis so lange aus der Zukunft ausgeschlossen sei, bis ein anderes eingetreten sein wird (Müller, Anm. z. Ch. d. Rol.  $8_3$ ).

Pr. d'Or. 128, 584 Ja ne verras le mois de Mai passer Qu'il te sivra a .XX.M. ferarmez.

- $\gamma$ ) Beim Präteritum finden wir ja nie mit der Negation; es werden in diesem Falle oneques ne, aine ne gebraucht. Indessen kommt ne ja mit präsentialen Sinne vor; es verneint die gegenwärtige Existenz einer Sache.
  - St. Aub. 1042 Mes de lui qui l'ocist n'est ja chauçun ne fable.
- δ) Oft wird der Begriff 'niemals' durch ein Satzgefüge oder einen zusammengezogenen Satz so ausgedrückt, daß der Vordersatz, bez. der eine von zwei durch negierende Konjunktionen verbundenen Hauptsätzen eine einfache oder verstärkte Negation ausspricht, während der Nachsatz, bez. der andere der zusammengezogenen die Zeitpartikel ja enthält. Dieselbe muß dann durch 'jemals' übersetzt werden.
  - Cor. Looys 51, 1018 Ne place a Deu qui forma tot le monde, Que il ja muire par armes de preudome. Cov. Viv. 163, 23 Ja ne serai de Turs si empressez que je ja fuie por home qui soit nez. Ad. 18 Ne soies ja mais tant hardi Que tu ja vienges devant moi. Du Cange, Gloss. III 741 Che ne seroit ne a ore ne a ja.
- ε) Schliefslich erhält die Partikel, da sie in der eben erwähnten Weise häufiger gebraucht wird, überhaupt die Bedeutung 'jemals' und wird in positiven Sätzen angewandt. Dies ja ist weniger nachdrücklich als das denselben Sinn ausdrückende onques.

Cor. Looys 11, 370 De Deu le Droiturier Soit confonduz et morz et enragiez Qui ira ja ceste mesaige noncier.

ζ) Um die Idee des zeitlichen Fortschreitens nach der Zukunft zu noch deutlicher und bestimmter hervorzuheben, setzt die Sprache schon in früher Zeit zu ja — ne das Adverbium mais (magis), welches entweder unmittelbar an ja herantritt, oder von diesem durch andere Wörter getrennt wird, woraus hervorgeht, daß die Verbindung ja — mais in der älteren Sprachperiode noch nicht als Begriffseinheit empfunden wurde. Bei Froissart und späteren Autoren findet sich die durch Konsonantenverdoppelung entstandene Form james. Froiss. Chr. VII 4 Ne penseroit james. id. Chr. VIII 80 jammais. — Auch jamais — ne wird, wie ja — ne, von der alten Sprache nur beim Futurum angewandt.

St. Alex. 1, 5 Ja mais n'iert tels com fut as anceisors. — A. Th. frç. 424 James je n'amerai autre femme, comme je vous ai amee. — St. Leod. 27, 6 Ja non podra mai deu laudier. — En. 7 Ja si rices ne verra mais. — Aub. l. B. 9, 31 Ja del jardin ne m'estortrais mais vis.

Das Adverbium puis tritt zuweilen verstärkend hinzu:

Bat. d'Al. 405, 7225 Ja puis ses sires n'ert de lui mes amez.

Zum deutlicheren Ausdrucke des Begriffes pflegt die Sprache noch allgemeine Zeitbestimmung zu ja— ne oder jamais— ne hinzuzufügen, wie en sa vie, nul jor u. a. m.

Cor. Looys 3, 95 Ja en sa vie n'iert de moi avanciez. — En. 24 Jamais ne t'amerai nul jor. — Bat. d'Alesch. 242, 1036 Ja en sa vie mes si bone n'orra. — Ch. au cygne 656 Jamais a nul jour, ne a nulle saison N'espouserai moullier.

Auch jamais wird in positiven Sätzen in der Bedeutung 'jemals', 'je' gebraucht.

Percef. VI 2, 2 Si ne scay, se je pourray jamais parvenir a si hault honneur. - ib. VI 3, 2 Ce a este la plus noble assemblee que je vis jamais.

η) An die Funktion des Adverbiums, eine Handlung von der Zukunft auszuschließen, schließt sich innig der Gebrauch desselben beim verneinten Imperativ oder Optativ an, wo es den Wunsch zu erkennen giebt, daß ein Ereignis gar nicht geschehen oder eintreten möge.

Rol. 3538 Ja Deu ne placet. — St. Aub. 299 E ne eiez ja vers lui quor ligger ne volage. — Ch. L. 6688 Sire, fet ele, or ne vos chaille, Ne ja n'en soyez en espans. — Chr. Graal. B. Chr. fr. 166, 28 Ja de moi ne vos esmaiez.

Auch jamais findet sich beim Optativ, jedoch seltener:

Cor. Looys 18, 664 Ja mes frans homs ne me doint a mengier. — Rutch. II 265 Jamais de li ne te soviegne.

Der Gebrauch des lat. iam beim Imperativ, wie z. B. in Verg. Sed iam age, carpe viam — kann nicht als Grundlage für die eben besprochene Verwendung von ja betrachtet werden, denn derselbe findet seine Erklärung in jener temporellen Bedeutung von iam, nach welcher es das Eintreten einer Thätigkeit in der unmittelbar bevorstehenden Zukunft anzeigt. Diese Richtung der Bedeutung hat aber die frz. Partikel ganz eingebüßt.

2. Nicht selten vereinigt sich mit der ja zu Grunde liegenden Idee der Zeitbestimmung noch der Begriff der Erwartung. Ja bedeutet dann, daß das Eintreten eines Ereingnisses über das Erwarten hinausgehe, d. h. daß eine Sache unerwartet frühzeitig erscheine. Das lat. iam bot das Vorbild für diesen Gebrauch dar. Ter. Andr. Cur uxor non adcersitur? iam advesperascit. — Im Deutschen wird 'schon' auf dieselbe Weise angewandt.

Rom. d. Tr., B. Chr. fr. 139, 6 II esoit encore bien matin, et non porquant li solaux estoit ja levez et biaux. — ib. 139, 3 Et escoutoit le chant des oisiaux qui ja avoient commencie la matinee. — St. Aub. 1054 Li solailz ja decline et li jurs envespri. — Ch. L. 1898 'Comant', fet ele, 'quant venra Mes sire Yvains?' "Ceanz est ja." — ib. 3441 Ja fu pres de nuit.

Den Grundgedanken der Erwartung enthält die Partikel auch, wenn sie in Wunschsätzen gebraucht wird, um anzudeuten, daß eine Sache möglichst früh kommen, daß ein Ereignis möglichst bald eintreten möge, z. B. A. Th. fr. 423, II Je vosroie que ce fust ja. Wir geben die Partikel hier mit 'erst' oder 'schon' wieder.

Die andere Richtung des Gebrauchs, wonach die Partikel das über Erwarten späte Eintreten eines Ereignisses anzeigen sollte, bemerken wir wohl am lat. iam, das dann den Sinn von 'erst', 'endlich' hat; das Frz. aber bedient sich zum Ausdrucke dieser Idee anderer Adverbien, z. B. enfin.

3. Ziemlich parallel seinem lat. Vorbild geht ja auch in dem Gebrauche, den wir als den determinativen bezeichnen wollen. Das Eigentümliche desselben besteht darin, daß die Partikel, die in allen vorgenannten Fällen sich auf den Inhalt des ganzen Satzes bezog und denselben betreffs seines zeitlichen Verhältnisses charakterisierte, hier nur zur Hervorhebung und Fixierung eines einzelnen

Begriffes dient. In dieser Funktion hat die Partikel eine doppelte Richtung ihrer Bedeutung: eine restriktive, indem sie den betreffenden Begriff auf sich einschränkt, und eine exaggerative oder steigernde.

a) Im ersteren Falle ist der Sinn der Partikel 'eben' 'gerade'. Cic. Praetereo multos, in his doctum hominem et suavem Hieronymum: quem iam cur Peripateticum appellem, nescio (= warum ich ihn gerade einen Peripatetiker nennen soll).

Mar. d. France, B. Chr. fr. 257, 26 Assez me plest et bien le voil Del lai que hum nume chevrefoil Que la verite vus en cunt, Pur quei il fu ja fet et dunt. — Froiss. Poés. Il 341, 3830 Je qui ja me sui nomme Flos. — Cov. Viv. Hui est venuz li jors Que vis deables ont ja cestui rescos Qui nos ocist et met a tel dolor.

Im restriktiven Sinne wird ja bei Imperativen gesetzt, um durch die Einschränkung auszudrücken, dass man eben nur diese oder jene bestimmte Handlung will. Myst. Ad. B. Chr. fr. 80, 33 'Parlez te voil'. — 'Or ja ce fai'.

b) Die exaggerative Bedeutung der Partikel ist noch in ihrem Gebrauch als Konjunktion in Konzessivsätzen erhalten. Sie drückt nämlich, ursprünglich unserem 'gar' 'sogar' im Sinne gleichkommend, aus, daß eine Handlung vor sich gehen wird, selbst wenn ein ganz und gar entgegengesetztes Moment ihr Geschehen zu verhindern scheint. Einige Aehnlichkeit in der Bedeutung weist iam etwa in folgenden Beispiele auf: Cic. de Fin. Ut iam omnes insipientes sint miseri, quod profecto sunt: non est tamen aeque miser, qui patriae consulit. — Liv. At enim, ut iam ita sint haec, quid ad vos, Romani?

Das frz. ja findet in konzessiven Formeln wie ja soit ce que, ja finst ce que, ja soit ce cose que, seltener ja allein = quamvis. — Mätzner (Frz. Syntax II 181) meint, daß ja ursprünglich in diesen Formeln hinsichtlich der Zeit ausdrücke, daß das unmittelbare Miteintreten des Nebensatzes gestattet werde. Für diese Erklärung aber finden wir keinen Anhaltspunkt in dem temporellen Gebrauch von ja im Afrz.; denn die Bedeutung 'so eben' ist auf die frz. Partikel nicht übergegangen. Wir geben einige Beispiele für die verschiedenen Fälle: ja soit ce que:

Fl. et Bl. 1599 Car ja soit cou que venus A la cite qu'il desiroit, Il ne set, ne consel n'en a, Comment il faire le porra. — Roquef. Gloss. suppl 190, I. Item vœult, que le confrerie de Nostre Dame des Clercs Parisiens ait sun bon et milleur habit et qu'il soit vendu a l'entretenement des messes du jœudi, ja soiche qu'il euist paye sa morte-main ou non.

ja fust ce que:

SS. 294, 13 Car il l'assailhit parmi lo serpent, si k'il parmi la boche del serpent parleuet a Euain, ja fuist ce ke li serpenz ne seust parleiz. — Burg. Il 301 Ja feuist ce k'il ne feussent mie venuz.

ja soit ce cose que:

Froiss. Peés, I 343 Ja soit ce cose que en cest prison je languis attendans la grasce de ma dame.

ja allein gebraucht:

Froiss. Poés. II 330, 40 Tu buveras, ja n'aies soif. — id. Poés. I 103, 554 Ja aient cil corps friche et coint. — id. Poés. I 314, 3140 On dist que jadis par mystere Li roi s'appelloient frere, Ja ne fuissent net d'une mere. Du Cange, Gloss. III 741 Icculx sergens molt durement lierent de cordes ledit Jehan Lorte, Ja fust il leur desist qu'il estoit clerc.

4. Wir haben schließlich noch der Verwendung von ja im affirmativen Sinne zu gedenken. Die Partikel nämlich, eine Versicherung oder Bestätigung ausdrückend, stellt den Inhalt eines Urteils als sicher und über Zweißel erhaben dar. Sie enthält den Begriff 'gewiß' 'fürwahr'. Auch iam hat affirmative Kraft (Tursell. III 114). Ov. Heroid. Felix i, littera, dixi: iam tibi formosam porriget illa manum — doch wird es im affirmativen Sinne nicht so oft gebraucht als das frz. ja. Beispiele:

LRs. 10 Ja vendrad uns tens. — Ch. L. 1500 Dou fust si grant biaute venue? Ja le fist dex de sa main nue Por Nature faire muser. — En. 27 Ja vient apres li grans docors. — Cor. Looys 62, 2338 Retorne, chevalier, Ou ja morras a loi de pautonnier.

a) Zum stärkeren Ausdruck der affirmativen Bedeutung treten oft certes oder voir hinzu.

Ch. L. 86 Certes, Kex, ja fussiez crevez. — ib. 1233 Ja voir par toi conquis ne fust mes sires. — Pr. d'Or. 142, 1103 Ja voir, ces murs ne vos auront garant.

b) Das affirmative *ja* steht gern in hypotetischen Sätzen, um anzuzeigen, das ein Fall sicher eintreten würde, oder eingetreten wäre, wenn die dazu nötige Bedingung sich erfüllte, bez. erfüllt hätte.

Aub. l. B. 16, 24 Se ne me fust honte, par saint Denis, Ja m'acordaisse de la mort de mes fis. — Or. d'Or. 129, 613 S'il eust armes por son cors conraer Ja fuissent tuit el pales effraez. — Auc. et Nic. B. Chr. fr. 285, 21 Sc je vois u gaut rame Ja me mengeront li le."

c) Auch in affirmativer Bedeutung verbindet sich die Partikel mit der Negation; 'ja — ne' hat alsdann nicht den temporellen Sinn 'nie', sondern es heißt 'wahrlich nicht', 'gar nicht', ist also eine nachdrückliche Verneinung. Ebenso finden wir 'jamais — ne' gebraucht.

St. Aub. 247 E cist ja noise ne fist ne mot ne respundi. — Cor. Looys 24, 288 Pren ton espie et autresi tes armes, Fier m'en l'escu, ja ne serai muable. — ib. 32, 1187 Se cil de Rome se sont aperceu Ja de nostre ost n'en eschapera uns. — Durm. l. G. 10303 Et en cest point sunt desevre, Ja de rien n'en seront blasme, Chascun poes s'onor saver.

d) Es ist hier die Formel 'ja tant — ne' zu erwähnen, welche wir am besten mit 'wie sehr auch immer' übersetzen werden. Die afrz. Ausdrucksweise unterscheidet sich von der unsrigen durch die negative Fassung, indem nämlich gesagt wird, das etwas wahrlich nicht mit jenem Grade von Intensität geschehen wird, der die Vorbedingung zum Eintritt einer Handlung oder eines Umstandes ist.

St. Aub. 1034 Ki ne flecchirunt, bien l'unt dit et jure, Ja tant ne en serrunt requis u turmente. — A. Th. frç. 55 Chascuns puet revenir, ja tant n'iert encantes. — Poés, franç. 183 A paine porroit l'en choisir Fame qui se puisse tenir A son seignor tant seulement, Ja tant ne l'aura bel et

gent. — ib. 176 Ja tant ne vous saurez haster Que je n'i soie avant de vous. — ib. 289 Et en jura un serement Qu'ele le fera mençongier, Ja tant ne s'i saura gueter.

Leicht ist aus der letztgenannten Formel die Bedeutung 'wie viel auch immer' herzuleiten, die sie auch zuweilen hat.

Lois d. Guill. B. Chr. fr. 39, 34 Cil kis claimed, durrad al provost pur l'escussiun VIII. den., ja tant n'i ait. — ib. 39, 37 Pur un berbiz I. den., e issi tresque a uit pur chascune I. den., ne ja tant n'i avrad, ne durrad que oit den. — SS. 290, 17 Ne ne li puet greueir compangne de diables, ja tant en i ait.

e) Soll ein Urteil oder eine Sache als allgemein bekannt oder augenfällig und leicht begreiflich hingestellt und damit die Realität seiner Existenz bestätigt oder versichert werden, so wird dies durch das an den Anfang des Satzes gestellte affirmative ja ausgedrückt. Die Partikel entspricht dann unserem in den Satz eingeschobenen 'ja' und hat die Bedeutung: 'wie man weiß', 'wie sich von selbst versteht' (Tobler in Götting. Gel. Anz. 1875 S. 1060).

Fl. et Bl. 718 Ja fumes nos ne en jor (wir wurden ja an einem Tage geboren). — Alex. 91, c. Por queim fuis? Jat portai en mon ventre. — Cor. Looys 10, 350 Et quar me dites se me porroiz aidier. Ja nos requierent paien et aversier. — ib. 51, 1923 Li cuens Guillaumes fu molt bons chevaliers, Vers les glotons se parfesoit si fier Comme liepars qui ja doie esragier. — Charr. N. 77, 155 Looys rois, dit Guillaumes li saiges, Droiz empereres, ja fustes vos Karle, Au meilor roi. — ib. 83, 342 Or vos dirai del marchis Berengier: Ja fu il nez enz el val de Riviers. — Pr. d'Or. 128, 576 Quieus homs est dont Guillaumes au cort nes, Qui a pris Nymes par sa ruiste fierte? Ja vos ot il en sa prison rue. — Mar. d. Fr. B. Chr. fr. 263, 30 'Tu m'as ci ceste aigue tourblee, n'en puis beivre ma saolee.'.. li aiguelez adunc respunt: 'Sire, ja bevez vus amunt.'

II. Der Gebrauch von ja im späteren Frz.

Bei Schriftstellern des 15. und 16. Jahrh. begegnet uns die Partikel noch oft, meistens mit der Bedeutung 'schon', 'bereits'.

Rab. V 142 Je le voi ja en esprit prophetique un autre Actaeon. — Du Bartas (Morc. chois. 249) Les bois montrent desja leurs limonneux rameaux, Ja la campagne croist par le descroist de nos maux, Qui ja vers nous on fait leur tour, Ou de ceux qui viendront un jour.

Um größeren Nachdruck zu bewirken, verdoppelt namentlich Jodelle dies ja gern.

I 15 Ja ja marchant, enrage de sortir, Pour de heur un chascun advertir. — id. I 97 Ja ja fait compagnon de la troupe legere. — id. I 100 L'appellent avec moy qui ja ja la demande Pour venir endurer en noste palle bande.

Auch Lafontaine braucht ja noch, doch galt es zu seiner Zeit schon als veraltet. Je l'ai ja dit d'autre façon.

Der Verwendung von *ja* zur Verstärkung des Optativs begegnen wir noch bei Marot und gleichzeitigen Schriftstellern, selbst bei Lafontaine.

Marot III 15 N'est point Venus, et Venus ne se nomme, Ja n'en desplaise a la langue latine. — Laf. Fables IX, 10 Ja ne plaise à votre seigneurie De me prendre en cet état-là.

Auch die Form jaçoit que ist lange in Gebrauch geblieben, doch beweist schon die Schreibweise, dass man sich ihrer Ent-

stehung nicht mehr erinnerte. La Harpe tadelt J. B. Rousseau, weil derselbe sich dieser Konjunktion bedient. Wir geben einige mittelfranzösische Beispiele.

Ant. d. l. S. Nouv. 1, 57 jasoit qu'il soit marie. — id. Nouv. I 7 Jasoit ce qu'il fust fort courrouce, toutesfoiz refraint son ire. — Jod. Il 217 Jaçoy que soit un mal qui souvent nous appert. — Pasq. Rech. VIII 1 Jaçoit que d'ailleurs entre tous les peuples la langue grecque eust grant credit.

Der Schreibweise *jaçoit* bediente man sich wohl, um die Aussprache *jazoit* zu vermeiden (Darmest. et Hatzf. p. 284).

Selten ist im Mfrz. der Gebrauch von ja in der Bedeutung 'certes' 'gewifs'. Es findet sich die Partikel mit diesem Sinne meist in Verbindung mit der Negation.

Rab. III 19 Vous entendez assez; ja besoin n'est dadventaige vous l'exposez. — Jod. I 98 Je luy fis les presens qui chacun estonnerent, Et qui ja contre moi ma Romme eguilonnerent. — Burg. II 301 J'ai este contrainct de recourir comme humble suppliant a ton fouyer, non ja pour saulver et asseurer ma vie . . mais pour.

Doch hat Lafontaine ja auch in diesen Sinne noch beibehalten. Voit. Poés. Quant Ribaut serait pendu, ce ne scrait ja grand dommage.

In die moderne Sprache ging das einfache ja nicht über; es blieb nur als Bestandteil dreier Zusammensetzungen: jamais, jadis und déjà.

a) In *jamais* ist die Zusammenziehung der beiden Partikeln, welche das Kompositum ergeben haben, nunmehr graphisch und begrifflich vollzogen. Es bedeutet positiv 'jemals'; *ne — jamais* = nie. Das letztere kann, abweichend vom Afrz., auch von der Vergangenheit gesagt werden.

Jod. II 69 Faut il que je condamne a tout jamais (= für immer) mon ceil d'estre prive de son objet. — Ant. d. l. S. Q. Jours d. M. 15 James bouche de homme ne toucheroit a la mienne.

- b) Jadis behält die Bedeutung 'einmal' 'einst'.
- Marot II 50 En songyron jadis me nourissoit Doulce Fortune.
- Jod. I 14 Sansque quelqu'un ait encore esprouve Ce que tant bon jadis on a trouve. Paré (Morc. chois. 167) Une pareille destruction que celle de la ville de Jerusalem, faite jadis par Titus et Vespasian.
- c) Um anzuzeigen, dass etwas von der unmittelbaren Zukunst geschehen werde, setzt man vor ja die zusammengesetzte Präposition des (de ipsum). Es kommt dies schon im 13. Jahrh. vor. Die Autoren des 16. Jahrh. bedienen sich der Verbindung desja bereits häusig; später wird sie allgemein für ja substituiert.

Rom. d. l. Rose 19419 Fame sui, si ne me taire, Ains voil desja tout reveler. — Froiss. Chron. XII 333 Et laissoient desja en Gallice plusieurs les villes. — Percef. IV 10, 4 Ne scet on comment le jour estoit desja fort avance. — Comm. I 3 Et y arriva environ sept heures du matin et desja y avoit cinq ou six enseignes du roi. — Jod. I 96 Estant desja vaincu par l'ennemi, Se fust tue, ja se sentant captive. — Du Bellay I 428 Mais ce fu trop tard; car desja le seigneur Prospere y avoit assemble le nombre de dix mille hommes.

# Longes.

Der Verlust des lat. diu, das sich nur in den beiden Kompositis tandis (tam diu) und jadis (iam diu), nicht aber als selbständiges Adverbium behauptete, ward sowohl durch neue Adverbbildungen, als auch durch substantivische Umschreibungen im Französischen ersetzt. In die adverbiale Funktion von diu trat das begriffsverwandte longe ein, welches unter zwei verschiedenen Formen, nämlich mit adverbialer Endung es als longes, und mit der die Modalität bezeichnenden Endung -ment als longement im Französischen erscheint. Ein Unterschied hinsichtlich des Begriffes und des syntaktischen Gebrauches besteht zwischen beiden Formen nur insofern, als longement im Afrz. auch die Bedeutung 'langsam' annehmen kann und sich bis in das Mfrz. erhält, während longes nur afrz. Aderbium ist. Froissart bedient sich desselben noch; aber gegen Ende des 15. Jahrh. ist es bereits ungebräuchlich.

I. Longes.

St. Aub. 912 N'est mie de sun fait lunges esjoïtz. — Rou III 1311 Mais ueirs est que li uilain dit: Chien esragiez lunges ne vit. — Froiss. Poés. II 270, 29 Mon coer qui ne poet souffrir Longes tel assaut.

2. Longement. Wahrscheinlich wurde das g des Wortes im Afrz. als Palatal gesprochen, wie das eingeschobene u der oft vorkommenden Schreibart longuement beweist. — Seit dem 15. Jahrh. lesen wir stets die letztgenannte Form.

St. Aub. 1626 Nel volent parocire mais lungement pener. — Ch. au cygne 561 Qui longement avoit a la dame seroi. — Durm. l. G. 10707 Il a molt longement pense. — Rou III 611 Richard tint Gunnor lungement.

— Ch. au cygne 197 La fieste fu moult bielle et longuement dura. — Farces 433 Vous ne vivrez pas longuement En ce monde transitoire. — Du Bellay II 217 Lesquelles remonstrances furent faictes tant et si longuement a l'Empereur, qu'il s'accorda de suivre le train.

Das folgende Beispiel zeigt das Adverbium in der Bedeutung 'langsam'.

Froiss. Chron. V 237 De ce que on ouvroit la porte si longhement, il en avoit grant merveille.

3. Zur Umschreibung des Begriffes 'longe' stehen der alten Sprache mehr Ausdrücke zu Gebote als der modernen, nämlich: long-temps, loux-dis grant piece (auch une grant piece) un grant temps, grant pose. Die gebräuchlichste dieser Umschreibung ist schon im Afrz. longtemps. Wir begegnen ihr bereits in der Passion und in St. Leodegar; sie bleibt, allmählich zum reinen Adverb erstarrend, bis zur nfrz. Zeit; doch kommt long temps bis zum Ende des 18. Jahrh. außer in adverbiellem auch noch in substantivischem Gebrauche vor, z. B. Cette stabilité ne saurait être admise pour un longtemps. — Un long temps s'écoula avant qu'Amélie pût amener le docteur à l'écouter (Vgl. Godefroy, Corn. Lex. II 21. 22).

Wir geben einige Belege für die einzelnen Ausdrücke:

Pass. 53, 4 De lui longtemps mult a audit. — St. Leod. 5, 4 Cio fud lonx-tiemps ob se lo ting. — Charr. Nym. 77, 166 Tu fus a terre lonc tens en ton estage. Rab. V 17 Ja longtemps a que ne les recognoissois. St. Leod. 39, 3 Cio fud lonxdis que non cadit. — Joinv. 80, XXXI 143 Et

dura grant piece la bataille. — Charr. Nom. 73, 17 Li cuens Guillaumes reperoit de berser D'une forest ou ot grant piece este. — Durm. I. G. 2606 Quant il le voit si coi gesir Une grant piece l'esgarda. — Froiss. Chron. VIII 78 Un grant temps apres. — Rou III 3834 Lues fu grant pose iloec li turneis arestez. — Burg. II 317 El sarkeu unt li cors porte, K'il ot grant pose ainz apreste.

4. Der Begriff 'seit langer Zeit' 'vor langer Zeit' wird durch die Phrase piece a ausgedrückt. Zur Verstärkung wird zuweilen das Adjektiv grant beigefügt; die Phrase wird reines Adverbium, was nicht nur durch die graphische Vereinigung beider Worte zu pieça, sondern noch deutlicher dadurch bewiesen wird, daß es, wie andere Adverbien de vor sich nimmt, z. B.

Ch. au cygne 2743 E'yas ly avoit deffendu de piecha Que ne fust sy hardie. — Farces 434 Veu le proces de l'accusacion Fait de pieça par Bonne Compaignie.

Gegen das Ende des 16. Jahrh. verschwand pieça (pikard. piecha, in der 2. Hälfte des 13. Jahrh. auch piesa) aus der Sprache, obgleich es in H. Estienne einen kräftigen Verteidiger fand (S. dessen Conformité du langage français avec le Grec. Paris 1569 p. 7 und Précellence du langage franç. p. 361—362).

Durm. 1. G. 5714 Les V pautonier demalaire Les avoient piecha guerpies. — Br. d. l. Mont. 664 Sire, moult grant piece a M'avez moult bien servi. — Mont. Ess. II 17 Je suis engage dans les auenues de la vieillesse, ayant pieça franchy les quarante ans. — Burg. II 317 En France a mun realme m'en estut returner; Posat que jo n'i fui.

5. Den Gegensatz zu pieça bildet die Phrase n'aguere oder n'agueres, die den Sinn 'vor kurzer Zeit', 'seit kurzem', hat und im Mfrz. oft schon zum reinen Formwort verhärtet ist. Schon im Perceforest lesen wir depuis nagueres. — Gegenwärtig wird, nach dem Dict. de l'Acad., diese Partikel hauptsächlich in der Poesie und im erhabenen Stile angewandt.

H. d. Bord. 9090 Dix! dist Geriaumes, est il ja ajorne? Encor n'a gaires que il fu avespre. — A. Th. frç. 64 N'a encore waires. — Percef. VI 3, 1 Madame, il est naguerres venu icy ung chevalier. — ib. VI 3, 3 Norgal s'est marye depuis nagueres. — Rab. V 8 Desja, et n'y a gueres, je me repens vous l'avoir propose. — Du Bellay I 439 Pour l'absence du marquis de Pesquaire qui n'agueres s'estoit retire.

### Lors.

Hora mit vorgeschlagenem demonstrativem  $l \ (= illa)$  ergab  $lor \ (mit \ \rho, \ cfr. \ Suchier, \ Zeitschrift I 432), waren noch das überleitende <math>s$  oder die gewöhnliche Adverbialendung -es eingesetzt, so dass die Formen lors und lores entstanden. Die Partikel bedeutet zunächst im Anschluß an ihre etymologische Grundlage illa hora 'damals' oder 'dann', giebt also einen gewissen Zeitpunkt in der Vergangenheit oder Zukunft an, von dem man spricht.

Rou I 340 Batelt, La reine de France, Ki lores ert de grant puissance. — B. Chr. frç. 95, 41 Pur tant fumes lores sauvez. — ib. 381, 27 N'ert point la terre lors aree. — Burg. II 312 Quar tot cil qui lores moroient Sempres a infier s'en aloient. — Livre d. faits d. f. d. Maingre (ed. Buchon) p. 577 Au temps de lors les Auglois occupoient moult le royaume de France. —

Percef. VI 3, 3 Le chevalier eut lors maintes devises a luy mesmes. — B. Chr. frç. 78, 9 Les bestes ki l'orunt, Ki prof et luinz seront Lores se asemblerunt. — Ch. L. 1578 Quant la genz iert tote asanblee Parmi ces rues la defors Plus a enor m'en istrai lors.

In dieser Bedeutung ist die Partikel auch noch im Nfrz. vorhanden, doch kommt sie dort nur in den beiden Verbindungen des lors und pour lors vor (= des ce temps là und en ce temps là), die sich in der älteren Sprache auch vorfinden.

Joinv. 8, II 12 Qui eust estei perdus des lors se il ne se fust lors remez. — Percef. IV 11, 3 La fille qui pour lors estoit jeune.

Dem Mfrz. ist *lors* noch eine frequente Partikel; auch bei Malherbe finden wir es noch ohne die genannten Präpositionen vorkommend, aber nur in Stücken, die vor dem Jahre 1601 verfafst worden sind, und zwar an Stellen, wo das moderne *alors* nicht hätte gesetzt werden können (Vergl. Beckmann, Lang. de Malherbe p. 54). Beliebt ist im Mfrz. die Zusammenstellung *puis lors*, z. B.

Farces 27 Et puis lors il estoit tenu Ung des bons.

D'e Partikel dient in der alten Sprache auch dazu, die Gleichzeitigkeit zweier Thätigkeiten oder ihr unmittelbares Aufeinanderfolgen zu bezeichnen; wir sehen sie in letzterer Funktion mit ihren Synonymen puis, apres u. a. wechseln. Wir übersetzen sie durch 'da' oder 'darauf'.

B. Chr. frç. 173, 19 Et vit sa lance et son escu Qui au mur apoiez fu; Lors mont et vet par tot leanz. — ib. 146, 37 A po que li cuers ne li fant Quant de l'enfant mie ne troeve. Lors est tote sa dolors noeve, Lors li enforce et croist e double.

Wie vor andere Adverbien, so trat auch vor *lors* oft die Präposition a, um das Geschehen einer Thätigkeit zu einem gewissen Zeitpunkte recht deutlich hervorzuheben. Gerade diese Verbindung verschmolz allmählich graphisch und begrifflich zu einem Ganzen, alors, welches nach der mfrz. Zeit fast ausschliefslich für *lors* eintrat; wir begegnen ihm schon im Percef. z. B.

II 3, 1 Oncques en sa vie n'avoit myeulx cuyde mousir que alors.

# Lues und seine Synonyma.

Die Adverbien, deren sich die lat. Sprache zur Bezeichnung der unmittelbarsten Zukunft oder Folge bediente, also mox, statim, illico u. a. gingen nicht in das Französische über; doch wurde dieser Verlust teils durch Neubildung von wirklichen Adverbien, teils von adverbialen Umschreibungen aufs reichlichste gedeckt.

Rein adverbialischen Charakter tragen schon im Afrz. lues, demanois, maintenant, entreset, incontinent, errant, erranment. Diesen ist noch sempre hinzuzufügen, das schon im Lat. reines Adverb war, im Frz. jedoch frühzeitig seine Bedeutung wechselte und Synonymon der genannten Wörter wurde.

1. Lucs. Analog dem Vorgange im Lateinischen und Deutschen, wo Worte mit lokalem Sinne zum Ausdrucke eines tempo-

rellen Begriffes gebraucht werden (illleo = in loco; mhd. ze stete. ze ståt, ûf der ståt, an der ståt, nhd. auf der Stelle), bediente sich das Französische des Ablatives loco, um den Begriff 'alsbald', 'sogleich' wiederzugeben. Loco + adverb. s ergab im Frz. lucs oder locs (Diez, Gramm. II 472).

Das Adverb ist bis zu 14. Jahrh. gebräuchlich.

Ch. L. 312 Au piez sailli li vilains lues. Fl. et Bl. 226 Nus d'aus deus cose ne savoit Que lues a l'autre ne disoit. — Ruteb. III 252 Maus consaus lues tant le mena Et tant le pestilla envie.

Vor andern Partikeln tretend, dient es zur Verstärkung derselben, indem es das unmittelbare Eintreten des durch jene bezeichneten Zeitmomentes anzeigt.

Durm. l. G. 15589 Et lues apres envanui Li enfeçors. — ib. 4846 Dont ires faire vostre homage Al roi Artus lues erranment. — ib. 4830 Lues maintenant sens plus atendre Al roi Artus le renvoies.

Mit que verbunden dient es als Bindewort im Sinne des modernen aussitôt que.

H. d. Bord. 131 Lues qu'il le tint, si prist I. mesagier. — Ch. L. 275 Si m'en alai lues que je poi.

Zur sinnfälligen Bezeichnung des Beriffes 'alsbald' verwandte das Französische ferner das Substantiv manus, womit es zwei neue Adverbien, nämlich demanois und maintenant bildete.

2. demanois. Der lat. Typus des Wortes ist de-manu-ipsum. Es bedeutet ursprünglich 'gerade von der Hand weg'. Vergl. das griechische ἐχ χειρός. Der Accent ruhte schon bei der Entstehung des Adverbiums auf ipsum, daher ergab manu nicht moin, sondern man.

Analog dem Vorgange bei anderen Zeitadverbien, wo die Präposition de bald gesetzt, bald weggelassen wurde, sagte man auch oft nur manois. Varianten sind maneis, manes, manais.

Durm. l. G. 5116 La roine demanois Le fist desarmer les pucelles. — ib. 807 La roine s'en va manois Sevir pardesus un halt dois. — D. Grég. 42, 8 Mais manes li diables entrat auoc en celui. — Burg. II 304 Quant dite fu et celebree Maneis, senz autre demuree Unt la biere e le cors assis.

Wie lues wird auch manes mit que zusammen konjunktionell gebraucht; jedoch ist manes que ziemlich selten. Demanois und manois dürften nach dem 13. Jahrh. kaum mehr vorkommen.

D. Grég. 42, 8 Mais manes ke les reliques del bieneurous Sebastien lo martre furent entreies l'oratoire.

3. maintenant — 'manu tenendo' — 'in der Hand haltend'. Auch hierdurch wird der Begriff der unmittelbaren zeitlichen Nähe, des sofortigen Bevorstehens einer Thätigkeit ausgedrückt, indem angedeutet wird, dass man eine Sache schon mit der Hand hält, also zum Geschehen bereit hat, dass sie demnach alsbald geschehen wird. — Ähnlichkeiten im Gebrauche von manus weisen schon römische Autoren auf; so heist bei Caesar und Virgil 'in manibus esse' 'nahe sein', und Suetons 'sub manu' ist mit 'sogleich' wiederzugeben.

a) Im ältesten Frz. hat maintenant die Bedeutung 'alsbald', 'sogleich'.

II. d. Bord. 8514 'Amis', dist Hues, 'et car me le mostres'; Et cil respont: 'Maintenant le verres.' — Ch. L. 482 Quant ge le vi tot seul venant Mon cheval restraing maintenant. — Cr. Graal. B. Chr. frç. 166, 18 Quant li sites le vit venant Si le salua maintenant. — Durm. l. G. 10105 Lors maintenant en piez sailli. — Ch. au cygne 1260 Adont prist ung bastou li enfes maintenant. — H. d. Valenc. 312, IV 514 Quant li tres l'empereour fu tendus, si se fist maintenant desarmez.

Zur nachdrücklichsten Bezeichnung des unmittelbaren Eintretens wird *tout maintenant*, oder zuweilen das schon erwähnte *lues maintenant* gebraucht.

Fl. et Bl. 2224 Ne juera mais, Floires dist. Tot maintenant del ju en ist. — Am. et Amiles. B. Chr. frç. 64, 13 Tout maintenant est la nouvelle alee Et au clergie et a la gent lettree. — H. d. Bord. 9099 Adont se sont tot maintenant leve. — Durm. l. G. 3636 Lues maintenant m'en partirai.

Sehr zahlreich sind die Beispeile, in welchen dem Adverbium die Präposition de vorangeht, die in den romanischen Sprachen nicht bloß den Anfangspunkt, sondern auch den absoluten Zeitpunkt einer Thätigtkeit bezeichnen kann. Die Bedeutung von maintenant wird durch das vorgesetzte de durchaus nicht modifiziert.

St. Aub. 823 Es le vus seisi et pris de meintenant. — ib. 1136 En l'endemein pris fu demeintanant. — Cor. Looys 70, 2628 En la chaiere l'asiet de maintenant. — Rou III 579 Et quant il la uit en estant Descenduz et demaintenant. — Gar. l. L. 92 A Rigaut fut conte de maintenant.

Afrz. maintenant que oder maintenant com entspricht modernem sitôt que.

Joinv. 70, XXVIII 126 Maintenant que il furent venu, il lour escria. — Cr. Guill, d'Angl. B. Chr. frç. 145, 17 Tot maintenant que il le voient, si l'escrient. — SS. 293, 34 Mais maintenant com il fuist neiz, alaist il et parlaist deliurement.

b) Seltener und erst vom 14. Jahrh. an wird maintenant im Sinne des lat. modo gebraucht, um den der Gegenwart unmittelbar vorangehenden Zeitteil der Vergangenheit anzuzeigen. Wir übersetzen es dann mit 'eben'.

Froiss, Chron, II 350 Or revenrons a le matere dont nous parlions maintenant. — id. Poés, 58, 1964 Dent je parloie maintenant.

c) Bereits im Beginn des 13. Jahrh. nimmt die Partikel neben, 'alsbald' noch eine zweite Bedeutung an, nämlich 'jetzt'. Da die Begriffe 'alsbald' und 'jetzt' sich ziemlich nahe stehen, indem der erstere von ihnen die unmittelbare Folge auf die Gegenwart, der andere die absolute Gegenwart bezeichnet; kann dieser Übergang nicht auffällig erscheinen. — Noch bei Froissart finden wir maintenant im Sinne von aussitöt; Denkmäler des 15. Jahrh., wie der Roman von Perceforest und die Memoiren des Philippe de Commines zeigen es nur noch mit der Bedeutung 'jetzt', mit der es auch in die neueste Sprachperiode übergegangen ist.

Ch. au cygne 1260 Se je suisse çou que je say maintenant, Je t'euisse plus fait sage et bien entendant. — Br. d. l. Mont. 164 Parmi ceste foreste ou tu es maintenant. — Percef. VI 2, 3 Je congnoys a vostre parolle que pcu

avez essaye les choses temporelles de maintenant. — Rab. I 46 Ce que les barbares jadys appeloyent processes, maintenant nous appelons briganderies.

Auch in der Bedeutung 'jetzt' nimmt maintenant, bis zur neueren Zeit, des verstärkende tout vor sich und heifst dann 'gerade jetzt'. Maintenant que ist modern noch gebräuchlich und heifst, nach Littré 'dans er temps où'.

Farces 189 Se je mouroye tout maintenant. Je mourroye de la mort Rollant. — Desc. Rep. au pr. obj. Il semble avoir voulu m'avertir de celle que je viens tout maintenant de remarquer. — Mol. Ec. d. f. III 5 Il m'est dans la pensee Venu tout maintenant affaire pressée.

4. entresait. Wie die lat. Grundlage 'in transactum' zeigt, liegt dem Adverbium die Idee 'zur Ausführung bereit', zu Grunde. Die Bedeutung 'sogleich', 'ohne Umstände' ist leicht daraus abzuleiten. Die verschieden Schreibweisen sind entreset, entrezait, etreshet. Das Wort ist nur im Afrz. gebräuchlich.

Ch. de Coucy 5515 De ce me vorrai entremettre, Dist li chastelains entresait. — Cor. Looys 5, 166 Karles li rois en monta el palais Ou voit son filz, si li dit entreset.

5. incontinent. Die lautliche Gestalt des Wortes kennzeichnet es sogleich als unvolkstümliches, gelehrtes Gebilde. Es wurde von gelehrten Schriftstellern nach dem Vorbilde des spätlateinischen 'in continenti' geschaffen. Belege für den Gebrauch von incontinent dürften sich kaum vor dem 14. Jahrh. finden. Mit que verbunden gleicht es in der Bedeutung dem heutigen aussilöt que.

Poés. frç. 63 Incontinent sans faire demeurance A mes gygos en vient une grant somme. — Percef. I 6, I La signe donne chascun traict l'espee. — Du Bellay I 43I Incontinant apres que monsieur de Bourbon se fut retire hors de France. — Amyot (Morc. chois. 153) Sa femme incontinent tirant a part.

— Froiss. Chron. X 229 Incontinent que li Englois se trouverent en la ville. — Du Bellay II 9 Incontinant que ledict duc de Montmorency fu depesche de Pissequeton, le Roy partit.

Vorgesetztes tout drückt den in incontinent enthaltenen Begriff 'sogleich' mit größerem Nachdrucke aus.

Villon 232 Puis, sans faire plus long caquet, Les voulut, incontinent, Remettre dedans le baquet.

Zum Ausdrucke des Begriffes 'alsbald', 'sogleich' braucht das Frz. ferner eine Anzahl von Adverbien und adverbialen Wortverbindungen, die zunächst nicht zur Bezeichnung der Zeit, sondern der Modalität dienen. Dies letztere ist ihre wichtigste Funktion. Sie sind meistens nähere Bestimmung zu Verben der Bewegung und bedeuten 'schnell'. Daraus wird die Bedeutung 'alsbald' oder 'sogleich' erst abgeleitet. Wir nennen die wichtigsten:

6. errant. Gerundium des Zeitwortes errer (\*iterare); auch mit prosodischem, als Dehnungszeichen eingeschobenem s als esrant vorkommend (Vgl. Diez, Gramm. I 456. 457).

Fl. et Bl. 1088 Puis a sa mere regarde Et li a errant demande. — Ch. au cygne 30466 Li Grigois dit: Feittes ouvrir esrant. — Ch. de Coucy 6367 Mes varles revendra esrant.

7. erranment. Durch Hinzufügung der Adverbialendung -ment entsteht aus dem vorigen, unter Abwerfung des Dentals erranment, oder durch graphische Assimilierung des n, erranment, erament; daneben finden sich die Formen esranment, esramment mundartlich erraument und erroment.

Fl. et Bl. 986 A la fosse vont erranment. — H. d. Valenc. 306, II 504 Dont fist erranment li empereres semonre les os. — Ch. de Coucy 7226 Et la dame sans faire plait Erraument celle part se trait Ou le chastelain trouve a. — H. d. Bord. 9364 Faites dont tost; erroment m'i menes.

Beide vorgenannte Adverbien werden durch tout verstärkt; erranment findet sich auch in Verbindung mit lues.

- Br. d. l. Mont. 396 Tout droit en la cuissine est tout errant venus. ib. 1491 Or soit tout erranment a sa mere portes. Durm. l. G. 10623 Ne se vot pas plus atargier Ains vint al roi lues erranment.
- 8. delivrement auch a delivre, z. B. Gilles de Chin. 3712 und 4348, meist nur = 'ungehindert', 'schnell' dann auch zuweilen = 'sogleich'.

Durm. l. G. 13609 Et tot ades entre lor gent Se conbat si delivrement, Comme s'il fuist tos fres venus. — Rou III 452 Alez, dist il, deliurement. — B. Chr. frç. 46, 22 Receif ci treis muis de flur al oes tes freres, e cest pain, e va delivrement en l'ost.

9. isuelement, ignielement vom Adjektivum isnel.

Rou III 1079 Sunt es ness ignielement entrez. — B. Chr. frç. 132, 6 Ses armes li demande e giert Isnelement seuz demorance.

- 10. a estros; nach der von Burguy vorgeschlagenen Etymologie gleich ad extrorsum. Die ursprüngliche Bedeutung wäre: 'du côté de l'extérier'; im übertragenen Sinne: 'sans réserve', 'sans détour', 'aussitôt'.
- 11. tost nebst seinen Kompositis. Diez schlägt tot cito als lat. Grundlage von tost vor (Gramm. II 472). Burguy entscheidet sich für das Participium tostus (B. gramm. II 329). Andere Grammatiker leiten das Wort aus dem Kymrischen her, wo tost 'schnell' 'lebhaft' bedeutet.

Die Bedeutung 'schnell', 'bald', welche das Adverbium in der älteren frz. Sprache hat, läßt sich unschwer aus tostus entwickeln: Tostus heißt zunächst 'zusammengedreht', 'gedrängt', 'dicht', dann ähnlich wie bei après (ad pressum) auf temporelle Verhältnisse übertragen, zur Bezeichnung unmittelbarer, zeitlicher Nähe, daher 'bald' und auch 'schnell'.

In der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. tritt nach Burguy, die Variante tos auf.

Phil. M. v. 7498 Si le rois l'ot, tos iert venus.

Das Adverbium behält die Bedeutung 'schnell', 'alsbald', 'sogleich' von der ältesten Zeit bis zum 16. Jahrh., wie die folgenden Citate beweisen:

Eulalia, Enz enl fou getterent, com arde tost. — Rol. 1184 Pur le plus tost aler. — St. Aub. 1242 Tost est a Verolame venue la nuvele. — Ch. au cygne 92 Tost et isnielemnt se leva contre li. — Froiss. Chron. XI 140 Une gueue en Espaigne et en Portingal qui tost sera achiefvee. — Jod. I 15 Tost il sera de vous tous apperceu, Quad vous orrez ceste premiere Scene.

Im 17. Jahrh. findet sich tost zwar noch in dem oben genannten Sinne gebraucht, doch ist es auf den erhabenen Stil beschränkt (Vergl. Corn. Lex. II 360).

Corn. Rod. I 6 La reine ayant appris cette triste nouvelle, En reçut tôt après une autre plus cruelle.

Auch einige Schriftsteller der neueren Zeit haben versucht, das Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung wieder einzuführen, z. B. Chateaubriand, Captivité de la duchesse de Berry. L'idée que nous nous détruirons par notre propre anarchie, sera tôt abandonnée des souverains, quand il verrons que nous existons non obstant les journées du juillet.

Im 15. Jahrh. begegnen wir dem Adverb bereits in der modernen Bedeutung 'früh', 'zu guter Zeit'. Die Begriffsverwandtschaft zwischen 'früh' und 'bald' ist so nahe, daß der Übergang nicht auffallen kann.

Villon 83 Brief, on n'eust sceu en ce monde chercher Meilleur pion pour boire tost et tard.

Zum Zwecke der nachdrücklicheren Hervorhebung der Zeitbestimmung wird tost durch die Zusätze moult und tant verstärkt.

Cor. Looys 70, 2619 Alons moult tost por la merci proiez. — Durm. l. G. 10060 Mesires Kex les a veus, Tantost les a l'oi mostres. — Percef. I 6, 1 Lors sans riens doubter appellerent tantost leurs autres compaignons. — ib. II 2, 4 Elle cuydoit vrayement que ce fust ung diable qui la tenist et que tantost la deust devorez. — Rab. V 38 Je le feray bien tantost chanter de par le diable.

In Satzverbindungen wie der folgenden nimmt tantost die mit 'alsbald' verwandte Bedeutung 'eben' an.

Jod. I 60 Tantost j'estois Chez Alix ou je banquetois Avec Guillaume pour vous plaire, Comme me commandiez de faire, Quand a un instant est entre Un soldat.

12. Schlieslich wird der Begriff 'sogleich' im Afrz. noch durch zahlreiche nominale Umschreibungen ausgedrückt, wie isnel le pas, en es le pas, chalt pas, en es l'heure, de prim saut, die sich meist bis in das 15. Jahrh. hinein im Gebrauche erhalten.

#### Mais.

Mais hat einen viel umfangreicheren Gebrauch als das lat. magis, aus dem es hervorging. Es gehört indessen nur insoweit in den Bereich unserer Untersuchung, als es im Afrz. die Funktion eines Zeitadverbiums versieht. — In Anlehnung an seine ursprünglich komparative Bedeutung 'mehr' auf die Zeit bezogen, erhält es den Sinn 'fernerhin' oder 'fortan', dient also zur Bezeichnung einer hinzuzufügenden nachfolgenden Zeit. — Dies gilt jedoch nur für die ältere französische Zeit bis zum Anfange des 15. Jahrh., im Mfrz. und Nfrz. hat mais die gedachte Bedeutung nur in den adverbialen Zusammensetzungen jamais und desormais, wozu mfrz. maishuy kommt erhalten. In positiven Sätzen:

Cor. Looys 30, 1095 Qui sera mes Looys provendier? - Rou II 378 Rou Ii a demande se mais se cumbatreit. - Gar. l. L. 9 A menteor me tenra

mais Garins. - Henri de V. 318, V, 526 Or ne porent il veoir ke il mais peust remanoir sans bataille.

In negativen Sätzen:

Ruteb. II 23 Bien puet veoir et entendre Qu'il n'i a mes nul Alixandre. — Cor. Looys 2, 30 Cort i ot bone, tele ne verroiz mes. — Chat. d. Coucy 5245 On ne puet mes mener amour Aussi com mener on souloit. — Froiss. Chron. XI 320 Les Castilliens curent emploie toute leur artellerie, si que mais il ne savoient de quoi lanchier et jetter.

Beim Präteritum hat *ne — mais*. öfter die Bedeutung 'nie'. Cor. Looys 30, 119 Tel hardement ne fist mes chevaliers. — H. d. Bord. 9700 Car, puis cele heure que Dame-dix fu nes, Et que Kaïns, qui tant fu foursenes. Ocist Abel son cher frere carnel N'oi on mais de tel frere parler.

Das temporelle mais tritt zu vielen Zeitadverbien, wie ainc, ja, hui, anuil, or, ouan, oneques, tousdis, toustemps u. a.

### Onques (ainc), nonque.

I. Onques. Als älteste frz. Umbildung von unquam begegnet uns die Form onque im Eulalialiede. Noch fehlt paragogisches s hier, sowie in der Passion (10. Jahrh.):

3, I Peccad negun unque non fez. — B. Chr. frç. 14, 14 Anz lui noi jag unque nulz om.

Später ist Zufügung desselben Regel. Es entstehen die Formen onques, onkes, unques, unkes und mit graphisch willkürlich vorgesetztem c: oncques, uncques. — Auch bei onches, unches (Psalm XII 3) wird ch nur den k-Laut bezeichnen. Durch Weglassung der Adverbialendung entstand onc. Die Sprache des 15. und 16. Jahrh. bediente sich der Partikel meist in der Gestalt onques oder oncques, doch findet sich daneben onc, z. B. bei Marot (IV 143), Jod. (II 31; II 55); Du Bellay (II 6) u. a. Wir lesen onc auch ein Mal in Malherbes Oden, doch scheint es sich der Dichter nur des Reimes wegen gestattet zu haben (vergl. Holfeld S. 58). Onques und onc gingen zwar in den Wortschatz der modernen Sprache über, aber sie sind, nach dem Dict. der Akademie, nur in scherzhafter Redeweise zu brauchen.

1. Auch in der Bedeutung entspricht *oncques* im allgemeinen seiner lat. Grundlage: es bezeichnet einen absichtlich unbestimmt gelassenen, in der Vergangenheit liegenden Zeitpunkt oder Zeitabschnitt und ist mit 'jemals' zu übersetzen.

Br. d. l. Mont. 37 Et fu doctrines si Que quanqu'es cuers d'amant onques d'amour issi, Li jouvensiaus ot tout en son cuer. — Fl. et Bl. 649 Veistes vous onques tant bel? — A. d. l. Sale, Nouv. I, 8 Maudisant l'eure qu'oncques elle eut son acointance.

Wird die Partikel in positiven Sätzen gebraucht, so geht ihr meistens ein Komparativ oder Superlativ, oder ein Ausdruck mit komparativem Inhalte voran.

St. Aub. 1769 Un des grantz merveilles ki unc fust recunte. — Villeh. 74, XXVII 134 Cil palais fu un des plus biax et des plus delitables que unques oel peussent esgarder. — A. d. l. Sale. Qu. Jours d. V. Lex plus maleuree femme qui fust oncques. — Mont. Ess. I 3 La plus forte bataille que les

Grees ayent ouques donnée en mer de leur forces. — Rab. VI 6 La plus sceure et veritable que feut oncque veu.

2. Seine umfassendste Verwendung findet *onques* als Komplement der Negation, mit welcher zusammen es zum Ersatze des lat. nunquam dient. Es wird meistens beim Präteritum, zuweilen jedoch auch beim Präsens gebraucht.

St. Alex. 28 One pois cel di nes contint liedement. — Vrai an. 332 Mais on set bien tout vraiement C'onques juis ne fist miracle. — Villon 100 Tu trouveras la que Macrobes Onques ne fist tels jugements. — Rab. VI 9 L'on ne veit oncques tel desordre.

Zum Zwecke lebhafteren Ausdruckes des Begriffes 'nie' fügt die ältere Sprache gern allgemeine temporelle Zusätze hinzu, wovon wir einige Beispiele geben:

Rou III 988 Unkes n'en pot issir nul jour. — Ch. au cygne 158 Car oncques ne l'amay en jour de mon vivant. — B. Chr. frç. 176, 2 Onques en nesun tens. — Br. d. l. Mont. 1945 Onques ne vi plus belle en trestout mon ae. — Ch. d. Coucy 5105 Mes onques en jour de ma vie N'i ot amour ne druerie. — Percef. II 3, 1 Onques en sa vie n'avoit myeulx cuyde mourir que alors.

(Weitere Belege s. Perle, Negat. im Afrz., Ztschr. II 414).

Auch die Partikeln puis oder mais werden zum positiven oder negativen onques oft beigefügt.

Percef. VI 2, 3 Plusieurs autres chevaliers ont par cy devant entreprius ceste folic qui oncques puis n'en retournerent. — Mont. Ess. III 1 Aucun ne vit onques puis l'air de Macedoine.

— Ch. au cygne 31821 Car c'est la pieur qui oncques mais fu nee. — Percef. II 4, I Car oncques mais n'en avoient veu. — Farces 75 Vecy la plus grand resverie Ou je fusse onques mais bonte.

Nicht selten ist *onques-ne* nicht gerade = nie, sondern enthält nur die nachdrucksvolle einfache Negation 'nicht'.

Cor. Looys 3, 88 Ot le li enfes; onques ne mut le pic, Esbahi fu de ce qu'il entendie. — Froiss. Chron. II 221 Chacun de ces seigneurs desconfi se bataille si entirement et tout a une heure et ung point que onques de tout ces XVI·m Flames n'en escappa nul. — Percef. I 6, 4 Ne destourna oncques ses yeulx du rivage de la mer tant comme elle le peut appercevoir.

3. Das Adverbium entspricht zuweilen unserem eine Unbestimmtheit der Person, der Art und Weise, des Grades, u. s. w. bezeichnenden 'immer'.

Ch. L. 148 Mes je ferai ce qu'il vos siet Comant que il onques me griet. — SS. 287, 41 Car tant com li hom est en cest monde, coment k'il onques uiuet, il n'est onkes senz paines et senz tormenz. — Rou III 725 Puis le fist chascun uendresdi Tant cum il unques puis uesqui Emplir a cumble de furment. — Burg. II 311 Por ce ke la humaine pense, par com grant vertut ke unkes soit, soi ait estendue.

In dieser Bedeutung ist onques enthalten in dem Pronomen quiconque, welches = quique, onque und nicht vom lat. quicumque abgeleitet werden darf (Tobler, Interpret. d. Chev. au Lyon, Wintsem. 1875/76. Berlin). Erwähnt sei noch das mit unquam gebildete afrz. Adverbium der Modalität avisonkes (= ad vix unquam), welches 'kaum' bedeutet.

D. Grég. 6, 12 Auisonkes pois ge ia veoir lo port.

II. Ainc. Das Afrz. besitzt in der Partikel anc, ainc ein Synonymon von onques. Die Etymologie des Wortes ainc ist noch nicht unbestritten festgestellt. Diez (Gramm. II 471) erinnert an adhuc; Burguy schlägt ad hanc (sc. horum) als Grundlage vor. Raynuard, Lex. s. v. anc, läfst ainc wie onques aus lat. unquam hervorgehen; Littré (Histoire de langue française I 49. 50) stimmt ihm bei. Der Form anc (auch hanc, mit willkürlich vorgeschlagenem h), begegnen wir in der Passion und dem Fragmente von Alberic de Besançon, desgleichen im Leodegar.

Pass. 90, 1 Non fuc assaz anc als felluns. — ib. 88, 4; ib. 22, 4. — St. Leod. B. Chr. frç. 14, 37 Et hanc tam bien que il en fist. — Alb. d. Bes., B. Chr. frç. 18, 16 Qui hanc no degnet d'estor fugir.

Für anc tritt die später meistens gebräuchliche Form ains ein, neben welcher zuweilen die paragogischen Formen ainkes, ainques vorkommen (Burg. Gramm. II 273). Die Schreibweise ains ist wahrscheinlich entstanden durch eine Verwechselung dieser Partikel mit der aus antea hervorgegangenen, z. B.

Fl. et Bl. 444 Ains a plus ciere ne but home.

Diese Verwechselung begegnet in picardischen Texten häufig; dort hat sie ihren Grund darin, dass man im 13. Jahrh. für das

finale s das picardische c zu setzen pflegte.

Im St. Leodegar lesen wir zwei Stellen (27, I und 31, 3), wo anc im Sinne des italienischen anche, lat. etiam ('auch', 'noch dazu') gebraucht wird: Ambas lauuras li fai talier, Hanc la lingua quae aut in queu. — Et hanc en aut merci si grand, Parlier lo fist si cum desans.

Die Partikel ist im 14. Jahrh. noch gebräuchlich. Die nachfolgenden Belegstellen zeigen uns die syntaktische Verwendung von aine.

1. Es wird, wie *onques*, als Füllwort bei der Negation gebraucht und heifst mit derselben 'niemals'.

H. d. Bord. 9740 Car de tel home n'oistes ainc parler. — Villeh. 68, XXV 120 Qui ainc ne menti de mot a son escient.

Es hat ebenfalls oft puis oder mais nach sich:

Fl. et Bl. 2464 Onques puisque perdu vos oi Joie ne repos ainc puis n'oi. — Villeh. 16, VI 26 Mult furent esgarde de maintes genz qui nes avoient ainc mais veu.. — Fl. et Bl. 2504 Ainc mais si grans amors ne fu Comme a Blanceflor vers Gloris.

Zuweilen dient auch *ainc* zur nachdrücklichen Hervorhebung der einfachen Negation 'nicht'.

Fl. et Bl. 72 De quinze lieus el riuache Ne remest ainc ne bues ne vace Ne castel ne vile en estant.

2. Auch ainc kann im Sinne des verallgemeinernden, unbestimmten 'immer' gebraucht werden, z. B.:

Froiss, Poés, I 136, 1699 Mes tantos s'en fui en vois Quanque pot ains Parmi les bois tout le grant cours.

III. Nonque. Wir begegnen dem lat. Adverbium nunquam nur nur 2 Male auf frz. Gebiete, und zwar in den ältesten Sprach-

denkmälern. Die Eide zeigen es uns in der Form und Bedeutung erhalten: Nul plaid nunquam prindrai; -m ist nur als graphisches Schmuckwerk anzusehen, das von dem gelehrten Schreiber in Erinnerung an das Lateinische beibehalten wurde.

Im Eulalialiede ist die Bedeutung der Partikel schon abgeschwächt; dort ist sie verstärkte Negation im Sinne von 'durch-

aus nicht', 'garnicht'. Il li enortet dont lei nonque chielt.

Zum Ersatze des lat. nunquam bediente sich das Afrz. der Verbindung der einfachen Negationspartikel ne mit Zeitadverbien positiver Bedeutung, nämlich mit onques, aine, mes und ja. Belege für diese Umschreibungen des in nunquam enthaltenen Begriffes geben wir in genügender Menge bei der Besprechung der vorgenannten Adverbien; es möge indessen noch erwähnt sein, daß der Begriff nie im Afrz. behufs anschaulicherer Wiedergabe nicht selten durch Zerlegung von Substantivbegriffen ausgedrückt wird, daß man statt 'nie' also sngt: nicht seit der und der frühen Zeit, oder: weder in alter noch neuer Zeit, u. s. w. (Vgl. Perle, Negat. im Afrz. in Ztschr. II 114, woselbst auch zahlreiche Belege).

Ne-jamais muß im Afrz. meist als verstärkte Umschreibung von nunquam angesehen werden; das Mfrz. und die moderne

Sprache giebt ihm jedoch nur die Bedeutung 'nie'.

(Schlufs folgt.)

W. ZEITLIN.

### Ein sürsettisches Weistum.

Das Weistum, welches hier mitgeteilt wird, ist das wertvollste litterarische Denkmal des sürsettischen Dialektes, denn außer zwei Schulbüchern und einer Anzahl Katechismen besitzen wir keine weiteren litterarischen Erzeugnisse in diesem Dialekte. Die Erklärung dieser Armut liegt übrigens auf der Hand, gilt doch das Sürselvische, die Sprache des katholischen Oberlandes, auch bei den Glaubensgenossen im Oberhalbstein als Schriftsprache, so daß die Gebildeten dieses Thales bei allem, was für weitere Kreise bestimmt ist, des sürselvischen Dialektes sich bedienen. Um so interessanter also ist die vorliegende Übersetzung der Statuten des Hochgerichtes Oberhalbstein. Dieselbe wurde im Anfange des 19. Jahrh. von Johann Anton Pedretti angefertigt, auf Grundlage einer deutschen Druckausgabe, welche 1712 bei Peter Moron in Bonadutz erschienen war.

Einem eingewanderten italienischen Geschlechte entsprossen, wurde Johann Anton Pedretti in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Savognino (Schweiningen) geboren. Hier verlebte er seine erste Jugend, erhielt dann an einer Anstalt Frankreichs seine Gymnasialbildung und absolvierte daselbst auch die Theologie. Zum Priester geweiht, führte er in verschiedenen Stellungen als Hofmeister und Feldprediger ein etwas unstätes Leben, um schließslich, durch eine Pension vor materiellen Sorgen geschützt, nach seinem Geburtsorte sich zurückzuziehen. In dieser Zeit ist die vorliegende Arbeit entstanden.

Das angesehene Hochgericht Oberhalbstein umfaßte neben der Thalschaft dieses Namens auch die Gemeinden Tiefenkasten, Mons und Alvaschein. Seine "Statuten" haben wie die meisten rätischen Weistümer im Laufe des 16. oder Anfang des 17. Jahrhunderts ihre schriftliche Fixierung gefunden. Daß dieselben noch Reste viel älterer Rechtsanschauungen und Rechtsinstitute enthalten, brauchen wir kaum hinzuzufügen. So glauben wir beispielsweise gerade im Kap. XXVI des vorliegenden Weistums deutliche Spuren der Blutrache, wie die Sippe des Ermordeten sie übte, zu erkennen.

Mit der französischen Litteratur seiner Zeit wohl vertraut und obwohl Priester, doch ganz ein Kind dieser revolutionären Zeit, leitete Pedretti seine Übersetzung mit einem interessanten Auszuge aus Rousseau's Contrat social ein. Das Werk widmete er dem Landvogt des Hochgerichtes: Johann Anton von Peterelli in Savognino und dessen Sohne, dem späteren Bundespräsidenten gleichen Namens. Der Landvogt, welcher einst in Wien zum Dolmetscher der österreichischen Gesandtschaft in Konstantinopel erzogen worden und so eine allseitige Ausbildung erhalten hatte, war Pedretti wohl gewogen und schützte ihn als Freund und Gönner (Patrun) vor den Anfechtungen, die jener als "Jacobiner" vielfach zu erleiden hatte.

Wir geben hier die Originalhandschrift, welche uns Herr Ständerat Remigius von Peterelli in Savognino zur Publikation überlassen hat, in diplomatisch genauem Abdruck wieder. Dieselbe bildet ein Bändchen in kl. 80, elegant in Leder gebunden. Paginiert ist nur die Übersetzung selbst (60 S.), nicht aber der vorangestellte Auszug aus dem "Contrat" (15 Bl.). Zwischen Auszug und Übersetzung ist eine Geschlechtstafel eingefügt. Die Schrift, zierlich und gleichmäßig, ist kalligraphisch schön zu nennen.

Als Anhang fügt der Herausgeber selbst die Formel des Schwures bei, welche der neu gewählte Richter jeweilen der versammelten Landgemeinde leisten mußte. Wir haben dieselbe einer Kopie unserer Handschrift beigelegt gefunden; sie ist indessen ohne Zweifel viel älter als die vorliegende Übersetzung, indem der Schwur bereits im Anfange des 16. Jahrhunderts in romanischer Sprache geleistet wurde.

Mintga individuo, senza dubitangza, ho duas obligaziuns de satisfar, vivend enten la societat politica. Ina de se instrueir de las obligaziuns tge ho mintga individuo per puder quellas satisfar: pertge l'enconaschienscha de l'obligaziun e necessaria per puder la satisfar. L'otra de veiver betg 5 angal per sesez, sonder per la societat, alla quala mintgin ha consacro tot sesez, e ne giolda igl repos, e la siarezza, tge sot la garantia, e igl patrocinio de la societat. Perquegl va ja fatg quest Extract, e igl mes en nos lungatg rumansch; betg angel per satisfar igl mias debet a la societat, sonder era per dar in enzena de prompta voluntat de satisfar las mias 10 obligaziuns, tge ia va ad in Patrun particular, agl Fegl digl qual va ja destino questa lavure. Sche ia pudes contribueir, ear ang enten la pi pitschna part, tge ils hommans pudessen se liberar d'igls sias pregiudezas; tge quels, tge en destinos de rigiar e guvernar, augmentassen lur enconaschienscha, sin que gl tge els hon de prescreiver, e tge quels tge hon 15 d'obedeir catasen noof plascheir dad'obedeir, et tge tots enseman vessan noofs muteifs, novas raschuns de satisfar con fedeltat las sias obligaziuns, e d'amar lur patria e las sias leschas, sche se giudichesa ia igl pli ventireival trangtar igls mortals. Ligié, et examiné, e quegl tge vus catez gist, e raschonevel execute; e carte dantangt, tge ia va scretg con la pli 20 sontga, e sincera intenziun, con la quala va ia ear l'hoñur dad eassar sainza interruptiun. In sincer et obedeval Servitur.

Nus len enquirir, sche aint igl urden civil possa eassar ina regla de ligitima, e süra administratiun, pigliend igls homans tals ch' els en, et las leschas talas, ch' ellas pon eassar: nus lein enprovar d'unir adegna enten questa retscherca quegl tg'igl dretg permetta con quegl tg'igl entares prescreiva, sin a quegl tge la güstia, e l'utilitat ne vegnien betg separadas.

Igl homm (vi dir la spezia humana) é naschia liber, et é par tot aintan las cadagnias. Quel tge s'inmaginescha d'eassar igl patrun d'igls otars n'é betg manc sclaf tg'igls otars. Cho ella damai vegnida fatga questa midada? ja ignorel. Tge puo la render legitima? quegl va jeu speronza de puder rasponder. Sche nus ne consideressen che la forza, e igl effect tge suonda dad'ella, sche sches ja: Schi dei tge in pievel e sforzo d'obedeir et obedescha fo el baign, e schi prest tg'el puo bitar giu igl gioef, e igl beta giu, fo el ang megliar: pertge recuperond la sia libertat con igls medems dretgs tg'ella igl era vegnida piglieda ha el 15 raschun de la recuperar, u tg'in n'aveva betg gia de la igl pigliar. Aber igl urden social é in dretg sacro, e tge serva de fundamaint a tots igls otars dretgs; e pir ne vign el betg de la nateira, el é damai fundo sin conventiuns.

La pli veglia de totas las Societats, e la soleta natirala é quella de 20 la famiglia. E questa sez ne coza betg pli dei, tg' igl basins tg' hon igls Unfans de l' assistienscha d' igl bab per lur conservaziun, e siva turna tot enten l' independenza. E sche continueschen de star unias, sche n' eigl betg ple per nateira, sonder voluntariamantg, e la famiglia n' exista betg ple, tge per conventiun. La famiglia damai é igl emprem model de las 25 societats politicas. Igl Superiur é la figura d' igl Bab, e igl pievel é la figura d' igls unfans, e tots essend naschias eguals e libers, ne daten nigns lur libertat ad in otar, otar tge per lur utilitat. Tot la differenza é tg' enten la famiglia l' amur d' igl Bab per igls sias unfans igl paya d' igl quitos, e fadeias tg' el ho per els, et enten igl Stand igl plescheir de 30 comandar suplescha a quest' amur, ch' igl Superiur n' ho betg per igl sias pieval.

Ia supponel ossa igls hommans rivos a tal pointg nua tg'igls obstaculs, che fon tord a lur conservatiun ent' igl Stand de nateira supereschen con lur resistienscha las forzas, tge mintga individuo puo haveir, e duvrar per 35 se mantigneir enten quel Stand. Aloura quel stand primitif ne puo betg ple subsister, e la generaziun humana perires, sch'ella ne midas betg maniera dad'eassar. Sco igls homens aber ne puon betg enschendrar novas forzas, sonder mo unir, e deregiar quellas tg'existan, sche non igl nign otar metal per se conservar tge de formar in'agregatiun, ina somma 40 de forzas tge possa superar la resistienscha, e de las mettar en ovra con in solet movibel, e de las far operar de conceart ensemen.

Questa soma e rimnada de forzas ne puo vegnir tge d'igl concurs de ples, tge se uneschen. Aber la forza, e la libertat de mintgin, essend questas igls emprems instruments de la sia conservaziun, cho puo el las 45 inpigniar, sainza se far entiert, e negligiar igl quito e la tgüra, tg' el é obliia a sasez? Se trata damai de catar ina forma d'associaziun, tge deffenda, e protegia con tot la forza cumegna la persogna, e igls baigns de mintga associau, e tras la quala mintgin s'unend a tots, n'obedescha

tge a sesez, e resta libar sco avant. Quegl nus mossa igl contract social.

Quegl é dont mintgin, mintga associia tot sesez con tots igls sias dretgs a la societat, agl cumegn, sainza nigna reserva, sch' é la condiziun 5 egala per tots; secondo se dont a tots ne se dat a nign, e partge n'iglie betg in associia sin igl qual in n'aquista betg igls medems dretgs, igls medems dretgs, igls quals el igl accorda sin sesez, sche gudogna el igl equivalent de tot quegl tg'el piarda, e ple forza de conservar quegl tg'el ho. Ascheia igl patg social puo gnire difinia: In patg, nua tge mintgin 10 de nus meta en cumegn la sia persogna, e tot la sia pussanza sot la suprema directiun de la voluntat generala; e nus retschevegn en corp mintga membar sco part indivisibla de tot. Enten quel moment quest act d'associaziun, forma, en stagl de la persogna particulara, de mintga contractant, in corp moral, e collectif componia de tants members sco la 15 rimnada ha vuschs, qual corp retscheiva da quel medem act la sia veta, e la sia voluntat. Questa persogna publica, tg'ho se formo tras l'uniun de totas las otras, vign nomnada Republica, u Corp-politic. Igl qual vign numno Stand, cur tg'el é passif, Suvrain, cur tg'el é actif. Pusonza, cur tg'el vign comparo con igls sias sumgliants. Riguard igls associai prende el 20 collectivamantg igl nom de Pievel, e se nomnan Vaschigns, sco participevals de l'autoritat superiura, e Sugiets, sco sottames a la voluntat d'igl Stand.

In veze tras questa forma, tge igl act d'associaziun contigna ina obligaziun reiproca d'igl public con igls particulars, et tge mintga individuo se tgata obliio en duas manieras; sco membar d'igl Suvrain cunter igls particulars, e l'otra sco membar d'igl Stand cunter igl Suvrain. Dalunga tge la multitude de individuus ho se uniu en corp, ne puo in bucca offendar in d'igls members senza attacar igl corp, et ang mang attacar igl corp sainza tg'igls membars ne vignan a se resenteir. Igl Suvrain, n'essend el formo tge da particulars, n'ho, ni ne puo haver interes contrari agl lur baign; aber iglie betg aschia d'igls particulars, sco Sugiets d'igl Suvrain, partge mintga individuo puo haveir ina voluntat particulara contraria, u differenta de la voluntat generala, tg'el ho sco vaschign. Igl sias entares particular igl puo plidar tot differentamantg, tg'igl entares cumegn.

L'emprema, e la pli importanta consequenza d'igls prencepis, tge nus vaign tschanto si sura, é tge la voluntat generala puo soleta derigier las forzas d'igl Stand suainter igl fegn de la sia instituzium, tg' é igl baign public. In sto deir per consequenza, tge la Suvrainitat, n'essend nuot otar tge igl exercezi de la voluntat generala, ne puo betg s'alienar, se do dar ad in otar; e ch'igl Suvrain, tge n' é tge in eassar collectif, ne puo betg vegnir represento, tge de sesez; la pussonza puo in baign confereir in otar, aber betg la voluntat.

Per la medema raschun tge la voluntat é inaliabla é ella indivisibla: partge, u tge la voluntat é generala, u tge ella ne betg; ella é quella 45 d'igl corp d'igl pievel u soletamantg d'ina part. Ent igl enprem cas questa voluntat generala, declarada é in act de Suvrainitat, e fo lescha; ent igl second n'é ella tge ina voluntat particulara, u in act de Magistratura et é tot agl ple in decret.

Ei suonda da quegl tg'é detg entocan ossa, tge la voluntat generala é adegna giista, et inclinescha adegna per igl baign public; aber ei ne suonda betg londer ora, tge las deliberatiuns d'igl pievel vegian adegna la medema rectitud. In vot adegna igl sias baign, aber in n'igl veza, ni 5 encanoscha betg adegna. In ne corrompa mai betg igl pievel, aber in igl angonna savens. Ei fus senza dubitonza ple d'enconaschienscha enten ensacons particulars, tge pudesen gnir elegius, per discerner igl fatg, e tge fis deficil d'igls enganar, aber fus facil d'igls coromper, ed é fitg rar, tg'els ne seian betg. Cur tge ensaconts vegnien eligias per discerner, e 10 resolvar d'in fatg, sche n'eigl betg per deir e declarar igl sias sentiment particular, sonder per declarar quel digl Stand, la voluntat de la naziun, tg'els en elegias.

Ouests eligias, agls quals vign confido l'autoritat suvraina en baign savens in po dispots, tge sainza usurpar precisamantg l'autoritat suvraina 15 confidada ad els, ne monchan betg d'oprimer en part igls Vaschigns, e datan igl malventireval exaimpel, e pir mengia suando, de violar senza scrupel, e senza tema igls dretgs e la libertat d'igls particulars. Els aman ordinariamantg igls daners, et en perquegl olmas venalas, e cur ch' in vol angal gudagnear, sche gudognin adegna ple vendend quegl tg'é 20 igl pli respectabel, tge d'eassar galanthomm, els se vendan agl enprem tge igls vot comprar, tge anporta ad els tge seia l'in oder l'otar, mo tg'els survignan daners. Aber schets vus, in puo meter pli bglears, agls quals in confeida igl fatg. Concedo, aber tots vegnien ad haver las medemas inclinaziuns, las medemas passiuns. Tots enten las medemas circon-25 stanzas vegnien a far la medema tgosa; tots vegnien a deir, tg'els ne seian betg enterasos, e vegnien ad eassar enganaturs; tots vegnien a plidar d'igl baign public, e ne partratgan tge per sasez; tots vegnien a se gloriar de la güsteia, et seron ingüsts; els n'en ambitius tge per las ritgezas, els n'on tge la passion per igls danners. Iglie sainza dubitonza ple d'en-30 conaschienscha enten igls eligias oder deputos, e ple varte ainten igl pieval. In puo sclareir, instrueir quel tge s'angona, aber cho retigneir quel tge se venda. In autur attribuescha la perdita de la Libertat de Florenza, a quegl, tge igl pieval ne giuditgiva betg en corp unia, sco a Roma, igl taimp de la Republica, igls crims, igls fallamaints de Lesa-Maestat, igliera 35 per quegl destinos diesch Darschedars, aber pacs, dei el, corrompin con pac.

Sch' igl Stand na n' é ch' ina persogna morala, e tge la sia veta ne consista tge ainten l'uniun d' igls sias members, e sch' igl pli important d' igls sias quitos é quel de la sia conservatiun, sche sto el veir ina forza 40 generala e conpulsiva per movar e disponar mintga part en la maniera la pli convegnevla agl tot. Sco la nateira dat a mintga homm ina forza absoluta sur tots igls sias members, dat igl patg social agl corp politic ina forza absoluta sur tots igls sias, et é questa medema forza, guvernada de la voluntat generala, tge porta igl nom de Suvrainitat. Dasper la parsogna public sto in considerar las persognas privatas, tge la componan, e che la veta e la libertat en naturalmantg independentas dad' ella. In sto pia baign distinguer igls dretgs respectifs d' igl Vaschign, e d' igl Suvrain, e las obligaziuns tge hon de satisfar igls enprems en qualitat

de Sugiets, e igls dretgs natirals d'igls quals els duessen guder en qualitat d'homm.

Tot igl survetsch, ch' in vaschign puo render agl Stand, é el ubliia, dalunga tge igl Suvrain igl domonda; aber igl Suvrain de sia vart ne puo 5 dumandar nigna tgosa, inutile agl Cumegn, d'igls sias sugiets; el ne puo niang voleir: partge sot la lescha de la raschun ne vinn nuot fatg senza causa, sco ear betg ainten la lescha de la nateira. Igls contracts, tge nus ublieschen aint igl Corp social, ne nus ublieschen, tge partge els en vincendevels, e lur nateira é tala, ch' in ne puo betg, satisfeschond quels, to luvrar per otars senza luvrar ear per sesez.

La voluntat generala per eassar veramentg tala, sto eassar tont ent'igl siu object sco enten la sia essentia, ella dues vegnir de tots per s'applicar a tots, et ella pearda la sia rectitud natirala cur tg'ella ha per meira in object individaul e determino. En effect dalunga tge vign trato de dretgs particulars sin in pontg tge n'é betg sto reglo tras ina conventiun generala, e precedenta vign igl affar duspitabel; iglie in proces, nua tge igls particulars interesos en ina de las parts, e igl public l'otra, aber nua tg'in ne veza ni la lescha, ch'in dues suondar, ni igl darschedar, tge dues giuditgiar. In ne puo alaura betg raportar ad in'expressa decisiun de la voluntat generala, tge ne puo eassar tge la conclusiun de legna de las parts, e per consequenza n'é per l'otra tge ina voluntat particulara, sugietta agl errur et ingüstia.

Igl patg social stabilescha denter igls vaschigns ina tala egualitat, che s'obligheschan tots sot las medemas conditiuns, e duessen ear tots goder 25 igls medems previlegis. Aschia per la natira d'igl patg, mintg'act de suvrainitat, vi deir tot act autentic de la voluntat generala ubliescha, u favorisescha egualmantg tots igls Vaschigns, en maniera tge igl Suvrain encanoscha mo igl Corp de la natiun e ne distingua nigns de quels tge la composan.

Tras igl patg social ha in do l'existienscha, e la veta agl corp politic, se trata ossa d'igl dar igl muvemaint, e la voluntat tras la legislaziun; partge per igl act premitif, con igl qual quest corp se forma, e s'unescha, ne determinescha ang nuot de quegl, tg'el dues far per se conservar.

Tota gistia vign de Dien, el solet é la funtagna; aber sche nus la savessan retscheiver imediatemantg d'igls ses mangs, sche vessen nus betg basins ni de guvernamaint, ni de leschas. Iglie sainza dubitanza ina güstia universala, tge dariva de la raschun soleta; aber per vegnir admessa questa güstia denter nus sto ella eassar reciproca. Sch'in considerescha humanamantg las tgosas, sche senza reglamaint natiral en las leschas de la güstia vanas denter igls homens; ellas ne fon tge igl baign da quels de nigna valeta, e igl mal d'igls güsts, cur tge quests las observan con tots, e nign las observa con els. Ei sto pia eassar conventions per unir igls dretgs con las obligaziuns, e remanar la güstia tier igl 45 sias object.

Tge eigl damai ina lescha d'igl Stand? Ia va schon detg tge na seia betg voluntat generala sin in object particular. Aber cur tge igl pieval statuescha sin tot igl pieval, e ne considerescha che sesez, e sche se forma alloura in rapport, sch' eigl d'igl object entier sot in desseign, agl object entier sot in otar desseign, sainza nigna devisium d'igl tot. Alura la materia sur la quala in statuescha, é generala, sco la voluntat tge statuescha. Quest act nomna ja ina lescha. Cur che jeu dei tge igl 5 object de la lescha é adegna general, entali jeu, tge la lescha considerescha igls sugiets en corp, e las actiuns sco abstractas, e mai in homm, sco individu, ni ina actiun particulara.

Con questa idea n'é betg de basins de dumandar, a tgi tg'appartegna de far leschas, essend ch'ellas en acts de la voluntat generala; ni sche 10 igl Prenza e Superiur a las leschas, essend tge el é membar d'igl Stand; ni sche la lescha puo eassar ingista, essend tge nign n'é malgist cunter sesez; ni cho in é liber e sottomes a las leschas, essend tg'ellas n'en tge registers de nossa voluntat.

Las leschas en sasez en veramantg las condiziuns de l'associatiun 15 civila. Igl pievel sottomes a las leschas dues eassar igl autur, igl n'appartegn, igl ne tocca tge a quels tge se associeschen, de regular las condiziuns de la societat. Aber cho vegnagl a las reglar? Cho vign ina multitud tschoca, tge baign savens ne so betg tge tg' ella vol, pertge ella encanoscha raramantg quegl tge igl é bglion, ad exequir de sesez in'intraprisa schi gronda, schi difficil sco iglie in systema de legislation? De sesez igl pieval vol adegna igl baign, aber el n'igl encanoscha betg adegna de sesez. La voluntat generala é adegna retli, aber igl giudeza tge la magna n'é betg adegna baign instruia, igls particulars vezen igl baign tg'els rufidan, igl public vot igl baign tg'el ne vei betg. In sto ubliiar quest de conformar lur voluntat con la raschun, e quest d'encanoschar quegl tg'el vol.

Per scuvrir las megldras reglas de la societat, tge convegnian a las naziuns, stues eassar ina inteligienscha superiura, tge veses tot las passiuns d'igls hommans, e tge ne fis sottopast a nignas, tge n'haves nign raport 30 con nossa nateira, et tge l'enconasches perfetgamantg, che sia ventira fus independenta de nus, e tge les auncalura s'occupar de la nossa, finalmantg monglassen eassar Dias per dar lescha agls hommans.

Igl Legislatur é en tots regards in homm extraordinari enten igl Stand. Quest é ina function particulara, e superiura, tge n'ho navot cumegn con 35 igl guvernamaint, con la pussonza humana; partge sche quel tge comonda agls hommans ne dues betg comandar a las leschas, ni ear betg quel tge comonda a las leschas, dues comandar agls homans, schiglioc las sias leschas ministers de las sias passions, ne faschesan baign savens nuot otar tge continuar las sias ingistias. Quel tge compona las leschas n'ho, u ne 40 dues haveir nigns dretgs legislatifs, e igl pievel sez ne puo, aung sch'el less, se privar de quels dretgs incomunicabels, partge suainter igl patg social, e fundamental n'é tge la voluntat generala tge puo obliiar igls particulars, e in ne puo mai se sierar, tge ina voluntat particulara segi conforma la voluntat generala, tge siva de l'aveir sottamessa agl mehren 45 liber et approbaziun d'igl pievel.

In' otra dificultat. Igls perderts, tge votan plidar agl cumegn en lur lungatg enstagl en lungatg d'igl pieval, ne puon betg se far encleir; e iglie melli ideas tge in ne puo betg explitgiar ent igl lungatg d'igl pieval.

In'otra observaziun d'igl Legislatur. In Architect avant tge alzar se in grond Edifezi observa, et examinescha igl fundamaint per veir sch'el puo sustigneir igl pasant, aschia in perdert institutur n'entscheiva betg per componar e formar bunas leschas en sesez, aber el examinescha avant, 5 sche igl pievel, agl qual el las destinescha, é disponia de las ratschevar, sche igl convegnian.

In sto far attenziun a quegl tge nescha tant de la situaziun locala, sco d'igl caracter d'igls habitants; sin quegl sto in dar a mintga pievel in systema particular d'institutiun, tge seia igl megliar, forza betg en sesez, sonder per igl Stand agl qual el é destino. Quegl tge fo la constitutiun d'in Stand veramantg solid e direvla é cur tge las convegnienschas en talmantg observadas, tge cur tge quegl tg'é de la nateira d'igl lü, e d'igl caracter d'igls habitants se concordan adegna con las leschas sin igls medems pontgs, e desseigns, e tge las leschas ne fetschan, per 15 deir uscheia, otar tge sierar, accompagnear, e megliorar quegl. Aber sche igl Legislatur falla ent igl sias object, prenda in prencepa different de quel tge nescha de la nateira de las tgosas, tge l'in inclinescha ad ina tgosa, e l'oter ad in'otra, sche vegnien las leschas a se indebolir insensibilmantg, igl stand inquiet e trublo, la constitutiun se midar en pir, et 20 quegl tot entocan igl Stand ne se destruescha, oder ne meida betg, e tge l'invincibla nateira hagi repriu igl siu imperi.

Nus ne pliden betg ni de la lescha de la nateira, ni d'igls Dretgs de las natiuns, sonder mo d'igl Stand, la quala ha diversas relatiuns de considerar. Primo l'actiun d'igl corp entier operend sin sesez, vol deir igl 25 rapport de tot a tot, u d'igl Suvrain agl Stand. Las leschas, tge reglan quest rapport portan igl nom de leschas politicas, e se nomnan ear leschas fondamentalas, e betg sainza raschun, sche questas leschas en perdertas. La seconda relatiun é quella d'igls members denter els, oder con igl corp entiar, e quest rapport dues eassar riguard igl emprem schi pitschen, e 30 riguard igl second schi grond sco iglie possebal, en maniera tge mintga vaschign seia en ina perfetga independenza de tots igls otars, et en ina gronda dependenza d'igl Stand; da quest rapport darivan las leschas civilas. In puo considerar ina tearza schort de relaziun denter igl homm e la lescha, vol deir, quella della desobedienscha, a la pagna, e questa ho 35 do occasiun de stabileir las leschas criminalas, tge en fundamaint n'en betg tant ina specia particulara de lescha tge l'ordinatiun de totas las otras. A questas treis sorts de leschas s'unescha la quarta, la ple enportanta de totas, stampada aint igl cor d'igls vaschigns; tge fa la veritabla constitution d'igl Stand; ja pladel d'igls deportaments, de las 40 isangsas, e surtot de l'opiniun. Nus lein aber tratar mo de las Leschas politicas.

Tge tge vot deir in Guvernamaint. Mintga actiun libra ho duas tgosas, tge concoran a la produr; l'egna morala, vot deir la voluntat, tge determinescha igl act, l'otra physica, vot deir la pussangsa tg'igl execu-45 tescha. Cur tge ja caminel, sto premiemantg eassar tge ia vigla eir; secondo, tge igls mias peis am portan. Tge in paralitic veglia corar, tge in hom spert ne vegla betg, sche restagl domadus en lur platz. Igl Corp politic ho igls medems mobils; in distigna en medema veisa la forza e la

voluntat; questa son igl nom de pussanza legislativa; l'otra sot igl nom de pussanza executiva. Ei ven, ner dues vegnir fatg nuot, senza igl lur concurs.

Nus ven viu tge la pussanza legislativa appartigna agl pievel, e ne 5 puo appartigneir tge ad el. Iglie facil de veir igl contrari, tras igls prencepas stabilias schon avant, tge la pussanza executiva ne puo betg appartigneir a la generalitat sco legislatrice, u suvraina, partge questa pussanza executrice ne consista tge en acts particulars, tge ne puon betg eassar d'igl prencepa danonder dareiva la lescha, per consequenza ear betg d'igl 10 Suvrain, partge tots igls sias acts ne puon eassar otar tge leschas.

Iglie pia necessari in agent a la forza publica, igl qual la reunescha e meta en ovra suainter la direction de la voluntat generala, tge serva a la communicatiun d'igl Stand, e d'igl Suvrain, tge fetscha en tscherta maniera enten la persogna publica quegl tge fo aint igl homm l'uniun de 15 l'orma e igl corp. Quegl é la raschun d'igl Guvernamaint ent igl Stand, confundiu senza raschun con igl Suvrain, d'igl qual el é mo igl Minister.

Tge eigl damai in Guvernamaint? In Corp intermedio stabiliu denter igs sugets e igl Suvrain per lur vincendevla correspondenza, cargea de l'executiun de las leschas, e d'igl mantignamaint de la libertat tant civila 20 tge politica.

Igls members da quest Corp vegnian nomnos Magistrats u Retgs, vot deir Guvernaturs, e igl Corp entier Prenze (cho tier nus vignan igls members da quel corp numnos Giros, Mastrals, u Landfogts, e igl corp entier Obrigheit oder Criminal suainter la functiun ch'els exerzen. Quest 25 lur offeza pia n'é nuot otar tge ina Comissiun, in survetsch ent igl qual, sco sempels Officials d'igl Suvrain, exercen els en siu nom l'autoritat ch'el igls ha confido, la quala el puo limitar, modificar e reprender cur tg'igl plai, partge el igls veva mo fats igls depositaris, e la alienatiun, igl se privar d'in tal dretg é incompotibel con la nateira d'igl corp social e 30 contrari agl fegn de l'associatiun.

Ia nomnel damai Guvernamaint, u Suprema Administratiun igl exercezi legitim de la pussanza executiva, e Prenze, u Magistrat la persogna u igl corp cargau de questa administratiun. Igl Guvernamaint retscheva igls comonds d'igl Suvrain, e igls dat agl pieval. Mintgin dues far la 35 sia function, schiglio igl tot é distrut. Sche igl Suvrain vol guvernar, u sche igl Magistrat vol dar leschas, u sch'igls Sugiets rufidan d'obedeir, sche suonda igl desurden a la regla, la forza, e la voluntat n'opereschan betg ple de concert, igl Stand se desfa, croda enten igl dispotism, oder ainten l'anarchia.

Igl Guvernamaint é en pitschan quegl tge igl Corp politic, tg'igl rinfermo é en grond. El é ina persogna morala dotada de tschertas facultats, activa sco igl Suvrain, passiva sco igl Stand, ch'in puo formar en otars rapports somiglionts, oder schi zond in otra persogna ainten quella, entocan in vign betg tier in tearm indivisibil, vi deir in solet Magistrat 45 suprem. Igl Guvernamaint é damai in noof corp ent igl Stand, distint d'igl pievel e d'igl Suvrain, et intermedio de l'in e l'otar, con questa diferenza essentiala denter quests dus corps, tge igl Stand exista tras sesez, e tge igl Guvernamaint n'exista tge tras igl Suvrain. Aschia la voluntat dominanta digl Prenza, u Magistrat n'é, u ne dues cassar tge la voluntat generala, u la lescha, la sia forza n'en é tga la forza publica concentrada enten el.

Nus pudein distinguer treis voluntats essentialmantg differentas enten 5 la persogna digl Magistrat. Premiermantg la voluntat propria d'igl individuo, tge n'inclinescha tge agl sias avantatg particular; secondo la voluntat cummegna d'igls Magistrats (d'igl Obrigkeit) tge se rapporta soletamantg a la voluntat d'igl Prenza (magistrat) tge in puo nomnar la voluntat d'igl Corp, la quala é generala riguard agl Guvernamaint, e parto ticulara riguard agl Stand, d'igl qual igl Guvernamaint fa ina part; terzo la voluntat d'igl pievel, u la voluntat suvraina, la quala é generala tont per riguard agl Stand considero sco igl tot, sco per riguard agl Guvernamaint, considero sco ina part d'igl tot.

Enten ina legislatiun perfetga la voluntat particulara, u individuala 15 dues eassar nuot, la voluntat d'igl Corp aigna d'igl Guvernamaint fitg sottamessa, e per consequenza la voluntat generala, u suvraina adegna dominanta, e la soleta regla de totas las otras. Suainter igl urdan natiral, per igl contrari questas voluntats vegnien pli activas a portiun ch'ellas se restrenschen. Aschia la voluntat generala é adegna la pli fleva, la 20 voluntat d'igl Corp ha igl second rang e la voluntat particulara igl enprem de tots: en maniera tge ainten igl Guvernamaint mintga membar é premiermantg Sesez, suainter Magistrat e pir siva vaschign. Gradation directemantg opposada a quella tge dumonda igl urden social.

Suonda da quegl tge vaign detg, tge pi pocs tge iglien igls membars d'igl Guvernamaint, e pli actif tg'el é, partge la voluntat particulara, e la voluntat d'igl Corp s'uneschan pli facilmantg, e tge pli nombrus tg'é igl Guvernamaint e manc tg'el ho d'activitat, partge la voluntat d'in corp e l'otar s'uneschan pli dificilmantg. E las consultatiuns enten igls affars vign ear pli lainta a proportiun tge iglien pli bglears quels tge hon de 30 consultar. Ia plaidel aber cho mo de la forza relativa d'igl Guvernamaint, e betg de la sia rectitud; partge per igl contrari, ple tge igl Magistrat e nombrus se proxima a proporziun la voluntat d'igl Corp a la voluntat generala, e per consequenza a proporziun ple de rectitud.

Nus vaign via tge puo eassar differentas spezias, oder forma de Gu35 vernamaint tras igl differend diember d'igls membars tge igl componan,
nus lein observar ossa, co vign fatga questa differenza ner divisiun. Igl
Suvrain puo premiermantg confidar igl depo d'igl Guvernamaint a tot igl
pieval, u a la pli gronda part d'igl pieval, en maniera tge seian ple
vaschigns magistrats tge sempels, particulars vaschigns. A questa forma
40 de Guvernamaint vign do igl nom de Democratia. Oder el puo restrenschar igl Guvernamaint enten maun d'in pitschan domber, en maniera tge
seian pi bglears igls sempels vaschigns tge quels d'igl Magistrat, e questa
forma porta igl nom d'Aristocratia. A la fin el puo restrenscher tot igl
Guvernamaint en maun d'in solet, d'igl qual tots igls otars retscheivan
45 lur autoritat. Questa tearza forma se nomna Monarchia u Guvernamaint
real. In puo observar tge totas questas formas, con zond las duas enpremas, en susceptiblas de ple, u de manc, et hon ear ina gronda latitud;
partge la Democratia puo comprender tot igl pievel, u se restrenscher

eutocan la meazadat. L'Aristocratia puo se restrenscher de la meazadat d'igl pievel entocan in fitg pitschan domber indetermino. La Monarchia sez é susceptibla de qualtge partiziun. Sparta ha giu stateivlamantg dus Retg tras sia constituziun; et aint igl Impero roman en stai entochan óatg 5 Emperadurs en medem taimp sainza ch'igl imperi seia dividiu.

In ha de tot taimp duspito quala tge seia la megldra furma de Guvernamaint, sainza considerar tge mintgina dad ellas é la megldra en tscheartas occasiuns, e la pira en otras. Nus lein far mo ina reflexion sin la Democratia, la quala é oder dues eassar la nossa, senza sinteressar 10 de las otras tge nus ne von aint nuot.

Ei someglia ch'in ne pudes betg veir ina megldra forma de constitutiun, tge quella nua tge la pussonza executiva é unida con la legislativa: aber güst quegl renda quel Guvernamaint insufficient en tscherta veisa, partge las tgosas tge duessen eassar distingueidas n'en betg, e 15 ch'essend igl Prenza, e igl Suvrain mo la medema persogna, ne formant per deir aschia, tge in Guvernamaint sainza Guvernamaint.

Iglie betg bglion, tge quel tge fa las leschas, las executescha, ni tge igl corp d'igl pievel reteira la sia attention de desseigns generals per tals dar ad objects particulars. Iglie nuot pli periculus tge l'influenza d'igls privats entaress enten igls affars publics. In pievel tge ne surdovres mai betg igl Guvernamaint, ne surdovres ear mai betg l'independenza; in pievel tge guarnes adegna baign, n'aves betg bosins de vegnir guarno. Prendent igl tearm en vigur, iglie mai sto, e ne vegn mai ad exister ina veritabla Democratia. Iglie contrari agl urden natiral, tge la gronda part regien, e igls pocs vegnien regias; igl pieval ne puo betg star adegna rimno ensemen per s'applicar agls affars publics, e ne puo ear betg stabilir comischuns per quegl sainza tge la furma de Guvernamaint ne se mida. In autur fitg retschenta la varte per prencepa fundamental de la Democratia. In auter betg manc renumnau dei: Sche fis in pieval de 30 Dias, sche vegnissagl quels a se guvernar democraticamantg. In Guvernamaint schi perfetg, ne convign betg agls homens.

Igls hommans on bglear duspito quala seia la megldra furma de Guvernamaint, mintgin giuditgescha a sia fantascheia. Igls sugiets prefereschan la tranquilitat publica, igls vaschigns la libertat d'igls particulars; 35 l'in preferescha la siarezza de las possessiuns, e l'otar quella de las persognas; l'in vot tge igl megliar guvernamaint seia igl pli rigurus, e l'otar igl pli mieval; l'in vot ch'in strofegia igls crims, e l'otar tge in igls prevegna; l'in affla bglion d'eassar tumiu d'igls confinants, e l'otar d'eassar ignoro; l'in é containt cur tge igl daner cora, e l'otar cur tge igl pievel 40 ha pangn. Sch'in vegnis ear paregna sin quests pontgs, fus in aung bucca gliungsch. Ia aber dumond: qual é igl fegn de l'association? Iglie la conservation, e la prosperitat d'igls sias members. Et quala é l'enzena la pli süra tge els se conservan, e prospareschan? Iglie igl lur domber e lur populatiun, igl Guvernamaint pia nua tge igl pievel se multiplichescha 45 igl ple e igl megliar.

Sco la voluntat particulara lavura adegna cunter la voluntat generala, aschia igl Guvernamaint fo in sforz continuo cunter la Suvrainitat. Ple tge quest sforz se augmenta, e ple tge la constitutiun de deranscha, e sco

n'iglie betg cho otra voluntat d'in Corp tge resista a quella d'igl Prenza e fetscha equilibro con ella, sche reivagl baot odar tard, tge igl Prenza a la fegn squitscha sot il Suvrain, e rompa igl tractat social. Quest é igl veza incorporo, e inevitabel aint igl corp politic, tge enquira adegna schon de la sia naschienscha la sia destructiun, medemamaintg sco la vegladetna e la mort destrueschen a la fegn igl corp human. Igl Guvernamaint degenerescha ordinariemantg en duas veisas, u tge el se restranscha, u tg'el se disfa. El se restrenscha cur tg'el passa d'igl grond dombar tier igl pitschan; vot deir de la democratia a l'aristocratia, u de l'aristocratia a la monarchia. Questa é la sia inclinatiun natirala. Sch'el gies d'igl pitschan dombar agl grond, pudes in deir tg'el lascha siva, aber quegl devainta mai; partge quest in enzena tg'igl manca las forzas et a la fegn el ne fis betg ple.

Igl cas de se disfar igl Stand puo arrivar en duas veisas. Premiera15 mantg cur tge igl Prenza n'administrescha betg ple igl Stand suaintar las
leschas, e tg'el usurpescha l'autoritat suvraina. (Figieit observation, sche
quest ne pudes betg eassar igl cas de cumegnas tearras con la Valtelina.)
Alura ven fatg ina midada rimarcabla; partge iglie betg igl Guvernamaint
tge se restrenscha, sonder igl Stand. Ia vi deir tge igl grond Stand se
20 disfo, e se forma in otar enten quel, componiu soletamantg d'igls members d'igl Guvernamaint, tge n'é nuot otar per igl restant d'igl pievel
tge igl siu Patrun, e igl sias Tiran, en maniera tge ainten igl moment tge
igl Guvernamaint usurpescha la Suvrainitat, igl patg social é rot, e tots
igls sempel vaschigns turnan con dretg enten lur libertat natirala, et en
25 sforzos, aber betg ubliios d'obedeir.

Igl medem cas arriva cur tge igls members d'igl Guvernamaint usurpeschan seperatemantg l'autoritat, e pussonza ch'els ne duessen exerzar betg otar tge en Corp; e quegl né betg manc surpassa las leschas, e causescha aung in pli grond desurden. (Scheit vus sche quest n'é betg igl cas, nua 30 tge tgata presentamentg igl Prais.) Lura ha in per deir uscheia, tons prencas sco persognas de Magistrat e igl Stand bucca meins dividiu ch'igl Guvernamaint, pirescha u mida furma.

Cur tge igl Stand se disfa, igl abus d'igl Guvernamaint qual che puo ear mai eassar, prenda igl cumegn nom d'*Anarchia*. Distinguend tge la 35 democratia degenerescha en *Ochlocratia*, e la monarchia en *Tyrania*.

Tala é l'inclinatiun natirala, e inevitabla d'igls Guvernamaints igl pli baign constituias. Sche Sparta e Roma en peria, qual Stand puo sperar de cuzar adegna? Igl Corp politic entscheiva, schi baign sco igl Corp moral, a mureir schon de sia naschienscha, e porta en sesez la caussa de 40 la sia destructiun. Aber in e l'otar puon haveir ina constitutiun ple u manc propra per igl conservar ple oder manc dei. La constitutiun d'igl hom é in ovra de la nateira, e quella d'igl Stand é l'ovra d'igl Art. Igl ne dependa betg d'igls homans de prolongar la lur veta, ei dependa aber dad els de prolungar quella d'igl Stand schi gliungsch sco iglie 45 possibel, dont ad el megldra constitutiun tg'el possa haveir. Igl pli baign constituia ven a venscher, aber pli tard tge in otar, sche negin accident improvis n'igl fo betg perir avant igl taimp.

Igl prencepa de la veta politica é ainten l'autoritat suvraine. La

pussonza legislativa é igl cor d'igl Stand, e la pussonza executiva é igl tscharvi, tge dat igl movimaint a totas parts. Igl tscharvi puo crudar en paralysia, e igl individuo anc veiver. In hom resta inbecil e veiva, aber schi gleiti tge igl cor ha calo de far sias functions, igl animal é mort. 5 Iglie betg tras las leschas tge igl Stand subsista, sonder tras la pussonza legislativa.

Nus ven ossa viu cho igl Stand nescha, cho el viva, declinescha e mora finalmentg, je mi'contentel da quegl senza voler enquerir d'igl prescrivar igls remedias ch'el dues duvrar enten la sia declinatiun per pro10 lungar la sia existienscha, partge tals metals en betg proportionos a la mia deboleza. Ia ne vi ear nuot deir de las electiuns d'igls officials, ni de l'obligatiun de quels, partge questa fus ina materia fitg vasta, e ne se schas betg restrenscher en pacs figls, sco ja va fixo quest codeschet. Nus lein vegnir a scrivar igl Startet de Surses igl qual é sto igl mias desseign principal, nus lein mo metar avant quel in Arbor Genealogic, tge puo eassar nizeval d'ancanoscher igls grads de parantela, beinsavens necessari enten igl Dretg.

# Explication de la Tavla genealogica, ner seia de consanguinitat, oder parentela.

20 Dumonda. Tge eigl consanguinitat, u parentela?

Resposta. Iglie in liom de persognas las qualas derivan ina de l'otra, oder domaduas de la medema tras carnala generaziun. Sa dei ina de l'otra sco igl fegl d'igl bab, oder domaduas de la medema, sco igls fardagliungs d'igl medem bab.

D. Cho vign distenguida la consanguinitat oder parentela?

R. Per lengias e gradus. Lengia é ina continuaziun de diferentas persognas, tge descendan ina suenter l'otra d'igl medem Tschep, ner prencepa. Igl grad é la maseira de la distanza d'ina persogna de l'otra enten la scala de parentela.

30 D. Da contas sorts lengias eigl?

R. Da duas sorts, directa, e indirecta, quest vign ear numnada collaterala. La lengia directa é ina successiun de persognas, las qualas derivan ina de lotra. Sch'ella va d'igls affons agls geniturs, sche vign ella nomnada directa tge ascenda; va ella aber d'igls geniturs agls successurs, sche vign ella nomnada directa descendenta. La lengia indirecta é quella, tge contign persognas tge dirivan d'igl medem Tschep, aber betg ina de l'otra, sco per exempel frar e sora, cusregn, e cusregna.

D. De cantas sorts é la lengia indirecta?

R. De duas sorts, eguala et ineguala. Indirecta eguala é quella nua 40 tge igls grads de la parentela de las persognas tge in dumonda siva én enten medema distanza d'igl Tschep. Sco par exempel dus frars en mo in grad distand d'igl Tschep, igls cusregns dus grads. Lengia indirecta ineguala é quella siva la quala las persognas én en diferenta distanza digl

lur Tschep, che las unescha, verbi grazia, barba e neaf. Igl barba é mo in grad digl Tschep, tg' igls unescha, e igl neaf é dus.

D. Cantas en las reglas de quintar igls grads?

R. Enten la lengia recta én de quintar tants grads sco iglien per-5 sognas davend digl Tschep igl qual ne vign betg dumbro. v. g. bab, fegl, beadi, fegl de beadi en quater persognas e fan angal treis grads, aschia igl fegl con igl bab en duas persognas e fan angal in grad, igl beadi dus, igl fegl de beadi treis. Sco igl grad é ina distanza d'ina persogna a l'otra, sche ne puo l'enprema persogna de la genealogia far nign grad; 10 partge ella n'ho nigna distanza de sesez, ni de nign otra superiura, schiglioc ne fis ella betg l'enprema. Secondo enten la lengia indirecta eguala en duas persognas tants grads ina da l'otra sco iglien domaduas d'igl lur Tschep, v. g. frar e sora en in solet grad in de l'otar, partge iglien domadus engal in grad navend d'igl Tschep, tg'igls unescha, tg'é lur bab. 15 Igls cusregns en dus grads denter els, partge els en dus dagliungsch digl Tschep tg'igls unescha, tg'é igl lur Tat. Terzo enten la lengia indirecta ineguala las persognas en tants grads de gliungsch trangter ellas, sco la pli degliungsch e davent d'igl Tschep. La raschun é: partge ellas n'hon nigna parantela trangter ellas tge per raschun d'igl Tschep nua tg'ellas 20 hon se separo, e ne puon betg se unir pli detier, tge sco ella é la persogna igl pli de gliungsch, pertge ston turnar enavos tier igl Tschep tge las unescha. Pia sche ina persogna é treis grads navend d'igl Tschep, e

l'otra tschiunc, sch'en ellas enten igl tschiunc grad denter ellas.

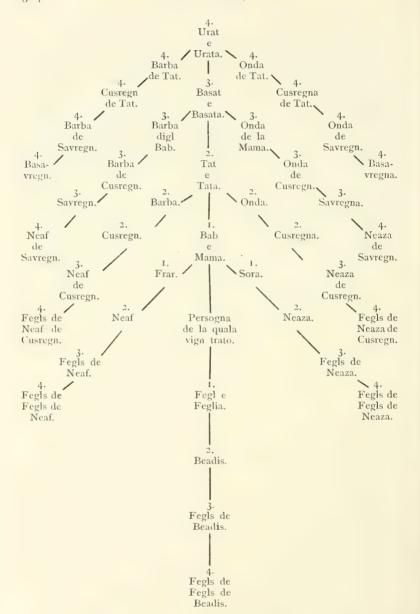

Cho suonda ina copia e translatium d'igl Startet de Sursess; ja reportel adegna agl Original, sche fis in qual ereur enten la translatiun. Igl Styl d'igl Original en tudestg m'ho somiglia en pli logs betg igl pli exact, et lotras igl ver sensus dubius; sche igl sensus de la traductiun 5 ne s'accordes betg adegna con igl Original, sche lasch ja a pli perderts e pli experimentos enten las Leschas de dar igl ver sensus; per mei roia d'igl lectur in begnin compatiment, igl qual ja crei de meritar.

Igl Exordi tge stat avant igl' Original, va ja betg giuditgia necessari de transcreiver, ni de transletar, partge quel mi someglia buc schi de 10 basins per l'enconaschienscha de la Lescha.

### Cap. I.

Primo ei stabiliu, che sch' insatgi vol instanziar per in de da Dretg, sche dues pudeir compareir el, et aung dus, et nua ch'els comparan plis, sche duessen quels portar giu las lur spesas.

### Cap. II.

## Digl cumandar digls Ghebals.

Igliei stabiliu, che tots quels, che vegnien cumandai digl Landghebel, oder Civilghebel, duessen obedeir agl cumond, sot pagnia de tots igls costs de Dretg, che pudessen ir sin quel de; cheu ven entelgiu an Dretg criminal, oder civil; segien Giraus, oder tratgs aint Giraus, perdetgas oder parts, oder auters etc. — reservo sche in puo musar si stgisas legitimas, 20 et bucca stau cumandau avont l' Ave-Maria, reservo en caussas de melefezi, ner fitg impurtontas per igl General digl Cumin.

### Cap. III.

### Devart dar Sentenzia, cho in puo giudicar en parantela de saung ner Cremaea.

Igliei tschentau, che cur ch' insatgi dretga, sche ne dues igl Derschader bucca puder giudicar, ordinar, n' era bucca trer ent Giraus, ni elezier in Dretg senza part, sch' igl Derschader é paraint de saung enten igl tierz grado (vol gir Savrein) de l' ina ner l' autra part che dretgen, ner de lur donnauns; oder ent'igl second grado, sche la parantela é cramaéa (vol gir Cusrein) ner pli da tiers, sche la part de gliunsch igl splidescha. Sche la part de gliungsch aber igl lascha, sche dues el eassar obligaus de 30 se schar duvrar, somigliontamentg sch' el é paraint egualmentg à las parts, sche dues el en dretgas caussas se schar duvrar, aung sch' ina part ne fus bucca contenta.

Aschia Meers et Fumegls da quels che dretgen, ne duessen bucca giudicar, nomnadamentg quels che pagan pli che 40 fl. tscheins annual, oder 35 han fons a measas, igl qual pudes purtar pli che 40 fl. tscheins annualmentg.

## Cap. IV.

# Per veia de Perdetgas.

Igliei era statuiu che negin ne possa dar perdetga tras haver udiu dad' autra gleut, sonder in sto sez haver udiu de la principala u interesada per-Zeitsehr. 5 rom. Ph. VI sugna, et quel che n'ha bucca sez udiu u entelgiu de la part, ne dues bucca vegnir tadlau en dretg, somigliontamentg ne dues bucca vegnir tadlau, quel ch'ha portau a las parts, et quel che puo haver etel oder don ent'igl fatg et era la gleut de Casa, ei seigien serviturs, fumegls, fomitgeasas oder Meers, quests tots ne duessen bucca puder dar perdetga, ni vegnir tadlai, sco ent'igl Cap. 3 per via de giudicar.

### Cap. V.

D'igl domber d'igls Giros en criminal e civil Dretg.

Iglie ear cato, tge en Dretg criminal, et enten fatgs de malafezi duessen eassar dodasch Giros de las quater Pleifs, e sechs tratgs tiers (Zusatz) 10 numnadamentg treis de la Pleif de Casti, e treis d'igl Cummegn de Beiva. En tgosas civilas aber duesagl eassar oitg Giros.

### Cap. VI.

D'igl necessari domber d'igls Giros per dar Sentenzia.

Iglie daple statuiu, tge cur ch'iglie de dar ina Sentenzia, segi en tgosas civilas, oder criminalas, e s'afflan leu tier pli che la mezeadat 15 d'igls Giros, sch'en els obliias de giuditgiar suenter igl bien manegiar de mintgin, sche totas duos parts en contentas, e ne puon per raport agl domber, betg refierer pli gitg de dertgear: Reserva aber en tgosas de Malefezi, leu sto eassar igl entier criminal Dretg.

### Cap. VII.

D'igl dar Sentenzia en Caussas de Malefezi.

Iglie tschanto, tge en tgosas de Malefezi ne poss in betg giuditgier ni dar pardetga, quel, igl qual fus parent de saung enten igl quint gro, oder pli datier, aber de leu navend baign.

## Cap. VIII.

D'igl dar Sentenzia, e trer aint Zusatz.

Iglie tschanto pli enavant, tge cur che sot ina ner l'autra batgeta civila 25 de noss Guiadeia e Cumegn arriva in proces, et partge moncas inpartials Giraus, pudes in betg ir enavant con igl Dretg sainza Zusatz, ni haver ina definitiva; sche puon igls inpartials Giraus digl Dretg sez enten sia Vischnaunca, oder civil Territori trer aint otra gleut inteligevla, et de seramaint per Zusatz; e sch' afflassen betg gleut inpartiala de seramaint, ne ear betg 30 Guias-Baselgia, sche puon els trer aint otars hommans inteligievals, igls possan giuditgiar suainter Startet, et leutier vegnir seramentos.

# Cap. IX.

## D' igl dar Sentenzia.

Pli enavant egl statuia, tge tots Derschedars en nossa Guiadeia seian obliias, en tgosas criminalas et civilas de giuditgiar en tots pontgs, senza 35 nigna grazia, suainter Startet de nossa Tearra.

Iglie ear tschanto, sch'insatgi, tge n'é betg de nossa Guiadeia, dumonda en nos Cumegn Udienza, seia sot igl Criminal — oder Civil — Dretg per veia de duspetas, sche dues in tal dar Siartat per igls Costs, tge pudessen eir: In entali in che n'ha betg de giuditgiar, sonder in or d'igl Obrigkeit.

# Cap. X. D' Appellar.

Iglie tschanto et ordinno, tge cur tg'ina persogna ha in proces con in otra, seia sot tge batgeta tge possa eassar ent'igl nos Cumegn, et la differenza, oder pretentiun ne passa betg 20 Ranschs, sche duess igl proces restar tier l'emprema Sentenzia. Sche la differenzia aber u entares é ple, e pli grond tge 20 Ranschs, sche puo la part tge se gravegia de l'emprema sentenzia, appelar la causa ent'igl lü, e Dretg igl pli da tier, et meins part, et allura dues igl proces restar tier la Sentenzia d'Appellatiun. Sch'ina part aber ner l'autra ne less betg restar tier l'Appellatiun, sonder se lamentar avant la Leya oder en otars Liis, sche dues quella eassar curdada tschient carugnas pagna, senza negina grazia, las qualas duessen to vegnir tratgas aint et vegnir dades a la Tearra.

### Cap. XI.

## Per veia d' Appellatiun.

Item é tschanto, tge cur ch' in vol appelar, sche dues el en tearm d'oitg deis dumandar l'Appellatiun, nua ch' in igl l' a lubiu, et dues ear manifestar et far de saveir a la Contrapart, sch' ella veglia ear compareir 20 tier la managieda oder betg, et nua ch' ella ne garegia betg en oitg deis, sche dues ei restar tier l' emprema sentenzia.

## Cap. XII.

## De la Prescriptiun e Pusses.

Plinavant ha in stabilia et ordino, tge cur tg'insatgi hagi pussedia in Beign per dodisch Ons successivamantg con buna fei et gudia per siu 25 agien senza nigna oppositiun, ni cotradictiun d'igl güst et legitim Patrum da quel Baign, e ch'el saveva londer ora, sche duess el per igl avegnir de pleno jure puder guder et pusseder quel Baign.

## Cap. XIII.

#### De Pretentiums.

Iglie tschanto, sch' in lascha la sia pretentiun daners, siarezza, odar 30 ierta (sch' igliei duspitabel, e betg en regla) pli dei tge quindisch Ons successivamantg sainza dumandar con Dretg, e Güsteia, sche ho el nigns Dretgs ple ve tier; reserva, sch' el puo mussar se sufficientas parditgas et cleras enprovas, che en Dretg possa igl Obrigkeit vegnir baign ve d'igl fatg; Era sch' in fus or d'igl circuit de la Giurisdiction, odar fus in orphan, 35 tals n' en betg comprias cho.

### Cap. XIV.

## D' igl duvrar igl Sageal de la Tearra.

Iglie stabilia, tg' igl Landfogt ne dues sagealar nignas Breefs con igl Sageal de la Tearra, las qualas tocan, oder vegnian portadas or d'igl nos Cumegn, et Giurisdictiun, sainza Cunsegl e consentamaint d'igl Tribunal criminal.

## Cap. XV.

### De la Libertat d'igl Dretg.

Pli enavant, sch' insantgi plidas cuntar l'honur d'igl Darschedar oder 5 Giros, oder otars honnorevals galants hommans avant la Batgeta d'igl Tribunal, oder vegnis schligio en duspeta, en maniera tg'igl Darschedar stues lavar se, e far sarar, sch' é quella parsogna crudada sechs pfonds a mintga Giro, e dodasch agl Darschedar, quinto dus batz per in pfond. E sche rivas sot igl Tribunal civil somiglionta duspeta, odar discurs, sch' é 10 in crudo agl Mastral et agls Guias-Cumegn tschiung batz a mintgin, et a mintga Giro da quel diasch Cretzars.

### Cap. XVI.

# D' igls Strofs, cho quels duessan gnir paeas.

Premieramantg é tschanto, tge la persogna tg'entscheva duspeta seia cun pleds oder cun fatgs, seia crudada en castei, e dues gnir castiida sco 15 igle mentiono en minta Capetel; e igls casteis duessen gnir paeas la tearza part con daners comptant, et las otras duas parts con pens, tge seia la sia valeta.

## Cap. XVII.

### De treer igl Cuntcal, oder olars Gafans.

Item quella persogna tge ainten ina duspeta sainza causa oder basins 20 per sedefendar la persogna, odar la veta, prenda in schlupet en magn, somigliontamaintg ear in cunteal, ina daja odar in otra arma punschenta (da tge nom tg' ella possa eassar), teira quella de la teja, aber n'enprova betg de far don con quella, é curdada dus Ranschs falla. Enprova aber ella de far don ad insatgi con quel gafen de ponschar, sagetar oder otra 25 veisa, e ne puo aungalura far nign dou, sch' é ina tala parsogna aungalura crudada dobal castei, quegl é quatar Ranschs. Ha la persogna fatg don ad insatgi, sche dues ella gnir castiida de la güstia a proportiun sco l'actiun é stada donnusa.

### Cap. XVIII.

## Digl dar sainza saang, et ear faschend saang.

Iglie tschanto, tge quella persogna tge dat ad insatgi giistamantg con igl puign, aber ne fo nign saang, sch' é quella persogna crudada falla agl Landfogt trenta Cretzers. Ha la persogna aber fatg saung, sch' ella crudada falla dus Ranschs agl Landfogt. Iglie aber reservo, sche la persogna tg' é vegnida dada ho sufert grondas dolurs et dons cheu tras (tge seia saang oder betg saang) en maniera ch' ella stopi se mettar en letg, oder tg' igl seia gnia rott in member, e somiglionts etc., aloura statagl agl Tribunal d' enconoscher, sche la fallondra persogna seia crudada pli falla agl Landfogt, et agl Cumegn, et era sche dues gnir recompanso a la persogna pluntada per las sias doglianzas e dons.

## Cap. XIX.

Digl dar con Crapa, oder otars Instruments, in entali aber nignas armas.

Tgi tge pegla se en ina duspeta in crap, in paal, in fist odar somiglionts Instruments, aber ne dat, ni na teira davent, é auncalura crudo 5 trenta cretzers falla agl Landvogt, sche na n'era betg necessari per defender la sia veta; teira el aber quel instrument davent dad'el sainza far don, sch'el aungalura crudo in ransch falla agl Landfogt. Ho el aber do con quel instrument, u tratg davend e lo tras fatg don ad insatgi, aber 10 betg mazzo, sche dues el gnir castiia suaintar l'enconaschienscha digl Dretg.

## Cap. XX.

D' igl portar Armas scumandadas.

Dues nign en nossa Giurisdiction portar nignas armas, reservo ina daja, in schlupet, et a quel che cavalgia enten igl paeis, oder or d'igl paeis é lubia de portar las pistolas se la Sealla, et quel tge surpasa quegl, 15 dues vegnir strufagea per mintg'arma en particular suainter l'anconaschienscha d'igl Dretg; e sch'el fa don ad insatgi con quellas armas scomandadas, sche dues el a proportion digl don gnir castia suaintar l'anconaschienscha d'igl Dretg, sco in ch'é malgistamentg ia enturn.

### Cap. XXI.

De Parteidas, e dar dantangut tg' in vign tignia.

Nign na dues en nigna parteida se metar d'ina part entochan ch'iglie davento nign don, e la persogna tge surpasa quegl, e se meta partiala en ina duspeta é crudada dus ranschs falla agl Landfogt. Sco era sch'in dat ad insatgi dantangnt tg'el vign tignia, sch'el crudau per strof d'igl don agl giudeza d'igl Dretg, e dues gnir chastüa, seia ve de la persogna, veta, 25 honur e roba.

# Cap. XXII. D' igl Siarar.

Schi savens sco reiva ina duspeta trangtar duas oder ples persognas, dues quel tge vegn igl enprem lo tiers, deir et averteir totas duas parts de far pasch et siarar, quella part aber oder particulara persogna, tge ne 30 vot betg siarar, et vign per quegl admonida per l'emprema, la seconda e la tearza gieda, et pir allura ne vot betg far paisch, ni siarar, tala persogna, mintgina en particular é crudada treis ránschs falla agl Landfogt; e sche quellas persognas ne votan en nigna veisa siarar et obedeir, sche puo igl Landfogt, odar in otar honnoreval galant-homm d'igl Cummegn, 35 igl qual vign tier la duspeta dumandar gleut digl lü nua tge iglie la duspeta, oder digl Cumegn per igl lur seramaint, e igls admoneir de gidar liiar igls malobedevals, e igls menar suainter la veglia isonza avant la porta d'igl Casti, sin a quegl, tge honnorevla, galanta-gleut possan eassar sagirs de somigliants, e mintgin d'igls malobedevals é crudo ang dus 40 ranschs falla agl Landfogt, sainza nigna grazia enseman con tots igls costs, tge pudessen cir da quellas varts, e ple enavant suainter l'ancona-

15

schienscha d'igl Dretg vegnir castiias, per lur malobedienscha, suainter igl don tge iglion fatg. Pli anavant, quels tge vegnan dumandos per lur seramaint de gidar liiar igls malobedevals, e ne gidan betg, duessen per dee et onn vegnir enconaschias, e tignias per gleut ch'hon rot lur sera-5 maint, et deple suainter igl don, ch' é davanto tras lur inobedienscha vegnir castiias suaiuter l'enconaschienscha d'igl Dretg.

## Cap. XXIII.

# D' igl dar sur Siarar.

Iglie tschanto, tge quel tge dat suaintar haver siaro, odar rompa la pasch con plets, en maniera tge l'otra part é sforzada de compareir avant 10 igl Landfogt per defendar la sia honnur, e se giustifitgiar da quels plets, é crudo tala fallondra persogna per treis ranschs falla agl Landfogt, e sch'el ha fatg don, dues el pli enavant vegnir strufagea suainter l'anconaschienscha d'igl Dretg. In cas aber tge insatgi stues se deffender (seia con plets ner con fatgs) n'é in tal crudo nuot.

## Cap. XXIV.

## D' igl Mazzamaint.

Iglie ple enavant statuia, sch' insatgi con freia veglia et enconaschienscha mazzas ina persogna, tge Dia partgira, quel dues premieramantg portar giu e paear totas speisas, ch' en eidas giistamantg da quellas vards, e sche iglie ang ple bains e facultats avantmagn, sche dues el eassar 20 crudo vengt ranschs falla agl Landfogt, seia tg' el vigna giuditgia a mort oder betg. Sch' iglie aber betg facultat avonda de paear las speisas, sche dues paear igl Cumegn, reservo la falla agl Landfogt, la quala en quel cas ne dues betg gnir paeda. A schia é era igl Obrigkeit (tribunal criminal) authorisau d'examinar e considerar las circonstanzias sch' igl restant 25 de la facultat d'igl homicida dues vegnir confiscada et eassar crudada agl Cumegn, era sche quel ch' ha fatg dues vegnir strufegea vid la persogna, l'honnur oder la veta.

## Cap. XXV.

## De la facultat d'igls gronds Surpassaders e deliquents, cho ci segi de sécontener con quella, e cho la parteir.

Cur ch'insatgi culpeval de malefezi, oder dad'auters grefs fallaments ven condemnau de la veta tier la mort, sche duess or de sia facultat vegnir pagai igls Crediturs igl enprem, suenter las spesas, e sch'igliei pli facultat, dues el eassar culpons 20 fl. falla agl Landfogt, et quei che resta da pli, stat a l'enconaschienscha d'igl Dretg, sche dues quei tot survir et appartener agl Cumegn ner buca.

#### Cap. XXVI.

### De Mazzamaint accidental.

Sch' insatgi per accident, oder schiglioc en in scandel senza reflexium mazza insatgi, sch' é quel crudau falla agl Landfogt 10 fl., e cont el segi crudau falla agl Cumegn, stat agl Tribunal de giudicar; sch' el dues aber pagar spesa, fatgas da quellas vards, stat agl Dretg d'encanoscher suainter sco igliei igl fatg e seo igliei vegniu dau chischun a quel ch'ha mazzau; aber per in on et in de ne dues el ver negina siartat, ni hura sagira ent'igl circuit de nossa jurisdictiun. Suenter cur ch'el turna a la tiarra, dues el 5 se partgirar de la parentela d'igl mort. Igliei aber reservo, sch'insatgi per necessaria diffeisa de la sia veta mazza in auter, oder sainza colpa, e tras disgrazia mazza insatgi, sco per exempel en in vault con pinar, oder salvar legna, oder con somiglionts accidents etc. en somigliontas occorenzas stat agl Dretg d'encanoscher suenter la disposiziun, consequenza e circonstantias d'igl fatg, sch'ina tala persogna é vengonza de strof, ner buca.

# Cap. XXVII. D' igl Ladernetsch.

Schei deventa, ch'insatgi prenda ner angola, sche dues igl fatg angulau vegnir ramess a quel ch'igliei vegniu priu; igl Lader aber dues a proporziun d'igl fatg vegnir strofegau suenter l'enconaschienscha d'igl 15 Dretg, segi en rauba, honnur, persogna, u la veta, et dues era cassar curdaus falla agl Landfogt, odar agl Cumegn suenter l'anconaschienscha d'igl Magistrat, reservo aber sch'el ven condamno a mort; lura dues ci vegnir fatg sco igliei scrit agl 24. Cap.

## Cap. XXVIII.

#### De Scomandadas.

Ple anavant e schanto, sch'insatgi ven en diffarenza oder malinteli-20 gienscha per veia de baigns schaschants, dretgs, fureallas oder clamagnuns, cuarts, bagetgs, seia de saear, luvrar, ne cultivar, ner per autras caussas, che fetschan in lauter scumandar tras igl Mastral, Ghebal, oder Land-Ghebal, sche dues quel, ch' ha fatg scumandar per l'antschata dar ina 25 siartat, et quel, agl qual é vegniu scumandau, é obligau d'obedeir oitg deis a la scomandada, senza avanzar pli gliungsch enten igl fatg, e sch' el n' obedescha buca a la scomandada, sch' el crudo dus renschs falla senza grazia, en fatgs criminals agl Landfogt et en civils agl Mastral. e quel ch' ha fatg scomandar dues en tearm d' 8 gis prosequir la causa en giistia, 30 oder se gistar con la part. Fa el quei buca, sche dues el recompensar a la contrapart tots dons suainter l'enconaschienscha d'igl Dretg; et de leu navent dues quegl, agl qual fova vegniu scomandau, possedar e goder sco vidavont. Dapli, sch' ina Vischaunca oder Cumegn scumondan insitgei tras igl Land-Ghebel oder Mastral, sche duessen igls malobedeivels vegnir 35 strufageas renschs quater, igls quals auden agl Landfogt.

## Cap. XXIX.

# D' igl romper igl aletg.

Sche deventa ch' in homm maridau hagi de far carnalmentg con ina matta oder donna, ch' é in tal crudo tschunconta renschs falla, la meazadat agl Landfogt e l' otra meazadat agl Cumegn, en medem temps dues el 40 pagar igls costs de la pagliola et per trei se igl affon suenter l'encona-

5

schienscha d'igl Dretg. Sch'in viaf oder in matgiuven fan grossa ina matta, oder ina viuva, sche duessen ei eassar crudai trentadus renschs falla. Sche se fan spusar avont che vegnir examinai, sche dues eassar negina falla.

## Cap. XXX.

D' igl Pascular.

Pli anavant ha in concludiu, ch' in ne possa buca pascular n' igls cuelms, ni igls praus dad' Acla, ni con biestga grossa ni manedla, e igls Vadostgels ne duessen ni la permaveira, n' igl auton vegnir pasculos, et a quel che pendra permaveira sin igls Cuolms seaditschs oder sin igls praus 10 dad Acla, dues vegnir do senza grazia in cretzar en daner oder valeta de daner per mintga biastschtg gros, e biestga manedla dues vegnir quinto quater per in biestg gross, seian nurzas, cauvras oder ansols, e pli enavont vegnir strofegea d' igl civil. Tgi che prendra aber sin igls colms vadostgels dues haver per mintga biastg gross 6 cretzers daners oder valeta de 15 daners, et 4 biastgs manedels duessen vegnir quintos e paeas per in biastg gross; pli enavont las parsognas ch' han schau far igl don duessen d' igl Tribunal civil, nua ch' igliei fatg igl don, vegnir strufagiedas.

### Cap. XXXI.

D' igl pindrar sin igls cuelms e praus dad' Aclas.

Iglie tschanto pli enavant devart pindrar: quel agl qual ven pasculau 20 igls ses cuolms, ner praus dad' Aclas, seia permaveira, la staat oder igl autun, puo enquerir per igls ses dons, e far stimar. Pendra aber insatgi sin siu agien fons, sch' ha el la letga de prender mo igl pens, oder enquerir per igls ses dons, e far stimar. Aber igl diember de la biestga, ch' é stada en don (sch' el n' ha neginas perdetgas) é culpons, quel ch' ha 25 pindrau, de dar aint per seramaint, cur ch' in ne vot buca crer a sia buna fei.

## Cap. XXXII.

D' igl bualar igl fons de Casa.

Mintga Cumegn, ner seia Vischinadi dues eassar authorisau de pascular, ner bualar igls ses fons de Casa la premaveira, ner igl autun suenter 30 siu basins, e plischer schar migliar si ner pascular.

# Cap. XXXIII.

D'igl don de S. h. biestga en fons de Casa.

Iglie tschanto pli enavont, che cur ch'in affli la permaveira, ner schi gitg ch'igl fretg stat or, biestga enten siu fons, con siu don, dues agli vegnir pagau per mintga biestg gross, oder S. h. porès 6 cretzers daners, 35 ner valeta de daners, e biestga manedla dues vegnir quintau quater per in biestg gross. El é culpons de musar si con galanta gleut, oder dar aint per siu seramaint igl diember de la biestga.

### Cap. XXXIV.

De l'obedienscha e riguard la pendradeira, ch' in dues sot la giistia, nua ch' iglie vegniu surpasso.

Iglie ordono, ch'en tots pointgs civil dues in obedeir, e prender dretg e raschun sot la batgeta e giurisdictiun, nua ch'igl fallamaint é vegniu 5 comes, seia per via de pendradeiras, oder otras tgosas.

### Cap. XXXV.

## D' igl don d' igls Cavals.

Pli enavant, sch'insatgi ha in ner plis Cavals, et igl lascha or de noatg, et in vaschin sofra don leu tras, sch'el crudau in meaz rensch per mintga Caval, et quel, agl qual é vegniu fatg don, ha la letga de rescheiver igl 10 meaz rensch oder far stimar igl don. Daple dues in era tenir rodanca per igls Cavals la permaveira e igl autun, sco tot autra biestga, sco iglie l'isonsa en mintga Vischnaunca.

### Cap. XXXVI.

Per via de Baigns, d'obligazions de puder ir tras.

Iglie tschanto, che sch'insatgi hagi in Eer madeir davos otars Eers, 15 igls quals n'en betg aung madeirs, e igl Eer davos ha igls dretgs d'eir con igl fretg tras igls Eers, che schaien davant, sch'el igl Eer davos obligau de far ina veia tras igls Eers davant con medar odar con tschuntgiar sin igl mender don, e satgentar con fleis igl fretg, e igl far ensemen et averteir igl patrun, ch'el possa prender aint, e paear igl don fatg tras la 20 veia; aber ootg deis siva S. Balthermia puo el far tganvol (aber adina s'igl mender don) sainza paear; aber con igl fretg dues el far sco iglie menziono si sura, et averteir igl patrun.

## Cap. XXXVII.

De l'obligaziun, e drelgs d'igls praus d'eir tras otars praus.

Sch'insatgi ha in prau davos praus dad'otra gleut con igls dretgs 25 d'ir tras quels ch'en davon, oder desperas, con igl siu fretg oder faign, sche dues el puder far tganvol (cur ch'el ha de basins de la veia) tras igls praus, nua ch'el ha igls dretgs d'eir tras per manar igl fretg a Casa, aber l'earva d'igl tganvol dues satgentar quel ch'igl ha fatg, far ensemen et averteir igl patrun, agl qual s'auda igl fretg d'igl tganvol, de vurdar tier 30 e prender aint, che ne vomi buc a piardar.

## Cap. XXXVIII.

# Per veia de furealas, oder clamagnuns.

Pli envavant é tschanto, sch' insatgi fa giu ina fureala oder clamagnun ent' igl temps de la flur, e ne la fo betg se puspe, sch' é ina tala persogna crudada treis batz falla mintga gada agl Cumegn, schi savens sco quei deventa, nua ch' igl fatg arriva. E sche daventa lotras don aint igls baigns d'insatgi, sche dues quel, ch' ha fatg giu et buca puspei fatg si la fureala pagar e resarcir tots dons.

### Cap. XXXIX.

### D' igl bitar or nodas, e tearms.

Iglie pli enavant statuia, che sch'insatgi voluntarmentg, aber era maliziusamentg beta or ina noda, oder tearm sche dues quella persogna per igl avegnir eassar giu de baign et honnur, incapabla de seramaint, e 5 per castei d'igl fatg dues elle vegnir strofegeada suainter l'anconaschienscha d'igl Dretg.

### Cap. XL.

### D' igl tascheir las gravezas d' igls baigns, ch' in vol vender.

Iglie tschanto, che negin dues tascheir igl tschaigns, siarezzas oder otras gravezzas da tge maniera, che puon mai vegnir numnadas, chur che 10 in vol vender fons odar tgeasas, oder dar quellas a tschaigns, sonder igl vendader é culpont de scuvreir e dar aint agl comprader totas gravezas, sin a quei che negin ne vegni anganau, e la persogna che surpasa quei dues per igl avegnir eassar privada giu d'honnur e seramaint, et reservo agl comprader de pudeir de pudeir enquerir e trer aint la sia somma, sco 15 iglie dretg.

### Cap. XLI.

## D'igl strof da quels che compran pli de quei, che puon pagar.

Negin ne dues marcadar, comprar pli da quei ch'el puo pagar, e la persugna, che surpassa quei, e galanta gleut han de piarder vi dad'ella, tala dues vegnir messa giu d'honnnr, e per strof a proporziun de quei 20 ch'ella ha enganau, et la groudeza de la somma, ch'in perda vi dad ella, dues clla pli enavant vegnir strofageada suainter l'enconaschienscha d'igl dretg, reservo, sch'in va en malhura senza sia colpa, o tras disgrazia.

## Cap. XLII.

## De vendar e comprar, oder baratar e martgear sainza perdetgas.

Iglie tschanto, che cur che duas odar plis persugnas contractan in 25 redli marcau, ner barrat, nua ch' igliei negin angon, e in tal marcau ner barrat ne buca stau stimau dad' autra gleut, sche dues in star tier quei e buca pli puder vegnir stimau, segi in tal marcau oder barrat de fons, bageitgs, s. h. biestga oder autras caussas, tge che possi mai eassar. Sche la somma ner valeta d' igl Contract varga diesch renschs, e las parts con30 tractantes n' en buca parinas, e ni l' ina, ni l' autra puo mussar si con per detgas inpartialas, sche dues igl contract eassar nul e senza craft.

## Cap. XLIII.

## D'igl vendar da quellas, ch'en maridadas or d'igl Cumegn (Tiarra) e ne han buc affons.

Iglie tschanto pli enavant, ch'ina femna, che se marida or digl nies 35 Cumegn, sche ne dues n'igl siu mariu, ni ella puder vender, ni barratar, n'impegnar, ni trer navend igl ses Fons, senza saver, consegl e consentiment d'igls ses pli tiers parents et irtavels, entocan ch'els n'han buc affons ensemen, reservo en cas de grond basins per la sia persogna.

### Cap. XLIV.

### De Marcaus or d'igl nies Cumegn.

Iglie tschanto et ordino, che negin terrier, ni folastier possa vendar in frost fons, ni in'ierta, schaschent en nies Cumegn, ni era buc comprar sainza savair d'igls pli tiers paraints digl vendader, e a tots quels che sur-5 passan quei, dues lur Contracts eassar nul et invalids. In entali cur ch'igl marcau oder barrat ven fatg or d'igl Cumegu; e sche quei daventas, sche puon igls pli datier parents retrer igl baign vendiu en curt oder en liung temps, senza contergir ne objectiun de negin.

## Cap. XLV.

## D' igl Jertar.

10 Iglie statuia pli enavant, che sche Bab e Moma laschen affons suenter lur mort, oder affons dad'affons, sche duessen igls affons iertar egualmantg, aber igls Beadis (ch' en fardegliungs ensemen) quests puon tots collective iertar stagl lur Bab ner Moma, vol gir ton sco igl Bab ner la Moma vessan sez pudiu iertar. Aschia ven irtau vi enavont entocan igls tschiung grads inclusive.

### Cap. XLVI.

### Cont enavont in puo iertar en parentela de saung.

Iglie tschanto, sch' ei croda tier in' ierta, sche duessen puder iertar igls pli tiers paraints entocan igls tschiung grads danondar igl bein é vegniu. Cho é intelgiu; che quel, ch' é parent ent' igls tschiung grads 20 inclusive, puo iertar con quel ch' é paraint aint igl enprem grad. D' igls tschiung grads navend, dues igl beign crudar agls naturals e pli datier parents, dariva igl baign danonder, ch' el vol.

## Cap. XLVII.

## De Starsadas d'igls Miridos, oder recompenza.

Iglie era tschanto, tge cur tge gleut d'Aletg habiteschan in On e in de ensemen, e moran l'in oder l'auter, sche puo igl Homm oder la Donna, oder igls Irtavels prender a sesez et mintgin haver quei, ch'el ha portau e mess ensemen sin l'antschata, segia en tge visa e forma, che possa eassar, oder iertau ent'igl temps d'igl Aletg, segi schaschent, mobils, deivets ner capitals e tge che puo mai casser. Sch'els aber ent'igl temps d'igl Aletg 30 han spargnau inqual caussa et avonzau, oder sfatg tras dretg e mal tener casa, sche dues d'igl don u gudoign vegnir las duas parts agl homm, e igl tearz a la donna. Da ple sch'igl homm ner la donna han giu deivets de pagar, oder capitals de trer aint, cur ch'iglien vegni ensemen, sche s'auda las duas parts da quel tscheins d'igl deivat ner digls capitals, 35 ch'en i si ent'igl temps d'igl Aletg, agl mariu et ina part a la donna. Aber quei ch'igl homm disfa tras sagirtaz, giucs, sco era sch'el fus infideivel ent'igl Aletg, e leutras spender igl siu, sche n'é la donna buc obligada de star aint e pagar quei.

### Cap. XLVIII.

De las Laschedas e se far se denter gleut d'Aletg.

Igliei puspei tschanto, che sche duas persognas d'Aletg, ch'han habito, ensemen de et on, e teniu casa ensemen, et ne han buc affons, puon se far se in l'auter ton sco tschunconta renschs, et quests duessen eassar 5 agien e restar per adina. Sch'els se fan si avont ch'ensignar aint, ner emparmeten, e quels che puon irtar en cuntens, sche dues ei eassar valeivel; en quest aber buca contens, sche dues in viver suenter startet.

### Cap. XLIX.

De Laschedas e far se denter Bab e Mema e igls lur affons.

Iglie pli enavant statuia, che cur ch' igl Bab ner la Moma volten schar, 10 e far si pli ad in affon ch' agls auters, sch' en ei authorisai de puder far ent' igls pontgs che suondan: Primo ad in affon, che n' ha buc aung quatordisch ons; et ad in, che n' é bucca stau a scola, e igls auters beign; oder ad in ch' ha pli gidau, e stau pli nizeivel en Casa, ch' igls auters; a quels puo el far si e schar trenta renschs per mintga melli, ch' el posseda, 15 e buca pli.

## Cap. L.

## D'igl Retrer suainter Startet.

Daple eigl tschanto, che cur ch'insatgi venda igl siu beign schaschend, oder dat quel giu de deivet, oder ch'igl ven priu giu de siarezzas oder per autras causas somigliontas, segi fons schaschend, bagetgs, siarezzas, 20 oder beins hereditaris (soletamentg igl barrat n'é buca compriu) sche puo igl vendader en gi et on suainter ch'é fatg igl marcau, oder ch'igl baign si sur nomno e vegniu stimau or, retrer quel baign avant, che negin auter; el é aber obligau de zapar aint igl enprem contract, e de dar igl paiamaint aint igl on en maniera e forma, sco iglie davanto, oder tschanto 25 igl contract l'enprema gada. Vol gir con danners curents de Coira, ner valeta de daners, oder s. h. biestga, oder otar paiamaint, sco igl Comprader ha pagau, ner enparmes de pagar agl Vendader. Igl comprader aber puo goder igl enprem on igl baign senza contradictiun, reservo sche vegnis dal Vendader rendiu igl paiamaint agl comprader en in meis en 30 forma sco iglie scrit si sura; en tal visa puo igl vendader retrer e guder sez igl enprem on. Pli enavant é serau giu, sch'igl Vendader ne puo, oder ne vol buca retrer, sche puon igls paraints igl pli datier d'igl Vendader retrer entocan igl quint gro inclusive; auncalura igls parents igl pli datier puon retrer avont igls pli degliungsch. Iglie era de savair, che mo 35 igls paraints de saung puon retrer, e buca igls parents cremaeas, mo quels che puon irtar, puon era retrer. Pli enavant, sch'igl comprader vegnis a dar per in baign da pli da quei ch'el fova stimo, marcado, oder fus la valeta, aber negin angon lien, sch'esei igl Vendader, ner quel che vol retrer obligau de pagar tot, sco ei stat scrit si sura. Aber sch'ei fus 40 angon leu en, oder ch'igl Comprader in temps suenter ch'igliei devantau igl contract less dar pli che sin l'antschata, per puder tenir or de la retratga igls tier-parents, dues quei valer nuot, e buca vegnir schau tier.

### Cap. LI.

#### Pli enavant davart vetrer.

Daple negin dues puder retrer in baign, auter che per igl salvar sez, e ne dues per quei era buca retscheiver tschenchetgs dad auters. Sch'ei deventa aber, ch'in tira in beign, oder plis suenter nies tschentament, e 5 che levas si duspetas murt quei ch'enten la retratga segi engon, e sche de la causa é circonstanzias, oder suenter igl Dretg e la cumina enconaschienscha puo suficientamentg vegnir enconaschiu, che quel che vol retrer, ne ten buca sez igl baign, sche dues igl baign restar a quel, ch'el é vegniu retratg, aber suenter l'enconaschienscha digl Dretg.

#### Cap. LII.

## De retrer Lascheadas, e fatg se.

10

15

20

Iglie ear tschanto, che sch'insatgi ven clomo davent con la mort, e fasches se ensatge a las Baselgias, sch'han igls parents (suainter startet) per igl temps de diesch ons la retratga, suenter ch'é vegnida fatga la lascheada, per retrer a sesez.

## Cap. LIII.

#### De retrer d'in Forestier.

Iglie tschanto pli enavant, sch'insatgi compra ensatgei schaschent en nies Cumegn d'in Vaschign, sch'ha in Vaschign diesch ons la retratga d'in Forestier; aber aung alura han igls parents suainter sco mossa igl Startet la retratga principalmaintg.

## Cap. LIV.

### De retrer igls baigns tschantos davent.

Sch'in tschenta davent igls ses Baigns schaschents per pi dei tge seis ons, sche puo igl pli tiers paraint retrer quel a sesez suainter Dretg de nies Cumegn; aber avont e schi gitg che quels seis ons n'en betg passo, ne puo betg vegnir retratg.

# Cap. LV.

Igliei tschanto, sch' in lascha ad in otar igls ses baigns per tschaigns, a

# 25 Cho se deportar con igls baigns, tge vignan lascheas ve a Meers.

measas, oder otra veisa u(?) per ons, e suainter cur ch'igls ons en passos, volt quel ch'ha tschanto prender enavos, sch'el culpons d'averteir quel ch'ha igl baign en maun, avant Nossa Donna de Candeilas, tg'el n'igl 30 lascha betg ple igl baign: somigliontamentg ear quel ch'ha igl fon de luvrar, cur tg'el n'igl vol betg salvar pi dei, dues averteir avant Nossa Donna de Candeilas igl patrun, sin a quei, che mintgin segi visau per temps, e possa leu suenter se contener. Puspei é era catau per baign, tge sche quel ch'ha schau vi igl fons voles quel prender enavos, et quel 35 ch'ha igl fons tratga d'haver ple dretg londer ve, sche ne puo il patrun

betg pigliar enavos sainza duvrar igl Dretg.

20

Jeu adverteschel igl lectur, che jeu hai tradot quest capitel, sco jeu ai tartgau che possa eassar l'inteligienscha, senza eassar sagir digl sensus ent igl tudesch; conzond igl davos mi someglia con fitg pauca raschun.

## Cap. LVI.

## Per veia de Barats.

Iglie ear tschanto, tge sch'in fa in barat con fraud, sin a quei ch'igl pli tier paraint vegni exclus or, sche dues in tal barat eassar senza vigur; sch'in aber fa in redli barat, e salva sez quel baign, sche puo in star tier quei con buna fei, suenter l'anconaschienscha digl Dretg; e sche in affla, ch'igliei stau engon, seia encuort oder liung temps, sche dues igl pi datier paraint aung adina haver la retratga.

### Cap. LVII.

## D'igl Parteir.

Iglie era ordino, cur ch'insatgi ha insitgei de parteir (segi ierta ner autras caussas) et ven fatg de las parts la pirtizium con las bischtgetas, oder tras plidar et consigliar de galanta gleut, sche ne dues ei buca pli 15 vegnir partiu, sonder star ter quegl; aber en caussas schischontas é reservo, che la part che se lamenta de la partizium puo sez ent'in on et in de cuminar las porziums; aber l'otra part ha alura la letga de prender quala porziun che gli plai, e sche ne vign betg cumino, ner puspei proporziono en in On et in De, sche dues ei restar tier l'enprema partizium.

## Cap. LVIII.

# De la Partiziun d'ina Tgeasa.

Iglie tschanto pli enavant, sche duas oder ples persognas han ina Tgeasa de parteir, sche dues mintga part haver lur porziun de la Steiva e Cuschigna, e godeir a prorata senza parteir; igl rest aber duess gl parteir con buna fei e realtat, e sche l'egna oder l'otra part se lamenta, sche puo quel la en De et On haveir revisiun e cuminada en maniera sco iglie scrit ent igl Capetel si sura, davart igl cuminar.

## Cap. LIX.

#### Davart Paiamaint.

Per veia de Paiamaint é tschanto, tge per mintga dabet e paiamaint nua ch'iglie negin errur maungli in buca citar negin avant Dretg, ni sforzar 30 con igl Dretg tier igl paiamaint, sonder in puo tras igl L. Ghebel, Mastral oder Cuitg de la Giurisdictiun, nua ch'igliei igl dabet, cumandar et avarteir igl debitur, de star a tgeasa sin l'otar de, oder in de sin l'otar e paear con daners oder pens quel, agl qual el e culpons, oder laschear stimar or per igl paiamaint d'igl sias debet senza nigna contradictiun. E 35 la stimideira dues vegnir fatga pfenic per pfenic, quegl tg'é la valeta, e betg da ple.

#### Cap. LX.

#### Ple ennavant davart Paiamant.

Puspe quel tg'é dabet a l'otar, e ne paia betg sco el é culpant, e sco el ho enparmes, quel sto suainter igl nos Startet laschear stimar or igl paiamaint, e paear igl debet con igls baigns mobils, che vegnian nom5 nos cho suainter, entocan el ha da quels: premieramantg con Vanangs, Caldearas e Padeallas, tge seian entieras; con Tretschas entieras; con s. h. Nurzas; con giufna s. h. biestga bovina, Vadeals oder Stearls sot dus ons vegls; con s. h. Boofs castros, e Vatgas de latg, tge seian sot seis latgs e senza menda, auncalura dues in de la surnomnada facultat stimar adegna 10 igl pli datier de la somma oder dabet, suainter l'enconaschienscha d'igls stimidores; e sch'igl debitur ne vess betg de la surnomnada facultat, sche dues e puo igl creditur prender per diesch renschs flore; e sch'el ha da pretender ple tge diesch renschs, sch'ha el la letga de prender or d'igls otars baigns digl debitur, tge ch'el vol, et laschear stimar quegl, sco stat scretg si sura. Reservo aber de migliar per in meins, et pons per in letg, suainter l'enconaschienscha d'igls Stimidores,

Iglie ear cato per baign e statuia, ch'in possi prender mobiglia de casa per fl. 15, e sch'igl capital reiva 60 fl. dues in retscheiver s. h. biestga de valeta, passa igl dabet 60 fl. sche dues in prender baigns schischents.

### Cap. LXI.

### D' igl Schnaear las Siarezzas.

Ple anavant quel tge schneia la Siarezza e ne vot betg laschear stimar, quel dues d'igl Darschedar enseman con igl Dretg, sch'igls Giros vegnien comandos, vegnir cito de star a Casa sin dumaun, e dues vegnir or de la sia facultat stimo igl dobal daner. Daple dues igl debitur portar giu tots 25 dons e speisas, tge gniesen da quellas varts, e dues vegnir stimo, e piglia or in con l'auter, sco ei stat cheu scrit.

## Cap. LXII.

## D'igt Stoschar igt Debet sin in otar.

Ple enavant eigl statuia, tge quel ch'é culpons ad in otar, oder é debet, dues sez paear igl sias deivat de daners, et betg metar quel sin 30 insatgi otar, tg'igl dues trer libar, et quegl, tge vign mess sin in otar ne dues betg eassar valeival avant igl Dretg.

## Cap. LXIII.

## D'igl valeir igl Pled d'igl Homm.

Iglie ear tschanto, cur ch'insatgi emparmeta ensatge ad in otar (seia daners ner otras tgosas) tge tge puo eassar, sche dues quel oder quella 35 persogna satisfar la sia empromischun, e tegneir la sia parola; en maniera tge igl pled digl Homm dues valeir en totas tgiosas, en totas promischuns, et ne dues ear nign, or daquegl de nign dretg vegnir protagea e patrocino, suainter nies Statut e Tschentament.

5

15

## Cap. LIV.

### Per veia de Tschaigns.

Iglie tschanto, tge nign dues haveir ple tschaigns, seia per daners enprestos, oder per siarezzas, tge treis Kretzers per Rensch anualmantg, seia tg'in vegia enpresto daners sin fagn oder otras tgosas.

## Cap. LXV.

## D'igl menar igl Tschaigns en Quint.

Puspe eigl vegnia tschanto, sch' in lascha in debet oder capital endis oder dodisch ons senza far quint, aber vign quinto enten igls endisch oder dodisch ons, sch' é in culpons de menar quel quint dad' endisch oder dodisch ons mo en in quint solet e senza tschaigns per tschaigns, et era 10 mo treis Kretzers per Rensch e betg daple. — Iglie era cato per baign et ordino, tge cur tge vign meno in quint, e la somma varga 10 fl. sche duesagl adegna vegnir clamo ina perdetga, e dues star presenta. — Dues vegnir intelgiu, che segi avonda la sottascripziun d'igl debitur, oder de far la sia noda de Tgesa.

### Cap. LXVI.

### Puspei per veia de Tschaigns.

Iglie ple enavant stabilia riguard igl tschaigns, tge sch'insatgi lascha in capital pli che dodisch ons senza quintar c dumandar, sch'é in betg culpont de paear tschaigns suenter igl davos quint fatg avont dodisch ons.

## Cap. LXVII.

# D' igl plidar cunter honnur.

Iglie tschanto, sch'ina persogna plaida cunter l'honnur d'in'otra, e ne puo betg musar se quegl sufficientamantg suenter l'enconaschienscha d'igl Dretg, sche dues quella persogna reclamar publicamantg avant la batgeta d'igl Tribunal, tge ella hagi plidau faulzamantg, e mantiu cunter l'honnur de l'otra persogna. Lura é la persogna falondra crudada dus Renschs e diesch Kretzers falla agl Landfogt, e depli dues vegnir strufe-

## gieda suainter l'enconaschienscha digl Dretg.

## Cap. LXVIII.

## Daple riguard plidar mal cunter l'honnur.

Iglie statuia, tg'igls pleds ingiurius, igls quals puon vegnir gistos avant igls Giros sainza vegnir avant agl Criminal oder igl Landfogt, ne 30 seian crudos nigna falla agl Landfogt.

## Cap. LXIX.

## D'igl far practicas per haveir Offezas.

Iglie ear statuia et ordino, tge nign aint igl nos Cumegn e Giurisdictiun (seia tgi tg'el vol, grond oder pitschan) dues far practicas, ni endrizar aint sez, ni tras otra gleut, en tge forma e maniera tge quel possa 35 vegnir numno, et en tge tgosa tge la practica possa vegnir fatga, sei con daners ner valeta de daners, ni per bevar, ni per maglear; e quel tge n'observa betg, e surpassa quegl, quel oder quella persogna duess eassar crudada 500 fl. senza nigna grazia, e duessen vegnir tratgs aint entieramantg, e vegnir dos e lascheas agl Cumegn.

#### Cap. LXX.

### Davord Mendas de s. h. Biestga.

Iglie ear ordino e tschanto per veia de Mendas de s. h. Biestga, tge igl Vendader oder quel tge dat s. h. Biestga giu de debet etc. seia culpont de star sot per totas sorts de malsognias de s. h. biestga per treis meis siva igl martgea tatg, e betg ple; siva treis meis é igl Vendader betg cul10 pont de responder ple. Aber per las mendas tge suondan, e particularmantg per la falera, e sch'ina vatga rompa giu in corn, e per igl malneir n'é igl vendader betg culpant de star sot. Ina s. h. Vacca tge ho giu in corn, dues betg vegnir riguardo per menda, et in é culpons de pigliar giu de debet.

## Cap. LXXI.

## D'igl surportar d'ina s. h. Vatga.

Iglie ear cato sch'ina Vatga surporta mo 18 deis de far vadeal, sche ne dues perquegl igl Vendader paear nuot, sch'ella aber surportas 19 deis, sche dues el paear 19 batz, e de lo navent meter ve tier in batz a de schi dei sco ella surporta.

## Cap. LXXII.

## D'igl stimar s. h. Biestga.

Iglie tschanto sche duas oder ples persognas laschan stimar s. h. biestga, sche puo la part, tge se gravegia de la stimadeira laschear reveir e stimar in otra eada de dus Sigrs Giros de Criminal digl lii igl pli datier e igl manc part, e dues lura restar tier quella estimaziun oder revisiun. Vignegl aber martgado oder barato de las parts, e betg vegnia stimo, sche stonegl star tier gliez sainza revisiun. Dues aber vegnir entaletg en questa veisa enten la revisiun: mo igls dus Sigrs Giros de Criminal solets, sainza igls stimidores de vidavont.

# Cap. LXXIII.

## D'igl vendar Baigns scheschens e Tgeasas.

Iglie ear statuia, sch'in venda oder dat giu de debet igl sias baign scheschend e lascha stimar d'igls stimidores de seramaint, oder dad'otra galanta gleut, sche dues igl star ter quegl, e nua tg'ina part se gravegia de l'estimaziun, quella puo en tearm de in dé et on laschcar stimar puspe igl sias fons de dus inparzials Giros de Civil d'igl lii, nua tge iglie l'amprema eada vegnia stimo, ensemen con in stimidore de Cumegn; e sch'ella ne lascha betg stimar puspe en tearm de dé et on, sche ha ella negins dretgs ple. Sch'igl Vendader e Comprader aber martgedan oder baraten, e ne laschan betg stimar, sche ston igl star ter quegl sainza revisiun.

Zeitschr. f. rom. Ph. VI.

15

20

#### Cap. LXXIV.

D'igl strof da quels tge prendan se de maridar Unfans dad'otars.

Iglie tschanto, tge quella persogna, tge se peglia aint da dar hom oder donna ad Unfans dad'otars sainza saveir e la voluntat d'igl Bab e la Mama da quels, oder d'igls pli tier paraints oder Guias da quels (sch'igl 5 Bab e la Mama de quels unfans fissan morts) tala persogna croda 50 fl. falla con totas las speisas tge puon eir da quellas varts. En somigliants fatgs fallen ear igls paraints, sch'els fon quegl, schi dei sco igls Unfants han bab e mama en veta. La falla dues gnir tratga aint sainza grazia, e gnir do la measadat agl Landfogt, e la measadat agl Cumegn.

### Cap. LXXV.

10

#### Davart componar.

Iglie giuditgia necessari, e tschanto, tge nign Landfogt seia authoriso, ni possa componar con nign terrier, ni forestier en falamaints considerabels, e d'importanza, sainza saveir e voluntat oder consens digl Dretg criminal.

### Cap. LXXVI.

## De Represailles oder somigliont Dretg.

15 Iglie ear tschanto, tge in possa tratar en medema maniera, sco iglie vegnia trato con nus, en fatgs de debets oder de paear debets; nus puon se contigneir con tals e tratar con els somiliontamentg, sco els hon trato con nus.

### Cap. LXXVII.

## De la Sanctificatiun de las Domengias, Festas e Firos.

Iglie tschanto e statuia, tge nigna persogna en nos Cumegn ne possa eir con Fuer sin in dé de Dumengia, ni dad' Apostels, ni de Nossa Donna, ni otras Feastas principalas, ni otars Firos, seia con boofs, tgavals, oder portar se diess, (reservo quegl ch'in sto purtar s'igls coelms, aclas et alps, oder schiglioc insatge pac, sainza mal exaimpel). Era sin igls deis num10 nos betg eir davent da tgeasa ni ear betg igl dé avant, sin a quegl ch'in possa sin tals deis turnar a tga. Somigliontamantg ne dues in betg far eir nignas rodas de Mulein, ni sglatscheadas sin tals deis entocan siva l'Ave Mareia (reservo en cas de necessitat, oder licenzia d'igl Plavant) e quel tge n'observa betg sco se sura, dues eassar crudo duas Carugnas de duessen serveir agl Landfogt, et agl Cumegn. Vign entaletg 24 batz per Carugna.

## Cap. LXXVIII.

## De pigliar aint Vaschign.

Ple enavant é tschanto et ordino, cur tge in Cumegn, vol deir ina Pleif ent igl nos Cumegn less pigliar aint vaschign in, igl qual ne fis betg 35 natif d'igl nos Cumegn (vol deir nossa tearra) sche ne puo igl Cumegn, ner seia pleif betg igl pigliar aint sainza saveir e voluntat digl ludeval Cumegn (Tearra).

### Cap. LXXIX.

#### De Duspetas de Cardienscha.

Iglie tschanto, et car ordino, sche vegnis ina persogna, et habites enten nos Cumegn, la quala ne fis betg de la nossa chatholica-apostolica-romana Religiun, e se metess a duspitar cunter la nossa catholica Creta, 5 dues ina tala persogna cassar crudada falla 5 Carugnas sainza grazia, las qualas tocan agl Cumegn.

### Cap. LXXX.

D'igl Urden sur las persognas, tge voltan eir en Clostra.

Igl on 1711 é de la pluralitat de las pleifs cato e tschanto, tge cur tg'insatgi d'igl nos Cumegn, en cuert oder en lung taimp less eir en 10 Clostra, tala persogna ne possa betg siarar a la Clostra igls sias baigns scheschens, ch'ella posseda actualmantg, oder pudes irtar, ni dar per proprietar, ni tschentar la Clostra per iertaval de tals baigns, sonder ella puo meter quels baigns en daners, e con quels satisfar la sia intenziun.

#### FURMA DA DAR ILG SARAMAINT.

- Vogs tgi ischas baign scharnias ohr per Signogrs dilg Dretg viglias tatlar se sogr quels Pungs tg'ia as vi tignigr avant tge toccan tiars agl Saramaint:
  - 1mo deyas tignigr l'onogr da Dia sur tottas tgossas e lo dasperas chr vegr adatg tge na vigna fatg tiart a Robas da Baselgias.
- 20 2do Deyas observar Leschas e startetts e mintign egr igls Dretgs e freiadats digl noss Cumegn e tignigr dretgs e freiadats dalla nossa terra e ehr mintignegr Puncts e Piongs.
  - 3tio Deyas vegr adatg tge na vigna fatg tiart a viavas e ad orfans.

25

30

- 4<sup>to</sup> Deyas ehr tignegr gisteia tant per igl folastiar sco per igl terrier e uscheia sch'igl folastiar vess basigns da duvrar igl Dretg e el na savess betg la nossa lescha o igl noss damanar, schi ischas obliias digl antruidar an bagn.
  - 5to Schi vessas da far sentenzgia schi viglias esser gist darscheder ni par amizeztga ni par disamizeztga, ni par daners ni par bagn legr ni par mallegr, ni par nigna tgossa tg'esser sa viglia, na viglias corromper la gisteia e sa laschear manar ainten igl tiart sonder a tot quegl tg'igl Dretg comporta e uscheia chistiiar igl mal e carschantar igl bagn e quels tgi fallan, par en castei et agls oters per en Exaimpel.
- 35 6to Ehr sco glé robas sacrettas viglias tignigr an vosetz e pallasar cun nign ni cun Bab ni cun Mama ni cun Donna ni con Unfants, ni cun Amiss ni cun Parains, ni cun nign esser sa viglia, sondern cun vosetz solettamaintg purtar alla fossa: Uscheia schi vogs ischas

5

contains dobadeir quests punts sco ja as va mess avant cun tot quegl tgigl dretg comporta schi pudetz tignigr se 3 Dets e degr se quests Plets suainter me: "Tot quegl tgi a me ch'i e purtoo avant cun tott quegl tg'igl Dretg cumporta ampurmeta e giur ia an buna Part e an bugn fegn da salvar e uscheia ans viglia gidar Dia e la sontga Trinitat Bab, fegl e sontg Spirt Amen. Igl qual ans gida nogs oters totts Amen."

C. DECURTINS.

# Drei Wunder Gautiers von Coincy.

Ich veröffentliche hier die drei Wunder Gautiers, welche der Abbé Poquet nicht in seine Ausgabe aufgenommen hat, weil sei ihm nur in bescheidenem Maße zur Ehre der Jungfrau Maria zu dienen schienen.

Zu Grunde liegt Harl. 4401. Beigefügt sind die Varianten des Ms. 2163 fonds fr. der Bibl. nat. in Paris. Wo mir Harl. nichts befriedigendes zu bieten schien, habe ich die Variante des Pariser Codex (N) in den Text gesetzt und dann die Lesart des Harl., durch H kenntlich gemacht, in die Note verwiesen.

#### I.

#### Harl. 4401 f. 37d. Bibl. nat. 2163 f. 38.

Un haut miracle mout piteus [f. 37d] Douz a oir et deliteus Et qui molt doit pecheors plere Ici apres vos voil retrere.

- 5 En escrit truis qu'il ot a Rome Ca en arriers un molt preudome. Par tout iere de grant renon. Fame avoit bele et de grant non. N'avoit an toute la cite
- 10 Fame de tele auctorite. Bone, ausmoniere gent estoient, A maintes gens grant bien feisoient. Ne savoient maladerie, Fame gisant n'ostelerie
- 15 Povre abaie ne covant
  Ne visitassent molt sovent.
  Mais molt sovent se dementoient
  De ce que nul anfant n'avoient.
  Chascuns plorant se demantoit.

20 Dieus, qui lor coraige savoit
Qant assez orent lermante,
Leur ansui lor volante;
I fil leur dona, bel et gent.
Grant joie en orent molt de gent.

25 Grant feste i ot et grant covine,

- [384]
  Chascuns deprie dieu qu'il vive
  Et tant li doint doner d'espace
  Que prodom soit et que bien face.
  Li peres tant l'anfant ama,
- 30 Et tant nature l'anflama A lui amer qu'il ne vit goute. L'amor de dieu oublia toute. L'amor l'anfant tant li plesoit, Ses aumones antrelaissoit,
- 35 Et les biens que faire souloit, Que tout espargnier li voloit. Haz dieus, que de cez est ancore

<sup>3</sup> mlt *H gewöhnlich*. 4 v<sup>9</sup> gewöhnlich. 6 preudome] riche. 7 iere] estoit. 11 Boen ausmonier et large. 16 Que il ne visetast sovant *H*. 20 lor coraige] mlt bien leur cuer. 21 lamante. 22 Leur] Et *H*. assoi. 33 le plaissa. 34 laissa. 36 Car. 37 E dex quil est de caus enc.

- Qui l'amor des anfanz ancore! Si volantiers les monteplient
- 40 Dieu et sa mere en entroublient.

  I. jor avint si con dieus vost,
  Que li preudom vit bien et sost,
  Que s'ame estoit an grant peril
  Por Pamor qu'avoit a son fil.
- 45 Bien aparut qu'il perdoit s'ame S'il ne lassoit et fil et fame. Sainz esperiz si l'espira, Qu'a ce son afaire atira, Que por l'amor de dieu conquerre
- 50 Lairoit quanqu'il avoit en terre.

  A sa fame son cuer descueuvre,
  Qui molt s'esmaia de ceste ouevre.

  Assez paroles li a distes
  Que je mie n'ai ci escristes,
- 55 Que je m'en voil briement partir.
   En trois parties fist partir
   Tot son avoir: une partie
   Por dieu a toute departie.
   Ses filz qui iere ancor pouparz
- 60 Et sa fame orent les deus parz. Einsi son avoir departi Et puis dou siecle departi Si se mist a la destre part Dou seignor qui toz biens depart.
- 65 Por le reine dou ciel avoir [38b]
  Laissa fame, fil et avoir.
  Molt demora triste la dame;
  Bone aumosniere et bone fame
  Plus que devant assez devint,
- 70 Tant que ses nons en tel point vint, Pou parloit en, se de lui non. Nes l'apostoiles qui ot non A cel tampoire Luciens, Qui mout iere bons crestiens,
- 75 En grant chierte la dame avoit Por le grant bien qu'ele faisoit,

- Et por ce quiert si haute dame Qu'en tout le monde n'avoit fame Qui se preist a sa hautesce,
- 80 A sa valour n'a sa richesce,Ne tant amassent povre genz.Molt iert ses filz mignoz et genzEt molt tost crut et amanda.Sa grant biaute si li banda
- 85 Et esbloi les iauz dou cuer Qu'ele ne soufrist a nul fuer Qu'il geüst ja ne jor ne nuit S'avec lui non, car grant deduit Dou valeton avoit la mere,
- 90 N'autre retor avoit dou pere. Tant crut qu'il fu valetons granz Et qu'anvoisiez fu et angranz Dou siccle conoistre et d'user. La dame ne vost refuser
- 95 Celui son lit ne main ne soir. El l'ama tant de grant pooir Q'ainz tant n'ama riens terriaine Con celui fist la crestiaine. J. jor avint q'an un bel lit
- Li uns a l'autre dosnoia

  Tant qu'anemis les fauvoia.

  Le feu soufla tant li maufez

  Qu'il fu espris et eschaufez,
- Ou'angenra son fil et son frere.

  Por ce nos dist sainte escriture

  Qu'en doit ades fouir luxure.

  Ce saichent bien toutes et tuit:
- 110 Nus ne la vaint s'il ne la fuit.
  Qant la dame l'anfant santi,
  Trestouz li cuers li amorti,
  Si fu doulante et plaine d'ire,
  Ne sot que faire ne que dire.
- 115 Lues erraument que l'anfant ot

38 acore. 40 et dieu. en fehlt. 41 deu plot. 45 apercut. 55 Que] Car. 56 parties] manieres. 57 Tot] De H. l'une. 64 dou bien H. 66 lait sa H. 69 apres devint. 72 n'est. 73 A ce. 76 Por les granz biens qu'il i savoit. 77 fame. 78 Que tote Rome n'avoit dame. 88 par grant. 89 Le. amoit H. 93 et u. 94—8 L. sainte d. refuser Son lit por ce ne li voloit Mais ausi com ele soloit Chascune nuit par grant solaz Le valeton entre ses braz Couchoit la bone creftiane Car tant n'amoit riens terriane. 105 en sa. 112 amorti] desmente. 115 Lors.

Plus tost le mutri qu'ele pot Por la honte qu'ele douta. En sa privee lou bouta, Si con deables li fist fere.

- 120 Nus ne set riens de cest afere
  Fors solement dieus qui tot voit,
  Et li deables qui avoit
  Tout ce basti et porchacie.
  Qant la dame ot cest mal bracie,
- 125 Molt of grant duel dedan zson cuer.

  Mes por ce ne vost a nul fuer
  Ses ausmones laisast a fere.

  Einz amanda bien son afere
  La tierce part ou la moitie.
- 130 Por ce s'ele ot mal esploitie Desesperer ne se vost mie, Mais madame sainte marie, Ou molt durement se fioit, A nuz genouz sovant prioit,
- 135 Qu'ele de lui eust merci. Molt par avoit le cuer nerci De duel, de tristesce et d'anui De ce que n'osoit a nelui Sa destinee descouvrir
- 140 Ne sa mortel plaie a ouvrir.
  Molt estoit liez li anemis
  Qant si s'iere bien antremis
  De conchier la haute dame
  Q'an tenoit a si bone fame.
  145 Mais de ce grant tristece avoit
- Qant toz li mondes n'an savoit L'orriblete qu'ele avoit faite. Por ce que soit arsse ou desfaite Laidee, escorchiee ou pandue.
- 150 En humaine forme se mue,
  En guise d'un mestre d'escole.
  N'estoit nus hom qui par parole
  Le peust vaintre ne sorprandre.
  Maint hom faisoit a lui entandre,
- 155 Que nus bons mestres ne vosist Riens demander qu'il ne sosist.

Molt fist le cointe et le seignor; Tout droit devant l'empereor,

L39°

- Ou molt avoit et clers et lais,
  160 Molt fierement vint ou palais.
  L'amperieres lez lui l'asiet,
  Que ses afaires molt li siet.
  Apres li demande et anquiert
  Coment [il] a non et qu'il quiert.
- 165 'Sire', dist il, 'je suis uns mestre, C'onques ne vos ne vostre encestre Ne virent mes si saige a Rome. De sciance est en moi la some. Toutes par cuer les VII ars sai
- 170 Se m'an voissez metre a essai,
  An pou de tans porroiz savoir
  Qu'il n'est nus clers de mon savoir.
  Qanque je voil, di et devin.
  El monde n'a si fort devin
- 175 Et mes mervoilles hui verrez:
  Nus larrecins n'est tant sarrez,
  Ne nus murtres ne nule chose
  N'est si coverte ne si close,
  Je n'an sache la verite.
- 180 Se vos ne nus de la cite A riens perdu que tout ne rande, J'ostroi qu'en me traïnt ou pande.' Que vos feroie ge lonc conte? A mainte gent fist mainte honte,
- 185 Toutes les pertes faisoit randre

  [39a

  Maint home fist ardoir ou pandre

Maint home fist ardoir ou pandre. Am pou de tans en la cite Fu de si grant antorite, Que tuit et toutes l'inclinoient

- 190 Et durement le resoignoient. Autant l'annoroit l'amperiere Con s'il fust sez filz ou ses frere. Il jor quant vit c'ot au palais Assez hauz homes, clers et lais,
- 195 Lors se pansa que son afaire Dorenavant voudra retraire.

<sup>118</sup> ses privees. 122 ce voit. 127 laissier. 135 li. 142 s'estoit bien. 144 sainte. 146 que. n'an] ne. 152 N'est nus bon clers. par] en. 154 en. 155 Car. 166 voz encestre. 170 volez. 175 Fines. 176 si sarrez. 186 ou] et. 195 sapansa.

A l'ampereor prant a dire: Entandez moi, dist il, biaus sire, Et vos et tuit cil qui ci sont.

200 C'est grant mervoille que ne font Ceste citez de chief a chief Ele fondra par le mein chief Au mein cuidier einz demain prime, Se n'amendez le plus grant crime

205 Qui faiz i fust onques encore!' 'Sainte Marie, qui est ore', Dist l'amperieres, 'qui ç'a fet? Te n'i sauroie nul mesfet, Que n'amandasse hautement

210 Sanz nul delai certainement Cest tout avant que vos savoir Me feroiez par voz savoir.' Li deables respont adonques: 'Sire amperieres, n'avint onques

215 Dedanz Rome si grant mesfet Come cil qui ores est fet. Sachiez de voir, bons rois loiaus, Oue la murtriere desloiaus Qui est an tele auctorite,

220 Tout contreval par la cite, Q'an dit, que ceste dame saintisme A fet un si orible crisme Que nes dou dire ai ge grant ire. La desloial vielle homicide

225 A tant pechie et tant mesfet, [39b] Que de son fil baron a fet Avec son fil a tant geü, C'un bel anfant en a eu Qu'ele a murtri a ses deus mains.

230 Que vos diroie plus ne mains? Faite a si grant enormite Que touz li airs de la cite En est puanz et corrompuz. Touz doit estre ses cors rompuz

235 A forz chevaux et desirez. Si durement est deus iriez, Ce sachiez bien par verité, Fondre fera ceste cité

S'il n'est vangiez de l'orde gloute 240 Que bien est droit que terre englote.

'Biaus sire dieus' dit l'amperere, 'Ou'est ce que j'oi, glorieus pere! Ou'est ce, biaus ostes que vos

Si me consaut sainz esperites

245. Ne se dieus ait merci de m'ame, Si saint cors ne si sainte fame Ne cuit qu'il ait en mon ampire.' 'Sachiez que c'est toute la pire, De toutes celes qui i sont.'

250 Touz li pueples crie et respont: 'Taisiez, mestres, ne vaut noiant; Nos savons bien a esciant Ou'il n'a en lui barat ne guile. Bien sevent tuit cil de la vile

255 Qu'ele n'a corpe de ceste ouevre Les autieus revest et recuevre Les viez mostiers et les chapelles. Aus mesiaus done et aus meselles En touz les lieus ou puet venir.

260 Qanqu'ele put aus mains tenir Done ele tout a povre gent Ne li remaint or ne argent. Ele les vest, ele les chauce, Ele meismes les deschauce,

265 Et si lor baise piez et mains, Tant est ses cuers douz et humains. Povre gent fait d'umanite [39c] Plus que tuit cil de la cite. Touz les soustient, touz les norrist.'

270 Li deables adonc sorist 'Haï, dist il, haï, haï! Longuement a le mont trai Et deceu de tel meniere. Tout ce fait ele la murtriere,

275 Por covrir son conchiement. Or saichiez tuit tout finement C'orz et puanz est ses afaires. .I. anfant ot, encor n'a gaires.

198 Or entendez, fait il. 202 Ele fondera par 197 L'emp. comence. mein. 211 Caus tot. 216 Com cil est qui ore i. 217 de] por. 222 crime si ortible H. 223 hide. 235 descirez. 237 -238 fehlen in II. 241 glorieus pere. 242 dit l'amp. 248 S., fait il que c'est la p. 261—2 fehlt in N. 271 Ahi, fait il, hai, hai ahi, ahi. 273 par tel. 276 bien certainement. 277 pugnais.

- Dedanz sa chambre s'an antra
- 280 Si le murti et estrangla,Si le ruia an sa privec.''Ele est par foi maleuree',Dist l'amperieres, 'si c'est voirs.Mais je dout que vostre savoirs
- 285 Ici androit ne vos deçoive.'

  'Sire, il n'est riens j'e n'apercoive,
  Ne biens ne maus que je ne saiche.
  Faistes moi pandre a une estaiche,
  Noier ou ruer en un puis,
- 290 Se cest murtre prover ne puis. Bons amperieres, plus n'i tarde, Fai amener la papelarde, Qui par sa grant papelardie Deçoit et tout le monde conchie.
- 295 S'ele denoie cest afaire, Fai en lors le joisse faire. S'ele n'enchiet sanz plus atendre A unes forches me fai pendre.' L'amperieres lors la manda.
- 300 Tost i vint quant le comanda;
  N'i vost metre delaiement.
  Et l'amperieres hautement
  La salua et conjoi.
  Tout ce qu'avez devant oi
- 305 Tout mot a mot et tout a tret Li reconte tout et retret. Si grant honte a la bele dame [39<sup>d</sup>] Qu'il resamble que feus et flame Parmi le vis saillir li doie.
- 310 Contre terre s'embronche et ploie.
  Tel vergoigne a, ne set que face.
  De ses deus mains cuevre sa face.
  Li cuers li faut et tuit li mambre.
  'Dieus', fait ele, 's'il ne te mambre
  - 315 Par la proiere de ta mere
    De ceste lasse, l'amperere
    Ardoir me fera ou desfaire,
    Conseilliez moi de cest afaire
    Encor me soie tant mesfaite
  - 320 Que par droit doie estre desfaite.

- If me poise de mon mesfet. Ha, piteus dieus, que qu'aie fet, Garde mes cors ne soit periz.' Adonc descent sainz esperiz,
- 325 Qui a respondre li aprent.
   Hardiement son cuer reprant,
   Et puis a dist a l'amperere:
   'Si dieu plaist et sa douce mere
   A cui consoil me voil atandre,
- 330 Molt hautement me cuit desfandre De ce que dit cist faus devins. Mais sans consoil a voz cort vins, Si vos requier un respit cort De revenir a vostre cort.
- 335 Si conseillice iere andedanz,
  Que manteor parmi les danz
  Ferai celui qui tel anui
  Et tele honte m'a faite hui.'
  'Sire, sire', dist li devins,
- 340 'Bien coranz iert ses alevins Se part de cort par tele guile. Bons amperieres, ele vos guile. Ele n'atant a autre rien, S'a fouir non, jel vos di bien.
- 345 El respit n'a point de reison, Encerchier faistes sa meison. Se li murtres n'i est trovez, [40ª] Con lierres renoiez provez Soie panduz encor ancui.'
- 350 'Taissiez vos, mestre taisiez cui.
  Vos me voulez tenir si cort
  Que soicz sires de ma cort.
  Tout voz consoil ne creirai mie.
  La dame est molt de bone vie,
- 355 De grant gent et de grant afaire, Si ne li voil tel honte faire Q'an sa meison einsi envoi Por vostre dit: 'anvoi anvoi'. Mestres n'a pas autant raison.
- 360 Voist s'an la dame en sa meison, (40.1)

Si se consaut jusqu'a demain.

<sup>279</sup> angla. 281 rua. 282 Mal arivee. 284 Mais molt. vos. 296 Le juise lors li fai. 297 s. demorance H. 300 .V. puisqu'il le c. 306 Li recite. 323 mon c.333 pou recors H. 339 fait li. 344 j. v. d.] ce sachiez. 345 Ou. 348 renoiz et. 355 de haut. 358 avoi avoie. 359 Maitre n'a pris en tant raison. 361 desqu'a d.

Si droite cuit tenir ma main Et si roide sur cest afaire. Le feu ferai bien matin faire.

365 Se tel la faistes com vos distes Arse sera, vos seroiz quites. Se desfandre se puet la dame, Onques dieus n'ait merci de m'ame Se ie por .v. mile mars

370 Laissoire que ne fussiez ars.' Atant l'a prisse par la main. 'Dame', dist il 'jusqu'a demain Vos doing respit de ceste chose. Por ce que li mestres m'an chose,

375 Ne lairai mie je nel face.
Or vos consaut dieus par sa grace.'
La cort a tant est departie.
La dame a toute sa partie
Est repairiee en sa meison.

380 Bien voit qu'ele a pou de saison Ne riens n'i vaut aie humaine. Priveement grant duel demaine. Son grant pechie gemist et plore. La mere dieu qui la secore

385 A nuz genouz sovant deprie.
Que grant mestier a de s'aie.
Tout maintenant sanz demorce

[404]

Moilliee face et esploree A l'apostoile en est venue,

390 Qui molt est liez de sa venue. Tout maintenant l'anmoine cele Devant l'autel d'une chapele. Lors droit li chiet aus piez pasmec. Au revenir s'est molt blasmee,

395 Som piz debat et sa forcelle:
'Lasse, lasse', dit ele
'Con dure fu l'ore et amere.
Que conceue fui de mere
Li devinierres, biaus amis,

400 A ceste lasse I. blasme a mis (40a)
Si ort, si vil et si puant,
Par un petit que ne su sanc
De honte, de duel et d'anui.

Biaus tres douz sire, s'a nului 405 Devez james doner consoil, Conseilliez moi. Je me consoil A vos qui iestes mes bons pastres.

A vos qui iestes mes bons pastres. Voz oignemenz et voz amplastres Doit tout le mont asouaigier.'

410 Adonc comance a arachier
Sa blonde crine et a detrere.
L'apostoiles a grant contraire(s)
Qant il la voit si tormanter
Ses poinz detordre et guermanter:

115 'Or vos levez', dist il, 'amie.

Dame qui moine bone vie,

Ne doit mie estre mesmenee.

Honeste vie avez menee,

Ce sevent bien maintes et maint.

420 Foi que doi deu qui lassus maint Tant cuit savoir de vostre afaire Que prez sui d'un joisse faire Por vos, se l'amperieres viaut. A cest mot la lasse s'aquiant

425 Parfondement a soupirer
Et ses chevous a detirer.
Son vis esgratine et depiece [40°]
Si serree est que molt grant piece
Ne puet parler n'un sol mot dire.

43) Apres li a dist: 'Biaus douz sire, Biaux douz pere, biaus douz amis, Il est tout voirs quanque m'a mis Li devins sus et plus encore. Honte m'ocist et diaus m'acore.

435 Trop est dure ma destinee.

Par droit doi estre traïnee

Vive laidée, arse ou noiee.

Ou monde n'a si fauvoiee

Ne si desloiaus con je sui.

440 Avec mon fil, lasse, tant jui [41b]
C'un enfant oi que je murtri.
A mes ordes mains l'anfoi
En si ort leu, je nel doi dire.
Par pou li cuers ne me part d'ire,

445 Tant suis desmesuree et gloute. Ne gart l'ore terre m'angloute,

<sup>369</sup> quatre m. 372 dusqua d. 396 fait ele., 402 Par pou que sanc ne vois suant. 410 erragier. 413 l'oi H. 413 debatre et dementer. fehlt in N. 424 raq. 428 qu'en m. 430 Grant piece apres dist. 441 unui H.

Tant ai fait, lasse, d'orz pechiez. Puanz au est et anteichiez Li airs partout la ou ge sui.

A50 Lasse, moi poise com ainz fui
Ne conceue n'enjanree.'
Cil qui fu douz com miauz en ree
Molt doucement la conforta.
Dedanz son cuer grant confort a

455 Come il la voit si repantant.

Bien set quant cuers s'an repant
tant.

Dou roi qui sa mort pardona Remission et pardon a. 'Sachiez', dist il, 'ma douce amie,

460 Qu'il a merci qui mercie crie, Que dieus est douz et debonere Plus que ne puet langue retraire. Qant saint Pere merci cria Qui par trois foiz dieu renoia,

465 Il ot merci, ma douce sucr. [40d]
Qui merci crie de bon cuer
Et qui dou tout set son mesfet,
Il a merci que qu'il ait fet.
Dont merci ot la Madelaine,

470 Qui tant fu fole crestiane.
Par la proiere et par l'aie
De madame Sainte Marie
La visita li rois de gloire.
S'an cuer l'avez et an memoire,

475 Si hautement vos secorra,

Que nus grever ne vos porra.

Metez sor lui tout vostre afaire

N'avra povoir de vos mal faire

(11 d)

Nus qui vive, bien le saichiez.
480 Formez an lui et ataichiez
Vostre esperance et vo coraige.
Tost vos avra de cest hontaige
Delivree et garantie
Se li vostres cuers s'i afie.

485 A vostre plet demain ira Et partout vos garantira. Si voi le terme bref et cort Que vos devez aler a cort, Que anjoindre ne vos os mie

490 Grant penitance, douce amic.
Je vos asol et dieus si face
Par sa douçor et par sa grace.
Une foiz distes de bon cuer
Voz pater nostre, douce suer,

495 Et toute ceste mesestance Soufrez ou non de penitance. Ne vos voil ore chargier plus. La mere au haut roi de laisus Soit en vostre aïe demain.'

Lors l'a seigniee de sa main.
 Au roi dou ciel l'a comandee.
 La dame a tant s'an est alec.
 En oroison fu toute nuit.
 La matinee a molt grant bruit

505 Et grant noise contreval Rome. L'ampereres et li preudome Assamble furent ou palais. [41<sup>n</sup>] Assez i ot et clers et lais. Li devins fu premiers venuz

510 Qui durement iert chier tenuz
Des hauz homes de la cite
Por ce qu'il disoit verite
De quanqu'on vouloit demander.
L'amperieres fist comander

515 Qu'alumez fust tantost li feus.

Lors droit fu faiz si merveilleus

Que tous li airs en oscurci.

'Scromes nos toute jor ci' (42<sup>d</sup>)

Dist li devins, 'sire amperiere?

520 Il n'est nus murtres qui n'apere.
Et cisten cui bien aparra.
La murtriere voir n'i garra.
En ce brassier l'estuet bruir.
Ne bee mes que a fouir.

525 Mais devant nos venir l'estuet.' 'Haz, sire mestre, encor li puet', Dist l'amperieres, 'dieus aidier. Molt cuide bien sovant plaidier

<sup>450</sup> c'onques. 463 dieu renoia. 464 merci cria. 469 En. 478 mal] mes. 480 Fermez. 484 Se vostre cuer bien s'i. 489 Que je enj. 494 bele. 495 En, 499 En vostre aie soit. 504 ot. 513 il v. H. 515 mlt tost. 518 toz jorz ici. 523 En grant. 524 fors a. 526 Ha, 527 fait.

Tieus qui en est touz entrepris'.
530 L'amperieres a .I. mes pris.
Tost a la dame a cort mandee.
Cele qui se fu comandee
Au roi dou ciel et a sa mere,
Puis que la mande Pamperere

535 N'i voldra metre nul delai.

Tuit si ami et clerc et lai

Conduite l'ont jusqu'a la cort.

Trestouz li pueples i acort,

Et povre gent tuit i acotent

540 Qui de pitie tandrement plorent. Tout am plorant chascuns deprie A madame sainte Marie Qui de hontaige l'escremisse, Si que de cort a joie risse.

545 Nule esperance n'a la dame En consoil d'ome ne de fame. Bien voit, ne puet consoil avoir.

> Humains consauz riens ne li vaut. Dieu deprie qui la consaut,

550 Tout am plorant a basse voiz.

Le signe de la sainte croiz

A fait la dame enmi sa face.

Dieu deprie qui de lui face

Dorenavant sa volante.

555 Tout a son cuer en li ante.

Miauz vaut assez, ce est la some,

Qu'ele se fist en dieu qu'en home.

(424)

A madame sainte Marie Piteusement doucement prie,

- 560 Que dou devin l'amperor,
  De qui ele a si grant paor,
  Par sa douçor li doint rescorre.
  Cele qui de touz ces secorre
  Qui bien l'aiment, n'est pas tardive,
- 565 Cuer et coraige li ravive. Em pou de tans la resjoie Que il li samble qu'an l'oie Li a conseillie nostre dame: 'Or n'aies garde, bone fame!

570 Le faus devin, le jangleor
De qui tu as tele paor,
D'un sol resgart l'esbaubirai.
Entre ou palais, lez toi irai.
Puis que serai por toi aidier,

575 Legierement porras pleidier.'
Qant nostre dame ot confortee
Cele qui tant iert amortee,
Ou palais entre sanz delai.
Adone n'i ot ne clere ne lai

580 Ne s'an mervaut molt durement, Qant ele vient si liecment. Nes l'ampereres s'an mervoille Con couloree est et vermoille Et comme rose fresche et clere.

585 'Mestre, mestre', dist l'amperere, 'Foi que je doi saint sauveor, [41c] Vez la la dame, tel paor, Con disoiez, n'a ele mie'. 'Sauve vo grace, ne cuit mie',

590 Fait li devins, 'que ce soit ele'.

'Si est, par dieu, si est; c'est ele,
Cui metez sus la grant mervoille,
Don touz li mondes se mervoille.
Or comanciez, qu'il en est tans,

595 Qu'ele est venue assez par tans. Il est raisons, si con moi samble Que li preudome tuit ansamble (42b)

Oient de quoi vos l'acusez.'
'Sire' dist il, 'vos m'acusez.

- Ouo Bien sai de voir sanz nule doute,
  Que ce n'est pas la vieille gloute,
  La desloiaus ne la murtriere,
  Qui ier faisoit si laide chiere.
  Ceste est vermoille et couloree.
- 605 Cele iere mate et esploree, Fade, fletre, hideuse et pale.' Tuit s'an mervoillent par la sale, Mes un sol mot n'ose nus dire. Li devins tramble et fremist d'ire

610 Einsinc con s'il eust la fievre.

'Vos me tenez', fait il, 'por chievre',

<sup>552</sup> fame 11. 553 quil. 556 ce n'en est. 569 n'i a. 581 De ce qe. 583 Car. 585 fait. 599 fait. 603 Qui faisoit ier si mors e c.

Fait li devins 'sire amperere, Foi que je doi l'ame mon pere Se me veez torner un peu.'

- 615 'Je vos ferai gitier el feu,
  Qui me feistes si malfaire.
  Une dame de haut afaire
  De haute vie et de saintisme
  Avez mis sus si tres grant crisme
- 620 Ce de son enfant estrangler.
  Or vos cuidiez par vos jangler
  Tout l'afere torner a guile.
  Par la foi que je doi Saint Gile,
  Ne lairoie pour .v. mars
- 625 Que or androit ne fussiez ars, Se ne provez vostre envaïe. [41<sup>d</sup>] La bone dame est molt m'amie Si la voudroie a droit mener.' Lors a comancie a crier
- 630 L'amperieres qu'ele avant veigne. Et li devins fronche et rechigne, Qant il la voit venir vers lui. 'Bons amperieres, ci m'anfui' Dist li devins, 'n'i puis plus estre
- 635 En ceste sale n'en cest estre.

  Maz et doulanz me covient dire
  Ce? que je ai au cuer grant ire.
  Je n'os atandre ceste fame,
  Que par la main la tient la dame
- 640 De qui dieus vost faire sa mere.

  Assez est plus luisanz et clere
  Que soulauz n'est, ce m'est avis.
  La grant clarte de son cler vis
  M'a si tres les jauz esbloez.
- 645 Or faistes dou miauz que povez.

  Vers lui n'ai force ne povoir.

  Einz la dout tant ne l'os veoir.

  Par lui sui maz et amuiz.'

  A cest mot s'est esvanouiz.
- 650 Onques ne sot nus qu'il devint.

  'Sainte Marie, einz mes n'avint',
  Dist l'amperere 'tel mervoille.'

  Sovant se seigne et esmervoille.

- Am piez saut sus tout am plorant.
- 655 Vers la dame vint tost corant
  Baissiee l'a et conjoie.
  Onques ne fu tel joie oie,
  C'om ot le jor contreval Rome.
  Bien sorent tuit, ce est la some,
- 660 Q'an forme d'ome s'iere mis
  Li deables, li anemis
  Por faire ardoir la sainte fame.
  Molt fu en Rome nostre dame
  Cest(e) jor servie et ennoree
- 665 Et mainte cloche i ot sonnee.

  Por le miracle que tuit virent.

  [42a]

  Molt en amerent et servirent

  La douce mere au roi celestre

  Et laie gent et clerc et prestre
- 670 Et la dame toute sa vie A madame Sainte Marie Fu si ancline et redevable Come cele qui dou deable Par sa doucor la delivra.
- 675 A lui servir si se livra, Tant con vesquié la bone dame, Que dieus un ot une bele ame (42<sup>d</sup>) Par la proiere de sa mere Qui n'est onques lante n'avere
- 680 De cels aidier qui de cuer l'aiment Qant l'apelent et la reclaiment. Cist miracles bien nos enseigne N'est nus pechieres s'il se baigne El saint baing de confession
- 685 Que deus vraie absolucion

  De ses pechiez lors ne li face.

  Confescion a tele grace,

  Quant ele est pure, nete et monde

  Oue toz pechiez nestoie et monde.
- 690 Confession escure et leve
   Quanque pechiez soille et debeve.
   Par li la fame se lava
   Cui ses pechiez tant debava
   Qu'ele fust arse en une flame,

<sup>619</sup> crine H. 620 Com de. 626 arramie. 628 par d. 629 acener. 636 vivre. 645 dou fehlt H; dafür vos vor povez. 651 onc mes. 676 vesqui. 681 il l. et r. 685 qu'il n'a voire. 686 trestot les f. H. Nach 687 in N: Qu'en un moment plane et efface Toz les pechiez que li deables Escrit en .c. anz en ses tables. 693 s'eslava.

695 Se deus ne fust et nostre dame. Pechiez honist ce qu'il ataint, Pechiez fait home pale et taint, Pechiez fait home maigre et sale, Pechiez en enfer home avale,

700 Pechiez honist et cors et ame.

Mes confessions est si dame
Qu'ele garist et qu'ele sane
Cez et celes ou ele asane.
Confessions home asuage,

705 Confessions fet lie corage, Confesse fait blanc come let Ce que pechiez fait taint et let. Confessions, c'en est la some, Si durement embelist home,

710 No reconoist li anemis.

Confessions maint home a mis

En paradis et met encore. S'ame murtrist, tue et acore Et danpne sant redemption

715 Cil qui n'ante confession. Confession quant ele est pure, Nestoie tost home et escure. Cil au pur dieu put et purra, Qui purement ne s'espurra.

720 Ha, mere dieu qui les espures, Qui t'aiment de pensees pures, De ton saint pur espurement Si nos espure purement Qu'an enfer ne soions pure

725 Au jugement quant espure Seront li pois de la puree Qui iert el puis d'anfer puree.

#### II.

### Harl. 4401 f. 45d Bibl. nat. 2163 f. 46.

C'est d'une abeesse qui molt amoit sainte Marie.

(46c)

Une abeesse fu jadis,
Qui la dame de paradis
Amoit molt amoreusemant;
Son cuer et son entandement
5 En lui servir dou tout metoit

Et durement s'entremetoit, De garder l'ordre et le covant, Et tant qu'il avenoit sovant Que ses noneins an mesdissoient

- 10 Et durement an murmuroient. Molt en avoient grant envie, (46d) Qant ne savoient en sa vie Ne que dire ne que repanre, Ne s'an savoient a cui panre.
- 15 Lonc tans garda si son afaire, Que ne li virent chose faire

Dont la peissent acuser. Mais anemis qui amuser Sest bien la gent par mainte foiz,

- 20 Fu molt iriez et molt destroiz De ce que s'iert si saintement Maintenue longuement. Li deables qui set maint tor Tant li ala et vint entor,
- 25 Et tant le cuer li anflama Que un suen despansier ama. Le seel de virgenite Qu'avoit au roi de verite Saintemant voe et promis
- 30 Li fist brisier li anemis. La bone dame en molt brief terme Dedanz ses flans santi tel germe, Qui tant germa et qui tant crut

<sup>698</sup> h. noir. 698 pale. 699 l'ame. 700 le cors et l'. 701 la d. 702 qui le g. qui le s. 703 queles ou. 706 f. plus blanc que. 710 Nou. 718 fieu d. 720 caus.

<sup>11</sup> par a. 13 que red. ne. 19 les] es biens. les genz. 20 dolans 2. molt *fehlt in H.* 21 s'est si longuement. 22 saintement. 26 qu'un. aama. 29 vraiement.

- Qu'ele sot bien de voir et crut, 35 Que d'anfant vil estoit enceinte. Tost fu sa face pale et teinte Qui fresche estoit et couloree, Et sez noneins sanz demorce Ceste chose ont aperceue
- 40 Et molt en ont grant joic eue. Chascune a dit; 'Droiz est qu'an l'arde.

La truande, la papelarde. Einz ne nos fist se honte non.' 'Non', fist l'autre, 'ce ne fist, mon;

45 Mais or li ert vandu molt chier.

[46h]

Nos ne nous pooiens mouchier

Nos ne nous pooiens mouchier Ne nos vousist panre a forfet. Mais dieu merci, ele a tant fet Qu'assez avra honte et vergoigne;

50 Dieus qui tout puet, assez l'an doigne.'

Priveemant mandent antr'eles Et par brevez et par letreles A l'esvesque tout cest afaire. Molt li promet de honte faire

- 55 S'il puet ataindre ceste chose.
   Et si lor mande a la parclose,
   Q'an lor chapitre iert l'andemain.
   L'abeesse si leva main
   Que de tout ce riens ne savoit.
- 60 En sa chapele qu'ele avoit
  Fist hautement la bone fame
  Le servise de nostre dame.
  Sole apres messe demora;
  Assez gemi, assez plora.
- 65 Que touz li cuers li desmantoit. A lui meismes bien santoit Qu'ele estoit preste d'acouchier. Se deu pleust, molt eust chier Que coiement fust delivree
- 70 Si qu'a honte ne fust livree.
  Ne set ke faire la dolente,
  A li meismes se demente,
  Ne set que dire ne que fere,

- Que il n'est nus qui son afere 75 Ost descouvrir ne reveler.
  - Doucement prent a apeler
    La douce mere Jesu Crist;
    'Dame', dist ele, 'de cui fist
    Li rois dou ciel sa douce mere
- 80 Aies pitie de ma misere.
  Ha, douce dame glorieuse,
  Tant ies douce, tant ies piteuse,
  Que ta pitie sort et soronde
- Et ta douceur par tot le monde.

  85 Ha mere deu, que qu'aie fait,
  Merci te cri de mon mesfait.
  Haute dame, haute roine,
  De ceste dolente orpheline
  Par ta douceur aies merci.
- 90 Molt ai le cuer taint et nerci De ce que tant t'ai correcie. A jointes mains face mollie Te depri, dame, que tu m'oies Que que fait aie, totes voies
- 95 Je ne t'ai mie renoie.

  Ainz t'ai servie et deproie
  Et servirai, ma doce dame,
  Tant com sera ma lasse d'ame
  En mon las cors qui tant est vils.
- Dame, ton fil qui tant est pius
  Dagne prier, qu'il me consaut.
  Car toz consauz humains me faut.
  Ou monde truis tant de durte
  Que je n'os dire ma purté
- 105 Ne regehir home ne fame.
   Ha tresdouce piteuse dame,
   Mes cuers dou tot en toi s'afic.
   Douce dame sainte Marie,
   A toi comman tot mon afaire.
- 110 Bien sai que tant ies debonaire, De douçor plaine et d'amistie, Que tu avras de moi pitie. Ja puis n'iert fame maubaillie Qu'ele se met an ta baillie.
- Por ce mes cuers a toi se baille; Doranavant an soies baille.'

<sup>34</sup> b. et qu'ele. 41 qan. 43 Onc. 44 fait. 46 Nos ne poiens noz nes nouchier. 49 duel et. 52 lestres. 54 qui li promet grant honte a faire. 67—72 fehlt in H. 74 Car. 78 fai ele. 80—109 fehlt in H.

La dame enfin tot en orant A genoillons et am plorant Devant l'autel s'est endormie.

- 120 Et madame Sainte Marie A touz .II. anges a lui vint. [46°] Tant par fu bele que tel vint Con ge sai bien nel retreroient. Et li dui ange cler estoient
- 125 Plus que soulauz n'est an este. L'abeesse a grant piece este De la clarte a grant freor. 'Or n'aies mie de paor', Dist nostre dame, 'bele amie;
- 130 Je suis la mere dieu Marie Qui mon douz fil sanz nul sejor Por pecheors pri nuit et jor. Tes chaudes lermes ai veues Et tes proieres antandues
- 135 Por les servises que m'as feiz. Li rois dou ciel touz tes mesfeiz Por ma proiere te pardonne Et sa grace t'anvoie et done.' La douce dame dist apres
- 140 Aus .II. anges qu'il veignent pres Et de son anfant la delivrent Et si l'amportent tost et livrent A son ami le saint hermite(s) Qui a .VII liues pres habite,
- 145 Et si lou gart dedanz son estre Jusqu'a .VII. anz con son oil [d]estre.
  - Li dui ange molt doucement Quant oient le comandement, De l'abeesse s'aproicherent,
- 150 L'anfant dou vantre li osterent Si l'amporterent a l'ermite, Qui molt estoit de grant merite. 'Bele amie', dist nostre dame, 'Dou grant outraige et de l'infame
- 155 Dom tante lerme avras ploree,
  A grant enor t'ai delivree.
  Delivree ies d'un molt bel fil.
  Or te garde d'autre peril

160 Que trop m'avroies correcieEt s'an seroit vers moi mariz [46d]Li hauz espous, li hauz mariz,

Par mon consoil autre foie,

- Li hauz espous, li hauz mariz, Ou tu pieça t'ies marice. Fame n'est pas mesmariec'
- 165 Fet madame Sainte Marie, 'Qui a mon douz fil se marie. Mout doit avoir le cuer marri Fame qui fause tel mari. Et tu por ce que le fausas,
- 170 Une sause molt amere as
   A boivre ceste matinee.
   De l'esvesque ieres destravee
   Et laidangie durement.

   Et nequedant legierement
- 175 Trespasseras to(s)t cest afaire.

  Car consantir ne puis a faire

  Anui ne vergoigne a nul fuer

  Cil qui me servent de bon cuer.'

  Atant s'est de lui departie
- 180 Nostre dame sainte Marie.
   L'abeesse s'est esveillie.
   Molt durement s'est merveillie,
   Qant si legiere s'est santie.
   Si grant joie a, ne set que die,
- 185 Souz son bliaut boute les mains, Mais n'i trueve ne plus ne mains. Qant ne sant mie dou grant vantre, Si grant leesce en son cuer antre, Et si durement se mervoille,
- 190 Ne set s'ele dort ou sommoille.

  De fine joie est esbahie.

  'Douce dame Sainte Marie',
  Dist la lasse tot am plorant,
  'Con t'ai trovee secorant.
- 195 Sacree virge glorieuse,

  Com ies douce, com ies piteuse,
  Com ies douce, com ies benigne,
  Haute pucele douce et digne.
  Haute roine, haute dame,
- 200 Il n'est nus hom ne nule fame Qui pouist dire ne retraire [47ª]

Com tu ies douce et debonaire. Nenil voir, dame, il n'an est nus. Nus n'an dist tant qu'il n'en soit plus.'

205 Que qu'ele antandi a orer Et molt tendrement a plorer De la leesce qu'ele avoit, L'esvesques qui molt bien savoit Par les nonains tout son afaire

210 Touz eschaufez de lui mal faire. A l'abaie fu venuz. Des nonains fu granz plais tenuz Et grant murmure ot au covant. L'une a l'autre ot bien an covant

215 Oue l'abeesse honiroient Et dou nouauz toz jors diroient. Querant la vont par l'abaie. Ce dist l'une: 'Je n'en truis mie,' Ce dist l'autre qu'ele est muciec.

220 'Einz est', ce dist l'autre, 'acouchice

'En aucun leu par aventure.' Or dou querre grant aleure. Ta n'iert en leu ne soit trovee, Et si sera prisse provee. 225 N'i remaint chambre ne cham-

brete. Garderobe ne maisonnete. Ou ne soit quisse isnellement. Tant l'on[t] cerchiee longuement Q'an sa chapelle l'ont trovee

230 A nuz genouz toute esploree Devant l'image a la pucele Qui toz iors est preste et isnelle Des siens aidier et conforter. Ne se vost pas desconforter,

235 L'abeesse, quant ele antant, Q'an son chapistre einsi l'atant Ses esvesques que tost la mande. Seigniee s'est si se comande A la mere au douz sauveor;

240 N'i vost querre autre plaideor, N'autre avocat, n'autre legistre. (47h) Devant l'esvesque am plain cha-

Assise s'est si com souloit. Mes l'esvesques qui touz bouloit

- 245 De mautalent, d'ardor et d'ire. Assez honte li prist a dire. Honteusemet lever l'an fet Et les nonainz totes a fait Hors dou chapitre l'ont boutee.
- 250 Onques ne pot estre escoutee. Molt ot anui la bone fame. Mes cest grant blasme, cest infame Soufroit en non de pinitance. Mais confort grant avoit an ce.
- 255 Que bien l'avoit de ce garnie Nostre dame sainte Marie. L'esvesque[s] a deus clers meurs, Por ce que plus an soit seurs. Apres l'abeesse anvoiez.
- 260 'Alez', dist il, 'et si voiez Priveement, s'est grose ou non. Molt a este de grant renon Si ne voil pas vers lui mesfaire Devant que sache son afaire.'
- 265 A la dame vintrent endui Molt ot grant honte et grant anui, Qant a despoillier la covient. De nostre dame li sovient. Et molt doucement l'apela.
- 270 Li dui clerc de ca et de la Molt longuement l'ont portastee, Mais lor entante i ont gastee, Que riens n'i troverent a dire. A l'esvesque le vont redire.
- 275 'Nos avons quis', font il, 'folie; Ele est plus grele et plus polie C'une pucele de .x. anz. Tant par sont fames mesdisanz, Et tant de bordes font a croire,
- 280 Que nus prodom ne les doit croire. L'esvesques pas ne s'esjoi [46c] Qant parler les .II. clers oi Que il cuida que loie fussent Et grant avoir pris en eussent.

<sup>208</sup> enfanz t. 216 noauz. 222 bone a. 232 pres H. 248 fehlt in H. 252 d'anui. 263 Et ne me v. 283 Car.

285 'Seignor', dist il 'molt croi vos iauz.

Mais les miens croi la moitie miauz.

Je meismes veoir la voil. Ja m'en diront le voir mi oil' L'esvesques vient a l'abeesse,

290 Qui ne fine ne qui ne cesse De proier dieu qui la consaut. Molt la laidange, molt l'asaut; Irieement jure son chief, Que despoillie iert derechief.

295 Que que la dame se despoille

La fontaine dou cuer li moille

Et arouse toute sa face;

Si grant honte a, ne set que face.

Qant ele a touz ses dras ostez

300 Et l'esvesques vit les costez, Et le vantre greille et poli, Mont grant pitie li prist de li. Au piez li est plorant cheuz. 'Dame, angingniez et deceuz'

305 Dist l'esvesques, 'sui laidement. Pour le haut seignor qui ne ment, 'I' pou de moi aiez merci. Mout ai le cuer teint et nerci Qant vos que tant avoie amec,

310 Par mauconsoil ai disfamee.' Tout am plorant merci li crie. L'abeese se rumilie Envers l'esvesques durement. Lez lui l'abesse isnellement

315 En soupirant li prist a dire:

'Relevez vos, biaus tres douz sire!

Tout vos pardoing et dieus si face
Par sa douçor et par sa grace.'

Entrebeisie se sont andui.

320 Grant destorbier et grant anui Porpanse (a) l'esvesques a faire (47<sup>d</sup>) Toutes celes qui c'ont fet faire, Ont maintenu et portraitie. Ja n'avra mais le cuer haitie,

325 Devant qu'il s'an soit repairiez. Toutes celes qui ç'orent fet, Viaut bouter hors honteusement. Mais l'abeesse isnelement En un estor l'esvesque a tret.

330 Au piez li chiet si li retret Tout am plorant la bone fame, En quel maniere nostre dame L'ot delivree et garantie. Miauz viaut ele qu'ele li die

335 L'aventure de chief en chief
 Que ses nonains voie a meschief
 Depormener par abaies
 Ou povres seront et mandies.
 A la loange nostre dame

340 Tout li retret la bone fame.

L'esvesques de ceste mervoille.

Sovant se seigne et esmervoille.

Si tandrement plore et soupire.

Q'a poines puet un sol mot dire.

345 A jointes mains dieu en mercie
Et madame sainte Marie.
.II. clers a pris priveement.
A l'ermitage isnellement
Au saint hermite les anvoie.

350 N'i a celui l'anfant ne voie
 Que nostre dame i anvoia.
 Li sainz hermites grant joie a
 Qant dieus la chose a revelee.
 Bien lor a dist tout sanz celee

355 Que nostre dame l'anfant garde, Cele qui est de touz biens garde. Juqu'a .VII. anz li fist garder. Tant par est biaus que d'esgarder Seroit un home ainçois lassez (48a)

360 Que esgarde l'eust assez. Qant l'esvesques sost ces noveles Molt li furent plaisanz et beles. Au setieme an fist l'anfant panre Et si li fist letres apanre.

365 De l'anfant fu mout curieus, Que il estoit tant gracieus, Tant amables et tant genz, Qu'amez estoit de toutes genz. Am pou de tans a tant apris,

370 Qu'il fu granz clers et de haut pris. Qant li prodom a sa fin vint Dou bon anfant bien li sovint, Qu'a evesque lou fist eslire. Mout fu sainz hom tant con vesouié

375 Et maint bien fist an l'eveschie. De tout son cuer, de toute s'ame Ennora touz jorz nostre dame Et servi et magnifia. Et quant dieu plot qu'il devia,

380 Sainte fin fist et glorieuse. Nostre dame est molt merveilleuse. Si dieus m'aist, qui bien i panse 'I' miracle si douz porpanse, Que nus nel porroit porpanser.

385 Et qui i ossast nes panser, Que nule fame enfant cust Qu'an aucun leu ne pareust? Ou est qui ossast nes cuidier Que nus pouist fame vuidier
390 Sanz sa char fandre ne maumetre?
Soutilment s'en sot antremetre
La mere dieu de cest afere.
La douce dame ne vost faire
Chose nule qui ne soit fete.

395 L'abcesse qui s'iert mesfete A son douz fil tost afeita. Maint bon afeitement fet a La mere dieu de maint mes fet.

Li douz dieus doint, que qu'aions fet

400 Que james chose ne façons, Dont anvers lui nos mesfaçons. Sa douce mere tieus nos face Qu'am paradis voions sa face.

#### III.

#### Harl. 4401 f. 89h Bibl. nat. 2163 f. 90.

C'est d'une nonnain qui issi de l'abaie por son amis.

A la glorie la glorieuse Une mervoille merveilleuse Ainçois vos voil encor retraire Q'ariver voille n'a port traire.

5 La mere dieu tel vant m'envoit
Qui me conduie et qui m'avoit
A grant ioie et a grant deport,
A droite voie et a droit port.
Il fu, ce truis, une abaie

10 De madame Sainte Marie, Ou dames ot a grant plante. Une en i ot qui tant hante Ot Dieu en cuer et en corage, Pucele estoit de grant linage,

15 De grant san et de grant biaute.Ne cuit q'an une roiauteEust tant bele damoiselle. [89°]S'ele est de cors et de vis bele,

Ancor iert plus bele de cuer.

20 Le siecle avoit tout gitie puer
Por amor dieu mignotement.
La sade mere sadement
Amoit de cuer et de corage.

Ne trespassast por riens s'image

25 C'unblement ne la saluast,
Ainçois qu'ele se remuast.
Si durement, si a devise
S'entremetoit de son servise,
Ou'entrelaissier ne le peust

30 Por nule essoine qu'ele eust. L'abeesse iert si haute dame, En tout le monde n'avoit fame Qui osast mie contredire Riens que vousist fere ne dire.

35 Leanz estoient a sejor

Tuit si parant et nuit et ior,

<sup>387</sup> n'i aparust. 393 La mere dieu nen ne v. 394 ne fehlt H. 399 qu' fehlt H.

<sup>21</sup> d. plus netement. 26 s'en. 27 docement. 29—30 Q'entre-laissier an nule guise Ne la vousist avoir remise H. 31 fame. 32 Qu'entot le cloistre. dame.

Chevalier, dames, escuier; Ce faisoit molt a envier. Molt d'abcesses, molt d'abez

- 40 Sovant ont dieu ainsi gabez, Lor paranz peisent et norrisent, Et cil qui an cloistre porrissent Et an dieu servir se deduisent Ont pou de l'iaue ou li ouef cuisent.
- 45 Cele abeesse ot un neveu

  "I. damoisel vaillant et preu,

  Jeune, anvoisie, mignot et gent,

  Estret et ne de haute gent.

  Si com deables l'anflama
- 50 Tant enconui, tant enama
  De tout son cuer la damoiselle
  Qui tant estoit et bone et bele,
  Qu'il ne savoit qu'il poist fere.
  Tant se hasta de cest afere
- 55 Et molt an fu an grant meschief Ainçois qu'il en venist a chief. Jor et nuit tant la taria, [89<sup>d</sup>] Tant la blandi, tant la proia, Tant i ala et tant i vint
- 60 Que li aciers estains devint Et la goutte cheva la pierre. Mais il me semble par saint Pierre, Que l'abeesse i ot granz corpes; Qui laisse le feu es estoupes
- 65 N'est pas mervoille s'elles espranent; Molt sont de dames qui espranent Qui molt le font contre lor cuer. Mais il ne puet estre a nul fuer Puis qu'en les aproit et tarit
- 70 Que li cuers lors ne lor varit.

  Ceste a enviz se varia

  Mes tante foiz la taria

  Cil, qui son cuer i ot ante,

  Qu'ele ostroia sa volante;
- 75 Et nequedant por nul afaire Ne pot de lui son vouloir faire,

- Se loiaument ne l'espousoit. Li las qui tant se doulousoit Et qui l'amoit d'amor trop grant,
- 80 De l'espouser fu molt angrant.
  Une nuit terme li a mis
  Qu'il l'anmanra an son pais,
  Et en sa terre richement
  L'espousera molt hautement
- 85 Si sera s'amie et sa fame.
  En tel maniere nostre dame
  Entroublia la damoiselle.
  Deables qui de joie oiselle,
  Quant voit les bones gens mesfaire,
- 90 Molt grant joie of de cest afaire.

  Jor et nuit soufla tant le feu,
  Qui si durement espris fu.

  Quant vint la nuit de l'asamblee,
  Fors dou dortoir s'an est amblee
- 95 Molt coiement la damoiselle.

  Droit parmi outre une chapelle

  [90a]

De nostre dame estoit sa voie; Ses dras escorce si s'avoic Vers la chapelle isnellement

- 100 Batant sa corpe doucement.

  Einsi con l'avoit en usage
  S'agenoille devant s'image.
  Quant humblement l'ot saluee,
  Isnellement s'est relevee.
- 105 A l'uis vient que passer i cuide.

  Mais l'image son estal vide,
  A l'uis en vient, plus n'i atant,
  Les braz au col tantost li pant.

  Grant piece i est, ne se remuet
- Durement de ceste mervoille
  La damoiselle se mervoille.
  Bien panse et voit en son corage
  Qu'a nostre dame n'a l'image
- 115 Ne plaist mie qu'ele s'an voise. Et ne porquant forment l'am poise,

<sup>40</sup> Sovant ainsi ont deu. 50 an loui tant. a ama. 61 crosa li. 63 coppes. 70 tost ne. 77 tot avant. 82 com vrai amis. 83 son pais. 84 La l'esposera haut. 91 t. s. l. f. 92 que durement esprise fu. 102 d. l'im. 105 et passer. 108 Ses braz en croiz devant li tent. 109 passer ne puet. 110 Por l'image qui ne se muet. 112 s'esmerv. 116 li p.

- Quant a retourner la covient. Dou damoisel li resovient, Que plus l'aime que son oil destre.
- 120 Quant voit, ne pot autrement estre,
  Triste et doulante, mate et morne
  El dortoir repaire et retorne.
  Li damoisiaus qui l'atandoit,
  Par J. petit ne se pandois,
- 125 Por ce qu'ele demoroit tant.
  Toute nuit se va demantant,
  Ne set que faire ne que dire,
  Plains fu de destorbier et d'ire.
  A l'ajornee s'an repaire
- 130 Doulanz et maz en son repaire. L'andemain pas ne se roublie; Plus tost qu'il pot vint a s'amie Et si li dist a mate chiere: Bele tres douce amie chiere
- 135 Par pou anuit [ne] m'avez mort. Miauz ameroie assez la mort Que endurer si grant martire. [90b] Cele ne li vost mie dire La chose qui est avenue
- 140 Ne la mervoille c'a veue. Ains s'escuse molt sagement Et si li a dist doucement, C'a ceste foiz ne li anuit Mais reveigne vers mienuit,
- 145 Et ele a lui tantost venra, Ja por nului ne remanra. La nuit revient gaitier s'amie Et la nonne ne dormi mie, Mais dou dortoir s'an ravala,
- 150 Vers la chapele s'an ala, Que il n'i avoit autre voic. Molt humblement ses genouz ploie Quant ele vint devant l'autel. Et l'image fist autretel,
- 155 Come ele ot fait premierement.
  Esbahie est molt durement,
  Quant en mi l'uis revoit l'image
  Qui li devoie lou pasage.
  Ses braz estant devant son vis,
- 160 Si qu'il li samble et est avis,

- Que 'dire doie: 'Bele amie Par ci ne passeroiz vous mie.' Qant voit que sa voie est perdue, Molt en est triste et esperdue,
- Tout coiement s'est recouchiee.
   Sovant plore, sovant soupire,
   Ne set que faire ne que dire,
   Ne pot reposer ne dormir.
- 170 'N'est pas mervoille se or mir', Dist la doulante en son corage, 'Qant en tel guise cele image Me tost la voie a mon ami! Molt grant cure prant or de mi.
- 175 Mes por noiant certes le fet; Qui son servise tout a fet Lais et guerpis doranavant. [90c] Qant passerai mais par devant, Tout corant outre m'en irai
- 180 Que la saluz ne li randrai. En lui saluer mes genouz Escorchiez ai et usez touz, S'an ai fait que fole chaitive. Jamais por lui tant con ge vive
- 185 Ne ploierai genouz que j'aie. Enjaiolez est an fort jaie Et a doulor tout son tans use, Qui tout ades an cloistre muse.' En tel manière li deables
- 190 Li decevanz, li souduiables,
   Tante la pucele et asaut.
   Saillir li fera un tel saut,
   Se dieus nel fait et nostre dame,
   Dom el perdra et cors et ame.
- 195 Li damoisiaus la damoisele Atendi hors de la chapelle. Quant vit qu'ele trop detria Et par deus foiz menti li a Doulanz en est et esbahiz.
- 200 'Certes', dist il, 'je suis traiz,
  Bien engingniez et deceuz.
  Et bien est soz, et durfauz,
  Et bien s'ocist et bien s'afole,
  Qui fame croist, sage ne fole.

120 v. qu'autrement ne puet. 129 la mornee H. 130 a s. 135 ne. 170 j'or 173 tout. 174 Trop gr. 176 Car. 186 joie H. 194 le cors et l'. 198 mercia cria H. 202 Et  $fehlt\ H$ .

- 205 Fame a corage si divers,

  Qu'on am porroit\*faire .X. vers.

  Ce qu'ele ostroie, contredist,

  Viaut et desviaut, dist et desdist,

  Or aime, or het, or chante, or plore,
- 210 Or est desouz, or est desore,
  Touz tans ses cuers sautele et vole
  Legiere est plus que pale vole,
  Et plus tornanz que ne soit pie.'
  Einsi la guaite, ensi l'espie
- 215 Toute nuit jusqu'a l'andemain.
  A lui parla s'il pot, mout main.
  N'atandist mie jusqu'a none. [90d]
  Qui li donast .I. mui d'avoine
  Ne sai que deisse autre chose.
- 220 Tant se complaint a la parclose, La nuit apres li livre terme. Bien li jure, bien li aferme, Qu'ele ne lera qu'el n'i veigne Por nule chose qui aveigne.
- 225 Si con le dist, einsin avint. Li jorz passa, la nuit revint. Vers mienuit la damoiselle Droit s'an revient an la chapelle. Mais tant fu plaine de folage
- 230 Que son treu et son paage A nostre dame dut paier, Outre passa sanz delaier. Ne fist mie ce qu'ele dut, Ne l'image ne se remut
- 235 Envers l'autel ne torna l'oil. Si tost come ot passe le suel, Ne retornast por Vo livres. En som pais, ce dist li livres, Li damoisiaus l'an a menee.
- 240 Chevaliers fu sanz demoree
  Si l'espousa et prist a fame.
  Einsinc son cloistre et nostre dame
  Entroublia la damoiselle.
  El païs n'ot dame tant bele,
- 245 Tant acesmee ne tant cointe. De son baron fu tant acointe

- Qu'assez an ot de biaus enfanz. Au siecle fu pres de XXX ans Q'ainz ne rantra an s'abaie.
- 250 Mais madame sainte Marie Ne la vost mie gitier puer. La douce dame a si douz cuer Et si gentil, ce dist la letre, Qu'en oubliance ne puet metre
- 255 Nul servise que nus li face. La douce dame par sa grace Sa nonain perdre ne vost mie,

Qui mainte foiz l'avoit servie. Une nuit dormi en son lit

- 260 Lez son seignor par grant delit.

  Ainz ne sot mot, si vit l'image
  Que tantes foiz de bon corage
  Servie avoit et reclamee.

  La face avoit plus anflamee
- 265 N'est an fornesse charbons vis. Ni li daigna torner son vis, Si durement la despisoit; Et nequedant si li disoit: 'Or sus, or sus, trop as geu.
- 270 Se mon paage et mon treu
  Et mes saluz ne me raportes,
  Je te clorrai dou ciel les portes.
  Or sus, or sus, repren la voille,
  Ta lampe estaint, n'i a point d'oille.
- 275 Or sus, diva, plus n'i demeure, Que de ta fin aproiche l'eure.' Atant s'am part seinz delaier. En la dame n'ot qu'esmaier. Tout am dormant plore et gemist
- 280 Sue et tressaut et si fremist;
  Lors que l'image vint a lui
  Tout an dormant si tressaili,
  Que li chevaliers s'en esvoille.
  Merveilleusement se mervoille
- 285 Qant voit que dormant se doulouse, Et de lermes le lit arouse, Oue li chicent aval la face.

<sup>212</sup> pole vole. 225 ainsi avint] avint einsin H. 226 La nuit passa, li jorz vint H. 235 Ainc vers. 236 tost fehlt H. 262 tante H. 264 mlt a. 265 Com en. 273 ton. 279 plorant pl. H. fremist. 280 Sue tressant pleure et gemist. 286 De sa face.

Pres de lui l'estraint et ambrace, Et en dormant l'acole et baise.

290 La dame qui n'est mie a cisc,
De la freor s'est esveillice.
XX foiz ou plus s'est bien seigniee
Einz que poust un sol mot dire.
Si tendrement plore et soupire

295 Q'an lermes va tote fondant.
Soupir li vont si abondant,
.V. foiz ou .VI. gient et soupire,

Einçois que puist mot antier dire. Ses sires trop s'an esmervoille

300 'Dame', di stil, 'ce est mervoille.
.XXV. anz a bien passez,
Et des autres ancor assez
Q'antre nos deus somes ansamble;
Einz mes ne vos vi, ce me samble,

305 Tel duel ne tel tristesce avoir.' 'Sire, par ce povez savoir Que anemis que ne dort mie M'a trop longuement endormie. Sire, trop somoille et trop dort,

310 Qui onques ne panse a la mort.
Sire, sire, ce est la some,
Trop ai dormi de mortel some.
Sire, trop oi le cuer joli
Com ge por vos me retoli

315 Au haut baron, au haut espous Que sanz taster vainne ne pous Voist et quenoist ce que cuers panse.

Sire, sire, trop grant despanse Faite vos ai de ma charoigne.

320 Hontaige en ai fait et vergoigne Au haut baron qui tout cria.' Conte an soupirant li a La vision qu'ele a veue Et la paor qu'ele a heue.

325 Puis li reconte de l'image
Comant par deus foiz le pasage
Tolu li avoit et vee.
'Sire', dist ele, 'an mon ahe
Mes las de cuer(s) n'avra mes joie

330 Devant q'an mon cloistre resoie.

Qant m'en issi, je ne fis preu. Au roi dou ciel comant cest veu Que je jor jamais n'en istrai Puis cele eure que g'i serai.

335 Einz servirai sanz nul sejor Dieu et sa mere nuit et jor. Le cors i cuit tant traveillier [91°] Par geüner et par veillier, Par bien batre et par bien beter,

340 Que bien li cuit faire acheter, Biaus douz amis, vostre soulaz, Qu'il a eu antre voz braz.' Li chevaliers pleure et soupire Des piteus moz qu'il li ot dire.

345 'Certes', dist il, 'ma douce amie, Puis qu'est ainsin, je ne voil mie Que por m'amor perdeiz vostre ame.

> Puis qu'est ainsi que nostre dame A son service vos exite,

350 Molt me plaist et molt me delite, Et molt an est mes cuers joianz. Apareilliez et ostroianz Sui a faire ce que vourez. Puis q'au siecle ne demorrez,

355 .I. tout sol jor n'i demorrai. En aucun cloistre m'anfuirai, Habit panrai de moniage, Se gemirai tot mon aage Les granz pechiez et les mesfaiz,

360 Douce dame, qu'avomes faiz; Bele tres douce chiere amie Por moi isistes d'abaie Et ge pour vous i ranterrai. Un ouef porri quenqu'en terre ai

365 N'aim ne ne pris, ma douce amie, Qant pert voz douce compaignie.' 'Sire', ce dist la bonne nonne, 'Par tans avrons passee nonne, Et par aage et par samblant.

370 Tuit li mambres me vont tramblant,
Qant je remir voz clere face
Qui ja debrise et ja efface.
Par tans serons viel et fletri.
Par tans avrons trop mol pestri.

375 Se de la mort ne nos gaitons. Se le siecle plus alaitons, Trop troverons son lait amer. A dieu servir, a dieu amer Tornons nos cuers, biaus douz amis; [91d]

380 Dieus tel consoil a en nos mis. Tuit nostre anfant sont asene. Or ait chascuns le cuer sene Saige, discret de dieu servir, Tant que puisomes deservir

385 La douce amor le roi celestre. Encor porrons bien de lui estre, Biaus douz amis, biaus tres douz frere.

> Se bien servons la douce mere. Nus ne la sert biens ne l'an veigne;

- 390 Nus n'est qui labourt an sa vigne, Hautes soudees ne li pait, Et qu'ele a dieu ne le rapait. Biaus douz amis', ce dist la nonne. 'Encor soions venus a nonne.
- 395 Se de bon cuer voulons ouvrer. Encor porromes recovrer Le guerredon et le louier. C'ont li secont et li premier.' La mere dieu par sa franchise
- 400 Einsi remest a son servise Le chevalier et la nonain Que li anemis a son ain Par guile avoit lacie et pris. Dou saint espirs fu si espris
- 405 Li chevaliers qu'il se randi. A dieu servir tant antandi Que dieus an ot une belle arme. En son cloistre rentra la dame Et pu's mena si sainte vie,
- 410 Que madame sainte Marie Se racorda de son mesfet Que qu'ele eust au siecle fet. Puis devint si relegieuse Que sainte fu et glorieuse
- 415 Et tant servi devotement La mere ou haut roi qui ne ment,

Que quant dou siecle departi, De touz ieus ot le mieuz parti. Tuit cil qui servent nostre dame [q2a]

- 420 Molt jeue cil bon jeu a s'ame Et son gazing molt monteplie, Oui devant lui sovant se plie: Tant par est douce et de bon aire C'on ne li puet nul enor faire
- 425 Qu'ele ne rande a ve doubles. Les jauz dou ceur a il molt troubles Oui va et vient devant s'image, Qui ne li torne son visage Et encline devotement.
- 430 Outre s'an vont soudeinement Tuit li plusor, ce m'est avis, Oant li doivent torner le vis, Si font l'espaule romoisine. Une maaille biauvoisine
- 435 Ne prisent crucefi n'image, Si sont plain d'orgueil et de rage. Quant passent devant un autel, Assez sont plus roide d'un pel. Ainz briseroient qu'il ploiassent
- 440 Ne que vers dieu se souploiassent. La pansee ont a dieu si froide Qu'il sont engordeli et roide Plus que ne soit paus en fouace. Certes, il est plus froiz que glace
- 445 Et petit prisse dieu et s'ame, Qui an l'anor de nostre dame De douz cuer(s) et de douz coraige N'ancline et aeure s'imaige. Nous anclinons un princent pince
- 450 Qui malemant nos grate et pince; Nos anclinomes un abe Oui ne set mie ancor a be; Nous anclinons un arcebrique Qui mon seignor qui que li queque
- 455 Et .I. racroupi couperel Et un doulant chevalerel, Et cel(u)i n'anclinomes pas Qui touz nos giete de maupas Et qui est dame des arcanges [92b]

<sup>383</sup> sage et. 400 ratraist. 402 a sa main. 426 cil m. 433 biauvoisine. 441 vers s. 454 Ou mon signor ez qui le li 457 Et cele n'en clinerons pas. que. 455 acropi croperel.

- 460 Et siet ou ciel avec les anges. Ce seroit certes grant eschars, Devant les bues iroit li charz. Ne soions froit n'angordeli Mais partout por amor de li
- 465 Servons et ennourons s'image.
  Se son treu et son paage
  Devotement voulons paier,
  A lui nous pouvons rapaier,
  Si coume fist la bone none.
- 470 Chascun jor ainz que pasast nonne S'agenoilloit la bone fame Devant l'image nostre dame
  .C. foiees a tout le mainz, En soupirant, a jointes mainz.
- 475 En soupirant, a nuz genouz,
  Tantes foiz disoit son saluz douz,
  Qu'a son dous fil lou rapaia.
  Bien li randi, bien li paia
  Le douz treu, le douz paage
- 480 Q'an ot porte par son folage, En s'anfance et an sa jeneusse. Por deu se mist en tel destresse. Q'ainz pues de cloistre ne parti Devant que mort l'an departi.
- 485 L'ame amporta cil a sa part
  Qui tout [le] bien donne et depart
  Qui por s'amor le siecle esloignent
  Qui se chevillent et se joingnent
  Qui s'angeolent et s'anbuient
- 490 Es forz cloistres par coi il fuient
   Dou vain siecle la vanite.
   Dieus a bien home visete
   Qui an cloistre por dieu s'anserre.
   Enserrez est an serrant serre.
- 495 Qui an tel serre est anserrez.
   Anfouiz est et anterrez
   Cil qui an cloistre s'anjaiole.
   Por sa mere ne por s'ajole
   N'en puet issir hors par congie.
- 500 Qui le siecle n'a tout vongie Et tout vomi et gitie puer, [92c]

- Ja nul cloistre n'avra a cuer; Ne trove riens ne li anuit, [Mal a le jor et pis la nuit.
- 505 Vie de cloistre est molt diverse, Que nus s'il n'i maint et converse, Ne puet savoir que cloistre monte. Cloistres estordist et afronte Et asome toute la gent.
- 510 Ne voi si bel ne voi si gent,
  S'il est an cloistre sanz baillie,
  Sa biautez ne soit tost faillie,
  Et tost ne soit lez ne tanez.
  N'est pas mervoille s'escharnez
- 515 Est bon clostrier, pales et maigres.
  Si li venredis li est aigres
  Tornez li est li diemaignes.
  Clostrier ont toz jors tant de poines
  Que tuit li jor lor sont ivel.
- 520 Touz jorz font il ou .I. ou el Touz jors traient a la charrue. A grant martire sa char rue Qui tant a si pesans limons. L'autrier me dist Mestre Simons:
- 525 Cloistres si estordi l'avoit
  A saint Maart, qu'il ne savoit,
  Qant diemaignes devoit estre,
  Fors tant com il veoit le prestre
  Departir l'iaue beneoite.
- 530 Qui an cloistre sovant s'antoite S'estordiz est, n'est par mervoille, Que touz tans chante et toz tans voille.
  - Tornoier li doit bien la teste. Cloistrier n'ont onques nule feste
- 535 Fors que de braire et de crier.
  Ou ciel les daint deus recrier
  Car li abe pou les rescrient;
  Qant il plus braient haut et crient,
  Tant en ont il mains de pitie.
- 540 Quant sont malade et alite Lors li quierent aloes frites. [92d] Si me consaut sainz esperites:

460 ou *H*. 466 Se *fehlt H*. 481 und 482 *feslt H*. 486 Q. toz les biens a caus dep. 488 cognent. 490 De fort cloistre la ou s'anfuient *H*. 492 Bien a d. 497 anjaiole. 499 S'il *H*. 500 Vonchie. 504 *fehlt H*. 505 voie *H*. 515 eschanez. 522 la ch. 523 trait. 536 *fehlt H*. 541 leur. 543 eniure *H*.

Abe sont tuit mais ahurté A felonie e a durte.

545 Qui an dur cloistre vit et dure, Mainte durte voir i andure. Sovient li covient andurer En dur cloistre. Ne puet durer Nus qui n'est durz plus que duranz.

550 Tant par est durs as enduranz, Que mervoille est comant il durent, Qui si dure durte andurent. Trop i a dur endurement!
Cloistre est si durs endurement

555 Nus, tant soit dur, n'i dureroit N'un tout sol jor ja n'endurroit Se dieus n'aidoit a endurer. Touz tans el ciel doivent durer Tuit cil qui por dieu l'andurront.

560 Si ferront il, il i durront, Et seront tant com il durra. Beneoiz soit qui l'endurra.

544 En. 554 durs si. 555 ne l'endurroit. 556 n'i dureroit.

J. ULRICH.

### Eine Renartfabel.

Potvin, Le roman du Renard mis en vers (Paris et Bruxelles 1861) S. 158 fg. zählt mehrere Hss. des roman de Renart auf, welche man in der Vorrede zu meiner Ausgabe vergebens suchen wird. In der That sind Potvins Angaben irrig. Von den Hss. der Pariser Arsenalbibliothek enthalten 317 und 60 nichts zum eigentlichen Roman de Renart gehöriges; ganz irrig hat sie Rothe, Les romans du Renard p. 295. 298 mit 195 B und 195 C (jetzt 3334 und 3335 — nicht 3355 —, in meinem System H und L) zusammengeworfen. Auf der Nationalbibliothek ist eine No. 482 fonds Fontainebleau überhaupt nicht vorhanden; im Ms. 360 Ste. Palaye n<sup>0</sup> 578 findet sich keine Branche des Renart.

So bleibt nur 8189/2 Bigot, jetzt f. franç. 2458. Auch diese Hs. enthält nicht eine eigentliche Branche, wohl aber eine Fabel mit dem irreführenden Titel Cy commence la uie du s. hermite Regs. Es ist die Fabel des Romulus 3, 17, wozu Oesterley in seiner Ausgabe (Berlin 1870) weitere Litteratur verzeichnet hat. Vgl. auch Försters Ausgabe des Lyoner Yzopet S. XVIII. Sie ist allerdings schon veröffentlicht, aber in dem selten gewordenen Supplément zum r. de R. von Chabaille p. 379 ff., und nicht fehlerfrei. Ich drucke sie unten ab, verbessert, so weit mir dies möglich scheint. Die Hs. ist in Sedezformat, auf Pergament im 15. Jahrh. beschrieben.

Sie enthält vorher (f. 1—80°) Demandes et reponses très curieuses. Zuerst steht eine Inhaltsangabe: Qvant a parler de noblece espirituele. La greigneur noblece qui soit ne que honme ou femme puisse aquerre en cest monde Cest tourner s'affection a son creator et aquerre congnoissance de li et de sez ordonances Come pour quoy il fist angles homme femme paradis enfer et ou il sont u. s. w. Das Ganze ist als Gespräch zwischen maistre und diciple dargestellt, in der Weise des Lucidarius.

Aus der Abhandlung verdienen wohl folgende Auszüge eine Mitteilung. Zunächst eine Erzählung über die mesnie Hellequin, wovon J. Grimm, Myth. 3895, handelt. Der hier angezogene Karl V von Frankreich starb 1380, 16. Sept., aber nicht in einer Schlacht.

[40] De la mesnie helquin ie te di communelment ce sont deables qui vont en guise de gent qui vont a cheval trotant Et ce veult dire sautier Quant il dit. Ab incursu etc. Cest une maniere de trot. Mes donc vint ce mont helquin. Tu dois savoir mon enfant que quint Charles qui fu en France si emprint une grant bataille et mourut, apres sa mort len vit pluseurs au champ ou la bataille avoit este. Auxi come une grant

assemblee de gens trotans a charles. Et disoit on que cestoit le quint charles qui estoit mort. Et quil revenoit [41 r] au champ ou il avoit este mort lui et sa gent. Et pour celui charlequin Cest a dire le quint charlez

- 10 len dit helquin. Si que pour celle apparance dit on encore quant len voit ou on ot auxi comme une assemblee de gens trotans a cheval par nuit. Ce sont la mesnie hellequin aussi conme qui deist veci la gent au charle quint. des guibelins. Mon enfant ie te di que cestoient deables que dieu consentoit que il alassent de nuit sanz mal faire fors fantaisies
- 15 et esbahissemens Et le souffroit dieu pour ce que la foy estoit feble et mains confermee Et guibelins ce sont petis deables Et proprement a parler len lez seut appeler et appele len en mont de pais votiuis. Cest a dire choses qui vont de nuit Et de ce parle le sautier. Quant il dit Non timebis a timore nocturno. De ces mors que len dit que en uoit . . .

Dann folgt, übrigens ohne besonders merkwürdige Details:

[42 r] de ces caraus et de ces enuoutemens (Teufelsbeschwörungen) ... Hierauf nun die Fabel, leider nicht mit dem ganzen Epimythium erhalten.

Cy comece la vie du .s. h'mite Reg. [801]

En icel temps que toutez bestes De ce qui leur montoit as testes Se desrainoient et parloient, Avint qu'en un païs estoient

- 5 Le singe et le goupil ensemble,
   Et si vouloient (ce me semble)
   En cel païs ambedeus maindre.
   A tant se vint le singe plaindre
   De ce qu'il ne plout a nature
- 10 A donner lui tel couverture Dont il peüst couvrir ses naches, Qui sont teles qu'en toutez placez Par lor laidure est appelle De toutes bestes cul peley.
- 15 Mout l'em poise, si doit il faire.

  Devant Regnart coumence a braire

  Et le requiert qu'il l'en conseille:

  Et Regnart fait le sourdoreille.

  Le singe fait mout simple chiere,
- 20 A Regnart dit en tel maniere
  'Sire Regnart, dieu vous beneïe!
  Mout vous doit plere vostre vie
  Qui tant aveis en corps beaute,
  Sens et richece et loyaute,

- 25 Et tant avez fait et ouvre Que tel los avez recouvre Que j'otri bien que l'en me tonde S'il a point vostre per ou monde. Vous n'avez orgueil ne desroy.
- 30 Grant damage est que n'estez roy. Ne vous desplese pas, chier sire, Se j'en di ceu que j'en desire. Ne vous vi ge en vostre enfance? Si vous aim pour la cognoissance
- 35 Et por ce que d'un païs sonmes.

  Nos peres furent prodes homes,

  Mont s'entramerent en leur vie.

Resemblon leur, je vous em prie. Ja n'avez vous rien d'aage,

- 40 Et si par estes si tres sage Que je le tieng a grant merveille. Je sui celui qui s'apareille Et se soumet en toute guise, Tout son cuer, en vostre service.
- 45 Et vous dirai, quel achoison
   M'a fet partir de ma meson.
   Il n'estoit rien que je feïsse
   Qu'en vostre conseil ne meïsse.

<sup>4</sup> que un 8 von späterer Hand eingefügt. 9 que il 12 que en 21 l. Sire que oder S. R. d. v. benie? 27 ie otri 28 Se il 32 ie en di 37 Mont ist hier sicher, an anderen Stellen zweifelhaft ob mout oder mont.

<sup>39</sup> Je Ist rien durch noient zu ersetzen? 48 Que en

Mout sui honteux', ce dit le singe, 50 'Que je ne truis ou lange ou linge Dont je couvrisse mon derriere. Pour ce fais je male chiere:

Que trop pensif sui de savoir, Coument je puisse coue avoir

- 55 Et vous (diex en soit aourey!) En estes si bien estore Que m'en pouez bien aïdier. Mes je ne say rien de pledier, Ains sui honteux de demander.
- 60 Te ne seu onquez truander. Mes vous requier que m'en baillez. Ou yrai, se vous me faillez? Certez je n'iray pas au lievre Ne au connin ne a la chievre,
- 65 Qui n'ont fors leur estorement De queue, encor escarsement: Quer touz mez pas y gasteroie. Mez touz m'ont dit, se je venoie A vous, que n'i faudroie pas.
- 70 Pour ce i vins plus que le pas, De vostre aide sui besoignous. Or regardes mon cul roingnous, Qui a de queue tel deffaute [82 v] Que tous me huent, quant je saulte.
- 75 Si vous requier autre ataïne! Mes demi ce qui vous traine De vostre queue me prestez! Toutez les fois que vous estez, Sa grant longueur forment vous grieve.
- 80 Si vausist miex s'el fust plus legiere. De vostre grief forment me poise. Elle fust plus belle et plus courtoise, S'el fust plus courte et mains pesante.

Et nous feïst (de ce me vante) 85 Amedeus plus au monde plaire. Icy vous peut grant profit faire.

Ce que tant vous couste a porter

A ceste fois et mettre aise.

90 Or vous requier je qu'il vous plaise Que vous m'aidies de ceste chose. Plus vous priasse, mes je n'ose. [82 his]

Te ne sauroie deviner Quel preu vous fait atrainer

95 En bois tel queue dessouz l'ombre. Ce me fust bon qui vous encombre. Vous doubtez vous qu'el n'apetice? Demi le croc m'en feïst riche.'

A ces mos a parle Regnard.

- 100 Au singe a dit 'ja par ton art N'auras du mien chose qui vaille. Ouer celui en vain se travaille Qui met en moy lober sa cure: Car j'ay mes l'oreille trop dure.
- 105 Singe, ta peine as ci perdue. Tu tendis a trop vieille grue: Quer qui Regnard veult engignier, Trop soutiment l'esteut guignier. Tu m'as pour noient fait le rogue
- 110 Et de si loing trait ton prologue [82 bis v]

Et tes paroles si polies. Quant pensas tu tielz follies, Que tu ma queue par tez lobes Cuides avoir a faire robes?

- 115 Puis m'as lobe tant et loe Oue recroiant et enroe Et travaillie en dois bien estre. Ta ne m'as tu lessie ancestre N'autre parent a ramentoivre.
- 120 Tu me cuidas trop bien dechoivre, Quant en lobant me feïs genure. Trop fu en toy loiaute tenure A mon aage apetichier. Et puis dis que tu m'as si chier

125 Que tu veus estre en mon servise.

C'est or une offre que poi prise.

52 ist si vor male einzusetzen? 54 peusse 61 M. ie uous r. que uous men b. 62 yrai ie se 70 p. tost que 72 cul fehlt, wegen eines Lochs im Pergament. 74 je fehlt. 76 demie 80 ist Si oder s'el zu tilgent 84 vous 88 fehlt, ohne Bezeichnung der Lücke in der Hs. 82 7. El? 90 que il 91 m'aidi (es fehlt wegen des Lochs im Pergament). 93 deuenir 96 fu 97 que el 98 demie 104 mes? 107 Q'r 112 / teles? 115 Plus 118 le 121 geimre

Bien sui apris sans mesconter, Quant tes consers me veus compter. [83]

Chascun voit ta chetivete

- 130 Dont tu me fez tel privete.

  Honteux te fes, demander n'osez:
  Ce vas disant et ceu pourposes.
  Et tu seis plus barat et guille
  Que nul truan ne d'Anfreville.
- 135 Puis me demandes en quel terre Conseil de queue porras querre, Se je te fail, ou en quel place: Je ne le sai, deable le sache! Quer ja n'iras jour de ta vie
- 140 A povre beste querre aïe:
  Icy l'as dit, ainsi l'afices.
  Or t'en va donc as bestes riches!
  Quer desus moy n'a tu puissance.
  En grant fiance grant faillance.
- 145 Bien te failli sens et mesure,
  Quant me venis si grant ordure
  [83]
  Moustrer conme tez nachez ordes.

Moustrer conme tez nachez ordes. Puis me hoignes et me recordes Que j'ay la queue de mon fes

- 150 Et me demandes que j'en fes, Et plains mon grief et veus savoir Quel part tu en porras avoir. Je te respon: ja ne sauras Queil lot, queil part tu en auras.
- 155 Entens tu bien que je te chante? Ma queue n'est pas tro pesante, Ainz est trop courte et trop legiere. Si m'est avis qu'elle en est piere. Singe, or entent et si me loe!
- 160 Je sui Regnart qui par la boe Vueil o ma queue cheminer, Que j'aime miex atraïner Que je ne fas qu'elle soit jointe Desus ton cul pour estre cointe.

165 Car bien seroit contre nature Si noble chose a tel ordure.' Ainsi fu le singe escondit, Conme devant vous avon dit. En cest compte povez voier

170 Bien escondire et bien proier, Se vous voulez a ce entendre. Mez le compte est fait pour reprendre

Trestous riches plains d'avarice. Ce qui Regnart tient, bien l'office,

- 175 Quant au singe du tout failli, Qui souffretous et malbailli De querre queue s'en venoit, Qui neisun lieu ne li tenoit. Bien doivent estre ceulz repris
- 180 Qui heent tant honneur et pris Que n'est nulz qui d'eulz puisse traire

Ce qui nul bien ne leur peut faire,

[84]

Et de richesce ont si grant nombre Que plus les grieve et les encombre,

- 185 Foi que je doi saint Lienart Que sa queue ne fait Renart. J'en say de tielx et, se j'osasse, Mout volentiers les vous monstrasse,
- Que tienent tant et meuble et rente 190 Que s'eulz ierent parti en trente, Telle richesce et atallie Et a droit largesce, Miex en vaudroit tout le païs. Tel riches soit de dieu haïs
- 195 Qui riens ne font que fere doient, Et ont ce dont se cheviroient Quatre homes plus cortoisement Et plus donner et largement, Si que jamaiz par son biau plaindre 200 Ne pourra singe a queue ataindre.

[85 r]

128 l. conseis = consels let 134 l. d'Aufreville let ein Ort dieses Namens liegt bei Mantes im Departement Seine et Oise. 137 quele 138 nel let 139 Auer 146 uensis 162 ie aime 163 que elle 169 voier let 170 enscondire 173 richies 174 Officier = exploiter Du Cange; oder ist affice zu lesent 185 s. 187 ie osasse 190 se culz 191 l. Et atallie tel richesce 192 l. Et a droit donnee largesce 194 richesce 197 homs 198 let Vielleicht A plus d'onor et l.

Or faison donc hardiement Contre Renart un jugement Trestout auxi conme du cas En l'euuangile saint Lucas

- 205 Qui dit el .xvi.º capitre,
  Et nous raconte qu'un traïtre
  Riche et ancien jadis estoit,
  Qui samin et pourpre vestoit:
  Et chascun jour estoit sa table
- O beaus henas d'or et de madre.
  Puis escondit le povre ladre
  Qui demanda relief ou miez
  Qui de sa table departies
- 215 Estoient et desous chaetes.

  Puis avint en cez entrefetez

  Que cez deux a mourir couvint.

  Mez au deable bien souvint

  Du riche: quer l'ame en a prinse,

220 El feu d'enfer tantost l'a mise.
 Les angles dieu de l'autre part
 L'ame qui du povre depart
 O mout grant joie en ont portee.
 En saint Abraham l'ont possee

225 Si que le riche l'a veüe,
Qui toute joie avoit perdue.
'Pere Abraham', ce dist le riche,
'Fai tant vers le ladre qu'il fiche
Son doy en eve et puis em boute

230 Desus ma langue une goute, Qui trestoute est arse et bruïe!' Et Abraham si lui escrie 'Tu viens trop tart a ce requerre: Quer trop de biens eüz en terre.

235 Le ladre y eust autant ahan. Or est mue', dist Abraham, 'Car a toi ne veult devaler.' [86 r] 'Donne lui congie d'aler, Sire Abraham, a mez .v. frerez, 240 Pour leur moustrer conment

ameirez
Sont les peinez que j'ay souffertez
En cest tourment par mez desertez.'
Dist Abraham 'ce ne peut estre:
Quer il ne plest au roy celestre.

245 Ne pour lui nul bien ne feroient.

L'en leur sermonne et richs ne croient.

Car eulz ne prisent pas deuz bises Les prophetez ne Moyses Ne ceulz qui leur vont sermonner

- 250 La loy que diex leur voult donner.' Dist le riche 'par verite, Eulx croiront en resuscite, Ce m'est avis, s'il leur raconte Les maulz que seuffre et la grant honte.'
- 255 Abraham dist 'quant eulz ne creurent [86 v]

  Les prophesies si conme eulz durent,

  Ja ne croiront mort qui revive.'

  Ainsi l'un d'eulx a l'autre estrive.

  Mez cil qui fu povre jadis
- 260 Sera tous jours em paradis, Et en enfer le mauvez riche Sera touz jours come la brice. Car l'un ne peut a l'autre aler, Ne haut monter ne devaler,
- 265 Si conme saint Lucas tesmoigne Qui nous escrit ceste besoigne. En aucun cas est convenable Ceste euuangile et ceste fable. Donc soit Regnart a tout sa guille
- 270 Condampne par ceste euuangille Ovec les feus par avarice, Conme cestui qui par son vice . . .

<sup>201</sup> hardiment 204 En fehlt. 205 Q. est d. .xvij.e Die Stelle findet sich Luc. 16, 19 ff. 206 que un Zu 209 fehlt die Reimzeile. 212 escondit hinter ladre 214 t. ierent d. 217 a] ci 228 que il 234 Q'r eulz 238 l. lui donc congie  $\hat{r}$  247 deulz. Ist eulz zu streichen und bises gleich besans  $\hat{r}$  248 l. Ne les  $\hat{r}$  252 l. un für en 253 se il 256 l. Les prophetes si come durent  $\hat{r}$  257 croirons 265 s.

## Ein französisches Calendarium aus dem Anfang des XV. Jahrh.

Eine Hs. der Rostocker Universitäts-Bibliothek, bezeichnet Mss. theol. 22 (cf. die Beschreibung der Hs. und ein am Ende derselben angefügtes Marienlied in der Ztschr. für neufrz. Sprache Bd. I p. 41 ff. Die Angabe, wie dies Ms. nach Rostock gekommen ist, befindet sich in der von mir zur 30. Philologen-Versammlung erschienenen Festschrift: Lobgedicht auf die Zusammenkunft Franz I mit Karl V in Aiguesmortes, Rostock 1875, p. 4), enthält in ihrem ersten Teile ein französisches Calendarium, welches ich, obgleich es mir nicht gelungen ist, die Namen aller hier angeführten Heiligen auch sonst wo aufzufinden, dennoch mit einigen Bemerkungen abdrucken lassen will, da erst durch Veröffentlichung möglichst vielseitigen Materials einzelne dunkele Stellen aufgeklärt werden können. Cf. auch P. Meyer in der Romania Bd. 6 p. 3. Der dort abgedruckte Kalender stimmt, wie man gleich sieht, mit diesem hier fast gar nicht überein. Die ASS., von welchen besonders der Supplementband von 1875 wichtig ist, lassen uns bei vielen der hier angeführten Heiligennamen im Stich. Auch in dem heiligen Namenbuch des Konrad Dangkrotzheim (Elsässische Literaturdenkmäler des 14.-17. Jahrh. Bd. I) ist für unsern Zweck recht wenig zu finden. Auch Weidenbach etc. läfst uns im Stich.

Der oben citierten Beschreibung der Hs. ist noch Folgendes

hinzuzufügen:

Nach gefälliger Mitteilung des Herrn Dr. v. Buchwald stammt die Hs. aus einem Cistercienserkloster, da die auf den Bildern an-

gegebene Tracht der Mönche diejenige dieses Ordens ist.

Der Kalender ist durchweg mit roten, blauen oder goldenen Buchstaben geschrieben. Erstere wechseln in den aufeinander folgenden Namen ziemlich regelmäßig ab, letztere werden nur bei Namen von Hauptheiligen und Festen angewendet, im Druck sind sie durch gesperrte Schrift ausgezeichnet. Jede Seite umfaßt 17 Zeilen, welche jedoch bei den kürzeren Monaten nicht ganz gefüllt sind. Die ersten beiden Zeilen werden stets von der Überschrift eingenommen.

Ich lasse nun zunächst den genauen Abdruck folgen: NB. N°, Id°, kl° sind fast durchweg abwechselnd in blauer und goldener Schrift, beginnen mit blau. Die Zahlen von Wochentagbuchstaben sind in Gold. Die in Gold ausgeführten Heiligennamen sind ge-

sperrt, die in roter Schrift cursiv gedruckt. Die übrigen sind mit blauer Schrift geschrieben. Bei s und k/ fehlt einige Male das Compendium, wie der Druck anzeigt.

KL Januier a XXXI Jour

7 la lune XXX

III A No La circoncision

b Nº Oct 5 estienne

XI c N s geneuiefue

d Nº Oct des innocens

XIX e Nº 5 symeon

VIII f No La typhaine

g N° s lucien

XVI A Id s pol hi mite

V b Id s guilleaume

c Id & sauneur

XIII d Id s antoine

II e Id s hylaire

f Id s felix

X g kl s satir

A kl s mor XVIII b kl s marcel

VII c kl s soupplice

d kl s prisce

XV e kl 5 lommer

IIII f kl s fabien

g kl s agnes

XII A kl s vincent

I b kl s emerance

c kl 5 babille

IX d kl s pol

e kl s policarpe

XVII f kl s iulien

VI g kl s agnes

A kl s boutout

XIIII b kl s paule

III c kl s mettran

KL Feuriet XXVIII Iors 7 la lune XXIX

XI d Nº La chandeleur

e Nº s'libanie

XIX f N s auentin

VIII g Nº s agathe

A N° s amant

XVI b N° 5 elene

V c Id s salmon

d Id 5 aubert

XIII e Id 5 scoluce

II f Id 5 desir

g Id s eulalie

X A Id s ualentin

b Id s luciende

XVIII c kl s lucien

VII d kl s uenice

XV e kl s Iulienne IIII f kl s donne

g kl s simeon

XII A kl s susanne.

I b kl 5 eleuthere

c kl s nictor

IX d kl s pierre

e kl" s policarpe

XVII f kl 5 mathias

VI g kl s uerain

A kl s alixandre

XIIII b kl 5 honore

III c kl' s Iust

| KL Mars a XXXI iour 7                                        | KL Auril XXX Iours 7                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 7 la lune XXX.                                               | la lune XXXI Iour                      |
|                                                              | VI a N' Sustantin                      |
| III d $N^{-}$ $\tilde{s}$ aubin e $N^{-}$ $\tilde{s}$ prime. | XI g N' s valentin A N s te egipcienne |
| XI f N s marin                                               | XIX b N' s pancraise                   |
| g N° 5 adrien                                                | VIII c N' s boniface                   |
| XIX A N' s saturin                                           | d N' 5 yraine.                         |
| VIII b N' s felice                                           | XVI e N' s thymote                     |
| c Id s ppetue                                                | V f Id' s precor                       |
| XVI d Id s poncien                                           | g Id's appolinaire                     |
| V e Id s boutoul                                             | XIII A Id' & lyon                      |
| f Id~ s~ boutoul                                             | II b Id' s gobert                      |
| XIII g Id~ s~grisogone                                       | c Id' s cusfame                        |
| II A Id s blanchart.                                         | X d Id' s marcel                       |
| b Id s macedoine                                             | e Id' s prime                          |
| X c kl s uincent                                             | XVIII f Id' 5 ualerien                 |
| d kl š longin                                                | VII g kl' s odonart.                   |
| XVIII e kl s eudart.                                         | XV A kl' s anaclest                    |
| VII f kl s priache                                           | IIII b kl s leonide                    |
| g kl s osfran                                                | c kl s mapolite                        |
| XV A kl s osfrandose                                         | XII d kl s profert                     |
| IIII b kl s apitelle.                                        | I e kl~ s~ uictor                      |
| c kl s benoit                                                | f kl s symeon                          |
| XII d kl s quiriace                                          | X¹ g kl s oportuno                     |
| I e kl° s° theodoire                                         | A kl s george                          |
| f kl s piguesine                                             | XVII b kl s robert.                    |
| IX g kl Nostredame                                           | VI c kl s mare                         |
| A kl s mondain                                               | d kl s anaistaise                      |
| XVII b kl s legier                                           | XIIII e kl~ s~ uital                   |
| VI c kl s ernoul                                             | III f kl s germain                     |
| d kl s eustace                                               | g kl s pere                            |
| XIIII e kl 5 neule                                           | A kl s ytrope                          |
| III f kl° s° albaire                                         |                                        |

<sup>1</sup> sollte hier nicht IX richtiger sein?

| KL May a XXXI Iour     | KL Iuing a XXX Iours  |
|------------------------|-----------------------|
| 7 la lune XXX          | 7 la lune XXXI        |
| XI b N° s phe s laques | XIX e Nº s Nicomede   |
| c N s anaistaise       | VIII f N s maturin    |
| XIX d N s crois        | g N° š liesfart       |
| VIII e Nº s florant    | XVI A N~ s~ panthaly  |
| f N s fortunast        | V b N s boniface      |
| XVI g N° s°Iehan       | c N s proces          |
| V A Id s sinien        | XIII d Id s pauce     |
| b Id~ s~ beast         | II e Id~ s~felicien   |
| XIII c Id s Nicholas   | f Id s felle.         |
| II d Id s gordian      | X g Id s landry       |
| e Id s memer           | A Id s barnabe        |
| X f Id s pancrace      | XVIII b Id s basile   |
| g Id~ š marcellien     | VII c Id s cleron     |
| XVIII A kl s boniface  | d kl s babile         |
| VII b kl s ysidoire    | XV e kl s flour       |
| c kl s honnor          | IIII f kl s scire     |
| XV d kl s felix        | g kl s boutoul        |
| IIII e kl s potence    | XII A kl s maxime     |
| f kl s yues            | I b kl s geruais      |
| XII g kl~ s~ uandrille | c kl s florant        |
| I A kl s audebert      | X1 d kl s liesfroy    |
| b kl s emille          | e kl s paulin         |
| X¹ c kl s desier       | XVII f kl Vigile      |
| d kl š donne           | VI g kl š lehan bapte |
| XVII e kl s urbain     | A kl š Iehan          |
| VI f kl s augustin     | XIIII b kl s eloy     |
| g kl s thereon         | III c kl š lyon       |
| XIIII A kl s germain   | d kl~ Vigile          |
| III b kl s maxime      | XI e kl s pierre s po |
| c kl~ s~ felix         | f kl s marcial        |
|                        |                       |

<sup>1</sup> sollte hier nicht IX richtiger sein?

XI d kl s patronelle

| KL Iu | ill | et a XXXI Iour 7                      |
|-------|-----|---------------------------------------|
|       | 7   | la lune XXX.                          |
| XIX   | 33  | N° s proces                           |
| VIII  | A   | N s tibault                           |
|       | b   | N~ s~ appolin.                        |
| XVI   | С   | No Smartin.                           |
|       | d   | N S dominiq3                          |
|       | 6   | Nº Oct 5 perc.                        |
| IIIX  | ſ   | Id s thomas                           |
| H     | g   | Id s procope                          |
|       | Α   | Id~ s~ zenon.                         |
| X     | Ъ   | Id I'II freres.                       |
|       | С   | Id 5 benoit.                          |
| XVIII | d   | Id s cist                             |
| VII   | е   | Id s curien                           |
|       | f   | kl <sup>*</sup> s <sup>*</sup> landri |
| XV    | g   | kl° s bertin                          |
| IIII  | Α   | kl* s alixis                          |
|       | b   | kl″ s″ piast                          |
| XII   | С   | kl s arnoul                           |
| т     |     | 1.1° " I                              |

I d kl š Iust e kl s marguerite IX f kl s pancrace g kl La magdelene XVII A kl s appolinaire VI b kl 5 x mine c kl's iaques. s xpofle

III e kl Les VII dormans

f kl sanne

IX¹ g kl~ s~ felix A kl s abdon XIX b kl s gmain

XIIII d kl s marcel

KL Aoust a XXXI Iour 7. 7 la lune XXX.

VIII c N s pierre XVI d Nº s estienne

V e Nº s'estienne f N s osanans

XIII g Nº 5 pol

II A. N° s sist

b Id 5 donne

X c Id s Iust

d Id Vigile

XVIII e Id s laurens

VII f Id s coronne

g Id s claire

XV A Id s ypolite

HIII b kl Vigile

c kl Nostredame

XII d kl s esmande

I. e kl s lorans

f kl sagapit

IX g kl s grant

A kl 5 bernard XVII b kl s prime

VI c kl š symphoriain

d- kl s thymote

XIIII e kl' s beithelemy

III f kl sloys roy

g kl s habondin

XI A kl s rufe

b kl s iulien

XIX c kl s lehan.

VIII d kl s fiacre

e kl 25 paulin

<sup>1</sup> sollte hier nicht XI richtiger sein?

<sup>2</sup> kl auch rot.

| KL Septembre XXX Iðs                     | KL Octobre XXXI Iours                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 7 la lune XXXI.                          | 7 la lune XXX                                             |
| XVIII f Nº Sleu. Sgile                   | XVI A N° s remy                                           |
| VI2 g N° s antoine                       | V b N~ s legier                                           |
| A Nº s godegran                          | c N s uictor                                              |
| XIII b N s marcel                        | XIII d N° s françois                                      |
| II c N s uictorin                        | II e N° s' x pine                                         |
| d N° s° donacien                         | f Id s foy.                                               |
| X e Id s clost                           | X g Id s mair                                             |
| f Id Nostredame                          | A Id s demetre                                            |
| XVIII g Id somer                         | XVIII b Id s denis                                        |
| VII A Id <sup>3</sup> s menesin          | VII c Id s gereon                                         |
| b Id* s* proptin                         | d Id s macaire.                                           |
| XV c Id <sup>-3</sup> s <sup>-</sup> cir | XV e Id s uenant                                          |
| HH d Id s uenant                         | IIII f Id s curien                                        |
| e <i>Id</i> <sup>-3</sup> s croix        | g kl s calist                                             |
| XII f kl s nichomede                     | XI <sup>4</sup> A kl <sup>-</sup> s <sup>-</sup> osfran.  |
| I g kl s ysfame                          | 5 b kl s gabriel                                          |
| A kl s liesfart                          | IX c kl s cerbon                                          |
| IX b kl s ferioul                        | d kl šluc                                                 |
| c kl s signe                             | XVIII <sup>6</sup> e kl s luthermast<br>VI f kl s ciprian |
| XVII d kl Vigile VI. e kl š mathieu      | g kl Les XI mille uierges                                 |
| f kl s mathred                           | XIIII A kl s merbo.                                       |
| XIIII g kl s tecle                       | III b kl 5 gracien                                        |
| III. A kl s biece                        | c kl š magloire                                           |
| b kl s fremin                            | XI d kl s crespin                                         |
| XI. c kl s ciprien                       | e kl s amant.                                             |
| d kl s ciprien                           | XIX f kl s vigile                                         |
| XIX e kl s priesme                       | VIII g kl s simon, s Iude                                 |
| VIII f kl s michiel                      | A kl s lucain                                             |
|                                          |                                                           |

XVI b kl s nauis

V c 7 Vigile

g kl s ierosme

sollte hier nicht XVI richtiger sein?
 sollte hier nicht V richtiger sein?

<sup>3</sup> Id~ auch rot.

<sup>4</sup> sollte hier nicht XII richtiger sein?

 <sup>5</sup> müfste hier nicht I stehen?
 6 sollte hier nicht XVII richtiger sein?

<sup>7</sup> kl fehlt.

| KL Nouembre a XXX 15s       | KL Decembre a XXXI Iors |
|-----------------------------|-------------------------|
| au la lune .XXXI.           | 7 la lune XXX.          |
| d Nº La toussains           | XIII f N s eloy         |
| XIII e Nº Les mors          | .II. g N° s° flam       |
| II f N s marcel             | A N° s tarte            |
| g N s cler                  | X. b N s barbe          |
| X. A N° s lie               | c N s ambroise          |
| b Id~s lienard              | XVIII d N s Nicolas     |
| XVIII c Id s herculain      | VII e Id s phaire       |
| .VII. d Id Les IIII corones | f Id Nostredame.        |
| e Id s maturin              | XV g Id s ciprien.      |
| XV f Id s nerain.           | IIII A Id s eulalie.    |
| IIII g Id s martin          | b Id~ s~ fuscien        |
| A Id s bon.                 | XII c Id s ualerien     |
| XII b Id s brisce           | I. d Id s luce          |
| I. c kl s maclou            | e kl s nichaise         |
| d kl s eugene               | IX f kl s maxime        |
| IX e kl s fausce.           | g kl s sapience         |
| f kl s aignain              | XVII A kl s emille      |
| XVII g kl s maudint         | VI b kl s uemesin       |
| V¹ A kl s rommain           | c kl š ladre            |
| b kl s hemon                | XIIII d kl s gracien    |

e kl š climent. .XI. f kl š cecile

III d kl s grisogone.

XIIII c kl s columbain

g kl š katherine XIX A kl š geneuiesue

VIII b kl s uital

c kl s rusfin

XVI d kl Vigile

V e kl sandry.

XIII A kl s seuestre

III e kl šthomas.

f kl s uictor

XI g kl s bertin

A kl Vigile.

XIX b kl Le Iour de Noel

VIII c kl s estienne d kl s Ichan

V f kl s thomas g kl s columbe

XVI e kl Les innocens

<sup>1</sup> sollte hier nicht VI richtiger sein?

Obgleich der Kalender äußerlich sehr sorgfältig geschrieben zu sein scheint, kommen doch mehrere Schreibfehler vor, besonders auch in den Mondzahlen. Diese letzteren habe ich gleich am Fuße der Seite bemerkt. Sonst ist offenbar verschrieben: menesin statt nemesin 10. Sept., nerain statt uerain 10. Nov., uemesin statt nemesin 18. Dezbr. Der Februar zeigt nur 28 Tage. Leider läßt sich das Jahr, in welchem das Calendarium geschrieben wurde, nicht genau feststellen. Die Mondangaben genügen nicht und mit dem Sonntagsbuchstaben a fangen alle Kalendarien an. Nonen werden vom 1.—6. jeden Monats gerechnet, mit Ausnahme des Januar: 1.—7., und Oktober, November: 1.—5. Die Iden reichen regelmäßig vom 7.—13.; im Januar vom 8.—13., April, Sept. 7.—14., Okt., Nov. 6.—13. Diese letzteren Abweichungen veranlassen auch Unregelmäßigkeiten im Anfange der Kalenden.

Was die Heiligennamen betrifft, so lassen sie sich in 4 Klassen

bringen:

 Der lateinische Name ist ins Französische übersetzt, z. B. Grand = Magnus.

2. Die lateinische Namensform ist beibehalten, z.B. Victor,

Felix.

3. Heiligennamen, welche von einem Appellativum hergeleitet sind, zeigen die entsprechende französische Form: Lie = Laetus, Leu = Lupus, Lyon = Leo.

4. Der lateinische Name ist französirt. Diese Klasse umfaßt natürlich die weitaus größte Anzahl von Namen, z.B. Verain =

Veranus, Boniface = Bonifacius, Iehan = Iohannes.

Vigilien finden sich am 23. Juni, 28. Juni, 9. Aug., 14. Aug., 20. Sept., 27. Okt., 31. Okt., 29. Nov., 24. Dezb. Auffallend ist š Vigile am 27. Okt. Oktaven sind nur 3 vorhanden: 2. Januar, 4. Januar und 6. Juli. An 5 Tagen finden wir 2 Heilige zugleich: Philippe Jacques am 1. Mai, Pierre Pol 29. Juni, Jacques Christophle 25. Juli, Leu Gile 1. Sept., Simon Iude 28. Oktober. Zu bemerken ist noch: La chandeleur am 1. statt am 2. Februar, während la circoncision I. Jan., le jour de Noel 25. Dez., les Innocens 28. Dez., les mors 2. Nov. und la toussains 1. Nov. auf die sonst gebräuchlichen Tage fallen. Ebenso stimmen: Les IV corones (quatuor coronati) 8. Nov., les VII dormans 27. Juli, VII freres 10. Juli, les XI mille vierges 21. Okt., Jehan baptiste 24. Juni, la Magdelene 22. Juli, se egipcienne (Maria Aegypt.) 2. April, Nostredame 25. März (annunciatio Mar.), 8. Sept. (nativitas Mar.), 15. Aug. (assumptio Mar.), 8. Dez. (conceptio Mar.). Auffallend ist la typhaine 6. Jan. Herr Gymnasialdirektor Dr. Krause hier, dem ich auch sonst noch mehrere Mitteilungen verdanke, hat an diesem Tage Theophania angegeben gefunden. In einigen Ausgaben von Rabelais wird la Typhaine als Name der Mutter der h. drei Könige bezeichnet, Pantagr. lib. III cap. XXXIII. Es liegen mir fünf ältere Ausgaben vor, von 1547, 1593, 1596, 1626 und 1666. In denjenigen von 1547 p. 188 und 1666 tom. I steht: la Typhaine (ainsi nommoit il la mere des trois

Roys), in den übrigen steht: l'Epiphanie ohne Zusatz. Wunderbar bleibt dabei, daß die h. drei Könige, obgleich ein Schwarzer darunter ist, eine gemeinsame Mutter gehabt haben sollen.

Die übrigen Heiligen lasse ich nun mit kurzen Bemerkungen

in alphabetischer Reihe folgen.

Wenn das Datum der Verehrung des Heiligen, welches bei Potthast, den ASS. etc. angegeben ist, mit dem des Calendarium stimmt, habe ich es nicht weiter zugesetzt.

Abdon 30. Juli — Abdonius mart.

Adrien 4. März — Adrianus episc.

Agapit 18. Aug. = Agapitus mart.

Agathe 4. Febr. Agatha virgo oder A. Hildegardis fallen auf den 5. Febr.

5 Agnes 21. Febr. — Agnes v. m. Romae oder Ag. reclusa in Hispan. 28. Febr. — Agn. abbatissa (nur bei Potthast und Weidenbach, nicht in den ASS.).

Aignain 17. Nov. - Anianus ep. Aurel.

Albaire 31. März finde ich sonst nirgends angeführt.

Alixandre 26. Febr. = Alexander et Felix c. soc.

Alixis 16. Juli. Alexius conf. fällt auf den 17. Juli.

10 Amant 5. Febr. Amandus ep. Traiect. fällt auf den 6, Febr. 26. Okt. Am. ep. Wormat. oder Am. ep. Argentor.

Ambroise 5. Dez. Ambrosius fällt auf den 7. Dez.

Anaclest 16. April. Anacletus pp. et m. fällt auf den 26. April. Anaistaise 26. April. Anastasius pp. fällt auf den 27. April.

2. Mai. An., Porphyrius et soc. fällt auf den 11. Mai.

Andry 30. Nov. - Andreas apost.

15 Anne 28. Juli. Anna mater Deip, fällt auf den 26. Juli. Antoine 11. Jan. Antonius presb. fällt auf den 9. Jan. 2. Sept. Antonius m.

Apitelle 20. März. Diesen Namen habe ich nirgends angegeben gefunden. Sollte er mit apitoyer in Verbindung gebracht werden können, also eine Übersetzung von Gratus, dessen Verehrung auf denselben Tag fällt, sein?

Appolinaire 8. April. An diesem Tage ist ein Apollonius an-

gegeben.

3. Juli. Am 7. Juli wird Apollonius ep. Brix. verehrt.

23. Juli = Apollinaris ep. Raven.

Arnoul 18. Juli = Arnulphus ep. Metens.

20 Aubert 8. Febr. Es giebt mehrere Albertus, deren Verehrung ohne bestimmtes Datum angeordnet ist. Nach den ASS. wäre der nächstliegende: Alb. Institutor Guilelmitorum in Stabulo Rodis, der auf den 10. Febr. fällt.

Aubin I. März = Albinus ep. Andegav.

Audebert 21. Mai. Ich habe keinen Heiligen dieses Namens gefunden, dessen Verehrung mit diesem Datum auch nur annähernd stimmte.

Augustin 26. Mai = Augustinus ep. Cantuar.

Auentin 3. Febr. Aventinus ep. Castroduni und Av. presb. Trecis fallen auf den 4. Febr.

25 Babille 24. Jan. = Babylas m. oder B. ep. Antioch.

14. Juni. Ein B. findet sich dort nicht, aber ein Basilius Magnus. Kann im Ms. leicht ein Schreibfehler sein.

Barbe 4. Dez. = Barbara.

Barnabe II. Juni = Barnabas apost.

Basile 12. Juni = Basilides m.

Beast 8, Mai. Beatus conf. fällt auf den o. Mai.

30 Benoit 21. März = Benedictus abb. Casin.

11. Juli. Ein Bened. ep. Andegav. fällt auf den 15. Juli.

Bernard 20. Aug. = Bernardus abb. Claraev.

Bertin 15. Juli. An dem Tage findet sich kein Bertinus.

23. Dez. = Bertinus conf.

Berthelemy 24. Aug. = Bartholomaeus ap.

Biece 24. Sept. Im Nachtrag zu dem Heiligen-Verzeichnis in den ASS, steht ein Bessus, der im September verehrt wird. Sollte es dieser sein?

35 Blanchart 12. März. Der Name scheint übersetzt zu sein. Aber weder Albanus noch Albinus stimmt annähernd. Sollte Candidus m., der sonst am 18. März verehrt wird, gemeint sein?

Bon 12. Nov. Ist vielleicht Probus ep. Ravenn. 10. Nov. gemeint, sollte also wiederum eine Übersetzung vorliegen?

Boniface 4. April. Stimmt nicht zu den bekannten Tagen.

14. Mai = Bonifacius ep. Ferent. oder B. Rom. m.

5. Juni = B. arch. Mogunt. Brisce 13. Nov. == Brictius ep.

Boutoul 29. Jan.

9. März | Nicht zu finden.

10. März

17. Juni — Bothulphus abb. Ikanhoensis in Anglia.

40 Calist 14. Okt. = Calixtus pp. m.

Cecile 24. Nov. Cecilia v. wird sonst am 22. Nov. verehrt.

Cerbon 17. Okt. Cerbonius ep. Hetrur. fällt auf den 10. Okt.

Christine 24. Juli — Christina m.

5. Okt. Nicht zu finden.

Ciprian 20. Okt. Am 12. Okt. fällt sonst Cyprianus et soc. mm. 45 Ciprien 26. Sept. = Cyprianus et Iustina mm.

27. Sept. Nicht gefunden.

9. Dez. - Cyprianus abb. Cir 12. Sept. Nicht gefunden.

Cist 12. Juli. Nicht gefunden.

Claire 12. Aug. = Clara v. discip. S. Francisci.

Cler 4. Nov. = Clarus ep. m.

50 Cleron 13. Juni. Nicht gefunden.

Climent 23. Nov. = Clemens pp. m.

Clost 7. Sept. = Clodoaldus preb. conf.

Columbe 30. Dez. Columba v. m. fällt sonst auf den 31. Dez. Columbain 21. Nov. = Columbanus abb. Bobiensis canon. Remensis.

55 Coronne 11. Aug. Nicht gefunden.

Crespin 25. Okt. = Crispinus et Crispianus mm.

Crois 3. Mai. Crescentius presb. fällt auf den 4. Mai.

Croix 14. Sept. — Crescentius m. Rom.

Curien 13. Juli Nicht gefunden. Am 13. Juli kommt ein Turianus 13. Okt. vor. Sollte Schreibfehler vorliegen?

60 Demetre 8. Okt. = Demetrius m.

Denis o. Okt. — Dionysius Areopag. ep. Parisiens.

Desier 23. Mai = Desideratus ep. Vienn. oder Des. ep. Lingon. Desir 10. Febr. Desideratus ep. Arvern. fällt sonst auf den 11. Febr.

Dominique 5. Juli. Dominica v. et m. findet sich am 6. Juli.

65 Donacien 6. Sept. — Donatianus ep. Remens.

Donne 17. Febr. = Donatus, Secundinus mm.

24. Mai = Donatianus et Rogatianus mm.

7. Aug. = Donatianus ep. Catal. oder Donatus ep. et Afra. Elene 6. Febr. Helena regina wird sonst am 8. Febr. verehrt. Eleuthere 20. Febr. = Eleutherius ep. Tornacensis in Belgio.

Eloy 26. Juni. Eligius ep. Noviomag. fällt sonst auf den 25. Juni.

Dez. = Eligius ep. Noviomag.
 Emerance 23. Jan. = Emerentiana v. m.

Emille 22. Mai = Aemilius et Castus.

17. Dez. Aemilianus m. fällt auf den 11. Dez.

Ernoul 28. März. Am 8. März wird Arnulphus abb. S. Petri sonst verehrt.

Esmande 16. Aug. Nicht gefunden. Vielleicht Aestimanda? Auch diesen Namen habe ich nirgends getroffen.

Estienne 2. Aug. = Stephanus I pp. m.

3. Aug. = Steph. protomart. corporis inventio.

26. Dez. = Steph. protomart.

75 Eudart 16. März. Nicht gefunden.

Eusfame 11. April. Vielleicht Euphemia, Felix ... mm. 12. April. Eugene 15. Nov. — Eugenius ep. Toletanus.

Eulalia 11. Febr. | Eulalia virgo mart.

Eustace 29. März = Eustathius ep. in Bithynia.

80 Fabien 20. Jan. = Fabianus et Sebastianus.

Fausce 16. Nov. Liegt vielleicht Schreibfehler vor? Ein Faustus diac. fällt auf den 19. Nov.

Felice 6. März. Felicitas et Perpetua fallen sonst auf den 7. März. Felicien 8. Juni. Felicianus et Primus fallen sonst auf den 9. Juni. Felix 13. Jan. = Felix m. in Pincis.

17. Mai = F. ep. Spellatensis.

30. Mai = F. I pp.

29. Juli = F. m.

85 Felle o. Juni. Nicht gefunden. Sollte Felicula m. Rom. 5. Juni gemeint sein?

Ferioul 18. Sept. = Ferreolus ep. Lemovicensis.

Fiacre 30. Aug. = Fiacrius eremit.

Flam 2. Dez. Nicht gefunden. Ein Flamianus kommt am 18. Dez. vor.

Florant 4. Mai = Florianus princeps officii.

20. Juni = Florentina virgo.

90 Flour 15. Juni. Sollte Flora vom 11. Juni gemeint sein?

Fortunast 5. Mai. Fortunatus m. Mediol. fällt auf den 6. Mai.

Fov 6. Okt. = Fides v. m.

François 4. Okt. = Franciscus Assis.

Fremin 25. Sept. = Firminus ep. Ambianens.

95 Fuscien 11. Dez. = Fuscianus m.

Gabriel 16. Okt. Nicht gefunden. Gedegran 3. Sept. = Godegrandus sive Chrodegrandus ep. m. in Normannia.

Geneuiefue 3. Jan. = Genovefa v. Paris.

26. Okt. Nicht gefunden. Am 28. Okt. kommt G. v. vor.

George 23. April = Georgius ep. Suelli in Sardinia.

100 Gereon 10. Okt. = Gereon m.

Germain 28. April. Germanus presb. kommt am 29. April vor. 28. Mai = G. ep. Paris.

31. Juli = G. ep. Autissiodorensis.

Gervais 19. Juni — Gervasius.

Gobert 10. April. Godeberta v. fällt auf den 11. April.

Gordian 10. Mai = Gordianus m.

105 Gracien 23. Okt. = Gratianus m.

20. Dez. = Gr. ep.

Grant 19. Aug. = Magnus ep. Avenionensis in Gallia.

Grisogone II. März 1 Es kommt nur ein Chrysogonus m. am 22. Nov. 5 24. Nov. vor.

Guilleaume 9. Jan. Guilelmus archiep. Bitur. fällt sonst auf den 10. Jan.

Habondin 26. Aug. = Abundius m.

110 Hemon 20. Nov. = Haimo ep. Halberst.

Herculain 7. Nov. = Herculanus ep. m.

Honnor 16. Mai = Honoratus ep. Ambianensis in Gallia.

Honore 27. Febr. = Honorina v. m.

Hylaire 12. Jan. — Hilarius mon.

115 Iehan 6. Mai = Johannes Damasc. oder J. ante portam lat.

25. Juni = Joh. Hispanus.

29. Aug. = Joh. sacerdos oder Johannis decollatio.

27. Dez. = Joh. apost. et evang.

Ierosme 30. Sept. = Hieronymus presb.

Iulien 27. Jan. = Julianus ep. Cenomannorum.

28. Aug. == Jul. m.

Iulienne 16. Febr. = Juliana v. m.

Iust 28. Febr. Justus fällt sonst auf den 25. Febr.

10. Juli = Justa v. m.

 Aug. Justus et Pastor mm. fallen sonst auf den 6. Aug. Außerdem findet sich ein Justus ep. Toletan ohne bestimmtes Datum.

120 Katherine 25. Nov. = Catharina v. m.

Ladre 19. Dez. Lazarus Christi discip. ep. Massil. fällt sonst auf den 17. Dez.

Landri 14. Juli. Nicht gefunden. Sollte etwa Andreas puer 12. Juli in diese Form verkehrt sein?

Landry 10. Juni = Landericus ep. Paris.

Laurens 10. Aug. = Laurentius archidiac.

125 Legier 27. März. Liudgerus ep. Monaster. fällt sonst auf den 26. März.

2. Okt. = Leodegarius ep. Augustod.

Leonide 17. April. Leonides m. pater Originis fällt sonst auf den 22. April.

Libanie 2. Febr. Nicht gefunden.

Lie 5. Nov. = Laetus mon. Mixiacensis.

Lienard 6. Nov. = Leonardus conf.

130 Liesfart 3. Juni = Lietphardus presb. oder Lifardus abb. Magdun.
 17. Sept. Nicht gefunden.

Liesfroy 21. Juni = Leutfredus abb. Ebroicae.

Lommer 19. Jan. = Laudomarus ep. Curbion.

Longin 15. März = Longinus m.

Lorans 17. Aug. Laurentius erem. fällt sonst auf den 16. Aug.

135 Loys roy 25. Aug. = Ludovicus rex Galliae.

Luc 18. Okt. = Lucas evang.

Lucain 29. Okt. Lucanus m. fällt sonst auf den 30. Okt.

Luce 13. Dez. = Lucia v. m.

Lucien 7. Jan. = Lucianus presb. Samosat.

14. Febr. Lucianus m. fällt sonst auf den 24. Febr.

140 Luciende 13. Febr. = Lucinius ep.

Luthermast 19. Okt. Nicht zu finden. Sollte der Name eine Verdrehung von Leuthernus ep. 17. Okt. sein?

Lyon 9. April. Leo I pp. fällt sonst auf den 11. April. 27. Juni. Leo II pp. fällt sonst auf den 28. Juni.

Macaire 11. Okt. Macarius Romanus fällt sonst auf den 23. Okt. Macedoine 13. März = Macedonius presb.

145 Maclou 14. Nov. Maclovius ep. Mectens, fällt sonst auf den 15. Nov.

Magloire 24. Okt. = Maglorius ep. Dolensis.

Mair 7. Okt. Nicht zu finden. Sollte ein Schreibfehler vorliegen? Am 7. Okt. findet sich Marcus pp. conf.

Mapolite 18. April. Mappalicus fällt sonst auf den 17. April. Marc 25. April — Marcus evangel.

150 Marcel 16. Jan. == Marcellus pp. m.

12. April M. ep. Diensis fällt sonst auf den 9. April.

20. Juli. M. m. Mediol. fällt sonst auf den 17. Juli.

4. Sept. = M. m.

3. Nov. M. ep. Paris fällt sonst auf den 1. Nov.

Marcellien 13. Mai = Marcellianus ep. Autissiod.

Marcial 30. Juni = Marcialis ep. Lemov.

Marguerite 20. Juli - Magerita v. m.

Marin 3. März — Marinus miles.

155 Martin 4. Juli. Martinianus et Processus fallen sonst auf den 2. Juli.

11. Nov. = Martinius archiep. Turon.

Mathias 24. Febr. = Matthias apost.

Mathieu 21. Sept. = Matthaeus ap. evang.

Maturin 2. Juni. Matura m. Rom. fällt sonst auf den 3. Juni. 9. Nov. = Mathurinus conf.

Maudint 18. Nov. = Maudetus erem. in Armorica.

. 160 Maxime 29. Mai = Maximus ep. Veron.

18. Juni. Maximinus ep. Tungrens. fällt sonst auf den 20. Juni. 15. Dez. = Maximianus conf.

Mectran 31. Jan. — Metranus m.

Memer II. Mai = Mamertus ep. Viennae in Gallia.

Menesin 10. Sept. Schreibsehler für Nemesin = Nemesianus 10. Sept.

Merbo 22. Okt. = Merovaeus mon. Bobiensis in Liguria.

165 Michiel 29. Sept. — Michael archangel.

Mondain 26. März = Montanus presb.

Mor 15. Jan. - Maurus abb. Glannafolii oder M. erem. Huc in Belgio.

Morise 22. Sept. = Mauritius 22. Sept.

Nauis 30. Okt. Nicht gefunden.

170 Nerain 10. Nov. Verschrieben für Verain = Veranus ep. in agro Aurelianensi.

Neule 30. März = Noyola v. m.

Nichaise 14. Dez. = Niçasius ep. Remens.

Nicholas o. Mai = Nicolaus Albergatus.

Nicolas 6. Dez. — Nicolaus ep. Myrensis.

175 Nichomede 15. Sept. — Nicomedes presb. m.

Nicomede 1. Juni. Wohl verschrieben, = Nicodemus m.

Odonart 15. April. Nicht gefunden.

Omer o. Sept. = Audomarus ep. Tarv.

Oportuno 22. April - Oportuna abbat. Sagiens.

180 Osanans 4. Aug. Nicht gefunden.

Osfran 18. März | Nicht gefunden.

Osfrandose 19. März. Nicht gefunden.

Pancrace 12. Mai = Pancratius et Dionysius mm.

21. Juli. Pancr. et Faustinus fallen sonst auf d. 8. Juli.

Pancraise 3. April = Pancratius ep. m.

185 Panthaly 4. Juni. Für Pantaleon stimmt das Datum nicht annähernd.

Patronelle 31. Mai = Petronilla filia Petri apostol.

Pauce 7. Juni. Nicht gefunden. Sollte wiederum ein Schreibfehler vorliegen? Pax ord. min. kommt am 7. Juni vor.

Paule 30. Jan. Paulus, Victor . . . mm. fallen sonst a. d. 29. Jan.

Paulin 22. Juni = Paulinus ep. Nolanus.

31. Aug. = P. ep. Trevir.

190 Perpetue 7. März — Perpetua m.

Pere 29. April — Petrus mon. ord. praedic.

Phaire 7. Dez. = Phara v.

Piast 17. Juli. Nicht gefunden.

Pierre 22. Febr. — Petri cathedra Antioch.

I. Aug. — Petri vincula.

195 Piguesine 24. März = Pigmenius presb.

Pol 25. Jan. — Pauli conversio.

5. Aug. Am 3. Aug. kommt eine Paula vor, sollte diese gemeint sein?

Pol. herm. 8. Jan. Paulus erem. fällt sonst auf den 10. Jan.

Policarpe 26. Jan. = Polycarpus ep. Smyrn.

23. Febr. — Pol. presb.

Poncien 8. März = Pontius diacon.

200 Potence 18. Mai. Potentiana et Praxedis fallen sonst auf den 19. Mai.

Precor 7. April. Nicht gefunden. Sollte vielleicht Prochorus diac. m. 9. April gemeint sein?

Přiache 17. März. Nicht gefunden. Ein Patricius kommt am 17. März vor.

Priesme 28. Sept. Nicht gefunden.

Prime 13. April. Primus, Carus...mm. fallen sonst auf den 12. April.

2. März = Primitivus m. Caesareae in Cappadocia.

21. Aug. = Primus m. Romae.

205 Prisce 18. Jan. — Prisca v. m. Proces 6. Juni. Nicht gefunden.

1. Juli. Processus et Martinianus fallen sonst auf d. 2. Juli.

Procope 8. Juli = Procopius dux.

Profert 19. April. Nicht gefunden. Sollte wiederum ein Schreibfehler vorliegen? Ein Prophetus ep. kommt am 18. April vor.

Proptin 11. Sept. Nicht gefunden. Am 11. Sept. kommt ein Prothus vor.

210 Quiriace 22. März. Sollte Cyriaca m. 16. März gemeint sein? Remy 1. Okt. = Remigius ep. Remens.

Robert 24. April = Robertus abb. Casae Dei.

Rommain 19. Nov. Romanus diac. oder R. m. fallen sonst auf den 18. Nov.

Rufe 27. Aug. = Rufus ep. Capuae.

215 Ruffin 28. Nov. = Rufus m. c. familia.

Satir 14. Jan. Satyrus m. fällt sonst auf den 12. Jan.

Salmon 7. Febr. Salomon m. fällt sonst auf den 8. Febr.

Sapience 16. Dez. Sapientiae festum fällt sonst auf d. 17. Dez.

Saturin 5. März. Saturninus m. sonst am 6. März.

220 Sauueur 10. Jan. Sollte Salvius ep. Ambian. 11. Jan. gemeint sein?

Scire 16. Juni. Ist dies vielleicht Cyria m. 17. Juni?

Scolace 9. Febr. Scholastica fällt sonst auf den 10. Febr.

Seuestre 31. Dez. = Sylvester pp.

Signe 19. Sept. = Sigon.

225 Simeon 18. Febr. = Simeon ep. Hierosol.

Sinien 7. Mai. Nicht gefunden.

Sist 6. Aug. = Sixtus II pp.

Soupplice 17. Jan. = Sulpitius pius ep. Bitur. (Cfr. auch Weidenbach p. 90: Antonii monachi Suplicii?)

Susanne 19. Febr. Susanna v. in Italia fällt sonst auf den 12. Febr.

230 Symeon 5. Jan. = Simeon m.

21. April = S. ep. Seleuc.

Symphorian 22. Aug. = Symphorianus m.

Tarte 3. Dez. Nicht gefunden. Ein Tertius m. kommt am 6. Dez. vor.

Tecle 23. Sept. = Thecla v. m.

Theodoire 23. März — Theodorus presb. m.

235 Thereon 27. Mai = Therapons presb. m.

Thomas 7. Juli = Thomas conf.

21. Dez. = Th. apost.

29. Dez. = Th. archiep. Cantuar.

Thymote 6. April — Thimoteus m.

23. Aug. = Th. m.

Tibault 2. Juli. Es kommt ein Theobaldus can. Doratens. ohne bestimmtes Datum vor.

Urbain 25. Mai — Urbanus pp.

240 Valentin 12. Febr. = Valerianus, Valentinus mm.

1. April. Nicht gefunden.

Valerien 14. April = Valerianus sponsus S. Ceciliae.

12. Dez. — Valerius.

Vandrille 20. Mai. Nicht gefunden.

Vemesin 18. Dez. Verschrieben, — Nemesius, der sonst auf den 19. Dez. fällt.

Venant 13. Sept. Nicht gefunden. Ein Venerius presb. erem. kommt an dem Tage vor.

12. Okt. Venantius abb. Turon. fällt sonst auf d. 13. Oct.

245 Venice 15. Febr. Nicht gefunden.

Verain 25, Febr. Bei Veranus stimmt das Datum nicht annähernd. Victor 21. Febr. — Victorinus m. Es könnte auch Victor m. 20. Febr. sein.

20. April = Victor ep. m.

3. Okt. - Victor, Urbanus . . . . mm.

22. Dez. Victurus, Victor....mm. fallen sonst auf den 18. Dez.

Victorin 5. Sept. — Victorinus ep. Corn.

Vincent 22. Jan. - Vincentius m. oder V. levita.

14. März. Vinc. abb. in Hispan, fällt sonst auf d. 11. März. 250 Vital 27. April. Vitalis et Valeria mm. fallen sonst auf den 28. April.

27. Nov. Vitalis et Agricola mm. fallen sonst auf den 4. Nov.

Ypolite 13. Aug. = Hippolitus m.

Yraine 5. April. Irenaeus fällt sonst auf den 6. April.

Ysfame 16. Sept. = Euphemia v. m.

Ysidoire 15. Mai = Isidorus m.

255 Ytrope 30. April = Eutropius ep. Santon.

Yues 19. Mai = Ivo presb. Zenon 9. Juli = Zeno m.

Wie man aus obiger Zusammenstellung ersieht, stimmt zwar unser Kalender in den Heiligennamen und dem Datum ihrer Verchrung mit dem sonstigen Gebrauche in den meisten Fällen überein, doch werden eine Reihe anderer Heiligen an einem anderen Tage, als sonst gebräuchlich, veehrt. Es müßte sich aus diesen Abweichungen und der dritten Kategorie, welche solche Heiligennamen umfaßt, welche weder in den ASS. noch bei Potthast noch bei Weidenbach zu finden sind, von kundigerer Hand genau die Diöcese feststellen zu lassen, für welche dies Calendarium galt. Von den 365 Tagen, die hier aufgeführt sind, fallen 216 mit der gewöhnlichen Bezeichnung zusammen, 82 Heilige sind verlegt und 67 gar nicht zu finden.

In Bezug auf diese Letzteren möchte ich der Vermutung Raum geben, daß der Schreiber des Ms.'s daran die Schuld trägt. Denn obwohl ja die äußere, prächtige Ausstattung in der blauen, rothen und goldenen Schrift auf den ersten Blick den Eindruck ganz besonderer Sorgfalt macht, wird dieser bei näherer Betrachtung sehr verwischt, wenn man die vielen Schreibfehler bemerkt, welche sich eingeschlichen haben. Erstens kommen solche vor bei den Mondzahlen, zweitens in den Heiligennamen selbst. Von diesen letzteren haben wir aber zwei Kategorien zu unterscheiden: a) Solche, bei denen der Schreibfehler ganz auf der Hand liegt, wie: Nerain statt Verain, Menesin für Nemesin u. a. m. und b) Solche, bei denen ein Schreibfehler sehr wahrscheinliich ist z. B. Nicomede 1. Juni statt Nicodeme, Babille 14. Juni statt Basile, Curien 13. Juli statt Turien u. a. m.

Die zweite Klasse würde zu denjenigen Heiligennamen den Übergang bilden, welche in ihrer Form so verstümmelt oder verschrieben sind, daß sie sich nicht mehr deuten lassen. Das Ganze macht den Eindruck, als ob der Schreiber die Namen selbst nicht verstanden und gekannt hätte, sondern einfach nach einer schlechten Vorlage mechanisch abgeschrieben oder gemalt hätte. Bei der Fabrikation von Prachthandschriften, bei denen es eben mehr auf geschmackvolles Äufsere, als auf wertvolles Innere ankam, wie sie im 15. lahrh, besonders in Paris betrieben wurde, ist das auch sehr wohl möglich. Viele Namen zeigen maskuline Form, deren Träger bei Lebzeiten ein Femininum war z. B. Just 19. Juli, Gobert 10. April u. a. m. Ähnlich klingende lateinische oder deutsche Namen wurden auf eine Form reducirt, so: Legier = Liudgerus und Leodegarius, Maturin repräsentirt eine Matura und einen Mathurinus, Maxime entspricht: Maximus, Maximinus und Maximinianus, Prime steht für Primus und Primitivus. Noch andere Namen zeigen deutlich, daß ihrer französischen Form nicht die volle lateinische sondern eine volkstümliche oder willkürlich verkürzte zu Grunde gelegt ist. Aus Novola musste erst Nola werden, um Neule zu ergeben. Nemesin muß auf Nemesinus, nicht auf die sonst gebräuchliche Form Nemesianus zurückgehen. Dasselbe ist der Fall bei Emerance = Emerentia statt Emerentiana, bei Barba = Barbara, bei Desir, Desier, Florant, Donne, Honnor, Honore, Paule, Pol u. a. m. deren lateinische unverkürzte Form in dem alphabetischen Verzeichnisse zu finden ist.

Dagegen begegnen wir selten Erweiterungen der lateinischen Namensform z. B. bei Poncien = Pontianus während die ASS, diesen Heiligen Pontius nennen, bei Ruffin = Rufinus, wogegen der Heilige sonst Rufus heißt, bei Valerien 12. Dez. = Valerianus, da ein Valerius an diesem Tage genannt wird. Wieviel von diesen Ungenauigkeiten auf den Schreiber, wieviel auf die Vorlage desselben zurückzuführen sind, läfst sich natürlich nicht entscheiden. Diese Versehen hätten nun zwar an sich nicht viel zu bedeuten, indes wird dadurch leider eine eingehende sprachliche Untersuchung der Namen oft in Frage gestellt, da man nie sicher sein kann, ob Absicht oder ein Fehler vorliegt. Ich habe im Folgenden nur diejenigen Namen berücksichtigt, welche sicher festgestellt sind.

# Vokale:

#### A.

Unbetont im Anlaut bleibt es: Abdon, Appolinaire, Adrien, Agathe, Agnes, Anaistaise, Andry etc. Ausnahmen bilden nur: Aignain, ferner Arnoul, woneben Ernoul, Berthelemy und Memer. Verdunkelung des a zu o zeigt Mapolite. Für primäres au hat die Hs. auch o: Laurens, Lorans, Paule, Pol, Mor, Morise, Omer; für -ens auch -ans, für -ence auch -ance, cfr. E. -anus ergiebt -ain: Columbain, Germain, Herculain, Lucain, Mondain, Rommain, Urbain, Verain. Ausnahmen: Gedegran und Mettran. — -ianus ergiebt -ien: Adrien, Ciprien, Donacien, Gracien, Fabien, Felicien, Fuscien, Julien, Lucien, Marcellien, Poncien, Valerien. Ausnahmen: Aignain und mehrere auf -an: Ciprian, Gordian, Symphorian. — -iana ergiebt -ienne: Julienne. — In Florant, nach den ASS. ein Florianus, zeigt sich, daß der Schreiber nicht diesen Namen, sondern Florens zu Grunde gelegt hat. Cfr. Formen. — -arus ergiebt -er: Lommer, Omer. — -arius ergiebt -aire: Albaire? Appolinaire, Macaire. — -ialis ergiebt -ial: Marcial. — -atius ergiebt ace: Boniface, Eustace, Pancrace (Scolace — Scholastica ist damit nicht zu verwechseln). Ausnahme: Pancraise, cfr. -itius. — -asius ergiebt -aise: Anaistaise, Nichaise. Ausnahme: Gervais. — -as bleibt in Thomas, aber Jude 28. Okt. — -ias bleibt: Mathias. — -eas ergiebt -y: Andry. — -aeus ergiebt -ieu: Mathieu, dagegen: Yraine, Berthelemy. In Merbo ist die Endung ganz verloren gegangen. Unbetontes -eus ergiebt -e: Thymote.

Ē

ist regelmäßig entwickelt: ē giebt oi. Gebrochenes e in: Geneuiefue, Michiel, Pierre. Daneben kommt Pere vor. — Eu wird durch eu wiedergegeben: Eugene, Eulalie, Eusfam. In Ysfame, Ytrope findet sich y dafür. Die Endungen: -entius ergiebt -ens und -ans: Laurens, Lorans. — -entia ergiebt -ence und -ance: Potence, Sapience, Emerance. — -ertus ergiebt -ert: Aubert, Audebert, Gobert, Robert. Ausnahme: Memer. — -ellus ergiebt -el: Marcel.

T.

Wird häufig mit y vertauscht: Simeon, Symeon, Hylaire, Landri, Landry, Yraine, Yues. Eine Vorliebe für i spricht sich aus in: Alixandre, Alixis, Climent. In e abgeschwächt erscheint Vorton ĭ in: Crespin, Seuestre. Die Endungen: -itius ergiebt -ice: Soupplice, dagegen Morise cfr. -atius. — -ixtus ergiebt -ist: Calist, Sist.

 $\bigcirc$ .

In Oportuns ist die Endung auffällig.

Honnor und Honore haben das o unverändert behalten, weil sie abgekürzte Namen sind. Die Endung: -orus ergiebt -oire: Magloire, Theodoire, Ysidoire (Precor = Prochorus? -orus also or?). — -onius ergiebt -oine: Antoine, Macedoine. — Ausnahmen: Abdon, Cerbon.

U.

In Columbe und Columbain, wo wir ein o erwarten sollten, ist es erhalten. — Gedecktes  $\breve{u}=ou$ : Arnoul, Boutoul, Ernoul.

### Konsonanten:

Lateinisches c im Anlaut bleibt: Calist, Cecile, Cerbon, Ciprien, Ciprian, Claire, Cler, Columbe, Crespin, Coix etc. Doch ist Scire — Cyricus? oder Cyria? zu beachten. In Mapolite — Mappalicus steht t für c. Im Inlaut erscheint c+a als ch, vor o als c oder ch: Nichaise, Nicholas, Nicolas, Nichomede, Nicomede. Lateinisches

ch, resp, germanisches kh sind durch ch wiedergegeben; Christine, Christophle, Michiel, Blanchart. Eine Ausnahme bildet: Grisogone.

Ein h ist zugesetzt in Habondin. Weggelassen in Elene, Ypolite. Das I ist vokalisiert in Aubert, Aubin, Audebert, dagegen: Albaire, Ausgefallen ist I in Seuestre; ll steht für I und li in: Babille, Emille, Daneben findet sich Basile mit einem l. Die Zusetzung des d und n in Luciende und Maudint ist zu bemerken. Statt r tritt l ein in Christophle, Metathesis des r in Fremin. S wird am Ende des Wortes auch mit x vertauscht: Crois und Croix. Außerdem dient s oft als Dehnungszeichen des vorhergehenden Vokals, auch vor andern Konsonanten, als t: Anaclest, Beast, Brisce, Clost, Eusfame, Fortunast, Jerosme, Ysfame.

Ein t findet sich gern im Auslaut besonders nach n: Blanchart, Amant, Florant, Grant u. a. m. Defshalb ist Gedegran und Memer auffallend: b für v in Merbo, nd für nt in Mondain. Ausfall von d und p in Desier und Thereon.

Etymologische Buchstaben finden sich in Geneuiefue und Tibault.

## Formen.

Ausgesprochene Nominativform sehen wir in Jacques, Yues, ausgesprochene Accusativform In Hemon, Florant, Signe, Zenon.

Das End-t wird bei Anfügung des pluralen -s weggelassen: toussains, innocens, dormans, mors.

Die verschiedene Behandlung des gebrochenem e: Pierre und Pere, des -atius: Pancrace und Pancraise, des -anus: Herculain und Mettran, des -ianus: Ciprien und Ciprian, des -itius: Soupplice und Morise, des -onius: Antoine und Cerbon, des c: Nicholas und Nicolas scheint auf eine Vorlage hinzuweisen; auch die vielen Schreibfehler und die mir unklar gebliebenen Namen scheinen schwer zu lesenden oder falsch gelesenen Schriftzügen ihre Entstehung zu verdanken. Der Schreiber braucht übrigens kein Franzose gewesen zu sein, er konnte auch einer andern Nationalität angehören und gar nicht Französisch verstehen.

Herr Dr. Hofmeister, Kustos an der Rostocker Universitäts-Bibliothek macht mich darauf aufmerksam, dass auch sonst in Calendarien sich ältere und jüngere Namensformen finden und zwar so, dass die ältere Form dem zuerst rezipierten Heiligen angehört und sich dadurch von dem später kanonisierten Heiligen unterscheidet; also sollen z. B. Prancrace 12. Mai = Pancr. et Dyon. mm. eher als Kalenderheilige gegolten haben, als der am 3. April verehrte Pancraise = Pancr. ep. m. Was die abweichenden Heiligen anbetrifft, so soll es öfters vorkommen, dass der Kalendermacher nur die durch den Cisiojanus festgelegten Heiligen bewahrte, den Rest aber nach Gutdünken ausfüllte. Indessen stimmen hier die Heiligen mit den mir bekannten Cisiojani auch nicht immer überein.

F. LINDNER.

# Über französisches ie für lateinisches á.

I.

Das Altfranzösische entwickelte den Diphthong ie einmal aus freiem lateinischen  $\tilde{\epsilon}$  in der Tonsilbe, und betontem lateinischen a in der Formel ari, das, wie aus dem gemeinromanischen primero hervorgeht, sehr früh zu z und zwar durch Umlaut geworden war, so daß es den übrigen 'z (aus z) in der Weiterentwicklung folgte und zu ie wurde. Sodann' entstand ie aus freiem lateinischen a nach gewissen Konsonanten. Diese Entwickelung 1 soll hier näher geprüft und bis zu ihrer gegenwärtigen Spaltung in ie und e verfolgt werden. Ältere Studien, an welche die meinigen sich besonders anschließen, sind die von Thomsen in Mém, de la société de ling. III 106 ff., von Havet in Romania VI 321 ff., von G. Paris im Alexius und Rom. IV 122 ff., von Ulbrich in Ztschr. II 528 ff. und von Neumann in Laut- und Flex.-Lehre 54 ff.<sup>2</sup> Meine Darstellung entbehrt des Hypothetischen nicht. Aber in den geschichtlichen Wissenschaften darf man sich ja begnügen, wenn man, von Hypothesen ausgehend, durch systematisches Räsonnement zu bekannten Thatsachen zu gelangen vermag, welche mit dem hypothetischen Ausgangspunkt im Einklang sind.

Typische Beispiele von Wörtern, welchen das hier bezügliche

ie zukommt, sind die folgenden:

I. paiier = pajier; vor ie lautet der palatale Konsonant j.

2. chief; dass ch einen Palatallaut bezeichnete, steht fest; ob es k' (Präpalatal) oder l' (Dentipalatal) oder vielleicht ts', t's' (zusammengesetzter Dentipalatal) war, mag dahin gestellt bleiben. Diese drei Stusen hatten vermutlich jede ihre Periode in der altsranzösischen Zeit, ehe ch zu ts' und s' wurde. Dieselbe Lautung und zum Teil dieselbe Geschichte hat ch = pj: aprochier, sachiez. Über das Pikardische siehe unten.

3. jugier; g ist der dem oben erwähnten ch entsprechende stimmhafte Palatal (vgl. Joret, Du C. S. 296), also g' oder d' oder dz', d'z'. So auch in alegier; g: ch = vj: pj.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nicht mitgezählt ist das speziell normannische  $\dot{w}=a$ , worüber siehe Foerster in Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. I 88.
<sup>2</sup> Die übrige Litteratur ist bekannt.

1. noncier; die Geschichte dieses  $\epsilon$  ist zum Teil dieselbe wie die des ch; stammt es aus ci Vokal, so hat man k(i): k': t': ts'; später ts, s; stammt es aus ti Vokal, fehlen die Stufen k (i): k'.1 Aber da der Wandel hier älter ist als bei ch, denn er ist gemeinromanisch, so war e dem ch ein paar Schritte vorausgeeilt, und collidiert damit nicht.2 Man kann für das älteste Französische die Lautung ts' ansetzen (vgl. Thomsen a. a. O. S. 115), was dem z von fazet in den Eiden, von bellezour, domnizelle in Eulalia, dem te von manatce in Eulalia Rechnung trägt.

5. prisier; s ist der dem vorhergehenden e entsprechende stimmhafte Palatal, der regelmäßig zwischen Vokalen vor dem Tone für ci, ti eintritt, wie jenes c nach Konsonanten (Thomsen S. 115, Neumann S. 83). Es ist demnach dz' und z (weiches s), das sich zu c (hartes s) in 4. verhält wie g(z) in 3. zu ch(z) in 2.

6. baillier: "mouillirtes" oder palates l (l') vor ie.

7. seignier; palatales n(n') vor ie.

8. flairier; palatales r vor ie.

o. laissier; palatales s vor ie; schon von Joret geahnt: "isj"

a. a. O. S. 327.

10. afaitier; palatales t vor ie. Hier könnte Kollision mit ch stattgefunden zu haben scheinen; aber einmal ist die erste Palatalstufe in a faitier t' und in chief k' (die zweite t'), was dem t' von a faitier eine frühere Existenz als dem t' von chief verleiht, sodann sind die Abstufungen im Palatalgebiet mannichfach.3

11. plaidier; vor ie steht der dem t' in 10. entsprechende stimmhafte Palatal d', der sich also zu g in 3. verhält wie das

oben genannte t' zu ch in 2.4

Hierzu kommen noch Einzelfälle die später zu besprechen

sein werden.

Da nun, von Einzelheiten abgesehen, diese elf Kategorien einerseits die Fälle erschöpfen, wo man palatale Konsonanten anzunehmen Grund hat, andererseits auch die Fälle, wo ic vorkommt, so ergiebt sich unmittelbar die Regel: Nach allen palatalen Kon-

Anschlufs an das übrige Französisch).

<sup>1</sup> Es ist interessant die Entwicklung zu vergleichen, die aller Wahrscheinlichkeit nach das schwed. k in z. B. kii (d. Aeii) gehabt hat: 1. kii.

2. kii, 3. kixii, 4. tixii, 5. tsii. In 3. bedeutet x (i) ch-Laut (= Sievers) also nicht gerade das romanische s'. Belege für diese Stufe giebt es jedoch nicht unmittelbar, aber man kennt ein nur hierdurch erklärliches dialektales xii (freundliche Mitteilung des Herrn Docenten A. Noreen). 4. ist die jetzige gebildete Aussprache. 5. dialektisch. Die letzte romanische Stufe (sil) findet sich meines Wissens bei uns noch nicht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nur in der Pikardie (resp. im Nordost) war Kollision möglich: dies Gebiet beliebte im allgemeinen die Entwicklung des k nicht; ka blieb ka, ci (=ts'i) blieb ci (gewöhnlich chi geschrieben). Aber ein Teil des Gebietes nahm das französische cha für ka auf, und so wurde denn eine Vermengung zweier ch möglich; Franche = Francia (echt pikardisch) und = franca (im

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. die freilich nicht einfach palatalen church und nature im Englischen, Storm Englische Philologie S. 112 Anm. 1.
<sup>4</sup> Vgl. engl. dew und jewel.

sonanten, und nur nach diesen, findet sich französisches ie für lateinisches  $\acute{a}$ .

Dieser, Thomsen und Neumann entlehnten Annahme von mancherlei Palatalen, die die Aussprache der Gebildeten im romanischen Sprachgebiete nicht mehr anerkennt, stehen freilich Bedenken entgegen, jedoch, wie uns scheinen will, nicht entscheidende.

Die einstige Existenz jener Palatalen um ihres gegenwärtigen Nichtvorhandenseins Willen zu leugnen ist man natürlich nicht mehr befugt, als man den germanischen Sprachen die Palatallaute absprechen darf, die jetzt in dem Munde der Gebildeten nicht mehr vorkommen. Die germanischen Dialekte besitzen ihrer noch viele 1, und haben mehrere wohl von Alters her (vgl. z. B. Sievers, Angelsächsische Grammatik S. 55). Die Möglichkeit der oben angenommenen und anderer Palatallaute, beweisen hinreichend deutlich die slavischen Sprachen. Mit den Gründen, die Schuchardt Zeitschrift IV 147 gegen die Palataltheorie geltend gemacht hat, dürfte der berühmte Gelehrte ebensowenig im Rechte sein. Denn erstens kann man nach den übereinstimmenden Aussagen kompetenter Beurteiler, wie Hoffory (Kuhns Ztschr. XXIII 525) Storm, Sweet, nicht mehr bezweifeln, dass die palatalen oder mouillierten Konsonanten im Romanischen wirklich mouilliert sind und nicht nur jotaziert (Brückes Standpunkt). Auch Sievers stellt nunmehr in seiner Phonetik (1881) die romanischen Palatallaute auf dieselbe Stufe wie die slavischen. Zweitens führt Angleichung die unbequeme Gruppe ct (Thomsen) in der That zu t't'. Schuchardt erklärt zwar, nicht einzusehen wie i hinzukomme; denn wenn er t c annähern wolle so bekomme er nur ein supradentales und cerebrales t. Aber es handelt sich nicht um diese rein räumliche Annäherung der Zungenspitze an den weichen Gaumen, sondern um Annäherung der Bildungsweise; d. h. man macht t dem c derart ähnlich, dass man bei der Bildung des t die hohe Zungenstellung für c vorausnimmt, wodurch unmittelbar t' produziert wird, oder wenn man will ein i hinzukommt. Eine entsprechende Annäherung geschieht dabei auch von der andern Seite hin, und c wird zu k', welchen Vorgang Sievers zutreffend beschreibt Phonetik S. 143; k't' aber wird t't'. Hätte Schuchardt mit c angefangen, so hätte auch er, trotz seines reinen Zungenspitz-t, sogleich ein i-Laut bekommen.<sup>2</sup> Schliefslich hat man wenigstens für die Palatalisierung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für die Beschreibung der dialektischen Palatallaute im Schwedischen mag auf J. A. Lundells treffliche Abhandlung "Landsmålsalfabetet" (Das Alphabet der Dialekte) in "Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen" (Neuere Beiträge zur Kenntnis der schwedischen Dialekte) hingewiesen werden.

 $<sup>^2</sup>$  Hier mag bez. der Natur der mouillirten oder palatalen Laute daran erinnert werden, daß man es nicht mit einem beliebigen Konsonanten z. B. l+i(j) oder t+i(j) etc. zu thun hat, sondern mit einem l, über welches sich ein i oder j verbreitet, um mit Storm zu sprechen (Engl. Phil. S. 46); oder wie Sievers bemerkt: "Ein solcher mouillierter Konsonant ist selbst-

von t, d einen Beweis in dem Umstand, daß palat. / und d, als / und d erhalten blieben; und wie anders könnten sich faite, étroite, plaider neben soie, monnaie, aus seide, moneide, einfacher erklären, da doch in dem i-Element der voranstehenden Diphthongen der Grund zur Konservirung des t-Lautes im ersten Falle nicht gefunden werden

Gleichgiltig für unsere Aufgabe ist, wie man sich die Entwicklung von freiem a zu e denkt. Nur muß darauf bestanden werden, daß aus á gleichförmig e wird — ob geschlossenes oder offenes e kann dahingestellt bleiben — nach palatalen wie nach nichtpalatalen Konsonanten, was denn auch mit den meisten Theorien über a: e stimmt, zumal der letzten von Ascoli vom keltischen Einfluß "di congruenza estrinseca" (Una lettera glottologica S. 33 ff.), desgleichen mit derjenigen Foersters a: ae: e, Ztschr. V 401 (s. auch ten Brink, Dauer und Klang S. 18 Anm. 1). Havet dagegen läßt die Differenzierung auf seiner Stufe ee eintreten (einerseits iee: ie, anderseits e), man ist aber berechtigt mit ten Brink und Foerster (ll. cc.) diese Theorie anzuzweiseln. Wir werden also den Faktoren Palatalkonsonanten + e unter allgemeiner Zustimmung operieren dürfen. Zwischen diese nun schaltet sich auf natürlichste Weise ein i ein. Während der Aussprache des Palatalkonsonanten ist die Artikulation zweifach: Erhöhung des Zungenrückens (das speziell palatale Element) und gleichzeitige Absperrung des Luftkanals. Da nun im nächsten Augenblicke ein e ausgesprochen werden soll, so muß die Absperrung erst aufgehoben werden (erstes Moment), wobei die Zunge eine Weile die Lage i einnehmen muß. So z. B. schlägt bei t' die Zungenspitze gegen die Zähne an, und der Zungenrücken erhebt sich gegen den harten Gaumen. Wenn dann ein e

verständlich ein ebenso einheitlicher Laut als jeder beliebige nicht mouillierte" (Phonetik S. 142). Für den Kompromifs der Artikulationsweisen für k' ist schon auf Sievers Phonetik S. 143 hingewiesen.

<sup>1 [</sup>Der Verf. wird kaum selbst glauben mit diesen Gründen, von denen höchstens der letzte seiner Anschauung von den Palatalkonsonanten eine gewisse Berechtigung zuerkennen läßt, die Sache abgemacht zu haben. Die chronologische Verschiedenheit von faite, estroite und seide, moneide - das höhere Alter nämlich des intervokalen d aus t (eine Lautveränderung der frühesten gallorömischen Zeit), gegenüber der, auf gallischem Idiomatismus allerdings (nach, von mir seit 8 Jahren bereits gelehrter Ansicht) beruhenden Umbildung von Gutt.+Kons. durch Pal.+Kons. zu i+Kons. und die viel spätere Diphthongentwicklung e zu ei etc., ferner die Verschiedenheit der Stellung des i resp. des auf i reduzierten Kons. in traitier, tractare und preisier, pretiare, die Verschiedenheit auch der Entwicklung der Gruppe ct und ti- (nfrz. trai-ter, pri-ser) und manches andere, was die Palatalfrage zu beachten empfiehlt, bleibt hier unerwogen. Auch durfte, wenngleich sie nicht entscheidet, die Thatsache hervorgehoben werden, dass die Reime der ältesten Dichter den als palatalisiert angenommenen Kons. vom einfachen nicht trennen und schon Ph. v. Thaun dit (dictum) raemplit (-itus), Brd. dreit (directum) receit (recipit), Wace destreit (destrictum) seit (sit) aveit (habebat), fait (factum) vait (vadit) etc. reimt, also auch in die litterarische Epoche der Sprache ein fait'e, estroit'e nicht hineinreicht und nicht mit (12. Jahrh.) moneide, seide gleichzeitig existierte. G.]

ausgesprochen wird, so wird die Zungenspitze niederwärts gebeugt (man hat ein i) und der Zungenrücken ein wenig gesenkt<sup>1</sup> (man geht zu e über). Wenn nur die Zunge über die i-Lage oder vielmehr die unendlich gradierten i-Lagen (hohes, mittleres, tiefes) nicht zu schnell hinwegeilt, so tritt das i an den Tag: es ist ein "Gleitvokal". Über die überaus große Rolle der Gleitlaute (engl. glides) mag man Sweet, Handbook of Phonetics S. 60 ff. nachsehen; vgl. auch Sievers Phonetik S. 107. In unserem Falle 1. (pajier) liegt die Sache ein wenig anders: das i entsteht hier auf dem Wege des Zungenrückens von der gegen den Gaumen gedrückten Lage für j bis zu der niedrigen Lage des e, ohne daß andersartige Artikulation im Spiele ist. Wenn nun dieser Vorgang ein ganz natürlicher ist, so wird man ihn auch sonst erwarten, wo sich Palatale finden. Innerhalb des Französischen findet er sich auch in den Fällen, wo Palatal vor éi steht: lat. cera: \*c'eire: \*c'ieire: c'ire; exsilium: \*eis's'eil: \*eis's'ieil: eis's il etc. Dass der Palatal vor e = lat. gedecktem ĕ oder i (agnel, dialekt. ainel, cerne) nicht ein i hat hervortreten lassen, beruht auf der Abneigung des Französischen gegen den Diphthong ie in der Position. Auf diese Weise hat ferner das Angelsächsische den Diphthong ic nach Palatallaut; Sievers Angelsächsische Grammatik §§ 42, 3; 74, 75. Dass man ie in den slavischen Sprachen nicht findet, trotz der vielen Palatallaute, wird andererseits begreiflich durch die Abneigung dieser Sprachen gegen Diphthonge. Es ist übrigens selbstverständlich daß die Auffassung und Hervorhebung des Gleitvokals ein wenig subjektiv oder auf äußeren begünstigenden Umständen, wie Analogien, beruhen mußte. Im Französischen war die mächtig wirkende Analogie mit  $ie = \bar{e}$ vorhanden.2

Außer e ist es nur das geschloßene ö, das mit derselben Zungenlage unterhalb der i-Lage gebildet wird, und das somit eine ähnliche Wirkung hätte hervorbringen können; aber dieser Laut fand sich nicht als ein betonter im Altfranzösischen, wie er überhaupt ziemlich selten ist; beispielsweise entbehren ihn die italienische, spanische, englische Sprache (der Gebildeten) noch heutzutage, und im Deutschen wurde er erst im zwölften Jahrhundert heimisch. In unbetonten Silben nimmt man hier und da ie unter denselben Bedingungen wie ie für á wahr; Regel ist aber e, denn die Artikulation ist in den unbetonten Silben schlaffer, und ihre einzelnen Momente sind nicht so hervortretend. Übrigens war Diphthong in diesen Silben verhältnismäßig überhaupt ungewöhnlich, und auch vielleicht der Charakter des e nicht gerade der gewönliche reine.

Aber konnte dieses so entstandene i auch den Accent

<sup>2</sup> Das hohe Alter dieses ie ist bekannt; siehe Lücking Ält. frz. Mund-

arten S. 75 ff.; vgl. dagegen ten Brink, Dauer und Klang S. 12 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach der Qualität des e wird die Erhebung des Zungenrückens auch in vertikaler Richtung ein wenig verschoben; bei e (ä) gegen den hintern Teil der Mundhöhle.

tragen, was Neumann a. a. O. S. 54 ff. zu erweisen sucht? Im allgemeinen pflegen die Gleitlaute nicht den Ton zu tragen, aber da ein Diphthong enstanden war, und das Franz, in ältester Zeit nur fallende Diphthonge besafs, so konnte er sich den übrigen vorhandenen Diphthongen sehr wohl anreihen und ebenfalls als fallend erscheinen. Dies war um so leichter für ie, als - wie man wohl mit Recht annimmt - diese Lautgruppe schon in der Gestalt von i $e (= \bar{e})$  bestand. Möglicherweise könnte man die Tonstärke des Diphthongs so ziemlich gleichmäßig verteilen, was auch Neumann erwähnt; notwendig ist es jedoch nicht. Auch in den citierten angelsächsischen Fällen ist ie anzusetzen (Sievers, Angels. Gr. § 34) ebenso wie in \*licit nach Ulbrichs Bemerkung Ztschr. II 528. Nebenbei sei gesagt, daß die fünf Schwierigkeiten, die Ulbrich an  $ie = \acute{a}$  hervorgehoben, Ztschr. II 520, kaum wirklich vorhanden sind. Er wendet ein: 1. i wäre in den ältesten Hss. vergessen. Es handelt sich iedoch nur um das Valencienner Fragment, das doch vielleicht in gutem Recht ist, vgl. unten, und dialektische Eigentümlichkeiten; nur verschwindend selten ist sonst i vergessen. 1 2. Warum nicht ie: i in der Assonanz? Es assonieren wohl mit entsprechendem Vokale nur Diphthonge, deren unbetontes Element einem Konsonanten nahe kommt ist (ai: a, oi: o, ui: u). 3. Die Aussprache von \*miex etc. Sprich im Westen mieus, denn ie war dort zu ie früher als l zu u geworden, vgl. unten; im Osten wohl zuerst mius, später mieus; s. Neumann a. a. O. S. 41. 4. priier verliere in der Schrift den betonten Vokal. Freilich wird oft prier mit einem i geschrieben, doch nicht bei Weitem so oft als proier oder paier. Wer weiß aber, daß gerade der betonte Vokal schlte? Jedenfalls wurde Verdoppelung desselben vokalischen Schriftzeichens oft unterlassen; vgl. gaignier = gaaignier, chaine = chaaine (chaeine), ame: amee; nfrz. royaume; ital. studi etc. 5. Das Londoner Document deutet ein betontes e in ie an. Mit Recht, denn zur Zeit dieses Documentes haben wir ie; es stammt "eher aus dem XIV. Jahrh. als aus dem XIII.", P. Meyer Manière de langage S. 375 Anm. 1.

Chronologie und Geographie der hier erörterten Erscheinung sind bekannt. Die Entstehungszeit ist die Periode zwischen den Eiden und den übrigen französischen Denkmälern, da wir in den Eiden noch salvar, returnar, fradre, christian im Eulalialied aber preier (: ciel), pleier (: menestier), also preiier, pleiier, sowie die Schreibung chrestiien, Maximiien finden. Vielleicht hat uns das Fragment von Valenciennes eine für die Entstehungsperiode bezeichnende Probe auf bewahrt in den Schreibungen preliet etc. auf der einen

Seite, cheve, seche auf der andern.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Z. B. auch in der Stephansepistel von Tours und in westfrz. Hss. Ich unterlasse nahe liegende Einwendungen gegen die unter 2—5 vorgebrachten Punkte zu machen. G.]

<sup>2</sup> Man kann mit Lücking nicht ie in cherte fordern, da ie in die unter 2—5 vorgebrachten ein die unter 2—6 vorgebrachten ein die unter 2—6 vorgebrachten ein die unter 2—7 vorgebrac

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Man kann mit Lücking nicht ie in cherte fordern, da ie in die unbetonte Silbe nur durch sekundäre Anbildung eintritt, was für chierte freilich durch das nahe liegende chier gewöhnlich wurde; vgl. cheval, chemin, gesir u. s. w. S. auch G. Paris, Romania VII 119.

Das Gebiet unseres ie fällt, wie man weiß, mit dem Gebiet der langue d'oil zusammen. Doch konkurrieren damit im Nordosten i, im äußersten Nordwesten (England!) und Südwesten e. Doch war auch in England ie bei Weitem vorherrschend, nach sicher zu datierenden Denkmälern zu urteilen. Der Verfasser des agn. Brandan, der um 1121 schrieb, bindet nur ie: ie; Philipp von Thaun äußerst selten ie: e; Gaimar (um 1150) hat einige wenige Reime ie: e V. 603, 4837, 4883, 4891, 5651, 6511; Fantosme (um 1180) hat deren überall, sowie die ihm folgenden Dichter. Dazu stimmt die Schreibung der agn. Handschriften; ie wechselt mit e z. B. im Oxforder Roland, in den Hss. CL von Philipps Computus (s. Malls Ausgabe), in der Hs. Vesp. BX des Brandan etc., welche alle zwischen 1150-1200 angefertigt wurden. Über e für ie im Südwesten, siehe Görlich in Frz. Stud. III 2 S. 24 ff. Die Gründe für Entstehung dieses e statt ie mögen wohl dieselben sein wie die des späteren kontinentalfranzösischen e = ie, deren in folgendem, dem Regrefs gewidmetem Abschnitte gedacht werden wird.

Und jetzt zu Einzelheiten. Da ich aber keineswegs vollständige Sammlungen von ie-haltigen Wörtern besitze, mag es sich wohl begeben, daß ich bemerkenswerte Wörter übergehe. Kaum dürften jedoch diese mit der aufgestellten Theorie unverträglich sein.

I. In liier, liien hat sich der Guttural g mit der Stammsilbe vereinigt; liier bedeutet also eigentlich lijier. So sind wohl auch zu beurteilen Wörter wie otriier, cariier etc. Durch sekundäre Bildung werden jedoch auch diese dem Typus pailer gleichgestellt: otreier, careiier nach otrei, carei; schon Eulalia und Roland pleier, pleiet (Partic. Rol. 2677).2 Eine ähnliche Bewandtniss hat es wohl mit aiiez, über ai gebildet, denn habeatis hätte agiez geben sollen, wie abreviare, abregier. Die Geschichte der Wörter, in welchen lat. i in Hiatus vor dem Tonvokal als Silbe bestand, ist nicht sicher. Am zusagendsten scheint die von Darmesteter vorgeschlagene Entwicklung (Romania V 162) zu sein. Also gab z. B. christianus: crestean: crestejan ("zur Erleichterung des Hiatus"): crestejen: crestejien, wofür erestiien im Eulalialied; ebenso Maximiien, humeliier etc. Recht volkstümlich sind diese Bildungen nicht (vergleiche Lücking a. a. O. S. 67, Tobler, Vom frz. Versbau S. 60), denn das i hätte in mehrsilbigen Wörtern nicht als Silbe bestehen sollen. Doch gab es auch z. B. ein volkstümliches ancien = ants ien, 2-silbig und zu 4. gehörig, neben anciien = ancijien 3; immer noncier 2-silbig, avancier 3-silbig u. s. w. Unter diesen volkstümlichen Formen sind

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neumann fügt die Normandie hinzu a. a. O. S. 56, was wesentlich zu modifizieren ist; vgl. unten und Koschwitz, Überl. und Spr. S. 42 Anm. I.

<sup>2</sup> Umgekehrt bekommt man prüer nach pri = priei = \*preco, statt
precare, nüer für necare und negare u. s. w.

<sup>3</sup> Dass diese Wörter nicht volkstümlich sind, kann man auch daraus sehen, dass sie mit an reimen, z. B. Münchener Brut (Einleitung S. XXII), wozu siehe Mussafia Ztschr. I 404 und in Benoit de Ste-More (Settegast S. 28). Auch trifft man Bildungen mit ain: Troiains (Settegast ibid.).

besonders hervorzuheben die Konjunktivformen (Präs. und Impf.), wo iez einsilbig war, sei es daß der vorhergehende Konsonant durch das lateinische i palatalisiert war, wie in deigniez Chronique des Ducs de Norm. 14190, algiez, dongiez, prengiez etc., sei es daß es sich ohne Palatalisierung des vorhergehenden Konsonanten als j an diesen anlehnte, wie es vermutlich in chantiez = chantijez, prissiez = prissjiez der Fall. Hierzu kommen später andere Formen, wovon Tobler berichtet, Vom frz. Versbau S. 56.1

2. Streng genommen ist auch das velare k ein Palatal ("Mediopalatal" bei Lundell Landsmalsalfabetet), da es durch Anschlag des Zungenrückens gegen den Gaumen, obwohl den weichen, erzeugt wird. In den einzelnen Fällen, wo es sich vor e findet, tritt demgemäß auch meistens zwischen diese Laute ein i ein, hier, wie oben, hervorgebracht auf dem Wege von dem Konsonanten zu e. Es heißt also pikardisch kief, markiet etc.; Beispiele bei Neumann a. a. O. S. 77; dazu noch eveskie neben eveske, das Lehnwort apliquie = aplikiee Brun de la Montagne 3010 und vielleicht andere ähnliche. Doch auch im Pikardischen \*sakee (geschrieben sachie): ee Alisc. 215 gegen das gewöhnliche sachier. Bei ursprünglichem qu+e findet man es nicht: quel, quer, queu (Leodegar).

3. Wie qu verhält sich gu: gue (vadum), Balesgues: e Alisc. S. 241 Persague: e ib. S. 221 u. s. w. Ein \*sanguer das, obwohl mit mouillierten n und ie geschrieben, mit e reimt, Alisc. S. 218, Gaydon S. 58 ist wohl von sanc gebildet wie dissanguar im Italienischen von sangue; dagegen aus sanguinare das gewöhnliche saignier: ie Gaydon S. 52, 94. Vgl. hiermit Una lettera glottol. S. 17 Anm.

4. Dass regner und regne (regnatum) mit und ohne i geschrieben und gehört werden, ist bekannt. Es ist wahrscheinlich, dass die Moullierung hier unterbleiben konnte, wie Koschwitz schon aussprach, Überl. und Spr. S. 44; redner, resner, rener sind nicht selten; ich vermute eine Confusion mit relinare.

II. Aidier und cuidier können auch auf er ausgehen; Ulbrich Ztschr. II 529 Anm. I. Dass sie rein dentales d haben können, beweist der nicht seltene Schwund desselben (für aier siehe Godefroys Dictionnaire); und dass sie dies dentale d bekamen, dazu mögen die auf i betonten Formen ai't qui't die Ursache sein.

Außer den verzeichneten gewöhnlichen Palatalen kommen gelegentlich auch andere vor: adproximare giebt oft aprois m'ier, exaquare vielleicht essaiz ier (Bartsch, Chrest. 70, 26, wofür jedoch das von Guessard und Montaiglon abgedruckte bessere Ms. repairier hat).

In dem soeben erwähnten aprois'm'ier haben wir einen Palatal (m') durch Assimilation, eine Erscheinung, die im Französischen,

¹ In den Wörtern auf ian-, iam- (christian-, ligam-) hat offenbar das vor a stehende i(j) das a beeinflußt, denn bei Diphthogierung in ai hätte sich iai ergeben, welche Vokalfolge als Triphthong hätte aufgefaßt werden können; Triphthonge aber vermied das Französische im allgemeinen. So wird man auch die Abwesenheit des Diphthongs ai in chien (aus k'an) erklären; dieselbe Ansicht bei Ascoli Arch. glottol. III 72.

wie in der eigentlichen Heimat der Palatale, den slavischen Sprachen, nicht selten ist. So entstehen arais n'ier, mais n'iee, amis t'ie, mau-vais t'ie, mendis t'ie, acoin t'ier, dain t'ie. Notwendig aber war diese Assimilation nicht, woraus folgt, dass man auch aprois'mer, amiste u. s. w. hat; Beispiele bringt Ulbrich Ztschr. II 529.1 Füge dazu mais'nee: ee Herm. von Valenc. in Bartsch Chrest. 387, 26.

Es ist bekannt, dass i an und für sich den folgenden Konsonanten mouillieren kann, nicht muß: man hat daher vil' und vil. gentil' und gentil, fedeil' und fedeil u. s. w.; siehe Horning, Rom. Stud. IV 630. Darauf beruhen Doppelformen, wie irier - irer, aquitier - aquiter, tirier - tirer, avilier - aviler, avisier - aviser, coveitier - coveiter, descirier - descirer, desheritier - desheriter, pitie - pite, die Ulbrich gesammelt hat Ztschr. 520 Anm. I. Settegast führt aus Benoit veilier (velare) an. Füge dazu desirier (Berte

CXXIX; ich fasse es als Verb) - desirer.

Hiermit sind die bekanntesten, Schwierigkeiten bereitenden Fälle beseitigt; alle Fälle hier zu erörtern, wo ie oder e hinter Palatal- oder Nichtpalatalkonsonant eintritt, ist nicht möglich, es wird sich immer eine natürliche Erklärung auch für andere "Ausnahmen" finden. Wenn z. B. Ulbrich in Renaus de Montauban contralier: ie und : e findet, so ist jenes richtig und gewöhnlich, denn contralier ist wie crestien gebildet, was mit der häufigen Nebenform contraloiier bezeugt werden mag; der Reim contralier : e dagegen muß anglonormannische Eigentümlichkeit des citierten Textes sein. Findet man aber in Aliscans S. 28 porter: ier, so muss man dies auf die Rechnung eines Kopisten schreiben.<sup>2</sup>

#### H.

In der ältesten Zeit war hiernach die Trennung von ie und e notwendig und sie war eine vollständige. Nur allmählich in Verbindung mit zwei diesen Diphthong unmittelbar betreffenden Veränderungen sollte die Strenge der Scheidung aufgehoben werden<sup>3</sup>: die Palatallaute reduzierten sich nach und nach; ie wurde zu ie.

Dazu kam die immer eingreifendere Analogiebildung.

Wann die verschiedenen Palatale aufgegeben wurden, mag dahin gestellt bleiben; es fanden sich am Ende des Mittelalters nur noch i, l', n'.4 Dadurch war die causa efficiens des i in vielen Fällen weggeräumt, ohne daß doch die Wirkung damit sogleich aufhören mußte; blieb doch auch meistens das dem vorher-

<sup>2</sup> Bartsch druckt portier an dieser Stelle, Chrest.<sup>3</sup> 70, 26.

<sup>3</sup> Bekantlich erhält sich noch ie (i) in vielen Patois; s. z. B. Ascoli Arch. Glott. III 81 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter diesen Beispielen sind mehrere dem Renaus de Montauban entnommen, was ihren Wert verringert, da dieser Text anglonormannisch ist; siehe Suchiers Recension von Atkinsons Vie de Seint Auban S. 4. Jedoch ist dieser Text nicht von ausgeprägtem anglonormannischen Charakter.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> [Die Existenz eines palatalen t, d, r etc. noch in litter. Zeit nimmt der Verf. also wohl an; s. meine Anm. oben S. 375. G.]

gehenden Vokal beigelegte i 1: fait, laisser u. s. w. Aber die Mög-

lichkeit des Schwankens war gegeben.

Verhängnisvoller war der Übergang ie: ie. Im Westen dürfte er sich zu derselben Zeit, wo die andern Diphthonge steigend wurden, ereignet haben, d. i. etwa um 1100. Man findet ui: i schon bei Philipp de Thaun<sup>2</sup>, bei Wace, Benoit de Sainte-More, sowie in anderen Gegenden, siehe Vrai Aniel S. XXIII ff.; oe (ue): e bei Wace.<sup>3</sup> Damit war, nach der bekannten Regel, Vom frz. Versbau S. 102 f., dass steigender Diphthong mit einfachem Vokal reimen darf, die Möglichkeit gegeben ie mit e zu reimen. Doch die Dichter machten davon wenig Gebrauch, was auf dichterische Tradition deuten mag, aber andererseits auch beweist, dass i deutlich vernehmbar war. Lange durften nur diejenigen Wörter, die durch Aussprache und Aussehen den alten Wörtern auf ie am nächsten kamen, mit diesen im Reime auftreten, nämlich die Wörter auf ie, früher ide, ite wie z. B. oblier. Denn seit dem Ende des XI. Jahrh. wurde in diesen der Dental nicht mehr im Westen vernommen; vgl. Suchier, Reimpredigt S. XXI. Daher reimen mercier, indes wohl nicht = mercēdare, wie Settegast will, sondern zu mercit gebildet, crier, oblier, lapier, nicht = lapicare was Stock vermutet Rom. Stud. III 430, mit dem Diphthong ie. Beispiele bei Ulbrich aus Wace und Benoit nebst dem etwas späteren centralfranzösischen Roman du Renart, und von mercier : ier aus dem Roman d'Alexandre bei Koschwitz, Überl. und Sprache S. 45. Einen ähnlichen Kompromifs mit diesen Wörtern werden wir auch im Osten sehen. Es wären wohl hier anzuführen die Formen, die *iez* = lat, *ebatis* haben, doch habe ich kein Beispiel zur Hand. Andere Reime von ie: e kommen bei normannischen Dichtern im XII. Jahrh. verschwindend selten vor; für Benoit siehe Settegast und Stock; bei Marie de France hat Warncke nur drei Reime e: ie gefunden, Ztschr. IV 233. Im XIII. Jahrh. kommen auch nur wenige Bindungen ie: e zum Vorschein, frere: chiere Besant 3251, garder: carier ib. 539 und vielleicht noch einige bei Guillaume le Clerc: vgl. A. Schmidt Rom. Stud. IV 501; aus Rom. de la Rose (Guillaume de Lorris) notiere ich vees (vetatus): emploies I S. 140 Méons Ausg., desbrisier: deviser (geschr. devisier) I 32, deviser (geschr. devisier): prisier I 45, efforcier : danser (geschr. dancier) : avancier I q I u. dgl. m. Da c nunmehr gleich s, mag der gleiche Auslaut der citierten Verba die Bindung derselben im Reime erklären, vergleiche ie: ie. Wie Guillaume verfährt im folgenden Jahrh. Jean de Meung; fies (fidatis): dies (di-

 $^1$  [Doch nur graphisch, da eine bekannte Reimbindung des 12. Jahrh. ai:eist. G.]

<sup>3</sup> Foersters Bemerkung hierzu (Rom. Stud. III 180) steht unserer Con-

clusion nicht im Wege.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> [Da der Verf. ob. S. 377 lehrt, daß in der Bindung ui:u das unbetonte Element konsonantenähnlich (z. B. auch in *pertuis* etc.) ist, hier dasselbe Element aber als Vokallaut ansetzt, so liegt ein Widerspruch in seinen Anschauungen vor. G.]

catis III 113, 121, oblier: prier III 124, lesser: cesser (geschrieben cessier) III 101: confesser (geschr. confessier) III 100 u. ä. Da dies jedoch nur seltene Ausnahmen sind, so muß der Diphthong sich noch völlig als solcher geltend gemacht haben. In andern Gegenden war der Übergang ie: ie verzögert worden. Trotz der Betonung ui und trotz dem Schwund des intervokalischen Dentals, wie solcher aus Persie: acueillie schon in Alisc. S. 64, Marie: aïe ib. S. 65, hardie: Pavie ib. S. 65 hervorgeht, finde ich in außernormannischen Gedichten keinen einzigen Reim ie: e während des XII. Jahrh. Dazu stimmt, obwohl es nicht viel beweist 1, was Neumann beobachtet, dass mittelhochdeutsche Dichter des XIII. Jahrh. den französischen Diphthong mit dem deutschen Diphthong is reimen.<sup>2</sup> Ein bestimmteres Zeugnis für die nordöstliche Aufrechterhaltung des ie liefert die häufige Schreibung ie in Reimen und Assonanzen mit i lumiere: Marie u. s. w.; Beispiele bei Neumann a. a. O. S. 57; vgl. auch die Anm. I. Insofern das Gebiet des erhaltenen ie mit dem des i = ie zusammenfällt, kann man sich dieses Beharren leicht erklären. Doch länger als höchstens gegen das Ende des XIII. Jahrhunderts hielt es nicht an. Dies läßt sich schließen aus der nunmehr häufigen Schreibung von e für ursprüngliches ie, welche für ie nicht möglich war. Mehrere Beispiele bietet eine in Fontenoy (Lothringen) anno 1299 datierte Handschrift von Athis und Prophilias, die sich in der königlichen Bibliothek zu Stockholm findet (No. 46).3 Dort liest man z. B. comancerent V. 27, 137, 389, 427, exaucerent 28, 138, changerent 190, mainger 547, cocher 969, 1038, manger 1824, haberget 1870 (premers 1311, meux 1755) u. s. w. Andere Beispiele bei Foerster Chev. as II esp. S. XXXVI und in Oster. Gym. Ztschr. 1875, S. 540 (mir nicht zugänglich). Die gewöhnliche Schreibung und die Reime der Dichter bestätigen jedoch das Fortleben des Diphthongs. Nur bei nachlässigen Dichtern findet man ie: e im XIII. Jahrh., wie bei dem Verf. des Gaufrey.4 Er hat in ie-Tiraden armer, graventer S. 44, arrestes, achemine S. 45, enferer (für enfermer) S. 49, encontrer

¹ Es beweist nicht viel, weil sich teils voraussehen läßt, daß das Mhd. [das nur fallende Diphthonge hat, G.] das frz. ie jedenfalls dem heimischen beliebten ie anpassen würde, besonders unter Einfluß der germanischen, speziell hochdeutschen Neigung den Accent zurückzuziehen (Merkel), was schon Diez Gr. I¹ 441 Anm. \*\* hervorhebt; im Mnd. hat man e. Teils führt sich das einmal im Gebrauch gekommene ie, seitdem schon das Französische ie hatte, sogar in Wörtern ein, die aus französischen Formen mit e stammen: genieren, montieren (ältest muntieren Weigand Wb.), welche nicht aus deutschen Stämmen vorhandenen Wörtern nachgebildet sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aber wie verträgt sich dies mit Neumanns Behauptung, dass in seinen Urkunden ie natürlich ie sei, da seine Urkunden bis an 1218 zurückgehen (S. 7)?

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beschrieben und zum Teil publiziert in "Sagan om Athis och Prophilias", Akademisk Afhandling af Harald Borg. Upsala 1882. — [Ältere Beispiele bei Metzke, Dial. v. Ile de Fr. S. 70 f.].

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Entstehungszeit ist von Guessard und Chabaille in ihrer Edition (Les anc. poètes III, S. X) ermittelt; für nichtnormannischen Ursprung bürgen zahlreiche Reime wie fent (findit): Persant.

50, esconter 52 u. s. w., und in e-Tiraden proisier \$ 1, empirier 2 (denier ib.), aies 81 (pleniers ib.), exploitier 126 u. dgl. Dagegen finde ich in den Enfances Ogier in ie-Tiraden nur die "Compromifswörter" aviez V. 1863, mercier V. 1876, 3390, 4296, 4549, 7454, 7890 eingemengt, in Berte amercier: e CXXIX (und matere: ere XVIII, XLIV, XCVIII, CXIII, CXL, wie auch anderswo; warum?); aus Renart le Nouvel brachte Ulbrich oublier, crier : ie; bei Baudouin de Condé sind ie und e, soweit ich sehe, streng getrennt, desgleichen bei seinem Sohn Jean, der indes wohl dem XIV. Jahrh. angehört.<sup>2</sup> Noch andere Dichter giebt es im XIV. Jahrh. die ie und e getrennt halten, wie der nach Gautier um 1320 schreibende Verfasser des Hugues Capet und der um die Mitte des Jahrh. thâtige Remanieur des Alexis. [Bei Geoffroi de Paris weist ie: e-Bindungen Metzke l. c. 71 nach. G.]. In einem Miracle de Nostre Dame<sup>3</sup> vermutlich aus der späteren Hälfte dieses Jahrhunderts und im pikardischen Dialekt, jedoch innerhalb von Ile-de-France geschrieben (Einleitung S. VII ff.) finden sich nur oblier 110, mercier 500 (dazu Pierre 1285) in Reimen mit ie; in den vielen Tiraden mit ursprünglichem e, e-e in Brun de la Montagne 4 habe ich nur sieben Male Wörter mit ie notiert z. B. chevauchierent 478, eslesierent 481, froissiees 2380; in den ie-Tiraden kommen keine anderen heterogenen Wörter vor als die auf i-e crier 2079, 3321, 3474, after 2595.5 Sogar bei Deschamps können wir eine Menge Balladen lesen, in welchen sich nur althergebrachtes ie findet, z. B. CXCVI, CCXXIX, CCXLII, CCLXVI, CCXCVII (de Saint-Hilaires Ausgabe), und häufig sind Reime mit ursprünglichem ie: e bei ihm nicht. Mit diesem Dichter treten wir in ein Jahrhundert hinein, das XV., während welches die Unterdrückung des diphthongischen Charakters von ie rasch einbrach und die Annäherung an den jetzigen Sprachgebrauch große Fortschritte machte. Zwar hat der Konservatismus noch treue Anhänger wie den Schreiber der einzigen Hs. des Hugues Capet, die nach Marquis de la Grange dem Anfange dieses Jahrhunderts angehört. Aber wenn man z. B. das in diesem Jahrhundert entstandene, gegen 1500 gedruckte und von Baron J. de Rothschild für die Société des anc. textes treu abgedruckte Mistére du Viel Testament liest, so erinnern Versifikation und Orthographie stark an den jetzigen Zustand. Ich führe beispielsweise einige der wenigen Abweichungen an: rechief 1075, chiere 1308, chier 3373,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Natürlich ist bei V. 726 eine neue Tirade anzusetzen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tobler citiert quier: cuer Vom frz. Versb. S. 103. [Cfr. Knauer zu Richart l, B. S. 10 ff.]

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Miracle de Nostre Dame de Saint Jehan Chrisosthomes de Anthure,
 Sa Mere (Hs. f. fr. 819 und 820 der Pariser Nationalbibliothek); för första gången utgifvet af Carl Wahlund. Stockholm 1875. Norstedt & Söner.
 <sup>4</sup> Doch vielleicht um einige Jahrzehnte früher zu setzen als es Paul

Meyer gethan; vgl. Malmberg, Etude sur Brun de la Montagne. I. Introduction et Flexion. Hernösand 1878. S. 7 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Für die Fortsetzung des speziell pikardischen Gebrauches, s. Thurot De la prononciation française S. 484.

mengier 1564, pilliés 3184, Expurgie 3994; dazu legier 1056, dangier 1255, mensongier 1572, liéve 767, 790, 799. Im XVI. Jahrh. schreitet die Reform, von den Grammatikern beleuchtet, langsam vorwärts und vollendet sich in dem XVII.

Sieht man nun nach, was dieses Gewirr zu dem heutigen festen geregelten Gebrauch führte, so wird man bald inne werden, daß es das Prinzip der Analogiebildung war. Bei dieser Erörterung ist das  $ie = \bar{e}$  nicht von unserem ie zu trennen. Die Analogie-

bildung fing natürlicherweise mit den Verben an.

1. Zuerst wohl bei denjenigen Verben, welchen nachdem der das ie hervorrufende Palatal mit der Zeit den Wert eines nichtpalatalen Konsonanten angenommen hatte, Verba auf er mit demselben nichtpalatalen Konsonanten zur Seite standen, und welche also mit diesen im übrigen ganz denselben Ausgang hatten, wie noncier und danser, prisier und viser, flairier und parer, laissier und lasser, afaitier und porter, plaidier und garder etc. Hinzu kamen natürlich wie bei andern Verben die nicht é-haltigen Endungen mit ihrer Analogie: man hatte ohne i: nonce, noncons, noncames u. s. w. Dies führte zu Unterdrückung des i in diesen Verben. 1 Soweit ich sehe bezeugt die Schreibung dasselbe (vergl, die oben citierten Abweichungen vom jetzigen Gebrauch aus Mistére du Viel Test.); und der Umstand, dass spätere Grammatiker von ie in diesen Wörtern nicht sprechen, weist der Reform ein relativ hohes Alter an. Nur nennt Palsgrave die Verba mit ssier zusammen mit denjenigen mit chier, gier Thurot, De la prononciation française S. 484, welches doch ein Anachronismus sein dürfte.2

2. Aber die Analogiebildung bemächtigte sich auch derjenigen Verba, deren Stammauslaut nicht bei Verben in er vorkam, sondern denen -ier ganz eigentümlich war. Sie hatte also auch statt bei Verben wie payer (= paijer), chevaucher, juger, bailler, (en)seigner, chevaucher u. s. w. Diese, alle Verba auf chier, gier, l'ier, n'ier umfassende Reform ist so spät, daß sich Palsgrave derselben erinnert; sie ist, nach seiner Angabe, zwischen ihm und Alain Chartier zu

setzen.

3. Hatte man aus chevauchier, chevaucher gemacht, aus jugier, juger u. s. w., so lag es nahe diese Analogie auch auf andere Wortklassen ähnlichen Stammes zu übertragen, auf clochier, bergier, oreillier, araigniee. Dies geschah unter den Augen der Grammatiker des XVI. Jahrh. und des folgenden. Meigret hält mehr an ie als "plus armonieux, et plus vsité"; H. Estienne spricht nicht i, aber verwirft es nicht in der Orthographie; Lanoue schreibt "plus proprement" blosses e; für Maupas (1625) ist die Schreibung ie alt,

<sup>1</sup> Auf späterer latinisierender Bildung beruhen wohl die Verba, wo i durchgehend wurde balbutier (deutlich jung), étudier.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Natürlich blieb hier wie in den folgenden Verben das i der 2. Plur, iez. Es war nunmehr eine für alle Verba festgesetzte Endung: chantiez sowohl als travailliez und hatte also mit dem Palatal -ie nichts zu thun; für Präs. Conj., s. Willenberg Rom. Stud. III 420.

und bei Oudin (1633) nicht zulässig. Etwa zu derselben Zeit wie diese Stämme vertauschten die Stämme der schwachen "regelmäßigen" Verba ihr ie gegen e (Thurot a. a. O. S. 480); man konnte lieve neben lever, levé etc. nicht dulden. Bei den sehr wechselnden starken Verben nahm man daran jedoch nicht Anstofs. und so blieb acquiers, assieds, tient 1 etc. Indes nahmen die vielen Wörter auf ursprünglichen Palatal+arius, mit doppeltem Recht ie besitzend und dazu stark durch ihre große Zahl, eine festere Stellung ein, und konnten nicht immer der Analogie unterworfen werden. Es erhielten sich grosseillier, goaillier, margnillier und millier, falls dies je mouilliertes / gehabt hat; mit Doppelformen bouteillier, -ller, sergier, -ger. Aus durchsichtigen Gründen blieb auch chien in der alten Gestalt. Mit Bezug auf hierhergehörige Wörter fragt Paris Romania IV 123, ob man nicht im heutigen Französischen etwa arain'ié, oreil'ié spreche. Man spricht wohl arain'é, oreil'é, sowie paijé oder auch oreijé in den Gegenden (Nordfrankreich), in welchen l' = i ist.

4. Alle übrigen Stämme behielten ihr ie: amitié, bien, ciel, bachelier, familier = familiarius, Tobler, Vom frz. Versbau S. 60 u. s. w. Wo es der vorhergehende Laut zuließ, wurde ie wie je gesprochen: fier, moitié; im anderen Falle als ie: sien, rien, ouvrier. Bisweilen ist es schwierig festzustellen, welche der beiden Aussprachen herrscht, wie bei carrière, janvier. Die Form bref macht keine Ausnahme, denn sie repräsentiert nicht das alte brief, sondern ist Anbildung an das lat. brevis; so Darmesteter und Hatzfeld, Le seizième siècle S. 211.

¹ Ganz unangetastet bleiben jedoch auch diese nicht; s. Thurot S. 480. ² Sonderbarer Weise bezeichnen Littré und Sachs die Aussprache des Diphthongs z. B. in bien und chien, in fier und, wenn es darin Diphthong ist, ouvrier (nur bei Sachs; bei Littré nicht mit diphthongischer Aussprache angeführt). Daß einige dieser Wörter das ie zweisilbig haben können, lehrt Tobler, Vom frz. Versbau S. 57.

I. VISING.

# MISCELLEN.

# I. Zur Litteraturgeschichte.

### 1. Johann von Thuin.

Bald nachdem ich über Settegast's Ausgabe der Hystore de Julius Cesar von Johann von Thuin ein Referat an das literarische Centralblatt eingesandt hatte, wo dasselbe im Jahrgang 1881 Sp. 1724 erschienen ist, begegnete mir in Urkunden des Belgischen Hennegau's der Name eines Johann von Thuin, der sehr wohl mit dem Verfasser des Romans identisch sein könnte. Diese Urkunden sind gedruckt in den Annales du Cercle archéologique de Mons Bd. IX S. 240 und werden in Wauters' Table V 611. 615 mit folgenden Worten analysiert:

19 mai 1277. L'abbé et les religieux d'Alne, d'une part, et les habitants de Montigny-le-Tilleul d'autre part, promettent, sous peine d'une amende de cent marcs de blancs, d'accepter la sentence que Jean, avoué de Thuin, portera au sujet de leurs droit réciproques sur le bois de *Sorebruïre*.

22 juin 1277. Sentence portée par le chevalier Jean, avoué de Thuin, seigneur de Rianwez et de Montigny, au sujet des droits que les habitants de Montigny-le-Tilleul réclamaient dans le bois de Sorbruyère, appartenant à l'abbaye d'Alne.

Es wäre nicht ohne Interesse, die Sprache dieser Urkunden, insbesondre die der zweiten, von Johann selbst ausgestellten, mit der Sprache des Romans zu vergleichen, dessen Verfasser, wenn meine Vermuthung das Richtige trifft, das angesehene Amt eines Schirmvogtes der Stadt Thuin (lat. Thudinium Wauters S. 217) bekleidete.

Eine dritte Urkunde von 1258 (Wauters S. 187) nennt den 'avoué de Thuin' ohne bestimmtere Namensangabe. Über die Stellung der 'avoués' findet man nähere Auskunft bei Ragueau et De Laurière, Glossaire du droit, und bei Lalanne, Dictionnaire historique de la France.

II. SUCHIER.

# 2. Ältester Versuch einer deutschen Dante-Übersetzung.

Die ältesten bisher nachgewiesenen Spuren von Bekanntschaft Deutschlands mit Dante gehen auf den Anfang des 17. Jahrhunderts zurück. Damals hat man zuerst einzelne Stellen aus der göttlichen Komödie ins Deutsche zu übertragen versucht. Einen viel älteren Versuch, freilich von sehr geringem Umfange, vermag ich nachzuweisen. Die Handschrift der Münchener Bibliothek clm. 23058, geschrieben von Eg. Fork aus Lichtenfels im Jahre 1479 (vgl. Catalogus codicum latinorum bibliothecae Monacensis tomi II pars IV, Monachii 1881, S. 112), enthält auf der letzten Seite folgendes:

Iustici mosse el myo factore lassiace achchy speranza vo chij trate

Durch mit get { yn dy betrübten¹ stat czu dem verlorn volck jn den ewigen todt.

Also V. 1-4 und 8 des dritten Gesanges des Inferno im Original und V. 1—3 in deutscher Übersetzung. Das sehr fehlerhafte Italienisch könnte glaublich machen, dass ein Deutscher etwa aus dem Gedächtnis die Verse aufgeschrieben, aber mehreres deutet darauf hin, dass die Aufzeichnung Abschrift ist. So der Lesesehler lassiace für lassiate, wohl auch cito für cita, Im deutschen Texte steht Durch mit fehlerhaft für Durch mich. Ich halte den deutschen Versuch für einen metrischen und zugleich gereimten. stat: todt ist nach der Reimkunst des 15. Jahrh. ein genügender Reim; und das Reim beabsichtigt ist, ergiebt sich aus der freien Übersetzung der dritten Zeile, wo todt für dolore offenbar nur des Reimes wegen gesetzt ist. Dieser älteste Übersetzer schlug mithin denselben Weg ein wie A. W. Schlegel, dass er die mittlere Zeile reimlos liefs und nur die erste und dritte reimte.

K. BARTSCH.

## 3. Zu Jehan Bodel.

Die Pastourelle bei Bartsch, Altfrz. Rom. und Past. III 40, in einer Hs. dem Auboin de Sézannes zugeschrieben, ist wegen der nördlichen Gegend, in der sie spielt, von P. Paris mit Recht für Bodel in Anspruch genommen worden. Sie enthält in V. 5 und 35-48 lokale Beziehungen und historische Anspielungen, auf Grund deren P. Paris, dem es darauf ankam, Beweise für das hohe Alter von Bodel zu finden, sie auf das Jahr 1187 zu datieren versuchte<sup>2</sup>,

<sup>2</sup> Hist. Littér. XX 616.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es steht betrübsten, aber s scheint durchstrichen.

was neuerdings von Raynaud mit Hinzufügung von "sans doute" wiederholt und bestätigt worden ist1; indessen entbehrt diese Datierung jedes einigermaßen sicheren Grundes. P. Paris sagt: "les partisans du roi de France soulevés contre l'évêque de Tournay avaient été d'abord contraints de quitter la ville et de se retirer vers Cassel, mais ils étaient revenus triomphants à la suite de Philippe-Auguste. Nous pensons que c'est peu de temps avant cette révolution que fut composée la dernière pastourelle de Bodel"; er citiert hierfür Chotin, Histoire de Tournay et du Tournésis p. 163 ff. Nun steht aber bei Chotin nichts davon, sondern nur, dass Philipp August sich 1187 von Valenciennes nach Tournay begab und dass die Bewohner Tournays, um von dem Drucke der Geistlichkeit loszukommen, sich unter den Schutz Philipps stellten, ein Verfahren, durch das sie sich den Hass der übrigen flandrischen Städte zuzogen, zu welchen allerdings auch Cassel gehörte.<sup>2</sup> Philipp Mouskes in seiner Reimchronik V. 19297 ff. erwähnt zwar gewisse Differenzen zwischen den "borgois" und den "haut home" gelegentlich der Anwesenheit Philipps in Tournay, er sagt aber nichts von der Vertreibung einer Partei, geschweige denn von einer Zurückführung derselben durch Philipp. Auch in der Histoire de Tournay von Cousin steht weder in der ursprünglichen Ausgabe noch in der neuen von 1868 p. 303 etwas davon; ebenso wenig in der Histoire de la ville et de la cité de Tournay, la Haye 1750, p. 163; schließlich haben wir noch Capefigue, Histoire de Philippe-Auguste und Lettenhove, Histoire de la Flandre vergeblich daraufhin durchgesehen. Aber selbst wenn die historische Angabe von P. Paris richtig wäre, so würden doch die Anspielungen in der Pastourelle nicht dazu passen: die Scene spielt bei Cassel, die Pastourelle sagt V. 35-- 39:

mais nos somes entrepris en ceste contree: dorenlot ae! li François i ont este ki trop l'ont gastee

was Paris nicht berücksichtigt hat; aber auch angenommen daß die Franzosen bei der Zurückführung der Vertriebenen über die Lys nach Tournay das Land verwüstet hätten, wovon, soviel wir wissen, für diese Zeit historisch nichts bekannt ist, so könnte sie den Dichter doch nicht fragen V. 40-41:

> Sire, estes vos des eschis ki l'iaue ont passee?

Diese Pastourelle darf also nicht mehr als Beweisgrund für das hohe Alter von Bodel herangezogen werden; eher möchte man geneigt sein, sie auf das Jahr 1213 zu datieren3, in welchem

<sup>1</sup> Romania IX 218 und 219.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chotin l. c. p. 167.

<sup>3</sup> Tarbé, Les chansonniers de Champagne p. XV bezog die historische Anspielung auf 1214, aber ohne Begründung oder Angabe einer Quelle.

Philipp August Cassel zweimal einnahm und besonders bei der ersten Eroberung das Land verwüstete, aber auch dann bereiten einzelne Worte in der Pastourelle Schwierigkeiten, denn wenn man auch V. 44-45 "trecheor et foimentis et gent parjuree" als Schmähworte der Flamländerin gegen die Franzosen erklären kann, so ist die Bezeichnung der letzteren mit "eschis" V. 40 unverständlich, da weder nach der ersten noch nach der zweiten Einnahme Philipp August flüchtig über die Lys zurückging. Immerhin scheint uns eine Datierung der Pastourelle auf diese Zeit weit annehmbarer, als auf 1187; auch litterargeschichtliche Gründe weisen auf spätere Jahre: die ersten Pastourellen überhaupt können frühestens in das letzte Decennium des 12, Jahrh, verlegt werden; bei Bartsch III 2 von Thibaut de Blason, der sich 1206 bekannt machte und 1229 starb<sup>2</sup> — III I von Jehan de Braine, der 1208 zum König von Jerusalem erwählt wurde und 1237 starb<sup>3</sup>. Diese beiden Pastourellen schließen sich in der Form ganz an die höfische chanson an: sie zeigen weder langgezogene Strophen noch Wechsel des Versmaßes, was bei den ältesten Trouvères Chrestien de Troies und Quesne de Bethune gleichfalls nur ganz vereinzelt vorkommt; dagegen hat die Pastourelle des Cuens de la Marche Bartsch III 3 schon den Wechsel zwischen 7- und 5-Silbnern und eine gewisse Eleganz und Grazie im Rhythmus, die auf eine spätere Zeit hindeuten: in der That kann sie frühestens um 1200 entstanden sein. da Hugo IX. von Lusignan 1181 die Gräfin Mathilde von Angoulême heiratete 4. Da nun aber alle 4 Pastourellen des Bodel langgezogene Strophen und drei, III 37, 38, 40, einen complicierteren Wechsel des Versmaßes, im ganzen überhaupt eine große Glätte der Form zeigen, so wird man sie mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nach 1200 ansetzen können, unter keinen Umständen aber vor 1187, und so hat denn auch Gröber mit Recht auf diese frühe Datierung durch P. Paris keine Rücksicht genommen, wenn er die Pastourellen als eine Fortsetzung der sons d'amour ansieht<sup>5</sup>, deren Blütezeit nach ihm vor 1101 fällt. Bestätigt wird übrigens die Annahme einer etwas späteren Zeit für Bodels Pastourellen durch die ganz parallele Entwicklung der provenzalischen Pastourelle, die auch je nach dem Mannigfaltigerwerden der Canzonenform immer complicierter wird; bei Marcabrun 6 sind es noch Strophen von 6 oder 7 7-Silbnern, bei Guiraut de Borneil MW. I 198 zeigen sich schon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cousin, Histoire de Tournay vol. 2 livre 4 p. 19 nouv. éd.; Lettenhove, Histoire de la Flandre II p. 178 und 184; Scheffer-Boichorst, Deutschland und Philipp August in den Jahren 1180-1214 im 8. Bd. der "Forschungen zur deutschen Geschichte" p. 546 ff.

<sup>2</sup> Hist, litér, XXIII p. 764 und Croisade contre les Albigeois ed. P. Meyer

II p. 389.

<sup>3</sup> P. Paris, Romancero franç. p. 132; Hist. lit. XXIII p. 640; Croisade contre les Albigeois II p. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jahrbuch I Neue Folge p. 338.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gröber, Altfrz. Romanzen und Pastourellen p. 18.

<sup>6</sup> Bartsch, Chr. prov. p. 51 und MG. 609.

Strophen von 10 Versen, in denen 3 8-Silbner und 7 7-Silbner wechseln und MW. I 206 Strophen von 15 6-Silbnern; bei Gui d'Uisel 1 ist das Schema 7 a w, 7 b, 5 b, 7 b, 7 c w, 5 b, 7 b, 3 b, 7 c w, 7 b, 7 b u. s. w. Schliefslich sei noch erwähnt, dass der Grund, welchen Brakelmann für das hohe Alter der französischen Pastourellen anführt<sup>2</sup>, dass Langton in den Jahren 1170—1180 eine Predigt gehalten habe mit dem Texte: "bele Alis matin leva" etc., einfach deshalb nicht stichhaltig ist, weil dies gar keine Pastourelle, auch kein Pastourellenmotet ist, worauf schon Carducci 3 hingedeutet hat. Auch der Umstand, dass Gautier de Coinsy (geb. 1177) die Form der Pastourelle für ein Marienlied verwandte<sup>4</sup>, kann nichts beweisen, da Gautier erst 12365 starb, er sie also wohl in den ersten Decennien des 13. Jahrh. verfasst haben kann, wo die Pastourellen schon allgemein verbreitet waren. Also sind auch diese beiden Thatsachen nicht im stande, für das hohe Alter von Bodels Pastourellen zu sprechen.

O. SCHULTZ.

### II. Zur Handschriftenkunde.

### 1. Eine Handschrift von Wace's Brut

befindet sich in Sevilla. Es ist eine Pergamenthandschrift, die in der Bibliothek die Signatur 5. 4. 37 trägt. P. Ewald erwähnt ihrer in seinem Reisebericht im Neuen Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichte VI 375 und giebt den Schluß der Hs. an:

> Puis que deus encarnaciun Prist pur nostre redemptiun Mil et cent et cinquante et cinc anz Fist maistre Wace cest romanz.

Ich weiß nicht, ob auf diese Hs. schon früher aufmerksam gemacht worden ist; jedenfalls ist sie schon wegen ihrer normannischen Sprachformen beachtenswert.

K. BARTSCH.

# 2. Hs. Rawlinson Miscellanea 1370 alt 1262.

In der Hs. Rawl. Miscellanea 1370 alt 1262 der Bodleyschen Bibliothek in Oxford finden sich eine Anzahl Bruchstücke englischer,

<sup>2</sup> Jahrbuch IX 175.
<sup>3</sup> Studi Letterari p. 410.

<sup>4</sup> Bartsch, Rom. u. Past. p. XIII.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parnasse occitanien p. 260.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Maillet, Le miracle de Théophile p. I Anm. 1:

französischer und holländischer Schriftwerke vereinigt, welche sich in Buchdeckeln anderer Hss. und sonst wo auffanden. Über die englischen Bruchstücke, welche Bl. 1-82 der Hs. bilden, habe ich keine genaueren Notizen; die folgenden Bruchstücke gehören 14 verschiedenen Hss. an.

1. Bl. 83-4: 2 zweispaltige Bll. einer Hs. in 40 des 12.—13. Jahrh., enthaltend die Zeilen 7199-7330 und 7577-7702 des Brut von Wace nach Le Roux de Lincy's Ausgabe, s. 5.

2. Bl. 85: I zweisp. Bl. einer Hs. in fol<sup>0</sup> des I2. Jahrh., enthaltend

a) den Schluss einer Busspredigt in 32, wie es scheint, paarweis gereimten anglonormann. 12-Silblern, abgedruckt in No. 1 meiner 'Ausgaben u. Abhandlungen' im Wörterbuch Anmerkung zu nercidet:

b) Anfang des anglonorm. Brandan-Gedichtes, beschrieben und Kollation mitgeteilt nach meiner Kopie von Suchier

Rom. Stud. I 564 ff.

- 3. Bl. 86—9: 4 zweisp. Bll. einer Hs. in 40 des 14. Jahrh., enthaltend ein Bruchstück des noch ungedruckten anglonorm. Romans von Gui de Warwick, welches von O. Winneberger bei seiner in Vorbereitung befindlichen Ausgabe des Romans benutzt werden wird.
- 4. Bl. 90—1: 2 zweisp. Bll. einer Hs. in klein fol<sup>0</sup> des 14. Jahrh. enthaltend
  - a) Bl. 00: Bruchstück eines mir unbekannten Romans, dessen Held Gandes zu sein scheint, abgedruckt Anl. 1:
  - b) Bl. 91: Bruchstück des noch unveröffentlichten Gedichtes 'Ypomedon' = Hs. Cott. Vespas. A VII des Brittish Museum Bl. 101 v<sup>0</sup> Sp. 2 — 102 v<sup>0</sup> Sp. 2 (eine dritte Hs. soll sich im Besitz des Londoner Buchhändler Quaritch befinden), abgedruckt nach beiden Hss. Anl. 2.

5. Bl. 92: Bruchstück eines sweispalt. Bl. einer Hs. in fol<sup>0</sup> des 14. Jahrh., enthaltend die Zeilen 4442-60 und 4549-67 des Brut von Wace nach Le Roux de Lincy's Ausgabe, s. I.

6. Bl. 93: 2 Streifen eines zweispalt. Bl. einer Hs. in kl. fol<sup>0</sup> des 14. Jahrh. aus Hs. Rawlinson poetry 162 entnommen, enthaltend ein stark verstümmeltes Bruchstück eines moralisierenden satirischen Gedichtes; Sp. 2 der Rück- (eigentlich Vorder-) Seite beschließen folgende Zeilen: Luniversete qui ... iere Endormie leua sa chiere Du bruit du liure s'esveilla Ne puis gaires ne sommeilla Ains s'arma por aler encontre. Quant el vit tel terrible monstre Toute preste de batellier Et du liure as iuges bailler. Mes cil qui la le liure mistrent Saillirent sus si le pristrent.

7. Bl. 94—7: Bruchstücke von 4 zweispalt. Bll. einer Hs. in 40 des 14. Jahrh., enthaltend die Zeilen 653-88, 760-99, 703-29, 732—58; 1597—1624, 1703—31, 1640—64, 1679—1701; 4560—89, 4669—97, 4590—4629, 4630—68; 13005—43, 13108-46, 13061-81, 13089-107 des Roman de la

Rose nach Michels Ausgabe; aufser dieser IIs. füge noch folgende 4 (Vatican Christine 1522, 1858, Ottoboni 1858, Florenz Riccardi 2755) zu den 55 von mir p. 40 f. meiner Mittheilungen aus Turiner Hss. und Zeitschrift III 608 aufgeführten hinzu.

8. Bl. 98: I zweispalt. Bl. einer Hs. in 4º des 14. Jahrh., enthaltend Bruchstück eines holländischen didaktischen Gedichtes. Abschrift davon übergab ich 1870 Herrn Prof. Heyne in Basel, der sie meines Wissens Herrn Prof. de Vries

in Leiden behufs Veröffentlichung zustellte.

9. Bl. 99: Oberer Teil eines zweispalt. Bl. in fol<sup>o</sup> des 14. Jahrh., enthaltend einen theologischen Traktat in Prosa. Auf Sp. 2 der Rückseite steht die Überschrift: Chy s'ensieult che que on doibt dire quant aucune creature gist en son lit mortel et en son derrain extremtei.

10. Bl. 100: Bruchstück eines Bl. in fol<sup>0</sup> des 14. Jahrh., enthaltend einen ähnlichen Traktat in Prosa. Auf der Vorderseite steht die Überschrift: Li siesieme degre de project est apelee magni-

ficence.

11. Bl. 101—2: 2 Bll. in 4° des 14. Jahrh., enthaltend Bruchstück aus einem anglonorm. Rechtsbuch (Breton?). Beg.: le quel que hom seit acourt par enditement a nostre face ou par apel de autre home por nos. Des apels de homicides cap° XXIIII De homicides volons nous etc.

12. Bl. 103—5: Teile von 3 Bll. in fol<sup>0</sup> des 15. Jahrh., enthaltend Bruchstücke des Alexander-Romanes in franz. Prosa.

13. Bl. 106—111: 6 Bll. in fol<sup>0</sup> des 15. Jahrh., enthaltend lat. und anglonorm. Bruchstücke juristischen Inhalts,

14. Bl. 112—129: 18 Bll. in 40 des 14.—15. Jahrh., enthaltend

a) 10 Bll. (= Bl. 194-201, 205, 206 des vollständigen Codex) einer Sammlung kurzer Legenden, die sämmtlich mit ci nous dit que beginnen. Es finden sich darin Geschichtchen von St. Hilarius, Abt Helies, St. Antoine, St. Appoloines, St. Frontins, St. Francois, St. Ales (Ci nous dit que saint Ales pour l'amour de Jesu Crist sa fame lessa et vesqui chastement. Tres grans richesses lessa pour estre poure mendiant et en la maison de son pere humblement et en tresgrant pacience soustint molt de villenies et injures, moqueries et derisions des propres serjans son pere. Ci voit on clerement que l'amour de Jesu Crist fait le monde haïr, amer humlite et garder droite pacience), St. Corpes, Euphrosyne (etwas länger) und von vielen Ungenannten. Wir haben es hier wohl mit dem Auszug aus einer umfangreicheren Legendensammlung zu thun. Die Bll. sind jetzt verbunden.

b) 8 Bll. (= Bl. 210 - 217 des vollständigen Codex) eines Traktates über die 10 Gebote, eine sens natureulx,

VII pechiez mortielx, sept sacremens.

# Anl. 1. Gandes(?)

| Bl. 90 v <sup>0</sup> (st. r <sup>0</sup> ) Sp. 1. |
|----------------------------------------------------|
| Est ceo ueir                                       |
| Jonas, s'il ore me uoleit                          |
| Ben quideroie Pentalis                             |
| Greuer e tuz ses en                                |
| 5 Vers nus n'est p.                                |
| One ore sic                                        |
| Jonas fra (?)                                      |
|                                                    |
|                                                    |
|                                                    |
| 10 Gandes est                                      |
| Ce set asse                                        |
| S'il le nus                                        |
| Il nus i sau                                       |
| Nus en ceste                                       |
| 15 Bien auez dit (?) la reigne                     |
| Atant apele [u]ne meschine                         |
| Polo over para a felle                             |

- Atant apele [u]ne meschine:
  "Bele suer pur g... [a]lez
  Deliuerement ala nez."
  La meschine de lu (?)
- 20 Tost l'ad troue, si
  "La reigne n'en f..as
  A Gandes
  Il li respunt: "Dame, pur veir,
  J'en ferrai trestut [mu]n po[eir]."
- 25 [L]a nef est mult [bien] apresteeDe tute riens bienSi l'unt [g]uarnieDe vin, de char e de[J]onas . . . . od lui Gandes
- 30 . . . . . desqua vint pres
  . . . . . . les conueia
  . . . . quele ont fait lur bailla
  [Si le]s ad a d[e]u comande
  . . il . . . ia lur sigle leue
- Sp. 2. . . en . . . t grant . . sigl
- 37—60 . . . . . (unlesbar)
  Rumpent . . destruist la nef.
  Cil dedenz abaissent le tref
  E wunt wacrant par [aute] mer
  La ou deu les uodra mener.
- 65 Li uenz ca e la les debute, Jonas se crient, Gandes se dute. Le[s] wages ensient durement, N'ad ca dedenz, ne s'espoënt.

Li airs est tene[b]ruz e [neir],

70 Nul d'els ne put autre [ueeir].
Gandes e li autre
Ke ne seuent que . . . ent
Ne q[uid]ent . . . . terre
Ne . . . . seur port

Bl. 90r0 (st. v0) Sp. 1.

- 75 Lune ne leust ne autre luur. Tute nuit desque uers le ior Vnt il estez si tormentez. Li uenz lur est un poi tornez E est auques assuagez
- 80 E li tenz un pou esclargez.
  Gandes comenca a parler:
  "Neptunus, sire deu de mer,
  E vus Eöle, reis des venz,
  Or[e] nus gardez en cest tormenz!
- 85 E vus, dame de mer, Thetis,
  Defendez nus de Pentalis,
  De Calabre e de cel riuage!
  Trop nus serreit a grant damage;
  Ke s'il de nus le ueir saueit,
- 90 Jamais un pie n'eschapercit."
  [L]i iors est ja bien halt muntez,
  E Gandes est en pez leuez,
  Veit le tens ben serri e cler.
  "Deus" fet il "vus pusse loër,
- 95 Bien sauez aider uos amis E confundre uos enemis." "Seignors", fet il, "or(e) seiez liez Le torment est assuägez." Si cum il ad as eus parle,
- 100 Un poi a destre ad regarde,
  Alkettes loing la terre ueit
  "Seignurs" fet il "ou que se seit,
  Terre i uei, mes ne sai dunt est.
  Nus eimes mult alee el west,
- 105 Certes, m'est auis, que ceo est (l. nos?) deus
  Nus porrunt estre trop cruels.
  Si ieo unques rien soi de la mer,
  Vers Calabre nus funt aler
  Mut est fous qui en eus se fie.
- 110 Bien sai, que Poile n'est ceo m\u00e4e.\u00e4 Ir\u00e4ement respunt Jonas: ,,Cheles, Gandes, est ceo dunt gas?

Jeo uodreie melz estre en Flandres. Ke que uus uolez, ueici Gandres,

- Sp. 2. Jeo uei la tor e le dongun,
  La nus estuet, uolum ou nun,
  Ne poüm le port eschiuer,
  Se ne uolum neier en mer.
  Certes, Gandes, mal est la mort
- 120 E mal nus est aler al port. Mais de dous mals, ceo oï dire, Deit l'um tuz iors le menz eslire. Se nus desqu'a cel port alum, Alcun[e] achaisun trouerum
- 125 Par mentir ou par bel parler Si ne poüm pas en cest mer(?). Melz ualt, m'est uis, viuere e mentir, Ke del tut ueir dire e morir. Gandes, si vus me uolez crere,
- 130 Nus dirrum, ke uenum de feire Deuers Brandiz cum march[e]änt Par terres c par mer portant Nos mers e nostre marchandise.

Pentalis est de grant franchise,

- 135 Si cum nus auum oi dire,
  Une march[e]änt ne fit occire.
  Pur ceo que chers est le païs,
  Od forment eimes ça tramis.
  Merci deu assez en auum
- 140 E mult grant marche en vendum."
  Gandes dit: "Bien dites, amis."
  Atant se sunt al hauene mis,
  Pres de terre [se] sunt ancre,
  Lur pount unt a terre icte.
- 145 Leuez esteit ia Pentalis, Hors es kernels ot mis sun vis, Vit la nef k'el hauene entra, Un suen chamberlent apella, Priuez de lui, Brutuns ot nun,
- 150 Mut esteit encrime felun.
  "Brutuns, ieo uei la vne nef,
  Il unt auale [ia] lur tref
  E unt mis a terre lor pont.
  Alez tost sauer, qui il sunt.

Die in dem Bruchstück vorkommenden Namen: Eöle 83, Neptunus 82, Thetis 85, Calabre 87, 108, Flandres 113, Poile 110, Brandiz 131, Grandes, Jonas einerseits und Pentalis, Brutuns 149 andererseits lassen auf einen antiken Sagenstoff und auf eine in Italien spielende Handlung schließen. Weiteres vermag ich aber nicht anzugeben. Die Sprache des Dichters liegt uns in anglonormannischer Hülle vor. Beachtenswert ist vor allem eimes 104, 138 = esmes, welches auch im Cotton. Codex des Ippomedon Anl. 23111 vorliegt, doch scheint auch der Inhalt mit Ipomedon in naher Verwandtschaft zu stehen, wie er diesem Gedicht in der vollständigen Hs. wohl auch folgte.

#### Anl. 2.

### Aus Ipomedon von Hugues de Rotelande.1

Bl. giro Sp. I.

K'il est entre els en piez remis A poi ne l'eurent dunc *con*quis; Ke n'ad al mund(e) si alosez Ki ne put estre surmenez.

- 5 Or(e) li est del defendre gref, Ke il se cumbat a meschef. Il ad tressaili un fosse(z), A un cheine s'est afuste(z) E a merucile se defent.
- 10 Cil l'asailent egrement, Le capleïs est dur e fort, Del ferir n'[i] ad nul deport. Mort sunt ia si compainun, E il li vunt tut envirun.
- 15 Seignurs, ne vus esmerveilez, pas, S'il est mult ateint ia e(st) las. Pur quant estrange[s] coup[s] (l)i donne,

La terre e li bois en resune.

¹ Varianten der IIs. Cotton Vespas. A VII Bl. 101 vº Sp. 2 vom Text: 3 el 5 del] le 13 li unt ia sun 16 ja mut atent

- Lunges dura li capleïz,
- 20 Ke tuz sunt cheualers esliz.

  Vole fu, vole[nt] estenceles

  Des espees bones e beles,

  Cheent mailes, faucent haubers

  E les choifes tuit entrauers.
- 25 Quassent heumes qui cler resplendent,
  - Les targes e les doubles fendent. Vers eus ferement se defent, Unques uel fu mun essïent Desqu'a cest ior home terrestre (?).
- 30 De la manicle del poing destre Est ia (co)rumpue la coreie, [L]e laz e li fressels de seie, Si que sa mein nue remist, L'anel parust qu'al dei li sist.
- 35 Capaneüs ben [l]'aparceu(s)t, L'anel ad veü, sil(e) conu(s)t. Tut s'espert e li chet la chere, Un petitet s'est trait arere, Sis quers uolette e est en grande,
- 40 A tuz ses cumpaignuns comande,
- Sp. 2. K'il se traient un poi en sus. Dunc parole Capaneüs; "Suffrez, dan cheualer, suffrez, Un petitet a mei parlez!
- 45 Ditez ueir(s), sire cheualers,
  Dites mei ueir(s), beus amis chers,
  Par la fei qu'a deu deuez,
  La uerite ne me celez!
  Cel anel d'or ke vus dona?"
- 50 Ipomedon en pes s'esta, De la parole esteit baïs, Ke sa mere li dit iadiz, Cil qui cest anel conustra, Ben seüst, cis(t) freres serra.
- 55 Capaneüs pensif le vi(s)t,
  Plus en haste parole e dit
  E requert pur l'amur s'amïe,
  K'il del anel le ueir li dïe.
  [I]pomedon l'oï parler
- 60 De la rien qu'il pot plus amer. "Sire", fet il, "al men espeir

- Del anel vus dirrai le ueir:
  Ma mere le me deuisa
  Le drein ior k'ele deuïa."
- 65 "Beus amis, qui fu vostre mere?"
  "Par foi Reïne de Poile ere."
  "Ke dist, quant l'anel vus dona?"
  "Ia dist, ke cil que l(e) conustra
  Pur veir mis freres ert enfin."
- 70 "Pur deu, estes vus Leonin?
  Pur la creänce ke (vus) tenez,
  Le ueir me dites nel (me) celez!"
  "Certes, nun sui, sacez de fi;
  Ke hui en bataile le venqui
- 75 E or(e) m'en voleie partir Del païs sanz mei descouerir." "Beu sire", fet Capaneüs, "Pur deu auant me dites plus: Dunt venez vus, ou futes nez,
- 80 Ou auez vus plus conuercez?"
  Bl. 91v<sup>0</sup> Sp. 1.
  - "Iel vus dirai en uasselage, Serui la fere de bon [cur]age, Tant la comencai enamer, [Ke] d'el[uec me e]stut turner;
- 85 Pus me r[etint] od bel herneis
  Mi sires [nostre un]cle li reis
  En la f[orest parmis] amis,
  E cumpaignuns fumes jadis
  Ben s[eüstes], e par vus fu,
- 90 L'un me tint cheualer e dru [La reïgne] si que li reis, [E tu]z me tindrent pur maueis. Puis alai al turnei[e]ment, Cum vus sauez couertement
- 95 Od blanc destrer, od sor, od neir, [Vus en] sauez [tres]tut le ueir; Ke al quart iur, quant m'en alai, Par mun oste les enueiai Al Rei (e), a nos autres amis,
- 100 En haste guerpi cest païs, Poile trouai tut sanz confort, Kc [jo] trouai mun pere mort. D[e m]es homes pris les homages, M[es n]e fu mïe dunc mis corages,

<sup>22</sup> bones] cleres 28 Unc nel fust si 29 Desqu'a] Si que a 31 =  $Bl. 102 \, r^0 \, Sp. \, I$  37 chef(?) 47 la] cele 49 ki 53 conustreit 54 sis f. serreit 62 le] tut 64 derein jur ke il 68 quel(e)] kil 69  $Bl. 102 \, r^0 \, Sp. \, 2$  80 vus] pus 82 de] od 83 a amer 104 mïe dunc] dunc teus

- 105 Ke me feïsse coruner.

  [Einz] uoil de terre en terre aler,
  Sanz mei descouerir (de) quere pris.

  Ore sui aparceu[z] (ceo) m'est uis,
  Si m'aït deus, ceo peise mei."
- 110 Fait Capaneüs: "E pur quei? Vus auez tort, nus sumes freres, Mes nus eümes diuers(e) peres, Mes nus vne mere auïum, De cel anel li fiz le doun."
- 115 Atant le brant jette en la place, Le helme gemme oste e deslace. [I]pomedon i ad autel fet, L'escu a terre chaïr lait. Plurent de ioie e de pite,
- 120 Mil fez se sunt entrebaise.
- Sp. 2. Ne quid, ke iames nul home oic Parler el mund(e) de si grant ioie, Cum li dui frere funt entre eus. Del tut oblient lur grant duls,
- 125 E lur cumpaignuns qui ceo uirent Grant ioie e grant leësse (en) firent.

Mut sunt li dui frere ioiant E mult s'entrefunt beu semblant, Mut recordent lur auentures

130 E lur tres grant enueisures. Il n'ad si (tres) felun quer el mund Ki veïs[t] la ioie qu'il funt Ki de eus mult ne se rehaitast

- E de [la] pite ne plorast.
- I35 [U]n cumpaignun Capaneüs —
  Ieo quid qu'il out nun Perceüs —
  Vassal esteit pruz e leger
  E sëeit sur un bon destrer —
  Ben out entendu lur resun,
- 140 D'eluec s'en turne a esperun, Parmi le bois se met al ual, N[e] esparni(e) [pas] le cheual, Vers la riue s'en vet tut dreit, E la fere ja l'aparceit.
- 145 "Deu[s]", fet ele, "ie uei vn venir,
  Semblant fet de fuïr.
  Capaneüs est asailiz,
  Ou cel tyrant les ad murdriz.
  Armez vus cheualers, armez
- 150 E uostre seignur socurez!" Entre eus fu la noise grant, Cil cheualer s'en vunt armant; Mais ainz ke muntez i seit nul[s], Eis vas iluques Per(e)ceüs.
- 155 La fere li dit: "Queus noueles?" "Certes, madamaisele, beles. Unques del'hure ke nasquistes Si delitables nen oïstes." "Amis est dunc mort Leönin?"
- 160 "Certes oïl, mort est enfin." "[Ad le dunc mort Capaneüs?" "Nenal par fei", fet Perseüs etc.

108 = Bl. 102v<sup>0</sup> Sp. 1. 133 ne fehlt 145 ele fehlt = Bl. 102v<sup>0</sup> Sp. 2 146 Semblant fet] E fet grant semblant 151 fu la] est ja 161 ff. aus Cott. hinengefüget, in welchem das Gedicht Bl. 37v<sup>0</sup> Sp. 1 beginnt und Bl. 104v<sup>0</sup> Sp. 2 schliefst. Die Schlufszeilen siehe in Michels Rapport p. 96 f. Unserem Bruchstück entsprechen Z. 2051—2147 des von Weber in vol. II der Metrical Romances (Edinburg 1810) veröffentlichten Lyfe of Ipomedon.

Der Oxforder Text ist, obwohl auch er stark anglonormannische Färbung zeigt, doch sicher älter und meist auch orthographisch korrekter als der Londoner. Die eigentlichen Varianten sind aber, wie die Anmerkungen zeigen, sehr spärlich und geringfügig. Beide Hss. zeigen einige gemeinsame Fehler. Das englische Gedicht ist bedeutend kürzer und weicht auch inhaltlich zum Teil bedeutend vom französischen Gedicht ab.

### III. Handschriftliches.

# 1. Bruchstück der Chanson de la Mort Aimeri de Narbonne.

Wie bereits im Litteraturblatt für germanische und romanische Philologie 1881 No. 11 mitgeteilt wurde, findet sich in der Düsseldorfer Landesbibliothek unter der Signatur H 35 der obere Teil eines 2 spaltigen Pergamentblattes, dessen vollständige Spalten, wie sich aus dem folgenden zu ergeben scheint, 48 Zeilen enthielten. Den Abschluss jeder Zeile nach rechts bildet ein 3, welches aber für den Text bedeutungslos ist. 1 Ich wurde durch Prof. Crecelius aus Elberfeld auf das Blatt aufmerksam gemacht. Durch seine Vermittlung wurde es mir auch freundlichst auf dem hiesigen Archiv zur Verfügung gestellt, und bringe ich es nunmehr zum Abdruck. Nachdem ich es hier am 6. September 1881 kopiert hatte, konstatierte ich alsbald, dass es einer Hs. der "Mort Aimeri de Narbonne" angehörte, worauf besonders die Anspielung auf Hugo Capet mit Sicherheit schließen ließ (vgl. die Ausgabe des Hugues Capet p. XLIV f.). Ich lies das Blatt photographisch aufnehmen 2 und durch Herrn Kand. Brauneck einen Abzug dieser Aufnahme Herrn I. Courave du Parc in Paris zukommen. Von ihm, der für die Société des Anc. Textes eine Ausgabe des Gedichtes vorbereitet, erhielt ich als freundliche Gegengabe die Varianten von 2 Londoner Hss. — roy. ms. 20 D XI (= D) f. 249c ff. und Harl. 1321 (= H) f. 194 b ff. —, ausserdem noch Proben (= Z. 1–17, 49–62, 116-120, 157-160 des nachstehenden Druckes) aus einer Überarbeitung, welche sich in einer dritten Londoner Hs. - roy. ms. 20 B XIX (= B) f. 169c — findet. Später übersandte mir Dr. Heinr. Meyer freundlichst genaue Kopien der betreffenden Stellen aus allen 3 Hss. Ich teile danach nachstehend die Varianten von DH vollständig, die von B, soweit sie die Lesarten einer der andern Hss. bestätigen, mit. Nach H außerdem noch in extenso die zwischen den einzelnen Spalten unseres Bruchstückes fehlenden Zeilen. Zuvor hatte schon Herr Kand. Brauneck mir eine genaue Kopie der entsprechenden Stelle der Pariser Hs. 24370<sup>3</sup> (= P) f. 10b ff. mitgeteilt, und habe ich danach die Varianten auch dieser Hs. angegeben. Aus den Varianten ergiebt sich, dass unser Text mit dem

¹ Derartige Finalbuchstaben verwenden bekanntlich auch der Oxforder Girard de Rossilho und der Oxforder Horn.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den Fachgenossen wird vielleicht von Interesse sein zu erfahren, welche andere photographische Wiedergaben ich noch habe anfertigen lassen. Es sind bisher außer dem Oxforder Roland: I Blatt des Cambridger Horn, I Bl. des Wolfenbütteler Guy de Warwick, 9 Seiten der Berner Hs. 113, 6 Bll. der Lothringer Hs. N, I Seite aus Q je 2 Seiten aus O und S, 2 Seiten aus dem hannöverschen Fierabras, I Seite aus David Auberts Lothringerprosa, das Darmstädter Hervis-Bruchstück, das Trierer Garin de Montglane Bruchstück, das Wiesbadener Bruchstück eines lat.-frz. Glossars, endlich der Hildesheimer Alexis und (für Monacis Facsimili) der prov. Boethius und die Casseler Glossen.

 $<sup>^3</sup>$ nicht 24369, wie Gautier Épop. I $^2$ p. 241 angiebt, wo auch  ${\cal H}$ unerwähnt bleibt.

von H zunächst verwandt ist und ihnen beiden zunächst wieder B steht, während PD sich selbst sehr nahe treten, von den andern Hss. aber scharf gesondert sind. Dem Alter nach gehört das Düsseldorfer Bruckstück dem 14. Jahrh., dem Dialekt nach wohl dem Süden des nordfranzösischen Sprachgebiets an. Im Abdruck habe ich die aufgelösten Abkürzungen durch Kursivschrift kenntlich gemacht, die aus H ergänzten Lücken durch [].

[Est lo mesage qu'est o pales montez. Li rois le vit, grant joie en a mene, ... Cortoisement l'an prist a apeler: "Sire fillel, un petit m'entendez!]

- Sp. 1: Com se contint danz Aymeris le ber?

  Puet il or maix ces ga[r]neme[n]s porter,
  Espëes ceindre et en cheval monter?"

  "Par mou chief", sire, "ja orez veritez:
  - 5 Par moi vos mande salus et amitez Et si vos mande por sainte charite, Que vos l'alez vëoir et regarder A tout .XX.M. de chevalier[s] armez. Congie vest panre a vos et a vos pers;
  - 10 Que il se muert, l'en li a devine .I. siens juïf qui est en la cite." "Volantiers voir", dit Loëys le ber, "Je irai a Nerbone." "Oiez", \*dit li rois Loëys, \*"singnor,
  - 15 Hües Capes m'at mallement servi, Arse ma terre et gate mo païs. Or le cuidöe detranchier et honir, Faire jutise au los de mes amis. Icest bezoing me convient a fenir,
  - 20 S'irai vëoir le preu conte Aymeri,
    En ma compaingne de chevalier[s] .XX.M."
    Gautiers respont: "Molt par avez bien dit."
     Dedanz Nerbone fut li quens Aymeris,
    Il et malades et si ce crient morir.

I contient HPBD Aymeris] Nai, H 2 or maix] mes plus PD 3 Espee HPD et en] ni au H en cheval] el destrier PD 4 Sire par foy PD Par foi sire B 6 mande] prie HB par PD por B 7 esgarder PDH 9 veult PB vueil D Por congie prandre a lui et a ses p. H 10 Que B Quar PH (194 c) P fehlt P 11 s. provoire P sages clers P en la cite] des ars parez PDHB 12 Molt volentiers PDB V. certes P 14 Oez seignour d. li r. L. PDHB, wie ja auch der Text zu deuten ist 15 servi] bailli P 16 Arsse a PDH gate] destruit P Qui ont gaste ma terre et mon p. P 17 cuidai PD quidoie P 19 me fehlt PD m'estuet P mettre en respit PDH Que a lui n'aille n'i aura respit quis P 21 .X. M. P 10 aves vous bien dit PD 23 En P li q. Ay.] li frans quens hardis P 24 Malades est PD doute a PD si se c. de PD

- 25 Or porpansa, qu'il manderoit ses fiz. Mande Bernart de Brubant le jentil, C'et li annez des fiz dant Aymeri. Et a Gironde Hernaut le poteis, Et si manda Bueve de Commasi
- 30 Et d'Anceune le poigneor Gari Et a Ore[n]ge Guillaume le hardi, [Au port d'Osaut anvoie Anfelis Por danz Guibert le menor de ses filz Qui ert an ost sor Judas l'Arabi.
- 35 Ne mande pas Aymer le chaitis; Car en Espangne l'ont li paien ocis. Mes il manda de ses autres amis. De ses neveuz la o il les [s]ot vis, Que viengnent a Nerbone.
- 40 Dant Ay. a toz ses filz mande Et ses neveulz et son riche barne. Li mesagier ont congie demande, Danz Nameri, lor a a toz done, Chascun en vet son mesaje porter.
- 45 L'un avant l'autre issent de la cite, Mes ainz qu'il soient venu ne retorne, Aura besoi[n]g dant Nai. le ber, Que an sa vie ne n'ot onques nul tel.]
- Sp. 2: - Hui maix dovons del Sarrasin chanter,
  - 50 Qui fut espie Corsuble l'amire. Dedanz Nerbone ot .I. mois converse, Tant a au soirs et au matins ale. Qu'a .I. batel pasa outre la mer. En Babiloine et li gloz asenez.
  - 55 Por le mesagehir! et reconter A l'amiral de Perse.

<sup>25</sup> Or a pensse PD (249d) I se porpanse que H mandera PDH 26 de] en PD Brulant B Brebant (P Ioc) le païs PD des bruit (?) de Costentin H 27 Ce est l'ainzne H Li ainsnez est PD fiz dant] enfans PD 28 al de PD sire Ernaut le hardi PDH Puis mande Hernaut qui fu preuz et hardiz B 29 De Morimon H Commarchis PHDB 31 de O. H a O. B Puis (si) manda PD 32 fehlt PDB, steht in H nach 33 nochmals, aber unter-Puis (si) manda PD 32 fehtt PDB, steht in H nach 33 nochmals, aber unterpunktiert. 33 Et por B Si envoia pourquerre Guibelin P 34 Q. fu . . . felons Sarrazins (B 169d) En ost estoit P 35 manda PDB 36 Q' . . l'orent p. o. B Cui . . ont Sarrazins assis, PD 37 Ains a mande P 38 fehlt PD Et s. n. la ou les savoit v. B 39 Por venir PD 40 Quens PDB ses neveus P 41 riche barne] grant parentez B 42 Et si manda tous ses amis charnez PD 43 Quens Ay. PDB 44 s'en va B 45 fehlt PD I. a. a. autre B 46 que B Ainçois que PD 47 Ay. PDB 48 Que n'ot si grant en trestot son aë B n'ot il onques son per PD 49 de H parenter PD conte B II Et en seigre PDHB 52 soir matin PHD ler PD conte B 51 Et en . . . . sejorne PDHB 52 soir . . matin PHD erre HB 53 A H Qu'en .I. chalant P 54 arrivez PDB 55 son message gehir et raconter P Son message D Por le mesage H regehir et conter DH Si aura dit son mesage et conte B

Vares chemine *et* pase lo païs Isnellement, ne prist cesce ne fin; I. palefrois ne ci poït tenir.

- 60 Tant a ale, an Babiloinne vint.

  L'amiral trueve surs el palais anti,
  De Mahomet .I. bon salu li dit.

  Com il le vit, cel baiza et joï,
  Sou destre bras desor le col li mit,
- 65 Lez lui l'asist el faudetuel d'or fin. Cortoizement a apeler le prist, Si li demande: "D'ou venez vos, amis, De quex novelles savez vos lo latin? Com se contient li prex quens Aymeris,
- 70 Puet il or maix ces garnemens sofrir?

  Il et [or] sires de Nerbone la cit
  Qui fut mo pere le riche Sorberin.

  Danz Aymeris de Nerbone la cit(!)
  Qui iert a Karle le roi de Saint Denis,
- 75 Que li dona Nerbonois a tenir. Tote ma terre tient quite [mon païs]. Mahomet, [sire, donnez m'en esclairi! Mes un domaje merveillax li refis, Je li ocis Aymer le chetis,
- 80 Sor Porpaillart la teste li toli;
  Si feraige le conte Naimeri.
  Il est o role seele et escrit:
  Je l'ocirrai a mon espie forbi."
  "Par Mahom, sire", Barre li respondi,
- 85 "De ceste chose a le rolle menti. Quant je tornai de Narbone mardi, Si se moroit le conte Nameri;

<sup>57</sup> Barres PDH Barre B trespasse H et erre PD et passe B 58 ne prant c. H que onques ne prist f. PD 60 ale] erre PDH qu'en PD 61 sus PHD anti] voltis P 62 .I.] molt H bon] gent PDH dil fist PD dist H 63 Quant PDH 64 fehlt PD desus H li avoit au col mis B 65 fehlt PD Par grant cherte la delez lui assis B 66 aparler H apeler l'a pris B 67 D'ou] dont PB amis] cosin H 68 fehlt PD Queles n. de cel autre païs B 69 li forz q. B li contes PD le conte Nai. H 70 or maix . . s.] mes plus . . tenir PD, folgt: Porter ses armes ne son escu tenir H, vgl. Est il mes auques ne fiers ne poestis A porter armes sor son destrier de pris B 71 segnor H 72 Mon pere fu PD Sorbarre lo marchis B (170a) roy Sorbrin PH Sabetin (in matter Tinte hinzugefügt: Sorbrin) D 73 Nameri H l'occist PDH 74 Et Karlemaines li roys PD A luriert (?) Chl' le rois H 75 Qui H Li ot donne PD 76 Ma terre tient et quite le p. P (10d) II a ma t. quite H 77 moi esclarcir PD 78 merveillex que li fis PD molt merveillous li fis PD 79 Quant PD Que PD 80 A P. PD 81 au viel conte Aymeri PD 82 Car en estoire est conte PD PD 1, si le dit li e. PD 84 Mahomet, PD 85 A cest afere PD 86 mardi] la cit PD 87 Li preuz quens Ay. PD 85 A cest afere PD 86 mardi] la cit PD 87 Li preuz quens Ay. PD 81 li contes Aymeris PD

Quant jorz avoit, que il ert amuï, Mien escïant, que i l'ont anfoÿ.

- 90 N'i avoit mïe dedant Guibert son fil, Au port d'Osaut a menes ses amis O est (?) an ost sor Judas l'Arabi. Dos chevaliers a gaste le païs, O cuer de France s'est mellez Loëis.
- 95 Or puez avoir Narbone sanz contredit.
- Sp. 3: Por Mahomet, mambre toi de Sorbrin Le riche pere qui souëf te nori

  Et va saizir ta terre!"

  Li rois Corsout a apele ses homes,
  - 100 "Singnor", fait il, "or puis avoir Nerbone, Qu'a[n]foïz et danz Aymeris le conte, Ses fiz (!) Guibert en a mene ses homes, Au porc d'Esaut et alez sor mon oncle." En Honguerie fait ces mesages core,
  - 105 En Piconie a envoie .II. Hongres,
    En Alixandre e[n]vöe por ses homes.
    De celles terres li vienent .IIII. torbes,
    .L.X.M. de Sarrasins par nombre.
    Soz la cite ot une eve orguilloze
  - 110 Grant et pleniere, parfonde et mervilloze.
    Paiene jent l'apellent perilloze,
    D'une montaingne li afillent les ondes,
    L'erbe i et vers, la praërie longue,
    Li olivier i sont qui lor font onbre.
  - 115 Ou Sarrasin descendent.

    Quant Sarrasin furent tuit descendu,
    Par la riviere furent li tre tandu,
    [G]rans .IIII. leues que d'amont que de jus.

<sup>88</sup> Quant lor . . que il ert a. B Troiz jors a. qu'il estoit amuüs PD 89 que ja est enfoïz B e. il l'ont ore e. PD 90 N'i estoit pas PDB Guiberz li mendres filz B li enfes Guibelins PD 91 amis] cosins PD marchis B 93 De ch. a vuidie son p. PD Gaste a ja la terre et lo p. B 94 Et en son regne est PD Que l'en guerroie en France L. B 95 Nerbone pues avoir PD 97 ,,Do H Ton pere chier PD 98 Va si saisis PDH 1a] la PD 99 Corsols P en apela PDH 100 dist . . puez H 101 Car fenis est PD Qant fenid est d. Nay. H, cf. 89 102 Et Guibelins PD a connene P Ses filz Guiberz si est en ost banie B 103 port d'Elsaut B port d'Usaut PD alez] en ost H sus D 104 Droit am Sebile H En Sezile fet PD les P 105 Pincernie en vont courant PD en vont pongnant dui Hongre H, vgl. cels de Pinconie B 107 D'ices contres PD De ces III terres H vindrent PD menent H 108 par nombre] a bronnes H 109 Sur PD Sor H il yave hisdouse PD 110 fehlt PD 112 De la montaigne y afilent PD 114 lor] y P li D la E l'onbre E 116 E la E la E li tref (gebessert in tuit) tendu E III. IIII. lievees E E Pres de II. l. E d'amont] desus E fortic que soit amont E Dura li oz de paiens mescreiiz E

- [C]ant pomel d'or, cant riche egle desus

  120 [Contre so]loil giete clarte et bruit!

  [Vint roi] paien en sont de l'ot issu,

  [En Babil]oinne en sont tot droit venu.

  L'amiral truev]ent desor .I. pin follu

  [Les un piler] de ma[bre], ou il jut
- 125 [Qui toz fu poinz de flor de vert azur. De Mahomet li ont dit bon salu: "Droid amiral, porque te tardes tu?
  .I. grant estoire t'est de paiens venu,
  .LX. mil au[s] verz hiames aguz
- 130 Qui de Narbone pecoieront les murs.
  Va, si saissis ta terre!
  Le roi Corsout en apela Maudras,
  J. Sarrazin felon de pute part.
  Ainz ses linages n'en ot vestuz de dras,
- 135 Tuit sont velu dusqu'as talons aval; Qu'avis seroit, que toz jors rechignast. Dist l'amiranz: "Venez avant Maldras! Vos iroiz ore por ma gent de Baudras, De Torecane, de Perse et de Damas,
- 140 Dites mes homes, ne me demorez pas!"
  Li gloz s'an torne, onques mot ne parla
  Qui plus tost cort que brache ne cheval.
  Ainz le tierz jor .IIII. terres cercha
  Et l'andemain, ainz que midis pasa]
- Sp. 4: 145 .I. grant estoire de paiens ajosta,
  .L.M. de la gent cruminal.
  Si les conduit l'amirals de Baudas,
  Sor Babiloinne porprannent lor estal.
  Durement aimment et prizent l'amiral.
  - 150 Et lor et bel, que a Nerbone va. Tex s'en fait liiez qui ja ne revenra, Ne reverra Espaingne.

aigle d'or i ot le jor veüz B 120 fehlt PD gietent c. et luist H Tant aigle d'or i ot le jor veüz B 120 fehlt PD gietent c. et luist H la clarte grant en fu B 121 X roi p. se sont H furent PD 122 A B. en furent cil PD en s. pongnant (corant) HB 123 dessous P (11a) DHB 124 Sor ..... s'estut PD il se jut HB 125 fehlt B Qui estoit pains PD 126 ont tuit dit saluz B rendu salus PD 127 Sire PDB a quoi B atarges tu PD 128 Une estoire PD 130 Qui fehlt D 133 Un S. qui senble Satenas B (170c) de male part PD 134 Sez parentes ne vesti ainc PD Tous fu velus jusqu'as PD 136 Et quant il rit, si semble Sathana PD 137: "Or ça, sire Madras PD 138 en ires PDB sor la g. PD 139 De Pincernie PD 140 Dites ma gent (lor bien B), que ne demeurent pas PD (249f) B 141 en va PDB qui onques n'i PD o. n'i quist cheval B 142 fehlt B vet que brachet PD 143 Icelui PDB passa B 145 Si P Une D asambla // 146 J.X. PD/// criminal PD 148 Sous PDB Sod // 149 Car il molt PD 150 Molt PDH ira PDB en va H 151 liiez] fier PD n'en PDHB 152 Ne ne verra PDH

Li rois manda por sa gent de montaingne, .XX.M. Turs o les chieres grifaingne

- 155 Qui deu n'aimment ne rien qui a lui taingne, Sor Babiloinne haubergent en la plainne.
  Cil desirent la guerre.
  Li rois manda sa gent de folle roche Et cex de Mesque cui Mahomet aportent.
- 160 Rois Galafres lor gamoinne .I. estoire, .XX.M. Turs de la gent d'Antioche. Sor Babiloinne ancontrent les estores Qui iront a Nerbone.

Li rois Corsolt fait soner ses tabors,

- 165 .XX.M. grailles enz el plus hautes tors,
  Jusqu'a .V. leues en respont la frenor.
  Don est montez l'estoire perillox,
  .C.M. homes de la gent païnor
  Droit a la mer chevauchierent le jor.
- 170 La veïsiez tan barges et dromons

  Et tante esaingne de paille de color.

  Quant la nuit vint et trespassa le jor

  Et del soloil peröent la luor,

  [Vindrent es baries], es dromons coreors,
- I75 [Drecent lor voiles et a]dracent lor cors [Par mi la mer plus haute].

E. Stengel.

# 2. Bruchstück der Chanson de Garin de Monglane.

Vor einiger Zeit wurde mir durch freundliche kollegialische Vermittlung Herrn M. Keuffers teilweise Kopie eines in Trier aufgefundenen afrz. Bruchstückes übermittelt. Die Vermutung, daß hier ein weiteres Bruchstück der Lothringer-Geste vorliege, ergab sich als unzutreffend. Es gehört das Bruchstück vielmehr der noch unedierten Chanson von Garin de Montglane an und entspricht speziell der in Gautiers Analyse (Epop. fr. IV<sup>2</sup> 147) allerdings nur ganz kurz angedeuteten Stelle. Da die Chanson de Garin de Mon-

glane mit Rücksicht auf ihre höchst interessanten Entlehnungen aus Durmart schon lange meine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hatte und einer meiner Zuhörer diese Entlehnungen demnächst im einzelnen aufdecken und besprechen wird, so bat ich die löbl. Verwaltung der Trierer Stadtbibliothek um leihweise Überlassung des Bruchstücks auf hiesige Universitätsbibliothek, Meiner Bitte wurde bereitwilligst entsprochen und bringe ich nunmehr das Bruchstück, welches ich auch photographisch habe aufnehmen lassen, zum Abdruck. Herr Kand. Brauneck war auch hier so freundlich die entsprechende Stelle aus der unserem Bruchstück zunächst verwandten Pariser Hs. f. fr. 24403 Bl. 35-37 (= P) zu kopieren und teile ich nach seiner Abschrift sowohl die Abweichungen dieses Textes mit, wie auch die Stelle, welche die Lücke des Trierer Bruchstücks ausfüllt, und die Zeilen, welche dem Trierer Bruchstück zunächst voraufgehen und folgen. Ebenso hat mich die Freundlichkeit Monacis und Heinr. Meyers in den Stand gesetzt, die Varianten der Vatikanischen Hs. Reg. 1517 (= R) und die der Londoner Hs. Reg. MS 20 D XI (= L) mitteilen zu können. Aus denselben wird man ersehen, dass R am nächsten zu P steht, L dagegen eine isolierte Stellung einnimmt und, da es fast durchweg kürzer gehalten ist als PRT, als Vertreter der älteren Redaktion angesehen werden darf. Die Hss.-Verwandtschaft würde sich also durch folgende Figur wiedergeben lassen:



Das Trierer Bruchstück, welches von einem Buchdeckel losgelöst ist, bildet das innere Doppelblatt einer Lage, die Seiten sind 2 spaltig und enthalten 30 Zeilen (auf Sp. 4 nimmt ein Zwölfsilber (90) zwei Zeilen ein, es stehen also nur 29 Verse darauf), doch ist S. 3 die zweite und dementsprechend S. 4 die erste Spalte ganz weggeschnitten, auch der Schluß resp. Anfang der vorhandenen Spalten dieser Seiten ist verloren, läßt sich aber so ziemlich ergänzen, ebenso auch mehrere durch Wurmstiche entstandene Löcher. Die Schrift gehört dem Anfang des 14. Jahrh. an, der Dialekt dem Osten Frankreichs [o st. e = i: ostosse 159 (hostesse 35, 68), chevol 84; e st. a: tergier 28, pert 31, herdement 101, je 90; e st. ai: provere fut. 1. s. 232 (im Reim: é); ai st. a: messaiges 31, coraige 81, saiges 132, saichies 140, saichier 55; auf st. al: paulefrois 55 (palefroi 08); o st. ai: süe 236, vos 129 (vois 115)].

Garins a pris congie, a l'ostel s'en ala El ses ostez o li qui molt fort l'onora .... Li ostez li dist voir; car Hugue s'apresta. Or [vos] dirai comment li fel s'apareilla ...

As armes se deduist et bel se demena, Le destrier tint molt cort et molt fort l'arguä, En .I. arpent de tere .V. fois le trestorna. S'il amast deu de cuer a la force qu'il a, l

N'eüst tel chevalier en la terre de la. Molt menasce Garin et forment en jura, Que, se il vint el champ, que ja n'eschapera, Que ne le mette a mort, tantost com le verra.

- 5 Malgre deu et sa mere la pucele amera, El palais de Clermont a fame la panra, De son biau cors plaisant sa volente fera, Et s'elle croit en deu, il la detranchera; Ja home qui deu croie a nul jor n'amera
- 10 A nul jor de sa vie. Hugue li Auvergnas ne se volt estargier, Vers Gaufroi est ales sor le corrant destrier, Trove l'a a la porte de son palais plenier. "Sire", dist il au duc, "je vos veing aresnier,
- 15 De tenir les convans, que vos m'eütes ier, De panre la pucelle a per et a moillier; Vos la me devez bien delivrer et baillier, Je vos en ai donne maint esterlin denier." Quant li dus l'entendit, n'i ot que corrocier.
- 20 "Auvergnas", dist li dus, "bien me doit anuier; Ja n'avras la pucelle a per et a moillier, Se ne la conqueres au fer et a l'acier." "Sire", dist l'Auvergnas, "et je miex ne requier; Veëz me ci tout prest, n'i a que dou coitier
- 25 Ici en ceste place, je ne la quier changier. Nos chevax i porrons largement essaier." Quant li dus l'entendit, si print .I. chevalier Et mande la pucele, qu'i veingne sanz tergier Et amaint avec lui arme(r) son chevalier;
- 30 "Car je ne la puis plus nule hore respitier."

<sup>2</sup> forment en] damedeu PLR 3 vient PLR iames L n'en espera P 2 forment en damedeu PLR 3 vient PLR tames L n'en espera P 4 a fehlt P 5 en merra P en merra LR 7 a son voloir PLR 8 la vie li tolra P a ses mainz locira RL 9 Ne h. de cest siecle P Jamez n'amera home qui dame dieu croira LR 10 jor fehlt P 11 ne volt plus L atargier PLR 12 G.] le duc PLR 13 A la porte le trueve L del grant PLR 14 fet LR desresnier L 15 le convent RL 16 rendre PL doneir R 18 Que (Car) done vos en ai PL Doneit vous en aura R 20 fait . . par le cors .S. Richier (Ligier L) PRL folgt: Vostre argent me saves laidement reproduier PLR tolgier L L vos rendrai tout droit par le cors s. Richier Ldement reprochier PLR und: Je vos rendrai tout droit par le cors s. Richier L 21 n'ares . . se diex me puist aid*ier* PLR 22 = R 34b 23 fet LR vous quier R 24 Vez me ci trestout LR que] fors P 25 ja ne ruex ch. R ruis ch. P 26 L. i p. (poons) n. ch. RL essasier R eslaissier P 27 messagier PLR 28 quel L que PR 29 tot arme o lui PR arme s. ch. L30 il ne le (fehlt R) puet mais PR a nul jor P nuit ne jor L jor ne nuit R

- Sp. 2. Li messaiges s'en pert ou il n'ot qu'enseingnier,
  A la pucelle vint qui est en .I. solier,
  Bel li sot sa parolle et conter et nuncier.
  Par les degres descent la belle dou planchier
  - 35 Et a sa bone hostesse s'en alla conseilier, "La moie damoisele, or n'i a que targier, Nos irons a Garin qui tant [fa]it aprisier, Et li dirois de bouche, si l'avera plus chier, A armer l'aideres por miez encoraigier.
  - 40 Se il onques vos velt acoler ne baisier, Gardes, ma douce amie, que n'en faites dangier; Que il ne coste riens, et si vos puet aidier, Et en toutes manieres vos et lui essaier! Car por l'amor as dames sont fier li chevalier,
  - 45 Mettent lances en tro[n]s, les escus depecier, Et clavains et haubers derompre et desmaillier, As bons brans esmolus ces elmes depecier, Et por l'amor as dames font il seles [vuidi]er Et mainte riche tor abatre et trabuchier.
  - 50 Et si ai oï dire et sovent reprouchier,
    Que por sante doit on mainte pierre vuidier.
    Se vos estiez ma fille, se dex me pust aidier,
    Je vos verroie mies en une caue noier,
    Que ja jor vos dounasse Hugon a nuncoier."
  - 55 Lors font les paulefrois en la place saichier.

    Quant elles sont montëes, pensent dou chevauch[ier]

    Jusqu'a l'ostel Garin, le nobile guerrier.

    Garins a fait ses armes molt bien appar[e]llier,

    Son cheval enseler, ses resnes enforcier.
- 60 Fort et bon et isnel por le mies enforcier justisier.
- Sp. 3. A tant ez vos Mabile cui Jesus pust aidier.
  Garins la vit venir, si la [c]ort embracier.

31 va R 32 vient P en vient R Et trouua la pucele L fu PLR sor PR rochier P 33 Bien LR la PL et dire et anoncier L et coiement moncier R 34 Sus les desgreiz estoit la pucelle au vis fier R 35 folget: Com li dus l'ot mandee li et son chevalier L (13f) 36 douce fille PLR 37 sanz plus de l'atargier L 38 fehlt P Quant R Si L dirons LR sanz autre messagier L 39 Armer li R aiderons LR 41 belle L bone R fille LR ne l' R faciez L 42 car ce PLR et se p. bien a. R 43 essanchier P avancier LR 44 des L de R fort R sont li ch. f. L 45 et font escus perchier PLR 46 haubers et clavains PL et rompre L 47 Et as brans PR e. bons e. P e. hiaumes dequarteller R et haubers desmaillier despee detrenchier L 48 fehlt P as P de P at P and P at P and P

- Bellement la dessent, n'a soing de li blacier, "Belle", ce dist Garins, "bien vos doi mercïer,
- 65 Quant je me voil armer, que me venes aidier. Bien doi avoir grant joie." La belle est des cendue au gent cors avenant, Et s'ostesse autresi dou palefroi amblant. "Belle", ce dist Garins, "com vos est convenant?"
- 70 "Sire, li dus Gaufres m'a mandee atant, Que Hugue l'Auvergnas sor .I. cheval corrant Nos atent toz armes por nos faire dolent. Se gaires demores, je sai a esciant, De moi feroit presant li dus au mescreant.
- 75 Bien le connut l'autrier voiant toute la gent." "Belle", ce dist Garins, "or n'ales redoutant! Car se dex gard(e) mon cors d'anui et de torment, [Te]x en cuide estre lies qui en sera dolanz," Lors s'assit a la terre, quant parle orent tant.
- 80 Les chauces de fer chauce et les va entrainnant. Mabile se desfuble au coraige vaillant, Graile fu et tanrete, si ot sorcis rïans, [S'ot] la face vermoile, vis cler et avenant; Desor s'espaule sont si biau chevol gisant
- 85 Qui sunt plus esmere, que fins or reluisant. Et Garins la resgarde qui l'amoit i trestant, Que, se il n'a s'amor, ne vivra longuement. Et dist a lui meïsmes: "Dex, com trés bel anfant! Hugue ne l'avra pas, a folie s'atent;

63 Soëf et belement na soing L me l'a soing de b. R 64 molt v. d. avoir chier L 65 voil] doi P que] si R Que me venez aidier quant me doi haubergier L 66 Molt par estes cortoise PLR 67 Descendue est la doi haubergier L 66 Molt par estes cortoise PLR 67 Descendue est la bele PLR du palefroi amblant L 68 avec li qui l'amoit durement L 69 que (quant) vos vient a talent PLR 70 Certes, sire, li dus m'a mande maintenant PLR 71 Quant P H. est venuz le cuivert mescreänt L 0 le cuer soduiant PR 72 Vos PR a. ja P p. vos PR f. taisant R Et dist qu'il est armez et vos atent el champ L 73 demourons L 74 fera li dus present PL au fel LR mal P tirant PLR folgt: Car molt len a donne et fin or (or fin) et argent LR 75 conu P con nui L quant voiant PL ou avoit R tant de g. LR tote g. P folgt: Me detiroit (demenoit L) li dus et aloit (m'a. L) laidengant (laidissant R) PLR 76 ne vos a. doutant L ia doutant L 77 d, mon cors garde LR de mort L de martire pesant ja doutant PR 77 d. mon cors garde LR de mort L de martire pesant PR (34 d) 78 que je ferai dolant P 79 et se chauca errant L q. p. ot itant P q. la parolle antant R 80 Ses PR f. laisse et bien en destrainnant R Unes chauces de f. laca L et lace P estroitement LP 81 la bele PR o le cors gent P a cors plaisant R la pucele avenant L 82 Grellete fu et longue si oeil furent riant L longete et oiel sont luisant P si oil sont sorriant R=83 Gente, fresce et vermeille, le vis cler et joiant PLR=84 Sor ses espaules sont si PR=Par dessus ses espaules vont si ch. g. L=1luisant P 85 de fin PR folgt: Ricement fu vestüe d'un cendal (paile L) bougerant (d'oriant LR) PLR 86 que s'amor i arent R doucement L87 enavant R 88 soi m. com ci a L 89 ares PLR mie L mar i ales PR baänt P penssant R mar lirez atendant L

- 90 Que j'ai je de s'amor eü le convenant.
- Sp. 4. Se dex m'en velt aidier et son digne commant,
  La teste en i perdra, mar la va chalongent."
  La belle s'ajenoile desor .I. bouquerant,
  Elle cort a ses chauces, se li va estrainnant
  - 95 D'un riche las de soie soëf et bien corrant.
    Quant elles sont chaucïes, Garins saut en estant,
    Il vestit son haubert o la maile luisant.
    La ventaile li lasce Mabile en sozpirant,
    La plus belle pucelle de cest siecle vivant.
  - 100 Garins la resgarda, ailors ne va pensant.

    Com il plus la resgarde, plus prent de herdement.

    Par le menton la print voiant toute la gent,

    Plus de .VIJ. fois la baise trestout en .I. tenant,

    Et elle lui ausis molt debonairement;
  - Puis li laca son elme a fin or reluisant,
    Dont li ce[r]cles fu d'or, a pierres flamboiant.
    Ceinte li a l'espee dont je vos di itant,
    Oue il n'avoit millor en cest siecle vivant
  - Tio Fors Durandart la bone et Cortain la veilant —
    Ces .III. furent ja faites en la forge Galant.
    Se dex garist Garin le hardi combatant,
    Tel present en fera a Hugen le tirant
    Dont il aura le cors et le menton sanglant.
  - 115 Quant il fu bien armes, si com je vois contant, Son cheval li amainnent Abrive le corrant.

<sup>90</sup> Car PLR je ai de R j'ai ja de L j'ai ja eu de s'amor le P 91 me PLR por P et li cors saint Amant R le pere omnipotent L 92 perderes . l'ales PR Vos en perdrez la teste ainz le soleil couchant L folgen: Qu'aveiz si hurepee bien resambleiz tirant Molt grant dolour seroit et damaige trop grant Se teile rienz aviez a vo costeiz gisant Honis soit il de deu qui iert a convenant R 93 devant li PLR a itant PR en presant L folgel: Et il la fait scoir devant (selonc) li maintenant PR Et il la fist lever tost et isnelement L 94 si le vait planoiant P si les va apleignant L tost si va aploiant R folgel: Et les prent a lachier (loier) et bel et avenant PR Et a lacier les prent bel et cortoisement L 95 D'un r. fil de s. s. et b. coulant L et bon et b. c. P 96 Q. il les ot ch. L si se lieve PLR 97 Et R dont la R sest R pendant R tenant R folgel: Por veor la puce[le] en a il ja trestant R 90 R 35 a fehll R 100 R G. la resgarde R c'aillors ne vait musant R assez et longuement R 102 prent tote la gent voiant R 102—4 fehlen R 103 R le baisa .VII. fois li bers R 105 fehlt R R 107 reluisant R 108 ot . . . . dis avant R 109 R 301 in an intenant R 107 reluisant R 108 ot . . . . dis avant R 109 R 301 R 111 R 111 R 111 R 111 R 112 R 113 en fera fehlen R 104 R 115 es ouduiant R 112 garde R 113 en fera fehlen R 114 le conquist a (vers R) Brubant (Bremant R 115 en fera fehlen R 116 destrier R 116 destrier R 117 amoinne Abriver R

Onques hons en cest siecle cheval ne vit si grant Qui fust de sa proësce ne corrust si forment -Karles li ot donne a l'adure talent.

- Sp. 5. 120 Ses esperons li chaucent .II. escuier [vaillant], A son neveu estoient a l'oste aperte[nant]. Garins saut el destrier isnel et remuä[nt], Son escu li tendirent .II. i[o]vencel an[fant].
  - 125 Il le pout (?) a son col, bel le va demen[ant]. Puis li baile sa lance Guillaumes destordent (!) Dont la hante fu grosse et li fer par dev[ant] Gros et larges et lons, et li fers fu taillans. Quant il fu a hernois, si com je vos contant,
  - 130 Molt par fu biaux armes, s'ot le cors ave [nant]. Plus le prisent de gent et löent li auquant. Preus estoit et herdis, saiges et bien parlans, Et de la gentillesse avoit il en lui tant, Plus qu'en nul chevalier, que l'en seüst vivant.
  - 135 Il estoit gens de cors, de bel affaitement. De la gent de la terre i ot assemble tan[t], Que plus de .XXX.M. en i a fremïant Oui tuit sont asemble, par le mien esciant, Por researder Garin et son riche semblan[t].
  - 140 Ausis sont il venu, saichies, communalmen[t] Por vëoir la pucelle qui a de bonte tant, Por remirer son vis et son cors a[ve]nant. Que on n'i puit aler, se ce n'est esn bolutant, Grant foison i avoit de tout[e c]elle g[ent],
  - 145 Si avoit trop grant presse. Garins fait .I. eslais, ariere[s r]torn[a], Fort trova son cheval, si s'en esleasç[a].

117 de .. ne vit ceval PR O. nus hons ne vit a nul jour si tres g. L 118 fchlt PL si fors amouvant (an courrant?) R 119 lempercour poissant L samblant P 120 damoisel PL jovencel enfant R 121 Qui neveu sont son oste et si apartenant PLR 122 et bien courant L rois et corrant R123 Qu'il ni daingna baillier estrier n'arson (archon ne estrier P) tenant (devant L) RPL 124 baillierent et un espie trenchant L 125 pent P pant R si va ametant R 125 -9 fehlen L 126 bailla R de torgant PR 127 li hanstes . . . . bien trancant P de devant R 128 Fu granz et lonz et large et de molt vrait P (?) taillant R 128—9 fehlen P 129 trestot a son commant R folgt: Lors (Pus) ait sait un eslaiz apert et bien seant (bel et courtoisement) RL 129-31 fehlen L 130 si ot .. molt grant P as armes lone of grant R [35b] 131 d'Ugon PR 132-5 fohlen PLR 136 ville RL fu la presse si grant L 137 fohlt L vait formiant PR 138 fohlt PLR 139 fohlt LR remirer P 140 fohlt PLR 141 fohlt PL en i ot il tres tant R 142 fehlt L Et por mirer (véoir) PR 143 puet P pot R on ni vait PR Que l'en n'i pot passer se ne fu e. b. L 144 fehlt PLR 145 Tant par i ot PR Por véoir la bataille L 146 avier s'en R Or fu G. armez que pas ne demoura L 147 et molt s'enleecha P 147-9 fehlen L Mabilete est montee, Garins le command[a] A s'ostosse la baile qui molt fort l'onora.

- 150 [Et Berart de Val comble son lignage assambla, Que freres que neveus plus de .XXX. en i a Sans le grant compaignie que cascun amena.

  Plus furent de [III] .C. qui a droit les noma, Ricement sont arme, tant com il en i a,
- 155 Chevax ont grans et fors. Garins les regarda, Il a dit a Berart: "Ostes que ce sera?"
  "Sire", ce dist Berart, "ne vos celerai ja:
  Hugue est molt felons et molt grant pooir a,
  Tost vos feroit anui o le gent que il a;
- 160 Li dus a son avoir qui tot le sosterra.
  Cil sont trestot nostre home que mes perc(s) amena,
  Et por une mellée en cest païs vint cha.
  Se il [vos] est mestier, cascuns vos secorra.
  Qui faut a son segnor, quant il mestier en a,
- 165 Au jor du jugement diex li reprovera.

  Et vos estes nos sires, nos ne vos faurons ja.

  Mal ait il [hui] de dieu que ici vos faura!"

  [Li autre dient tuit dehait qui li faura.]

  Quant Garins l'entendi, molt les en mercia.
- 170 Lors se met au devant, si com il les guia, Mabilete la bele selonc li chevaucha. Beax est et ele bele, bele assamblëe i a. Cil sirez les garisse qui Adam figura El E(n)vain sa moillier qu'en paradis posa!
- 175 [Grant aumos ne feroit car nus nes esgarda,
  Que ne les beneïsse de dieu qui tout fourma]
  Trop i a bele paire.
  Or cevauche Garins le frain abandone,
  Selone li Mabilete qui est de tel beaute,
- 180 Que il n'avoit si bele en la crestiente.
  [Venuz en est au duc que n'i est demoure]

148 l'i P la R 140 A coste l'a baillie R bien P Das folgende —198 fehlt in der Trierer Hs.; es müssen aber dort circa 12 Zeilen mehr gestanden haben als in PLR 150 Et B, le sien oste mie ne s'atarga L folgt: Isnelement eut et tost son lignage manda L 151 = P 36d parens p. de .C. L XV R 152—4 fehlen L 153 Bien f. IIII.C. . . . conta R 155 esgarda L 156 son oste sire L 157 Amis . . . nel L 158 si est m. fers R 160 fehlt R 150 prist . . . . souffera R 161 Ici (Icis) s. de vos homes R que vostre pere ama R 162 Mes . . . nous en venismes ca R de nos R 163 aidera R 164 fuit R 166 no s. si ne R mes s. si ne R 167 fehlt R 168 = R 35c fehlt R 169 R 169 R 169 and a force, son oste les R 171 fehlt R s'amie jouste lui R 173 asamble . . asambla R Se diex les assembloit qui R assembla R 174 m. en p. forma R 175—6 fehlen R 177 Diex leur soit en aïde R 181 fehlt R R 181 fehlt R 181

Devant la maistre porte del grant palais liste En une large place qui molt avoit de le La ont le duc [Gaufrei] tot maisn]tenant trove.

- 185 Mal soit de cel qui l'ait [dolce]ment salue! Ains est toz cois li dus, s'a le cief encline. Quant une longe piece orent e[n]ssi este, Hugue li Auvergnas a premerain parle, "Sire", fait il au duc, "trop avez demore,
- 190 Que vos n'aves me feme mise en me poëste. Se ne le me rendez par deu de majeste, se l'irai ja saisir qui que en ait malgre." Quant Garins l'entendi, tot a le sanc muë, Maintenant respondist, se ne li fust veë.
- 195 Li dus entent Hugon, si l'a molt esgarde. "Pucele", dist li dus, "qu'aves vos enpense? Ci est Hugue d'Auvergne qui vos dist en verte!
- Sp. 8. [Que vos l'avez] plevi et loiaument jure." "[Certes si]re", dist elle, "onques ne fu pense
  - 200 [Ni ja nel] panserai a jor de mon aë . . . . . mari . . . soit par mal dailes . . . . . irs quarrenie saichies de verite . . . . . esgardëure sa le nes reborse
  - . . . . . nt com il est ne vis en mon aë. 205 [Quant Hu]gue l'entendit, tot a le sen müe, [Devant le duc s'en uint, si a le elme oste. . . . . . s fu a pie, corrocies et irez, [Par mi la] main la prant, si li a haut crie, [Si que i] l'ont oï tuit cil qui ont este:
  - 210 , Tenez, je vos affi desor ma loiaute, ' [Qu'elle vos] a del tout et menti et fause; [Car el]le me jura de bone volante [Et me ba]isa en soi doucement et soës, [Qu'a moi]llier l'averoie et elle moi a per.
  - 215 . . . . . . noit a dit itelle fausete,

183 fehlt L 184 Ont le duc et ces homes R Illec treuuent le duc avec lui son barne L 185 = P37a ait celi d'eulz tous qui ait I L s. il qui la ait I tot sol R mot sonne LR 186 fu R 186 —7 fehlen L 188 Et Hu. l'A. a le duc apele L 189 vez me ci apreste L 190 v. aveiz ... en vo p. R De mølt bien a moustrer en I champ afie Que la pucele est moie plevi l'ai et jure L 191 par cel qui me fist ne R sachiez de verite L 192 que R ques L 193 derve R Et quant G. lentent ne li vint mie a gre (194—218 fehlen) L 194 blame R 194—7 fehlen R 195 si a le front leve R 196 fait R 198 loalment et j. R 198—200 fehlen L 199 Certe fait la pucelle R fait el P 200 Je nel pensai ongres P 201—4 fehlen PRI 201 et ait tot le R 195 de 201 PRI 2016. ques P 201-4 fehlen PRL 205 s'ait tot le R (35 d) sanc PR 205-8 fehlen L 206 umgestellt mit 207 s' fehlt par ire et par ferte PR 207 Car il estoit . . si ot (s'avoit) son elme oste PR 208 le prist P a (en) guise de mause PR 209 fehit PRL 210 sor ma crestiente R 210—3 fehlen L 211 ci PR 212 Et P en R 214 7 fehlen PRL

.... avoir grant duel en mon cuer et ire, [Quan]t elle me refuse."

[Quant] Garins l'entendit, se li a escrïe: ...[Hugue], levez vos an a loi de parjure

- 220 . . . . . ves parjure, et bien le provere.

  [Se vo]s ce v[olez] dire, que elle i ait fausse,

  [Et most]rer le [vo]lez en cest champ affie,

  [Pres sui], que m'[en] deffende a mon branc acere,

  [Se de]x m'en [v]elt aidier et la söe bonte,
- 225 [Tot vo]s en rendrai met, ainz qu'il soit avespre."
  [Quant] Hugue l'entendit, s'a Garin esgarde.
  [Encor] ne l'avoit il veu ne esgarde.

[Ne li respondi mot, tant a son cuer ire, Mais son heaume a tantost en sa teste enferme, Et un valles li a son ceval amone, Et il est sus saillis, qu'a estrier n'en sot gre.

- 5 On li tendi sa lance au fer lonc et quarre
  Dont li fevres avoit le fer envenime.
  Du camp prist a son cois et a sa volente
  Et jura dame deu le roi de majeste,
  Se Mabile conoit au gent cors honore,
- 10 Le cuer li creveroit par desoz le coste,
  Mar i a chevalier contre li amene.
  De le gent i a tant et venu et masse,
  Oue trestot li chemin en furent encombre,
  Que on n'i oïst pas nis dame deu toner.
- 15 Et de par le duc a on crie et corne:
  Qui noise i fera et il sera prove,
  Que maintenant ara le pung destre coupe;
  Qui ne se traist arriere, bien a on bastone.
  Tost en a on la place et le camp delivre.
- 20 Et quant Garins coisi le camp si apreste Sor son destrier noirois aficie et arme, Lors a son bon ceval pardevant li torne....
- 57 Quant Mabile a veü, que Garins a jouste, Et que petit en faut, Hugon n'a aterre, [37<sup>d</sup>] De la joie qu'ele ot a .I. sospir gete.
- 60 Tuit regardent son cors et sa tres grant beaute. Λ genoillons s'est mise, deu en a mercïe.

<sup>218</sup> fehlt L (vgl. 193) folgen: Il est passez avant a loy d'oume sene Si li a respondu quar bien fu avise L 219 vas en parlez L v. sus R 220 fehlt PRL 221 volez ce P Et si en avez dit que trop desmesure L 222 en cest camp et par foi a. P le v. en cel R N'aura pas la puecle si l'aurez compare L 223 fehlt L le P l'an R 224 me . . par PRL pite R 225 Je v. L Je le v. r. mat a. que s. R T. v. renderai mat . . . ajorne P (37b) ainz soleil esconsse L 226 regarde R Et quant Hu. lentent forment s'est aïre L 227 fehlt L Encore ne l'ot il conëu n'avise P connut ne avise R Das folgende fehlt in der Trierer IIs. und ist hier nach P mitgeteilt.

Tuit prient dameldeu, le roi de majeste, Qu'il le deliv[e]rast d'Ugon le desfaë; Car ce seroit grant joie.

65 Tuit regardent la bele, li petit et li grant, De sa tres grant beaute se vont esmervellant. Et li doi chevalier furent comme devant Prest et amanevi, de jouster desirant].

E. STENGEL.

#### 3. Italienische Volkslieder.

Die Handschrift F. X. 21 der Baseler Universitätsbibliothek, aus dem XVI. Jahrh., enthält neben deutschen Liedern auch ein paar italienische Volkslieder, welche mir der Mitteilung wert zu sein scheinen. Ich gebe sie mit Beibehaltung der sehr inkorrekten Schreibung.

I.

(Bl. 96) Il e sett ann et piu
che non ho ditt il padre nostro,
il aue maria may
non hay imparata
per andar al infern
com un dosperato.

Io ho uisto la quel grand mol incadenato, o facia piu del mal, chy po piu fare? il corp sara perdut, la anima disperata.

Tu staray al infern in questo grando martello, pregar io voglia quella zuvinetta bella ch'ela my chiama per so seruitor

My sara il so seruitor le la mia speranza, my sara la sua speranza se ly clinar nō mancha, oime oime, che trista sorte!

Chy voglia trouar un corp pasionato venga à my, lo auero parechiato: di che tu sey magistro del amore, mi insegna un pocco ty dar die proceder il sospirare.

Il sospirar proceder
del ben volere,
quella che vo à cercant
non la pos auere.
di che tu sey magistro de la[s] guerra,
my insegna un pocco dar
una battaglia.

Io piantero il camp in questa terra, io voglia compatter qui la zuinetta bella. el è set ann et piu che la ho copatuta; se fusse stat una tur, la aueria vengiuta.

Se altrimenti no la pos aquistare, cole pomparote la voglio amazare.

II.

(Bl. 114) La bella Franciscina la piange, la suspira, che la volena mary.

> La piange, la suspira, la piange, la suspira, che la volena mari.

> > III.

(Bl. 117) Uno canzone de setti fratelli, come sa sorella li amazaua tutti et la fugiua in Frenza.

Nur die Überschrift. Für den Text ist Raum freigelassen.

K. Bartsch.

# IV. Textkritisches.

# Zu Bartschs Chrestomathie de l'ancien français, Ed. IV. (Leipzig 1880).

1. Bartschs Fragment der anglonormannischen Fassung der Gesetze Wilhelm des Eroberers.

Während die altfranzösische Textkritik sich in den letzten Jahren intensiv und mit dem besten Erfolge mit den älteren Sprach-

denkmälern beschäftigt hat, scheint ein hochinteressanter und nicht minder wichtiger Text so gut wie vergessen zu sein. Und doch verdient derselbe aus mehrfachen Gründen eine ganz besondere Berücksichtigung, Zweck der folgenden Textemendationen ist es, einen angehenden Romanisten, der sich mit Anglonormannisch beschäftigt, auf die anglonormannische Fassung der Gesetze Wilhelms des Eroberers zu lenken. Auch ohne eine neue Kollation der einzelnen Handschriften wird es mit dem von Reinhold Schmidt (Leipzig 1850) gegebenen Variantenapparat gelingen, die zahlreichen sinnstörenden Textverbnisse zu emendieren, während freilich die Ausarbeitung eines kritischen Textes, die nur auf der systematischen Bestimmung der Handschriftenfamilien basieren kann, davon abhängt, ob die von Schmidt vereinigten Varianten, abgesehen von ihrer Verlässlichkeit, auch vollständig sind.

Bartsch<sup>4</sup> 51, 14 Cil ki prendra larrun senz siwte e senz cri, que cil enleist (Schmidt enlest) a ki il avrat le damage fait ist sinnlos. Zwar das Glossar weiss hier Rat und giebt enleissier, abandonner, "überlassen" 51, 14 (unsere Stelle). Ich glaube nun, dass ein solches Wort überhaupt nicht existiert (Ph. Mousket 23765 ist dunkel), und sicher ist, dass es auch mit der gegebenen Bedeutung hier nicht passt. Lateinisch heisst es: sine clamore et insecutione ejus, cui dambnum factum est. Dies führt auf den richtige Weg. Enleist ist einfach verlesen aus en feist, also eigentlich: sine clamore quem ille de hac re fecerit.

51, 32 aveir a dire hat Bartsch gelesen statt des richtigen bereits von Schmidt in den Text gesetzten adiré, was eine Variante endiré bestätigt. Es ist das bekannte nfrz. Wort = égaré, mittellat. adiratus. Denn die von einer Seite für das Wort mutmasslich aufgestellte Etymologie berechtigt noch nicht, diese statt des Wortes selbst in den Text einzusetzen. — In demselben Absatz ist aus dem tadellosen Texte Schmidts que si auter le cleimt und der Var. que si alter claimid (= anglon., lat. clamet) l'aveir ein unverständliches qui si alter claimid l'aveir geworden.

52, 16 ff. ist Sch.'s Fassung belassen jurrad que, s'il li oust fait ceo qu'il lui ad fait, e sum quor li purportast e sun cunseil li dunast, prendreit de lui ceo que offert ad a lui. Von sum quor angefangen ist die Stelle unverständlich. Das Latein führt sofort auf den richtigen Weg: si hoc in animo sibi sederet et amici consulerent. Sicher ist also sun cunseil zu lesen s'un (si homo) "wenn man", und so ist durch die Aufnahme der unter den Text verwiesenen Variante se son queur auch der vorausgehende Satz klar, mithin zu lesen: e se sun quor li p. e s'un c. li dunast. — In demselben Abschnitt ist vom Glossar eine Stelle missverstanden, deren Text zwar in Ordnung ist. 52, 9 ff. si la plaie lui vient el vis en descuvert, a l polz tuteveies .VIII. den., u en la teste u en auter liu . . . , al polz tuteveies .IV. den. Das Glossar verweist bei polz auf pous, wo mit dem Hinweis auf unsere Stelle "Puls" erklärt wird. Das Latein läst hier im Stich, da hier mit ad unciam ein anderer Zahlungsmodus angesetzt zu sein scheint. Allein der Sinn ist trotzdem klar: al polz heißt "für jeden Zoll" (der verletzten Fläche).

52, 28 ist der richtige Text cil ki altri espuse purgist im Glossar erklärt: purgir, violer "schänden". Dies ist ein Versehen

statt purgesir (Compositum von jacere), ein bekanntes Wort.

52,34 scheint heillos verdorben zu sein: Si home apeled altre de larrecin et il seit francz home e il ait onc ca veire testimonie de lealted, se escundirad par plein serment. Es ist alles klar bis auf onc a veire, was völlig sinnlos ist und wobei man vergebens das Glossar zu Rate zieht. Und doch hätte man ein Recht darauf, denn das im Text stehende ist Emendation des Verfassers der Chrestomathie; denn die früheren Lesungen lauten: cauerere, ondea verre, ondea verre. Man braucht gar nicht das Latein heranzuziehen (si bonae famae hucusque fuerit), um ohne jede Schwierigkeit aus den ganz einfach verlesenen Varianten sofort mit Sicherheit das Richtige herausfinden: canerere, ond caner re, d. h. ça'n erere oder oüd ça'n erere, das bekannte ça en arriere "bis jetzt", das obendrein genau in derselben Verbindung 54, 3/4 wiederkehrt.

2. Fragment d'un poëme devot. Da der Text, wie angegeben, nach meiner Kollation gedruckt ist, so will ich die, freilich ganz unbedeutenden, Unterschiede von dem letzten Drucke mitteilen:

62, 20 unc; 28 respondi ist unleserlich, aber die Zeit des Denkmals verlangt wohl respondit. 62, 22 desou =; 28 li leiez; 30 temsz; 31 la?mat, (? scheint ein i, e oder r zu sein und ist verwischt). 63, 9 vor por ist ot, dessen o radiert ist. 64, 20 et] e.

3. Tristran.

107, 17 ele l'esguard M., el l'esguarad B., wohl si l'esguarda. 108,4 Sie gingen in eine Höhle, en une roche, fu cavee. Devant ert effraite l'entrée: dedenz fu voësse e ben faite. Effraite findet sich im Glossar unter effraindre, "rompre ausbrechen", mit Ein solches Zeitwort existiert nicht, und der unserer Stelle. angegebene Sinn passt nicht zu der Stelle. Es ist verlesen aus estraite, wobei st und ff sehr leicht zu verwechseln sind. Denn der einzige Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass bei st der breite Querstrich den ersten Balken nicht durchschneidet, wenn er ihn auch meistens berührt. Das zweite Wort, welches dunkel ist, ist voesse, welches das Glossar dem Sinne nach mit spacieuse "geräumig" erklärt. Allein ein solches Wort ist mir nicht bekannt. Vielleicht steckt darin ein voltice und so würde denn die Stelle lauten: devant estraite (= estreite "eng") l'entree, dedenz fu voltice e ben faite.

108, 42. Die Dienerin, welche den Hund holen soll, steht auf, leve e en pez sailli, Vint a Huden (der Name des Hundes), e cil joï, E le deslie, aler le lait. Das Glossar erklärt joïr mit Bezug auf unsere Stelle "se rejouir, sich freuen". Ohne zu untersuchen, ob joir dies überhaupt jemals bedeuten kann, sei nur bemerkt, daß die Erklärung für unsere Stelle nicht paßt. Man vergleiche das identische 109, 27 Tristran joist Hunden e tient, wo das zweite im Glossar

angegebene "geniefsen" wohl auch Niemand befriedigen wird. — Es ist nun bekannt, dass joir quelqu'un, also transitiv, dasselbe heifst, wie sein Compositum conjoir quelqu'un "Jemand mit Freudenbezeugungen begrüßen", wodurch beide Stellen sofort klar werden. An ersterer Stelle freilich ist cil nichts anderes als sil, d. h. si le, also kein Subjektswechsel, sondern die Dienerin liebkost den Hund.

109, 15 Isolt schämt sich, dass der Hund der alle Leute anbellt, Tristran mit den Zeichen der höchsten Freude (ruter 109,11 kenne ich nicht und halte es für verdorben) begrüßt hat, devint vermeille De ço ke il li fist le joie Tantost cum il sa voiz ooie. Dies erweckt vielerlei Bedenken, von denen das gewichtigste ienes ist, dass hier eine 3. Impf. im XII./XIII. Jahrh. noch auf oie lauten sollte, während sie seit langer Zeit überall auf -oit ausgeht. Allein wenn man näher zusieht, bemerkt man, dass dies nur eine Emendation des Herausgebers ist, denn die Hs. hat das unanfechtbare oi. Der Vers lautet also: Tantost cum il sa voiz oï, ist mithin tadellos, und darf nicht angetastet werden. Vielmehr giebt er uns einen bestimmten Fingerzeig, wo die Verderbnis steckt, nämlich in der vorausgehenden Zeile, wo le joie auch für einen englischen Schreiber stark ist; der Reim lehrt uns augenblicklich, dass zu lesen le joi, dasselbe transitive joir, das wir an den zwei zuletzt behandelten Stellen in derselben Verbindung und von demselben Gegenstand angetroffen haben. Um den Rest des Verses in Ordnung zu bringen, sei noch bemerkt, dass er im Cod. De co ki fist le ioie lautet, woraus sich sofort ergiebt: De co ke icist (aus ilist wurde i fist verlesen) [d. h. der Hund] le [d. h. den Tristran] joi.

110, 4 Bele, dunc estot departir Vus, kar li reis nus volt honir ist eine so harte Stellung, dass man sie selbst einem Engländer nicht gestatten wird. Die Fussnote zeigt, dass sie wirklich dem englischen Kopisten nicht zur Last fällt, denn dieser schrieb: Bele, dunc vus estot departir, Kar u. s. f. Es muss also anders gebessert werden, um die nötige Silbenzahl zu erreichen, was z. B. mit Bele, dunc nus estot partir, Kar li reis nus voleit hunir sich leicht bewerk-

stellige liefse.

4. Roman d'Eneas.

127, 34 mar] l. max (= maus, mals).

130, 14 l. s'en sent.

130, 20 schiebe nach nient ein que ein.

134, II l. apertement.

5. Guillaume d'Angleterre.

Ich gebe absichtlich hier nicht jene notwendigen Textänderungen, welche die Vergleichung mit der zweiten, dem Herausgeber nicht zugänglichen Handschrift an die Hand giebt, sondern beschränke mich auf 166, 3 j'ai non Di, welche Stelle ich bereits vor jener Zeit, dass ich jene Kollation bekommen, emendiert, und die Emendation dem Verfasser der Chrestomathie eingesandt hatte. Leider war es mir, wie es scheint, nicht gelungen, meine Konjektur plausibel zu machen; diesmal kann ich hinzufügen, das die zweite Handschrift dieselbe ebenso bestätigt, wie meine Emendation zu 163, 67 (C. freilich *Et sant leue*).

Der König Guillaume ist bei dem Bürgersmann in Dienst und soll demselben seinen Namen sagen: Il (der König) dist qu'il en dira le voir; Mais il li dist commencement De son non molt covertement Li dist et a la fin li roigne. "Sire, fait il, il m'est besoigne Que voir vos die: j'ai non Di, On m'apele en ma terre Gui."

In dieser Textfassung, wie sie Bartsch nach Michel giebt, ist es wunderbar, wie der König, der in keiner Weise lügen will, zu dem Namen Di kommen soll. Er heißt ja Guillaume, mithin nach Vers 166, I Gui, wenn er dem Namen das Ende wegschneidet (rooignier la fin del nom); aber ein Name Di läßt sich daraus nie herausschlagen. So liegt denn auf der Hand, daß Di kein Eigenname, sondern das Zeitwort dīco ist, wobei die vorausgehenden zwei Wörter dem Sinne nach leicht zu emendieren sind. Mithin lautet die Stelle: Il m'est besoigne Que voir vos die. Et si vos di: On m'apele en ma terre Gui.

Freilich ist dann im Vorausgehenden noch mancherlei nicht in Ordnung; so wird jeder fühlen, daß li dist 165, 33 und li dist 166, 1 nichts weniger als schön ist, und daß hier ebensowenig Michels Interpunktion (Komma nur nach 165, 33) noch die Bartschens (Komma nur 165, 34 nach son non) irgendwie hilft. Ich begnüge mich, einfach die Lesart von C zu geben 165, 32:

Cil dit qu'il l'an dira le uoir De son non lou comancemant Et il li dist couvertemant Mont bel et la fin l'an reoigne. Sire, fait il, il me besoingne Que uoir uous die et iou uous di An m'apelle an ma terre Gui.

166, 29 l. l'encline (st. s'encline). Vgl. jetzt C: Ains li ancline et sou deschauce.

6. Alexanderroman.

191, 12 ce ne puet n'on fausser, l. hon.

195, 25 Il demanderent l'iave, el lor fu aportee, Il vont a la masiele que par lex est troee, ... Qui reçoit le conduit qui vient par le baee. Masiele ist dunkel; zwar das Glossar weiß Rat: masiele, "bâtiment, Bau" und unsere Stelle. Ein solches Wort giebt es nicht; wohl ein Masc. masel (Demin. von dem Masc. mes "Wohnung") "Hütte", oder maisiere "Mauer" was gar nicht paßt. Denn es handelt sich hier weder um einen "Bau" noch um eine "Hütte", sondern um die 189, 22 beschriebene imagele o. Statuette, qui reçoit le conduit qui vient par la ruele. Ohne uns also bei der Var. marcele der einen Handschrift fernerhin aufzuhalten, lesen wir ohne weiteres: Il vont a l'imagiele.

196, 12 quant li rois l'ot coisie et lor bien devisee, 1. l'ot.

7. Hugo von Bordeaux.

197, 21 l. dit.

197, 26 bessere den Druckfehler povir.

200, 6 Hues fu ens, el vregie est entres. Ens el dürfte nach meinem Gefühl unzertrennlich sein, vgl. 199, 28 und so möchte ich lesen: Hues fu or ens el vregie entres.

200, 16 li sans en saut et par bouce et par nes; en kann nach dem Zusammenhang nur "aus dem Horn" bedeuten, daher zu lesen li sans li saut (dem Hugo).

200, 31 l. nous.

200, 34 darnach Lücke.

201, 9 l. qu'en li.

201, 19 Dont il vint Hues dürfte nur Druckfehler sein; Grandmaison hat das richtige Dont i vint.

201, 26 par devant li ot quatre candelers, Et sor cascun ont un cierre alumé. Ont ist zwar nicht unmöglich; nämlich "diejenigen, denen dies oblag"; aber besser ist wohl out (il y eut) zu lesen.

201, 36 Par (l. Por mit Grandmaison) ist Druckfehler.

205, 6 bessere den Druckfehler il in li.

W. FOERSTER.

### 2. Zum Lyoner Ysopet.

308 Das Komma würde besser nach Per le ciel stehen als vor demselben. - 489 Es wird vice für nice zu setzen sein. - 603 Ich übersetze: 'der Schwache erkühnte sich über den Starken zu lachen und liefs blicken, dass er es that und aussprach. "Gott erhalte dich, Bruder mit dem wilden Gebaren" sagte der Esel . . .' Demgemäß ist die Interpunktion zu ändern. — 1124 Johant s'aloient? — 1303 Eine Änderung scheint auch mir unerläßlich; doch würde ich dem von Foerster vorgeschlagenen vorziehen et s'estable (von establer). Der von dem Dichter hier gebrauchte Ausdruck paour fait sa litiere en cuer erinnert an Dantes oft missdeutetes: perchè tanta paura in cuore alletti? — 1376 L. orandroit. — 1507 Eine Änderung thut nicht not; mes ist von fait zu trennen: "Das erste Gericht lässt annehmen, dass er beim zweiten mich vergiften will." - 1555 Auch hier sehe ich keine Verderbnis; die Interpunktion ist zu setzen wie folgt: S'autres causes troves samblables, De samblant samblant jugemant, Ce dist la latre ..., d. h. 'wenn du andere ähnliche Gründe findest, so ist über ähnliches ähnlich zu urteilen, sagt die Schrift.... Übrigens wird causes auch 1545 statt des hier unverständlichen consaz einzuführen sein. — 1812 Nach diesem Verse ist ein Punkt zu setzen, das Komma nach dem folgenden aber zu tilgen. Der Dichter sagt hier, es gebe zweierlei generacion, eine im eigentlichen (propremant 1813) und eine im weiteren Sinne (largemant 1817). - Nach 1891 vanter ist ein Doppelpunkt zu setzen: moche ist das Subjekt zu baise der folgenden Zeile.

— 1807 Das für cause einzuführende Wort wird cave sein. — 2000 Um den fehlenden Reim zu anflee zu gewinnen, möchte ich am liebsten despitee für despitouse setzen; ein é, wo ié zu erwarten war, hat sich der Dichter, wie Foerster zu 2318 konstatiert, noch einmal im Reime zu Schulden kommen lassen; und was die Bedeutung angeht, so vergleiche man: Pour dieu, ne soies despitiez, Ains te pragne de moi pitiez J. Cond. II 113, 73. - 2143 Die Stelle ist, wie die Interpunktion und das Glossar (entordre) zeigen, missverstanden; entort ist nur ein durch das hier so häufige, müßige t am Wortende entstelltes enter 'ringsum'; la main li toiche tot enter a sa boiche en baisant 'er berührt ihm küssend die Hand rings mit seinem Munde'; vgl. qui puet a sa bouce tocier son (des Heiligen) vestement, S. Alex. Herz 1176. Dabei ist übrigens a nicht als 'mit', sondern als 'an' zu fassen. — 2421 mon ist hier in m'on zu zerlegen, wobei on wie 2686 gleich un ist: chanz ist ein verunstalteter Singular. wie deren der Text so viele aufweist. Das bekannte Adverbium mon würde hier ganz unpassend stehen. — 2484 Ne cesses les dex de prier halte ich für eine unmögliche Wortstellung und würde aus diesem Grunde das deprier der Hs. ungetrennt gelassen haben, obschon mir im Augenblicke für cesser mit reinem Infinitiv Belege nicht zur Hand sind. - 2711 Trotzdem dass ele plainne einen Gedanken giebt, für den man sich auf den Inhalt des lateinischen Textes berufen kann, scheint mir die völlige Sinnlosigkeit des folgenden Verses bei dieser Lesung et les plainnes zu verlangen; unserem Dichter kommt es für den Reim auf ein auslautendes s nicht an. — 2816 Entweder ist geradezu et a vitance zu schreiben oder doch a a vitance, wobei das erste a ein et repräsentieren würde, wie Foerster umgekehrt (aber wohl ohne Not) für 3445 annimmt, dass mit et die Präposition a gemeint sei. — 2895 Der Vers ist mir, wie er in der Ausgabe lautet, unverständlich; ich schreibe ohne Änderung S'en mes chiet de mal seignoraige, 'wenn er in ein Haus einer schlechten Herrschaft gerät.' — 2020 Der Punkt ist erst hinter der folgenden Zeile zu setzen; per steht in der letzteren, wie so oft, für por. — 3050 Auch hier ist ohne Änderung Hilfe möglich: Or vien avant, si la menoe d. h. manoie, 'komm heran und befühle, begreife ihn'; coie mit manoie gereimt findet man auch im Doon S. 48. — 3297 Dass hier ein ne fehlen könne, halte ich für unmöglich; es wird nach tant eingeschaltet werden und dafür en weichen müssen. — 3265 Der Punkt ist vor statt nach toute voie zu setzen.

Von den Anmerkungen, die im ganzen so viel Lehrreiches bringen, erregen einzelne Bedenken: 486 Mit dem altn. bûkr kommt man meines Erachtens für die Etymologie von buco und Zubehör nicht weiter als mit ahd. bûh, da doch das altn. r nur Nominativflexion ist, die sich schwerlich irgendwo ins Romanische hinein behauptet hat. — 542 Wenn man hier coste = vaut annimmt, was ich übrigens nicht für erlaubt halte, so bleibt der Vers mir immer noch unklar. Der Sinn scheint mir: tüchtiges Schlagen kostet ihr

wenig von dem Ihrigen; d. h. sie kommt billig zu tüchtigen Prügeln. — 540 blanches paroles, ein Ausdruck, den man aufser an den von Godefroy beigebrachten Stellen auch Ren. 16281 findet. ist gewiß richtig gedeutet; daß dagegen das Substantiv blanche damit nicht bloß gleichbedeutend, sondern auch materiell eins sei, scheint weniger sicher; Schelers abweichende Auffassung, nach der es mit blange eins und zu blangier 'schmeicheln' gehörig wäre, mindestens sehr annehmbar. — 862 Joie au chien et fait cortoisie kann ohne die Umstellung fait et keinesfalls so genommen werden. dass joie Substantiv ist. — 878 Vgl. Ztschr. II 147 zu 5375; de guise im R. Alix, 63, 24. — 1096 rapeler heist weniger 'bereuen' als 'widerrufen, zurücknehmen, rückgängig machen.' - 1500 tenit = tenist. — 1822 verai ist das richtige Femininum, nur dass das dumpfe e hinter lautem Vokal, da es eben in unserem Texte schon sehr oft keine Silbe mehr bildet, auch in der Schrift vernachlässigt wird; es verhält sich damit ganz ebenso wie mit der 1. Sg. des Conditionalis feroy 2440, vielleicht so auch mit fermes 2772, das gleich fermees, gesprochen und gemessen fermés, sein kann; in doues 2774 ist e zwar noch geschrieben, kommt aber für das Versmaß auch nicht in Betracht. S. VI der Einleitung fehlt es an der nötigen Rücksichtnahme darauf, ob dem e ein Vokal vorangeht. — 2655 eschaper ist öfter transitiv: au moins me eschapera ele (mors) de viellesce, qui est molt gries BLat. 393; Maix retrait m'ait en la folour Mes cuers, dont l'avoie eschaipeit Bern. L.Hs. 377, 1. - 2847 enuie kann hier doch nur invidia sein. - 2986 con hat seine gewöhnliche Bedeutung und bezieht sich auf tantost der vorhergehenden Zeile.

Zu einigen Stellen, die ohne Erklärung geblieben sind, würden Anmerkungen manchem wohl ganz willkommen gewesen sein: 448 Der Vers ist ein Sprichwort, das im Gir. Ross. 87 wieder begegnet: On dit que sovant vient surefait au deffait 'massloses Thun läuft auf Vernichtung hinaus.' - 551 Wiederum ein Sprichwort; vgl. Bele parole fait le fol eslecier R Cambr. 204, Fos est liés de bele parole Ch. Lyon. 2464 und nahe verwandt: biaus semblanz fait musart lié Men. Reims 431, De bel samblant frans (l. faus d. h. fous) s'eshardist Tr. Belg. II 35, 10. — 888 Der Sinn ist wohl: das Thun weist sich selbst zurecht, straft sich selbst. — 805 Der Vers erregt Bedenken: li met sus lui kann sicher nicht gesagt werden; auch charge sote scheint mir dem alten Sprachgebrauch nicht gemäß. — 944 Auch hier wird ein Sprichwort verwendet: de tel merchié tel vente Gir. Ross. 163; Ruteb. I1 303; ähnlich a teil merchiet teil vante Bern. L. Hs. 170, 3; R. Alix. 85, 35; de tel vente tel marchié Barb. u. M. IV 186; Del mal marchié male vençon Livre de Man. 55; de tel merchié tel paye Gir. Ross. 89. — 1582 Mit point ist poing gemeint. - 1730 Was mag jüer de bon eclet heißen? - Die Verse 1973 bis 1978 verdienten als rim retrogradat per dictios (Leys d'A. I 180) eine kleine Bemerkung; man kann sie etwa mit denen zusammenstellen, die man bei J Cond. II 143 findet. Übrigens möchte ich

die zwei mittleren schreiben: Ordure conquit toi, qui toche. Toiche, qui toi concuit, ordure, und tochier hier als die der Mundart angemessene Form des Wortes auffassen, das sonst techier, anderwärts auch tachier 'beflecken' lautet, gleichwie entoichié 102, 2044, 2954 und vielleicht auch 576 von entoschier (intoxicare) zu scheiden und entechier gleichzusetzen ist. - Zu 350 scheint mir bemerkt werden zu müssen, dass mit lonc tens avient (d. h. avint) gemeint ist lonc lors a agint, dass a also gewissermassen and xorrov steht. Es erinnert an die in den Gött. Gel. Anz. 1877 S. 1614 zur Sprache gebrachten Fälle, auf die ich gelegentlich zurückkommen werde; verwandt ist auch Richiers li enperere qui le reine a baillier = a a baillier Macairefragment in Mousk, I 614. Ein paar Druckfehler seien auch noch hervorgehoben: im lat. Texte wird nach VIII 4 ein Fragezeichen zu setzen sein, im Titel von III mure statt muro, XLV 17 der Punkt vor statt nach iniqus. In der Anmerkung zu 406 heisst es, tient bedeute tiens; das Richtige, dass es nämlich den Imperativ tien darstelle, ist S. XXXV gesagt. Im Glossar ist adoucir mit adoucier zu vertauschen. — Quiconques halte ich für ratsam in qui c'onques zu zerlegen, bienfait in bien fait; dem reflexiven Verbum im Infinitiv setzt man im afrz. Glossar richtiger soi als se voran; zur Andeutung der Rektion würde passender aucun als das nicht altfranzösische quelqu'un verwendet werden, besser aucune rien als quelque chose, was in älterer Zeit nur 'welche Sache immer' bedeutet.

A. Tobler.

# 3. Zu V. 5 des Alexanderfragments der Laurentiana.

Bis jetzt hat die Zeile: Poyst lou me fay menfirmitas aller Erklärungsversuche gespottet und wenn auch die eine oder andere vorgeschlagene Besserung einen erträglichen Sinn bietet, so hat doch keine derselben irgend welche Wahrscheinlichkeit für sich. Wie es zuweilen zu gehen pflegt, ist die Stelle tadellos überliefert und giebt einen absolut sicheren, klaren Sinn, so daß man sich billig wundern muß, daß so lange Niemand (auch mich zähle ich dazu) das Richtige gefunden hat. Es ist abzuteilen: Poyst lou me fay m'enfirmitas = Post locum mihi facit mea infirmitas "Nachdem mir meine (des Verfassers) Krankheit Raum, Muße, Gelegenheit (lou älteste Form, woraus leu¹) schafft", worauf das ebenso tadellose V. 6 toylle sen otiositas folgt, das ich bereits vor fünf Jahren zum 1. Mal richtig erklärt hatte: "so hebe sich hinweg die Faulenzerei" (toylle ist = \*tolliat, 3. S. Präs. von tollere), Solaz nos faz' (= faze aus faciat) antiquitas.

<sup>1</sup> S. Ztschr. V 591.

# V. Etymologisches.

### 1. Spanisch-portugiesische Etymologien.

Span. port. brincar.

Das Mifstrauen, welches man der Herleitung romanischer Wöhler aus dem Keltischen engegenbringt, läßt sich einigermaßen entschuldigen; aber "sunt certi denique fines". Baist Ztschr. V 562 erwähnt nicht einmal, daß ich span. brezo "Heidekraut" auf ein keltisches \*vraic-ā beziehe (Ztschr. IV 148). Er möchte es mit dem begrifflich abliegenden broza u. s. w. (Diez hat nicht Recht, wenn er zu frz. brosse auch die Bedeutung "Heidekraut" angiebt; es heißt "Grenzgebüsch" und im Plur. "wüstes Heideland") zusammenstellen; dadurch aber würde es von dem gleichbedeutenden brica u. s. w. losgerissen werden. Die adjektivische Form auf -ius ist ja bei romanischen Pflanzennamen so häufig, daß sie hier kein Bedenken erregen kann. Der Baistschen Herleitung des andern span. Wortes für "Heidekraut" urce aus ulex zolle ich vollen Beifall.

Gaston Paris sagt (Rom. IX 480) von meiner Deutung des frz. aller, sie sei seinem Ermessen nach unwahrscheinlich. Darin mag er Recht haben; aber wird er behaupten, sie sei unwahrscheinlicher als irgend eine der früher vorgebrachten Deutungen? Wilh. Thomsen hat über dieselben ein Urteil gefällt, gegen welches keine Appellation möglich sein wird (Andare - andar - anar - aller. En kritisketymologisk undersøgelse. Kjøbenhavn 1879). Er thut in überzeugender Weise dar, dass für "gehen" nur ein vulgärlateinisches Wort existiert, welches wir in den romanischen Verben and-, an-, amn-, (a)m-, al- suchen dürfen, nämlich ambulare. Aber an der Gleichung aller = ambulare scheitert alle seine Kunst. Aus ambulare mochte ammulare (es hätte ammulantibus Voc. d. Vulg. III 318 angeführt werden können), amulare (Thomsen verweist mich privatim auf ambulare d. i. amulare Spart. Hadr. 16), \*amlare werden; aber \*amlare musste im Französischen wiederum als ambler erscheinen, wie sim(u)lare als sembler, trem(u)lare als trembler. Durch Vergleichung von el = en le, dorrai = donrai, paller = parler u. s. w. wird aller = \*amlare durchaus nicht wahrscheinlicher gemacht. Es hilft meiner Meinung nach nichts, als aus dem lateinischen Kreis herauszutreten und in einer fremden, aber doch nahe genug liegenden Sprache die störende Einwirkung zu suchen; vielleicht nicht bloss für das frz. aller, sondern noch für eine oder die andere romanische Form. Die Abneigung gegen die von mir vorgeschlagene Etymologie mag ihren besondern Grund darin haben, dass man bis jetzt noch keine weiter verbreiteten Verba kennt, deren keltischer Ursprung sicher steht. Ich will hier von frz. briser, das wenigstens gewiß nicht aus dem Deutschen kommt, absehen, und das in den Sprachen der iberischen Halbinsel vorkommende brincar "springen" anführen. Diez hatte dabei an "blinken" gedacht; Storm (Rom. V 173) identifiziert es mit "springen", Baist (Ztschr. V 550) pflichtet ihm bei.

So viel ich sehe, ist der ursprüngliche Anlaut bl- (vgl. z. B. ast, blinca, reblinea Olla ast. Madrid 1874 S. 64); r = l ist portugiesisch. Ich stelle blinear zu altir. lingim "ich springe" = \*blingim (das b findet sich im Perfekt leblaing für \*bleblaing; s. Windisch, Ir. Gramm, § 45).

### Span. losa, port. louza.

Baist Ztschr. V 245 meint, dass am meisten noch die Herleitung dieses Wortes aus dem Keltischen ansprechen dürfte. Er verweist derenthalben auf Liebrecht; aber Liebrecht (Jahrb, XIII 226) schöpft sein Wissen oder Vermuten selbst erst aus Eckermanns "Kelten", welches eine sehr unzuverlässige Ouelle ist. Es wird hier ein breton.  $la_{\zeta}(\lambda \tilde{\alpha}_{\zeta})$  "heiliger Stein", "Dolmen" angeführt, jedoch dabei übersehen, dass ç soviel wie ch bedeutet. Bret. lach, lech, obwohl Masc., ist von dem Fem, kymr, llech, ir, leae (altir, lece, Gen, licce) kaum zu trennen. Rom. Forsch. I 134 stellt Baist losa zu lat. laxa, welches aber nach Diez Et. Wtb. IIb in span. lasca, lancha und laxa (indessen hat das Portugiesische lage, vulg. laja) fortlebt. Dass losa nicht aus dem Lateinischen, sondern aus einer vorrömischen Sprache stammt, beweist sein Vorkommen in der bei Aljustrel in Portugal gefundenen, wohl der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts n. Chr. angehörigen Lex metalli Vipascensis: lapides lausiae (Ephem. epigr. III 181). Ist es keltisch, so wird Lausanna (Lousanna) dazu gehören.

H. Schuchardt.

#### 2. Zu Ztschr. VI 112-113.

40. Auch Flechia Arch. glott. it. II 32 hatte die Diezsche Herleitung des frz, rincer von altn. hreinsa [nicht hrainsa] zurückgewiesen, freilich um es, wogegen die Lautgesetze sich sträuben, auf \*recentiare zurückzuführen. Ließe sich nicht an \*re-initiare denken? Im Altfrz, würden wir allerdings ra-encier erwarten; doch finden

wir ja dialektisch auch ra-implir, re-insist u. ä.

41. Die Gleichung frz. assener = adsignare darf, trotz gewissen lautlichen Bedenken, nicht gar zu rasch für eine irrtümliche erklärt werden. Kommt denn nicht assener im Altfrz, mit der eigentlichen Bedeutung von adsignare vor? Wenn ferner Förster sagt, assener un coup = adsignare ictum sei eine wenig passende Verbindung, der Schlag werde nicht "bezeichnet", sondern "versetzt, gegeben u, ähnl,", so möchte ich ihn zunächst bitten, mir Stellen anzuführen, an denen lat. adsignare oder ital, assegnare die Bedeutung "bezeichnen" hat, sodann ihn darauf aufmerksam machen, dass in beiden Sprachen dieses Wort "anweisen", "zuerteilen", "übergeben" zu bedeuten pflegt und daher trefflich mit einem Objekt wie "Schlag" verbunden werden kann; vgl. "Schläge austeilen", "administrer des coups" u. s. w. Die altfrz. Verbindung assener quelqu'un d'un coup — welche gerade von Förster mit Stillschweigen übergangen wird würde noch am besten für die Identität des Verbums mit ital.

assemare sprechen: "Einen mit einem Schlage mahnen, zurechtweisen".

43. Förster hatte Ztschr. I 560 in Fällen wie altfrz. enscient = escient, altspan, envemplo = exemplum, enclusa = exclusa ausdrücklich einen rein lautlichen Vorgang angenommen. Ich halte an der schon früher ausgesprochenen Ansicht fest, daß es sich hier überall um eine Einmischung der Präposition en handelt. Warum wären denn die sonstigen Fälle eines Einschubes von Nasal vor Sibilant verhältnismäßig wenig zahlreich? Bei den VI 115 f. angeführten Beispielen ist teils die Einwirkung eines andern Wortes, teils die eines vorhergehenden Nasals zu beobachten. Förster meint, daß wenn auch eine oder die andere der von ihm angegebenen Etymologien als unsicher gelten möchte, doch altspan. mensaje = \*missaticum "über jede Anfechtung erhaben" sei. Aber hier erklärt sich das n aus dem vorhergehenden m wie in cementerio, mancha, mancilla, manzana, menge, mungil, resumen, port, mim, mãi, mũi u. s. w., worauf ich schon längst hingewiesen habe. Was aber prensar, prensa = pressare, pressa anlangt, "wo auch kein Zweifel möglich ist", so scheint mir dieses n kein anderes zu sein als das in imprenta. Da, wie Förster 'selbst sagt, hier "kein allgemeines Lautgesetz", sondern nur "ein besonderer Hang" zu Tage tritt, so ist es begreiflich, daß wir bei einem jeden Fall an eine besondere Ursache denken, bei span. cansar an ital. cansare, bei span. ponzoña an punzar, bei span. trenza an ital. trina u. s. w. — In der Anm. auf S. 116 stellt Förster den Fall Vok.+ss unter den allgemeinen Fall Vok.+s+Kons.; er vergifst, dass ss nur graphisch, nicht lautlich zwei Konsonanten sind. Die Einschaltung eines n, welches vor einem einfachen Laute wie (gedehntem) s oder š (denn aus ešemplo glaube ich enšemplo entstanden) keinem Bedenken unterliegen mag, erscheint vor s mit einem oder zwei darauf folgenden Konsonanten in einem ganz andern Lichte.

H. Schuchardt.

## 3. Etymologien.

Juc.

E. W. IIc. Das Wort dürfte zu dem verbreiteten Stamm von lat. jugum gehören. In den germ. Sprachen, auf welche die Tenuis hinweist, stimmt nach der Form am besten got. ndl. juk, doch auch ahd. juh, nach der Bedeutung altnord. oki "hölzerner Querbalken". Das u erhielt sich wie in Stucco, Trucco. Es ist gewiß nicht zu kühn, wenn wir die der Wurzel überhaupt anhastende Bedeutung der Querstange auch für das Salfränkische vermuten.

# Chiappare.

Ich habe in Rom. Forsch. I I bei Besprechung von zampar den span. Stamm chap- als identisch mit sap- bezeichnet, während ich

ilm nur vergleichen und mit frz. clapir (E. W. IIc) und ital. chiappare (E. W. IIa) hätte verbinden sollen. Flechia vermutet bei dem ital. Wort Herkunft von capulare. Die gleiche Metathese findet sich bei blago und bloca; das Provenz. bietet clapar für caplar, clapadis = chapleis. Das lat. Wort reicht aber nicht aus, um clapir und span. chapin (frz. chapin aus dem Span., frz. claque) begrifflich zu erklären. Das deutsche Schallwort klapp ist eben in den rom. Sprachen ganz ähnlich verwendet worden wie tap und sap; se clapir = se tapir, span. chapin = katal. tapi etc. Doch mag sich dieser Stamm in chiappare und gal. chapar mit capulare vermischt haben; an sich würde er begrifflich auch für diese Worte befriedigen. Hierzu frz. clabauder und clapolage. Span. Capo (E. W. I) hierher zu stellen ist nicht rätlich.

#### Bucherame.

Indem ich Ztschr. V 556 dies Wort mit barrakân verband, hätte ich speziell auf die frz. Form des arab. Wortes bouracan hinweisen sollen. In wie fern diese mit frz. boura zusammenhängt, weiß ich nicht und kann mich gegenwärtig nicht darüber unterrichten. Die Verdunkelung des ersten Vokals in bouracan kann von der Labialen ausgehen.

#### Garzone.

E. W. I. Ich sehe nicht ab, warum man span. garza nicht zunächst mit frz. jars (E. W. IIc) vergleichen sollte: jenes Merkmal des Tieres, welches Diez in dem letzeren Worte findet, trifft auch für den Reiher zu, von dem das katal. Sprichwort sagt: xarrar 1 mes que una garsa. Frz. garce, garçon kann nicht von garzone, garzon entlehnt sein, wohl aber umgekehrt. Und für das Frz. ist die Herleitung von carduus nach dem Buchstaben sehr zweifelhaft, obwohl die Behauptung R. Gr. I 244, dass folgendes r für die Erweichung eines anlautenden c romanisch keinen Unterschied mache, sich bestreiten läst. Auch der begriffliche Übergang, wie ihn Diez annimmt, ist keineswegs unbedenklich, selbst wenn man vom Ital. ausgeht. Auch garce war afrz. keineswegs ein edles Wort; ist es ursprünglich schimpfend vom Vogel übertragen, so brauchte es ebensowenig eine liederliche Dirne zu bezeichnen als etwa hd. schimpfend Gans. Dass übrigens neben der gewöhnlicheren Erniedrigung der Worte für puer auch eine begriffliche Erhöhung eintreten konnte, zeigt eben gars- garçon. Zum schimpflichen Vergleich konnte eine wenigstens in Deutschland wohl bekannte Gepflogenheit des Vogels den Anlass geben: das "Sch... wie ein Reiher". Man vergleiche die bekannten Verse von der Herkunft der Schwaben, Franken und Baiern; andere Stellen bei Wackernagel, ἔπεα πτερόεντα Kl. S. III 234. Besonders beachtenswert ist im Hâva-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bei E. W. I *Ciarlare* nachzutragen. Hierher auch arag. xarro, a Schwätzer.

mâl 12 die Trunkenheit als ein Reiher gefafst. Doch genügt das nicht um garce = garza zu setzen.

#### Issa.

E. W. Ha. Es fällt in die Ohren, dass adizzare etc. (dazu katal. gleichbed, ahissar) einen Naturlaut enthält, den die Hunde antreibenden Sibilanten: cfr. katal. xix xix, quis quis, deutsch ksch ksch, span, tus, tuso, cuz cuz (zu Cuccio E. W. I), zuzo (sursum?), Ver. azuzar: eine Reihe, die sich leicht vermehren ließe. Wie in mehreren anderen Fällen ist das onomatopoietische Element sekundär, obwohl es Verwendung und Verbreitung des Wortes bedingt, ja scheinbar seinen einzigen Inhalt bildet. Frankreich hat von Deutschland allerdings, wie ich gelegentlich zeigen werde, die Jagd mit Falken gelernt, nicht aber die Jagd mit Hunden. Die Sprache der vénerie war seit Arrian 1 und ist noch heute diejenige Galliens. Die Herkunft des Wortes ist eine lateinische; wir finden sie wie wir den Hetzruf in Frankreich beachten: ça ça - ecce hac. Deutsch entlehnt sa sa. Das Verbum zeigt (cfr. ici, icel) die ältere Form des Wortes. Deutsch helzen neben Halz zeigt sich von dem Franz. mindestens beeinflusst; das h konnte leicht vortreten (cfr. hes für es, ecce). Eine Zusammensetzung ist venez. uzzare etc., catal. ussar: der franz. Jagdruf hou ca, deutsch entlehnt husza. Hou ist Naturlaut; cfr. übrigens prov. hucar (Hucher E. W. IIc) hutar, norm. houter, frz. houp u. a. m.

Beim *Hissen* (E. W. I *essare*) wird der gleichmäßige Anzug der Arbeiter durch Zuruf geregelt; dieser lautet catal. *ahissa*. Es scheint mir daß sich das Wort auch für diejenigen germanischen Sprachen, welche es besitzen am besten aus dem Französischen

erklärt.

# Enclenque und Entibo.

Als ich mich aus Anlass des angeblichen Vorkommens von der Einschiebung von n vor s+Kons. im Spanischen Ztschr. V 550 gegen die mit ihr verbundene Erklärung von *enclenque* aussprach habe ich übersehen, dass nicht etwa, wie Foerster Ztschr. I 561 zulies, Diez Herleitung aus *clinicus* lautlich möglich ist, sondern ebenso unzulässig wie die aus *slink*, da ja das i lang ist.<sup>2</sup> Ich hatte

¹ Beiläufig bemerkt ist in dem Artikel Segugio E. W. I das Citat ἐγούσιαι κύνες ἀπὸ ἔθνους κελτικοῦ bei Diefenbach, Orig. 330 übersehen.
² icus konnte hier igo, ego werden, oder abfallen, oder nge werden wie in canonge, forja (die ich nicht mehr als entlehnt betrachte), monje, jorgina; oder ngo, wie meist z. B. mango, galgo, pintacilgo von siricus, Astorga, fragua, jorguina: (jorguina und jorgina von sorex Fledermaus, d. i. strix Vampir. Wegen der Form cfr. código, pulga, pulgar; corcho, pancha neben panza) und dann, wie stagnum etc. zeigen ngue; es konnte aber auch das intervokalische c unerweicht bleiben (cfr. sauco), wie in terco (cat. terch, enterch) von tetricus. Eine Erklärung der verschiedentlichen Erscheinungsformen (cfr. tr. clerc; foulque) will ich hier nicht versuchen. Das "vorgesetzte s" im Französischen gehört nicht mir, sondern Diez, R. Gr. I³ 454; zu den dort

das inzwischen wohl bemerkt, würde aber erst später auf diesen und einige weitere Punkte meiner damaligen Ausführungen zurückgekommen sein, wenn nicht Foersters Erwiderung in Ztschr. VI 113

eine umgehende Antwort erheischte.

Er versucht nochmals zu erweisen, dass vom Standpunkt der Lautlehre, Bedeutung und Sprachgeschichte dem Etymon slink nichts im Wege stehe, wenn sich auch vielleicht ein evidenteres finden lasse. Richtig ist an dem, dessen er sich über das Wort slink bei Fachleuten versichert hat, dass in den letzten Lieferungen des Grimmschen Wörterbuchs statt der bisher rezipierten Prothese von s in slink die Aphärese von s bei link angenommen ist. Ich kenne die Gründe und Quelle nicht, weiß auch nicht wie es bei der Zusammenstellung der begrifflich geschiedenen slink, link und mhd. slach, ags. sleac erklärt wird, dass die i-Form sich obendrein durch Epenthese von n unterscheide. Ich will auch nicht daran haften, dass mir ein Fachmann versichert hat die Hypothese sei gänzlich wertlos, mich bei der sehr wenig exakten Bemerkung über das zweite Wort für link nicht aufhalten, noch weniger bei der vermeinten Urform von laevus. Es soll von vorne herein angenommen sein, daß das brabantische Wort auch im Westgotischen in derselben Form gebräuchlich sein und wie in die französische auch in die spanische Sprache aufgenommen werden konnte. Daß ein deutsches Wort, das in den übrigen Sprachen fehlt, außer im Französischen gerade im Spanischen vorkäme ist auffallend, aber nicht unmöglich. Einem jeden aber der weiß wie leicht bei Aufstellung von Etymologien eine falsche Ähnlichkeit blendet wird von vorne herein bewußt sein, daß span. enclenque bettlägerig mit franz. esclanche link allenfalls identisch sein kann, aber durchaus nicht, wie behauptet wird, identisch sein muß. Um gal. clenque mit slinc zusammenzubringen, wird vorausgesetzt:

 In die anlautende Gruppe sl wurde ein c eingesetzt. Ein Versuch irgend welchen Beleg für diesen Vorgang zu bringen ist nicht gemacht.

4. Enclenque wird clenque. Ist stillschweigend angenommen. Ich

bemerke:

I. Dass die Germanisten über die Ausbreitung von ssell nichts bestimmtes wüssten, da keine Specialarbeit vorliege und dass er sich an verschiedenen Orten auf derselben (?) lautlichen Grundlage unabhängig entwickelt haben könne ist eigentlich keine Antwort auf meinen Einwurf, dass sich der dem Hochdeutschen eigene Vorgang wohl im Italienischen, Französischen und Provenzalischen,

angeführten Fällen fügt das E. W. noch émérillon, freilich unrichtig. Von der begrifflichen Möglichkeit eines inclinicus — hinfällig wird sich Foerster noch überzeugen.

nicht aber im Spanischen nachweisen lasse. Ich bin indessen gerne bereit auf die Sache etwas näher einzugehen. Es mag vielleicht einer Spezialuntersuchung bedürfen, wie innhalb des Hochdeutschen in Bezug auf Ausbreitung und Lokalisierung das seit dem 8. Jahrh. auftretende sscil, das seit dem 9. Jahrh. sich anschließende sscilv und sscln, die Vorläufer unserer schl etc. zu beurteilen sind, aber jedermann weiß daß der Vorgang den übrigen germanischen Litteratursprachen, insbesondere dem Gotischen ebenso wie dem nächstverwandten Nordischen unbekannt ist. Im Langobardischen und nach ihm in der Mehrzahl der italienisch-germanischen Worte ist die hochdeutsche Lautverschiebung mit Konsequenz durchgeführt; und ich glaube dass es Diez R. Gr. I 215 mit Recht auf den langobardischen, bzw. althochd. Konsonantismus zurückführt, wenn in mehreren italienisch-germanischen Worten anlautend sschl und selbst sfg/n eingeschoben ist. In den langobardischen Sprachresten findet sich nur einmal die Gruppe sn in snaida Edict. Roth. 240, 241 und hier bietet eine der von Karl Meyer benutzten Hss. die Variante signaida. Deutlicher noch sind bei dem einzigen Vorkommen der Gruppe sl Ed. Roth. 125 pûlslag die Varianten pulscla und pulsclaib; wie denn in sclahan (cfr. Grimm, D. Gr. I 175, Weigand Wb. s. v. schlagen) die Epenthese zuerst nachgewiesen ist.1 Hierher gehören ital. sghembo, sgneppa, schippire, ital. schiaffo mit den daher entlehnten neuprov, esclafá, catal, esclafar, esclafassar zerbrechen, esclafir krachen.<sup>2</sup> Prov. esclet, limous. esclé werden aus dem Italienischen schictto entlehnt sein. Das im Ahd. selbst erst jung gebildete slahta für älteres chunni kann erst später eingetreten sein; die Übertragung erklärt sich wie bei einigen anderen Worten aus der politischen Verbindung Italiens (schiatta) und der Provence (esclata) mit Deutschland; auch hier wird das c von sclahan als hochdeutsch betrachtet werden. Ebenso ist schiavo ein spät in die romanischen Sprachen eingeführtes Wort, und läßt sich die Epenthese ahd, belegen. Worte die nicht italienisch sind können es zweifelhaft erscheinen lassen, ob die Epenthese germanisch oder romanisch sei. Die ebenso wie sl dem Latein von Haus aus fremde Verbindung scl ergab sich wie in lat. mentula zu mencla in astula prov. ascla neap. asca3, pestulus ital. peschio, fistula ital. fischiare, prov. sisclar, testula ital. teschio, ustulare prov. usclar, rastulare ital. raschiare cat. rasclar franz. rascler râcler. Die alte Nebenform iscla (s. zu Allem hier gesagten Ascoli Arch. 3, 458) in der Provence und Italien scheint mir durch eine Art Suffixverwechselung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wie sich die angeblich iscaevonische Abkunft der Langobarden mit dem Konsonantismus ihrer Sprache vertragen soll kann ich nicht recht sehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hierher wahrscheinlich auch ital. stiacciare, schiacciare, das von klackjan schwerlich kommt. Von den R. Gr. I 243 angeführten Fällen von st für sk hält wenigstens nur der Pflanzenname abrostino Stand. Schiaffo scheint mir nicht sicher; die provenzalischen und catalanischen Bedeutungen passen ebenso gut zu dem Stamm klaff.

<sup>3</sup> Portug, acha ist sicher astla, nicht ascla.

entstanden, da  $s + \tilde{u}lus$ , schon im Lateinischen wenig bedeutend, in den Tochtersprachen ganz verschwand, während das wichtigere s+ cúlus in mehreren kräftigen Fällen gemeinromanisch ist, ital. Neubildungen ergiebt, und durch das Hinzutreten der oben angeführten Fälle verstärkt war. Ganz ebenso wird in Frankreich altlien und Spanien das gisel in burgundischen, fränkischen, vandalischen, gotischen Eigennamen behandelt: Villigisclus, Fridigisclus, Gundigisclus, Godigisclus, Wiligisclus, Theudegisclus, Modigisclus, Hermegisclus, Aragisclus, darnach Giscladus, Gisclamund, Gisclafrid und Gisclaharius 1, griech. Μοδίγισκλος Έρμεγίσκλος, Θευδέγισκλος bei Prokop und Theophylakt. Wäre eine Form gisstllus vorausgegangen, so könnte sie uns bei der Verbreitung und Häufigkeit der Namen nicht verloren sein: es ist also auch von is [t] la (Ascoli) abzusehen. Für eine romanische Epenthese ssell im Anlaut bieten solche Fälle keine Analogie. Auch dass die wenigen ex+cl- oder scloppus oder éclater eingewirkt hätten ist nicht anzunehmen; ebensowenig läßt sich den lateinischen und deutschen ser- auch mit Zurechnung der exer- eine derjenigen von skr- im Hochdeutschen ähnliche Einwirkung zuschreiben, um so weniger als dann ja auch eslaisser u. s. w. ergriffen worden wäre und nicht nur deutsche Worte. Eslider neben esclave muß sich erklären wie die Fälle mit und ohne Lautverschiebung; die wenigen hierher gehörigen Worte sind auf den Einfluss des Hochdeutschen zurückzuführen. So (E. W. IIc) afranz. esclo, prov. esclau von slac (?) zu sclahan, esclenche von ndl. slink 2, und esclier, écli zu ags. slîtan etc., cfr. ahd. zisclizan.3 Lässt man diese etwas zweifelhaften Fällen als sicher gelten, so bietet das Italienische, welches überhaupt die Gruppe begünstigt, 5 eigentümliche Fälle, von welchen zwei auch provenzalisch, das Französische 3 eigentümliche Fälle, von welchen einer auch provenzalisch, das Provenzalische keinen ihm eigentümlichen Fall; in den drei Sprachen finden sich nur die ohne Zweifel ziemlich spät entlehnten slahta und slave.

<sup>2</sup> Doch muß erst festgestellt werden, ob nicht esclanche die ursprüngliche Form ist. C. Hofmann macht mich auf esclanche im Reim mit blanche und

hanche bei St. Palaye aufmerksam.

<sup>1</sup> S. Förstemann, Namenbuch I 115, 519, 523, 525, 791, 984, 1175, 1286, 1303. Wackernagel, Kleinere Schriften 3, 375. Die von letzterem gegebene Erklärung ist irrig, da die Erscheinung nur bei gisil vorkommt und da nie gisicilus steht. Die romanische Entstehung und Auffassung zeigt sich besonders deutlich in der Form Wiligisculus Conc. Tolet. a. 589. Das ahd. Sunichilo kann nicht herangezogen werden, da die zu erklärenden Formen dem oberdeutschen Gebiet fremd, nur dem romanisch-germanischen eigen sind. — Langobardisch ist -gisil als zweite Hälfte des Namens nicht üblich, bleibt daher als erste unverändert: Giselpert, Giselberga, Gîsaltrûda, Gîselprand, Gîsilhari, auch latinisierend Gisulus, Gisolus. Eine Bestätigung der ursprünglichen Diminutivbedeutung (Förstemann) darf in den īsclus nicht gesucht werden, es wirkt nur die lautliche Analogie.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sehr befremdlich ist allerdings, dass nicht auch das t zu z ward. Und so gut wie esclisse von ahd. chliozan kann esclier von got. \*kliutan geleitet werden.

Das Spanische bietet nur das junge esclavo und vielleicht das rotwälsche esclisiado. 1 Gegenüber der italienischen, provenzalischen, französischen Wandlung von stl in skl verhält es sich ablehnend; pestlum hat es als pestillo, astla als astilla, bietet rastillo und rastel, nicht das ital., prov., franz. rasclum. Ebenso fehlt hier das oben nicht berührte ital. schiantare 2 etc., selbstverständlich auch iscla. Die spanischen gisclus im 6. und 7. Jahrhundert kommen mit den Westgoten aus Gallien, wo diese ein Jahrhundert hindurch ihren alleinigen oder Hauptsitz gehabt hatten, und sind später verschwunden. Auch die Zusammensetzungen von ex+cl- sind hier schwächer vertreten als sonst. Desclavar hat das Spanische, wie die Nachbarsprachen. Musculus und masculus werden muslo, maslo<sup>3</sup>. schon bei Berceo. Mezclar bleibt und scheint almizcle aus almizque an sich gezogen zu haben. Wenn also die Sprache die Konsonanntengruppe nicht ganz vermeidet, ist sie ihr doch auch nicht günstig, und zwar wie astilla etc. zeigen, von der ältesten Zeit an. Daneben ist s/ ziemlich häufig zu nennen 4, zumal wenn man die geringe Beimischung germanischer Elemente in Anschlag bringt.

Es ist also die Epenthese scl im Spanischen nicht nur unbelegt, sondern vom Standpunkt des Germanisten und des Romanisten gleich unwahrscheinlich.

II. Ich kann die Bezeichnung von span. x und von ss als s+Kons. nicht gelten lassen; jenes war von Anbeginn der Sprache ein  $\check{s}^{\,5}$ , dieses ist ein intensiver Konsonant, keine Konsonantenverbindung. Auch die Vermischung der Frage nach dem Vorkommen von V[n]sC im Spanischen und im Französischen muß ich ablehnen, da die franz. Zischlaute andere sind und sich anders

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entweder aus dem frz. esclisse, oder durch den soldatischen Verkehr des 16. Jahrh. von: schlitzen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> És deckt sich begrifflich mit span. astillar, estallar wie ascla mit astilla, und da das Italienische auch stiantare bietet, habe ich an Herkunst von astla, ascla gedacht, mit schallverstärkenden Sussix wie quebrantar und wie zapato. Ascolis Herleitung von einem altromanischen (spanisch und walachisch sehlenden) Thema sclapit genügt dem Laut; aber woher kommt die Wurzel? Vielleicht sagt das ja Ascolis Artikel, den ich nicht nachlesen kann. Auch dann bleibt das Fehlen des Wortes im Spanischen für uns nicht ohne Bedeutung.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das Substantiv *maslo* Schwanzrübe, Stiel, Stengel ist identisch, eigentlich der Zapfen, *cardo masculus*.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ungefähr in eslabon, eslora, eslingua, in Partikelzusammensetzung mit ex, dis, trans, in soslayo, soslinear und vislumbre, in Inclinationszusammensetzung, in fruslero, cueslo, maslo, muslo, isla, aislar, Esla.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Indem sich die Artikulationsstelle des verstärkten s dem schwindenden k näherte, muß ein Laut entstanden sein, wie ich ihn hervorbringe, wenn ich nach Brückes Vorschrift das sch mit doppelter Engenbildung zu sprechen versuche. Das darin enthaltene j verwandelt vorausgehendes a in e, während a vor x aus ss (paxaro) und scj, stj (faxa aus fascia) im Spanischen bleibt (anders port. und weniger deutlich bei den übrigen Vokalen). Schon im 8.—9. Jahrh. aber scheinen die drei x zusammenzufallen. ss und x stehen sich sehr nahe, ss wird oft zu x, x seltener zu ss; ganz zusammengefallen waren die Laute nicht.

verhalten, als die spanischen I, und Rückschlüsse von unklaren Vorgängen in der einen auf unerwiesene Vorgänge in der anderen Sprache nur Verwirrung erzeugen können. Im Grund handelt es sich gar nicht um V[n]sC, sondern um unbetont anlautend e[n]sC, da Foerster nur hierfür einige scheinbare Beispiele zu erbringen sucht.

Die span, port. regelmäßige Epenthese e[n]xV und e[n]ssVentstand, wie Ascoli überzeugend erklärt, durch den Einfluss der Zusammensetzungen en+sV; um so überzeugender da anlautendes tonloses s. sofern es nicht in z übertrat, früh geschärft wurde (asp. ss, daraus mehrfach x) und ebenso VnsV, sofern das n nicht unter Verlängerung des Vokals ausgetreten war, sich in nss verwandelte (asp. conssejo u. s. w.), da also für en+sV; enss V eintrat. Wären die exV nicht so zahlreich und häufig verwendet gewesen, so würden die enx zu enss geworden sein, enssienplo, enssalzar2 vorgewogen haben, da die Sprache nss (cfr. anssia) begünstigt, inlautend n häufig vor ss, nicht vor  $x^3$  einschiebt; so aber hielten sie sich nicht nur, sondern es trat auch hier die bekannte, sonst aber nach n kaum vorkommende Wandlung von ss in x ein: gal. enxeitar von insectari, port. enxalmar, span. enjullo u. s. w. Dass nicht etwa das x an und für sich n anzog erhellt daraus, dass die Epenthese nur im unbetonten Anlaut vorkommt. Zeitlich ist der Vorgang nicht zu beschränken. Er ergreift viele der arabischen Worte hat vielleicht noch in sehr später Zeit franz. assembler in ensemblar verwandelt, und würde heute noch volkstümliche Lehnwörter ergreifen.

Dass auf dieselbe Weise anlautend <code>e[n]sC</code> habe stattfinden können, läst sich darum nicht behaupten. Das <code>s</code> in <code>st</code> ist freilich tonlos, aber darum doch ein anderes als <code>ss</code> und <code>x</code>, und die Verbindungen, zumal so enge wie <code>st</code>, <code>sk</code>, <code>sp</code> verhalten sich anders als die einsachen Laute und vorausgehendes stummes <code>e</code> anders zu ihnen als zu <code>s</code>. Recht bedenklich für eine solche Annahme ist, dass das Spanische gleich dem Italienischen und Provenzalischen

¹ So kann auch die spanische Epenthese V[n]zV (z. B. in alcanzar von \*adcalciare, sincel, cincel ohne Frage von sicilis \*sicellus, gonce von codex = caudex und anderen) nicht für das von Foerster vermutete Auransia sprechen, noch mit ahd. phálanza, palatium, fischenze, piscatio (Suffixverwechselung) verglichen werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Warum enxayar, enxanchar nicht vorkommen, habe ich Ztschr. V 552 erklärt; dagegen ist es nicht angezeigt, wie ich dort that, enssienplo neben enxienplo etc. auf den Einflus nur dieser beiden Worte zurückzuführen. — Sehr bemerkenswert ist, dass auch das P. C. neben regelmäsig enssienplo, ventanssen, menssage, conssejo u. s. w. nur ensayaron ensayar, ensayandos bietet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mir wenigstens ist kein Fall bekannt; menjurge ist nicht mixtura. — Überliefert war nx in anxius und in der alten Sprache noch geläufigen Perfekten der Verba auf ngere. — Die Epenthese von n vor ss ist ein castilischer, ziemlich junger Vorgang. Die Beschränkung auf nur einige Fälle erklärt sich daraus, daß gleichzeitig die Wandlung von intervokalischem ss in s eintrat.

in volkstümlichen Worten stets die Verbindung nsc durch Tilgung des n beseitigt, wie in trasto, mostrar, Verbindungen von con und estrumento. Bedenklich ist auch, das die angeblichen enstibo, ensclenque, ensfuerzo sich nicht nachweisen lassen, während doch esforcion neben enforcion ein sehr alt sehr häusiges Wort ist; und entscheidend ist wohl, dass von einer Erscheinung die vielleicht 1000 Worte angeht, die ziemlich verbreitet sein muste, um in mehreren Fällen zur Alleinherrschaft zu kommen, Foerster so wenig als ich oder sonst jemand in der alten oder neuen Sprache ein Überbleibsel gefunden hat.

III. Wie schon gesagt, tilgt das Spanische stets das n von nst, hat mostrar gegenüber franz. montrer. Eine gegenteilige Vermutung kann sich auf menssagero zu mensagero nicht stützen. Menssagero wird zu mensagero genau zur selben Zeit als passar zu pasar und als osso zu oso; wie man immer die altspanische Zischlaute beurteilen mag, so viel steht fest, daß ss in nssV genau dieselbe Behandlung erfährt als in VssV.

Nun einen Blick auf die Worte welchen zu lieb auch Ascoli die beiden Hypothesen angenommen hat. Über enclusa und enforzar habe ich Ztschr. V 553 das Ausreichende gesagt. Die Herleitung von enclarar, enclarecer neben aclarar, aclarecer aus esclarecer (esclarar fehlt) bezeichnet Ascoli selbst mit vielem Recht als zweifelhaft. Man könnte noch besser z. B. span. enmagrecer und franz. amaigrir auf ital. smagrare zurückführen. Das alte entirar kommt so wenig von estirar, als intendere von extendere und έντείνειν von έχτείνειν. Enfriar enthält so wenig ein ex als die gleichbedeutenden entibiar und envertar. Für das ungebräuchliche span, enfaldar vom Putzen der Bäume und ital. sfaldare ist ein Etymon bis jetzt nicht gegeben. Enlevar, enmendar und enmondar erklären sich ganz so wie Ascoli embriago<sup>2</sup> erklärt hat, wie span. enridar von irritare, enlustrecer von illustris. In den dem Latein entnommenen Zusammensetzungen mit e- bleibt der tonlose Anlaut, oder wird durch die en + C angezogen, oder es tritt Aphärese ein. Die dreifache Form zeigt ementar (davon emiente), enmentar (enmiente), mentar von ementus eminiscor.3 Neben elevar steht enlevar, neben emendar, enmendar, emundare wird enmondar, emollescere, enmollecer, egregius ergiebt engrear 4, effeminatus gelehrt enfeminado. Die bewufste Verdeutlichung, mit welcher das Provenzalische und Französische ex für e eintreten lassen, findet sich span, nur bei esleir, esleccion neben elegir, eleccion, eleito, port. eleger. Wollte man einmal enforciar mit esforciar erklären, so wäre im Anschluß an die Herleitung ementar von mens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> An sich würde die Aufhebung der Schärfung nss zu ns für gänzlichen Ausfall des s so wenig beweisen, als sst zu st.

 $<sup>^2</sup>$  P. C. 2083 ist, beiläufig bemerkt, vielleicht *endad* für *hedand* zu lesen. Cfr. jedoch gal. *cabinda* = *cabida*.

<sup>3</sup> Ital. ammentare wie ammenda, amende von emendare.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dieses Etymon halte ich für besser als das von Diez gegebene ingredi.

eine Neubildung effortiare anzunehmen, woraus enforciar und esforciar. I Ich denke aber man wird eine solche Vermutung ablelinen, obgleich sie viel einfacher und wahrscheinlicher wäre als e[n](s)-

forcar.

Bleibt außer enclenque nur entibo. Foerster hält an entibo = estibo fest. Bei seiner gewohnten Accuratesse vermisse ich das Sternchen über dem imaginären estibo. Stipare (Ztschr. I 560) stopfen ist nicht stützen, und wird im Spanischen wie in den übrigen romanischen Sprachen nur mehr für eine ganz bestimmte Verrichtung verwendet. Stipes Pflock aber fehlt im Spanischen wie in den übrigen romanischen Sprachen. Das fiktive estibo ist also gar nicht einmal wahrscheinlich. Oder soll es eine Nebenform von estribo sein? Und wenn es selbst ein wirkliches und wahrhaftiges Wort wäre, käme entibo nicht von ihm her.<sup>2</sup>

IV. Eine bewußte Tilgung der Partikel ist überhaupt nicht nachzuweisen.3 Schon um 200 bietet das lat. isitium und isicia, entsprechend der bekannten Neigung n vor s ausfallen zu lassen. Die Qualität eines anlautenden i oder e konnte dadurch nicht beeiflusst werden, Aphärese des stummen Vokals so gut eintreten, als bei stesso oder in span. mellizo für emellizo (gemellicius). Wir dürfen nicht erwarten diesen Vorgang in großer Ausdehnung im Romanischen zu finden, da die Bedeutung des in- völlig verdunkelt sein musste damit er eintreten konnte, und überdies die lautliche Analogie der vielen verständlichen in+s im Wege stand. Er findet sich (cfr. Carol. Mich. Worschöpfung 73, 76, 248) bei ital. subbio (ähnlich stigare etc.), span. soso, port. salobre. In gleicher Stellung fiel n vor f (cfr. span. cohortar, cofradia und cofonda P. C.) in yffante im P. C. cfr. prov. efan. Ital. fante und folto werden aus nfante, nfolto, zu erklären sein, wie bilico, testeso und andere. Ein so weitgehender Abschliff des Anlauts, wie in diesen italienischen Worten kommt spanisch nicht vor.<sup>4</sup> Das redselige Portugiesische geht hier weiter,

<sup>2</sup> Es ist zu beachten, dass sich gerade spätlat. die Grundbedeutung von tibia in tibicinare stützen, tibicen Stütze lebendig zeigt, ebenso in sranz. tige. Ein vulg. lat. intibare (cfr. sab. tiba) vom Einstützen bei Erdarbeiten wäre also sehr wohl denkbar. Sicherheit bietet eine derartige Erklärung natürlich nicht.

<sup>4</sup> groto für alcatraz ist aus dem Italienischen, hier vielleicht durch eine alte Umdeutung auf χρότος, χρόταλον cfr. crotalistrium vom Storch. Der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für eine solche Auffassung könnte vielleicht effurcion neben enforcion, esforcion, furcion (und urcion?) geltend gemacht werden. Aber jene Form stammt lediglich aus Sanchez Glossar zum P. C., und der Text bietet enflurcion.

³ Ich bin darauf zuerst durch Cornus Erklärung von  $sa\~na = sanies$  aufmerksam geworden. Die jalbegar, jambrar, jaguadero (Ztschr. V 552) beruhen auf Aphärese des e; portug.  $sagu\~ao$  mit s für x, wie ib. serife für xerife, almosarife span. almoxarife. Span. sarcia ist wahrscheinlich nicht mit jarcia identisch, sondern von sarcio wie sarcina. Yerto, das ich neulich ähnlich zu erklären suchte kommt von yergo, erigo durch das Participium \*ergitus (expergitus, espierto, espertar), welches auch italienisch in erto vorliegt.

riparia wird (cfr. ital. tondo) zu port. gal. beira, estr. (nicht spanisch) vera. Aber die meisten weiteren Fälle der Aphärese reduzieren sich auch hier auf einen entbehrlichen stummen Vokal¹ oder Abfall des scheinbaren Artikels, und die Verkürzung der langen Fremdworte aport. termeter, trolocutor bedeutet wenig für (en)clenque. Das Gallizische, dem ja diese Form gehört, scheint keineswegs stärker zu kürzen, als das im Ganzen fortgeschrittenere Portugiesische, und enquivoco bei Cuveiro Piñol spricht auch nicht für clenque aus enclenque.

Das gesuchte Etymon ist, wie mir K. Hofmann mitteilt, ein mlat. encleticus. Siehe bei Du Cange die Stellen: Gloss. lat. gall. ms. Sangerm.: enclesis inclination, encleticus enclin: Alanus in planctu naturae: caput demissione profunda dejectum humiliter encleticabat in terram; in Anticlaudiano lib. 3 cap. 6: Encleticum gerit illa caput; Lib. mirac. S. Eadmundi Angl. Reg. apud Martene tom. 6 col. 828: Ad signum vero triumphi insignis Eadmundi hic encliticus morti contiguus; ib. col. 833 accubat encletica nocte eadem matrona. Damit wird wohl encleticus = enclenque ausreichend gesichert sein. Die Form erklärt sich aus einem enclelgo (wie pielgo nalga u. s. w.) oder mit Wahrung der Tenuis, wie in volcar und terco, enclelco, durch Dissimilation enclenco wie mencal und mercal für \*melcal aus mithcal, und enclenque wie estanque.2 Das gal. clenque macht ein allerdings nicht nachzuweisendes an κλιτός sich anlehnendes mlat. cleticus wahrscheinlich. Über die Nebenbedeutung von port, gal, enerenque = enclenque s. Ztschr. V 550 Anm. 4.

Es fehlt also für die drei lautlichen Vorgänge jeder Beleg und

jede Wahrscheinlichkeit.

G. Baist.

## 4. Französische Etymologien.

afrz. souspeçon, prov. sospeisso.

Diez E. W. IIc leitet dièse Wörter von suspicio ab. Aber das prov. sospeisso kann unmöglich von suspīcio mit ī kommen. Das richtige Etymon ist suspectio, ein gutes Wort aus vor- und nachklassischer Zeit, das uns aus Ennius bei Nonius und Arnobius mit

Ortsname Santa Cecilia wird Santa Cilia durch Ausfall des protonischen Vokals in der Zusammensetzung. Cobrar und fondo sind cupro und fundus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch beira gehört im Grunde hierher, das ri ward vokalisches r, und

dies fiel durch Dissimilation, oder wie in ital. tondo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es könnte auch an Eintritt von n für die Dentale gedacht werden, unter Berufung etwa auf lonja als aus prov. lotja, menge von medicus, alondra durch \*alonra \*alonla alandula, palafren, port. anexim und alfenim, ital. Monza = Modicia, gonzo = caudex Tölpel bei Terenz, monco = muticus; cfr. andar, rendir, pantuflo. Aber die Hälfte dieser verschiedenartigen Fälle erklärt sich anders.

der Bedeutung Argwohn, Verdacht und Hochachtung überliefert ist und in jedem lateinischen Wörterbuch steht; zum prov. sospeisso vergleiche man leisso, faisso. Frz. souspeçon könnte allerdings von suspicionem kommen: i wäre regelrecht ausgefallen und ein euphonisches e eingetreten, wie in hameçon. Aber mit Rücksicht auf das provenzalische, das port. sospeição, das ital. suspezione (ein Beispiel bei D'Ancona und Comparetti Le Antiche Rime Volgari I 392), ferner das ital. sospetto und das span. sospecha, die ebenfalls auf ein Thema suspect- hinweisen, wird man kein Bedenken tragen auch das französische Wort von suspectio abzuleiten, das zu souspeçon wurde wie lectionem zu leçon.

#### afrz. norriçon.

Das afrz. weibl. Substantiv. norricon soll nach Diez Gram. II<sup>3</sup> 345 von nutritio kommen. Dieses Etymon bietet jedoch lautliche Schwierigkeiten. Man erwartet Ausfall des i und Einschiebung eines cuphonischen e, wie in afrz. larrecin, norreture, porreture, Norrecon ist jedoch selten, norricon die durchaus übliche Form. Sollte sich dagegen das i gehalten haben, wie in trahison, wie das a in venaison, oraison, so erwartet man norison mit weichem s (Deminutivformen wie hérisson, écusson, limacon gehören nicht hierher und bedürfen einer besonderen Erklärung). Den lautlichen Anforderungen scheint nutricatio zu genügen. Nach dem Gesetz über den Ausfall nachtoniger Vokale (vgl. Romania VII 433) wurde, wie aus adrátionáre araisniers so aus nutricationem nutrictjon, das norriçon ergab, wie frictionem friçon. In beneiçon (benédictionem) und maleiçon (maledictiónem) wurde i durch die Konsonantengruppe ctj gestützt; vor dem Ausfall des d hätte man gar bendetjonem erhalten. Auch das Darmestetersche Gesetz über den Nicht-Ausfall des vortonigen a ist nicht entscheidend gegen das vorgebrachte Etymon, da jenes Gesetz erst noch einer genaueren Formulierung bedarf (cfr. mírabília = merveille). Was ital. nutrizione, span. nutricion betrifft, so brauchen sie mit dem französischen Worte nicht identisch zu sein. Haben doch auch das Ital. und Span. nutrice und nutriz von nutrix, während frz. nourrice, gleichwie prov. novrissa, von nutricia kommt (vgl. das lat. Lexicom) - nicht, wie Scheler und Brachet angeben, von nutricem, woraus frz. nourriz, nourris geworden wäre.

A. Horning.

## 5. Französische Etymologien.

#### I. évanouir.

Diez sagt mit Recht im E. W. 2, 289, dass *épanouir* aus dem alten *espanir* hergestellt worden ist nach dem Beispiel von *évanouir* neben *évanir*. Wir dürfen daher *épanouir* mit Pauls Ausdruck eine

Proportionsbildung nennen, die um so mehr für sicher gelten darf, als sie in historischer Zeit enstanden ist (Littrés ältester Beleg gehört dem 14. Jahrh.) und als ihr die übrigen Glieder der Proportion nachweislich vorausgingen. Damit ist freilich die Erklärung nur verschoben, und wir müssen aufs Neue fragen, woher das ou in évanouir sich ableitet. Auch hierauf giebt Diez eine Antwort. Er sagt (E. W. 2, 298): Es trennt sich von dem italienischen Worte durch eingeschobenes ou, wiewohl auch prov., afrz. envanir = ital. invanire vorhanden ist. Hier hat merkwürdiger Weise, wie Gachet und Tobler erkannt haben, die lat. Form des Perfekts evanui über die des ganzen Verbums entschieden, und dieser Vorgang hat sich im veralteten engenouir von ingignere wiederholt.

Was Diez hier sagt, ist vollkommen zutreffend. Man sieht sich jedoch immer noch nach einer Ursache um, welche die Sprache veranlaßte, bei diesem Verbum eine so eigentümliche Umgestaltung vorzunehmen, welche dasselbe der gewöhnlichen Abwandlung der Perfecta auf -ui entzogen hat. Ich glaube diese Ursache in fol-

gender Erwägung gefunden zu haben.

Das romanisch sprechende Volk hörte im Gottesdienst den Geistlichen lateinisch lesen und singen. Die bei feierlichen Gelegenheiten wiederkehrenden lateinischen Worte blieben im Gedächtnis haften und konnten daher von dem Volk auch in die romanische Rede aufgenommen werden. Dieses ist mit einigen Perfektformen

geschehen, zu denen evanuit gehört.

Am bekanntesten ist wohl von diesen Formen surrexit oder resurrexit, das sich bei Diez Gr. 2, 248 und Burguy 1, 355 belegt und in Ben. Chr. 24149, in Guill. le Clerc Joies N. D. 1146, in Aiol 1550 gebraucht findet. Wie alle mehrsilbigen Perfecta auf -it mussten auch die Formen (re)surrexit das auslautende t einbüßen. Dieses surrexit stammt aus der im Officium des Ostertages gesungenen Stelle des Evangeliums, wo der Engel den Frauen, die Christi Leiche salben wollen und das Grab leer finden, sagt: Surrexit (Matth. 28, 6 Marc. 16, 6 Luc. 24, 6). Die Form resurrexit wird aus dem Credo stammen. Ursprünglich besaß das Romanische nur die Form der 3. Sg. Perf. und hat erst später aus ihr auch eine 2. Sg. (schon Rol. 2385) und ein Part. gebildet, welches Diez und Gachet belegen (es steht auch Mousket 10818, während mir eine in Ben. Chr. 24252 angewandte Form nicht deutlich ist). Ich weiß nicht, ob auch der Infinitiv surrexir vorkommt; er würde nicht auffallender als die eben erwähnten Formen sein.

Wie surrexit, so war auch evanuït ursprünglich eine isolierte Form der 3. Sg. Perfecti. Man liest sie z. B. in einer von Joly herausgegebenen Vie de sainte Marguerite S. 112 V. 460: Quant li angles li ot ce dit, De devant le s'esvanuït. Die Umgestaltung von evanuït in esvanuït lag so nahe, dass sie kaum zu vermeiden war, zumal ein Altromanisches esvanir von Alters her existierte. esvanir, das Diez nicht belegt, findet sich z. B. Tobias 1341, auch bei Littré und Raynouard. Die Form evanuït stammt aus dem Gang

nach Emmaus, wo Christus nachdem die Jünger ihn erkannt haben, verschwindet (et ipse evanuit Luc. 24, 31). Man muß die Form schon frühe ins Romanische aufgenommen haben, da sie auch dem Provenzalischen bekannt ist und da schon der provenzalische Boëtius aus ihr ein Participium hergestellt hat (Tant a Boëcis lo vis esvanuit 202). Das Präsens esvanuist findet sich wiederholt bei Walther von Arras (Heraclius V. 179. S. 332. V. 6184), und auch der Infinitiv ist im Altfranzösischen und Provenzalischen nicht selten.

Eine dritte Form des gleichen Ursprungs ist genuït, das zuerst im Alexanderbruchstück V. 45 erscheint (Dun Alexandre genuït). In jüngeren Texten ist die Form engenuït häufiger, z. B. in den Pred. Bernh. S. 528, in Floire et Blanceflor S. 1. Sie ist Partizipium in den Pred. Bernh. S. 531, im Cambr. Ps. S. 286, in den Lothringern (citiert von Fleck, Der betonte Vocalismus u. s. w. S. 22). Von beiden Gebrauchsweisen handelt Tobler, Darstellung der lateinischen Conjugation und ihrer romanischen Gest. S. 40—1. Dieses genuït stammt aus der Geschlechtsreihe, welche das Matthäusevangelium eröffnet und jede neue Generation mit einem neuen genuit verzeichnet.

Die Worte (re)surrexii, evanüit, (en)genuït sind daher Lehnworte nicht in dem gewönlichen Sinne, in welchen man als Lehnworte diejenigen zu bezeichnen pflegt, die in das bereits in der Entwickelung begriffene Romanisch aus dem Lateinischen übergingen und dabei ihre lateinische Endung abstreiften, sondern Lehnworte in ihrer Totalität, Lehnformen, die sich ihrer Endung nach zu den gewöhnlichen französischen Formen lateinische Perfecta auf -sit und -uit verhalten, wie raison zu incarnacion dem Suffixe nach und sou zu solide nach ihrer Wurzel.¹

# 2. Juif.

Der Fall, dass zwei Worte einander gegenseitig beeinslussen, ist in der Sprachgeschichte nicht so häufig, dass nicht ein derartiges Beispiel Erwähnung verdiente. Ein solches liegt vor in der Entwicklung der Form *Juif*, afrz. *Juif*.

In der francischen Mundart lautete das lat. Judaeum zunächst Juïu. Die Form findet sich im Reime gebraucht von dem an Franciens Grenze heimischen Garnier von Pont-Sainte-Maxence (denn so ist zu lesen V. 752. 5756. In einem Citat bei Littré steht Gizvui). Dieses Juïu steht parallel den Formen Mathiu Mathaeum, ciu caecum, Griu Graecum (Computus S. 75).

Ein dem lat. Judaeam entsprechendes Femininum hat die französische Sprache in litterarischer Zeit nie besessen; wohl aber eine Neubildung aus dem Masculinum: *Juïwe (Juïw)*. Ebenso

¹ Manuit gehört nicht hierher, da es mit manut wechselt und folglich wie morut, valut zu beurteilen ist vgl. Ztschr. II 256.

gebildet ist das Femininum Grine (Graecam) bei Philipp von Thaun (Computus S. 96) und das Picardische miue (meam), dem das nicht erhaltene Masculinum \*mius zu Grunde liegt. Der in Juïve auftretende Laut w war im Francischen minder beliebt, als in den nördlicheren Mundarten; er ist daher z. B. in sivere, jetzt suivre, in eschiver, jetzt esquiver in v verwandelt worden. Dieser Lautwandel, der in einzelnen Worten hoch hinaufreicht, da schon im Brandan 484 arivent: sivent (aus sivent) gebunden wird, trat auch in Juïve ein, welches dadurch zu Juïve wurde.

Da aber Juïve mit dem Masculinum Juïu in ungewöhnlicher Weise associiert war, indem sonst dem Femininum auf -ive regelmäßig ein Masculinum auf -if (vive vif, ententive ententif) zu entsprechen pflegte, so bildete man aus dem Femininum Juïve ein neues Masculinum Juïf, ähnlich wie man aus veuve des männliche

veuf hervorgehen liefs.

Durch blossen Lautwandel glaube ich *Juïf* nicht erklären zu können. Die Form *pif* (pium) in der Chanson des Saxons I 43 (sie wird auch von Constans, Marie de Compiègne S. 32 angeführt) scheint auf mechanischer Transcription in eine andere Mundart zu beruhen (A liest *piu*), ebenso wie die Formen *Berif* und *Pontif* (für *Berriu*, *Pontiu*).

Im Stephanus liest man Juë und Juëf, mit e der südlichen Mundart entsprechend. Übrigens gehört die Handschrift nach dem Urteile eines kundigen Paläographen (Prof. Schum in Halle) nicht mehr dem 12., sondern dem 13. Jahrh. an.

Nicht völlig klar sind Rothenbergs Darlegungen über den Ur-

sprung der Form Juif (De suffixarum mutatione S. 74-75).

Beiläufig sei erwähnt, dass das Deminutivum Juïtel auf Suffixverkennung beruht. Fälle wie gant: gant-el, bat: bat-el, toit: toit-el, und besonders Bildungen, welche die Suffixe -ittus und -ellus kombinieren, wie ursetel QLR 181, singetel Marie de France 2, 288, roietel Roman de la rose 664 konnten ein Suffix -tel ins Sprachbewusstsein rufen, zumal die Zwischenstufen urset, singet, roiet unbeliebt wurden, und nun ursetel neben urs, singetel neben singe, und roitel (schon im Cambridger Psalter 99 reitel regulus) neben roi stand.

H. SUCHIER.

## VI. Grammatisches.

## 1. Zur altfranzösischen und altprovençalischen Deklination.

Auf die Frage, warum im Altfranzösischen und Altprovençalischen nur gewisse Substantiva der lat. 3. Deklination einen direkt auf den lateinischen Nominativ und Accusativ zurückgehenden Nominativ und Accusativ haben (¿nfes, enfán!), während die meisten

sowohl im Nominativ als im Accusativ die Form des lateinischen Accusativs zu Grunde legen, läßt sich meines Erachtens eine bestimmtere Antwort geben, als dies bis jetzt geschehen ist. Jene Wörter (bis auf suer soror sämmtlich Masculina) bezeichnen ausschließlich lebende Wesen und zwar (von zwei oder drei Tiernamen abgesehen), Personen: Ich vermute, daß in Folge eines eigenartig ausgebildeten Sprachgefühls, jene bedeutende Veränderung der Wortform, wie sie in empereör im Gegensatz zu emperere vorliegt, nur Bezeichnungun von lebenden Wesen, insbesondere von Personen zukommen konnte. Der Beweis für diese Erklärung läßt sich dadurch führen, daß gezeigt wird, daß die Wörter der 3. Dekl. mit ursprünglich lateinischem Nominativ und Accusativ thatsächlich lebende Wesen bezeichnen und daß alle anderen einer solchen Flexion entbehren. Zur ersten Klasse gehören (ich gebe nur die afrz. Form):

a) mit festem Accent: om ome - cuens cuente.

b) mit beweglichem Accent: lérre larrón — énfes enfánt — bér barón — ábes abé — nies nevéu — bris bricón — glouz glotón — fel felón — sire seniór — ancestre ancissóur — prestre provóire — compainz compagnón — suer sorór. — Dazu kommt die lange Reihe der Wörter auf -'tor tórem, 4 silbige wie emperére, empereór, 3 silbige wie trouvére trouvéór, 2 silbige wie pâtre pasteur, coutre cousteur; ferner sind zu erwähnen, die Eigennamen, wie Hue Hugon — Dreux Drogon — Bourgoing Bourguignon — Guenes Ganelon (vgl. G. Paris, Du rôle de l'acc. lat. p. 50—58).

Hierher gehörige Tiernamen giebt es meines Wissens nur drei: faus faucon — prov. drac dragó — afrz. grips gripun Greif (der Nominativ grips findet sich Brandan 1007, 1023, 1025, der Accusativ gripun 1018). Dabei ist zu bemerken, dass zwei von diesen Wörtern sabelhafte Wesen bezeichnen und dass im Französischen die gewöhnlichen Nominativsormen dragons (Brandan 1016) und faucons (Roland 1529) zu sein scheinen. Wörter wie lion, mouton, serpent kommen nicht mit Nominativsorm vor; sarpe (serpe) darf

man nicht von serpens ableiten.

Im Gegensatz hierzu giebt es kein einziges allgemein übliches, etwas lebloses bezeichnendem Wort, das mit ursprünglich lateinische Nominativ und Accusativ flektiert. Diez, Gramm. II<sup>3</sup> 49 führt zwei vereinzelte Fälle an:

1. clart carté (claritas) nach P. Meyer, Revue germanique XVII 451. Die Revue ist mir nicht zugänglich, aber vergleicht man ábes von ábas, énfes von ínfans, so sieht man, daß claritas lautlich nicht clart geben konnte.

2. aimas aimánt (adamas) nach Fallots Rech. sur les formes grammat. etc. p. 92. Fallot verweist auf die Pariser Hs. des Steinbuches von Marbodus v. 40 und 50. Auch hier ist mir eine Kontrolle unmöglich. 1 Aimas ist vielleicht ein Fehler für aimáns; auch ist dies

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [S. auch Neumanns Diss. über Marbod, S. 14. 32 und Godefroy, Dict.; aimas ist Lehnwort. G.]

wohl kein ursprünglich volkstümliches Wort. Wie dem auch sein mag, diese Formen müssen erst sicher nachgewiesen werden, ehe man sie zur Bekämpfung der gegebenen Erklärung verwenden darf.<sup>1</sup>

Man kann einwenden, dass nicht alle Personen bezeichnende Wörter den lat. Nominativ bewahrt haben, z. B. muiller, oste, geant, sergent. Man darf aber nicht vergessen, dass der Zug der Sprachen, wie die anderen romanischen Idiome zeigen, dahin ging, den Nominativ sallen zu lassen, und dass derselbe sich im französischen und provençalischen nur hielt bei den üblichsten Ausdrücken der oben bezeichneten Klasse (zu diesen gehört geant nicht) und unter günstigen lautlichen Verhältnissen. Man kann zweiseln, ob diese Bedingungen bei den so eben erwähnten Wörtern erfüllt waren. In muiller liegt eine Verschiebung des Accentes vor; auch der lateinische Accusativ mulierem = múljerem hätte moldre gegeben; hospes wäre zu osps geworden mit missliebiger Konsonantenhäufung; bei sergens (serviens) kollidierte das Substantivum mit dem Participium.

Ein anderer Einwand würde sich durch den Hinweis auf den Nominativ und Accusativ der Komparative von Adjektiven wie mieldre meilleur — mendre mencur — maire majeur — graindre graigneur — joindre joveinor etc. begründen lassen, da dieselben von leblosen Dingen ebenso wie von Personen gebraucht werden, vgl. Roland 1088 mis talenz en est graindre. Indessen ist zu erwägen, ob diese Comparativa nicht deshalb die lateinische Flexion wahrten, weil sie notwendiger Weise vielfach auf Personen bezogen wurden, auch weil sie, als Substantiva gebraucht, Personen bezeichneten, z. B. li maire; vgl. auch die Beispiele der Substantivierung von joindre, joveinor, die G. Paris l. l. p. 57 giebt. Durch die notwendige Beziehung auf Personen oder Tiere erklärt sich auch die Erhaltung des Nomin. und Accus. des Adjektivs prains, prenant (praesmans).

Man könnte sich auch noch auf Formen wie dedicace, preface, dace berufen, die nach A. Tobler, Gött. gelehrt. Anzeig. 1872 S. 1901 Anm. auf Nominat. von Wörtern auf -atio zurückgehen; auch Diez E. W. I leitet dace vom Nom. datio ab. Diese Ableitung steht jedoch keineswegs fest. Abgesehen von Bildungen wie prephatia, contentia, captia, die sich bei DC finden und die, wenn auch nicht beweisend, doch berücksichtigt werden müssen, verweise ich auf ital. dázia, auf das meines Wissens noch niemand aufmerksam gemacht hat. Es findet sich zweimal in den Bandi Lucchesi, Bologna 1863, p. 13 pagata datia und p. 125 "se non...che ard pagata la decta dazia". Die Schreibung dazia verbietet datia zu betonen und eine Ableitung von datu(m) mit dem Suffix ia anzunehmen. Da dazia unmöglich von datio kommen kann, so fragt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In tempeste, poverte, podeste, cit darf man keine Nominative von Wörtern auf -as sehen, vgl. G. Paris, Alexis 113 A. 3.

es sich, ob es nicht Nebenformen auf -atia, -atium (ital. masc. dazio. prefazio) gegeben hat. Eine zweite Frage ist die, ob dace, préface nicht gelehrten Ursprungs sind. Dedicatio wenigstens hätte in populärer Sprache dedoiace oder deiace werden müssen. — Aber selbst wenn diese Wörter auf Nominative zurückgingen und der Volkssprache angehörten, so wäre damit nichts gegen die oben aufgestellte Hypothese bewiesen. Dieser Hypothese zufolge haben nur die Wörter, die lebende Wesen bezeichnen, einen ursprünglich lateinischen Nomin. und Accus. Dieser Satz ist erwiesen, wenn alle anderen Nomina eine solche Flexion nicht haben, mögen sie nun auf einen lateinischen Nominativ zurückgehen und des Accus. entbehren oder aus einem lat. Accus. abzuleiten sein und des Nom. entbehren. Nominative wie dace, préface, neben denen es im Altfranzösischen und Altprovenzalischen keine Accus. (aus dationem, praefationem) gab und die die Funktion des Accus. mit übernommen hatten, wären genau so zu beurteilen wie im nfrz. saur, chantre, pâtre: sie wären als Überbleibsel aus einer früheren Sprachperiode zu betrachten und würden für eine noch fortlebende Flexion des Wortes nichts beweisen.

Fragt man, ob sich sonst in den romanischen Sprachen Andeutungen eines Strebens finden, in der Flexion Personen und leblose resp. unvernünftige Wesen zu unterscheiden, so weise ich:

- I. auf eine Stelle Rom. Stud. IV 445, wo Herr v. Cihac ausführt, dass "en roumain les substantis qui désignent un être animé et qui ont une consonne pour finale forment le vocatif dans le nom indéterminé en e, vecin vecine, doanne donne; cet e s'ajoute même assez incorrectement à l'article postpositif de la forme déterminée donnule. Les autres substantis ont au vocatif la forme du nominatif." Da indessen leblose Gegenstände im gewöhnlichen Leben nicht gerufen werden, so ist es freilich leicht erklärlich, das sie keine besondere Form des Vocat. haben.
- 2. Wird im Rumänischen der Accusativ der Person stets durch die Partikel pre eingeführt; bei Hauptwörtern dagegen, welche unbelebte oder unvernünftige Wesen (Tiere) bezeichnen, wird pre nicht gesetzt (vgl. rum. Gramm. v. Barcianu § 35 Anm. und § 205).
- 3. Beschränkt sich nach Diez Gramm. II $^3$  54 der Gebrauch des spanischen a auf Einführung des Accusativs bei Personen-

bezeichnungen.

Eine Štütze für die oben gegebene Erklärung finde ich in der eigentümlichen Flexion von Eigennamen der 1. und 2. Decl. wie Chárles Charlón — Piérre Pierrón — Eve Eváin. Zuletzt hat meines Wissens W. Foerster, Ztschr. III 566 über dieselben gehandelt. Er weist die Erklärung aus einem deutschem Accus. -an oder aus einem lat. Accus. -ám zurück, weil dies der Accent nicht zulasse, und glaubt, dass die Analogie von Húgo Hugónem auch die von Cárlo Carlónem — Pétro Petrónem nach sich zog. Schwerer zu begreifen ist, wie man, da a als Charakteristikum des Femininums

noch im Gefühl gewesen sei, ebenso analogisch Eve Eváin gebildet habe. Berücksichtigung verdient jedesfalls eine andere Erklärung. auf die mich Prof. Gröber aufmerksam macht. Sie fußt auf der Voraussetzung dass, zur Zeit als die Accus. Charlon, Evain entstanden, die Kleriker das Latein schon so betonten, wie es noch heute in Frankreich betont wird, also Petróm, Evám. 1 Pierre und Eve waren bereits vorhanden, aus Petróm Evám bildete man sich einen Accus. dazu. Welcher Ansicht man sich anschließen mag, so wird man eine derartige Neubildung viel leichter begreifen können, wenn man nach der oben auseinandergesetzten Hypothese annimmt, dass es der Sprache Bedürfnis war, Personenbezeichnungen, also ganz besonders auch Eigennamen eine Flexion zu verleihen. durch welche Nominativ und Accusativ in bedeutender Weise, meist durch veränderte Stellung des Accentes, auseinandergehalten würden. Um eine solche Flexion zu schaffen, mag man zuweilen sogar zu Deminutivformen gegriffen haben, Nicole Nicolette, Bernier Berneçon, wie G. Paris, de l'accent p. 47 vermutet. — Es sei noch darauf hingewiesen, dass wahrscheinlich nach Analogie von Eve Eváin etc. auch ante antáin — pute putáin — none nonnáin gebildet wurden — wieder Personennamen, und dass, wenn Pinte (Name der Henne in der Tierfabel) einen Accus. Pintáin und Guile (der personifizierte Betrug, wie Diez Gr. II 47 ausdrücklich sagt) einen Accus. Guiláin hatten, auch hierin die aufgestellte Regel gewahrt ist, dass nur Bezeichnungen lebender Wesen einer solchen Flexion fähig seien.

Die aufgestellte Hypothese giebt möglicherweise den Schlüssel zur Erklärung des Genuswechsels der Substantiva auf -or, wie color, dolor, sudor. Es muß auffallen, daß neben der langen Reihe der Wörter auf -'or, öris, die Personen bezeichnen und die im afrz. und aprov. einen (ursprünglich) lat. Nomin. und Accus. hatten, eine ebenso lange Reihe von Wörtern auf -or steht, die keine Per-

<sup>[</sup>¹ Dafs diese Voraussetzung richtig ist, setzt erstens das Zeugnis des Dichtergrammatikers Alexandre de Villedieu außer Zweifel, der in seinem Doctrinale Puerorum (I. Drittel des I3. Jahrh.) konstatiert, daßs zu seiner Zeit der korrekte lat. Accent den lat. Wörtern nicht gegeben zu werden pflegte, und zeigt sich zweitens in der unlatenischen Accentuierung im ältesten Französisch schon begegnender Eigennamen, die aus gelehrtem Munde der Volkssprache zugeführt wurden, wie: Hierusalém (: é) Hierosólyma Passion 53 (was wegen Ἱερονσαλήμ im N. Test. gr. allerdings beanstandet werden kann), Jesús (: adun) Pass. 181, Jesúm (: evirum) ib. 154; Moïsén (vor der Cäsur) Hohel. 71; Apolín Rol. 2580 (vor der Cäsur), im Reim mit fin: Münch. Br. 1823; Assaracús (: plus) ib. 775, Assaracúm (: num) ib. 760, Jonás (: Ysaiás) ib. 3813 (cfr. ib. 286. 2551. 3741. 3769 etc.); ferner: Cesár (: gardar) Ph. de Th. Comp. 711; taurúm: cancrúm etc. ib. 368 etc. Daß bei dieser Accentversetzung -ám zu ain werden konnte, lehrt die alt- und neufrz. Form unvolkstümlicher Namen wie Priæns = Príamus M. Brut 401 (neben Prians), Troiains (: plains) bei Benoit oder die der spät auftretenden Namen, wie Vulcain (Vulcanus) oder Lucain (Lucanus) etc. Die Betonung proparoxytoner Wortformen auf Ultima in der rhythmischen Poesie des M.-A. (dominúm, populúm, Karolúm, Lazarúm) ist hinlänglich bekannt. G.]

sonen bezeichnen und jener Flexion entbehren; nur diese letzteren haben das weibliche Genus angenommen. Da beide Reihen, was das Genus und die Endung -órem betraf, mit einander übereinstimmten, aber der Flexion nach eine durchaus verschiedene Behandlung erfuhren, so empfand man diese Verschiedenheit der Behandlung als eine Inkonsequenz. Man suchte den Widerspruch zu beseitigen durch Herstellung eines durchgreifenden, äußerlichen Unterschiedes zwischen beiden Klassen; und unter der Wirkung dieses Gefühles nahmen die Wörter der zweiten Klasse das weibliche Genus an. Dieser Wechsel war um so leichter möglich, als bereits zahlreiche Abstracta weiblichen Geschlechtes in der 3. Dekl. vorhanden waren, z. B. die Wörter auf -té, wie vérité, und auf -on, wie chanson. Dass die Veränderung im Genus nicht schon im Vulgärlatein vor sich ging, beweisen diejenigen romanischen Sprachen, die in der älteren Periode ein Schwanken des Genus der Abstracta auf -or zeigen (Diez, Gr. II 20) und in der jüngeren das männliche Genus aufweisen; dies ist der Fall im Italienischen, im Spanischen und im Portugiesischen, in letzterem jedoch mit Ausnahme von a côr, a dôr, a flor (Ph. Anstett, Portugiesische Sprachlehre p. 460). Man darf annehmen, dass einst auch im Italienischen und Spanischen die Substantiva auf -or, die Personen bezeichnen, einen Nominativ hatten und dass aus dem angegebenen Grunde die Abstracta auf -or bereits anfingen, das Genus zu wechseln. Da jedoch in diesen Sprachen die Deklination bald völlig schwand, so konnte das weibliche Geschlecht sich nicht behaupten. Anders war es im Französischen, Provençalischen, Rätoromanischen und Walachischen (in diesen Sprachen sind die Abstracta auf -or Feminina geworden). Für das Französische und Provençalische bedarf dies keines Beweises; bekannt sind auch die Nominativformen der Wörter auf -átor im Rätischen, z. B. pescáder (neben piscadúr). Aus dem Walachischen kenne ich nur imperát. Für das Portugiesische weist J. Cornu Romania XI 79 die Nomin, ladro, und altport, tredro, tredo nach.1

Eine andere Erklärung dieses Genuswechsels hat bekanntlich schon Littré in der Einleitung zur Grammaire historique de la langue française von Brachet p. XVI versucht. Er nimmt an, daß die Abstracta auf -or alle einst einen Nominativ auf e hatten, ähnlich der Form chaure (calor), und daß sie durch den Einfluß jener weiblichen Endung e das Genus femin. angenommen haben. Dieser Erklärung steht entgegen:

- 1. Dass die Existenz jener Nominative sich nicht erweisen lässt.
- 2. Dass die Erklärung nicht für alle Sprachen, die in Betracht kommen, passt. Für das Rätoromanische ist -er in pescåder keine weibliche Endung.

 $<sup>^{1}</sup>$  "Quant à ladro et l'anc. port.  $tredro,\ tredo$  leur emploi comme termes d'injures explique suffisamment la persistance du nominatif."

3. Da afrz. und aprov. die Wörter der ersten Reihe (wie emperére, empereór) ebenfalls die Endung -re hatten, das Genus aber nicht wechselten, so mußten diese Wörter, vorausgesetzt, daß kein anderer Grund zu einer Veränderung vorlag, das Genus der zweiten Reihe schützen und erhalten. Wie wenig übrigens -re notwendig eine weibliche Endung ist, beweist das Beispiel von arbre das trotz der Endung e, und trotzdem arbor im Lateinischen Femininum war, im Französischen Masculinum geworden ist.

Was chaure betrifft, so ist es von Lebinski in der Abhandlung "die Declination der Substantiva in der Oïl-Sprache" mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Infinitiv cálere (neben calére) abgeleitet worden. Es ließe sich dagegen nur das Genus la chaure geltend machen, da ein Infinitiv nicht weiblich sein kann. Indessen kann chaure unter dem Einfluß des Subst. la chaleur leicht das Genus gewechselt haben. In vielen Stellen findet man zwar auch li chaure, aber da die mir bekannten picardischen Texten entnommen sind, so ist damit nichts gewonnen. Als beweisend für das Masculinum könnte man vielleicht die Stelle Dialog. Greg. lo pape 232, 13 ansehen "quant del fou veable est traiz chalres et dolors nicht veables." Indessen darf auf dieselbe kein allzugroßes Gewicht gelegt werden, da, wie der Herausgeber p. 373 sagt, die Handschrift in zahlreichen Fällen gegen das Geschlecht fehlt.

A. Horning.

## 2. Ausrufe mit quel im Altfranzösischen.

In meiner Ausgabe der Reimpredigt habe ich vier Stellen hervorgehoben, an denen die sonst streng gewahrte Flexion in diesem Denkmal verletzt erscheint. Sie lauten: quel damage 11 f. 117<sup>d</sup> quels dous manages 96<sup>a</sup> quel veie \*e chemin 125<sup>a</sup>. Es sind also lauter Ausrufe mit quel. Seitdem habe ich beobachtet, daß das Altfranzösische Ausrufe mit quel stets in die Form des Accusativs zu kleiden pflegt, auch in solchen Denkmälern, welche, wie die Reimpredigt, sonst nur dem Nominativ die Funktion des Vokativs übertragen. Herr Stud. Albert Beyer in Halle hat auf diesen Punkt sein Augenmerk gerichtet und mir eine Anzahl von Stellen mitgeteilt, welche regelmäßig flektierenden Denkmälern entnommen sind und, in so fern poetische Denkmäler in Betracht kommen, die Form des Ausrufs durch den Reim gestützt zeigen. Es sind folgende:

Aus Waces Brut: quel escil! 6441 quel pecié! 7163.

Aus Guillaume de Palerne: quel eür! 133 quel duel et quel pechié! 148 quel desonor! 2165 quel dolor! 2721.

Aus dem Sermo de sapientia: queil dolor! queil tribulation! 294, 6.

Aus der Bible Guiots von Provins: Diex, quel terrier! Dex, quel escu! 331 quiex freres, quiex compengnons! 1271.

Aus Dolopathos: quel dolor et quel ennui! S. 164 quel do-

maige! S. 166.

Aus Richart le Biel: quel chevalier! 5202.

In zwei Beispielen wird der Ausruf nicht mit quel, sondern mit come eingeleitet: com riche destrier! Auberi ed. Tobler 101, 18 o cum douz reconciliement! Predigten Bernhards S. 549.

Aus dem Gesagten ergiebt sich, dass in diesen Ausrufen nicht Vokative, sondern Accusative vorliegen, die durch Ergänzung eines Verbums wie vei oder i a erklärt werden müssen.

H. SUCHIER.

## RECENSIONEN UND ANZEIGEN.

Les Littératures populaires de toutes les nations. Traditions, Légendes, Contes, Chansons, Proverbes, Devinettes, Superstitions. Tome VI—X. Paris. Maisonneuve et Cie, éditeurs. 8º. Preis jedes Bandes 7 fr. 50 c.

Die ersten fünf Bände der rubrizierten Sammlung habe ich an dieser Stelle Bd. VI S. 136 ff. angezeigt und fahre nun fort die folgenden seitdem erschienenen fünf Bände auf gleiche Weise zu besprechen.

Tome VI und VII der Littératures populaires oder Tome II und III der Poésies populaires de la Gascogne par M. Jean François Bladé. Der Tome II der letzteren (pp. XVIII, 383) enthält in der Première Partie 'Romances et Chansons d'amour' und in der Deuxième Partie 'Chansons de travail, Chants spéciaux, Chansons pour les petits enfants, einen Chant historique, Récitatifs und Additions' (wie überall Original und Übersetzung) und außerdem die notierten Mélodien von neun der Lieder. In der Vorrede giebt Bladé die nötigen Erläuterungen zu den einzelnen Abschnitten, aus denen ich beispielsweise folgenden Umstand hervorhebe: "L'epicier Jullierac avait eu le tort de se laisser rosser par sa femme, avec la circonstance aggravante de publicité. Une heure après l'événement le cabaret de Lardon, situé sur la Place d'Armes, regorgeait de buveurs, ivres de vin blanc et d'un légitime courroux. Pourtant, le sanhédrin charivarique tenait à garder strictement la règle. C'est pourquoi il depêcha aux époux Jullierac un parlementaire, chargé de savoir s'ils promettaient solennellement de monter sur l'âne, au prochain Mardi-Gras, la femme du bon côté, le mari à l'opposite, et tenant en main la queue du baudet. Cet arrangement amiable accepté, un seul charivari serait fait, le surplus de la cérémonie demeurant réservé pour la solennité du Mardi-Gras." An diesem Tage geschah es jedoch, dass die schuldigen Ehegatten nicht zur Stelle waren, und so kam es, dass "les époux Jullierac chevauchèrent sur l'âne en effigie, representés par deux voisins obligeants." Über diese weitverbreitete und sogar auch in Indien vorhandene Sitte des Eselreitens gelegentlich eines von seiner Hausfrau geprügelten Ehemannes habe ich gesprochen 'Zur Volkskunde' S. 386 ff., 429, 509, wo auch die zuweilen eintretende Stellvertretung durch den Nachbarn erwähnt ist. Ich füge noch hinzu Chéruel, Dictionn. histor. des institutions, mœurs et coutumes de la France. Paris 1855 I 420: "A Lyon la chevauchée de l'âne se célébrait en grande pompe au mois de novembre. Cette procession burlesque était dirigée principalement contre les maris qui se laissaient battre par leurs femmes. On en trouvera une description dans le Recueil des meilleurs dissertations sur l'histoire de France par M. Leber, t. II p. 150 et suiv." In den 'Roxburghe Ballads edited by Charles Hindley.' Lond, 1874 vol. II p. 73 findet sich ein Holzschnitt, der die Misshandlung des armen Ehekrüppels durch seine Ehegesponsin darstellt, sowie seinen darauffolgenden Esclritt, wie er rücklings mit dem Schwanz des Tieres in der Hand dasitzt. Noch führe ich an aus Albert Socin, Die Neu-Aramäischen Dialekte von Urmia bis Mosul. Texte u. Übers. Tübingen 1882 S. 190: Bestrafung einer Ehebrecherin. Wenn eine Frau sich mit einem fremden Manne vergeht (Unzucht scheint bei den Nestorianern viel seltener vorzukommen als auf türkischem Gebiet bei den Jakobiten), so will es die Sitte, dass sie ergriffen und vor den Dorfschulzen geführt werde; dieser erklärt: 'ich kann ihr nicht helfen, ihr müßt sie zu dem Patriarchen bringen!' Wenn dies geschehen ist, so befiehlt der Patriarch, ihr das Haupthaar abzuscheeren und ihr Russ in das Gesicht zu streichen. Dies führt der Knecht des Patriarchen aus. Dann wird sie auf einen Esel gesetzt und zwar verkehrt; jedermann, der sie antrifft, speit ihr ins Gesicht." Aus gleichem Grunde auch hiefs bei den Cumaeern eine Ehebrecherin ονοβάτις, Plut. Quaest. Graecae 2. - Ich komme nun zu den Liedern selbst, deren Fülle, wie wir gesehen und noch sehen werden, in ihrem Inhalte die mannigfachste Abwechslung bietet, wobei natürlich reiche Belehrung auch in Bezug auf Volkscharakter, Sitten und Gebräuche u. s. w. sich ergiebt, und wovon ich im folgenden einige wenige Beispiele anführen will. So beisst es in dem Liede 'Catherine l'Amour' (p. 51) in Bezug auf die Sterbende:

"Sa mère lui a demandé: — 'Quel testament veux tu faire?' — 'Testament que je ferai, Ne vous agréera guère:

Que mon mari soit pendu Que ma mère soit brulée. Sur le beau pont de Lyon Que ses cendres soient jctées'."

Auch hier finden wir also, wie so oft in den Volksliedern, das Testament Sterbender, worüber s. mein Buch 'Zur Volkskunde' S. 203 und Reifferscheid, 'Westfäl. Volkslieder'. Heilbronn 1879 S. 137b. Hinsichtlich der Brücke möchte ich bemerken, dass mir in der hier angeführten zweiten Strophe der zweite und dritte Vers zusammenzugehören scheinen (Moun marit sio penjat. -Ma mai sio cramado -- Sou bèt pount de Lion. - Las cenes sien jitados). Über die Brücken als Richtstätte s. 'Zur Volkskunde' S. 435. - Daß die Sittenlosigkeit des Klerus nicht geschont wird, erhellt aus zahlreichen Liedern in diesem und dem folgenden Bande; s. z. B. I 257 'Quand le bouvier s'en va labourer'; II 265 'Le Maréchal du village' u. s. w. - Bladé giebt zu vielen Liedern seiner Sammlung mehr oder minder zahlreiche Parallelen, die jedoch nur dem romanischen Kreise angehören; darum ist ihm auch zu I 135 'Le comte Arnaud' die vortreffliche Abhandlung Svend Grundtvigs unbekannt geblieben, welche sich in dieses Gelehrten Werk Danmarks Gamle Folkeviser Bd. II und IV als Anmerkung zu No. 47 befindet und wovon auch ein Sonderdruck erschienen ist (Kjøbenhavn. Thiele's Bogtrykkeri 1881) mit dem Titel Elveskud.

Der Tome III der Poésies popul. de la Gascogne (pp. XV, 435) enthält nur Chansons de danse nebst 11 notierten Melodien. Es ist dies, abgesehen von den Mitteilungen vieler Freunde, 'le résultat de plus de vingt ans de recherches personnelles', was von einer großen Liebe zur Sache uud von bedeutender Ausdauer zeugt, wie diese überhaupt aus seiner ganzen Arbeit hervorgehen. Die notwendigen Erklärungen giebt das Vorwort und die Anmerkungen zu den einzelnen Liedern, worin sich auch die Parallelen aus den andern Provinzen angeführt finden. Viele von diesen Tanzliedern scheinen aus andern Liedern herzustammen, wie sich aus ihrem Inhalt ergiebt; so z. B. 'La chardonerette et le pinson' (p. 105), dessen Gegenstand eine Vogelhochzeit ist, wie bei Mittler No. 559-62 u. s. w.; s. 'Zur Volkskunde' S. 199 No. 623a, wo auch von andern Tierhochzeiten die Rede ist, wie hier p. 291 'La noce de la puce'. In dem Liede 'Je m'en allai promener' (p. 337) heifst es: "Toute fille qui a quinze ans, - Devrait être amoureuse. - Toutes celles qui ne le sont pas, - Devraient traîner la charrette." Hier ist wohl statt des Karrens (carreto) ursprünglich der Pflug genannt worden, wie ja im Französischen charrette und charrue von derselben Wurzel stammen und in deutschen Sagen Pflug und Wagen einander vertreten; s. Simrock, D. Myth. 4. Aufl. S. 369. Über die Sache selbst s. Mannhardt, Wald- u. Feldkulte I 555, wo aus einem Fastnachtspiel angeführt wird: "Was heur von meiden ist uberblieben und verlegen. Die sein gespant in den pflug und in die egen." - Auf eine andere Volkssitte spielt an das Lied, welches beginnt "On sciera les vieilles, cette année - On sciera les vieilles" (p. 347), wozu Bladé bemerkt: "Je sais cette chanson depuis mon enfance. On la chantait surtout aux approches du mardi-gras. Ce jour-là, disait-on plaisamment, une vieille était tous les ans sciée en deux au Pont-de-Pile, hameau voisin de Lectoure, sur les bords du Gers," Bladé hält dies also nur für einen Scherz, indess wird sicherlich in jenem Dörfchen die Alte in effigie alle Jahre entzwei gesägt worden sein. Siehe über diese weitverbreitete Sitte des jährlichen Zersägens der Figur einer alten Frau und was dieselbe bedeutet Grimm, Myth. 2. Aufl. S. 742 und meine Anmerkung zu Gervasius von Tilbury S. 183 vgl. 186. - Eine Anspielung auf einen alten, weitverbreiteten Volksglauben findet sich in dem Liede 'Les trois moulins' ((p. 345), von denen es heifst: "Il y en a un pour la canelle, — L'autre pour le poivre fin: - L'autre pour les herbettes, - Pour les filles guérir." Über dergleichen wunderbare Mühlen s. Zur Volkskunde S. 302 f. -Ein bekannter Name begegnet uns in dem Liede 'Jean de Nivelle' (Joan de Nibelo), indem dieser sagenhafte Johann auch sonst erscheint (s. J. W. Wolf, Niederl. Sagen S. 219 ff. Nos 133-4 'Jan von Nivelle') und auch noch im Volksmunde lebt; denn "man sagt noch heute, wenn man von einem spricht, der auf kein Rufen hören oder kommen will: 'Das ist der Hund von Jan von Nivelle'." Andere zahlreiche Reminiscenzen sonst bekannter Volkslieder übergehe ich. - Aus den stets beigegebenen Originaltexten wird auch der Sprachforscher mancherlei Nutzen ziehen können<sup>1</sup>, so daß die Tanzlieder sich auf mannigfache Weise verwerten lassen, wenn auch einzelne derselben entbehrlich erscheinen möchten; jedoch alii aliter. Das Verzeichnis der 'Princi-

<sup>1</sup> Das auf p. 357 erscheinende gascognische berteil ist in seiner Etymologie das deutsche Wirtel, engl. whirl.

paux ouvrages consultés pour les références du tome III' kommt ¿war sehr crwünscht, hätte aber auch auf die andern Teile ausgedehnt werden und überhaupt vollständiger sein müssen, da manche der angeführten Werke nur wenig bekannt sind. Indeſs wie dem auch in dieser und anderer Beziehung sei, Bladé hat jedenfalls eine sehr dankenswerte Arbeit gelieſert.

Tome VIII der Litlératures populaires enthält Hitopadesa ou l'instruction utile. Recueil d'apologues et de contes, traduit du sanscrit par Édouard Lancereau (pp. X, 387). Diese Erzählungssammlung gehört der orientalischen Litteratur an und eignet sich daher nicht zu näherer Besprechung an dieser Stelle. Überdies haben wir hier den Wiederabdruck einer früher erschienenen Arbeit vorliegen; daher beginnt der 'Avant-propos' mit folgenden Worten: "Le livre que j'offre au lecteur a paru pour la première fois en 1855 dans la Bibliothèque elzevirienne de P. Jannet. L'accueil bienveillant qu'il a trouvé auprès du public lettré m'encourage à en publier aujourd'hui cette nouvelle édition." Da also seit dem ersten Erscheinen seiner Übersetzung des Hitopadesa 27 Jahre verflossen sind, so versteht es sich von selbst, daß Lancereau die Gelegenheit benutzt hat, um die in diesem Zwischenraum ans Licht getretenen Arbeiten über dieses indische Fabelwerk zur Vervollständigung der ersten Ausgabe zu benutzen. Bensey erteilte schon dieser großes Lob, wie aus seinem Urteile über dieselbe in den Göttinger Gel. Anz. 1857 S. 1307 f. hervorgeht.

Tome IX und X der Littératures populaires bringt die Traditions et Superstitions de la Haute-Bretagne par Paul Schillot, dem wir bereits oben (S. 136) als Herausgeber des Tome I Littér. orale de la Haute-Bret., auch (S. 143) als dem einer andern Sammlung Contes pop. de la Haute-Bret. begegnet sind und unsere volle Anerkennung für seine Leistungen auf dem Gebiete der Volkskunde gezollt haben. Aus dem Tome I der Trad. et Superst. (pp. VII, 385) hebe ich folgende Mitteilungen hervor. Zuvörderst daß er die Première Partie: L'Homme, Les Esprits et Les Démons in 11 Kapiteln enthält; nämlich Chap. I. Les Monuments préhistoriques. - Chap. II. Le Culte des pierres, des arbres et des fontaines. Hieraus führe ich folgendes an: "En Plouër, non loin du Pont-Hay, et près de la route de Plouer à Pleslin, se trouve la Roche de Lesmon: elle est sur un tertre où se voient parmi les ronces d'autres rochers bruts en quartz blanc. Les filles ont été de tout temps 's'érusser (se laisser glisser) à cu nu' sur la plus haute pierre qui est un énorme bloc de quartz blanc en forme de pyramide arrondie . . . . Cette roche est bien polie, surtout du côté où l'on s'érusse. On prétend que ce sont les filles de Plouer qui, en se laissant glisser, ont opéré le polissage. Maintenant encore, lorsqu'une fille veut savoir si elle se mariera dans l'année, elle se laisse 'érusser à cu nu', et si elle arrive au bas sans s'écorcher, elle est assurée de trouver bientôt un mari." Es giebt in der Nähe noch mehrere Felsen der Art, die als Eheorakel dienen, so die 'Roche Écriante (glissante)', und das Mädchen, welches sich hat herabgleiten lassen, "dépose ensuite sur la pierre un petit morceau d'étoffe ou de ruban." Dies ersetzt ohne Zweifel die früheren Opfer oder diente gleichfalls als solches, denn man nahm und nimmt dazu eben alles was zur Hand ist; wie das auch sonst geschieht. So schildert Darwin ,,the sacred tree standing solitary on a high part of the Pampas, a landmark visible from atar. To this tree were hanging by threads

numberless offerings such as cigars, bread, meat, pieces of cloth, &c., down to the mere thread pulled from his poncho by the poor wayfarer who had nothing better to give." Darwin, Journal p. 68. Tylor, Primitive Culture 2. ed. 2, 223. Nicht weniger possierlich als die obige 'glissade', wenn auch allerdings auf einen alten Götterdienst hinweisend, ist folgende Ceremonie: "En 1880 a encore eu lieu autour d'un menhir, non loin de Carnac, une cérémonie singulière. Des gens, mariés depuis plusieurs années, et qui n'avoient point d'enfants se rendirent auprès du monolithe au moment de la pleine lune. Ils se dépouillèrent de leurs vêtements, et le mari tournant autour du menhir, poursuivit la femme jusqu'au moment où elle se rendit. Les parents faisaient le guet aux environs pour empêcher les profanes de venir troubler cette cérémonie qui, paraît-il, a lieu quelques fois encore." — Chap. III. Les Fées, von denen man eine Gruppe 'Margot la fée' nennt; so heifst nämlich jede einzelne und daher sagt man auch 'une Margot la Fée' (T. II p. 225). Sie werden ausführlich besprochen; denn "les Margot la fée forment un groupe presque aussi important que celui des fées des houles." Eine solche Fee heist auch 'Morgant'; denn "en Pléhérel, on voit un monticule, le Tertre de la fée Morgant." Dieser Name ist wohl gleichbedeutend mit dem der bekannten Fee Morgana. - Chap. IV. Les Lutins. Über den 'lutin des écuries' cf. Grimm, DM.2 1193 f. - Chap. V. Le Diable. Hier heisst es unter anderm: "Voici les surnoms du diable: Grippi (qui attrape en griffant, gripper en patois), le Harpi, le grand Biquion (bouc), le Compère." - Chap. VI. Les Apparitions nocturnes. Bemerkenswert ist folgende Sage: "En passant près d'un ruisseau, un fermier entendit par deux fois une voix qui disait: - Où est-il, l'homme dont l'heure arrive? - Cela lui fit peur, car il ne voyait personne. Comme il regardait, il aperçut un homme qui accourait, et qui passa devant lui sans rien lui dire; en traversant le ruisseau, il tomba dans l'eau qui bouillait à l'endroit où l'homme était tombé. - Jugez s'il fut saisi de l'aventure!" Dies ist eine weitverbreitete Sage und weist auf ehemalige Flufsopfer hin; s. meine Anführungen zu Gervas, von Tilbury S. 136 die Sage von dem dracus, der einen Menschen erwartet, um ihn zu ertränken. Eine englische hierhergehörige Sage findet sich bei William Bottrell, Traditions and Hearthside Stories of West Cornwall. Second Series. Penzance 1873 p. 247 f., und da dieses Buch auf dem Kontinent nicht häufig ist, so führe ich aus der Erzählung 'The Wrecker and the Death Ship' folgende Stelle an: "Whilst this was taking place at the dying wrecker's bedside, two men, who were about harvest work in one of his fields near the cliff, heard a hollow voice, as if coming from the sea, which said, 'The hour is come but the man is not come'. - Looking in the direction whence the words came, they saw no person; but far out to sea they beheld a black, heavy, square-rigged ship, with all sails set, coming fast in, against wind and tide, and not a hand to be seen aboard her etc." - Chap. VII. Les Revenants. Hier wird unter anderm erzählt, dass einst einige Maurer beim Bau einer Mühle über einen jungen Handlanger so böse wurden, dass sie ihn heftig schlugen und er in Folge dessen starb. Da niemand hierbei zugegen war und der arme Bursche keine Angehörige hatte, so beschlossen sie, über die ganze Sache zu schweigen und den Leichnam in den sehr tiefen Grundmauern des Gebäudes zu verbergen. Sein Geist fordert dann späterhin ein ehrliches Begräbnis, welches

ihm auch zu teil wird. — Diese Sage entstand wohl daraus, dass man einmal bei Blosslegung der Grundmauern einer Mühle Totengebeine fand. Wie diese dahin gekommen sein mochten, darüber habe ich Zur Volkskunde S. 284 ff. ausführlich gesprochen. - Chap. VIII. Les Sorciers, les Loup-garous et les Animaux sorciers. Nach einer in diesem Abschnitt mitgeteilten Sage wird eine Hexe von einem ihrer Kinder belauert, wie sie sich mit Salbe bestreicht und dazu einen Spruch sagt, worauf sie bis zum Morgen verschwindet. Der Knabe will es nachmachen, irrt sich aber beim Hersagen des Spruches und langt ganz von den Dornsträuchern zerkratzt und blutströmend beim Hexensabbat an. Vergleiche hierzu A. Kuhn, Westfälische Sagen No. 419 mit der Anmerkung. - Spuren eines Feuerdienstes und Feueropfers enthält folgende Sage: "Il y a trois ans environ un sorcier jeta une passée (c'est un sortilége) sur une ferme de la commune de Penguily, canton de Moncontour. Les vaches, le chat, le chien dépérissaient, et même plusieurs bêtes crevèrent. Les fermiers allèrent consulter le devin qui leur dit de jeter du lait dans le feu en recitant des oraisons, alors le charme cessa." - Ein sich auch in Deutschland findender Aberglauben ist folgender: "On met ses chausses (bas) ou ses habits au revers pour se preserver des malefices." Vgl. Wuttke, Der deutsche Volksabergl. 2, Aufl. im Register s. v. Umkehren, Kleider; ferner Mannhardt, Wald- und Feldkulte I 140. — Salz schützt gegen Zauberei nicht nur in der Haute-Bretagne, sondern auch in der Franche-Comté, in Poitou, in der Normandie. Vgl. Wuttke a. a. O. im Reg. s. v. Salz. - Unter den Zauberbüchern werden besonders angeführt le Dragon rouge, le livre de Salomon, le petit Albert. Vgl. Wuttke a. a. O. S. 178, wo unter den in neuerer Zeit gedruckten Zauberschriften erwähnt werden "Albertus Magnus . . . egyptische Geheimnisse" sowie "der wahrhaftige feurige Drache", der ein Auszug aus dem großen Buch Salomos in 20 Foliobänden sein will. - Chap. IX. Dieu et la Vierge. - Chap. X. Les Saints et les Moines. Hier ist unter anderm von der Verwandlung der Göttin Venus in einen heiligen Venier die Rede. "La chapelle dediée jadis à saint Venier, maintenant à saint Agathe, et située dans le bourg même de Langon, est, de l'aveu de tous les archéologues un edifice gallo-romain. . . . L'absidiole, profonde de deux mètres, présente sur sa voûte intérieure une très-curieuse fresque figurant Vénus sortant des eaux, accompagnée de l'Amour monté sur un dauphin... Lorsque le christianisme s'établit dans nos pays, au VIe siècle, on resolut d'utiliser cet édifice en en faisant une chapelle. . . . La voute reçut une décoration appropriée à la destination nouvelle de l'édifice. Puis, par un compromis dont on a d'autres exemples, le culte de saint Venier parut propre à faire oublier Vénus, dont la représentation demourait dans le souvenir des habitants de Langon; aussi, en 838, cette chapelle s'appelait ecclesia sancti Veneris (D. Morice p. I 272); au XVIe siècle, elle portrait encore cette dénomination, et non loin d'elle se trouvait la fontaine de saint Vénier." Anderwärts in Frankreich verwandelte sich Venus in eine heilige Venise, s. A. Maury, Croyances et Legendes de l'Antiquité. Paris 1863 p. 348 ff. - Chap. XI. Les Souvenirs historiques. Dieser sowie alle andern Abschnitte ist sehr interessant; spafshaft aber scheint mir in einer darin mitgeteilten 'Chanson des Corsaires' die erste Strophe, worin es heißt: "Le trente et un du mois d'août, - Nous vîmes arriver sur nous - Une frégate d'Angleterre, - Qui rasait la mer et

les ilots. Pour s'en aller jusqu'à Bresslau." Hier also begegnen wir einer Fregatte, die auf dem Meere nach Bresslau fahren will! Doch verargen wir dem französischen Volksdichter, wahrscheinlich ein wackerer Seemann, diesen geographischen Schnitzer durchaus nicht, welchen Jean Bart als Dichter wahrscheinlich gleichfalls begangen haben würde. — Ehe ich diesen Band verlasse, will ich noch bemerken, dass der mehrmals (p. 222. 363) vorkommende Ausdruck mielles (dunes) von dem altnord. melr, Pl. melar herstammt, welches gleiche Bedeutung hat; die Normannen aber waren längere Zeit Herren der Bretagne.

Der Tome II der Traditions et Superstitions (pp. 389) enthält die Deuxième Partie. Les Animaux, les Plantes et les Météores in X Kapiteln; und zwar Chap. I. Les Mammifères domestiques. Der Verf. bemerkt: "Dans les monographies qui suivent, j'ai donné les noms patois des mammifères domestiques de la Haute-Bretagne, les proverbes, les dictons et les devinettes où ils figurent, les cris usités pour les appeler ou pour les commander, les superstitions et les croyances dont ils sont l'objet, etc. A la suite, j'ai brièvement indiqué les contes, publiés ou inédits, de ma collection où ils jouent un rôle, et j'ai noté aussi celui qui leur est attribué par les quelques contes gallots publiés avant mes recueils par divers auteurs." Und diese Verteilung des Stoffes hat Sébillot in den folgenden Kapiteln gleichfalls überall beobachtet, soweit es anging.

In dem Artikel Chat wird das Sprichwort angeführt: "Vous n'arez point un bel homme: vous n'aimez point les chats." Dies entspricht dem deutschen Aberglauben: "Wer die Katzen nicht leiden kann, bekommt keine schöne Frau", J. W. Wolf, Beiträge zur d. Mythol. I 231, und diese Verbindung der Katze mit der Ehe erinnert daran, daß dieses Tier der Liebesgöttin Freyja heilig war; darum heifst es auch, wenn eine Braut bei gutem Wetter zur Trauung geht: "die hat die Katze gut gefüttert" d. h. das Tier der Liebesgöttin nicht beleidigt; Grimm, D. Myth.2 282. 1051. Auch in Island, wenn ein unverheirateter Mann die Katzen gerne hat, ist es ein Zeichen, dass er mit seiner zukünftigen Frau gut leben wird (Maurer, Isländ. Volkssagen S. 170), was sich ohne Zweifel darauf bezieht, daß die Katze ein der Freyja geheiligtes Tier war. Vgl. auch Evangile des Quenouilles p. 124 nº 40 (ed. Jannet). — Weiterhin finden wir als Aberglaube: "Un chat adulte retrouve son chemin si on l'emporte même loin de la maison où il est né", und auf gleichen Aberglauben in den Vogesen und in Poitou wird verwiesen. Doch scheint dies kein Aberglauben zu sein, sondern vielmehr auf den Spürsinn der Katzen hinzudeuten. Wenigstens erinnere ich mich vor einigen Jahren in einer englischen Zeitung gelesen zu haben, dass eine Familie, die ihren Wohnsitz aus Nordengland nach London verlegt, ihre Katze aber in ersterer Lokalität zurückgelassen hatte, ganz verwundert war, nach einiger Zeit das Tier in gar sehr abgemagertem Zustande bei sich in London ankommen zu sehen. — Ein auf dem Felde arbeitender Mann tötet zufällig eine Katze und erzählt dies beim Nachhausekommen seiner Frau. "Son chat, qui était couché dans le foyer et avait écouté avec attention, se leva tout à coup en s'écriant: 'Ah, Renault est mort!' Et il disparut par la cheminée avec une rapidité étonnante." Dies gehört in die Sagenreihe, die ich 'Zur Volkskunde' S. 257 behandelt habe. Was bei Sébillot in der Erzählung dieser Sage noch weiter

folgt, ist nur ein später hinzugetretenes Anhängsel. - Von einer Frau und ihrer Katze wird berichtet: "Elle la soigna de son mieux, et le chat mangeoit à table avec elle; mais un jour qu'elle avait de la compagnie, elle ne voulut pas le laisser sur la table, suivant son habitude, et pour se venger le chat étrangla la bonne femme pendant la nuit." Sébillot fügt hinzu, dass ihm diese Geschichte von einer jungen Dame mitgeteilt worden, welche sie von ihrer Großmutter gehört hatte. Auch ich habe sie in frühester Jugend fast buchstäblich mit der obigen übereinstimmend irgendwo gelesen (ich glaube, in des alten Raff Naturgeschichte) als Beweis von der Falschheit oder Rachsucht der Katzen; doch war der erwürgte Besitzer der Katze ein Geistlicher. Das Ganze scheint also eine Art wandernder Sage, - In dem Artikel Cheval wird das koboldartige Röfslein 'Pacoret' erwähnt, welches ehedem in Plévenon den Burschen, die nachts ihre Mädchen besuchten, arge Streiche spielte. Ich frage mich, ob diesem Namen Pacoret vielleicht eine im Volksmunde vorgegangene Verwechslung mit dem im Valentin et Orson vorkommenden Zauberer Pacolet und seinem nicht minder zauberischen Rofs zu grunde liegt. -Chap. II. Les Mammifères sauvages. Hierzu bemerkt Sébillot: "Les bêtes sauvages ne vivent pas avec l'homme comme les animaux domestiques; les rencontres sont fortuites, et, de part et d'autre, ne sont pas toujours volontaires. Il est donc naturel que les documents soient moins nombreux que pour les bêtes qui sont les compagnes de l'homme, et vivent parfois sous le même toit que lui. - Ceux qui s'étaient occupés avant moi des fauves et des mammifères sauvages en général avaient, eux aussi, trouvé un assez petit nombre de faits. . . . Il n'est pas surprenant que mon enquête, bornée à une seule province, comprenne, elle aussi, un nombre de pages assez restreint." - Vom Wolf heifst es unter den 'Superstitions': "Si le loup aperçoit quelqu'un le premier, celui qu'il voit attrape un rhume ou une extinction de voix. - On dit à quelqu'un qui est enroué: 'T'as veù l'leù!' - 'Nonna; 'était lu qui m'a veù l' permier. Arait mieux faillu que j' l'arée veù l' permier.' (En Berry, si le loup voit la bergère avant d'en être vu, elle est enrouée; si elle le voit la première, il perd tout le pouvoir sur le troupeau)." Vgl. Zur Volkskunde S. 335; füge hinzu, daß Balinas (i.e. Belinus = Apollonius von Tyana) bei Kazwini sagt: "Si le regard d'un loup tombe sur un homme avant que celui-ci l'ait aperçu l'homme s'affaissera et le loup deviendra plus fort; dans le cas contraire, les resultats sont inverses." Journ. asiat. VIme série, vol. 14 p. 119. - Eine in der Ober-Bretagne sehr beliebte Erzählung vom Fuchs lautet folgendermassen: "Le renard, voyant des charrettes chargées de morues, court devant et fait le mort; les charrettiers, pour avoir sa peau, le jettent sur les morues; alors le renard en fait tomber quelques-unes par terre et saute dextrement de la charrette pour aller les manger." Diese Fabel ist weitverbreitet und findet sich wenig verschieden auch unter den Hottentotten; ebenso bei Burkhardt Waldis 4, 73 'Vom Fuhrman, Fuchs vnd Wolffe'; vgl. Grimm, Reinhardt Fuchs S. LXXI. CXXII. CCXVII. CCLXXXVI No. 6. Kurz vorher erwähnt Sébillot aus Noël du Fail (Propos. rustiques et facétieux): "comme le renard desroboit le poisson [aux poissonniers] (dies ist die eben besprochene Fabel); comme il fit battre le loup aux lavandières lorsqu'il l'apprenoit à pescher." Bei den Hottentotten und auch sonst sind beide Fabeln verbunden; s. meinen Aufsatz über Hottentottische Märchen in Lazarus

und Steinthals Zeitschrift für Völkerpsychologie V 62 No. 8 und die Anm. Die daselbst erwähnte Negerfabel aus Bornu steht jetzt vollständiger bei Bleck, Reineke Fuchs in Afrika. Weimar 1870 S. 99 No. 8. Über diese Fabel von dem Schwanzfischen des Wolfes oder Bären siehe überhaupt Tylor, Early Hist. of Mankind. 2d ed. Lond. 1870 p. 364 ff. - Chap. III. Les Oiseaux domestiques. Gelegentlich des Hahnes berichtet Sébillot: "Ouand on lève la charpente d'une maison, on tue un coq qu'on mange; s'il n'y a pas de cog à la maison, c'est une poule qu'on tue (A la Neuville-Chant-d'Oisel, on sacrifiait jadis un coq pour consacrer l'édifice. Cette coutume existe aussi dans l'Allier, Cf. Melusine col. 12, 72)," Über den Sinn dieses Opfers, auf welches auch das Essen des Hahnes hinweist, s. Zur Volkskunde S. 284 ff. -Chap. IV. Les Oiseaux sauvages. - Chap. V. Les Reptiles. - Chap. VI. Les Poissons. "On s'est jusqu'à présent peu occupé du rôle que les poissons de mer jouent dans les superstitions et dans les contes, des formulettes qu'on leur adresse, des proverbes où ils sont nommés, soit comme sujet principal, soit comme point de comparaison. . . . Ils tiennent cependant leur place dans la littérature orale: outre les contes dont ils sont, si non les héros, du moins des personnages épisodiques importants, les fables où ils sont mis en scène, ils partagent avec les autres classes d'êtres animés le privilége des superstitions et des erreurs d'histoire naturelle: on leur adresse des formulettes et des incantations. Le chapitre qui suit, et dont les matériaux ont été presque entièrement recueillis en 1880 et 1881 dans la commune maritime de Saint-Cast (Côtes-du-Nord), peut donner une idée de ce qu'on pourrait trouver ailleurs en poursuivant l'enquête plus à fond que je n'ai pu le faire." -Chap. VII. Les Insectes. Bemerkenswert scheint mir folgender Aberglaube inbetreff der Spinnen: "En filant leur toile, les araignées chantent une chanson; en tuant les mouches qu'elles ont prises, elles en disent une autre, mais je n'ai pu m'en procurer le texte. — Chap. VIII. Les Arbres. Inbezug auf die Haselnüsse hat man folgendes Sprichwort: "Année de noisettes, année de bâtardiaux (bâtards)." Hierzu füge ich noch, dass es in der Montagne noire (in den Cevennen) heifst: "Lorsque l'année est fertile en noisettes, il y a beaucoup de naissances illégitimes" und im Elsass: "Wô's nusse gît, gît's au bengel"; Ztschr. f. deutsche Myth. 3, 100, wo auch ein niederdeutsches Sprichwort angeführt wird "wenn viele Nüsse wachsen, giebt's viele Kinder der Liebe". Einen ähnlichen Glauben kennt und kannte man auch in England: "The watchfulness of the Evil Spirit makes it dangerous to go out nutting on a Sunday, and worthy mothers may be heard warning their children against it by assuring them that, if they do so, the devil will hold down the branches for them." Dies ist der Glaube in West-Sussex, und "in Suffolk and Kent, and in Lincolnshire, Holy Rood Day (sept. 14th) was supposed to be the special occasion when nutters were likely to meet the devil, or to come to grief of some kind." Folk-Lore Record. Vol. I p. 14. 155. Dieser 'grief of some kind', gegen den namentlich 'worthy mothers' ihre Kinder (und besonders wohl ihre Töchter) zu warnen pflegen, erklärt sich sehr leicht beim Nüssesammeln, wobei Mädchen und junge Burschen, zumal am Sonntag, wo letztere nicht anderweit beschäftigt sind, in der Heimlichkeit der Wälder und dichten Gebüsche in die nächste Berührung kommen, und erklärt auch das Entstehen der betreffenden Sprichwörter auf die leichteste Weise. Dies

erkannte man auch schon früher in England; denn "Surflet, in his 'County Farme' (1660) says that 'this speech hath growen amongst the people, that the veer which veeldeth plentie of nuts doth also veeld many marriages'; and in many parts of England and Germany to this day a good nut year is said to betoken a corresponding increase of population." The Graphic, Oct. 11, 1879 p. 358 col. 3. - Weiterhin lesen wir bei Sébillot: "La sève qui sort du genet se nomme copié de concou, crache de coucou. On croit que c'est le coucou qui crache et la fait venir," Was man auf Deutsch Kukuksspeichel nennt, ist der Schaum auf Weiden, den die cicada spumaria hervorbringt; vgl. Grimm, D. Myth. 646. - Von der Stechpalme wird folgendes berichtet: "Le houx est consulté pour savoir si on se mariera ou non. On dit en touchant chacun des piquants: 'Fille, femme, veuve, religiouse', ou: 'fils, homme, veuf, religieux'. C'est le dernier piquant qui donne la reponse." Gleiches wird weiterhin von dem Gänseblümchen (marguerite) berichtet: "On l'effeuille pour savoir son sort, et l'on dit: 'Fille, femme, veuve, religieuse; -Gars, homme, veuf, religieux.' Suivant les sexes, c'est la dernière feuille qui donne la reponse," Dergleichen Orakel sind auch in Deutschland gebräuchlich; in der Schweiz stimmen die dabei von den Mädchen gebrauchten Worte fast ganz mit den obigen überein. "Bellis perennis, Gänseblümchen.... Indem man die Blütenblättchen einzeln abzupft, sagt dabei das Mädchen 'Ledig sî, Hochsig ha, - is Chlösterli ga? u. s. w."; s. überhaupt Rochholz, Alemannisches Kinderlied und Kinderspiel S. 170 ff. 'Die Blumenorakel'; vgl. J. V. Zingerle, Das deutsche Kinderspiel im Mittelalter. 2. Ausg. Innsbruck 1872 S. 32. — Chap. IX. Les Plantes. — Chap. X. Les Météores. "Le feu follet - c'est le feu Saint-Elme - à bord des navires est un signe de naufrage." Bei Preller, Griech. Mythol. 3. Aufl. 2, 105 f. heißt es: "Das S. Elmsfeuer pflegt im Dunkel der Nacht oder des Ungewitters auf den Speeren der Soldaten und an den Segelstangen und andern Spitzen der Schiffe sich zu zeigen und wurde bei den Alten, wenn zwei Flämmchen neben einander erschienen, für heilsam gehalten, wenn aber nur ein einziges, für verderblich. Eine solche Einzelflamme nannte man Helena und hielt deren Erscheinung also auf der See für ebenso verderblich als die ihrer Brüder für heilsam." -Gelegentlich des Regens heisst es: "Quand il fait de la pluie et du soleil en même temps, on dit: 'V'là le diable qui bat sa femme'." S. Zur Volkskunde S. 494. - Zu Ende des Werkes befindet sich ein sehr willkommenes Verzeichnis der Principaux ouvrages consultés pour les références, nur hätten wir es etwas vollständiger gewünscht; nicht minder willkommen und sehr vollständig dagegen ist die Table analytique des matières contenues dans les deux volumes. Hiermit verlassen wir diese treffliche Arbeit Sébillots, welche einen so wichtigen Beitrag zur Volkskunde gewährt, und erwarten mit Verlangen den andern von ihm verheißenen: Gargantua dans les traditions populaires, welcher gleichfalls in der Sammlung der Littératures populaires erscheinen wird. Einer andern Reihe dagegen gehört an

Paul Sébillot, Contes populaires de la Haute-Bretagne. 3<sup>me</sup> Série. Contes des marins. Paris G. Charpentier, éditeur 1882. pp. XII, 374, von denen wir die 2<sup>me</sup> Série oben (S. 143 f.) besprochen. Inbezug auf den vorliegenden Band bemerkt Sébillot: "La plupart des soixante contes dont se compose le présent volume ont été recueillis à l'Isle en Saint-Cast (Côtes-du-

Nord), pendant les deux étés que j'y ai passés. Ce village perché sur une falaise pittoresque, tout près d'une des plus belles plages de la Manche, n'est habité que par de marins et des pêcheurs." Weiter führe ich aus der Preface folgendes an: "Presque tous les auteurs qui ont écrit des romans maritimes ont parlé des plusieurs vaisseaux fantastiques qui sont en effet populaires à bord: le Voltigeur hollandais, le grand Chasse-Foudre, les navires fantômes. l'ai essayé d'obtenir sur l'une ou l'autre de ces célébrités maritimes quelque récit complet; mais je n'ai pu recueillir que des incidents séparés et en somme assez vagues. Plusieurs contes mettent en scène des vaisseaux noirs et étranges; ce sont ceux que le diable envoie porter une remorque à ceux qui l'ont appelé ou à ceux qu'il protège; on m'a bien aussi parlé du Voltigeur hollandais qui apparaît dans les tempêtes et présage le naufrage ou la mort; mais on n'a pu me dire au juste comment il était fait ni pourquoi il se montrait. Peut-être cette espèce de mystère qui l'enveloppe est-il une des causes qui le rendent si redoutables aux matelots. Quant au grand Chasse-Foudre ou Chasse-Foutre, qu'on appelle aussi le Passe-Foudre ou Grand-Globin, c'est un vaisseau si long, qu'il met sept ans à virer de bord; il cale 1800 pieds d'eau; sur ses hunes, il y a des villes; des auberges et des débits de tabac dans ses poulies, et les mousses qu'on envoie en haut de la mâture serrer les perroquets ont la barbe grise quand ils redescendent sur le pont." Die Vorstellung von dem letzteren riesenhaften Schiffe findet sich auch in England, wo es the Merry Dun of Dover heifst, und in einer friesischen Sage führt es den Namen Mannigfual; s. meine Mitteilung in Kölbings Englischen Studien 3, 9 f. Was den Voltigeur hollandais oder fliegenden Holländer betrifft, s. hierüber F. Otto, Das Geisterschiff oder die Sage vom fliegenden Holländer u. s. w. Leipzig 1880. Zu Gervas. S. 150 habe ich eine Mutmassung über den Ursprung dieser Sage ausgesprochen, welcher Preller beigetreten ist; s. dessen Griech. Mythol. 3. Aufl. 1, 516 Anm. 2. -Sébillot bemerkt ferner: "Le présent livre est, à ma connaissance du moins, le premier où l'on ait essayé de faire un recueil des contes du bord qui constituent la partie la plus notable de la littérature orale des marins." Im folgenden will ich daher kurz den Gegenstand der verschiedenen Abteilungen der Sammlung angeben. - I. Les Aventures merveilleuses (No. I-XXII) enthält, wie die folgende Abteilung, Märchen in der Fassung, wie sie an Bord erzählt werden, und darunter viele bekannte; nur No. XIX 'Le Pilote de mer' ist eine eigentliche und sehr hübsche Seemannssage. - II. Les Contes des Vents (No. XXIII-XXX). In der Einleitung hierzu bemerkt Sébillot hinsichtlich der Personifikation der Winde: "Cette personnification n'est pas absolument bornée aux contes. En octobre 1880, je me trouvais à Saint Cast: il faisait vent debout et les Terreneuvats étaient de plusieurs semaines en retard sur l'époque habituelle de leur retour. Il y avait des pêcheurs qui insultaient le vent debout, l'appelaient Jaguen [s. Abt. III], Anglais, cochon, etc.; lui montraient le poing, crachaient dans la direction où il soufflait et menaçaient de lui fourrer leur couteau dans le ventre. Et les petits enfants eux-mêmes montraient le poing au vent qui retenait leurs parents en mer et le maudissaient." Über die Personifikation der Winde s. Grimm, DM. 2. A. S. 597 ff., woselbst auch (S. 599) das Messer als gegen den Wind gebraucht erwähnt wird. - III. Les joyeuses histoires des Jaguens (No. XXXI-XXXIX).

In der Einleitung hierzu heifst es: "Les Jaguens (je conserve ici l'orthographe officielle, on prononce Jaguins ou Jagu-hins) sont les habitants de Saint-Jacut de la Mer, que les gens du pays appellent Saint-Jacut ou Saint-Jégu. Cette commune qui fait partie du canton de Ploubalay, arrondissement de Dinan (Côtes-du-Nord), est dans une presqu'île à l'embouchure de l'Arguenon, et la partie où se trouve la principale agglomération n'est réunie au continent que par une étroite bande de sable, qu'on a dû protéger par une digue en pierre contre les envahissements de la mer. Bien que la commune s'étende d'avantage, c'est là le vrai Saint-Jacut, l'Isle, comme on dit, habitée par des marins et des pêcheurs. . . . Sur tout le littoral, les Jaguens sont les héros de contes facétieux où on leur prête un rôle comique et cocasse. Si l'on jugeait d'eux d'après ces récits, on les prendrait pour des gens naifs et niais, très arriérés et peu intelligents. Cela a pu ètre exacte autrefois. . . . Actuellement il n'est guère de pays en Haute-Bretagne où il y ait moins d'illetrés, et Saint-Jacut a donné à la marine marchande un grand nombre de bons officiers. -Les contes facétieux où ils figurent sont en assez grand nombre." Die Jaguens entsprechen also ungefähr unsern Schildbürgern (obwohl sie keine Stadt bewohnen), und "fast jede Landschaft besitzt einen Ort, dem sie allerlei Lächerlichkeiten aufbürdet", wie Büchmann in der 7. Aufl. der 'Geflügelten Worte' (Berlin 1872) S. 90 bemerkt, wobei er ein sehr interessantes Verzeichnis der in jener Beziehung berühmten Ortschaften hinzugefügt, welches er leider in den späteren Auflagen weggelassen hat. Zu diesem Nachweis füge ich bei dieser Gelegenheit außer dem in Rede stehenden Saint-Jacut und seinen Jaguens noch hinzu Mols und dessen Bewohner die Molboer in Dänemark und Sevri-Hissar im Sandschak Sultan oegni im türkischen Ejalet Anatoli. — In einer der hier mitgeteilten lustigen Geschichten (No. XXXIV) heifst es inbetreff des Jean-Charles, der seine Frau geprügelt: "Voilà les femmes qui prennent Jean-Charles, et qui le mettent dans le chariot où c'était l'usage de promener les maris qui avaient battu leur femme. Elles s'attelèrent au chariot et le menèrent par toute l'Isle. A la port de chaque auberge, le chariot s'arrêtait, les Jaquines débrêlaient (déculottaient) Jean, et le fouettaient à grands coups de balais de genêt"; und weiterhin: "La coutume de promener dans un chariot les maris qui avaient battu leur femme a disparu, il n'y a pas de longues années." Hier also ganz das Seitenstück eines andern Gebrauchs, wonach ein Mann, der sich von seiner Frau hatte prügeln lassen, auf einem Esel mit dessen Schwanz in der Hand umhergeführt wurde; s. oben zu Tome VI der Litter. popul. - IV. Contes facétieux (No. XL-XLIII). -V. Les Diables et les Revenants (No. XLIV-LII). - VI. Fables et petites Legendes (No. LIII-LX). Aus der hier gegebenen Übersicht des Inhalts vorliegenden Bandes sowie aus den Bemerkungen, zu denen er Anlass gegeben, ersieht man leicht, dass er vielerlei Interessantes enthält und sich so den anderen Publikationen Sébillots würdig anreiht, ganz abgesehen davon dass man hier gewissermassen von frischer Seelust angeweht wird und sich davon besonders angeregt fühlt.

F. LIEBRECHT.

Paul Förster, Spanische Sprachlehre. Berlin, Weidmann 1880. XVI 447 S. M. to.

Paul Förster hatte, auf eigene Hand das Spanische studierend, die Unzulänglichkeit der älteren Grammatiken empfinden müssen, und sich daher entschlossen den gesammten Sprachstoff von seinen Anfängen an bis auf den heutigen Stand der Sprache nach den verschiedenen Gesichtspunkten hin möglichst vollständig wissenschaftlich zu behandeln, erhofft den spanischen Studien zum erstemmal eine feste und zugleich geräumige wissenschaftliche Basis gegeben zu haben.

Das Bedürfnis war gewiß vorhanden. Und Förster hat offenbar wirklich spanisch gelernt, im Unterschiede von der Mehrzahl deutsch-spanischer Grammatikenschreiber; auch fehlte es ihm nicht an allgemeiner Befähigung für seine schwierige Aufgabe. Aber er hat geglaubt sich über die ältere Sprache ganz aus zweiter Hand unterrichten zu dürfen, ohne eigenes Studium und Kritik, und hat es versäumt über die Stellung des Castilischen zu den übrigen romanischen Sprachen, vor Allem zum Portugiesischen sich Klarheit zu verschaffen, hat in der Freude an seiner Arbeit diese in einem Stadium publiziert, in welchem sie ihm selbst als Basis eindringlichen und produktiven Studiums gedient hätte, anderen aber nur teilweise von Nutzen sein kann.

Verdienstlich, wenn auch nicht fehlerfrei ist im ersten Teil (Aussprache, Prosodie, Accentuation) die Bestimmung der Laute im Anschluß an Brücke. Eine eingehendere historische Kenntnis würde auch hier z. B. vor der spielend weitläufigen und dabei unbefriedigenden Darstellung der Diphthonge bewahrt haben, hätte in den "Abweichungen der altspanischen Orthographie" keine so wunderliche und fehlerhafte Mischung aus alter, mittlerer und ganz naher Zeit geben lassen. Die Quantität der Vokale ist eingehender als bei Diez behandelt. Die Besprechung der Accentverschiebung ist eine brauchbare, wenn auch wenig kritische Zusammenstellung.

Ganz verfehlt ist der zweite und dritte Teil (Allgemeine Gesetze-der Behandlung der Laute; Herkunft der spanischen Laute). Es konnte hier auch bei mangelhafter Kenntnis der phonetischen Arbeiten in den vorausgehenden Jahren durch gründliche Verwertung des spanischen Materials, es konnte selbst bei nicht ganz zureichender Bewältigung des spanischen Sprachstoffes durch genauere Einsicht in die romanische Phonetik ein Fortschritt erzielt werden. Aber die Arbeit ist ganz unselbständig und auch als Compilation voller Fehler. Die Artikel der Zeitschrift, und diejenigen der Romania deren Titel augenfällig spanisch sind wurden benutzt, andere nicht. Das E. W. ist unvollkommen, Schelers Anhang gar nicht beachtet. Schuchardts VdVL. ist nur ganz oberflächlich berührt. Dozy Glossaire ist citiert, aber in Wirklichkeit ist nur Engelmann und auch dieser fast nur in der Vorrede zu Rat gezogen. Gessner ist excerpiert; in der Hauptsache sind die RG. so weit sie ausdrücklich vom Spanischen spricht und C. Mich. StzRW. in einander verarbeitet; man kann fast sagen, dass das letztere Buch zu Grund gelegt ist. Nun enthalten allerdings die StzRW, ein reiches Material und viele richtige Gedanken auch zur Lautlehre, hatten aber durchaus nicht die Absicht eine Lautlehre zu sein, und P. Förster hat trotz der ausdrücklichen Warnung der Verfasserin (S. VIII) alle die unterlaufenden Konjekturen und Hypothesen als

gesicherten Erwerb betrachtet. So ist hier Falsches, Unsicheres und Vorläufiges mit dem Richtigen nach einem fehlerhaften Schema verbunden, jeder kleine Irrtum verdoppelt, ohne daß irgendwo ein Gewinn erzielt wäre und auch ohne dass die Auffindung der Fehlerquellen dem Leser durch Rückweise erleichtert würde. Dabei ist nicht einmal immer genau ausgeschrieben. Man sehe z. B. § 219,14 -de di vor Vokalen = ce ci- als einzigen Fall; "Urkunde vom 8. Jahrh. mecia (media)". Die Angabe stammt aus RG I 233; Förster scheint das P in HPMon. für Portugaliae gehalten zu haben, obwohl die Urkunde ausdrücklich italienisch genannt ist. Ib. 16 - z aus d, t vor einfachem Vokal (giebts nicht) - wird mozuar als Scheideform zu mutilar aufgeführt, diesmal mit Rückweis auf C. Mich. 255. Dort aber steht moznar.1 Ib. 17 ist für bizma als lat. Etymon das E. W. IIb mit verzeichnete ital. epitima gegeben und für añazmes arab. annatm statt annadhm. Ib. 18 - t, d im Auslaut zu z, populär und altspan. (giebts nicht) - finden wir das "Madriz (Bc.)"; hätte Förster die Vida de S. Millan (III 19) gelesen ehe er dieses Beispiel aus Diez kopierte und § 6 die z-ähnliche Aussprache des auslautenden d acceptierte<sup>2</sup>, so würde er gesehen haben, dass jener kleine (verschwundene?) Ort nicht etwa Madrid sein kann. Dass zu den einzelnen vermeintlichen oder wirklichen Lautvorgängen die romanischen Sprachen nicht verglichen sind habe ich schon gesagt; dafür sind aus einigen Handbüchern wirkliche oder vermeinte Belege aus der griechischen oder lateinischen Sprache ziemlich zahlreich gebracht, meist unnützer Ballast. So finden wir § 158 nach einem Dutzend lateinischer und griechischer Fälle von vollständiger Assimilation des zweiten Konsonanten an den ersten, darunter kein rd zu rr,

¹ Ich kenne nur moznado, identisch mit frz. morné, wahrscheinlich auch mit frz. morne, port. morno. Das z ist ursprünglich oder wenigstens der ursprünglichen Form am nächsten. S oder z aus r kommt spanisch nicht vor; Ap. 63 steht lazdrado.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wiggers nennt das auslautende d schwach und kaum hörbar, genauer bestimmt wird nur der Verschluß gebildet, das d aber nicht ausgesprochen, und selbst der Verschluss nur sehr schwach, wenn der in der Rede folgende Laut widerstrebt. Es ersetzt auslautendes t (im P. C. und anderen Quellen neben -d meist -nt, -rt), und kann für ein ebenso unvollkommenes -b oder -k eintreten: Calatayud, azoot (spr. d); in adalid für adalid durch Dissimilation.

Umgekehrt trat k ein in Calatayuch P. C. 775, 651 (777?) in arch ib. 690, in alfeñiqu[e] aus alfénîd, port. rabec[a] aus rabéb. Bei anaxir, arab. annachid, port. sul, span. sur, neben sud, aspan. ardil für ardid; Gil für Aegidius; portug. almotacel von almohtasib, span. rabel portug. rebel von rabéb; port. anexim von annachîd, alfenim von alfénîd, span. almotacen für almohtasib ist zu fragen, ob nicht wie in azacan, açacal von assaccâ, alquiler von alquiré, algorin von alhorî u. s. w. l (port. bevorzugt), r (span. bevorzugt), n (span.), m (port.) angetreten sei, nachdem wie in murç. 'asequi von azzekît, port. azaqui von azzakît, aport. alcofá von alcauwâd, aspan. almocaza von almocazzab (alle selten) der Auslaut abgefallen war. Cfr. auch Engelmann unter arrabal. Verschärfung des auslautenden d unter Vokalzufügung in alcayata (quiyâd), acemite (assemîd), mezquita (mesdjid), alcahuete auch port. alcayote von alcauwâd. Der vorgebliche Wechsel von -d mit -z aber ist mir weder populär noch altspanisch bekannt, und unbelegt; denn Madriz bei Berceo ist, wie gesagt, kein Madrid; amistas P. C. 2411 ist amistad oder amistades zu bessern, überdies kein z; und die arabischen dhâd und dhâ zu z gehen uns hier nicht an.

den mehr als zweiselhasten spanischen "alt ezquerre aus izquierdo." Oder es wird uns zugemutet (§ 110) mit codoño von zvdoórtor (ist 11), alt omigen sür imágen (aus StzRW., aber ohne Heimatschein) zurujano neben cirujano (durch zrujano) als mit o aus i die lat. testumonium, pontusex, decuma, monumentum, documentum su vergleichen. Kurz, dieser Teil des Buches ist sast ganz unbrauchbar.

Dass es auch um den 4. Teil (Entwickelung der spanischen Sprache, Sprachschatz und Wortbildung) nicht sonderlich gut stehen kann erhellt schon aus dem bisher Gesagten. Um nur Einiges anzuführen steht unter den ältesten spanischen Denkmälern (frei nach Ticknor) neben Berceos Hymnen auch der loor de Don Gonzalo de Berceo. - "Dazu kommen die Sammlungen von Gesetzen, veranstaltet von Alfonso X. 1. Fuero juzgo = forum judicum, Westgothisches Richtergesetzbuch, abgefast unter Ferdinand dem Heiligen." "Mehrere Chroniken in den Crónicas de los Reyes de Castilla etc. Bd. 1. Madrid 1876. Weiterhin Chroniken von Ayala, Juan Nuñez de Villaizan." Unter den Hauptmundarten werden 6. das Katalanische (- frühzeitig litterarisch gepflegt, zeitweise aber durch die Herrschaft des verwandten Provenzalischen oder Limousinischen beeinträchtigt), 7. das Valencianische, 8. das Mallorkanische genannt. Abgesehen davon, dass das Baskische, Gitano und Judenspanisch ebensoviel Recht hätten hier zu figurieren ist zu bemerken, dass Förster dem Catalanischen, so weit es ihm durch die StzRW. bekannt ist, harmlose Aufnahme in die spanische Lautlehre gewährt hat, manchmal ohne die Worte als catalanisch zu bezeichnen. In einem Verzeichnis dem Vulgärlatein entnommener Worte finden wir u. a. adjutare, badius, civitas, medietas, als lateinisches Wort mit neuer Bedeutung ciconia, unter den aus RG und E. W. zusammengestellten germanischen Worten auch laca, lacre von hamaca, baldo gabela, ardid zu geschweigen. Ähnliches bei den iberisch-baskischen, arabischen und griechischen Worten; dass der Drf. τύφος aus E. W. I Tufo auch hier nicht fehlt versteht sich. Die Suffixe sind ein glattes Excerpt aus der RG., erst bei der Zusammensetzung anlangend findet man mit Vergnügen, dass der Verfasser auch selbst gesammelt hat.

Erheblich besser steht es um die zweite Hälfte (Teil 5, 6, 7, Declination, Konjugation, Partikeln). Wenn auch die Formenlehre mancherlei zu wünschen läßt, die oben gerügten elementaren Mängel auch hier zu Tage treten müssen, war die Aufgabe an sich eine weniger gefährliche, ist die Litteratur besser benutzt, und zeigt sich im Anschluß daran eine selbständigere Haltung. — Eine wissenschaftliche Darstellung der spanischen Syntax liegt, wie Förster sagt, für ihn noch in weiter Ferne, dafür hat er dem Anfänger zu Lieb syntaktische Angaben bei der Formenlehre in ziemlichem Umfang eingeflochten. Er hat zu dem was Diez und Wiggers boten (abgesehen vom Altspanischen) selbst gesammelt und sein Material geistig bewältigt, so daß hier trotz der

¹ Spanisch gehört hierher meines Wissens nur z aus zd in azor, plazo, rezar, alt amizad, enemizad aus azdor, plazdo, amizdad, \*rezdar, \*enemizdad, und in den z aus VtV. Für izquierdo wird man bei dem baskischen Etymon bleiben müssen; das d kann gegen den sonstigen Gebrauch fremdartig gesprochenem auslautendem r in esker angefügt sein wie in frz. flamand, hussard. Griechisch  $\sigma \chi \epsilon \delta \rho \dot{\sigma} \zeta = \tau \lambda \dot{\eta} \mu \omega v$ ,  $\kappa \alpha \rho \tau \epsilon \rho \iota \kappa \dot{\sigma} \zeta$  bei Hesychius hat keine ernsten Ansprüche.

formellen Unterordnung und mancher Schwächen (vgl. z. B. § 425, 15 mit RG III 221 Anm.), der weitaus beste Teil dez Arbeit liegt, und ein wirklicher Fortschritt konstatiert werden darf. Übrigens wären gerade für den Anfänger fortlaufende Rückweise auf die RG. Bedürfnis.

G. Baist.

L. Constans, La légende d'Œdipe, étudiée dans l'antiquité, au moyen-âge et dans les temps modernes, en particulier dans le Roman de Thèbes, texte français du XIIe s. Paris 1881 Maisonneuve et Cie. 80. X, 390, XC, avec 1 pl.

Der Gegenstand, den L. Constans sich für seine Pariser Doctor-Dissertation - aus dem mir vorliegenden Recensions-Exemplar ist diese Veranlassung des Buches allerdings nicht zu ersehen, auch fehlt die Widmung an G. Paris, vgl. aber Romania X - ausgewählt hat, ist jedenfalls ein sehr interessanter, zugleich aber auch ein recht schwer allseitig fruchtbar zu behandelnder. Verlangt doch eine erfolgreiche Untersuchung, welche die Ödipuslegende in ihre mythologischen Elemente zerlegen und ihre nach und nach sich vollziehenden Metamorphosen vom Altertum bis in die Neuzeit verfolgen will, ein so umfangreiches Wissen, einen so vielseitig geschulten kritischen Sinn, dass von vornherein eine gewisse Skepsis dem waghalsigen Unternehmen gegenüber berechtigt ist und namentlich vermutet werden darf, es werde darin der eine oder andere Teil der Untersuchung nicht voll zu seinem Recht gekommen sein. Wenn aber, wie im vorliegenden Falle, der Verfasser ein in sorgfältiger Spezialforschung noch nicht wohlerprobter Gelehrter ist 1, so tritt die weitere Befürchtung hinzu, es könnte die Gründlichkeit der Behandlung aller Teile unter der zu großen Weitschichtigkeit des Stoffes gelitten haben. Die Lektüre von Constans' Buch läßt diese Befürchtung nicht als unberechtigt erscheinen. Wie sehr sich der Verfasser auch unverkennbar abgemüht hat, wie vielseitige Umschau er auch gehalten, seine Kräfte waren der schweren Aufgabe nicht gewachsen.

Der erste Teil, die mythischen Anfänge der Ödipus-Sage und ihre Gestaltungen im Altertum behandelnd (S. 3–92), läßt sich eher als ein nicht immer zuverlässiges Referat über die bisher in dieser Beziehung aufgestellten Ansichten denn als eine selbständige Verarbeitung und Weiterführung derselben bezeichnen. Einen ganz skizzenhaften Eindruck macht die 14 Seiten lange Ausführung des dritten, die Ödipus-Sage zur Zeit der Renaissance und später behandelnden Teiles. Leider ist aber auch der mittlere Teil, welchem bei weitem der größte Abschnitt des Buches sowie auch der recht umfangreiche Appendix und eine Zusatznote gewidmet ist und auf welchem auch schon dem Titel nach der Verfasser den Hauptnachdruck legte, nicht so durchgearbeitet, daß er eine sichere Basis für weitere Studien abgeben könnte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über C.'s frühere Schrift: Marie de Compiègne d'après l'Evangile aux femmes. Paris 1876 verweise ich auf Malls lehrreiche Ausführungen in Bd. I S. 337 ff. dieser Zeitschrift.

Abgesehen von Kapitel III (S. 95 130), welches sich mit den volkstümlichen Umwandlungen der Ödipus-Sage, besonders mit den Legenden von Tudas und dem heil, Gregor, beschäftigt, dabei aber manche veraltete Irrtümer aufwärmt und wenig neues zu tage fördert - ist der ganze Rest des Buches (S. 131 374 und I XCI) mit Erörterungen über den anonym überlieferten altfranzösischen 'Roman de Thèbes' angefüllt. Dieselben handeln von seiner Ouelle (Stacius Thebaïs), von den 6 Handschriften, welche ihn uns erhalten haben, bieten eine umfangreiche Inhaltsangabe, diskutieren das Verhältnis der 2 stark auseinandergehenden Fassungen, verneinen, dass Benoît de Sainte-More, der Verfasser des Roman de Troie, auch ihn gedichtet habe, untersuchen des näheren die Gestaltung der Ödipus-Legende in ihm, verfolgen seine späteren Schicksale, die Prosabearbeitungen, die Anspielungen auf ihn und die Nachahmungen. Der wertvollste von all diesen Abschnitten dürfte der die Inhaltsangabe bietende sein. Hier und da hätte die Inhaltsangabe etwas detaillierter und vor allem durchweg objektiver gehalten sein können, auch hätte das Verhältnis des Romans zur Thebaïs gleichzeitig erschöpfend klargestellt werden sollen. Der Inhaltsangabe ist eine Anzahl zum Teil recht umfrangreicher Textproben eingestreut, die indessen nur von provisorischem Interesse sind, da ja der Verfasser selbst eine vollständige Ausgabe des Gedichtes in baldige Aussicht stellt. Was C. über das Verhältnis der 6 Handschriften, namentlich auch in der note additionelle auf S. LXXXI-XCI angiebt, ist unklar und wenig überzeugend, namentlich kann ich mich mit seiner hohen Wertschätzung der nach ihm von AP repräsentierten Fassung gar nicht befreunden. Ich habe im Gegenteil den Eindruck aus den mitgeteilten Tatsachen erhalten, daß gerade diese Fassung als eine tendenziöse Bearbeitung anzusehen sei, während BCS wenigstens überall da für treue Repräsentanten der Original-Dichtung anzusehen wären, wo sie gegen AP mit Stacius übereinstimmen. (Natürlich könnten und würden im übrigen auch BCS häufig genug das Original entstellt haben.) Da es aber, um diesen Eindruck durch eine auf abschliefsender Beweisführung basierende Überzeugung zu ersetzen, einer genaueren Kenntnis der Überlieferung bedarf, als aus Constans' Angaben geschöpft werden kann, so verzichte ich hier auf eine ausführlichere Erörterung und möchte nur den Wunsch äußern, daß C. sich bei der demnächstigen Ausgabe des Romans vor allem eine möglichst übersichtliche und getreue Wiedergabe der gesammten Überlieferung angelegen sein lasse und dadurch dem Leser eine objektive Prüfung des Handschriftenverhältnisses ermögliche. Ebenso wird erst dann sich entscheiden lassen, ob C. recht hat, in Sektion V Benoît de Sainte-More jeden Anspruch auf die Autorschaft des Roman de Thèbes 1 zu versagen und wie weit seine ästhetische Wertschätzung unseres

¹ Seit dem Erscheinen von Jolys Ausgabe des R. de Troie ist eine Anzahl ihm nicht bekannter Hss. bekannt geworden, nämlich die immer von neuem entdeckte Hs. in Neapel (vgl. Rivista di fil. rom. I 63 n., Boehmers Rom. Stud. III 132 und Giorn. di fil. rom. III 103) und 4 Bruchstücke in Oxford, Basel (vgl. Riv. l. c. und Rom. Stud. III 444), Strafsburg (Rom. Stud. III 444) und Brüssel (abgedr. von Scheler im Bibl. Belge 1874). Stock hat leider in den Rom. Stud. nicht gleich die Varianten der Baseler und Strafsburger Bruchstücke mitgeteilt, ich gebe hier die des Bruchstückes der Oxforder Douce-IIs. 381. Es stehen darin die Zeilen 15937 16186, 16746 16800, 16847 86 der Jolyschen Ausgabe mit folgenden Abweichungen: 15937 (Bz. 299

Romans — besonders der mutmaßlich von dessen Dichter selbständig eingeführten Episoden — in Sektion VI unterschrieben werden kann. Es finden sich übrigens in diesem Abschnitte eine Anzahl interessante kulturgeschichtliche Bemerkungen.

Sp. 1) Parmi la v. a tel e. — 38 ne p. garde — 40 est issi mortax — 44 La nuuelle kil a. – 45 & le damage – 46 ne puet c. – 48 Quant la n. a e. – 49 la porte se sunt m. – 51 Li c. li est molt engraissies – 52 Tant est derues & erragies — 54 me doit f. — 56 Par g. i. & p. grant o. — 15957  $(Bl.\ 2v^0\ Sp.\ 2)$  Li s. torble li oel — 58 a un elme mis — 64 j. ne le verront - 65, 66 nach 68 - 65 Naront mais j. - 66 et q. destrece - 67 Que ne — 70 M. a. ch. — 73 T. dolor a quant ele uoit — 74 P. ne s. — 75 II ni a. m. ensement — 76 & cil ki ne d. nient — 15977 (Bl. 2avo und 2bro Sp. 1 in 2 Hälften geschnittener und dadurch in der Mitte etwas verstümmelter Text) Est parmi la rue — 84 m. ont b. — 86 Q. n. mie a — 87 B. i o. hui fa[i]s l. talans — 88 li p. si grans — 89 sar[oi]t r. — 91 Dusqua p. ne[s]t mie f. — 92 H. sen uait — 94 D. d. & d. fuians — 95 paines s. [pou]oit i. — 15997 (Bl. 2 avo, 2 bro Sp. 2) L. ieta — 98 Q. d Orkenie [e]stoit uenus — 16000 h. & orgillex — 1 A c. ra le brac — 5 Sonent t. c. tant moïnel — 8 & les maiso[ns] en rebondissent — 9 Molt fu H. [d]ire esmeüs — 10 fu reconeus — 14 Filemenis — 16 & molt grant [io]ie d. — 16017 (Bl. 2brº Sp. 1) fais i. — 19 li donent cols molt grans — 2) P. son elme — 21 La r. fu o. — 22 Ja nen fust mais sachie e. — 23 fu plains & r. — 24 d. il e. — 25 Mes bien lorent r. — 26 s. uenu — 28 P. fust retenus — 29 Quant Hector uint — 30 Cui l. — 31 Le s. — 32 ki len menoient — 33 Lors — 34 i fait mort t. — 36 Mil en chient al enuerser — 16037 (Bl. 2brº Sp. 2) les metent f. — 38 M. trait H. armes — 39 C. d. sont tot r. — 41 Rentasserent l. e. — 42 i a — 43 lesfors Hector a — 46 Si ne — 47 ert Leocetes — 51 trence — 52 Tres en mi — 53—66 fehlen — 69 D. ont il bien lor auiax — 70 Ce fait H. li boins uassax — 16071 (Bl. 2bvº Sp. 1 besonders der Anfang der Zeilen zerstört) — 76 a ire & a t. — 83 n[e] el ne f. — 84 p. celi l. — 88 [Q]uant c'a s. m. laie o. — 89 uoit m. — 16091 (Bl. 2bv<sup>0</sup> Sp. 2, wie Sp. 1 erhalten) — 94 resuigore — 98 caple & tele o. — 99 [A cenz] a m. les occient — 104 [Des mors] est tos li cans jonchies — 106 Carsandus — 108 uigor — 16111 (Bl. 2bv<sup>0</sup>, 2ar<sup>0</sup> Sp. 1, wie 15977 ff. erhalten) el monde — 16 A. laime prise & s. — 17 li[v]oloit — 18 U. seror que il — 20 & a c. d. per[ill]ier — 24 finir — 29 O. & traire li [v]oloit 30 M. A. k[i] laperchoit — 16131 (Bl. 2bv<sup>0</sup>, 2ar<sup>0</sup> Sp. 2) Li est v. ki li [les 39 Tot en derompir[e]nt li lach — 40 tot en d. li brach — 45 Mais nel pot mie — 48 se resunt tra[it] li l. — 49 A. fu forment la[s]ses — 16151 (Bl. 2 ar<sup>0</sup> Sp. 1) ot onques mais t. — 52 en fist asses s. — 53 ont afaitie — 54 & d. b. . . el e. liie — 55 P. remonte — 58 b. s'en retorne — 16171 (Bl. 2 ar<sup>0</sup> Sp. 2) — 72 folgen: Cert Achilles qui le haoit Cele part vint corant tot droit. tot droit - 73 Enuers lui b. le d. - 74 Ainc haubers ne li ot mestier folgen: Car si le fert de la lance Quil ot roide, planee & blance - 75 Ke tot le foie — 76 Li fist espandre — 77 Mort let come d... u's — 78 Tantost deuint pales — 79 pesant a. — 81 trespesant d. — 82 Ni ot pus a. d. — 84 Nus dels ni p. garde — 16186 Cascuns ama petit sa vie — 16746 (Bl. Ivo Sp. 1, die Zeilenanfänge fehlen) disoit - 48 du tor - 54 ne uit lor per -56 ne descroisera - 60 t. furent (folgen 14 stark verstümmelte Zeilen) -62 Ou [l]etres en Griu sunt e. — 64 entres iloc g. — 66 al t. — 67—69 sind zerstört - 16770-16806 sind bis auf die Initialen verloren - 16847 (Bl. 17° Sp. 1) Mais nest p. b. ne quier m. — 48 Ne io nel v. mie soufrir — 49 Car il nest pas raisons ne drois — 50 A. soit rois — 51 De moi ne de rien qui ataigne — 55 En l. que — 57 Il nen — 61 Se celi n. que il a. — 62 Al point — 64 Voiant le roi & les messages — 65 R. si c. — 66 Ke il nen d. — 16867 (Bl. 11° Sp. 2) — 68 Q. prex estes — 69 tot f. mort —

Der folgende Abschnitt enthält ebenfalls manche nützliche Notiz, doch wird das Verhältnis der darin besprochenen verschiedenen Prosabearbeitungen zu einander und zum Roman de Thèbes nicht recht klar. Zu der von ihm S. 330 ff. besprochenen Version bemerke ich, daß sie auch noch in Hs. Douce 353 vorliegt. Alle diese Redaktionen scheinen auf eine gemeinsame Vorlage zurückzugehen, aber Constans hat es versäumt nachzuweisen, welche Redaktion dieser Vorlage zunächst stand, und wie sich das Verhältnis dieser Vorlage selbst zum Roman de Thèbes präcis gestaltet. Und doch ist es notwendig zu wissen, ob die Prosa etwa hier und da auch für die kritische Bearbeitung des Gedichttextes herbeigezogen werden müßte oder könnte.

Die beiden letzten Abschnitte dieses Teiles von Constans' Untersuchung führen eine Anzahl von Anspielungen auf den Roman de Thèbes sowie Nachahmungen desselben auf.

In dem umfangreichen Appendix hat C. die Resultate seiner Untersuchung über die Sprache unseres Gedichtes mitgeteilt. Er hat dieselben in folgende Abschnitte eingeteilt: Versification, Phonétique, Flexion, Syntaxe, Glossaire. Wenn man bedenkt, dass dem Leser eine Kontrolle der meisten Angaben zur Zeit unmöglich ist, da ja von dem Gedicht nur die von Constans mitgeteilten Proben gedruckt vorliegen, so muß diese Zugabe etwas sonderbar erscheinen. Sie hätte der Ausgabe selbst vorbehalten bleiben können, zumal sie so, wie sie vorliegt, doch noch unfertig und der Berichtigung mehr denn zu oft bedürftig erscheint. So gleich das den Abschnitt 'Versification' eröffnende 'Tableau des rimes'. Ich habe in der langen und jedenfalls interessanten Liste von Reimsilben bisher zwar keine Lücke entdeckt, um so zahlreichere aber in den Reimworten und Belegen, die zu den einzelnen Reimsilben angeführt sind. Hier hat C. sich offenbar fast durchweg begnügt, ein paar ganz beliebige, ihm zufällig zuerst in die Hände gefallene Reimworte, meist noch dazu ohne nähere syntaktische oder etymologische Kennzeichnung anzuführen, und auf diese Weise den Nutzen des ganzen Tableaus illusorisch gemacht. Wollte er in das Tableau nicht alle Reimworte und Stellen aufnehmen - so ganz überflüssig, wie das scheinen möchte, ist auch Vollständigkeit hinsichtlich der Stellenangabe nicht; man bedenke, daß man dadurch auf das leichteste der für die Textkritik so wichtigen Parallelstellen habhaft werden kann - so mußte die Auswahl auf Grund fester Prinzipien erfolgen und diese ließen sich unschwer aus der Bedeutung des Reimes für Feststellung der altfranzösischen Sprache abstrahieren. Mindestens für alle lautlich verschiedenen lateinischen und unlateinischen Wortausgänge, welche den vom Dichter in einer Reimsilbe verwandten Reimwörtern zu grunde liegen, müßten Reimwörter verzeichnet werden, außerdem aber sollte durch sorgfältige Verkettung der lautlich wenig beweiskräftigen Reimpaare darauf bedacht genommen werden weitergehende Schlussfolgerungen zu ermöglichen, da man in der Regel sämmtliche in einer Reimpaarkette vertretene etymologische Wortausgänge als zusammengefallen betrachten darf. Nur ein auf

<sup>70</sup> Molt a en uos halt home & fort — 71 nul — 74 b. tenir empire — 78 t. on — 79 Q. feriens nos se uos nesties — 81 Se jai — 82 Quel damage — 83 Quel honte quel auillement — 84 En est uenus a uostre gent — 85 Les ai ie dont fait assaier — 86 A t. olvrages commenchier.

diese Weise abgefastes Reimwörterbuch kann die Grundlage für eine - allerdings auf die Tonsilbe und was folgt beschränkte - Lautlehre eines Dichters abgeben. Es sollten in einem solchen Reimwörterbuch nach der Reimsilbe selbst in angemessener Anordnung zunächst die etymologischen Wortausgänge, welche sich durch Ketten als zusammengefallen erweisen lassen, und danach die betreffenden Reimworte in gleicher Auseinandersolge mit Stellenangabe versehen aufgeführt werden; hierdurch werden sich von selbst die orthographisch identischen, lautlich aber geschiedenen, wie die orthographisch geschiedenen, aber lautlich identischen Wortausgänge herausstellen, ebenso wird sich auch ergeben, ob für ein Wort eine Doppelform üblich war, indem es das einzige Bindeglied zweier sonst streng geschiedener Reimketten bildet; z. B. zeigen Reim A = 1 -adit, 2) -abet, 3) -avit, 4) -\*ám — 1) va 13928, 2) a 426, respondra 425, dira 377, 3) encrua 378, parla 13927, engenra 35, 4) Iocusta 36] und Reim AIT [= 1) -adit, 2) -acit, 3) -\*acit, 4) -actum, 5) -\*actum, 6) -abeat, 7) -\*aitum — 1) vait 8195, 14142, revait 2907, 2) fait 4253, 10536, 10569, 3) brait 8196, 4) fait 320, 14141, fourfait 10570, 5) plait 319, 6) ait 10535, 7) ait 4254, dehait 2908] denselben etymologischen Ausgang -adit und zwar in ganz demselben Wort vadit, doch wird sich kein zweiter Wortausgang des Reimes A im Reim AIT oder ein solcher des Reimes AIT in Reim A auffinden lassen; falls also parla; va wirklich echt ist — es liegt mir bisher nur der eine Fall und nur in der Lesart A vor so folgt daraus, dass der Dichter, da vait sich nicht bezweifeln lässt, für vadit 2 Formen gebraucht hat, eine Folgerung, die mit dem gemein altfranzösischen Wechsel von va und vait durchaus im Einklang stehen würde. Das entscheidende Reimpaar parla ; va fehlt nun bei Constans, und aus den 3 von ihm angeführten Reimpaaren auf AIT (319 plait : fait - 14141 fait : vait -12233 estait : fait) lässt sich nur eine sehr unvollkommene Kette bilden, zumal das dritte, da nicht verificierbar, unklar bleibt. Ich habe die Kette nach den mitgeteilten Textproben ergänzt, natürlich wird dieselbe sich bei Ausbeutung des gesammten Textes noch vollständiger und enger geschlossen gestalten lassen, indem dann womöglich die Verkettung mittelst derselben Reimworte und nicht nur mittelst derselben Wortausgänge bewerkstelligt werden könnte. Ich begnüge mich mit diesem Beispiele, um die Unzulänglichkeit des 'Tableau des Rimes' von C. darzulegen, fast jede andere Reimsilbe könnte zu gleichem Zwecke angezogen werden. Ich bemerke, dass für eine Anzahl wichtigerer altfranzösischer Gedichte im Sinne vorstehender Bemerkungen Reimwörterbücher von einzelnen meiner Zuhörer bearbeitet werden, wie ich denn schon seit Jahren meinen Zuhörern Reimuntersuchungen als zu Übungsarbeiten vortrefflich geeignet empfohlen habe. An das eigentliche Rimarium hätte sich eine Zusammenstellung der nicht seltenen Fälle anschließen sollen, in welchen lautlich sehr nahestehende und hier und da zusammengeworfene Reimsilben durch unmittelbare Aufeinanderfolge in 2 oder gar mehr Reimpaaren als deutlich verschieden erwiesen werden, da ja in allen Gedichten mit Reimpaaren das Gesetz gilt, dass 2 unmittelbar zusammenstoßende Reimpaare verschiedene Reimsilben aufweisen müssen. Einzelne Ausnahmen kommen ja vor, doch sind mir in den Textproben bei Constans nur solche, welche den Überarbeitern zur Last fallen, aufgestoßen, so streichen BC in den Zeilen 231 - 6 (3 mal ONS) und 14583 - 6 (2 mal IER) im ersteren

Fall die 2 letzten Paare und ersetzen im andern das zweite Paar durch ein Paar auf ANT - Ich erblicke nebenbei hierin eine Stütze für die oben ausgesprochene Ansicht, daß gerade A als stark überarbeitet angesehen werden müsse , ähnlich fehlen in ./ 14601 zwei Paare auf ISE der Hss. BC.

Wenn C. dann weiter p. XIV angiebt, die altfranzösischen Dichter hätten die Vokalreime 'comme pauvre, mais non comme incorrectes' angesehen, so sieht er hier offenbar durch die neufranzösische Brille, der weibliche Vokalreim galt ja im Mittelalter sogar als leoninischer, wie alle weiblichen Reime. Wenn, wie C. angiebt, nur 4 % derartiger Reime vorkommen, so kann das bei der großen Anzahl anderer bequemer Reimsilben gar kein wunder nehmen, da zur Verwendung des Vokalreims sich im ganzen wenig Anlass bot, wollte der Dichter nicht allzu oft dieselben Verbalformen oder Substantiva mit einander binden, Reime, welche er thatsächlich als armselige ansah. Abenteuerliche Vermutungen wie p. XVIII, dass in Z. 4737 (Sire, fait il, nos souferrons, Si vos dirai que nos ferons) nos = ne vos sein könnte, verdienen keine weitere Zurückweisung. Der Abschnitt 'Phonétique' enthält nur die Behandlung der Gutturalen, alles übrige soll später nachgeholt werden: da nun das jetzt Gebotene auch nur auf eine Konstatierung des von der Hs. A beobachteten Verfahrens in der Wiedergabe der Gutturalen hinausläuft, so hätte der ganze Abschnitt wegbleiben und statt dessen bei der Besprechung der Hs. A einige dahinzielende Angaben Platz finden können.

E. STENGEL.

E. Wölfflin, Über die allitterirenden Verbindungen der lateinischen Sprache. In: Sitzungsberichte der königl, bayer, Akad, der Wissenschaften. Hist. phil. Cl. 1881. II. S. 1-93.

Dieser neue Beitrag des feinsinnigen Beobachters lateinischen Stiles und lateinischen Sprachgebrauchs zur lateinischen Sprachkunde beschäftigt sich mit dem Nachweis der Verbreitung, welche die Redefigur der Allitteration in der lateinischen Dichtersprache und in der Prosa gefunden, und fast speziell den Fall der Coordination allitterierender Glieder ins Auge, wo eine bewußte Anwendung der Figur außer Zweifel steht. Eine umfangreiche alphabetische Liste der allitterierenden Verbindungen bei römischen Autoren ältester und jüngster Zeit, bei den christlichen Schriftstellern und in der Volkssprache, die der Akademievortrag in interessanter Weise erläutert und gruppiert, giebt Aufschluss über die Beliebtheit der Figur bei den Römern, besonders in der Zeit der archaischen Litteratursprache. S. 35 ff. legt der Verf. dann dar - was die in methodischer Hinsicht auch für den Romanisten lehrreiche Schrift hier anzuzeigen noch besonders rät -, wie teils Veränderung des Wortanlautes in den romanischen Sprachen, teils Wechsel der Wortbedeutung, teils Wortverlust, teils das Aufkommen des Reimes das Absterben allitterierender Verbindungen der lat. Sprache verursacht haben, weist jedoch an einzelnen allitterierenden Verbindungen im Ital., Französ. etc., in denen Wörter deutscher Abkunft auftreten, oder die Allitteration erst durch Wandel der Aussprache anlautender lateinischer Konsonanten möglich wurde u. s. w., also an sicher unlateinischen Allitterationen nach, daß auch in den romanischen Sprachen Gefühl und Geschmack für die Allitteration vorhanden, wenn — wie W. scheint — auch weniger entwickelt sind. Ein definitives Urteil hierüber ist natürlich erst zu fällen, wenn Sammlungen aus älteren und jüngeren Werken der romanischen Litteraturen vorliegen, deren Fehlen der Verf. mit Grund beklagt. Hier eine kleine Probe aus afrz. Texten in alphabetischer Ordnung, um einen Anfang zu machen. Daß allitterierende Verbindungen auch im Französ. eine Form volksmäßiger Rede und Rhetorik sind, daß sich auch hier die allitterierende Formel (z. B. auch häußig im Epos) findet und daß im Fortschreiten der Sprachkultur in Frankreich die Allitteration — weil in gemeiner Sprache beliebtes Mittel oratorischer Hervorhebung — eher gemieden als gesucht worden ist, bedarf kaum der Erwähnung.

accide avarice: Ruteb.2 II 318, 185?

asseur aaise: L'en i puet aussi estre asséur et aaise Jubinal, Trouv. S. 28.

baston batre: Et de baston bien le batez Montaiglon, Fabl. I 122.

baston brief: Puis li livrat le baston et le brief Rol. 341.

bel bien: De biau parler et de bien dire Montaiglon, Fabl. I 82; 149.

bel bon: Al senechal n'en poise mie Ainchois li est et bon et be/ Durm. 200;
Auberi 204, 11; vgl. nfrz. refuser bel et bon.

blecier blesmir: La gent de France iert blecee et blesmie Rol. 590.

chaton chate: Qui n'en porte chaton ne chate Ruteb. II 223, 138.

cheval chevalier: S'abat cheval et chevalier Jubinal, Trouv. S. 74.

col cul: Or d'une corde d'une toise Scaura mon col que mon cul poise, Villon.

cuer corage: Comme cil qui cuter et corage Ai mis en li Jubinal, Tr. S. 50. denrées deniers: J'ai qu'en denrées qu'en deniers M. et Vº livres vaillant Montaiglon, Fabl. I 86 f.; ib. 88.

dit devise: Par le dit et par la devise Ruteb.2 I 90, 77.

doel damage: Si li remembret del doel et del damage Rol. 2983.

espoir essai: Et par espoir et par essai Ruteb.2 I 275, 322.

fer fust: Fer ne fust .. Ne puet contre ses cops durer Jubinal, Trouv. S.74;
Rol. 1559.

finir faloir: que vaut La joie qui tost fine et faut, Jubinal, Trouv. S. 177. foi afier: Par foi le uos afi Auberi 172, 21.

fol fier: J'ai a non Faus s'i fie Jubinal, Trouv. S. 28. 178.

fort fier: En la bataille deit estre forz e fiers Rol. 1879. 2125.

fraindre fendre: Jusqu'al nasel li a frait e fendut Rol. 3927.

gré grace: chose dont il ait gré et grace Ruteb.2 II 114, 10.

gros gras: Li clerc estoient gros et gras Montaiglon, Fabl. I 117.

lacier lier: le laz .. De sens qui la gent lace et lie Das. I 151 ter.

le long: Et granz mantiaus et lez et lons Jubinal, Trouv. S. 94; . . qui n'est ne trop lonc ne trop le ib. S. 185.

leun leupart: Plus se fait fiers que leuns ne leuparz Rol. 1111.

mentir mot: Que ja de *mot* ne *mentirai* Jubinal, Trouv. S. 187; Montaiglon, Fabl. I 13.

mesaise moleste: Nus n'i porroit souffrir mesaise ne moleste Jubinal, Trouv. S. 31.

mestre menistre: Son droit mestre et son droit menistre Rutch,2 183, 161.

mort morir: Ne li chalt, sire, de quel mort nus martinas Rol, 22. mort malbailli: Ja l'aura Heudes et mort et malbailli Auberi 214, 18, nef nager: plus volage Oue ne soit nef qui par mer nage Jubinal, Tr. S. 75. patience pitie: De patience et de pitie Ruteb.2 II 379, 1907. perdre comperer: Car qui s'ame pert, trop compere Manek, 572. peres parenz: Ne reverrunt ne peres ne parenz Rol. 1421. pet paille: Et tele se fait bien gentis Que miex feroit un pet c'un paille Jubinal, Trouv. S. 22.

pleur plaint: De rien ne servent pleurs ne plains Ch. d'Orléans. plurer pleindre: Franceis barun en plurent si la pleignent Rol. 3722. pons planches: S'il n'ont auant pons et planches assis Auberi 203, 14. porte postis: Il n'i auoit ne porte ne postis Auberi 202, 16. potage pain: Au lieu de potage et de pain Ruteb.2 287, 672.

pris pendu: Oui le uoudroit auoir pris et pendu Auberi 197, 20. provoire prior: Et li provoire et li prior Guiot Bible 1550.

raconter retraire: De sa biauté n'ai or que fère A raconter ne a retrere Montaiglon, Fabl. I 14.

remembrer retraire: Por remembrer et por retraire Montaiglon, Fabl. I 24. riche riant: Teiz i va riches et rians Ruteb.2 II 224, 163.

roi roc: Il ne tient ny a roy ni a roc XVI. s. S. Michel, Fl. et Blanchefl. S. 304.

sage sené: Sages sont et senées, plaines de cortoisie Jubinal, Trouv. S. 30. sage simple: Comme vous estes simple et sage Jubinal, Trouv. S. 183.

sain sauf: Se diex me ramenoit sain et sauf Aucas. 10, 49; André de Coutances, Resurr. 1143; Auberi 216, 25.

saintefié saint: Saintefiée fu et sainte Ruteb.2 II 315, 117.

sens savoir: Mais cil qui n'a sens ne savoir Ruteb.2 II 114, 12. sergant sire: Se fist serganz qui sires iere Ruteb.2 II 274, 291.

seur certain: Qui conseil veult avoir et seur et certain Jubinal, Tr. S. 29.

tôt tard: Taille tôt, taille tard, Rien n'est tel que taille de mars, Prov. vache veel: A saint Michel promist sa vache et son veel Jubinal, N. Rec. I 4 bis. Il a pris la vache et le veau, Prov.

vent voile: Selon le vent la voile, Prov.

vont vienent: Ausi, come gent vont et vienent Montaiglon, Fabl. I 82 (zweifelhaft, da man auch: Tout si come il vint ne ala sagt, ib. I (13).

Es sind hier ziemlich alle Arten der Allitteration vertreten, die W. nachweist, und einige alte lateinische Formeln sind darunter. Für das Asyndeton allitterierender Wörter (S. 44) wußte ich sichere Fälle allerdings nicht beizubringen. Als unlateinisch verdienen noch besonders hervorgehoben zu werden die Namenallitterationen im französ. Epos: Gerin Gerer Rol. 107. 794; Basin Basilie 208. 291; Ive Ivorie 797. 1895, oder Francs de France ib. 177, Bartsch, Romanz, I 1 etc., Turgis de Turteluse Rol. 916, Sorbres Sorz Rol. 3226 etc., und außerhalb des Epos im Volkslied: Doon Doette Bartsch, Rom. I 3, Margot Marion Paris, Chans. du XV. s. No. 6 u. s. w.

E. Koschwitz, Les plus anciens monuments de la langue trançaise publiés pour les cours universitaires. Seconde édition. Heilbronn 1880 Henninger frères. 80. VI, 48 und Facs.

Die neue Auflage des, wie zu erwarten war, allgemein als nützlich erkannten Büchleins ist durch Aufnahme des recto des Fragments von Valenciennes erweitert, und die Korrektheit in der diplomatischen Wiedergabe der Texte und in der autographischen Reproduktion des Fragments von Valenciennes ist noch erhöht worden, ohne freilich ganz erreicht zu sein. Beim Abdruck der Passion sollte doch nicht zu bemerken vergessen werden, daß die erste Strophe mit Neumen versehen ist. V. 16 kann granz nach den Schriftzügen gar nicht bezweifelt werden. 24 Das überschriebene n in ben ist im Druck undeutlich. 30 Der letzte Buchstabe in Lazer ist ein z von der Form wie 72 in gitez. 73 ta mit nebengesetztem Häkchen ist falsch aufgefafst; die Hs. hat das Häkehen zwischen 74 grant und pres; es entspricht dem : hinter pauors und ist ein Versetzungszeichen, andeutend, dass das zu früh geschriebene pres an die Stelle von : treten soll. S. die : V. 107. Mithin ist zu lesen: que grant pauors pres als iudeus. 89 a über cel ist nicht übergeschrieben, sondern hineinkorrigiert. 107 condurmiz ist in condurmir korrigiert. 110 hinter audid verblasster Punkt. 134 hinter zolor Rasur? 143 en senna fei auf Rasur? 151 nach na. Rasur. 159 segued Hs. segued. 167 pedre auf Rasur. 176 no mit verblafstem . 228 Am Ende der Zeile nur das gewöhnliche Interpunktionszeichen. 296 Nur cu; crist. 329 Deutlich maria. 352 Das Zeichen über p in corsp ist Versetzungszeichen. 378 Hs. elfoi, obwohl falsch. 409 i in annuncias unterpunktiert. 446 Das Zeichen' bei p lässt in Zweisel, ob pur gemeint ist. - Leodegar. V. 56 Es sind: als Versetzungszeichen für die an unrichtiger Stelle stehende Zeile gebraucht. 86 laudit steht auf verblafstem por lo. Über V. 106 107 laisses - fus Neumen. 142 miel auf Rasur (mal?). 168 Das no von non, ist korrigiert aus m; der Schreiber hatte iamais im Sinn: 170 pensæz; der Balken von æ nach z ist nicht zu einem verblafsten Buchstaben gehörig, sondern der bei æ gewöhnliche Seitenstrich; man liest daher besser penséz als pensers. 225 steht auf Rasur, wie richtig bemerkt, aber, wie hinzuzufügen ist, auf radiertem lo quarz - inspieth, der 227.-228. Zeile, die der Schreiber zu früh gesetzt hatte.1 -In der Litteraturangabe zu Eulalia vermifst man z. B. F. Wolfs Abdruck in den Lais. Da das Prinzip in diesen Anführungen nicht recht deutlich ist, unterlasse ich sie hier und bei den Eiden zu ergänzen.

G. Größer.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stengel, Ausg. u. Abhandl. I S. VII—IX teilt gleichfalls in einigen Fällen die Lesarten des diplomatischen Abdrucks bei K. nicht. Da St. und ich mehrfach dissentieren, unterdrücke ich die längst geschriebenen Zeilen nicht.

Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der Romanischen Philologie veröffentlicht von E. Stengel. I. La cancun de saint Alexis und einige kleinere althanzösische Gedichte des 11. und 12. Jahrh. Lief. I: Texte; Lief. II: Wörterbuch. 8º. XIV, 259. Marburg 1881. 1882 Elwertsche Verlagsbuchhandlung.

Dieses neue romanistische Sammelwerk soll im wesentlichen Arbeiten des Herausgebers und seiner Schüler bringen, "dieselben vor Zerstreuung bewahren, leichter zugänglich machen und in weitere Kreise verbreiten"; jedoch beabsichtigt der Herausg, dabei nicht allein die Marburger Doctordissertationen und eigene kleinere Arbeiten unter einen Hut zu bringen, sondern er fasst auch kritische Ausgaben großer Chanson de geste, Abdrücke provenzalischer Liederhandschriften und andere umfangreiche Publikationen ins Auge, bei denen eine Gefahr der Zerstreuung nicht besteht, deren Verbreitung der Kollektivtitel nicht fördert, deren richtige Einordnung in die Bibliotheken und Bücherverzeichnisse und deren Auffindung durch denselben höchstens erschwert wird. So bildet schon Bd. II der A. u. A., die in dieser Ztschr. V 423 ff besprochene Ausgabe des Cantare di Fierabraccia mit der Abhandlung von Buhlmann 'Über die Gestaltung der Ch. d. g. Fierabras im Italienischen' ein selbständiges, auf den buchhändlerischen Vertrieb angewiesenes und damit leicht erreichbares Werk, ebenso der oben verzeichnete Bd. I, die von Stengel neu herausgegeben kleineren französischen Gedichte des 11.-12. Jahrh. enthaltend; und wenn der dritte, hier später anzuzeigende Band drei Dissertationen über Roland, Gaidon und Lothringerepen vereinigt und so zwar gleichartigen Inhalts ist, so ist doch fraglich, ob bei der starken und wohlbegründeten Neigung der Leser wissenschaftlicher Arbeiten zur Spezialisierung jene Vereinigung der Verbreitung des Bandes irgendwelchen Vorschub leistet, zu schweigen davon, daß die drei Abhandlungen durch ihre Vereinigung in den Bibliotheken unauffindbar werden. Die Vorteile, die sich das Programm der A. u. A. von der gewählten Form für die einzelnen Teile des Sammelwerkes verspricht, erscheinen daher illusorisch, die gebührende Rücksicht auf das Lesepublikum ist bei Feststellung des Programms aber um so weniger genommen, als es nach seinem Wortlaut das Interesse des Herausgebers und der Verfasser der Arbeiten ausschliefslich ins Auge faßt. Hinzukommt das ebenso private, buchhändlerische, - das ja nicht bei diesem Sammelwerk allein besteht, sondern bei den zahlreichen andern auf dem Boden der Philologie seit anderthalb Dezennien wuchernden "Acta", "Studia" dieser oder jener Universität, wie bekannt, befriedigt werden soll; - der Verleger glaubt den kleinen pekuniären Ausfall, den er bei wohlfeilster Herstellung einer halben oder Drittelsdissertation erleidet, am besten durch Reservierung der ganzen Promotionsschrift für ein unter der Aegide eines namhaften Dozenten erscheinendes Dissertationscorpus decken zu können, dem eine allerdings kleine aber dauerhafte, notdürftig hinreichende Abnehmerzahl nicht zu fehlen pflegt, oder dem der hinreichende Absatz bei anderweitiger Interessenbefriedigung des Buchhändlers selbst fehlen darf. Hiergegen an dieser Stelle die Stimme zu erheben macht das Auftauchen immer neuer romanistischer Kollektivpublikationen unter diesem oder jenem Titel, von gleich wenig innerer Berechtigung, zur Pflicht, und je vielseitiger die vorliegenden und die in Aussicht gestellten Bände der A. u. A. und die ähnlicher Sammelwerke das Publikum für romanistische Arbeiten anzusprechen geeignet sind, desto unbequemer muß ihm die gewählte Form erscheinen und desto begründeter ein Protest dagegen sein.

Betrachten wir jedoch den vorliegenden, G. Paris zugeeigneten Band an sich, so ist freudig anzuerkennen, dass der Herausgeber die Zahl der fördernden Ausgaben altfranz. Schriftwerke um eine treffliche Leistung vermehrt hat. Er giebt das Alexiuslied der Lambspringer Hs. nebst der lateinischen Quelle, das Hohelied, die Stephanusepistel von Tours und das Alexanderfragment, alles mit dem kritischen Apparat, woran sich ein Wörterbuch, Reimbuch und eine Übersicht des Wortmaterials der Texte nach Wortklassen und Wortformen schließt. Die Texte sind nach neuen oder den letzten Kollationen resp. Facsimile-Abdrücken diplomatisch, jedoch unter Herstellung der Verszeile reproduziert (kaum für möglich hält man die Schwierigkeiten, die St. bei dem Bemühen, der Lambspringer Hs. habhaft zu werden, zu überwinden hatte), und mit bibliographischer Einleitung versehen. Die typographische Anordnung des Apparats ist eine bei den einzelnen Texten verschiedene und auf den ersten Blick befremdliche. Im Alexiuslied folgt der oft vielzeilige Apparat dem einzelnen Verse, sodafs dieser sich bisweilen wie das Fettauge auf der Suppe ausnimmt, die Strophe zerrissen wird und mit Überspringung der Apparatzeilen gelesen werden muß. Die Textzeile ist außerdem mit Ziffern, die die Zeilen der Lambspringer Hs. angeben, und mit \* versetzt, die auf die mit + bezeichneten, hinter der varia lectio folgenden Emendationen der Herausgeber hinweisen. Zeile und Strophe gewähren so ein sehr unruhiges und, meine Augen wenigstens, angreifendes Bild, wozu die Enge der Zeilen und der schwache Unterschied im Schriftgrad bei Text und Note das seinige beiträgt. Möglich, daß man sich an diese Anordnung gewöhnen kann; eine Erleichterung, die der Herausg. durch sie beim Aufsuchen der Varianten etc. offenbar zu bieten beabsichtigte, habe ich bei längerem Gebrauch darin nicht gefunden, und für die Lektüre eines größeren Textes von solcher Anordnung fühle ich mich nach diesem Gebrauch noch nicht hinlänglich präpariert. Beim Hohenlied und der Stephanusepistel ist der Eindruck ein anheimelnder; der Apparat folgt hinter jeder Strophe, am Rande sind zur Strophe die betreffenden Verse der Bibel gefügt; beim Alexandertext flankieren dagegen die Varianten und Emendationen und schiebt sich Lamprechts deutscher Text und die französische 10-Silbnerredaktion zwischen die Strophen. Bei der Kompliziertheit der mit überlegtester Ökonomie getroffenen Druckeinrichtung setzt die Korrektheit des Textes geradezu in Erstaunen, denn die Zahl der nötig gewordeneu Berichtigungen ist eine verhältnismäfsig kleine. Auf S. 3 vermisse ich noch z. B. zu Z. 7 die Angabe von Paris' Schreibung: la soe espose, Z. 8 fehlt sein al espos, Z. 9 die Änderung faitre. S. 252 in der Verbesserung zu S. 5 Z. 2 lies S. 214 statt 134. Besserungsvorschläge wollte der Herausg, absichtlich - getreu seinen diplomatischen Grundsätzen - nur wenige geben. Sie belaufen sich indessen im Alexius allein leicht auf einige Dutzend, stützen sich aber vornehmlich auf die Hss.-Filiation, deren Konsequenzen St. dabei aufs strengste zu ziehen sucht, und sind selten antastbar. Allein ist der Hrsg. in Befolgung dieser einfachsten Form der Textkritik nicht bisweilen doch zu weit gegangen? Schreiber

können z.B. bei synonymen Ausdrücken, gleichweitiger Schreibung, Wortstellung u. s. w. unabhängig von einander zur Ersetzung des Originalen durch ein und dasselbe Aequivalent gelangt sein, ohne dieselbe Vorlage gehabt zu haben, es kann auch einer von mehreren Kopisten die gemeinsame Quelle in solchem Falle verlassen haben und dabei mit anderen Quellen zusammengetroffen sein; wer im Provenzal. z. B. bei Feststellung des Handschriftenverhältnisses das Zusammengehen der Codices bei Ausdrücken wie bel und gent, puois und quan, quar und que, quier und volh etc. berücksichtigt, kommt notwendig zu Fehlschlüssen, wenn dieses Zusammengehen nicht durchgreifend oder von significanteren oder von solchen Coincidenzen begleitet ist, die aus Sprachverhältnissen ihre Erklärung nicht finden. Auch in Beseitigung sprachlicher Archaismen können sich so unabhängige Hss. begegnen, und daß dieser Fall nicht vorliege Alex. 4e, wo St. melz gentils der Gruppe LA gegen plus gentils (allein in P) vertauscht (vgl. dazu Diez, Gr. III 10), 19c, 54c, wo gens durch rien und si]cil, 23b wo multes (multas) aufgegeben wird, wird St. nicht leicht glaubhaft machen. Seinem System wird er übrigens bisweilen doch untreu, z.B. 11a, wo er il = L+P gegen tut A aufgiebt, 18a, wo tadelloses D'iloc, das durch Dunc A sogar noch eine gewisse Stütze erhält, beseitigt wird, 55°, wo er ein Wort einschaltet um den Vers zu füllen, dem auch anders aufzuhelfen ist, 88a, wo die gegen die Lesart G. Paris' gerichtete Bemerkung durchaus unzutreffend ist; ebenso ist die Änderung 57° unnötig und handschriftlich nicht gestützt, die Stellung, die dem li 48d gegeben wird, die Aphärese bei uncore 720 "en 'ncor" ist mir ungeläufig; jedenfalls gab St. in solchen und ähnlichen Fällen die diplomatische Reserve ohne genügenden Grund auf. Unbeanstandet gelassen ist dagegen z. B. im Prolog 3, 10 a cascun memorie, wofür G. Paris cascun[e] vorschlug (von St. l. c. übersehen, im Wb. cascun[e]); aber kann dies heißen "zum Gedächtnis eines Jeden", wie der Zusammenhang fordert? Die Überlieserung meint durchaus nicht unrichtig "zum Gedächtnis eines Jeden" (wegen des vorausgestellten genetivischen cascun s. z. B. Münch. Brut 929 Chascun penseie fu esprise), wonach dann freilich das nachfolgende Relativ les quels für li quel (vgl. aber den Casusfehler faitur = N. Sg. factor 3, 8) geschrieben gelten muss. Zu 3, 7 al spus = sponso ist zu erinnern, dass in anglon. Texten des 12. und 13. Jahrh. proth. e vor s Kons. in volkstümlichen Wörtern, ebensowenig wie auf dem Kontinent hinter Kons. Auslaut zu fehlen pflegt und trotz der im Neuenglischen üblich gewordenen Aphärese dieses e (spouse Braut neben espouse heiraten; stage, stange etc.) im vorliegenden Falle zu restituieren ist. Noch auf einen Punkt beim Alexius sei bei dieser Gelegenheit aufmerksam gemacht. Der Prolog bietet: 3, 3 le divine volentet. 3,4 le naisance und das Gedicht 45ª le clamor, 48ª le medre, 70°, 766 le cartre (carta); 824 le barbe; 91° steht conjunctives men meum, 86º conjunctives sen suum. Diese Formen sind meines Wissens in agnorm. Texten (Artikel fem. le vor Vokalanlaut oder h ist hier nicht in Frage) des 12. Jahrh. nicht nachzuweisen. Woher also stammen sie in der Lambspr. Hs.? Paris, der Alex. S. 118, zwei Fälle des fem. le Kons. erwähnt, läfst Schreiberversehen gelten, ebenso S. 116 bei men sen: aber es sind zufälliger Weise gerade Picardismen! Sie als solche nicht anzuerkennen ist bei der Zahl dieser Fälle um so weniger gestattet, als die Lambspr. Hs. ja auch in der Darstellung von lat. ea., in Schreibungen wie goie (gaudia) goies.

schunds auch, als hinreichend bekannt aus alten agnorm. Hss., hierfür nur von sekundärer Bedeutung ist. Demnach ist die Lambspr. Hs. aber wohl durch eine picardische Vorlage gegangen oder giebt es entscheidenere Indicien für eine andere Mundart der letzten Quelle von L und A? Oder ist jene Artikel und Pronominalform etwa auch im Norden der Normandie nachzuweisen, wie lat. ca. ga = kVok. gVok. ?

Von den Besserungsvorschlägen St.'s zum Hohenlied halte ich (Foersters Lesungen der Hs. sind hier nicht vollständig mitgeteilt, vgl. zu V. 12. 26. 32): V. 12 so] de (so Bartsch im Text, was St. übersah) für unsicher, weil respondre de "haften" heifst. Vielleicht sor? Das Perfekt osat 37 und 38 amat ist weder aus dem Vorausgehenden noch Folgenden zu verstehen. Die V. 76 von St. vorgeschlagene Wortstellung ist dagegen offenbar richtig. Bei V. 1. 2 verhält sich das Wörterbuch so schweigsam, wie die bisherigen Interpreten. Die astronomische Angabe spricht von der heliakischen Zeit der Pleiade (ortus Pliadon), die in dem Monat, wo li solleiz concerset en Leon (siehe dazu Phil. v. Thaun Comp. 1315 ff.), d. h. im Juli, der Morgen ist; V. 1-2 sagt daher, nur gelehrter, dasselbe, wie V. 1 und 3: an einem Julimorgen. V. 17 genügt die Angabe des Wörterbuchs tenir = halten nicht; das vorliegende intrans. tenir = standhalten ist aus nfrz. Sprachgebrauch hinlänglich bekannt. V. 28 haben die Erklärer aromatigement mit Unrecht angetastet, und Bartsch setzt in der Chrest, sogar ein unbelegtes arom an; g dürste in diesem Worte für s verschrieben und somit, wie in der Stelle bei Godefroy, aromatisement zu setzen sein. - Für die eigentümliche Verwendung, die t (d) im Hohenliede findet, fehlt bis jetzt noch eine Erklärung. Es lässt sich Folgendes erkennen: 1. steht t hinter e muet und zwar ist es a) auf lat. ausl. t begründet (converset I, bei Hiat, aimet 23, oset 37); b) etymologisch unbegründet, regelmäßig da gesetzt, wo ein mit e muet auslaut. Wort vor Verspause (Cäsur und Versende) oder am Ende der Handschriftzeile sich befindet; ohne t ist nur une 4. 15 am Ende der Handschriftzeile und pulcele 91 am Versende geschrieben; statt t ist d in diesen Fällen gesetzt: terred 87, colped 56, amered 57, mered 58 und lt: dolcelt 55; gegen diese Regel und trotz notwendiger Elision steht t in angret 91; bei V. 10 ist in Folge der Versverstümmelung nicht zu erkennen, ob [vi]rget vor der Cäsur stand oder nicht; c) hinter r am Versende nur bei trovert 40, murt 47, amert 58, und ebenso vereinzelt unt (unum), wo Paris unc gelassen hatte und man an som suum V. 30 erinnert wird. Nur diese vier Fälle lassen Bedenken tragen t als ein Lesezeichen zu betrachten, durch das ein Verkennen des e muet in für den Vers wichtigen Fällen verhindert werden sollte, während mit dieser Auffassung in Einklang ist, dass 2. ausl. bet. e (et), das z. B. 73. 83. 85 edé aetatem steht, durch das Zeichen z (clartez claritatem 17. 62, ebenso beltez 32. 61, citez 43) oder tz (apeletz appelatum 41) kenntlich gemacht wird (vgl. auch in der 3. Perf.: plantáz 55, mādátz 89, und entsprechend átz 52 = habet und plastz placet, daneben adz = habet 61, welcher letzteren Schreibweise entspricht: saludz salutem 92). Aus der Verwendung von t zur Anzeige eines e muet ist 3. noch zu begreifen, wie auch d hinter anderen betonten Vokalen als e (nach Analogie von proud 56, mercid 24) für allgemein französisches t gewählt werden konnte, z. B. bei pued potest 17

neben puct 31 und seit sapit 14, accid habibat 52, enteraid 68, 91, neben amat 35, 38 und aerat 62, jud 10, sowie bei appelleid 25 appellatum, und gleichartigem caasteed 78 castitatem und ested 16 aestatem; ein stummes d kennt fieilich der Schreiber, so gut wie ein stummes t, wenn er suid 31 sum neben soi 23 und luid 68 illi ohne ersichtlichen Grund schreibt; fei 69 fidem entbehrt das d bereits. - Für die Mundart des Schreibers ist u. a. das weibliche Particip laisiet 53 bezeichnend, für den Dichter der Reim Jerusalem : amant 49. Bet seiner Erörterung über die Heimat des Denkmals waren Lücking die diakritischen Zeichen der Hs. beim c noch unbekannt; sie sind in Stengels Edition zuerst reproduziert worden. - Das Gedicht halte ich wegen der Situation im Eingang, die dem Dichter vom Original nicht geboten wurde, für eine geistliche Nachbildung der "chanson d'istoire", deren hohes Alter in der französischen Litteratur durch diese Nachbildung dokumentiert wird.

Im Text der Stephanusepistel hat St. 4, 2 Alexandrie. nach dem Facs, gedruckt. Da die Hs. nur bei i den Strich anwendet, so ist der auf dem e stehende Strich zum Punkt dahinter zu nehmen; es liegt das meist in der 4. Zeile jeder Strophe stehende ! hier vor. Alexandrie steht am Rande, für den Strich fehlt neben dem Worte der Raum. - Aus dieser Setzung von ! hinter der 4. Strophenzeile ist auch zu entnehmen, dass Str. 7 der Ausgang der 3. Zeile im Original am Ende der 4. stand und vom Schreiber die 2. Hälfte der 3. und die 1. Hälfte der 4. Zeile übersprungen wurde. Hiernach gewinnt St.'s treffliche Einschaltung noch mehr an Wahrscheinlichkeit.

Im Alexander beanstandet St. V. 9 nol vid eserit, wofür er nos v. c. wie einige seiner Vorgänger setzen möchte. Die Überlieferung sagt jedoch ganz richtig: "ich (der Dichter) sah es nicht zu Pergament gebracht, noch wurde aus alter oder neuer Zeit erzählt, dass Jemand einen so mächtigen König gesehen hätte . . wie Alexander den Großen." V. 79 kann nicht seingleyr statt semgleyr gelesen werden, weil i deutlich in der Hs. abgesetzt, der für ein i angesehene Grundstrich mit den beiden folgenden aber verbunden ist. V. 80 ist nicht nur c von conten übergeschrieben, sondern auch das zweite s von aysis hineincorrigiert. Die Sorgfalt mit der das Fragment geschrieben und revidiert ist, macht es fraglich, ob bei dem noch immer unaufgeklärten sovientreyr (so St.) V. 75 vom Buchstaben abgegangen werden darf. Der Ausgang des Wortes ist mit Foerster -tieyr zu lesen; das r zieht der Schreiber ein wenig unter die Zeile, er setzt auch immer unverkürzt den rechtseitigen Horizontalstrich daran, beide Merkmale fehlen bei dem hinter t stehenden Buchstaben.

Eine Musterleistung in Bezug auf Geduld, Genauigkeit und Umsicht ist das den gesammten Wort- und Formenschatz nicht nur der 4 neuedierten, sondern auch der 5 älteren Texte in Koschwitzs Monuments mitsammt den ausgeschriebenen Belegstellen darbietende Wörterbuch, das außerdem noch kenntlich macht, ob ein Wort bei Littré verzeichnet oder heute ganz oder in gewisser Bedeutung und Verbindung obsolet geworden ist, das die altfranz. Wörterbücher und namentlich die Glossare zu einzelnen altfranz. Texten anführt, so oft ein in den g ältesten französischen Texten vorhandenes Wort dies zweckmässig erscheinen ließ, das endlich die anstößigen Lesarten der Hss. bezeichnet und nötige Korrekturen oder Ergänzungen der handschriftlichen Überlietering beisetzt. Gewils wird sich dieses Wörterbuch fleitsigster und dankbarster Benutzung zu erfreuen haben. Aber ob es nicht ein wenig überlastet ist? Fünf Spalten Belege für et, vier für die Präposition a, drei für en (inde und in), für il etc.! Wer über diese und ähnliche Wörter in irgend einer Funktion sich belehren will, wird doch schwerlich die Texte unter den Auspicien des Wörterbuchs konsultieren, und soll auch die niedrigste Statistik ihre Rechnung im Wörterbuch finden? Auch inbezug auf Anmerkungen zum Wörterbuch würde ich mir eine dem Zwecke gemäßere größere Enthaltsamkeit denken können als der Verf. beweist, wenn er auf S. 173, weil er nercidet = noircie aufzuführen hatte, ein Ineditum von einer halben Seite mitteilt, das das bekannte Wort ebenfalls enthält, oder wenn er S. 202 zu raneiet Eul., seine Ansicht über die metrische Struktur des Gedichts in Verbindung mit einer Konjektur entwickelt u. s. w. Wer wird dergleichen Dinge dort vermuten? Der Verf. konnte sich inbezug auf Akribie offenbar nicht genug thun; und in der That, die Vollständigkeit des Wörterbuchs und die Genauigkeit der Citate 1 ist über jede Ausstellung erhaben. Nur fragweise füge ich bei, ob es nicht angemessener sei, statt bei Eigennamen, wie Alsis, Amint, Nazarias einfach anzugeben: "Städtenamen", "Personennamen", die in Nachschlagebüchern in solchen Fällen üblichen genaueren Nachweise beizufügen, die, denkt sich der Verf, auch Novizen des Fachs als Benutzer seines Buches, sogar unerläßlich scheinen müssen. Die Beigabe eines Reimbuches erhöhen den Wert des Bandes für die grammatische Forschung, die Übersicht der Wörter nach Wortklassen erleichtert jedenfalls den Einblick in die Flexionslehre der alten Zeit.

Für Vorlesungen bei kritischen Übungen, sowie als lexikalisch grammatisches Hilfsbuch kann das Werk demnach nicht genug empfohlen werden, ich würde es nur angemessen finden, daß, wenn das Wörterbuch in Verbindung mit den Texten bleiben soll, bei einer neuen Auflage die 5 älteren Texte bei Koschwitz in den ersten Teil des Buches ebenfalls aufgenommen würden.

G. GRÖBER.

Romania 1881 Juillet, Octobre. No. 39. 40.

No. 39. Thomas, Extraits des Archives du Vatican pour servir à l'histoire littéraire. I. Jaufré de Foixa. II. Luchetto Gattilasio. III. Guillaume de Machaut. Th. teilt aus den Papstregesten des Vatic. Archivs einige päpstliche Schreiben mit, die interessante Details zur Biographie mittelalterlicher romanischer Schriftsteller des 13.—14. Jahrh. darbieten. I. bezieht sich auf den Catalanen Jaufré de Foixa, dessen Poetik P. Meyer Rom. IX 51 ff. publizierte, und dem Th., auf Grund jenes Papstbriefes vom Jahre 1295, mit Recht 3 unter No. 304 in Bartschs Grundrifs aufgeführte geistliche Gedichte beilegt. II. nennt den Sirventesendichter Luquet Gatelus (Bartsch, Gr. 290) aus Genua als Stifter einer Kirche dieser Stadt. Unter III. publiziert Th. 4 auf Guillaume de M. bezügliche päpstliche Verfügungen vom Jahre 1330.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Druckfehler ist Hierussalem Pass. 23 statt 53.

1332, 1333, 1335, durch die mehrere Data aus G.'s Leben definitiv sieher gestellt werden.

G. Größer.

L. Cornu, Études de Grammaire Portugaise. L. De continue des labiales sur les voreiles aigues atones. Nach einleitenden dankenswerten Mitteilungen über die von ihm benutzten portugiesischen Hss. giebt Cornu eine ungemein reichhaltige Sammlung von Fällen, die die Neigung des Portugiesischen 1 vor oder nach einer Labialen unbetontes a, e, i in o (u) zu verwandeln konstatieren. Zur Litteratur s. auch Mussafia, Sete Savis, Denkschriften XXV 157. Das vorliegende Material scheint mir auch noch einige negative Schlüsse zu gestatten. 1. Außer zwischen zwei Labialen (in fome)? wird der betonte Vokal nicht beeinflußt: acó ist vecu hoc, aló illoc, und gal, alforfa (alforsa ist Drf.) ist nicht = span, alfalfa, sondern arab, alholba, span, alholba, port, alforva mit f wie alforhao u. a., allerdings mit Verwechselung der Namen beider Futterkräuter. 2. Vorausgehend wirkt die Labiale nur dann auf den Vokal, wenn Liquida r oder l folgt. Wenigstens sind die anderen Fälle zweifelhaft; motgia Apol. 311b ist in der Hs. ein Klex, der wahrscheinlich e meint, nicht o; vereinzelt isófogo und podroso erklärt sich, wie Cornu bemerkt, als Assimilation; je einmal belegtes tymodo und pocado kann leicht der Lesefehler sein, welcher nicht nur von neuen, sondern auch von alten Kopisten gemacht wird. Es bleibt noch podeluvio für pediluvio (Fremdwort), vielleicht ein gelehrter Fehler, da der Arzt durch das Podagra von ποῦς wufste. Sabodor, bevodo etc. sind etwas verschieden, und mit span, beudo, agutarda, ciudad u. s. w. identisch. In beiden Fällen ist der ursprüngliche Vokal ganz ausgefallen; dort ist ersetzend r und / vokalisch geworden, das o der Gleitelaut; hier wird v (b) zum Vokal (aüllana moüdura Alex.) und die v, b, g sind zur Hiatustilgung vor u (o) entstanden.

Derrubar ist E. W. I Dirupare richtig erklärt. Bispo neben obispo wird als Aphärese von e zu betrachten sein, da die Form auch spanisch häufig ist, besonders in Ableitungen. Für aestimare ist die ältere Form aestumare. Sobollir = sepelire im Apolonio ist um so weniger aus doppelter Einwirkung des p zu erklären, als das Gedicht keine weiteren Beispiele dieser Modification bietet. Catal. sebollir, sebullir zeigen, dass man wegen sepultum, sepultura auch sepulio gesagt hat. Daher auch (Rom. II 88) zabullir. Sobollir aber und aport. sopoltura zeigen Verwechselung der Praesixe sub und se; csr. socrestar sür secrestar bei Car. Mich. Auf einige zum Schlus zusammengestellten Fälle des Wandels tonloser Vokale hosse ich noch zurückzukommen.

G. BAIST.

<sup>2</sup> In mehreren Sprachen; und als einziges Beispiel, während doch mehrfach die gleichen Bedingungen vorlägen, höchst merkwürdig.

¹ Im Spanischen nur sehr beschränkt. Robir im Alex. ist gewifs von robo; oropel schliefst sich an ferrocaril u. a.; über sobollir und motgia s. o.; vavoquia geht auf ein babueco zurück. In morrueco liegt Assimilation vor, vielleicht auch Anlehnung an morron; pulican heißt auch frz. polican und es fragt sich wer das Instrument gebracht hat. Die jumelas sind französisch. Rebosar, falls mit revesar verwandt, ist vorsare, rebozar gehört mit embozar und embustero (nicht von busto) und afrz. rebondre zu ponere positus. U. s. w. Auch zu dem Eintritt von pro für per, per-, prae- bedurfte es nicht des Einflusses der Labialen; allerdings hat die äußerste Schwäche des Vokals die Vertauschung von per mit pro und umgekehrt begünstigt. Ganz sicher sind nur oncejo für vencejo, vibora und polvora, welche sich mit der Vokalisierung des v in beudo etc. berühren.

Lambriov, Essai de phanétique roumaine. Voyelles toniques. [Referat nicht eingegangen, G.]

E. Legrand, Chansons populaires recueillies en octobre 1876 à Fontenay-le-Marmion, arrondissement de Caen (Calvados). Diese Lieder sind von E. Legrand, dem rühmlichst bekannten Kenner der mittel- und neugriechischen Sprache und Litteratur, gesammelt, und von G. Paris herausgegeben. G. P. hebt hervor, dass die Sammlung das große Verdienst habe, 'd'avoir été transcrite aussi fidèlement que possible sous la dictée des personnes qui représentent la tradition orale.' 'Nous les reproduisons' - fährt G. P. fort -'telles quelles, sans chercher à introduire dans la notation et dans la coupe des vers une logique constante, qu'il est très difficile d'atteindre pour des textes aussi incertains, et qu'on ne pourra inaugurer qu'après un grand travail comparatif sur la poésie populaire française.' Den meisten Liedern hat G. Paris die Angabe paralleler Versionen beigefügt. 'Cette indication' — erklärt er — 'n'a nullement la prétention d'être complète: nous nous sommes borné aux recueils de chansons françaises (sauf pour les Canti monferrini publiés par M. Ferraro) que nous avions sous la main. Même dans ces limites, nos rapprochements pourraient être beaucoup plus nombreux; nous n'avons signalé que ceux qui sont tout à fait précis et s'appliquent à des pièces entières.' - Die Lieder zerfallen in Chansons épiques (No. I-XVI), Chansons à danser (No. XVII-XXXV), Chansons d'amour (No. XXXVI-XLI) und Chansons plaisantes (No. XLII-XLIX). - No. XIV, wozu G. Paris bemerkt: 'Cf. Haupt p. 19; Ampère, Instructions du Comité p. 18', giebt mir Gelegenheit zu einer kleinen Berichtigung in den Fundortangaben von Haupts französischen Volksliedern. Als Fundorte des S. 19 f. mitgeteilten Liedes 'Celles qui vont au bois, c'est la fille et la mère' werden S. 166 angegeben: 'Revue des deux mondes 1849, i. avr. S. 105. Beaurepaire S. 77. Souvestre, les derniers paysans, Bd. 1, la Fileuse.' Hierzu muß bemerkt werden, daß das erste und das dritte Citat dasselbe sind, indem nämlich Souvestres Erzählung 'La Fileuse' zuerst in der Revue des deux mondes 1849, 1. avril, S. 102-133, erschienen ist. In einer Anmerkung zu seinem Texte sagt Souvestre: 'Ce chant a été publié, mais défiguré, dans un ouvrage de M. Vaugeois: Antiquités de la ville de l'Aigle et de ses environs.' Der von Vaugeois (1841) mitgeteilte Text ist von Beaurepaire a. a. O. wiederabgedruckt worden, wie schon früher (1845) von Amélie Bosquet, La Normandie romanesque et merveilleuse, S. 81. R. KÖHLER.

MÉLANGES. G. P., nuptias en roman. Zur Erklärung des  $\varrho$  in ital. nozze, frz. noces, prov. nossas etc. für  $\bar{u}$  in  $n\bar{u}ptiae$  (nach  $n\bar{u}bo$ ) nimmt P. — sehr einleuchtend — Einwirkung von novus unter Hinweis darauf an, daßs schon Lateinisch die Neuvermählte nova nupta hieß und in den romanischen Sprachen der Vermählte und die Vermählte sehr gewöhnlich mit Ableitungen von novus bezeichnet werden. Interessant ist hierfür auch die Angabe Oberlins im Glossaire zu seinem Essai sur le Patois lorrain (Straßburg 1775) S. 240: novés-homme = nouveau marié, die er mit der Bemerkung begleitet: Il ne faut pas recommander à ces gens (den nouveaux mariés), le nouvelhomme selon l'expression de S. Paul: quelque explication qu'on leur en donne.  $\mathbb{R}^2$  extentrant l'anjaux nouvellement marié.

Cornu, Gierres gierre, gieres giere, gieres gier = igitur. Das dem Sinne nach vortreffliche Etymon, an das schon Diez gedacht hatte, "a dû passer par les étapes suicante : \*igetu \*\*inguedro. \*iedea \*tierre etc. als electent Herr C. igitur! Die Unzulässigkeit dieser "Etappen" sieht jeder selbst.

G. P., Estrumelé. Siehe dazu Ztschr. V 99. G. P. ist jetzt geneigt mit Gaspary an eine Herleitung aus trumel zu denken, wonach die Bedeutung ohne Beinkleid. Romania X 590 bringt P. eine weitere Stelle bei.

G. GRÖBER.

I Cornu, Valeur de Ch dans la prose de sainte Eulalie, la vie de saint Alexis, la chanson de Roland et les psautiers d'Oxford et de Cambridge. Cornu glaubt hier diese Frage in einer kurzen Notiz von 18 Zeilen abthun zu können. Er polemisiert gegen meinen Aufsatz, Ztschr. III 161 f.: "Il (M. Varnhagen 1) dit fort posément ce dont on n'a que faire, par exemple quand il attaque Schuchardt où il est inattaquable, mais quand ce vient au fait du ch, rien qui vaille.2" Dieses Verdammungsurteil begründet er dann mit den Worten: "Car il nous dit ce que personne n'ignorait." Der Verf. hat keinen glücklichen Tag gehabt, als er diese Worte schrieb. Er hat dabei übersehen, obwohl der Anfang meines Aufsatzes ausdrücklich darauf hinweist, dass Joret in seinem Buche Du C das Normannische in Beziehung auf Behandlung des latein. c zum Pikardischen gestellt hat, dass diese Ansicht von Darmesteter, Rom. III 393 acceptiert ist, dass Koschwitz, Überl. und Spr., Lücking, Mundarten und Andresen in seiner Ausgabe des Rom. de Rou sich mehr oder weniger vollständig zu ihr bekannt haben; dass dieselbe andererseits von Mall, Ztschr. I 339 und Suchier, Ztschr. II 294 verworfen wird. -Von derselben Sachkenntnis zeugen die folgenden Ausführungen Cornus. Er hat meinen Aufsatz, gegen den er polemisiert, nicht einmal ordentlich durchgelesen. H. VARNHAGEN.

Zu S. 401 sei Folgendes bemerkt. Ich halte den Satz 'Der Diphthong ie entsteht aus rein lautlicher Entwicklung nur in betonter Silbe' völlig aufrecht, und frage: Wer verstöfst gegen Elemente der Sprachgeschichte, Cornu, der ie in akievee aus rein lautlicher Entwicklung erklärt, oder ich der ich es für aus kief oder akieve eingedrungen ansehe? Meint Cornu das von mir Ztschr. II 295 erklärte ie, so darf er es nicht Diphthong nennen.

H. SUCHIER.

J. Fleury, no, noz en normand. Havet hatte (s. Ztschr. II 496) in diesen, im Sinne von on gebrauchten Formen eine Vertauschung von nos (wir) mit on erkannt. Fl. zeigt die Unmöglichkeit dieser Annahme und sieht in no noz eine erst in neuerer Zeit entstandene Umbildung von l'on, die wahrscheinlich gemacht wird durch Hinweis auf die ebenfalls neunorm. Form nen = on.

Cornu, Etymologies espagnoles. Falagar, halagar; s. Ztschr. IV 474. C. verweist, zur Stütze seiner Rom. IX 133 gegebenen Herleitung aus faciem \*lecare (dtsch. lecken), auf eine für span. lagotear von Brinkmann, Metaph. 244 angenommene entsprechende Begriffsentwicklung hin, die Paris in einer Note auch bei frz. llatter konstatiert. — Mienna bei Diez Gr. II³ 95 aus Berceo

Der übrigens nicht die Ehre hat, ein Schüler von Suchier zu sein, wie Cornu angiebt.
 Man vergleiche damit das Referat der Romania VIII 625 (G. P.).

citiert ist nicht Possessivpronomen, sondern  $= mi \ duenna$ . Altspan, regunzar = renuntiar.

P. M., Alphonse X a-t-il concédé une ville libre aux troubadours réfugiés en Castille: Nachweis eines wunderlichen Irrums, dessen V. Balaguer, in seiner Geschichte der Trobadors, sich schuldig gemacht hat, verleitet durch die verkehrte Übersetzung eines Ausdruckes aus Diez' Poesie d. Troub., die der französische Bearbeiter des Werkes, Roisin, verschuldete.

Thomas, Le No. 44 des Mss. franç. de Gonzague. G. Paris' Identifizierung dieser No. (s. Ztschr. V 175) mit Cod. Venet. XIII findet weitere Bestätigung.

I. Fleury, Le battoné cassé, ronde bréton. G. Größer.

No. 40. G. Paris, Etudes sur les romans de la Table Ronde. Lancelot du Lac. 1. Le Langelet d'Ulrich de Zatsikhoven. G. P. eröffnet mit dieser Studie eine Reihe von Abhandlungen über Entwicklung und Grundlagen der Artus- und Graalsage und über die Stellung, die die einzelnen Epen innerhalb der beiden Cyklen einnehmen. Die Einleitung giebt Andeutungen über den keltischen Charakter der beiden Epencyklen, setzt das Vorhandensein keltischer Erzählungen von Leben und Thaten der Hauptfiguren des Artushofes, sowie mit dem Element höfischer Anschauungen vermischte Bearbeitungen derselben durch anglonormannische Dichter voraus, eine Art "biographischer" (wenn sie der Helden Schicksale und Thaten erzählen) oder "Episoden-Romane", (wenn sie einzelne Ereignisse aus dem Leben eines Artusritters behandeln), die den französischen Kunstepikern des Kontinents das Material zu ihren, das höfisch-ritterliche Element noch mehr betonenden Contes darboten. Hieran schließt sich eine Untersuchung über Ulrichs von Z. Lanzelet, in dessen nicht erhaltener französischer Grundlage P. die ursprünglichste Gestalt der Lanzelotsage (Lanzelot ist nicht in Beziehung zu Guenièvre gesetzt) in französischer Bearbeitung erkennt. Seine auf die Hauptfragen bezüglichen Ansichten und Entscheidungen will P. nicht als definitive betrachtet wissen; er bietet Vorstudien zu einem von ihm beabsichtigten, den ganzen weitschichtigen noch völlig ungeordneten Stoff der Artus- und Graalepik behandelnden Werke, dem er die Mitarbeit der Fachgenossen zu Gute kommen lassen möchte. Die mit dem an G. P. litterargeschtlichen Arbeiten bekannten sicheren Blick für das Einfache und Richtige, für das Ursprüngliche und Charakteristische geführte Untersuchung über Lanzelet enthält fast durchweg überzeugende Ausführungen; für die in der Einleitung ausgesprochene Annahme intermediärer anglonormannischer Artus- und Graaldichtungen werden wohl die späteren Abhandlungen geeignete Stützpunkte nachzuweisen nicht versäumen. G. GÖRBER.

A. Morel-Fatio, Mélanges de Littérature estalane. 1. L'amant, la femme et le confesseur. Conte en vers du XIV siècle. Morel-Fatio wird veröffentlichen was von dem Inhalt der catalanischen Sammelhandschrift von Carpentras noch nicht publiziert ist, und beginnt mit den vorliegenden 900 Achtsilbnern. Das sonst völlig unbekannte und ziemlich unverknüpfte Gedicht (En Materó würde ich es betitelt haben) bildet einen wertvollen Zuwachs zur altcat. Litteratur. Gegen die Hypothese, daß die Erzählung mit den Sete Savis- und mit En-Buch von demselben Verf. herrühren könnte, habe ich einige Bedenken, welche ich später darlegen werde. Die Qualität der Text-

überlieferung ist hier ungefähr wie dort; ein großer Teil der Fehler ist von-Herausgeber mit kundiger Hand gebessert. Die Fälle von Assonanz (S. 502--3) lassen sich noch mehr reduzieren als vom Herausgeber geschieht; ich glaube, dass sie ganz verschwinden und wir nur einige verbreitete, in der Aussprache berechtigte, Licenzen übrig behalten, M.-F. unterscheidet: I. La consonne qui suit la voyelle accentuée diffère. 246 afany : gran. Für auslautend ny entsprechend ital. nn findet sich mehreremals n: 30 sens (sonst seny, senys) 93 ogan (sonst any) und nur dan, gewöhnlich dany; es reimt mit n in 30 plazents: sens; 93 ogan: m'an, 123 anv: ayman, 236 senv: desconortament, 246 afany; gran 481 engany (besser ogany) auf avant, 509 continent; seny, 754 marriment: seny, 823 seny: trebellment; dan nur auf n 418, 463, 491, 778, 845. Es reimt ng: ng in 7 refrany: complany, 652 engeny: enseny, 872 strany: tany. Es reimt nn auf nn 450 anys: afanys. Es reimt nn auf ng nur in III afany: gasany. 248 menys: senys ist indifferent, da mens ziemlich häufig ist. Bei dem geringen Umfang des Stücks darf man nicht all zu bestimmte Schlüsse ziehen, und wird z.B. 125-26 eine Korrektur (Se) meten tot jorn en tenir ga[n]v(s): atretant nicht geradezu abweisen. Aber im Ganzen entspricht das dargelegte Verhältnis der Thatsache, daß ny aus nn, alt oft n geschrieben, erst allmählich mit ny = ng zusammenfiel. ch: t 276, 473, 595. Auslautend klang t fast wie k und wird nicht selten verwechselt. — 541 Non aura degu mal pensar: celat lies pensat. — 501 pinsel: almell. Nur scheinbar; die gewöhnliche Aussprache war, wie sie ist, pinsell. 2. Une consonne assonne avec deux consonnes ou deux consonnes assonnent avec trois. Die Mehrzahl der aufgeführten Fälle sind solche von n oder ny (= nn) auf nt. Sercant: dan 778 ist so gesprochen worden, wie 463 dan: semblan, 688 sagrament: en wie 25 gen: fermamen. Schon bei Ramon Lull reimt nt regelmäßig mit n; das Schwanken ist in den Hss. s. XIV ein häufiges, obgleich das auf die Tradition und die Gelehrsamkeit gestützte nt vorwiegt; es war auf dem Weg verloren zu gehen, falls es überhaupt noch lautete. Also ist auch 756 clam: duptant eigentlich m:n, ein in der Aussprache berechtigter Reim, wie das öftere Eintreten von auslautend n für m zeigt. Ebenso ist 29 plazents: sens so vollkommen als ob plazens stünde. Hierzu und zu 591 lats: bras (könnte ebensowohl brats stehen) ist auch zu vergleichen was Morel-Fatio über 740, 748 sabes für sabets etc. und die entsprechenden Reime sagt. 527 grans: cars (für cas) würde grats passen; doch scheint auch das vorhergehende Wort corrupt, die Korrektur also unsicher. 204 comenets: mantinents ist comenent: mantinent zu lesen. 123 any : aymans 1. ayman. 567 confessor: socors liess socor: Spuren der provenz. Declination, wie sie öfter bei den Catalanen vorkommen, von dem Kopisten nicht beachtet. 623-25 steht honests : vels : tingats, fehlt also wenigstens

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Yerscheint bekanntlich in den mittelalterlichen Hss. bald mit, bald ohne den Punkt, der auch zum Strich auswächst, und mir mit dem ausgefahrenen langen Strich verbunden begegnet ist. Der Strich im abgekürzten catal, nyschrumpft seinerseits öfter zum Punkt zusammen. Das Zusammentreffen mit der allgemeinen Schreibergewohnheit begünstigte fehlerhaften Wegfall des Zeichens. Die große Mehrzahl der Fälle von y für ny gehört hierher. Ob vereinzelt eine dialektische Eigentümlichkeit vorliegt, lasse ich dahingestellt.

ein Reim und Vers; 624 ist überdiens zu kurz. Eine Korrektur ist nicht möglich, oder vielmehr es sind zu viele möglich (z. B. vels [delgats]); gewifsaber ist daß vels nicht mit honests reimen kann. 3. La diphthongue assonne avec la voyelle suivie d'une consonne. 228 crey: consell. 535 altruy: bruy!! (besser n'e[m]bruy!!) entspricht einer Aussprache des !! (lh, yl, yll, ly) die in Schreibungen wie vey, consey öfter zur Darstellung kommt cfr. Mussafia, Sete Savis 1584. In 125—26 gays: atretal ist gays ohne Zweifel ein Fehler, überdies 126 zu kurz; der naheliegenden Korrektur gany (cfr. 220 luy für luny): atretan steht das anderweitige Verhalten von ng im Reim entgegen. 4. La voyelle assonne avec une diphthongue, ou la voyelle suivie d'une consonne avec une diphthongue suivie de la même consonne. 380 peus; confes, 343 leyal: saul, 704 und 726 mal: saul. Zeigen daß der Dichter (mit einem beträchtlichen Teil seiner Landsleute) sal und pes sprach.

Von den Fällen, wo eine größere Anzahl gleicher Reime aufeinanderzufolgen scheinen, bleiben in Wirklichkeit nur die zwei Verspaare auf -at 402 bis 405. In 607—610 ist für estar: demandat, estat zu lesen, und die übrigen Stellen, meist mit einem fehlenden Vers reimen nicht.

Im einzelnen bemerke ich noch: 9 qu'eu 1. qu'en. 92 que [tot] es veritat. 232 cfr. 250. 480 N'auets perdut. 599 port 1. part. 742 Umzustellen: de re(s) Axi por de mal con de be. 582 Ann. els prims lat. in primis.

Raynaud, Le Ju de le capete Martinet, Das von R. hier zum ersten Male aus der Hs. Bibl. nat. N. Acq. fr. 1731 herausgegebene allegorisierende Gedicht von 553 8 silb. Versen erhält seine Bezeichnung von einem Kinderspiel, einer Art Blindekuhspiel, dessen Zeuge der an Amor zweiselnde, von diesem aber zurecht gewiesene Dichter ist. Das Bestreben des Dichters den Grundgedanken geistreich zu entwickeln, deutet auf das Ende des 13. oder den Anfang des 14. Jahrh. als Entstehungszeit des Gedichtes hin. R. macht wahrscheinlich, dass der Pikarde Mahiu de Porrier das Gedicht versaste, und dass es einen Teil bildet des in derselben Hs. stehenden noch nicht edierten Court d'Amours, dessen erste Hälfte dem Jeu d. l. c. M. vorangeht, während die zweite ihm nachfolgt. M. de P. spielt auf Jehan de Meungs Anteil am Rosenroman an, lebte also nach J. de M. In V. 6 ist on offenbar Druckschler; es steht in der Hss. nicht, wie meine Kopie des Ansangs des Gedichtes mich erkennen läst. Unklar ist mir V. 18 de le pensee, V. 24 a quel, V. 473? V. 588 ist das Komma vor lues zu setzen.

P. Meyer, La Farce des Trois Commères, tirée d'un ms. de Turin. Eine in Motiv und Ausführung sehr rohe, möglicherweise recht alte Farce, die die einzige Turiner Hs. (aus dem Ende des 15. Jahrh.), nach P. M. in franco-provenzal. Mundart, überliefert. Vers und Reim sind sehr verwahrlost.

G. GRÖBER.

E. Cosquin, Contes populaires lorrains recueillis dans un village du Barrois à Montiers-sur-Saulx (Meuse). (Fin.). Wir erhalten hier noch acht Märchen, No. LXXVI—LXXXIII, denen Herr C. die Bemerkung vorausschickt: 'Les contes qui vont suivre seront donnés simplement en résumé, les notes que nous avons conservées n'étant par assez détaillées pour que nous puissions les publier autrement.' Zu No. LXXVI (Le loup et les petits cochons) vgl. auch noch Bernoni, Tradizioni popolari venezione S. 65, und das

von W. Owens in der zu Philadelphia erscheinenden Zeitschrift 'Lippincott's Magazine', Dez. 1877, S. 753, mitgeteilte Negermärchen, - Zu No. LXXVII (Le secret) vol. A. Mussafia, Über eine altfranzösische Handschrift der Universitätsbibliothek zu Pavia S. 68 ff., und meine Nachträge dazu in den Gött. gelehrten Anzeigen 1871, S. 124 ff., ferner A. Schiefner, Indische Erzählungen, No. I (Mahaushadha und Vîçâkhâ. — Mélanges asiatiques VII 701). — Zu No. LXXVIII (La fille du marchand de Lyon) vgl. auch Leskien und Brugman, Litauische Volkslieder und Märchen S. 505 No. 46 u. die Anm. dazu. -Zu No. LXXXI (Le jeune homme au cochon) vgl. auch ein provenzalisches M. (Jan de la vaco) in dem Armana prouvençau 1880, S. 74, und den Roman de Trubert von Douins de Lavesne (Histoire littéraire de la France XIX 734 ff.). S. 558 lies statt 'Pitrè no 152': 'no 162.' - Zu No. LXXXII (Les devinettes du prince de France) ist zu bemerken, dass das von C. citierte M. von Simrock No. 43 nicht dem Volksmund, sondern den Gesta Romanorum Kap. 193 entnommen ist. — Auf diese letzten M. folgt nun S. 560-80 noch ein 'Index et Supplément général.' Darin sind den Titeln der einzelnen Märchen beigefügt Verweisungen auf die Nachträge zu den Anmerkungen, die entweder in den verschiedenen 'Appendices' oder in den Anmerkungen zu späteren Nummern, die eigentlich nur Varianten früherer Nummern waren, enthalten sind, und außerdem neue Nachträge, wobei auch auf des Ref. Bemerkungen in dieser Zeitschrift Rücksicht genommen ist. Der Verf. sagt von diesem 'Index et Supplément général': 'Nous avons fait ce travail, espérant qu'il aura quelque utilité, mais sans nous dissimuler qu'en raison de l'abondance des documents, ce serait, pour certaines de nos remarques, une refonte complète qu'il faudrait entreprendre. Cette refonte, nous nous en occuperons un jour, mais naturellement elle est impossible ici.' Hoffen wir, dass es dem Verf. bald möglich sein wird, diese 'refonte' vorzunehmen. Indem wir für jetzt von Herrn C. Abschied nehmen, fassen wir unser Urteil über seine 'Contes populaires lorrains' schliefslich in folgende Worte zusammen: sie sind ein Hauptwerk der vergleichenden Märchenkunde, das man immer zur Hand haben mufs.

V. Smith, Chants populaires du Velay et du Forez. — Renaud. La Porcheronne. Neue Varianten von zwei der verbreitetsten und schönsten französischen Volkslieder, drei von dem Lied von Renaud oder Arnaud und eine von 'La Porcheronne'. Es ist schade, daß Svend Grundtvig, der in seiner im vergangenen Herbst erschienenen vortrefflichen kleinen Schrift 'Elveskud, dansk, svensk, norsk, fæθsk, islandrsk, skotsk, vendisk, bømisk, tysk, fransk, italiensk, katalonsk, spansk, bretonsk Folkevise, i overblik', Kjøbenhavn 1881¹ S. 69 –79, von dem Renaud-Lied nach dem ihn bekannten Varianten einen 'Normaltext' mit Angabe aller Abweichungen von einiger Bedeutung hergestellt hat, die drei Smithschen Varianten und die im vorhergehenden Hefte der Romania (S. 372 No. IX) von E. Legrand mitgeteilte noch nicht hat benutzen können.

Joret, Norm. Trop et trop — nord. Thorp. J. identifiziert mit dem von Storm für frz. trop, it. troppo zu Grunde gelegten nord. thorp — Dorf,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Schrift ist ein Sonderabdruck aus dem noch unvollendeten 4. Teil des großartigen Werkes 'Danmarks gamle Folkeviser, udgivne af Sv. Grundtvig.'

die französischen Ortsnumen Le Torp. Le Torpe, in einer Urkunde des 15. Jahren auch Le Trop. Auch hierdurch wird die Herleitung von trop aus dem deutschen Wort nicht sicherer, denn des letzteren Grundbedeutung ist unbekannt und seine bekannte Bedeutung liegt weit von der der roman. Adverbien ab.

Cornu, J espagnol = j portugais. Belege für den deutschen Klang des span. j aus Reimen bei Gil Vicente und Camoens.

Ders., Chute de l'a en pertugais à l'implicatif de la 11 conju, uson. Belege aus Gil Vicente für die 2. Sgl., z. B. guar-te = guarda-te.

Ders., esp. reventar, port. rebentar, arrebentar = \*repēditare.

G. Paris, Estrumelé s. o.

A. Thomas, *Grégoire Bechada*, wendet sich gegen des Abbé Arbellot, in Rom. X 459 mitgeteilte Ansicht, wonach der Verfasser der Geschichte des I. Kreuzzuges nicht *Grégoire B.*, sondern *Gerald B.* geheißen habe und ein älterer Bruder des *Golfier de la Tours* gewesen sei.

P. Meyer, Fragment inédit des Tournois de Chauvenci de Jacques Bretel. M. teilt den Schluss der interessanten, von Delmotte 1835 nach der unvollständigen Monser Hs. publizierten Dichtung mit. Ein Nachtrag giebt Kenntnis von der auf der Laurentiana besindlichen Papierhs. (XVI. s) desselben Gedichts, die, wie M. aus Angaben von Bos über die Hs. entnimmt, und wie ich an den identischen Lücken etc. der Laurent. und Monser Hs. im Winter 1879 ebenfalls seststellte, eine Abschrift des Monser Ms. ist, von dem der Schluss bereits im 16. Jahrh. verloren war, noch ehe die Kopie genommen wurde. Es sei hierbei bemerkt, dass eine Hand des 17. Jahrh. auf sol. 201—3 dieser Laurentian. Hs. (Leopold, Med. Palat. 117) in catalanischer Sprache Estienne Tamborins Traktat "Sur les principes de l'art de blasonner armoiries" eingetragen hat.

## Romanische Studien hrsg. v. E. Böhmer. IV. Band. Heft XVI (1880).

A. Schmidt, Guillaume le Clerc de Normandie, insbesondere seine Magdalenenlegende. S. führt den Beweis, dass wegen sprachlicher, metrischer und stilistischer Übereinstimmung nächst dem Bestiaire divin und dem Besant de Dieu, worin sich der normannische Kleriker Guillaume als Verf. nennt, auch die drei von Reinsch edierten geistlichen Dichtungen: Les Joies Nostre Dame, Les trois mots (Ztschr. III 200 ff.) und die Legende von Ste Marie Madeleine (Herrigs Arch. 64. B.), in denen der Verf. einfach Guillaume heißt, sowie die von Reinsch gleichfalls veröffentlichte (Herrigs Arch. 62. Bd.) anonyme Vie de Tobie, die jedoch mit 4 andern (übrigens nicht von derselben Hand geschriebenen) Werken des Guillaume in Hs. Bibl. nat. 19525 steht, demselben Guillaume angehören, wie schon Reinsch behauptet hatte, während Verschiedenheit in Sprache, Metrik und Stil andere G. von verschiedenen Gelehrten zugesprochene Dichtungen, wie den pikardischen Fergus, die Fableaux de le Male 'Honte, Du Prestre et d'Alison G. abzuerkennen nötigen. G. schreibt, abgesehen von zwei agnorm. Reimen (Bes. 3251 und 54) normannisch und baut den Vers in kontinentaler Weise. Nichts neues ergiebt sich bez. des Alters des Dichters. Der Zählung der reichen Reime fehlt das Prinzip.

Gute Beobachtung is cut all die Betrichtung des Stils un. Gristes des Dichters. Die Textverbesserungen zu R.'s Editionen sind meist richtig oder beachtenswert. Die beim Abdruck der Magdalenenlegende versuchte Normalisierung der Schreibung hat in den Reimen des Dichters eine viel zu schmale Basis um berechtigt erscheinen zu können. V. 20 l. k'il statt quil vgl. 445. V. 48 1. 70 [La] entendi ist unmöglich. 171 at suor 1, at sejor. 336 Qu'il. 396 Das bekannte par Ak darf nicht durch par ve que ersetzt werden; vgl. z. B. Adenet Og. 1874. 3254; Cleom. 1556; andere Stellen bei Foerster Rich. 4409. 402 que l. qui-l? 596? 597? 625 warum wird li durch le verdrängt? 673 l. s'en torne statt s'entorne.1 Von französischen Magdalena-Legenden lassen sich zu den S. 539 erwähnten noch viele anführen; z. B. I. in Prosalegendarien: Bibl. nat. 423, 418, 988, 1535, 6447 etc.; 2. selbstständige Prosabearbeitungen: in Bibl. nat. 15212. 15219. 19531. 24955, Arsenalbibl. No. 3516 (vom Jahre 1268) etc. Eine Prosaversion der Bibl. nat. 25532 fol. 281-94 beginnt ähnlich wie Guillaumes Gedicht. 3. Eine Bearbeitung in Versen steht Bibl. nat. 24429 (XIV. s.). 4. Eine alte lateinische in Prosa und eine zweite in Hexametern (XI. s.) enthält die Berner Hs. No. 292; andere lateinische Prosabearbeitungen daselbst No. 135 (XI-XII s.), 598 (XII s.). Der Verf, bespricht noch das von Keuffer edierte Trierer Bruchstück einer strophischen Magdalenenlegende, worüber man vgl. Ztschr. IV 362 ff. Die Vermutung, dass die in Marseille verehrte Meer- und "Entbindungsgöttin" Ino Leukothea in der, in Marseille ebenfalls lokalisierten Magdalenenlegende fortlebe, ist recht bestechend. — Eine nützliche Ergänzung zu Sch.'s grammatischer Prüfung der Dichtungen des Guillaume enthält die Schrift von H. Seeger, Über die Sprache des Guill. le clerc de Normandie, Halle 1881.

E. Uhlemann, Über die anglonormannische Vie de Seint Auban, in Bezug auf Quelle, Lautverhältnisse und Flexion. Für die Bestimmung der Quelle wurde zwar neues, aber zu definitiver Feststellung unzulängliches Material benutzt. Die "Rubrics" der Hs. spricht der Verf. dem Dichter der Aubanlegende ab aus unzureichenden Gründen. Die breite, in den Zusammenstellungen allerdings recht fleißige grammatische Untersuchung verläuft ohne nennenswertes Resultat für den Text und für die anglonorm, Grammatik. Beachtenswert ist die Beobachtung, dass lat. frei. áKons. = eKons. = eKons., (also vor erhaltenem Kons.) und lat. frei. aKons.  $\rightleftharpoons e$  (vor geschwundenem Kons.), sowie, dass lat. e, das in den Auslaut als (i)e trat, = e im aglonorm. wurde (vgl. dazu die von ten Brink, Anglia Bd. I, entwickelten Lehren). Die linguistischen Ausdeutungen des orthographischen und Reimmaterials begnügen sich oft mit dem Schein und beeinträchtigen mit ihren endlosen und nicht fördernden bibliographischen Nachweisen über die für eine Lauterscheinung vorhandene Litteratur die Übersicht des Ganzen in hohem Grade. Um alle einseitigen Auffassungen dieses Teiles der Arbeit zu bezeichnen oder zu berichtigen gebricht hier der Raum. Auch diese Untersuchung geht von der verbreiteten aber unbewiesenen Voraussetzung aus, daß das Anglonormannische, wie das Kontinentalfranz., die Stellung einer Muttersprache gehabt habe, und daß es die organische fortentwickelte Sprache einer normannischen Kolonie in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weitere Berichtigungen zum Lexte s. Romania IX 6264.

England gewesen sei (S. 567 wird von dem Untergange eines anglonorm. Dialektes geredet). Daß es ein, von widerstrebender englischer Zunge erlerntes, je nach Grad und Art der Aneignung vom Einzelnen mit verschiedener Korrektheit und Gewandtheit gehandhabtes und (wenigstens seit dem Ende des 12. Jahrh.) aus verschiedenen, in ihrem Laufe sich kreuzenden und vermischenden Quellen hervorgeflossenes Französisch, ein Anglofranzösisch von der Art z. B. des Francoitalienischen gegeben haben, und demgemäß alles lautgeschichtliche Räsonnement Texten gegenüber wie der Auban vom Übel sein könne, daß es vielmehr darauf ankomme, die individuelle Sprachkenntnis des einzelnen anglonorm. Autors zu studieren, fällt dem Vers. selbst da nicht ein, wo er ausl. aus å mit engl. ausl.  $\varrho$  parallelisiert und wo er von kontinentaler Entlehnung u. s. w. spricht.

A. Horning, Du z dans les mots mouillés en langue d'oïl. Der Verf. sucht in dieser durchdachten und wohlgegliederten Abhandlung unter Zurückweisung der früheren Erklärungen den z-laut bei ausl.  $l^{-}+s$ ,  $\tilde{n}+z$  in conseils (consilium+s), oilz (oculos), travailz (\*trabaculum); puinz (pugnus) etc. dadurch zu erklären, dass er eine Einschaltung von d zwischen l, n und dem Jodelement (-ldys, ndys) annimmt1, wonach bei Schwund des y -lz, -nz, bei Attraction des y an den Tonvokal -ilz, -inz entstanden wären. Den von ihm beiläufig berührten Fall anz (annos); jornz (diurnos) erläutert er nicht richtig, wenn er sagt, z in anz erkläre sich aus dem Schwund eines n; z (= ts) für s ist hier vielmehr, wie schon Chabaneau, Rev. d. l. rom. V 333 sah, durch das Zusammentreffen des alveolaren n mit s bedingt, hinter dem es stets im Altprovenzalischen wie Altfranzösischen eintritt: also bei  $\tilde{a}$ -n+s=annusd. i. nasaliertes a+alveol. n (also annus durch annts, ants zu as) oder bei  $d\tilde{o}-n+s$ ,  $d\tilde{a}-n+s$  = dominus (d. i. ursprünglicheres \* $do\eta$ -nts). — Nur in diesen Fällen — hinter r, m, n — fand sich ein alveolares n vor s im Franz. und Provenzal, vor, während lat. n hinter anderen Konsonanten ein Stütz-e erhielt (as-nes, = asinus etc.), oder als einfaches n hinter Vokal an das Silbenende tretend, im Provenzal, schwand, im Französ, unter Nasalierung des Vokals seine selbständige n-Articulation aufgab (raizo = rationem; pai = panem) und somit die Bedingung für Herausbildung eines ts statt s (raizos, pais) hier nicht vorhanden war. - Eine Epenthese von d zwischen l-y, n-y, wie sie Vers. annimmt, ist lautphysiologisch dagegen ohne Zweifel möglich: Wörter wie estran-ge (extran-eus), lin-ge (lin-eus), congé (com-eatus) etc. zeigen die der Umbildung von anl. j (dja = jam etc.) entsprechende Entwicklung von Hiat-i hinter n zu dj, jedoch wohl nur, weil j hier Silbenanlaut wurde. Allein diese d-Epenthese müßte, wenn bei l-ys, n-ys, doch auch im analogen Falle l-y, n-y, also bei travail, das nach dem Verf. = traval-y (travailler = traval-yer, compagnon = conpan-yon) vorhanden sein, also ein travaldy existieren, was sich nicht findet. Filz, das der Verf. mit Chabaneau aus filium, also durch fildy (wo dj = z geworden wäre) ableiten möchte, ist hierfür eine unsichere Stütze, da das Homonymum fil (filum) die Verwendung des Nominativs filz als c. obl. Sgl. und Nom. Plur. herbeigeführt haben kann; lis (lilium), ist in obliquer Form bil allerdings noch nicht nachgewiesen; aber gegenüber der sonstigen

¹ Diese Auffassung findet sich übrigens bereits bei Lücking, Mundarten S. 131 f.

Behandlung von slium 671 cilium, erssel exsilium, mel millium, fersel \*petroselium? etc., desgl. foeil folium etc.) und von -clum (peril periculum etc.) ist es doch nur eine, besonderer Erklärung bedürftige Ausnahme. Erkennt man hingegen in mouill. I und n, wie wohl auch für das Altfrz. nötig ist, einen unzerlegbaren Laut, ein jotaziertes dorsales l und n, so ist die Epenthese von d (t) um vom deutlichsten Fall zunächst zu sprechen zwischen a und s in besoin-z, puinz (pugnus) etc. ein ebenso einfacher lautmechanischer Vorgang, wie die t-Epenthese bei ans, jorn+s; vgl. auch das señdra senior der Eide, seindrae der Pass. St. 105 und ostfranz. Texte. Das Provenz, schreibt hier deutlich: lonhz, conhz, besonhz, also  $\tilde{n}+ts$ . Nur ist hinzuzunügen, daß  $\tilde{n}$  vor ts, wie n in der Gruppe nct+s (z. B. in sainz sanctus, poinz punctus, womit ja poinz pugnus reimt, peinz pictus etc.) und wie schon früher die anderen Nasale an der Silbengrenze (son = sonus), seine n-Articulation unter Nasalierung des voranstehenden Vokals (und zwar auf dem Kontinent wohl erst im 13.-14. Jahrh.) verliert, und danach ts, wie sonstiges ts zu s wird. Die Vokalnasalierung vor ehemaligem nz ist vermutlich nicht älter als die vor ausl. ñ in besoin, poing etc. Die Aufgabe der Aussprache ñ in letzterem Falle kann erst als konstatiert gelten, wo sich Reime von Vok. n mit Vok. n (urspr. intervokalem n) zeigen. Wace reimt aber in der Geste des Normanz I2 804 ff. noch für sich: mahaing: baing: gaaing: plaing; und ebenso getrennt ib. 808 ff. etc.: main: pain: vain: sain etc.; desgleichen 1943 ff. Dieselbe Trennung ist bei Crestien, Guillaume de Norm., Mousket, in Foulque de Candie, Aliscans, Doon de Mayence durchgeführt und scheint noch bei Adenet li R. zu bestehen, der z. B. im Beuv. auf die reingereimte St. 12 besoing : coing : poing etc., als entsprechende weibliche eine Strophe (13) mit n: vergoingne: soigne : joigne etc. folgen lässt. Dagegen bindet schon der agnorm. Brandan 235 desdeign mit plein (plenus), der Münch. Brut 16 estain (stagnum): arain (aeramen); Auberi li B. 8, 27 etc. engin: fin, Godefroi de B. (Hippeau) nur je einmal enging: fin II 3969, desdain; main II 407; Rose (Marteau) I 20 desdaing : plein, I 34 engin : jardin etc.; ebenso mischt Hug. Capet 964 desdain, plain, estain etc. mit certain, main etc., 1269. 6098 engin und 2868 juin mit fin, Godefroy de Paris 2021 seing signum mit sien suum etc. Und so lindet sich denn auch erst nach Adenet, z. B. Brun. d. l. M. St. 162 ains, plains, empains, destrains etc. mit certains, vilains etc.; 184 compains: frains : certains etc., wie Str. 153 benin mit fin u. s. w. gereimt. 1 — Die Annahme der Einschaltung von dentaler Explosiva zwischen  $\tilde{l}$  und s hat ebensowenig ein lautmechanisches Bedenken gegen sich; denn beim l-Laut ist, wie bei den mit Hilfe der vorderen Zunge gebildeten n-Lauten, die für Articulation der dentalen Explosiva erforderliche Sperrung des Mundkanals ebenfalls

¹ Im Provenzalischen besteht die Trennung von ausl.  $\tilde{n}:n$ ,  $\tilde{n}+$ flex. s:n+flex. s noch bis ins 13. Jahrh. Das provenzalische Reimbuch scheidet entsprechend die Wörter dons dominus, pons pontes von onhz unctus u.s.w. Jedoch ist im ersten Falle (d. h. bei nt+s) t schon zur Zeit des Boetius im Schwinden begriffen (lains steht neben lainz, menz für mens minus). Es entspricht dieser Ausfall von t dem Abfall des ausl. t hinter n-, der ebenfalls schon bei Boetius öfters (lalen, joven; tan; gran, ditan etc.) auftritt. Man darf diesen Schwund des t auf einen Wechsel in der Articulation des n zurückführen, der das Verstummen des ausl. t nach sich zog: Die Vokale vor n wurden auch im Altprovenz. schon nasaliert gesprochen!

vorhanden und ein dentales Explosivgeräusch wird deshalb vor denjenigen folgenden Zungenkonsonanten leicht hörbar, die die Aufhebung der Sperrung erfordern, wie s, sch, z, r.1 Aber freilich zeigt sich - was man dann doch erwarten sollte — bei einfachem l+s (fals = falsus, mal+s = malus) die t-Epenthese weder im Provenzalischen noch im Französischen. Außer hinter T in beiden Sprachen (durch das provenz, Reimbuch, S. 41, 46. 54 ed. Stengel, wird der ts-Laut hinter Jim Provenz, noch für das 13. Jahrh. konstatiert) tritt ts zwar im Provenz. auch hinter ll ein (colz collum und solz solidus reimen daher, und noch im Reimbuch; belz bellus und gels gelu sind andererseits und auch noch dort und bei Matfre Ermengau etc. ebenso wie cavaltz caballus, das mit altz altus reimt, von tals talis etc. geschieden); nicht iedoch ergab sich lts aus ll+s in ungemischten altfranzös. Texten (Eide neuls, Eul. cels, Jonash. els; ebenso Alexius, Stephan., Hohesl.). Leodegar entfernt sich vom Altfranz, und Provenz, in gleicher Weise, wenn dort hinter l = ll) und selbst bei  $\tilde{l}$  (ols oculos 103, fils 16) nur s erscheint; dieses ls für Zz kann auf keinen Fall von einem dem Gebiete der prov. Litteratursprache angehörigen provenzal. Schreiber stammen, ist auch altfranzös, nur in einem picardischen Texte möglich, der jünger ist als Eul., wo noch melz melius steht.2 In der Passion überwiegt das provenz. z hinter lound ebenso hinter ll bedeutend; aber neben fils 262 doch fils 180, neben olz oculus 262 ols 185; neben celz 307 cels 832, neben mantelz 22. 23 mantenls 3 43. Auch hier müssen die unprovenzalischen s-Formen auf eine picardische (um so kurz das s für z frühzeitig setzende französische Sprachgebiet zu bezeichnen) Vorlage zurückgeführt oder durch eine, noch nicht näher bekannte südfranz. Mundart bedingt anerkannt werden; blofse Verschreibungen in diesem s für z zu sehen, scheint bei dem Texte, trotz seiner zahlreichen Verstöße inbezug auf Setzung und Nichtsetzung des Casuszeichens, unlässig, da nur einmal4 ein gegen die provenzalische Regel verstoßendes z für s (mortalz 339 statt mortals) gesetzt und überhaupt nur noch zweimal ausl. s und z vertauscht wird (187 sans = sanctos; 340 Symeonz N. Sgl.), an Stellen, wo die Verwechselung durch benachbarte Worte ihre Erklärung finden kann. Ist nun aber /z aus //+s dem Altfranzösischen, im Gegensatz zum Provenzalischen abzusprechen, so ist ausl. / aus lat. // und lat. / altfranz. als gleichwertig zu betrachten, was ja auch schon die ältesten reimenden Texte verlangen: Brandan 575 gals: jurnals, Philipps Comput 1705 vassals: mals, desgl. Wace G. des Norm. 11 2703, ib. 2651 cheval: natural; ebenso Münch. Brut, Crestien etc. Dieses auslautende, die t-Epenthese vor s, gleich n, verschmähende altfranz. l aber wird man mit dem prov. ausl. = lat. (einf.) l identifizieren dürfen, das im Provenzalischen nie mit / = lat. // bis auf Matfre Ermengau und Giraut Riquier reimt, einfach weil es ein anderes l'ist, weil es nämlich nach dem Leys d'amors I 38 sona fortmen: coma cautela, sala, mal mala; en autra maniera sona

<sup>1</sup> Nicht vor  $\beta$  b c m, k g f n, da sich diese Konsonanten unter Beibehaltung des l-Verschlusses (selbst des Verschlusses für dorsales l) hervorbringen lassen.

 $<sup>^2</sup>$  Z steht in der Passion nur hinter t, d, Kons, n, aber ausnahmslos (bei mors 195, statt morz schrieb der Kopist das lateinische Wort, wie 181 labia statt levres); dagegen steht z hier ebenfalls nicht für c+e (pais pacem).

Schreibfehler wie 130 benlement statt belement.
 cordalz 75 ist nicht cordalis, sondern corda-ls.

sua emen : coma, parecia, renocla, exemi, co a, permie caracea en la alegene placen, rima, ni cautela am pinecela, ne o ceat am mai etc. Wir Laben es also im Provenzalischen mit drei Arten des 1 zu thun: 1. 1 fort. 2. 1 unu 3. Ih. von denen /2 und /3 mit a sich zu /t. (cacalle) und Ih. (malh. malleus) verbinden, und von denen le o der la in frz. ilz in travailz etc. klingen wird. Aber welchen Laut bezeichnen die Ausdrücke fort und suau? Die Levs d'amors selbst geben Antwort. Sie gebrauchten diese Benennungen noch von c, g, r. Velares c. g und urspr. einfaches r heifsen suau oder petit (r fay petit so e suau); palatisiertes c. g, anlaut, und ursprünglich geminiertes rr haben dagegen so fort (rr sona fort et aspramen). Das Unterscheidende ist demnach die Energie der Articulation (fort - suau) und die Zeitdauer (petit mit zu ergänzendem Gegensatze gran); die Zeitdauer ist bei kompliziertem (c == tsch) resp. geminiertem Laut (rr) = so fort eine längere, der Klang ein lauterer, als bei den einfachen (petitz), mit einem eben nur ausreichenden Minimum von Zeit- und Articulationsenergie hervorgebrachten sos suaus (k, r). Hiernach wäre also auch l fort als langes oder produziertes, l suau als kurzes oder einfaches / aufzufassen. Besremdlich ist hierbei nur eins, dass nämlich nach den Leys d'amors l = lat, in mal mala, den so fort, l = lat. l'in caval bel den so suar haben, also l'aus lat. //, aber // aus lat. / entwickelt sein, prov. l sich mithin gerade umgekehrt zum Lateinischen wie r verhalten soll. Ein Fehler in den Leys d'amors liegt hier um so sicherer vor, als bei g. c. r (S. 32, 38) die Definition des (einfachen) so suau der des (komplizierten) so fort - wie naturgemäß vorangestellt, bei dagegen umgekehrt, zuerst vom komplizierten und darnach vom einfachen Laut gesprochen wird. Offenbar sind in der oben citierten Stelle die Wörter fortmen und suavmen zu vertauschen. Bei produziertem, lautem l (l fort) vor s begreift sich nun aber die t-Epenthese leicht: aus der für dasselbe erforderlichen größeren Festigkeit des Mundverschlusses nämlich, der vor s nur schwer unhörbar, ohne Erklingen eines t-Lautes, zu lösen ist (auf die vulgärdeutsche Aussprache von deutsch Hals collum wie ha/ts = halt es, wies schon Lücking l. c. him. Der Grund andererseits für die Nichteinschaltung vom / zwischen / suau und s liegt in der, die Sanftheit und Kürze dieses I-Lautes bedingenden Unfestigkeit des Mundverschlusses, bei der das explosive t-Geräusch (besonders gilt das vom dorsalen t) vom Ohre nicht mehr aufgefafst wird. Die Schwäche dieser & Articulation macht zugleich erst begreiflich, dass einsach provenz. l (= lat. l) und franz. / (= lat. l, ll) vor Konsonant zum Vokal u übergeht! Im prov. Reimbuch steht nadaus natalis unter den Reimen in aus : claus = clausus, clavis, und gilt zwar die Vokalisierung des einfachen lateinischen l zu u bei altz altus, caltz caldus etc. also bei autz, cautz für korrekt, nicht aber bei komplizierten /; caballus also nur cabaltz, vallis nur valtz etc.1 (s. Reimbuch S. 41). Im Französischen vokalisiert, wie bekannt, l zu u oder verklingt; die ältesten Reimbelege für //Kons. = uKons. bieten Wace und Benoit; sie sind so alt wie die für (einf.) lKons. = uKons. Der Vokal vor lat. l war lang, vor lwurde er vermutlich gelängt (im Prozefs der Längung entstand auch eal Kons.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie ist jedoch hinreichend bekannt aus früher Zeit, durch Denkmäler wie Boetius, Johannesev. etc.

aus c/(/)Kons.; Belege dafür seit Oxf. Psalter). Dafs nun / +s nicht etwa erst zu l fort+s assimiliert, die t-Epenthese erhielt, sondern das dorsale jotazierte / selbst sie vor s produzierte, zeigt die konstante Trennung der Reime in l'z und ltz im Provenz, (auch das Reimbuch scheidet noch altz altus im Reim von alhz allium etc.') und nicht minder deutlich die regelmäßige Schreibung trebathz, consethz, athz etc.; den Fortbestand des to vor a bezeugt ausserdem der i-Auslaut im Plural dieser Wörter in heutigen Mundarten, s. Chabaneau, Rev. de l. Rom. V 192 f.; / wird also ursprünglich (d. h. vulgärlat. l+Hiat i) mit so fort gesprochen worden sein: bekanntlich wird lli Vok. ebenso wie li Vok, mouilliert. Dass ebensowenig a hinter / = s klang, bekundet das Reimbuch mit Schreibungen wie mals malus aber altz altus und alhz allium, cels caelum aber belz bellus und sole/hz soliculus; sols solus aber solz solidus, polz pullus und o/hz oculus hinreichend deutlich. - Für die Bestimmung des Lautes / bei l"+z im Französischen bietet die Schreibung der ältesten Texte keinen Anhalt. Sie setzen /z (Eul. und Alexius etc.), Iz, Is (Passion) oder Is (Leod.), im Hohenlied ist I vor z bereits unterdrückt (solleiz, fiz); die Schreibung von analog entwickeltem melior ist ebenfalls konstant nur meldre oder mieldre; in den ältesten kontinentalen 2 Reimtexten bereits zeigt sich Ausfall auch des le (filz : mariz Wace G. des Norm, I2 1062) wie des l = lat. l (hostels: remes ib, II 4869, 4887) und Vokalisierung des l = lat. l(volt: trespassout ib. II 10095). Da auch Crestien Ch. Lyon 3: seus (solus) angoisseus, cos (colaphus): dos (dorsum) u. s. w. reimt, so beweist seine Bindung genolz: volz (vultus) ebenfalls nichts für einen etwaigen Übergang von l zu l vor oder nach der t-Epenthese, denn der Reim bleibt richtig, wenn in beiden Fällen l als 21 gelesen wird. Ob demnach im Altfranzösischen, wie im Provenzalischen, die Dentalepenthese auf der Stufe lines oder nach Vereinfachung von l'in l'estatthatte, ist ebensowenig noch zu entscheiden wie, ob melior durch mel re (cfr. prov. melher) und mel'dre zu meldre wurde, oder auf mel're melre und dann meldre folgte. Wörter wie molere moldre, melior meldre, fulgur foldre, pulverem poldre zeigen jedenfalls, dass die Dentalepenthese bei l+s im Französischen nicht die I-Mouillierung zur Vorbedingung hatte, und wie Ig'r, ler durch 1r zu ldr ward, so auch Es, in filius etc. durch 1s zu lts werden konnte, wofern nur nur 1 aus la als so fort gesprochen wurde. Auch die anormale Mouillierung von l bei fedeil, gentil etc. und die Plurale fedeilz, centilz beweisen nicht, wie Verfasser denkt, eine Relation zwischen l'und z. Denn während Reime wie fedeil: conseil, gentil: peril. außerhalb Englands ein irreguläres i im Auslaut jener Wörter anzuerkennen nötigen, bieten Reime wie fedeilz: conseilz, da l in conseilz ein unbekanntes x ist, keine Gewähr für l in der flektierten Form fedeilz; also nur fedeil zu conseil = fedeilz an conscila.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S statt z findet sich aber schon Johannesev. z. B. *fills* neben *fillz*; Urkunde vom Jahre 1025 bei Bartsch Chrest. S. 7 *fils*, Urkunde bei Meyer Rec. 166 vom Jahre 1160 *fils*; s. ib. S. 168 etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Anglonnormanen sind für die Frage gar nicht brauchbar, denn sehon seit Brandan ist die Bindung von auslaut. / mit / in anglofranzösischen Texten üblich; man müßte denn meinen, England sei ein günstigerer Boden für ein Umsichgreifen der Moullierung gewesen als Frankreich selbst.
<sup>3</sup> S. Lücking, Mund, 266.

Ungefährlich ist nach diesen Darlegungen folgende, die hier behandelten Dinge zusammenfassende Regel: Beim Zusammentreffen von Galveol. n. n. und // mit serfolgt im Provenzalischen und Französischen und auch bei //ort im Provenzalischen /-Epenthese; ursprüngliches, nicht jotaziertes //ort wurde im Altfranzösischen im Auslaut in ältester Zeit zu //won; / in der Gruppe //r war //ort. G. Größer.

Romanische Forschungen. Organ für Romanische Sprachen und Mittellatein, hrsg. von Karl Vollmöller. 1. Band, 1. Heft. Erlangen 1882. Deichert. 89. 144.

Die jüngste unter den zahlreichen Gründungen in Deutschland auf dem Gebiete der romanischen Philologie! Man ist begierig zu erfahren, welcher Not mit diesem periodischen Organ gesteuert werden soll und wie Herausgeber und Verleger den Besitzern der Romanischen Zeitschrift, der Romania, des Giornale di Filologia Romanza, der Romanischen Studien, der Revue des Langnes Romanes, um von anderen in Dentschland eingebürgerten romanischen Zeitschriften und Sammelwerken mit speziellerem Programme zu schweigen, den Ankauf des neuen Organs plausibel machen mögen: denn unter ihnen suchen die "Romanischen" Forschungen doch in erster Linie die für ihren Bestand erforderlichen anderthalb bis zweihundert Abnehmer. Die Ankündigung des Unternehmens begegnet jedoch dem neugierigen Frager in ihrem gänzlichen Schweigen über diesen Punkt mit einer ahnungslosen Vertrauensfröhligkeit. Sie präzisiert nur die Aufgabe des Organs und zwar dahin, dass es "Untersuchungen aus dem Gesammtgebiet der romanischen Philologie einschliefslich des Mittellateins, Mitteilungen aus Handschriften, Nachkollationen und wichtige altromanische und mittellateinische Texte bringen", also "ein Repertorium für Mittellatein und für romanische Sprachund Litteraturgeschichte" sein soll. Von der Romanischen Zeitschrift und den Romanischen Studien - um nur deutsche Organe zu vergleichen - unterscheiden sich die R. F. sonach darin, dass sie Recensionen ausschließen und das Mittellatein accentuiren, dem übrigens in allen vorhandenen romanistischen Zeitschriften die selbstverständliche Berücksichtigung zu teil geworden ist. Freilich nicht, wie wohl begreiflich, in seinem vollen Umfange. Ein Organ für mittellateinische Sprach- und Litteraturkunde ohne Rücksicht auf besondere Länder, worin was jetzt in historischen und philologischen Zeitschriften über Mittellatein und mittellateinische Litteraturwerke zerstreut wird, gesammelt würde, ist bei der gegenwärtigen Blüte der mittelalterlich-philologischen Studien zweiselsohne ein Bedürsnis, und hätte einen so ausgedehnten Interessentenkreis, daß ihm die allseitigste Unterstützung und der Erfolg nicht fehlen könnte. Eine Pflege der mittellateinischen Philologie in diesem weiten Umfange liegt aber offenbar nicht in der Absicht der R. F., wie schon der Titel, die Verbindung von Mittellatein und Romanisch, der Inhalt des vorliegenden und die für die nächsten Hefte in Aussicht genommenen Arbeiten erkennen lassen (unter den teils gedruckten, teils angekündigten 23 Beiträgen sind nur zwei auf Mittellatein bezüglich); ja der Herausgeber giebt sogar dem

Zweitel Raum, ob es ihm mit dem Mittellatein recht Einst ist, wenn a einmal zwar die Rom, Forsch, ein Repertorium für Mittellatein und für romanische Sprach- und Litteraturgeschichte nennt, zwei Zeilen zuvor aber, das Romanische in den Vordergrund rückend, Untersuchungen aus dem Gesammtgebiet der romanischen Philologie einschliefslich des Mittellatein verheifst. Es handelt sich daher lediglich um eine Vermehrung der Organe tür die romanische Philologie, wobei die Frage nach der Zweckmäßigkeit und dem Bedürfnis zu beantworten dem Publikum anheim gegeben wird. Da nun bei dem weiten Rahmen der Rom. Zeitschrift und der Romanischen Studien und bei der großen Zahl der anderen in Deutschland erscheinenden Fachzeitschriften keiner der im 1. Heft der R. F. enthaltenen und für die nächsten Hefte in Aussicht stehenden Artikel in dieselben sich nicht einfügen und - wie ich in der Lage bin behaupten zu dürfen - keiner darin ununterbringbar sem würde, so ist die Bedürfnisfrage zu verneinen, ebenso wie das Vorhandensein eines durchdachten Programmes, einer sachgemäßen Verbindung von Disciplinen, und nicht minder die Zweckdienlichkeit. Man sollte doch endlich mit Gründungen dieser Art aufhören. Die Konkurrenz kann hier nicht fördern, sondern nur zur Zersplitterung der zur Forschung berufenen Kräfte führen und Unbefugten Gelegenheit bieten unreife Leistungen auf den Markt zu bringen, wovon eine notwendige Folge ist, daß kein deutsches Organ für romanische Philologie sich auf die Höhe erhebt und das Ansehen unserer Wissenschaft in Deutschland und auswärts herabgedrückt wird.

Der erste einen Gegenstand von höchstem Interesse behandelnde Beitrag von: O. Dietrich, Über die Wiederholungen in den afranz. Chansons de geste, scheint eine Erstlingsarbeit zu sein, was die Sätze z. B. anzeigen, mit denen der Verf. zur Fragestellung gelangt: "Die Untersuchungen von Wolf und Lachmann haben uns die Entstehung der Ilias, Odyssee und des Nibelungenliedes klar gelegt, ... jene Epen ... sind das Produkt eines ganzen Volkes. Dasselbe hat man inbetreff der französischen Epen vermutet, doch wohl nicht mit demselben Recht; denn die Volkslieder, die in Frankreich gesungen wurden ... gerieten allmählich in Vergessenheit, was durchaus nicht wunder nehmen kann, wenn man bedenkt, wie wenig günstig die Jahrhunderte nach dem Tode Karl d. Gr. der Poesie waren." Der Verf. zeigt hierin eine sehr unausgebildete Anschauung von Volkspoesie und behauptet unbewiesene Dinge. "Von der Form der alten Lieder blieb im Gedächtnis der folgenden Generationen nichts zurück, wohl aber von dem Inhalt, aber auch dies nur obenhin." Woher nimmt der Verf. diese Wissenschaft? "Erst das 11. Jahrh, zeitigte wieder schöne Früchte in der epischen Dichtkunst." Die altfranzösische Litteratur besteht nicht nur aus dem, was wir besitzen oder was bezeugt ist. "Die alten Sagen" (wie verhalten sich Sagen und Lieder, s. o., zu einander?) "erwachten aufs Neue und lieferten den Stoff zu größeren Epen." Wie soll, was obenhin gewußt war, wieder erwacht sein? Derartige unklare Anschauungen trägt der Verf. weiter vor bei Betrachtung sog. Eigentümlichkeiten des französischen Nationalepos gegenüber dem Griechischen und Deutschen. Als eine diesen fremde, der Erklärung bedürftige Eigentümlichkeit erkennt er die Erscheinung an, dass im französischen Epos "dieselbe Thatsache oft mehrmals in aufeinanderfolgenden Tiraden wiedererzählt werde." Er will die über diese Erscheinung geäußerten Meinungen

prüfen und "womöglich widerlegen"; er ist weder mit den "Liedertheoretikern" noch mit den "Variantikern" noch mit denen, die beides zugleich sind, - in diese drei Klassen ordnet der Verf. die Vertreter der von ihm gemissbilligten Ansichten - einverstanden um sich den Vertretern der Meinung zuzugesellen, "die Wiederholungen seien eine Eigentümlichkeit der epischen Poesie der Franzosen." Er zeigt den Liedertheoretikern, die übrigens keiner ernstlich den Beweis für ihre aus bekannter Quelle geschöpfte Anschauung angetreten, und den Variantikern, die ebensowenig das Verfahren der Sänger begreiflich gemacht, die aus supponierten mehreren Epen über denselben Gegenstand neue Epengestaltungen in der Weise fabriziert hätten, daß sie bald dem einen bald dem andern eine Strophe entlehnten, er zeigt und zwar hier und da mit anerkennenswertem Scharfsinn, daß die Strophen, mit denen die Vertreter dieser Ansichten exemplifizierten, in Wahrheit keine oder doch nur scheinbare Wiederholungen enthalten und nicht ohne Nachteil für den Zusammenhang zu entbehren sind. Nur beiläufig erwähnt der Verf. die von mir zuerst an der ch. d. g. Fierabras demonstrierte Interpolationstheorie, die er mit seiner und seiner Meinungsgenossen Auffassung sogar in Einklang glaubt setzen zu können, und doch konnte, nachdem Lied und Variante in der Wiederholung nicht zu erkennen sind, nur noch die Frage sein, ob die nach heutiger Auffassung den natürlichen Verlauf der Erzählung störenden Strophen und Strophenteile in den altfranz. Epen (die sog. Repetitionen, Varianten), für die ich den allgemeineren Namen Dittologien vorschlagen möchte, von den Originalverfassern herrühren oder von Redactoren der Originalwerke, also von Interpolatoren; er musste diese Frage um so mehr in den Mittelpunkt seiner Untersuchung stellen, als er bei mehreren Epen (Fierabras, Ogier, Aiol etc.) die interpolierende Redaction zugiebt, also Kriterien für die interpolierte Dittologie und für die originale anzugeben hatte. Die Interpolation nur bei "schwerwiegende und unauflösliche" Widersprüche darbietenden Dittologien gelten zu lassen, heißt doch die sonderbare Ansicht aussprechen, dass der Interpolator nur Widersprüche hervorbringen könne; und wo solche nicht zu erweisen sind, die Dittologie als vom Originaldichter schon gewollt, die Epen als damit von vornherein behaftet anzusehen ist doch eine mindestens recht willkürliche Idee. Der Schluss: die mit uns störenden Elementen versehenen Epen existieren schon im 12. Jahrh.; sie wurden in dieser Gestalt dem Publikum, wie unsere Hss. lehren, dargeboten, das sie sich so gefallen liefs und verstand; die Repetition und Variante war daher ein, uns als solches allerdings nicht recht begreifliches und scheinbar prinziplos gehandhabtes Kunstmittel der Epik, und seine Anwendung von Seiten des Originaldichters selbst ist daher nicht nur möglich, sondern selbstverständlicher als von Seiten eines Überarbeiters - enthält eben in dem Fortschreiten von der Möglichkeit zur Behauptung der Thatsächlichkeit eine Erschleichung. Die Evidenz wird auch nicht durch Zuhilfenahme der Vorstellung erreicht, wonach jenes Kunstmittel eigentlich nur auf der Unbehilflichkeit der ersten Erzähler beruhe, die durch Ungeübtheit und Befangenheit im Stoff behindert gewesen seien durchsichtig zu disponieren: denn die französischen Volkslieder, chansons d'istoire und dergl., zeigen, dass der Volksdichter sich nie mehr vermals als er beherrschte und seine deutlichen Vorstellungen in joder Logik standhaltender Form auszusprechen vermochte. Die Dittologie

aber aus der Vortragsweise der Nationalepen zu erkläreu, und zwar aus dem Umstand, dass die Epen nicht in einem Athem, sondern mit freiwilligen und unfreiwilligen Unterbrechungen recitiert und bei Fortführung der Erzählung der Hörer an das unmittelbar vorher Erzählte erinnert worden wäre, geht einsach darum nicht an, weil die unfreiwilligen Unterbrechungen vom Dichter (der Sänger kommt gar nicht in Frage) nicht vorhergesehen, die freiwilligen nur bei wirklichen Ruhepunkten der Erzählung von ihm durch eine Repetition (mit einer neuen Anrede z. B. an das Publikum verbunden, wie nicht selten geschieht!) markiert werden konnten; eine Pausierung von Strophe zu Strophe oder Zusammenhang derselben mit der Dittologie kann bei dem ganz unregelmäßigen Austreten der Dittologie (oft sindet sich keine in 50 auseinandersolgenden Strophen, bisweilen mehrere hinter einer) ebenfalls nicht wahrscheinlich gemacht werden; die mit den Dittologen bisweilen verbundenen Widersprüche vermag natürlich keine irgendwie vorbedachte Vortragsart als original zu erweisen.

Auch ich läugne natürlich einen so sicheren Thatbestand nicht, wie den, daß Epen mit repetierenden Strophen ihr Publikum hatten, und sehe sie als, eine epische Kunstform repräsentierend an, erkenne in derselben aber eine Depravation der fransös. Nationalepik, die Platz griff, als dem Generationen hindurch an dieselbe schlicht logische Erzählungsform originaler Nationalepen gewöhnten Publikum und den Recitatoren, denen die Epenoriginale in die Hände fielen, die einfache Form nicht mehr zusagte und durch materielle Erweiterung und Änderung und durch Ornamentierung der eindruckslosen Form dem Interesse an dem allbeliebten Gegenstand aufgeholfen werden sollte. Solche Veränderung altfranzösischer Epen ereignete sich, wie wir wissen, ja nicht nur einmal; die altfranzösischen Nationalepen haben verschiedene Metamorphosen durchgemacht, ehe sie auf die endgiltige Form des Volksbuchs reduziert wurden. Dass Recitatoren dieselben Epen zur selben Zeit in verschiedenen Redactionen vortrugen, lehren die Ausfälle, die in Eingangstiraden und an anderen Stellen in altfranzösischen Epen gegen Sänger derselben Dichtung gemacht werden, die den Gegenstand gefälscht oder in gemeiner Form dargeboten hätten, lehren auch die Hss., denn die Rolandsdichtung, der Fierabras u. a. sind in verschiedenen Redactionen desselben 13. Jahrh, erhalten. Auch liegen ja Epen ohne Varianten noch vor in Voyage de Charl., Foulque de Candie, Parise la duchesse, Aye d'Avignon, Auberi li Bourg, etc. Zuzugeben ist ferner, daß nachdem durch Neubearbeitung Epen mit mehr oder weniger geschickten Änderungen, Erweiterungen und Dittologien entstanden waren, nach ihrem Muster, in ihrer Form neue Dichtungen komponiert werden konnten. Man vergleiche die moderne Posse mit ihren, mit dem Sujet oft kaum im Kontakt stehenden Couplets, die aber oft genug als Hauptsache gedacht und geschätzt wurden, oder, um ein näherliegendes Analogon anzuführen, die, andern Liedern ihre Refrainzeilen entlehnenden altfranzös. Lieder heitern Inhalts, denen Possen resp. Lieder vorangegangen sind und zur Seite stehen, in denen Couplet resp. Refrain organische Bestandteile des Ganzen bilden, deren Form also logisch ist. - Ehe wir aber die Originalität variierender Tiraden in einem Epos behaupten können, müssen wir

<sup>1</sup> Z. B. Auberi li B. (Lobler) S. 22, 14 ff.; S. 46, 21 ff.; S. 103, 26 ff. etc.

wissen, daß es im Original auf uns gekommen ist - ein Punkt, der der Verf. gar nicht in Erwägung zieht. Die Repetition selbst ist doch höchstens für den schon ein Erkennungszeichen der Ursprünglichkeit eines Epos, für den mit unlogischem und difusem Erzählen die litterarische Erzählungskunst beginnt (dem griechischen und deutschen Epos werden diese Eigenschaften nicht zuerkannt). Auch damit beweist der Verfasser die Originalitat der mit Repetitionen versehenen Epen keineswegs, daß er, auf eine Beobachtung Toblers sich stützend, darzuthun sucht, wie repetierende Strophen entweder zur Hervorhebung wichtiger Momente der Handlung dienen oder zunächst allgemein Ausgedrücktes spezialisieren oder mit einem Fortschritt der Erzählung schließen und somit für den Zusammenhang unentbehrlich sind. Die Untauglichkeit solcher Kriterien ist jedenfalls dann erwiesen, wenn unbezweifelt interpolierte Dichtungen dieselben Erscheinungen darbieten. Nun wird der Verfasser in der interpolierten Alexiuslegende (S) z. B. die Strophen 15, 17-24 (c. 180 Verse, 5 des Originals gegenüberstehend) als solche anerkennen, die den bedeutungsvollen Moment der Trennung des Alexius von seiner Braut hervorzuheben dienen; in den Zusatzversen 14-18 wird er eine Spezialisierung des Gedankens (sog. Variante) der originalen Verse 1-4, in V. 23-31 eine solche zu V. 6-9 des Originals zugeben, wie umgekehrt in V. 593. 4 eine Hindeutung in allgemeinen Ausdrücken auf die speziellen Angaben der echten Strophe 41 (= S 597-601) sowie der nachfolgenden Interpolation; die Unentbehrlichkeit aber der Zusatzverse 1085-1127 etc. bedarf gar nicht erst des Beweises, denn, nachdem der Redactor die originalen Verse 75de ausgelassen und dafür die sinnige Erzählung vom Übergang des Pergaments aus Alexius' und des Papstes Händen an Alexius' Braut einzuschalten beliebt hat, ist keiner der interpolierten Verse 1115-1127 entbehrlich; die Belehrung des Publikums in der zugehörigen Zusatzstrafe 1106-1111 antasten wollen, würde hiernach, um mit Verf. zu sprechen, zu den allergrößten Kühnheiten der wissenschaftlichen Kritik gehören, ebenso, wie die Verdächtigung der teilweis repetierenden, teilsweils spezialisierenden Zusatzstrophe 1097-1105. Die Richtigkeit endlich der Meinung, wonach Interpolation nur bei unauflöslichen Widersprüchen bestünde, wird ebenfalls widerlegt durch die Abwesenheit solcher Widersprüche im interpolierten Alexius. Derartige Kriterien sind demnach keine Echtheitskriterien; sie ergeben im besten Falle, daß der Interpolator nicht ein allzu plumper und ungebildeter Mensch war. Wie eingreifend und vielseitig, wie verständig und litterarisch achtungswert die Thätigkeit interpolierender Redactoren sein kann, ist an der kostbaren Tiradenbearbeitung des alten Alexiusgedichts zu lernen; sie stellt ein einheitliches Werk dar, trotz der zahlreichen, oft mit Abänderungen des Originals verbundenen Zusätze und sie setzt eine allgemeinere Anwendung der von mir im Fierabras, lange vor dem Bekanntwerden des Zusammenhangs des Tiradenalexius mit dem strophischen Alexius, konstatierten Kategorien der Interpolation: Verszerdehnung, Verszusatz Zusatz von Tiraden, Tiradenanfängen und -Schlüssen außer Zweifel. Der Erfolg solch redactioneller Thätigkeit mußte ein verschiedener sein; er ist von der Bildung und vom Geschick jedes Überarbeiters abhängig; bisweilen wird der Redactor sich durch auffällige Incongruenzen leicht verraten, bisweilen unerkennbar sein. Die feste Fügung der interpolierten Alexiusdichtung ist ein Beleg für letzteren Fall, denn sie ist fest in dem Grade, daß es keiner

philologischen Kunst gelingen dürfte, aus ihr das strophische Original herauszufinden, an das höchstens die gegen das Ende häufig auftretende 5 zeil. Strophe (53 unter 140) noch erinnert. Daran zeigt sich aber, daß der feste Glaube an die Ursprünglichkeit der Überlieferung zum Irrtum führen kann, und daß er ein bedenklicherer methodischer Grundsatz ist, als der Zweifel, der uns im schlimmsten Falle der Grenze unseres Erkennens auch hier inne werden läßt. Grund zum Zweifel an der Ursprünglichkeit der Überlieferung sind aber nicht nur Widersprüche, wenn auch der solideste, sondern auch Verschiedenheit der Sprache, der Reim- und Versbehandlung, Verschiedenheit der Darstellungskunst und des dichterischen Ingeniums (die z. B. im Oxf. Rol. unverkennbar ist, wo neben zahlreichen überraschend feinen Conceptionen, plastischen Schilderungen und gemüterrgenden Äußerungen, neben treffendem Ausdruck und Cohärenz des Denkens, platte Erfindung und Gemeinplätze, farblose Beschreibungen, ungenügender Gedankenausdruck, und eine triviale Denkweise und unbeholfene Gedankenverbindung sich breit macht) u. s. w. Ehe inbezug hierauf die Einheitlichkeit des einzelnen altfranz. Epos geprüft worden ist, ist es so unwissenschaftlich seine Ursprünglichkeit zu behaupten, wie sie zu verneinen. Unmöglich kann daher die vom Verf. betrachtete Frage, wie er vermeint, in Bausch und und Bogen beantwortet und sie kann auch nur bei kritisch herausgegebenen Epen, umsichtigste Prüfung vorausgesetzt, mit Aussicht auf Erfolg gestellt werden. Sie ist selbstverständlich auch einem rekonstruirten Archetypus gegenüber noch zu erheben; denn die Originalität eines aus den verschiedenen Hss. konstruierten Rolandarchetypus mit seiner ungleichen Darstellung ist nicht schon mit der Behauptung, dass er nach Sprache und geschichtlichen Anspielungen ein Werk des II. Jahrh., oder mit dem Nachweise erkannt, daß der eine oder andere Variantiker in ihm eine verdächtigte Stelle unrichtig verstanden habe; noch weniger darf man bei dieser Annahme so wunderliche Vers- und Strophenverstellungen für erlaubt halten, wie der Verf. bei Besprechung der V. 737-783 thut (wo er das Wort recut - auch in Ven. an derselben Stelle wie in O - in eine o-Tirade transponiert2) oder gar noch von "frühen Verderbnissen" reden. Die Sprache des Ven. Vers. Paris. Oxf. Roland ist auch die ihrer Zeit; die historischen Beziehungen des Rol.-Archetypus zum 11. Jahrh. können ebenso das Werk eines Redactors sein. Die epische Litteratur Frankreichs ist älter als das 11. Jahrh. Hinter dem Archetypus des Roland liegt eine nach Generationen zählende epische Entwicklung. Der Kern des Rolandsliedes und manche für das Schicksal der Helden so tiefe Teilnahme und Majestät in der Trauer ausdrückenden Verse, manche der von herrlichster Denkweise getragenen Situationen, die greifbare Nähe, in der die Dinge an vielen Stellen vom Dichter gesehen werden, - wenn sie nicht als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Verf. findet S. 33 selbst die Fiction, wonach Karl um Roland in Sorge ist (Rol. 773. 825. 841—843) und den Verrat Ganelons für gewifs hält (vgl. Rol. 835) ohne Vorsichtsmaßregel zu ergreifen, auch recht seltsam und sucht auf künstliche Weise zu helfen.

¹ Solche Eingriffe in die Überlieferung sind viel bedenklicher, als z.B. die Annahme, daß die 3 perrons v. 2875 (womit der Verf. die drei Strophen, in denen Roland sein Schwert zu zerbrechen versucht, gegen Tobler als msprünglich glaubt erweisen zu können) von einem Redactot, det jene drei Strophen erfand oder Anteil an ihnen hat, herrühren. Nur O hat übrigens drei perruns.

Werk eines mitempfindenden, mitschauenden Zeitgenossen des großen Kaisers, sondern im 11. Jahrh. erfunden worden wären, - welch' einziger Geist dieser ungelehrte Mann des 11. Jahrh., der ohne andere Unterlage als etwa eine dürftige "Sage", dies empfindungsvolle, anschauungsreiche, leibhattige Gemälde um Jahrh. zurückliegender Großthat fränkischer Männer seinen Zeitgenossen aufzurollen verstand, der zwar vor ihnen, und für lächerliche Einzelnheiten. seiner Erzählung geschriebene Quellen fingieren muß, seine Helden aber nur von einem Fortleben ihrer Thaten in der chanson wissen lassen kann! Warum muß denn der "eine Dichter" des Rolandarchetypus etwas anderes sein, als der eine Verfertiger des Volksbuches von Fierabras le Géant; oder der Alexiuslegende in Tiraden, und warum soll nicht auch der "eine Rolandsdichter" des 11. Jahrh., wie jene beiden ein simpler Redactor einer alten, vor ihm bereits wiederholt bearbeiteten alten Rolanddichtung gewesen sein? Das Variieren, Ergänzen und Spezialisieren ist doch gewiß einer Zeit angemessen, in der dem Publikum, weil es dem epischen Gesange schon nicht mehr naiv gegenübersteht, geschriebene Quellen vorgelogen werden müssen. Die Depravation der epischen Kunst beginnt doch offenbar schon da, wo sie nicht mehr auf eigenen Füßen steht, wo der Stoff nicht mehr wirkt, wo der Sänger dem Misstrauen begegnen muß; schon mit dem Rolandarchetypus also, da dies schon darin der Fall, ist die Epoche der naiven Epik innerhalb der nationalvolksmäßigen Dichtung in Frankreich beschlossen gewesen. Oder kann man sich etwa das vorbildlose, dem Verständnis des Ungelehrten dargebrachte und aus seinem Geiste entsprungene franz. Nationalepos ohne eine solche naive, es erstehen lassende Epoche denken, auf die nicht erst jene mit der Unwahrheit und der Formkomplizierung operierende Epoche gefolgt wäre? Eine solche Vorstellung ist von um so zweifelhafterer Richtigkeit als das, dem Epos verwandte bürgerliche Lied (so dürfte man die chanson d'istoire dem Nationalepos als dem historischen Lied gegenüberstellen) noch in den aus dem 13. Jahrh. überlieferten Proben durchaus jene einfache Logik, Wahrheit und Ungekünsteltheit der Darstellung zeigt, bei der die Mitteilung des Stoffes das einzige Interesse des Dichters ist, und die das, in denselben Kreisen gepflegte heroische Lied in der Zeit seiner Bildung doch aus keinem ersichtlichen Grunde entbehren mußte. Mag man über das Alter des Kernes des Rolandsgedichts daher auch welcher Meinung immer sein, dass der Rolandsarchetypus ein Original sei, kann niemand beweisen, und die vom Verf. verfochtene Theorie der Ursprünglichkeit der Variante hat in ihm absulut keine Stütze.

Ich vermag nur eine Art der sog. Variante, die ich die grammatische Dittologie nennen möchte, dem französischen epischen Lied der ersten Epoche zuschreiben; sie ist auch die einzige allgemein verbreitete Art in franz. Epos in litterarischer Zeit, hat aber durchaus nicht die Zwecke, die man der Variante beizulegen beliebt, obwohl sie die Ursache derselben gewesen sein kann. Die grammatische Dittologie besteht nicht aus Strophen und längeren Versreihen; sie umfast selten mehr als die ersten 4 Anfangsverse einer Strophe, sie ersetzt im allgemeinen einen längeren Nebensatz mit Rückwärtsbeziehung auf vorher Berichtetes, causale und relative, besonders Temporalsätze, die man mit einem subordinierenden als (quand) oder in dem (comme oder Partizipialkonstruktion) einleiten würde, und dient in der Erzählung

zur Veranschaulichung, zur Verflechtung, zur Angabe der engen Beziehung eines vorauserzählten und nachfolgenden Ereignisses oder Thuns. Vom qualifizierenden Relativsatz, wie von den causalen und subordinierenden Temporalconjunctionen macht die französ. Volksepik ja noch einen sehr spärlichen, manche Epen einen verschwindend geringen Gebrauch. Im Rolandslied steht z. B. quant = als - nur von dieser Bedeutung ist hier zu reden - nur 21 mal zur Verknüpfung von Strophen, 15 mal im Innern der Strophe; in 30 Fällen bezeichnet dabei merkwürdiger Weise das Verbum stets eine Sinnesempfindung (quant voit 42 etc., quant oit 3612 etc., quant sent 2083), 3 von den übrigen 6 Fällen mit anderen Verben cröffnen die letzten, in den anderen Redactionen abweichend überlieferten Strophen (V. 3934, 3975, 3987), von den 3 letzten innerhalb der Strophe auftretenden trifft der eine, V. 333, in Strophe 26, die in den andern Versionen ebenfalls anders lautet, die beiden andern sind V. 2319 in Variante, und 2481. Bei weitem überwiegend ist die Nichtbezeichnung der Gedankenbeziehung, also die Darstellung in Hauptsatzform (worür Belege überslüssig) oder aber die zu vollziehende Gedankenverknüpfung wird durch Dittologie angedeutet (wofür hier ein paar Proben genügen müssen). Z. B. hat V. 254 der Dichter des Charlemagne gesagt:

Chevalchet l'emperere od sun ruiste barnet,

worauf in 4 folgenden Versen die Bewährung der Wunderkraft der Reliquien hervorgehoben wird, die Karl auf der Reise bei sich führt. In der folgenden Strophe wird dann mit dem dittologischen Verse (259):

Chevalehet l'emperere od sa cumpaigne grant.

dem 260 E passerent les munz e les paiz d'Abilant...

folgt, an den mit seiner Genossenschaft reisenden Kaiser erinnert, der nunmehr (auf der Reise) Berge und Höhen passiert. Die bereits bekannte Vorstellung des reisenden Kaisers sollte in unterordnender Satzform (mittels Participium oder Relativsatz) erneuert werden; den gleichen Dienst thut hier der dittologische Ausdruck, der einen qualifizierenden Relativsatz vertritt. Derselben Art ist die Dittologie Charlem. 783—84 = 780—81.1 — In der Function eines Temporalsatzes steht die Dittologie: Rol.

V. 168 Li empereres s'en vait desuz un pin,

169 Ses baruns mandet pur sun cunseill fenir,

worauf folgt: Ogier i vint, l'arcevesques Turpins

und die übrigen am Rat teilnehmenden Führer genannt werden. Der Dittologie entsprechen in der vorangehenden Strophe die Verse:

165 Dessuz un pin en est li reis alez

166 Ses baruns mandet pur sun cunseill finer Par cels de France voelt il del tut errer.

Der sich hieran unmittelbar anschließende Gedanke: die aufgebotenen Führer versammeln sich dort (bei Karl): Ogiers, Turpins etc., greift auf bekannte Vorstellungen (i etc.) zurück, auf die zurückgegriffen werden muß, die aber als bekannte Vorstellungen ebenfalls in die Form des untergeordneten Satz in logisch gegliederter Rede gebracht werden müßten, und zwar, da sie als temporale Bestimmung zum Folgenden dienen, in die Form eines Temporalsatzes ("nachdem der Kaiser unter die Fichte sich begeben und seine Barone

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> V. 735, 6 ist keine Dittologie zu 733, 4; letztere Verse sind ein å part des Kaisers.

zum Ratschluß entboten hatte, kann dahin Ogiers etc.. Der dem Rolandshied nicht recht geläufige Temporalsatz ist auch hier durch den Hauptsatz vertreten, die Dittologie zeigt das Gedankenverhältnis an, sie dient auch hier nicht als Zierrat. Vgl. auch Aub. li B. S. 72, 16—18 = S. 72, 6—10; ib. 98, 5—6 (beachte das Adonc refu V. 7) = ib. V. 3—4; ib. 123, 27 = 123, 26. — Recht instruktiv ist auch hier wieder der Tiradenalexius. Der Verf. hat zur originalen 36. Strophe den ganz passenden Schlußvers 547 Of le li eler s. Sext issus del moustier hinzugefügt. Er will hierauf ausdrücken, statt kurz mit dem Orginal die Auffindung des Alexius auszugesprechen, daß der aus der Kirche heraustretende Küster den Alexius mit Hilfe der ihm vom Heiligenbild gewordenen Andeutungen am Kirchenthor erkannte, also sagen: in dem der Küster heraustrat — erkannte er an den Zeichen Alexius; er beginnt demgemäß die neue Tirade mit der Dittologie: V. 548 Ot le li elers fors del moustier issi. Ja selbst der Verf. des strophischen Alexius kann solche Dittologie nicht ganz vermeiden, wenn er z. B.

in V. 24<sup>a b</sup> Si at li enses sa tendre charn mudede

Nel reconurent li dui serjant son pedre,

A lui medisme ont l'almosne donede

den Schlufsvers der vorausgehenden Strophe:

23º Mais n'enconurent son vis ne son semblant

wiederholt, weil er den komplizierten Gedanken ausdrücken muß: So veränderten Aussehens war Alexius, daß die ihn in Folge hiervon nicht erkennden Diener seines Vaters - sogar Almosen boten. Die vom Verständnis des Volkes abhängigen Dichter der alten Zeit mußten möglichst konkret, in der anschaulichen Form des Hauptsatzes, ihre Gedanken ausdrücken, wenn dieselben im öffentlichen Vortrag mit dem Ohr aufgefast werden sollten; sie durften der Denkkraft desselben keine Zumutungen dabei machen, wie es die zu logischer Subsumtion nötigenden untergeordneten Sätze thun. Die Fähigkeit logische Unterordnung anzuzeigen war, worauf der Mangel an unzusammengesetzten unterordnenden Conjunctionen in der französischen Sprache führt, bei ihnen selbst sogar wahrscheinlich noch in sehr geringem Grade entwickelt. Dafs die Dichter in der Bildung grammatischer Dittologien verschieden verfuhren, dass sie dem Einen ungeschickt breit geraten, wie von Andern auf das Wesentliche beschränkt werden konnten, leuchtet ein. Eine Frage kann daher in der That sehr wohl sein, ob nicht aus ungelenker breiter grammatischer Dittologie die sog. Variante herzuleiten ist, durch die der ungebildete Sänger, der ein von ihm verbreitetes Lied redigierte, verleitet werden konnte, seiner auf das vorher und nachher nicht bedachtnehmenden, vom epischen Gemeinplatzsich nährenden, auch das Einfältige durch das Vortragspathos stützenden Beredtsamkeit freien Lauf zu lassen und durch Interpolierung auch der Dittologie die Logik des Originalwerkes zu verderben.<sup>2</sup> Ist die Ansicht von der größeren Ursprünglichkeit des provenzalischen Fierabras die richtige, so bietet die Überlieferung Belege auch hierfür; die Erwartung, dass sie durch kritische Ausgaben anderer altfranzösischer Epen Bewährung finden könne, scheint mir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Derselbe Satz: *nel reconurent* wiederholt sich 24e und 25a, wo er als Causalsatz funktioniert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf solche Weise kann man sich z. B. das Entstehen der drei Strophen des Rolandsliedes verständlich machen, in denen von R.'s Versuch Durendal zu zerschlagen und vom Blasen des Horns gesprochen wird, die der Verf. in eingehender Prüfung als ursprünglich zu erweisen sucht.

nicht aussichtslos zu sein. Originalepen mit derartigen Dittologien würden eine dritte Stufe epischer Darstellung repräsentieren.

K. Hofmann und M. Auracher, Der longobardische Dioskorides des Marcellus Virgilius. Abdruck des 1. Buches einer, vulgärlateinische Schreibformen und Wörter darbietenden lat. Übersetzung des Dioskorides, s. VIII.

G. Baist, Die hochdeutsche Lautverschiebung im Spanischen. Der Verf. zeigt, dass hochd. f, z, p, t, k in echtspanischen Wörtern nicht vorkommen und die als Belege hiersür von Diez angesehenen Wörter anderer Herkunst sind. Auch Übergang von p in f oder f in p im Spanischen weist er zurück, wogegen er bedingten Übertritt von t und d in z anerkennt.

K. Hofmann und G. Baist, Zum provenzalischen Fierabras. B. beschreibt die Hs., fügt Collation und zu K. Hofmanns zahlreichen und trefflichen Emendationen des prov. Textes einzelne Zusätze hinzu. 1977 ist statt devoratz nach der Esc. Hs. denudatz zu lesen. V. 2028 Baudrat = Bagdad. V. 2467 kann mit noblia nur franz. nobiles gemeint sein. V. 4720 l. Grio (Grifon). V. 4931 al miels ist = als melhors, bekannt schon aus dem Alexius.

G. Baist, Etymologisches. Span. marfil = arab. nâb-al-fil. Span. port. tascar = taxare. — Span. deso, prov. adesar, altíranz. adeser von lat. densus. Span. port. losa lousa = lat. laxa (s. o. S. 423). — Franz. corlieu, chorlito onomatopoëtisch. — Franz. senegré = semen graecum. — Span. Afalagar, falagar identisch mit folgar s. o. S. 479. — Ital. strapazzare dazu cat. estrapassar, gal. estrapallado, altspan. estrapajado. — Ital. cenno etc., spanisch auch zuño = gr. 6xúviov.

K. Hofmann, Ein provenzulisches Ineditum. Tenzone eines Aycard und Girard aus Cod. Harl. 3041. Einen Tenzonendichter Girard (Giraud) wies P. Meyer, Dern. Troub. S. 66 nach.

Ders., Zur Erklärung und Chronologie des Girart de Rossilho. H. deutet das Wort auriaflor (V. 21 Ed. Hofmann) = Goldblume, d. i. die päpstliche Goldene Rose, deren Weihung Papst Leo IX. (1048—1055) mit Wahrscheinlichkeit zugeschrieben wird; ein terminus a quo für G. d. R.

Ders., Die Etymologie von tos. Die von Diez verworfene Herleitung aus tonsus stützt H. durch Hinweis auf eine Stelle des Aimoin, wonach das Haarscheeren bei jungen Leuten ein Akt des christlichen Rituals war.

K. Vollmöller, Zu Joufrois. Collation der Kopenh. Hs.

G. Baist, Berichtigungen, bez. auf B.'s Ausgabe von D. Juan Manuels Libro dela caza. G. GRÖBER.

# Nachträge und Berichtigungen.

S. 71 v. 62 lies ura statt una; v. 64 l. lei st. tei; v. 69 l. A ngida st. Angida; v. 75 l. hal st. hol; v. 79 l. marvilgiuss st. marvigliuss; v. 81 l. Cur st. Lur. S. 72 v. 129 l. ounc st. oune; v. 130 l. ounc st. oune; v. 151 hinter chars!; v. 152 prend st. prened; v. 160 l. mal mund st. mal mund; Ged. IV v. 1 Komma weg hinter ti; v. 6 l. char st. cher, quei st. quei; v. 7 l. ti st. chi; v. 11 l. bealla st. beilla; v. 12 l. Sar st. Far, sensa st. sen da; v. 14 l. aflar, cau. st. aflar cou, Komma fehlen hinter: S. 71 v. 58 plirau; v. 59 gig; v. 66 gieu; v. 73 temps, vivieu; v. 82 pardieu; v. 85 Senger; v. 87 fig; v. 106 salvass; v. 107 scheva; v. 110 amig; S. 72 v. 127 ti; v. 154 tschiel; v. 166 rugar. — In dem S. 94 ff. abgedruckten Texte ist zu verbessern: V. 382 Punkt; 414 merveillier; 415 Merveilles; 419 fu apresté; 471 monté; 588 amée; (Strichpunkt); 590 oï (Komma). S. 104 Z. 30 son für sa bei P 140 ist zu streichen, ebenso S. 106 Z. 35 pas (Simplex von repas?).

# Drei Briefe Jacob Grimms an Friedrich Diez.

1.

Caffel 2 merz 1820.

Werthester freund, es hat mich gefreut, nach geraumer zeit wieder etwas näheres von Ihnen zu hören und es heißt mir zu wenig getraut, daß Sie Sich im nachsatz Ihres Briefes erst als den übersetzer der span, lieder bezeichnen zu müßen glauben. Ich habe Sie durch bonner reisende öfter grüßen laßen und nehme sicher antheil an Ihren fruchtbaren bemühungen für provenz, und altfranz. dichtkunst, wodurch Sie uns die kenntnis des altdeutschen sehr erleichtern werden. Vor allen dingen sende ich Ihnen hierbei den verlangten parnasse occitanien nebst dem glossaire. Raynouards arbeiten scheinen mir nur bis auf einen gewissen punct lobenswerth: im altfranz, find Roquefort und Meon ziemlich geiftlose halbkenner. Wir Deutsche müßen also mit unserm etwas schwerfälligen tieferdringen der fache forthelfen, wenns zu was rechtem kommen foll. Ich wollte Sie hätten zu Paris irgend einen ganzen roman, wie den Perceval Chr. d. Tr. oder den von den vier Haimonskindern abschreiben mögen, die beide jeder auf eigne art intereffant find. Eine in Deutschl. beforgte, wo nur hübsch gedruckte ausg, würde auch nach Frankr, und England absatz finden, und vielleicht beßer gehen, als ein altdeutsches gedicht. Haben Sie nicht zu Paris Fauriels bekanntschaft gemacht, des herausgebers der griech. volkslieder? er ift einer der angenehmften Franzofen, die mir vorgekommen find und war damals (1814) viel mit dem provenzalischen beschäftigt, er besaß viele sorgfältige abschriften auch aus den vaticanischen codd, und gedachte einige erzählende längere gedichte, die ich bei Rayn, nicht einmal angeführt gefunden habe, bekannt zu machen.

Vorigen fommer bei erscheinung des hests habe ich Ihre sorgfältige abhandl. über die minnehöse mit vergnügen gelesen, jetzt entsinne ich mich nicht genug der puncte worauf es ankommt. Können Sie etwa solgendes brauchen? In Wolfr. Parciv. 23<sup>a. b.</sup> ein rihtære über riter und maget. Ist Ihnen Laßbergs liedersal zu handen? in beiden bänden verschiedne kleinere (meist schon dem xiv. jahrh. zusallende) gedichte mit allegorischen minnesachen. In Rudolfs Orlenz mihi 7194. sqq. ein minnenrecht und 7978 der spruch. Da es ungedruckt ist, hebe ich einiges aus der hießigen (schlechten)

handschrift aus: nû nâhete in den selben tagen, diu zit als ich è hân gefeit, in die der turnei was geleit, der zem poy (pui, berg) då tolde wefen. fo kômen aldie frouwen få, die von warheit fint erkant. zen schoensten überz ganze lant. den ift gesat ein palas, ift ez als ez hievor was, an den graben gein dem plân, dâ der tornei fol ergân, darabe die werden frouwen, die riter mugen schouwen, daruffe fint sie fehs tage ê, daz der tornei dâ ergê, und setzent eine künegin ir klage ze rihten under in vor der wirt in der wochen, minnenreht gesprochen oo. Dann 7078 sag: die stolze künegin, die fie hâten under in, genomen nâch gewonheit, als ich iu hân hievor geseit . vor alden werden ritern dô . sprach diu künegin alsô, ir herren al gelîche, arm u. dazuo rîche, wizzet daz ich bin gefin dirre frouwen künegîn die hânt an difen ftunden mit rehter urteil funden, daz ich die hie lâze sehen, der wir alle prises ichen . dâst frou berte, nû solt ir . den besten riter zeigen mir . waz fie gein dem leiften fol daz ift erkant uns allen wol o. Die ganze stelle scheint nachbildung einer früheren Hartmanns, die in dem wiederaufgefundnen aber noch ungedr. gedicht von Erek vorkommt.

Auf das was in meiner schrift über den meistergesang steht dürsen Sie billig jetzt wenig oder nichts geben. An zusammenhang der prov. und deutschen lieder glaube ich immer noch nicht, etwas anders ists mit dem stoffe der erzählenden gedichte. Manches scheint auch gemeingut der ganzen zeit. Bei jeu partir fällt einem das spil teilen ein MS 1, 182 b-198 Nib. 1706. 1722. 1742. 1898. klage 1785 und sonst. Das gleichnis von der kerze ist sprichwort arm. Heinr. 101—104. Friged. 1517 (das bekannte aliis inserviendo consumor), natürlich auch bei den troubadours anzutressen: Richard de Barbesieux (Millot 3, 82) und Raimond de Toul. (Rayn. 1, 252.) Auch die idee der wächterlieder scheint mir unentlehnt; himmlisch war daß Bouterwek in der recens. von Raynouard die prov. aubaden nicht sinden konnte.

Macht es Ihnen keine mühe, fo unterrichten Sie mich, zu welcher zeit folgende troubadours gelebt haben: Girauz de Cabreira; Nafnarz dAntravenas; Peire Cardinal; Berguedan; Aymeric de Peguilhain; Peire de Buffinac; Richart de Berbefil; Ricaut de Tarafcon; — Millot hilft mir wenig.

Eine andre bitte besteht darin, daß Sie mir gelegentlich provenz. oder altsranz zusammensetzungen, dergleichen ich gramm. 2, 973, 982 berühre, anmerken und mittheilen wollen. Beispiele der letztern gattung werden sast nur in eigennamen vorkommen, vgl. den troub. cercamons. Dieser zweite theil meines werkes ist nun heraus und ich fürchte ein wenig hölzerner geworden als der erste. Die unterfuchungen kann man aber nicht von sich abwehren. Es ehrt mich sehr, daß ein so geistreicher, allumsaßender mann, wie Schlegel das buch seiner nähern betrachtung werth sindet: sagen Sie ihm meinen dank dasür und es wird mir erwünscht sein, wenn er seine prüfung össentlich machen und uns allen seine in vielem gewis beßere einsicht mittheilen will.

Meons renard habe ich nun erhalten, die ausg. ift wie zu erwarten ftand ohne die rechte forgfalt und critik gemacht, aber fehön gedruckt. Ich denke nun wieder an unfer buch. Fauriel hat mir alle zeugniffe der Provenzalen über fuchs und wolf ausgezogen und mitgetheilt; Sie können vielleicht einige ergänzen. Sobald ich dran komme mehr davon.

Uhland will über die minnefänger schreiben, worauf ich mich freue. Hagen läßt die ganze man. sammlung wiederdrucken, ein schweres unternehmen, das er sich leicht zu machen weiß. Den altsranz. Tristan hat er elend herausgegeben, ich wollte das merkwürdige gedicht umständlich recensieren, bin aber davon abgestanden, um dem schein auszuweichen, als wollte ich mich an Hagen machen, der lieber gelobt werden sollte, dafür daß er zwei so ausgezeichnete gedichte wie Gudrun und Ravennaschlacht bekannt gemacht hat.

Leben Sie wohl, Wilhelm erwiedert herzlich Ihren gruß, ich bin mit aufrichtiger hochachtung und (der Rest des Blattes ist weggeschnitten).

2.

Caffel 15 febr 1827.

Werthester freund, es ist nicht recht, daß ich für Ihr will-kommnes, schon vorigen monat erhaltnes geschenk so spät und so kurz danke. Ich habe noch keine ruhe gesunden, es ordentlich zu lesen und zu studieren und verspare mirs auf die sommerstunden. Es wird mich gewis von vielen seiten her anziehen. Ist denn von Raynouard nicht noch ein provenz. wörterbuch zu erwarten? versprochen meine ich hätte ers.

Welcker, den ich herzlich zu grüßen bitte, hat mich vorigen herbst über Ihre gesundheit wieder beruhigt. Vielleicht komme ich diesen sommer oder später nach Bonn und dann wollen wir uns durch hübsche und weite spaziergänge, wozu ich gut tauge, erheitern und laben.

Aus allen kräften möchte ich Sie zu dem entschluß, das celtische sprachstudium zu beginnen, aufmuntern. Es muß ausnehmend belohnen und resultate liesern, die uns allen abgehen. Aber womit ansangen? mit dem Wallissischen oder Irländischen? Daß das Kleinbretagnische oder Armorische, ungeachtet der neuen hülfsmittel von Legonidec, als das verdorbenste und ärmste, vorläusig hintangesetzt werden muß, scheint mir sicher. Aber die wahl zwischen den beiden andern ist wirklich schwer. Das Wallissische hat mehr poesie, auch ist mehr gedruckt, aus bedeutend alten hss.; Owens wörterbuch, so viel ich weiß, unvollendet. Jetzt eben sollen die mährchen (y Mabinogion) walisch (sie) und englisch im druck erscheinen. Dennoch hat das Irische (Galische) besondern reiz, zumahl in grammatischer hinsicht. Seine denkmähler scheinen noch älter und die in Deutschl, und Italien vorräthigen alten glossen der Neilson geben

und voriges jahr ift a gaelie dictionary by R. Armftrong in quart heraus gekommen, das ich mir für unfere bibl, verschrieben habe. Endlich schlägt hier die frage über den halbdunkeln Oftian zunächst ein. Kurz es ist eine bahn, auf der ruhm einzulegen ist.

Sein Sie schönstens gegrüßt von Ihrem

Jac. Grimm

.3.

### Lieber freund,

dieser anrede bediene ich mich, weil ich Sie wahrhaft liebe und hochachte wegen Ihrer treuen, fleissigen arbeiten, die so vielfach einschlagen in die meinigen, und deren werth ich um so vielseitiger erkenne. Sie sind so freundlich gewesen mir Ihr neues treflich angelegtes buch zuzusenden; ich dachte Ihnen lange schon dafür zu danken, bin aber durch geschäfte abgehalten und durch unpässlichkeit gestört immer nicht dazu gelangt. Ich habe mich mehr darin umgesehn zu meiner freude, als es ordentlich studiert zu meinem nutzen; das macht, ich stecke jetzt bis über die ohren in ausarbeitung der syntax, und halte mir die lautlehre (Sie denken Sich, daß ich mit meiner vor 15 jahren geschriebenen lange nicht mehr zufrieden sein kann) aus allen kräften vom leibe, eben ist auch darüber ein gescheidtes buch von Rapp in Tübingen erschienen. Hätte ich schon Ihre romanische syntax, ja die wäre schon buchstäblich verschlungen und genossen. (nur eine frage: wann beginnen die präpositionalen infinitive ad amare, à aimer statt ad amandum?)

Es freut mich, das durch Ihr werk, in Deutschland wenigstens, den langweiligen salbadereien Raynouards ein ende gemacht wird. Manches nicht übel ist auch neulich gegen ihn vorgebracht worden in Lewis essay on the origin and formation of the romance language. Oxford 1835, das Sie noch nicht zu kennen scheinen. Nichts ist matter, als wie die Franzosen die paar regeln über sujet und regime lobpreisend nachbeten, z. b. ein mr. Chabaille, der sich das ansehn gibt, als ob er mein buch gelesen habe und nicht einmal daraus gelernt hat, dass man nothwendig schreiben müsse roman de Renart!

Über romanische aus dem deutschen genommene wörter wird sich viel streiten lassen; in einigem bin ich andrer meinung. Lächerlich ist aber Raynouards unbekanntschaft mit den deutschen sprachen, z. b. bei seiner deutung von hazard aus den nordischen asen.

Von meiner mythologie urtheilen Sie zu günstig; es ist noch gar zu viel roher stof darin, aber alles zu verarbeiten war noch nicht möglich und einiges, fühle ich, auch nur durch wagen zu gewinnen.

Empfehlen Sie mich Schlegeln, grüßen Sie Welckern, und wenn Sie umgang mit ihm haben Klausen, der mich durch zusendung seines carmen fratrum avaiium erfrem hat; vor allem aber bleiben Sie gut

Ihrem

Göttingen 30 Jun. 1830. Jac. Grimm

Aut einige fragen Ihres briefs antworte ich einmal bei besserer muße.

Vorstehende durch die Güte des Herrn Verlagsbuchhändlers J. Flittner in Bonn aus Diezens Nachlaß in meinen Besitz übergegangene Briefe scheinen mir irgend welches Commentars nicht zu bedürfen. Einzig das sei hier angemerkt, daß am Schluß des dritten Absatzes im ersten Briefe Grimmi sich auf folgende, allerdings befremdende Worte F. Bouterweks bezieht, die sich in den Gött. Gel. Anzeigen 1819 S. 1659 in seiner Recension von Band II und III des Choix von Raynouard finden: 'Zu der Art von Gedichten der Minnesinger, die wir in dieser Sammlung von Gedichten der Troubadours vergebens gesucht haben, gehören auch die sogenannten Tagelieder, die eben kein Beweis der Züchtigkeit ihrer Verfasser sind. Woher stammen nun diese? Aus der Deutschen Sinnesart sind sie doch wohl nicht unmittelbar entsprossen.' Den ersten Band des Choix hatte Bouterweck in der nämlichen Zeitschrift 1819 S. 599 fl. angezeigt, die Bände IV. V. VI wurden von ihm ebenda 1825 S. 81 fl. besprochen.

A. Tobler.

# Vermischte Beiträge zur Grammatik des Frauzösischen.

(Fortsetzung zu Bd. V 181.)

28. Mit gutem Fug wird dem Französischen nachgerühmt, daß es in höherem Maße als manche andere Kultursprachen für seinen Satzbau Mittel besitze und regelmäßig verwende, die gestatten der Aussage alle irgend erforderliche Sauberkeit, völlige Unzweideutigkeit bezüglich ihres logischen Wertes zu geben. Es ist bezeichnend, wie dies Idiom für Mathematiker z. B. in Fällen, wo der Deutsche durch Betonung ein Satzglied 'hervorhebt', auf dem der Nachdruck der Rede liegt — weil es eben thatsächlich das Prädikat, der übrige Satz das Subjekt ist -, immer auch die Aussage demgemäß gestaltet, sich nicht damit begnügt eine Satzform, die einem wesentlich verschiedenen Gedanken entspricht, bloß durch die Accentuation gewissermaßen dem auszusprechenden anderen Gedanken notdürftig anzupassen. 'Er ist der Herr' auch dann zu sagen, wann dem logischen Verhalte nach 'er' das Ausgesagte, und das, worüber ausgesagt wird, 'der Herr' ist, und bloß durch nachdrückliche Betonung dessen, was der Satzform nach immer noch Subjekt ist, anzuzeigen, daß es Prädikat sei, befriedigt des Franzosen Bedürfnis nach Sauberkeit des Ausdrucks nicht; er sagt bekanntlich le maître, dest lui oder dest lui qui est le maître; und es ist nicht zu verwundern, dass innerhalb des weiten Kreises, welcher immer noch französische Denk- und Sprechweise auf sich wirken läßt, gerade diese Wendung als - oft genug gerügter -Gallizismus bei manchen Völkern sich eingebürgert hat, denen sie ursprünglich völlig fremd war. — Damit ist nicht gesagt, daß überhaupt dem Französischen fremd seien alle jene Erscheinungen der Attraktion, Synchysis, Konstruktion ad sensum und wie man sonst die mannigfaltigen Vorkommnisse nennen mag, die in einer gewissen Unsauberkeit oder Unsicherheit des die Sprache gestaltenden Denkens ihre Quelle haben, in einer Geneigtheit des Geistes synonymen Vorstellungen oder Gedankenformen gleichzeitig Zutritt und Einwirkung auf den Ausdruck zu gestatten. Hat doch das eben gerühmte c'est lui qui est le maître ein gewifs leicht zu verstehendes und zu erklärendes, aber logisch nicht gerechtfertigtes c'est moi qui suis le maître neben sich, ja sogar ein noch weit seltsameres à n'est pas moi qui suis le maître.

Wie verhalten sich Deutsch und Franzosisch zu einander und jedes zu dem Gedanken, der hier und dort zum Ausdruck gebracht werden soll, wenn unserem 'Nicht alles, was glänzt, ist Gold' gegenüber steht 'Tout a qui reluit, n'est pas or'? wenn beim Übersetzen von Sätzen wie die folgenden ins Deutsche die Negation. die beim Verbum steht, von diesem getrennt und mit 'all' verbunden wird: Mais tout esprit n'a pas des reux pour la (la nature) connaître, Boileau: tout or qui s'est foit, ne mérite pas d'être écrit, Voltaire; le choix n'est pas indifférent, tout n'est pas aliment pour l'homme, I. I. Rousseau: tous les conquérants n'ont pas eté tués; tous les usurbaleurs n'ont pas échoué dans leurs entreprises, ders.; la passion est une lutte souvent poignante, ou toutes les imes ne triomphent pas, de Mazade; tout le monde ne pense pas comme toi, l. Mussard; dons les discours que vous avez entendus, tout n'est pas faux, V. Cherbuliez; und schon im Altfranzösischen Et tul co que l'un ot, ne deit un maintenir, 8 Thom, 4930; tuit blane visiau ne sont vigne, B. Lat. 451; tutes hures ne sont mures. Sprichwort bei Leroux II 395? Es kann bei erstem Betrachten scheinen, als ob das Deutsche hier den richtigeren, dem Gedanken genauer entsprechenden Ausdruck biete; wird doch die Negation zu dem Worte gesetzt, in welchem liegt, was der Sprechende vorzugsweise ins Auge fafst, wenn er verneint. Gegen die Aussage, manches was glänze, sei Gold, würde er nichts einzuwenden haben, er erhebt sich nur gegen die Verallgemeinerung; und so scheint denn sein Sprechen ganz angemessen zu verfahren, wenn es das negierende Wort zu dem Worte rückt, um dessen willen nach seinem Dafürhalten der positive Satz Falsches behauptet. Doch ist eins nicht zu vergessen: auch der so gestaltete Satz bildet eine verneinende Aussage, nicht etwa eine positive, in der blofs ein Satzglied in negativem Ausdruck gegeben würde, wie die folgenden: 'Nicht verblendete müssen es einsehen', 'Nicht Mitglieder können eingeführt werden'; es soll ein Urteil als falsch bezeichnet, keineswegs ein positives Urteil ausgesprochen werden. Darum ist denn auch der französische Ausdruck!, der die Negation in die engste denkbare Verbindung mit dem Verbum, dem Kern der Aussage, bringt, ein im höchsten Grade angemessener, indem er besagt: von dem Subjekte 'alles glänzende' darf 'Gold sein' nicht prädiziert werden. Dabei bleibt freilich unangedeutet, dass das, was die zu bestreitende These für mich unannehmbar macht, die Generalisierung ist, welche 'alles' in dieselbe bringt. Noch treffender war vielleicht die alte Redeweise, welche bei größerer Freiheit der Wortstellung auch das tout,

¹ Er steht übrigens auch uns zu Gebote, ohne daß wir uns eines Gallizismus schuldig machen: 'Alle Eingeladenen werden nicht erscheinen', 'alle Druckfehler können hier nicht aufgezählt werden', d. h. 'es werden nicht alle . . .' Es ergiebt sich dabei die nämliche Möglichkeit des Mifsverständnisses, wie im Französischen: 'alle Eingeladenen werden zu Hause bleiben.'

auf welches so viel ankommt, eng wenigstens an die Verstärkung der Verneinung rückte: n'est pas tout or quanqu'il reluit (oder quanqu'on voit luire), wie das Sprichwort bei Rutebeuf fünfmal lautet (neben einmaligem tout n'est pas or c'om voit luire), in völliger Übereinstimmung mit dem mhd. ez enist nicht allez gold daz da glizzit, dem wieder unser nhd. 'es ist nicht alles G....' wenigstens dann beinahe gleich steht, wenn wir den Ton auf 'ist' legen, 'nicht' enklitisch dazu sein lassen; so auch ne sont mie tos tans mores 'es giebt nicht das ganze Jahr Brombeeren', Tr. Belg. I 238, 110.

Wie nun verschiedentlich von Grammatikern hervorgehoben ist, kann die französische Ausdrucksweise, von der wir ausgegangen sind, auch einem wesentlich anderen Gedanken entsprechen als der ist, den wir bisher damit verbunden gesehen haben; es könnte tout ce qui reluit n'est pas or auch heißen 'was glänzt, ist niemals Gold', wie denn in dem von Hölder S. 285 angeführten maxime usée et triviale, "et que tout le monde ne pratique pas von einem Grundsatze die Rede ist, den im thätigen Leben ieder außer acht läßt, nicht von einem, den nicht jedermann zur Richtschnur nimmt. Hölder, der a. a. O. die Sache schärfer ins Auge gefaßt hat als Littré in seinen nicht eben klaren Remarques 9 und 10 zum Artikel tout, welche übrigens nur eine bilden, unterscheidet den Fall, wo die Negation auf einen Teil der Gesamtheit bezogen ist, von dem, wo sie auf die Gesamtheit bezogen ist. Dies ist thatsächlich nicht eben falsch, trifft aber das Wesentliche doch nicht und nimmt zuviel Rücksicht auf die hinter den Worten liegenden sachlichen Verhältnisse, zu wenig auf den zu erörternden Wortlaut. Der Unterschied der beiden Bedeutungen einer sonst identischen Redeweise (in der sich die zwei Redeelemente finden, die einerseits charakteristisch für den Ausdruck des universalen, andererseits des negativen Urteils sind) liegt vielmehr darin, daß das eine Mal der Sprechende einem fremden universalen Urteil sich verneinend gegenüber stellt, das andere Mal sein eigenes negatives Urteil zu einem universalen macht. Dabei ist aber zu bemerken, das im zweiten Falle die in Rede stehende Wendung nicht die unmittelbar von der Sprache gegebene ist. Die Vereinigung von Universalität und Negation erscheint vielmehr der Regel nach in anderer Weise zum Ausdrucke gebracht: statt die Gesamtheit vorzuführen und bezüglich derselben negativ auszusagen, sagt man bezüglich eines Einzelnen, einer geringsten Menge negativ aus, deutet aber ausdrücklich an oder läfst aus dem Mangel jeder Determination erraten, dass jenes Einzelne jedes, jene geringste Menge jede irgend beliebige sein darf, und sagt damit einfacher dasselbe, einfacher, kräftiger und ohne Zweideutigkeit; also nicht tous ne savent pas ..., sondern aucun, personne ne sait . . .; nicht tout ne me satisfait pas, sondern rien ne me satisfait; nicht toujours 2×2 ne font pas 5, sondern jamais u. s. w. Es ist jenes nicht ausgeschlossen, aber naturgemäß das seltenere

und hat immer, wie gewiß jeder Franzose bestätigen wird, etwas anakoluthisches; es zu wählen werden immer besondere Gründe bestimmen.<sup>1</sup>

20. Es mag im Anschluß hieran eine Erscheinung zur Sprache kommen, bei der es sich gleichfalls darum handelt, daß die Negation nicht die Stelle einnimmt, an der wir sie zu finden erwarten. Im Meraugis 102 ist von einem Brauche die Rede, nach welchem dem Sieger im Turnei das Recht zustehe, die anwesenden lungfrauen nach seinem Gutdünken als Gattinnen an die anwesenden Ritter zu verteilen; allerdings, heifst es, werde von ihm erwartet, daß er dabei auf den Stand der zu paarenden angemessene Rücksicht nehme: Mes s'il les viell par eus partir, Qu'on ne lui tourt a vilainie, Au doner ne li covient mie Ou'il les abest ne desparage, 'es thut nicht not, dass er sie unter ihrem Rang vermähle.' Hier soll doch nicht gesagt werden, dass Vermählungen unter dem Stande zu veranlassen un nötig sei, sondern daß not thue dieselben nicht herbeizuführen, sie zu vermeiden; wir erwarten covient que ne les abest; Beaumanoir meint, das geistliche Gericht solle es mit Ehescheidungshändeln nicht leicht nehmen, und spricht dies so aus: il n'est pas mestiers que le cort de crestienté se passe legierement des ples qui naissent de mariage depecier 18, 17; man sehe ferner Moult su Ogiers en tresgrant volente K'a Karahuel pëust faire amiste; Ne moustroit pas qu'il cust oublie Ce que (class) li of Karahues fait bonte, Enf. Og. 6659; Ne moustroit pas Ogiers a son samblant K'en lui cust no organil ne behant No que de riens s'alast outrecuidant eb, 6693; Por chou fu li sains hom en tel liu hostelés (Alexius an der Treppe des väterlichen Hauses) Que ne veut pas li sire que il soit oubliés; Veoir le veut sovent, Alex. Herz 672. Man könnte allerdings in diesen Ausdrucksweisen auch weitere Fälle der den alten Franzosen so geläufigen Figur der Litotes sehen wollen. Wie man sagte: n'orent mie tout lor vuel, Mousk. 29589 und damit meinte 'sie waren in höchst unerwünschter Lage', Et maint cors saint . . . Dont dieux n'ot pas esté häis, eb. 4551 'der Gott inniglich geliebt hatte', Et fiert Bertran qi n'iert pas ses privés, Og. Dan. 5737 'den er hasste', no loy n'amoit mie, Bast. Bouill. 60 'er hafste unsern Glauben', Vous avera, s'il poet, sait moult por d'avantage, eb. 91 'er wird euch zu Leide thun, was er irgend kann', De mains plus anïeus sejors Avés öi par maintes fois, Perc. 13446 'von wonnigerem Aufenthalt

¹ Es sei noch erwähnt, daß unter Umständen Dreideutigkeit vorliegt. Tous ses défauts n'empéchent pas que je ne l'aime könnte heißen: 'nur ein Teil seiner Fehler hindert mich ihn zu lieben' oder 'von jedem seiner Fehler gilt, daß er mich nicht hindert', endlich aber auch 'die ganze Summe seiner Fehler hindert nicht.' Im dritten Falle hat man weder die Ablehnung eines universalen Urteils, noch ein universales negatives Urteil vor sich, sondern eine einfache Aussage bezüglich eines einzelnen Seienden, das sich freilich aus addierten Elementen zusammensetzt. So auch tous ces objets ne coûtent pas 50 francs: nicht jeder kostet..., keiner kostet..., alle zusammen kosten nicht 50 Fr.

habt the nie vernommen', neus n'arriens pas tous nes aises, S. d'Anglure 312 'wir litten große Not', oder vollends "bone arenture ait hui Ma dame, a cui le sui et lere." Ne l'a ore en autre manière Ferue del poine lez l'oie, Ombre 70 'so voller Verehrung hat er sie begrüßt', so könnte mit jenem 'ihm thut nicht not, sie unter ihrem Stande zu vergeben' gemeint sein 'wenn er sie schlecht vermählt, so thut er das Gegenteil von dem Erforderlichen'; jenes 'er gab keine Beweise, daß er der empfangenen Wohlthaten vergessen hätte' könnte ironisch zu fassen sein und auf diese Weise bedeuten 'er erwies dankbare Gesinnung'. In der That wird denn z. B., wofern die Lesart (fust) richtig ist, so zu nehmen sein: fait m'avés grant bonté; Ne me fust pas mestiers, par dieu de majesté, Que vous a ceste fois m'eussiez oublié, B. Comm. 443 'es wurde mir nicht genützt haben, d. h. ich würde verloren gewesen sein, wenn ihr meiner nicht gedacht hättet.' Es scheint aber ratsamer sich für eine andere Auffassung zu entscheiden: ganz gewiß ist jeder Gedanke an Litotes oder Ironie bei folgenden zwei neufranzösischen Stellen zu verbannen, die im übrigen mit den uns beschäftigenden vollkommene Übereinstimmung zeigen: il ne faut jomais qu'un honnèle homme montre pour lui de l'attachement, Bourg, gentille, I 1; Et celle que je dois honorer de mon corps, Non sculement doit être et pudique et bien nie, Il ne faut pas que même elle soit soupeonnie, Ec. d. maris III 2; je ne prétends pas que vous preniez d'autre logis que le mien, M. de Pourc. 1 4. Unverkennbar ist hier, wo die genaue Analyse des Gedankens einen positiven Ausdruck für das Erforderlichsein und einen negativen für das Erforderliche erwarten lässt, das Umgekehrte eingetreten, oder vielmehr -- denn so ganz verkehrt und sinnlos pflegt der sprechende Mensch nicht zu verfahren — es sind je zwei Ausdrücke zu einer Einheit verbunden, zu dieser tritt die Negation und, da innerhalb dieses Komplexes das Verbum finitum im Indicativ den Kern bildet, zu ihm; es ist die Zerlegung des Satzes in seine Bestandteile, die uns mehr und mehr zur Gewohnheit geworden ist, und die Erwägung, an welcher Stelle denn streng genommen die Negation das richtige Element treffe, hier noch versäumt. Verfahren wir nicht ebenso, wenn wir sagen 'ich will nicht, dass man mir dergleichen hinterbringe' und damit meinen 'ich will, dass mir dergleichen nicht zugetragen werde', während es doch eigentlich heifst 'ich verlange nicht (aber lasse vielleicht geschehen), daß...? Ganz gewöhnlich ist das Entsprechende ja immer gewesen und geblieben bei den Verben des Müssens und Sollens, die mit reinem Infinitiv verbunden werden: il ne faut pas le laisser faire, tu ne dois pas le permettre, alt mentir ne vos doi; auch uns wird mit 'du sollst nicht stehlen' keineswegs eine Pflicht erlassen, sondern eine auferlegt, wenn gleich nur die etwas zu unterlassen. Ein alter Dichter sagt sogar: De ceu, dame, ke je vos os roveir, Et dont amors ne moi rueve pas taire d. h. 'mir gebietet nicht zu schweigen' oder 'mir zu schweigen verbietet', Bern. LHs. 355, 4. — Gleiches kann, oder muß vielmehr geschehen, wenn

der abhängige Satz gar nicht ausgesprochen wird; die Negation ist ia unentbehrlich, muß also zum Ausdruck des Erforderlichseins treten, wenn ein Aussprechen dessen, was erfordert ist, gar nicht statt findet. Hector sagt zu seinem Vater, der ihm verboten hat zum Kampf vor die Stadt hinaus zu gehen: Por une fole, une desvee. Qui son songe vous a retret, Vos entremetez de fot plet. N'avenist pas. sacheiz de veir, so hätte Joly R. Troie 11516 schreiben müssen. Hector will aber nicht sagen 'es hätte sich nicht geziemt', sondern bien avenist que por une desvec ne vous entremeissez de let plet : wollte er von der Unziemlichkeit eines Thuns reden, so hatte er, da dasselbe erfolgt war, den Indicativ avenoit zu setzen. Endlich ist hier auch noch zu berühren, dass in einem Teil der oben angeführten Sätze die logisch ungerechtfertigte Stellung der Negation bezüglich des Modus Erscheinungen zur Folge hat, die nicht eintreten würden, wenn die Negation da stünde, wo sie streng genommen hingehört: ne moustroit pas qu'il ëust oblié wurde in diesem Falle lauten: bien moustroit que n'avoit oblic.

- 30. Auch von der folgenden Erscheinung gilt, daß, so geläufig sie sogar der Schulgrammatik ist, sie etwas genauer zu betrachten, auf ihr eigentliches Wesen anzusehen und in die Jugend der Sprache hinauf zu verfolgen immer noch lohnt; ich meine das Eintreten des Dativs, wie man glauben möchte, an Stelle eines Accusativs, bei den Verben des Veranlassens, Zulassens, Sehens, Hörens I, wenn dieselben außerdem einen Infinitiv, namentlich wenn sie einen selbst von einem Accusative begleiteten Infinitiv bei sich haben.
- a) Es ist zuvörderst zurückzuweisen die Ansicht, nach welcher der Eintritt des Dativs an das Danebenstehen eines Accusativs geknüpft wäre; es hat nach ihr den Anschein, als ob einzig der Accusativ das a priori Gerechtfertigte wäre, das nur aus irgend welchen Zweckmäßigkeitsgründen, etwa zur Verhütung von Zweideutigkeit, dem an sich ganz Unstatthaften hätte weichen müssen. Daß dem nicht so ist, ergiebt sich aus der schon öfter nachgewiesenen Thatsache, daß der Dativ sich auch da findet, wo der Infinitiv nicht der eines Transitivums ist. Puisque son régime ordinaire l'a laissie ou rendue saine et bien constituée (la nourrue), à quoi bon lui en faire changer? sagt J. J. Rousseau im ersten Buch des Emile; man findet weitere Beispiele davon bei Hölder S. 173 oben, bei Lücking S. 305 unter dem Texte, wenigstens für faire; ich treffe Beispiele der nämlichen Konstruktion auch bei laisser: un

¹ Man findet bisweilen die Regel auch insofern unzulänglich gefaßt, als von transitiven Verben überhaupt geredet wird, die unter den angegebenen Umständen einen Dativ zu sich nähmen zur Bezeichnung der Person, welche die durch den Infinitiv bezeichnete Thätigkeit vollzieht. Mätzner Gr.² 367 drückt sich z. B. so aus, als dürfte man sagen: \*fe lui ai envoyé chercher he médecin oder \*fe lui ai regardé manger son polage; auch Schmitz Gr.¹ 175 könnte man so verstehen, als wären faire laisser, entendre voir nur zufällig gewählte Beispiele.

dragon . . . dont la séverte Ne lui laisse jouir d'aucune liberté, Mol. Ec. d. Maris L4; Je n'ai qu'à laisser faire à son mauvais destin, Ec. d. Femmes III 5. In der alten Sprache findet man diesen Dativ bei den sämtlichen in Betracht kommenden Verben oft genug: Wistaccs tor faisoit mesdire, Quant devoient for cures dire: Wistaces for faisoit mesprendre, Quant devoient for grasces rendre, Eust. M. 220; Et a sa gent i fail entendre, Fl. u. Bl. 2007; Car elle fait a tous could muchs valoir Cui elle veult de boen cuer acoillir, Bern, LHs. 25, 5. La mavaistie de sa pensee Ne li laisse a (= au) chant consentir (an dem Gesang Gefallen finden, Lyon, Vs. 2435; Volentiers ralast a l'estour, ... Guis d'Avesnes ne li (nicht l'i) laissa. Mousk. 22090; Ni of un scul qui osast grondre; Li uns lest a l'autre respondre, Ren. 17928; A mil en viissiez plorer, Troie 20344; Deus, jai voil on sovent par tricherie Joir d'amors a ceaulz ki n'en ont cure Bern, I.Hs. 8, 1; o qu'il veoit aux aultres chanter, rire, danser et mener joye, ne lui estoit que contraruté et desplaisance (ce que = dals), Cte d'Artois 143; ge ne lor en or parler, Joufr. 2490. Der Dativ ist auch in diesen Beispielen vollkommen gerechtfertigt; er ist hier genau ebenso der Casus der Beteiligung wie in zahlreichen anderen Fällen, wo er keinem auffällt. Wenn man sagt: je lui vois des pleurs, was will man einwenden gegen afrz. je li vi plorer?; wenn je ne lui ai jamais entendu ce langage richtig ist, so hat man sicher das Recht gehabt auch zu sagen: onques mais issi parler ne li ai öi, und je li lairai vivre ist nicht bedenklicher als je li lairai la vie; gleiches gilt von dem Dativ bei faire, wenn dasselbe einen Infinitiv bei sich hat zur Bezeichnung des Thuns, bei dem die durch den Dativ bezeichnete Person als thätig beteiligt ist, wenn gleich hier eine entsprechende Ausdrucksweise mit einem Substantiv an der Stelle des Infinitivs nicht vorkommen kann. — Von dieser Konstruktion hat man auszugehen, wenn man die andere erklären will. Es versteht sich ja von selbst, daß die Natur und die Angemessenheit des Dativs dadurch nicht berührt wird, wenn wir den intransitiven Infinitiv in afrz. je li oi chanter transitiv werden lassen und sagen: ie hui entends chanter une romance, wie man afrz. auch schon sagte: fist a deus escuiers Mener en destre deus destriers, R. Charr. 255; Et qu'il nos fache a dieu nos peciés pardoner S. Alex. Herz 7931; Bien lur deit un leisser lur custumes tenir, S. Thom. 2712; /e li voi les lerres moroir. B. u. M. IV 105, 705; Dire l'ai öi a plusurs, Rou III 341.

b) Nun finden sich dieselben Verba allerdings (und zwar noch häufiger als mit dem Dativ und dem Infinitiv) auch anders und zwar mit dem Accusativ und dem Infinitiv konstruiert d. h. es erscheint dem Sprechenden gleichzeitig zweierlei als Objekt des

Bemerkenswert wegen der zwei Dative, die hier gleichzeitig mit face verbunden sind. Dass der eine Dativobjekt zu pardoner, der andere Subjekt zu pardoner sei, mag man die Logik sagen lassen; sicher ist, dass die Sprachbetrachtung hier nur mit face verbundene Dative sehen kann. Ebenso Les ex tit fist erever a un mauerais garchon. Ch. eygne 26.

Schens, Hörens, Lassens, einmal ein Thun und daueben ein Seiendes, gleichviel ob dieses das Thun vollzieht oder erleidet. Denn so groß der Unterschied zwischen Thun und Leiden ist, so leicht das Nachdenken sein gewahr wird, so deutlich in einigen Fällen die heutige Sprache auf denselben Rücksicht nimmt, für die alte-Sprache ist er hier nicht vorhanden, wie auch die heutige unter vielen Umständen über ihn hinweg sieht; on voil cludier er poete, on laisse siffler l'acteur u. dgl. sind noch immer in zwiefachem Sinn gleich gut; on le voit étudier, on le laisse siffler desgleichen; und bei letzterer Stellung des tonlosen Pronomens bleibt es, auch wenn dem analysierenden Verstande le nur zu dem Infinitiv Objekt ist, zum klaren Beweise dass der Sprache le auch in diesem Falle Objekt des Verbum finitum ist. Heute allerdings wird, wo man es mit den periphrastischen Zeitformen der Vergangenheit zu thun hat, wofern ein Accusativobjekt vorangeht, das Participium mit demselben nur dann in Congruenz gebracht, wenn der Accusativ das Subjekt zum Infinitiv angiebt; denn nur in diesem Fall, lehrt die grammatische Logik oder logische Sprachlehre, ist derselbe Objekt zum regierenden Verbum. Aber die alte Sprache (Ma ella s'è beala e ciò non ode!) weiss davon nichts; die Congruenz tritt in einem Falle so gut ein, wie im andern; man sagte also, um nur Beispiele dessen zu geben, was heute falsch sein würde; onques crois n'aveit vieue A autre peterin porter S. Magd. 480; Dont il et grans biens vis dire, Mousk. 25520; am häufigsten bei faire, wo jetzt gerade in beiden Fällen Congruenz ausgeschlossen ist; ebenso Et ses letres l'en out fetes od sei porter, S. Thom. 935; Unes ileles lettres li ad fetes porter, eb. 4500; d'un tapis Ot bien fete couerir la cure, Barb. u. M. III 260, 191; Le porte saint Denis ont faite deffremer, H. Cap. 107; la chapele . . . que il avoit fete fere de son avoir, Turpin (Wulft) I 34, 12; la chapele . . . que il avoit fete fere en la vile, eb. 36, 16 (weitere Beispiele hat Nyrop Rom, IX 615 gegeben), wie bei dem entgegengesetzten Sachverhalt: Quant l'egle ad ses pucins fez el ni eschapir, S. Thom. 721; Delés li l'a faite sooir, Jeh. et Bl. 2314; Enmi le vis li ad faite descendre (nämlich l'amure), Ch. Rol. 3920. — Die Sprache erkennt also in älterer Zeit überhaupt, und noch heute fast durchaus, keinen Unterschied des Sachverhaltes an zwischen j'entends chanter l'oiseau und j'entends chanter la romance, zwischen je le vois écrire (l'élève) und je la vois écrire (la lettre).

c) Eben darum ist es aber auch ganz natürlich, dass zwei den zwei von der Logik unterschiedenen Gattungen angehörende Objekte bei dem Verbum nicht gleichzeitig stehen; der Sprache sind sie eben ganz gleichartig, beide gleichermaßen unmittelbar Objekte des Sehens, Hörens, Lassens; ich kann einen Menschen schreiben sehen, ich kann einen Brief schreiben sehen, nicht aber zugleich, in einem Akt, einen Menschen und einen Brief. Und dies ist der Grund, warum man auch nicht sagen kann: je vols derive fellere haltelbe, was nicht etwa darum nicht angeht, weil jemand verstehen

könnte 'ich sehe, wie ein Brief einen Schüler schreibt'; so ängstlich

ist das sprechende Volk nicht.

Zwei direkte Objekte haben wir ohnehin zu dem Sehen, Hören, Lassen, ein Thun und dazu ein Seiendes, entweder das, an welchem das Thun vollzogen wird, oder das, welches dasselbe vollzieht; alle drei auf einmal können uns nicht gleichermaßen als Objekte erscheinen. Entweder machen wir das Thun und das dadurch zustande kommende oder davon ergriffene Seiende zu direkten-Objekten und stellen das thätige Seiende als ein bei dem Sehen, Hören, Lassen nur beteiligtes, dabei in Anspruch genommenes gewissermaßen bei Seite, d. h. wir sagen: je lui ai entendu chanter cette romance, oder wir machen das Thun und das thätige Seiende zu direkten Objekten des Sehens, Hörens, Lassens, bestimmen aber das Thun näher durch Angabe des Seienden, das dadurch zustande kommt oder es erleidet, bei welchem Verfahren eine Beziehung zwischen diesem und dem Sehen, Hören, Lassen nicht statt hat d. h. wir sagen: je l'ai entendu chanter cette romance.

d) Dass die beiden Ausdrucksweisen nicht völlig gleichbedeutend sind, braucht nach dem Gesagten nicht weiter dargethan zu werden; die Stellung, welche das indirekte Objekt zur Thätigkeit einnimmt, ist zu verschieden von der des direkten Obiekts, als daß es ganz einerlei wäre, welche von beiden man dem Seienden zuwiese, das die gesehene, gehörte, zugelassene, veranlafste Thätigkeit vollzieht. Aber auch hiervon abgesehen hat man nicht immer die Wahl zwischen beiden Konstruktionen. Es ist nicht möglich neben je l'ai laissé se tuer eine Wendung zu setzen, bei welcher das, was hier Objekt von tuer ist, Objekt von j'ai laissé würde, weil ein Reflexivpronomen nicht Objekt eines Verbums sein kann, das nicht auch zum Subjekt die durch das Pronomen bezeichnete Person hat, während dagegen einem il s'est laissé entraîner à la force des conséquences nichts im Wege steht.1 Weiter sind ausgeschlossen diejenigen Fälle von Anwendung der Dativkonstruktion, in denen sich eine der Kombinationen tonloser Pronomina bei dem nämlichen Verbum ergeben würden, welche die Sprache wenigstens in neuerer Zeit - vermutlich um ihrer Missverständlichkeit willen - überhaupt meidet. Neben Corneilles quel dessein vous fait me demander? Polyeucte IV 3 ist ein vous me fait aus dem angegebenen Grunde ausgeschlossen; desgleichen neben Molières Valère sur ce point me fait vous visiter, Tart. I 6; A. de Musset konnte Com. I 403 nicht anders sagen, als le hasard qui m'a fait

¹ Bei der anderen Konstruktion würde das reflexive Pronomen mit dem nicht reflexiven vertauscht werden müssen: il a laissé la force des c. l'entraîner jusqu'à... So würde umgekehrt neben dem je l'ai laissé se tuer ein \*je le lui ai laissé tuer im Grunde theoretisch unanfechtbar sein; wenn in dem Sinne, um den es sich hier handelt, dies nicht gesagt werden kann, so wird dies darin liegen, daß dem sprechenden Volke die Rückkehr der Handlung auf ihren Ausgangspunkt als ihr Ziel nicht hinlänglich angedeutet erscheinen müßste.

rous rencontrer; wenn wir uns in dem Satze rous ne m'auri; pas pardonni, si je vous avais laissi lui rendre ce service, Ohnet, Serge Pan. S. 320 ein / an die Stelle von a sarria denken, so würde zwar die Verbindung si je vous l'avais laissé rendre tadellos sein; aber da rendre an lui immer noch ein Objekt hat, so ist ganz gewiß, da doch zous le lui undenkbar ist, das Natürliche, daß le mit lui neben rendre vereinigt werde; gleiches gilt von einigen Beispielen, die der immer fleissig beobachtende Hölder S. 187 oben beigebracht hat (allerdings untermischt mit anders Geartetem). In der alten Sprache ist die Dativkonstruktion iedenfalls noch mehr als in der heutigen die überwiegende; schon der Umstand verbot in vielen Fällen, wo heute die andere eintreten könnte, zu dieser zu greifen, dass tonlose Pronomina in der älteren Zeit vor den Infinitiv nicht treten dürfen. Die Konstruktion mit zwei Accusativen ist übrigens auch dem Altfranzösischen nicht fremd; Ja nes verriez parole ne sermon commencier, Meyer Rec. 20, 130; Por l'amende de cel mestait Les fist toutes for dras oster Et es chemisses demorer lese ich in Œuvres de Ruteb. II 394, und gewils ist, dass hier les statt lor eine Zweideutigkeit ausschliefst, an der nicht blofs kindische Besorgnis der Pedanten Anstofs nehmen konnte; mit gutem Grunde hat auch Mousket die Accusativkonstruktion angewandt, wo er sagt: il li fera Le roi d'Engletiere donner Estrelins pour guerre mener, 20002 (er wird den König dahinbringen ihm, dem Herzog, Geld zur Kriegführung zu geben), wo neben dem Dativ li, der, wenn er tonlos bleiben sollte, nur bei fera stehen durfte, ein zweiter Dativ nicht eben unmöglich (s. oben S. 512 Anm.), aber keinesfalls schön war. Indessen entgeht mir nicht, daß le roi nicht mit Sicherheit als Accusativ in Anspruch genommen werden kann, da ja Personenbezeichnungen in bloßem Casus obliquus ohne a auch in der Funktion des Dativs stehen: aus gleichem Grunde ist nicht beweiskräftig eine Stelle wie die folgenden; quant il virent saisir La meisnie Pilate Ihesu, S. Thom. 5323; fist widier la vile tout le clergié, Men. Reims 218; denn von kollektiven Personenbezeichnungen gilt in dieser Hinsicht das gleiche, wie von den Bezeichnungen einzelner Personen.1

Was Lücking § 379 A. 3 und 4 über den Gegenstand sagt, der uns hier beschäftigt hat, ist ohne Zweifel wohl erwogen und ist mit aller wünschbaren Präcision ausgesprochen, wie sein Buch denn auch sonst schon um der Sorgfalt der Darstellung willen den mir bekannten Werken ähnlicher Art weit voran steht. Aber wer das Vorstehende gelesen hat, sieht ein, daß ich dem verdienten Grammatiker hier nicht beipflichten kann. Wenn er sagt, faire entrer sei Umschreibung eines kausativen Verbs (= hereinrufen),

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zu Diez III<sup>3</sup> 127 könnte man etwa nachtragen: Li blasmes en soit la gent fausse, B. Cond. 130, 312; Ains plus belle aventure n'avint gent baticie. B. Seb. IX 850; Car le mit ne donna que mengier no barnage, eb. XXII 161; si donnat congiet toutes manieres de gens, Froiss, (Luce) IV 84, 11.

so finde ich das logisch, aber nicht grammatisch gesprochen; es sind und bleiben zwei Wörter, jedes vom andern deutlich gesondert, die wir vor uns haben. Wenn die Stellung j'ai fait entrer René gewöhnlicher ist, als die Stellung j'ai fait René entrer, so gilt bei gleicher Ausdehnung des infinitivischen Satzgliedes dasselbe von voir, entendre, laisser; die alte Sprache findet nichts auszusetzen an fai l'home deu venir, Alex. 35a; en jenvier Paimes l'an cumencier. Phil. Thaon Comp. 2028; oder, um auch Prosa anzuführen, an il en feroit le plait remaindre, Etabl. de S. Louis 86; failes tant de bones genz venir, cb. 138, wie denn auch, wo der Accusativ uns Objekt des Infinitivs scheint, die Stellung dieselbe sein kann: doit faire les paroles retraire, eb. 101; faire les terres mesurer, eb. 170; qui fail autre dessaisir eb. 108. Wenn heute das Participium fait. auch wo das vorangehende Accusativobjekt keinesfalls als Objekt des Infinitivs angesehen werden kann, unflektiert bleibt, so ist, wie wir gesehen haben, früher anders verfahren worden; auch findet man bekanntlich (Lücking brauchte das in der Schulgrammatik nicht zu erwähnen) laisse neufranzösisch unter gleichen Umständen chenfalls unflektiert, s. Hölder S. 215 A. 2, Littré laisser Rem. 6, während Lücking ihm doch eine ganz andere syntaktische Stellung als fail zuweisen möchte. Endlich kann, wenn der Infinitiv nach faire ein transitiver und von einem nur zu ihm gehörigen Accusativ begleitet ist, auch faire ein Accusativobjekt haben wie voir: le hasard m'a fait vous rencontrer. Es liegen somit keinerlei Gründe vor. faire von laisser und den Verben der Wahrnehmung zu Dass das Neufranzösische für fait (und manchmal für laissé) Flexionslosigkeit unter Umständen eintreten läßt, unter denen sonst Congruenz die Regel ist (s. aber die eben citierte Anmerkung Hölders), altfranzösisch übrigens auch bei anderen Participien nicht einzutreten brauchte, ist ohne Gewicht. Was zu dem Verfahren geführt hat, wie es der heute geltenden Regel entspricht, ist ohne Zweifel nur die Erwägung, dass man den Sätzen je l'ai vue entrer, je l'ai entendue entrer passiv gewendete an die Seite stellen kann elle a été vue, elle a été entendue, während faire ohne einen Infinitiv oder passiv in dem Sinne nicht vorkommt, den es in je l'ai fait (afrz. faite) entrer hat. Bei laisser schien die Sache wenigstens zweifelhaft; und daher bei dessen Participium das Schwanken.

31. Bedeutung und Konstruktion des nfrz. il faut scheinen sich auf dem Wege über folgende Stationen herausgebildet zu haben: von Anbeginn hat im Französischen fallere seinen Sinn dahin eingeengt, daß es ein Täuschen, Betrügen nur insofern bedeutet, als das Subjekt, von dem es ausgesagt wird, berechtigter, natürlicher Erwartung, Hoffnung nicht entspricht, pflichtmäßigen Dienst versagt; nicht mehr aber insofern als das Subjekt auf Irrwege führt, in Schaden bringt: memoria fallit sagte man von einem Gedächtnis, das Irrtümliches an die Stelle des Wahren setzt, faut la memoire, von einem Gedächtnis, das überhaupt nichts ge-

währt, sich als ohnmächtig erweist, wo man auf dasselbe rechnete. Dazu kommt, dass ein Objekt, welches unter dieser Art Täuschung zu leiden hat, nicht mehr als erleidendes angeschaut wird, sondern als beteiligtes, d. h. durch einen Dativ an des lateinischen Accusativs Stelle bezeichnet wird. Also ohne Objekt: il n'est rigle qui ne faille, Rose 9055 (es giebt keine Regel, die sich nicht gelegentlich als unzutreffend erweise); Il sanblent les arbres qui faillent, qui furent trop bel au florir, Ruteb. I 261 (die die erwarteten Früchte schuldig bleiben); mit Objekt: souvent li failloit li piés, Ferg. 57, 33; De joie li faut la parole, Guil. d'A. 162; Il (Gott) nem faldrat, s'il veit que jo lui serve, Alex. 99e. — Daneben erscheint bei völlig gleicher Konstruktion das Verbum auch so gebraucht, dass die Vorstellung von getäuschter Erwartung, versäumter Pflicht gänzlich fallen gelassen ist, und nur die des Nichtdaseins, wo dasselbe doch erforderlich ist, übrig bleibt: ja soit ce ke defors lur failhet discipline d'umaine maistrie, nekedent la droiture del deventrien maistre ne lur falt mie (etsi eis exterius disciplina humani magisterii desit, magistri intimi censura non desit), Dial. Greg. 10, 1; l'ordenement Ot si bien fait qu'il n'i falloit noient, Enf. Og. 655; ... M'ad doné palefrei et dras, N'i faillent nis li esperun, S Thom. Epilog 5839; N'i faut, funt il, fors ço que ne l'avez beisié, SThom. 4235 (zu einer offenkundigen Versöhnung fehlt nur Eins; ihr habt ihn nicht geküst). — Weiterhin tritt nun noch die Vorstellung des Nichtdaseins, die doch so wesentlich scheinen muß, in den Hintergrund und wird die des Erforderlichseins die vorherrschende: a boivre me faut, Car a mangier ai a foison, Ren. 25506; Et il plus a, et plus li faut, Guil. d'A. 75. Ja sogar die Vorstellung des Nichtvorhandenseins scheidet gänzlich aus, und falloir wird von dem ausgesagt, was unentbehrlich ist, aber auch gar nicht fehlt; charpentiers et macons, ausquelz . . . il fault comprandre et avoir en ymaginacion de leur pensee toute la fourme et la perfection d'un chastel u. s. w., sagt Eust. Deschamps, Poés. mor. et hist. 262; il y falent des cheliers heisst es in den Dial. fr. flam. A 2 a, wo von den nötigen Bestandteilen eines Hauses die Rede ist; j'ai tout ce qu'il me faut sagt man unbedenklich.

Ein bedeutsamer Wechsel aber, und auf diesen kam es hier an, geht neben dem dargelegten her: das Fehlende, Erforderte haben wir fast durchweg unverkennbar in der Stellung des Subjekts vorgefunden. Ist aber noch Subjekt der Infinitiv in den Sätzen: Ja ne vos faut il que taisir, Méon I 283, 2926; Car vous rendés keitis ou morir vous faura, BSeb. V 187; Ne lor faut que passer la porte, Ruteb. I 159; Il ne te faut que commander, Watr. 175, 386; il me fault dormir, je fus hier yvre, Ménag. I 47? Die sämtlich etwas späten Texte, in denen diese Konstruktion mit dem Infinitiv vorkommt, gestatten nicht, aus der Flexionslosigkeit desselben auf den Accusativ zu schließen. Noch weniger lehren die Fälle, wo das Erforderte in einem abhängigen Satze ausgesprochen ist: Souvent faut que l'oste les boute Hors de l'ostel, tant y sont tart, Jub. N. Rec, I 375. Entscheidend ist auch nicht der Singular des Verbums

in il v faut goutieres, Dial. fr. fl. A 2a; or li faut des Rollans, Ruteb. I 145, selbst nicht in quantes aunes vous en faut ilh? rom. fläm, Gespr. 73. Entscheidend aber ist, daß neben il me faut cent francs ein nfrz. il me les faut steht. Das läst keinen Zweisel darüber bestehen, daß was ursprünglich ein auf ein Subjekt bezogenes Verbum war, nunmehr ein subjektsloses Verbum geworden ist (wie ich statt 'unpersönlich' zu sagen vorziehe); es wird, wie durch il pleut das Bestehen eines gewissen atmosphärischen Vorganges, so durch il faut das Bestehen eines Erfordernisses ohne jede Beziehung auf ein Wesen, von dem dasselbe ausginge, konstatiert, und dazu tritt, was den Gegenstand der Forderung bildet, in der Form eines Accusativobjektes, manchmal auch weiter die Bezeichnung der Person, welche an der Erfüllung der Forderung interessiert ist, in der Form eines Dativobjektes. Die ältere Zeit konnte die Bezeichnung dieser Person, wenn das Erforderte in einem Infinitiv ausgesprochen war, auch in der Form eines Accusativs geben: Qui plus fera de maus, plus le faura boulir, Bast. Bouill. 509; bien voit devant lui qu'il le fault morir, S. d'Anglure 289, gerade wie bei den Verben estuet, covient, die ja auch sonst hinsichtlich der Konstruktion eine ähnliche Geschichte durchlaufen haben.

Bei den eben erörterten Dingen zu verweilen, nachdem Horning in Böhmers Rom. Studien (IV 252) ganz verständig bereits darüber gesprochen hatte, hat mich nur der Umstand veranlaßt, daß ein Ausdruck, bei dem der umgekehrte Prozess statt gehabt zu haben scheint, meines Wissens nicht richtig gedeutet ist. Zwar dass in il fait jour, il fait froid man jour und froid als nachgestellte Subjekte anzusehen habe, il d. h. le jour - fait d. h. règne, ist eine (bei einem Kenner der altfranzösischen Casusunterschiede schwer zu begreifende) Ansicht, mit der Littré wohl allein steht (faire 72), und der mit dem Hinweis auf fist tel tans com faire dut, Ch. Ivon 804; de ci k'a Nöé ne plut il onkes ne ne fist iver, Serm. Sap. 294, 40 entgegenzutreten kaum not thut. Es leuchtet ein, dass man es hier mit einem subjektslosen Ausdrucke zu thun hat, welcher ausspricht, dass nicht zu bezeichnende Faktoren gewisse Erscheinungen hervorrufen. Dagegen sehe ich durchweg den Infinitiv in il fait cher vivre à Paris als Subjekt zu il fait cher kurzweg bezeichnet, so bei Mätzner Synt. I 14, bei Hölder S. 82, bei Lücking S. 208; und hiergegen ist vom Standpunkte der Geschichte aus Einsprache zu erheben. Übrigens auch von dem der Logik: kann von dem Leben in Paris gesagt werden, es mache theuer? von der Begegnung mit jemandes Zorn, er mache gefährlich (qu'il fera dangereux rencontrer sa colère)? Es besteht für mich kein Zweifel darüber, dass fait auch hier im vollsten Sinne subjektslos, und daß der Infinitiv samt dem zugehörigen Adjektiv Accusativobjekt dazu ist; il fait cher vivre à Paris heifst: in Paris haben unbekannte Ursachen zur Wirkung ein teueres Leben. Dies zeigen für die alte Zeit eben so wohl die Flexionsverhältnisse, d. h. die

Flexionslosigkeit des Infinitivs, der doch als Nominativ ein s haben müßte, wie die Wortstellung: Et ei li fet boen sejorner, Chev. lyon 1395; grief demorcir ei fait, Mever Rec. 20, 773; moult 1 feroit bon estre, Ave 58; Devant bui fait mauvois plandier, G Coins, 204, 128; a son manoir Ou il faisoit plaisant manoir, Tr. Belg. Il 211, 300; Mais or feroit most boin sarroir. Quel part nos devons ceminer. Guil. d'A. 109; Tant fet bon Dormir lez le buissonet, R. u. P. I 27, 7. Verdunkelung des ursprünglichen Sachverhalts mag zuerst dadurch herbeigeführt sein, daß man in derartige Sätze auch Accusativobiekte einführte, wie man von allem Anfang an präpositionale Bestimmungen darin hatte. Wie diese zu fait gehören und keineswegs zum Infinitiv (à Paris | il fait cher vivre, nicht il fait cher vivre à Paris), so mussten auch jene eigentlich bezogen werden; und in der That finden wir, wo sie aus tonlosen Fürwörtern bestehen dieselben dem fait beigesetzt: Il le feroit boen aler querre, Ch. Iyon 6593; moult les fait bon honnir (die Heiden), Bast. Bouil. 523; Mout se fait en lui bien (l. bon) fier, S Magd. 648; par (= por) les folz envieus .... Se fait bon sagement garder, R Ccv 2205; selbst noch neufranzösisch: Il nous ferait beau voir attachés face à face, was Littré aus Molière citiert. Aber einem substantivischen Accusativobjekt oder einem Satzobjekt gegenüber erweist der Infinitiv die stärkere Anziehungskraft, und wenn hier eine Verbindung geknüpft wird, so lockert sich auf der anderen Seite die zwischen Infinitiv und Adjektiv; mäßig noch in il fait bon son cuer oster De ce c'on ne puet amender, Cleom. 17530; schon weit stärker in Fol fait promaitre ce c'on ne puet tenir, Gayd. 154; mauvais fait guerroier son seignor, eb. 177. Immerhin steht auch hier streng genommen noch nichts im Wege, wenn man den Infinitiv als Accusativobjekt zu dem subjektslosen fait, das Adjektiv als attributiv zu jenem ansehen will. Dass aber das Verkennen des ursprünglichen Sachverhalts weit hinaufreicht, zeigt die Einführung des a vor dem Infinitiv in L'istoire fait bon a conter Et a öir et a retraire, Veng. Rag. 3354, und daß in neufranzösischer Zeit Unklarheit darüber fortbesteht, die eines de in dem bei Littré angeführten il ne fait pas bien sûr ... D'épouser une fille en dépit qu'elle en ait, Femmes sav. V I oder in dem von Hölder aus V. Hugo beigebrachten Quel plaisir d'être au monde, et qu'il fait bon de vivre. So mögen denn die oben genannten deutschen Grammatiker sich in Übereinstimmung mit der Empfindung der heutigen Franzosen befinden, wenn sie den Infinitiv als Subjekt des Satzes hinstellen; ganz gewiss aber ist diese Empfindung in Widerspruch mit dem Gedanken, der ursprünglich die Ausdrucksweise ins Dasein gerufen hat: ja man sollte denken, es müßte noch heute französischen Grammatikern gelingen das richtige Verständnis derselben wieder allgemein zu machen und damit denn auch das häßliche de endgiltig zu verbannen.

32. Die Worte Qu'amans n'ait volenté de dame avoir l'amour im Bast, Bouil, 1674 haben in den Gött, Gel. Anz. 1877 S. 1614 Anlafs zur Zusammenstellung einiger Beispiele gegeben, welche in gleicher Weise ein de in zwiefacher Funktion zeigen, indem dasselbe einesteils das Verhältnis eines Infinitivs zu einem durch denselben bestimmten Worte, anderenteils das Verhältnis eines Nomens zu diesem Infinitiv oder zu einem von diesem abhängigen Worte angiebt. Es tritt die Erscheinung nur da ein, wo in Folge der Voranstellung des Nomens die beiden de, welche bei anderer Stellung auftreten müßten, neben einander zu stehen kommen würden. Zunächst folgen hier einige weitere Beispiele: Et por coi fust ele coarde De sa dame reconforter Et de son bien amonester = d'amonester de son bien; Ch. Ivon 15081; Mal espeir a d'autrui dreit prendre (de prendre dreit d'autrui), Qui le soen dreit n'ose deffindre, Rou III 5027; la droite voic tenir De plus en plus preus devenir, B Cond. 54, 232; Molt pert son travail et sa peine, Qui d'amors rimoier se peine, Poire 353; Phelippres Mouskès s'entremet... Des rois de Franche en rime metre Toute l'estorie, Mousk. 4; Qui de trop haut choir dote l'onte, Lyon. Ys. 721; Pluis en est duiz ke maistres charpantiers N'est de sa barde ferir et chaploier, G Viane 1998; Maix moult fait bien paroir Amors k'elle me trait a hoir De moi faire tout son voloir, Bern. L.Hs. 84, 5; Ai, felon, rien n'i gueaignereis De bone amor et des dames mesdire, eb. 363, 2; etwas anders, nämlich ohne Infinitiv, der ja überhaupt nicht wesentlich ist, sondern eben nur besonders oft Anlass zu der Erscheinung giebt: n'a cure De quanque ele l'aparole (d. h. de tot de quanque), R Charr. 1333. Beispiele entsprechender Doppelfunktion von a mögen gleichfalls zu den a. a. O. gegebenen hinzukommen: Tant com li hom a plus apris A delit et a joie vivre, Plus le desvoie et plus l'enivre Diax, quant il l'a que un autre home Ch. lyon 35712; De sai bees a aise vivre, R'uteb. I 131; Pour dieu passerai mer Au Temple converser, Tr. Belg. II 38, 64; La femme vise au mari nuire Et cil a sa femme destruire, Ov. Met. 30 (Auszug von Tarbé, der das Werk dem Phil. de Méry zuschreibt);

¹ Die für diese Stelle angenommene Konstruktion von amonester ist nicht die einzige begegnende; man findet das Verbum auch mit dem Dativ der Person und dem Accusativ der Sache: coustumiere Dou bien a moi amounester (d. h. d'amonester le bien a moi) J Cond. I 45, I482; franchise . . . le vous prie et amoneste, Rose 3325; aber sie ist nicht weniger gewöhnlich als diese: l'en unt amonesté, S Thom. 84; et tout adiès l'en amounestoit sa fame. Nouv. fiç. du XIII s. 87, und hier anzunehmen, weil das coordinierte Verbum mit dem Accusativ der Person auftritt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ist nicht ganz sicher, daß die Stelle hierher gehört, da avoir apris in der Bedeutung 'gewöhnt sein' (s. Ztschr. II 144 zu Z. 2480) außer mit a und dem Infinitiv (Ge congnois bien pieç'a Dangier; Il a apris a ledangier, A leidir et a menacier, Rose 3140) auch mit reinem Infinitiv vorkommt (cil ki ait apris Estre envoixiés et chantans et jolis, Bern. LHs. 467, 2). Godefroy scheint dieses avoir apris und aprendre nicht zu kennen; sonst hätte er I 355 a dis Spiichwort envis lait on ce qu'on aprent, über dessen Sinn eine Stelle in Œuvres de Ruteb. I 412 keinen Zweifel läßt, nicht so mißdentet, wie es geschehen ist.

tous iours tends of street, Aus bens tout rels tend oden. Verse tehlt eine Silbe), Fauvel 1100; Par geometrie set on . . . Quemles lines on peut conter D'un pais a un autre aler la aler d'un pais a un autra, Mousk, 9759. Im letzten Beispiele scheint freilich der Sachverhalt ein etwas anderer zu sein: allerdings haben wir nur ein a, während bei heutiger Anordnung der Satzglieder zwei erforderlich sein würden, aber, wollten wir ein zweites in den altfranzösisch geordneten Satz einschalten, so würde es schwerlich neben dem vorhandenen a seine Stelle haben dürfen, sondern müßte vor de (allenfalls auch vor aler) treten. Auch dieser Art des Zusammentreffens scheint man aus dem Wege gegangen zu sein. Zwar daß vor einen präpositionalen Ausdruck eine weitere Präposition trete, verbietet der alte Brauch so wenig wie der heutige (de lez lui se parti, d'entre iaus se toli, por del mien u. dgl.), aber wo die erste Präposition nicht auf den unmittelbar folgenden Ausdruck, sondern auf einen weiter abliegenden Infinitiv sich bezogen hätte, scheint man solches Zusammentreffen gern gemieden zu haben. Mit den Worten repairames de Rome cortoier, Og. Dan. 9400 ist wohl eben-

falls gemeint de cortoier a Rome.

Ein ähnlicher Gebrauch 270 zorrov der Conjunction que scheint vorzuliegen, wenn es heist Mielz voeill murir qu'entre paiens remaigne, Ch. Rol. 2336. Auch von dieser Erscheinung habe ich schon früher gesprochen, Bruchstück aus dem Chev. au lyon S. 16, und beträchtlich vor mir hatte, was mir damals unbekannt war, Mätzner in der Syntax II 216 die Sache erörtert; seitdem ist Fritz Bischoff, der Conjunctiv bei Crestien S. 25 unter Bezugnahme auf meine Bemerkung gleichfalls auf den Gegenstand zu sprechen gekommen, weiterhin Hammesfahr, zur Comparation S. 38, endlich noch Ebering in Ztschr. V 362. Dass von dem Wegbleiben eines 'dass' bedeutenden que nicht zu reden ist, wo der nachfolgende Satz ein solcher ist, der in der alten Sprache einer derartigen Einleitung nicht bedarf, wie dies gerade von den Objektssätzen zu Verben des Wollens gilt oder von Subjektssätzen zu Ausdrücken des Erforderlichseins, hat Bischoff richtig ausgeführt. Eins ist aber außerdem noch zu bedenken: ein derartiges que ist vielfach, wo wir im heutigen Deutschen ein 'als dass' anwenden, auch nicht einmal möglich. In dem eben angeführten Verse der Ch. Rol. werden z. B. nicht zwei Gegenstände des Wollens darauf hin mit einander verglichen, welcher von ihnen lebhafter gewollt werde, sondern zwei Thätigkeiten darauf hin, welche eher stattfinde; der Sprechende sagt nicht: 'lieber will ich sterben, als (ich will) daß ich bleibe', sondern 'eher bin ich zu sterben bereit, als ich bleibe' d. h. das Sterbenwollen liegt mir näher, wird eher zur That werden, ist eher denkbar, als das Bleiben. Nicht unser deutsches 'als dass' durfte hier zum Vergleiche dienen, sondern die der französischen ganz congruente lateinische Ausdrucksweise, nach welcher man sagte depugna polius quam servius oder Zeno perpessus est omnia polius quam conscios delendæ tyrannidis indicaret, s. Kühner, Ausf. Gr. II 857

Anm. 7 oder auch Rothe, Quast. grammat. ad usum Plauti potissimum et Terentii spectantes, Berl. 1870 S. 6; mit dieser stimmt genau Mielz me lairoic detranchier . . . . que g'en parlasse, Barb. u. M. IV 434; Melz sostendreiet les empedemenz Qu'elle perdesse sa virginitet, Eul. 16. Ist das zweite Glied der Vergleichung ein weniger Gewolltes, also zu dem Ausdruck der Forderung im Hauptsatze Obiekt oder Subjekt, dann wird freilich, wenn nicht ein Infinitiv statthaft ist (Et meuz veut vers le rei käir en achaisun, Ke mettre seinte iglise en tel confusiun, S Thom. 549), ein zweites que nach dem der Vergleichung dienenden denkbar, aber wie gesagt nicht notwendig. Ähnlich verhält es sich ja in einigen Fällen, wo uns ein se zu fehlen scheint: Chascuns visiaus s'est cois tenus, Aussi cois c'on chantast la messe, J. Cond. II 2, 31 (que s'on chantast oder älter com s'on chantast); Signor, saciés tot voirement Que jou vos en sai mellour gré Que j'en vuisse tout porté (als wenn ich alles mitgenommen hätte, was mir von euch angeboten ist), Mousk. 11101; furent plus mat et restanc Que cascuns fust navrés el flanc, eb. 26376; denn auch in diesem (von Diez III 366 berührten) Falle wird man darauf zurückgehen müssen, dass der Umstandssatz der Bedingung einer Conjunction nicht bedarf, vielmehr der bloße Conjunctiv (allerdings meist unter Inversion des Subjektes, die hier, da eine Conjunction hinzukommt, wieder rückgängig wird) die Hypothese hinlänglich kenntlich macht. Besonders entscheidend tritt der Annahme des and zowov entgegen, dass dem deutschen Leser unentbehrlich scheinende que auch da fehlt, wo auch das einem quam gleichzusetzende erste nicht vorhanden ist. Schon früher a. a. O. habe ich angeführt: Miex vodroie estre a chevals träinee, De vostre corps fusse ja mais privee, G Viane (Tarbé) 40; ebenso Et jure deu qi en crois fu pené, Ains i metroitototes ses herités, Ogier ne soit fors du castel jetés, Og. Dan. 7567 (d. h. angenommen, es gelänge nicht Ogier aus der belagerten Burg herauszubringen, so würde er (Karl) zuvor alle seine Habe aufwenden), wo in direkter Weise gar nicht verglichen, sondern nur gesagt wird, im Gedanken an Verwirklichung gewisser Verhältnisse, würde man gewisse unwillkommene Dinge sich lieber gefallen lassen. — Es ist nicht zu verwundern, wenn in der Wiedergabe etwas weniger schlichter Gedankenfolgen die ältere Zeit nicht jedes Mal das Richtige trifft und das, was unter Umständen ganz tadellos ist, unter ähnlichen, aber eben doch nicht gleichen Verhältnissen fälschlich wieder eintreten läßt. So drückt sich Wace meines Erachtens nicht richtig aus, wenn er S. Nic. 1244 sagt: Quant lor enfant estrangle virent, Quel merveille, se grant duel firent . . . Mielz vousissent morir lor vuel Qu'il veissent lor emfant mort. Hier werden Objekte des Wollens verglichen; man würde nach Que ein il ne vousissent einschieben können; da aber das Sehen und das Wollen das nämliche Subjekt haben, so würde hier der Infinitiv stehen müssen Que (il ne vousissent) veeir lor enfant mort. Hinwieder ist eine anderwärts ganz korrekte Wendung übel angebracht, wenn Adenet sagt: S'aviics ses enfans tout en vostre baillie, Ains les lairoit tout (tous?) mettre a vesper fourbie Que is que ac Nerienne fesist la departie, B Comm. 030. Dies bequeme und klare, wenn gleich vielleicht etwas pedantisch klingende que ist doch nur da statthaft, wo Objekte des Wollens, Subjekte des Nützlichseins verglichen werden, nicht aber Thätigkeiten hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihres Statthabens.

Haben wir mit Recht bestritten, dass das que in den oben betrachteten Fällen in zwiefacher Funktion stehe, dann wird dasselbe gelten von que in n'avoit mais autre desir Que le bareit peust emplir, Barb. u. M. 1230, 834 oder Et li quens erraument l'aproche. Qui l'encauche de tel maniere Qu'il n'atent mais et que le fiere. Rich. 030, wo que die Stelle des lat. nisi nach Negation einnimmt. Ein zweites que ist auch hier überflüssig; man braucht es sich also nicht unterdrückt zu denken. Wenn ein allerneuster Autor sagt: Je ne demanderais pas mieux qu'il fût mon ami, Desnoiresterres, les Etapes d'une passion S. 145, so würde dies im Altfranzösischen kein and zotvoë sein; wenn es sich aber nicht in die alte Zeit hinauf verfolgen läfst, so wird es heute für eins gelten müssen.

Von einer Erscheinung, die sich mit dem ἀπὸ κοινοῦ berührt, aber von demselben doch wieder wesentlich verschieden, vielleicht auch einfach als Verschleifung zu bezeichnen ist, hat oben S. 422

der Lyoner Ysopet zu reden Anlass gegeben.

Endlich sei hier noch an die Ztschr. II 570 vorgeführten merkwürdigen Fälle des ἀπὸ καινοῦ erinnert, zu welchen hier noch ein paar weitere gleichartige hinzukommen: A tant estes vos Carados Se fiert entr'eus toz abrizez, Perc. 14150 (wo weder vor Carados eine Interpunktion möglich ist, da estes vos meines Wissens durchaus einen Accusativ verlangt, noch nach demselben, da ein selbständiger Satz nicht mit tonlosem Pronomen beginnt); A tant es vous ses compagnons, Qui les armes ont aportees; Sor la biere les out gietees. Et i pendirent par les mances Le haubiere et les cauces blances As brances de l'arbre pendirent Et l'escu, plus n'i alendirent, Et le coife et le hiaume avec, eb. 40252; Li quens prent tantost un mesage Vers saint Löis aler commande, G Gui. Il 518; Et li fil, kt ja furent grant, Furent entrous trois en estant Par desous le mantiel la mere Furent fait loial cil troi frere, Mousk. 14943 (wo übrigens wie bei dem zweiten aus Perceval beigebrachten Beispiel man ebenso gut sagen kann, es sei ein Satzglied, dort das Verbum, hier das Verbum samt dem Subjekt wiederholt); Mais li vrais dieus, ki bien deliere Les siens i souffri a aler A folie por aus (die Gegner) fouler, eb. 28250; Ne cuit que g'en (de fableaus) face mais nul Fors de Berengier au lonc cul N'avez vos mie öi encore; Mais par mon chief g'en dirai ore, Montaigl. Fabl. III 252; Car la m'en voill aler Ou je n'oie parler D'amors chascun jor Crois et doble ma dolor, Tr. Belg. II 39, 67 (wo die zwei letzten Verse Schlußrefrain sind, dessen erstes Wort hier noch mit in den vorangehenden Satz hineinzuziehen ist); K'onkes bialteis ne fist si son pooir D'estre en un leu si amerousement Com elle ait fait en son tresbiaul cors gent N'ait riens c'a biaulteit ne taigne, Bern, LHs. 325, 2.

33. Es gehört mit zu den Zügen, die die alte im Vergleich zu der heutigen Schriftsprache als eine so sehr unbefangene, sorglose Darstellung des Gedankens oder als Abbild eines so unbefangenen, wenig behutsamen Denkens erscheinen lassen, dass wo zwei nominale oder pronominale Satzglieder oder ein nominales und ein pronominales in Coordination, durch et oder ne verbunden, aufzutreten haben, der Satz ungemein häufig, bei weitem öfter als es heute üblich ist, zunächst solche Gestalt erhält, als wäre nur das eine Satzglied vorhanden, und dass dann durch eine Art Richtigstellung, unter pronominaler Wiederholung des ersten, das zweite Satzglied, durch et oder ne mit jenem verknüpft, nachgetragen wird. Ceste parole of escoutee Li seneschox, il et ses frere, Ch. lyon 4405; De quanque dex puet faire et dire, Soiez vos beneoiz clamez. Et vos et quanque vos amez, eb. 5398; Je te rendrai le riche roi Gaifier, Lui et sa fille et sa franche moillier, Cor. Lo. 1244; Pris est par force li riches rois Gaifiers, Il et sa fille et s. f. m., eb. 355; Ç'a fet Guillaumes, il et si dui nevou, Orenge 533; du mien li donrai tant, Mais n'estra povres, ne il ne si enfant, Og. Dan. 5397; Bien se desfent Ogiers, il et sa gent, eb. 5402; adouba Nostre bons rois Pepins Symon, qu'il moult ama, Et lui et ses deus fils, Berte 3206; en honnour monter Le vueille (deus), et li doinst chose faire Qui lui et au siecle puist plaire, Lui et mon seignor Godefroit (sc. le doinst), Cleom, 18661 (nach Krauses Berichtigung der Interpunktion); E le chastel de Chieresburc Destruist Hastein par sa podnee, Lui (oder mit Suchier It) et sa gent de sa cuntree, Rou I 421; Quant repozee fu et sainne s'amie, Elle et ses fix, dont ne s'ataria mie, Vers Romme droit ont lor voie(e) acuellie, Aub. 2020; es vos enmi la place Dant Ysengrin, lui et s'amie, Ren. 8269; Plus doubtent cristiens, et eulz et leur bubans, Que l'aloe faucon, B Seb. IV 636; Et si ne le connois ne lui ne le sien lin Fors que chou qu'il se fait apeller Baudewin, eb. XXIV 310; si s'esmuet il, et il et se gent, a venir encontre le marchis, R Clary 33; jou ai plus kier . . que vous soiés perdus, et vous et vo gent . . que nous qui chaiens sommes, nele (l. ne le) vile, eb. 34; si le hasterent et lui et chiaus de se conpaingnie, eb. 66; mit ungewöhnlicher Ordnung der zwei coordinierten Glieder: bien venrai a cief De moi, se mon fil truis en vie, C'on ne l'ait ocis par envie. S'il est en vie, il sera chi, Et jou et il, ains miedi, Ren. Nouv. 1428. Nicht selten tritt die vervollständigende Berichtigung unmittelbar hinter dem Subjekt ein, bevor das Verbum noch ausgesprochen ist: Li rois Otrans, qui en öi parler, Il et Harpins avalent les degrez, Nimes 1081; Mais Baudüins, il et Berars, Qui souvent orent ses regars, Pour cou qu'ele iert bele et senee, Paserent une matinee, Mousk. 9906; si atira on que mesires Pieres de Braichoel, et il et se gent, manroient u palais, R Clary 55. Dass es nicht gleichgiltig ist, welches der zwei coordinierten Satzglieder gesondert vorausgenommen wird, versteht sich von selbst. Andererseits aber ist nicht zu verkennen, dass die Ausdrucksweise, die durch ein ganz bestimmtes Verhalten des sprachbildenden Geistes ins Dasein gerufen war und ursprünglich

sicher nur da auftrat, wo bestimmte Bedingungen erfüllt waren, gelegentlich auch da sich zeigt, wo sie nicht gerechtfertigt ist; im Og. Dan. 125 lesen wir, welche Ritter alle Ogier angegangen habe: Par non apele le conte Maneser, es folgen 4 Verse aus lauter durch et verbundenen oder asyndetisch angereihten Namen, darauf Hunalt de Nantes, lui et Jofroi d'Anger, Le viel Fromont, de Bordele Gaifier, und gewiß sagt hier die in Rede stehende Wendung nicht mehr als ein bloßes et sagen würde; gleiches gilt von Z. 335, während Z. 7481, wo wir inmitten einer Reihe durch Ogier erschlagener Feinde Guion de Furges, li et Simon son fil vorfinden, dieselbe in dem Verhältnis der Unterordnung, der Nebensächlichkeit, das vom Sohne zum Vater besteht, ihren Grund hat; hier ist sie nicht bloße ein bequem den Vers füllender Ersatz für et oder o.

A. Tobler.

# Prouverbes bas-lemouzis.

(Proverbes bas-limousins.)

"La flore bas-limousine, a dit Malte-Brun, est des plus riches."? Des proverbes à foison fleurissent aussi bien nos montagnes et nos vallées.

l'aurais pu doubler et tripler ce recueil; réflexion faite, je ne l'ai pas voulu. Il faut préférer, dans les choses d'art, la qualité à la quantité; et, si l'étymologie a raison, rien n'est "élégant" que ce qui est "choisi".

En outre, j'ai dû rejeter mainte fleur fétide, voire même vénéneuse. "Abeille je suis, et non pas frelon."

Vous autres, sur les lèvres de qui j'ai picoré tout ce miel, citadins et villageois, érudits et illettrés, je vous remercie! Vous souvient-il de mon bonheur à vous ouïr, surtout lorsque tel d'entre vous, autre Sancho Pansa, consentait à m'ouvrir son trésor de proverbes? l'avoue que je ne fu jamais tenté, en pareille occasion, de m'écrier, comme le Chevalier de la triste figure: "Assez! assez!"

Puissent mes lecteurs penser ainsi que moi!

1 li sonne  $\overline{A}$ -i, par une seule émission de voix.

Au sonne A-ou, par une seule émission de voix.

Eu sonne  $\overline{E}$ - $\delta u$ , ou  $\overline{E}$ - $\delta u$ , par une scule émission de voix.

Iu sonne I-ou, par une scule émission de voix.

Ou sonne Ou, comme en français. CII se prononce: TCII.

G,  $\mathcal{J}$  se prononcent: DG,  $D\mathcal{J}$ . LL sonnent NL.

LII sonnent comme ll en français ou gli en italien.

N/I sonnent comme Gne en français ou  $\tilde{n}$  en espagnol. M final sonne comme N: Amam, nous aimons: An. année.

R final ne sonne point dans les infinitifs; Amar, prononçez Amá. L'accent tonique porte sur la syllabe finale dans les verbes en dr et en /r: sur lá pénultième, dans les verbes en Re, redre, veire; les verbes en Er se prononcent 10 E féminin, et prennent l'accent tonique sur la pénultième, ainsi Esser, esse; Cozer, Coze etc., ou E masculin, et gardent l'accent tonique sur la dernière syllabe: Vouler, voule; pouder, poude etc.

Remarque. R final sonne dans Pouder, substantif, comme aussi dans

la plupart des noms en er: ser, esper, lezer etc.

II initial tombe devant L apostrophe: Un home, l'ome . . . B, C. D. G. M. P, S. T. Z. Ch, T. ne se font pas sentir à la fin des mots, sauf quelquefois pour faire la liaison avec un mot suivant.

<sup>2</sup> La France illustrée. Article Corrèze. Page 3 ancienne édition.

PROTUFERES BAS-LEMOUZIS : PROTFERES BAS-LIMOUSING

I. Religion.

t. Chadun per se, Dieus per toutz.

Chacun pour soi. Dieus pour tous.

2. Lou boun Dieus tournaria davalar del cial que li troubarian a dir. Le bon Dieu descendrait-il une seconde fois du ciel, on lui troucerait à dire.

Dieus n'oblida jamais lous seus,
 Tira la gala, baila un peu.

Dieu n'oublie jamais les siens; il ôte la gale et donne un pou. Ironique. On ne fait que changer d'épreuves au cours de la vie.

4. La pas de paubre que Dieus n'ame.

Il n'est pas de pauere que Dieu n'aime. - On téplique cela à ceux qui parlent en mépris de nous ou d'autrui.

5. Val miells aver a far a Dieu qu'à sous sentes.
Il vant mieux acoir affaire avec Dieu qu'avec ses saints.

6. En davalan, tous lous sentes ajudon.

Quand il faut descendre, tous les saints aident.

7. Lou boun Dieus es pus fi que lou Diable.

Le bon Dieu est plus fin que le diable.

8. Decoun ia res.

Lou Diable pert sous dregs.

Là vie il n'y à rien (à prendre) le diable perd ses dreits.

9. Lou libre messal
Te lou bure e la sal.

Le missel tient le beure et le sel. Autrement, le pretie vit de l'autol

Jamais curat crebet de fam.

Et cum spiritu tuo!

Sia be, mais que d'un cop.

Pominus vobiscum? Jamais euré ne mourut de faim. Et eum spiritu tuo? Si fait, plus d'une fois. — Dialogue. Le premier cri est de sentiment; le second est d'expérience; l'exclamation est d'un temps serein; la réplique est d'une époque d'angoisse.

11. D'aboura a la messa, tart a la batalha.

De bonne heure à la messe, tard à la bataille. -- Si c'est pour aller au bien, hâte-toi; si pour aller au mal, ne te presse pas.

13. Filha d'egleija, diable de maijou.

Alias: Meneta d'egleija, diable de charrieira.

Fille d'église, diable de maison. (Dévote d'église, diable de rue.)

14. Fai lou prestre Marti,

Respoun la messa emais la dis.

(Un tel) fait comme le prêtre Martin, il répond la messe et la dit. — Faire la demande et la réponse. S'accuser et se défendre . . .

### 13. Vicari, Arri!

Vicaire, va!

- 15. Anueg fau las hostias; dema, l'aigua senhada; passat-dema, serai bou(n) a re. Aujourd'hui, je fais les pains d'autel: demain, je ferai l'eau bénile; après-demain, je ne serai bon à rien. Un jour tout me réussit, je n'ai que des qualités; puis, tout change!...
- Las pregerias courtas son las melhouras, (prege-rias)
   Les prières courtes sont les meilleures.
- 17. Lou premier sente qu'ajueda es lou melhout. Le saint qui aide le premier est le meilleur de tous.

# 18. Prestre Fai boun estre.

Il fait bon itre pritre.

- A forsa d'espouizou, lou diable creba.
   A force de poison le diable crère.
- 20. Lou qui mangla las circijas sab miels so que nous chal que degun pus. Celui qui emmanche les cerises sait mieux que personne ce qu'il nous faut.
- 21. Descrubir un autar per n'en crubir un autre.

Alias: Desabilhar Sent Peire per abilhar Sent Pau.

Découvrir un autel pour en couvrir un autre. (Déshabiller S. Purre pour habiller S. Paul.) — ôter ici, à celui-ci, pour donner là, à celui-là.

- 22. So que Dieus guarda es ben guardat. Ce que Dieu garde est bien gardé.
- 23. Lou boun Dieus a mais d'esprit que lou mounde. Le bon Dieu a plus d'esprit que le monde.

#### 11.

#### Pronostics.

10 Calendrier.

Sem en hivern:

Ou quita sa plassa, la pert.

Nous sommes en hiver, celui qui quitte sa place, la perd.

- 2. L'ivern fai pas flourir lous aulaniers. L'hiver ne fait pas fleurir les noisetiers.
- 3. A la sazou d'hivern fai bou d'aver guarnit

E soun granier,

E soun fenier,

E soun linhier.

I la saison d'hiver, il fait bon avoir garni et son grenier, et son feml. et son bûcher.

4. Genici ne vol pas veire pissar un rat.

Janvier ne veut pas coir même un rat pisser. Le mois de Janvier ne demande point de pluie.

#### 5. Al mes de Genier,

Lou blat vol semblar un bouigier.

Au mois de Janvier, le blé veut ressembler à une gricheren.

# Gibre de Genier Ne val pa'n denier.

Giere de Janvier ne vaut pas un denier.

#### 7. Pels Reis

Lours journs creisson d'un ped-de-rei.

Aux Rois, (6 Lanvier) les jours croissent d'un pied-de-roi.

#### 8. Belher

Contelher

Boun fumer

Doun funct

Boun granier.

Fébrier pluvieux, bon fumier, bon grenier.

# 9. La neu de Belher

Val un femourier.

La neige du mois de Fécrier caut du fumier. Femourier, femus, fumier d'engrais.

#### 10. Belher

Boun anhelier.

Février, bon agnelier. (propice à l'agnelage.)

#### II. Belher

Maleva un journ a Genier

Per sarrar la vielha al fougier.

Février emprunte un jour à Janeier pour server la vieille au joyer, "La vielha" Cette expression populaire, pour dire l'hiver (?), est très-répandue. On l'entend aussi du Carême (?) et l'on coupe, à la mi-Carême, les genoux de la vieille.

## 12. Can fai soulelh per Nostra-Dama Chandelheira,

Lou loub de cranta journs ne quita sa tanieira.

Quand il fait soleil à  $N.\,\bar{D}$ , de la Chandeleur, le loup de quarante jours ne quitte point sa tanière.

# 13. Can Nostra-Dama luzerna,

Cranta journs hiverna . . .

Luzerne ou nou,

Lous cranta journs i sou.

Quand Notre-Dame luit, il y a quarante jours d'hiver... qu'elle luise au non, les quarante jours y sont. Ces deux derniers vers ont tout l'air d'avoir été composés après coup par un observateur quelque peu sceptique.

# 14. Can plueu sus la Chandela

Plueu sus la javela.

Quand il pleut sur la Chandelle, il pleut sur la javelle. "Chandela, Chandiala» sont pareillement usités.

15. Belher

Leva lou blat del terrier:

Martz

Escoun lou graular;

Abriau.

Lou lebraut;

Maj, lou loub;

fun, lou tout;

Julhet

Copa l'ale. (Ale-n.)

Février lève le blé de la terre: Mars, cache le corbeau: Aevil, le levraut; Mai, le loup: Juin, le tout: Juillet coupe la respiration.

16. Per Sent Josep (sè)

L'iroundela vai e ve. (vè)

A la St. Toseph (19 Mars) l'hirondelle va et vient.

17. Can giala per nostra Dama de Martz La gielada fai pas de mal.

Lorsqu'il gèle à N. D. de Mars, (25 Mars) la gelée ne fait point de mal.

 Nostra Dama de Martz Despen chalels e fadartz.

N. D. de Mars dépend lampes et fols.

19. Martz boudrous An malurous.

Mars boueux, année de malheur.

Martz pulverous
 Abrial pluejous,
 Mai sens cessa,

Petiot champ dona granda cuessa.

Mars pondreux, Avril pluvieux, Mai encore, petit champ donne grande cuite. — La "Cuessa" est la quantité de blé qu'une famille fait moudre pour le besoin de la semaine. En certains lieux on dit "Cuècha".

21. Lou vent de Ram Dura tout l'an.

Le vent (qu'il fait le dimanche) des Rameaux dure toute l'année.

22. Tounedre d'Abrial Es signe de gial.

Tonnerre d'Avril est signe de gelée.

23. A la Setmana-Senta, Plueu ou venta;

Autramen n'es pas senta.

En la Semaine-sainte il pleut ou vente; simon, elle n'est pas sainte.

24. Si touna al mes d'Abrial, Cicla barrica e barrial.

S'il tonne au mois d'Avril, cercle barrique et baril.

25. Can plueu sus lous rampaus (Al.: sus lous ramels, Plueu sus las faus, sus lous grumels.)

Quand il pleut sur les Rameaux, il pleut sur les faulx (Vax.: sus les meules de blés.

26. Can plueu sus la Cena. Plueu sus la fena.

Quand il pleut sur la Cène, il pleut sur le foin. - "Fena" pour "Fe", fenum, foin.

27. Despueis Paschas d'aici a Sent-Jan La plueja arriba de tout pan.

De Pâques à la Saint-Jean la pluie vient de tout côté.

28. Paschas pluejousas,

Mas pastousas. Alias: Femnas pastousas.

Pâques pluvieuses, mains pâteuses. Ou: Femmes pâteuses. -- C'à, d. Abondance de blé.

- 29. Si las Paschas anavon trusca Sent-Jan, la freg las segria. Si les Pâques allaient jusqu'à la S.-Jean, le froid les y suivraut.
- Si plueu per Sent-Jordi, adi las cereijas!
   S'il pleut à la S.-Georges (23 Avril) adieu les cerises!
  - Sent Jòrdi
     Bota l'espija a l'ordi,
     La flour al li,
     La grana al rabi.

S.-Georges met l'épi a l'orge, la fleur au lin, la graine aux raves.

32. Abrial deu redre a Mai lou foulhat Sinou, sia fouitejat.

Acril doit rendre à Mai la feuillée; autrement il serait fouetté.

33. Ne chal a razim d'Abrial Trelhart, tina, ni barrial; Chal à razim de Mai Tout aco, e mais mais.

A raisin d'Avril il ne faut treillage, cuve, ni baril; à raisin de Mai il faut tout cela et d'avantage.

34. D'un pus Maj es chal D'un pus l'an n'en val.

Plus Mai est chaud, plus Pan vaut. — Chal, ou Chalt, calidus, chaud. On dit plus souvent: "Chaut, chauda".

45. Can la flour es al bouissou, Lou miejourn es al boussou.

Quand la fleur est au genêt, le (repas de midi) est au corbillon. On appelle "lou miejourn" dans certaines régions, le repas que les travailleurs de la campagne prennent vers midi en de certaines saisons. "Lou bouissou" désigne chez nous le genêt commun, à fleurs jaunes, et, par extension, un balai en genêt. "Lou boussou" est un petit panier distinct, par sa forme, de "la boussa".

532 J. ROUX,

# 36. Vi qui nais en Mai A la tina vai.

Vin qui naît au mois de Mai a la cuve va.

37. Lou boun Dieus nous countraguarde de la sechada de Maj e de la fanha d'Ost!

Le bon Dieu nous préserve de la sécheresse de Mai et de la fange d'Août! - Fânha, Fânga, fânja: fange, boue. — Ost se prononce: Ô.

## 38. Per Senta-Croutz,

Las semenalhas son pertout.

.1 la Sainte-Croix, les semailles sont (faites) partout. Invention de la Sainte-Croix, le 3 Mai . . .

## 39. La Senta-Croutz

N'emporta ou laissa tout.

La Sainte-Croix emporte ou laisse tout. — La Ste Croix (3 Mai) est le dernier "tralutz", et le plus redouté. "Tralutz" ne vient pas de Atra Lux, mais de Tras (Trans); lutz (lux, ou lucidus) en raison de la "rayonnance", de la réverbération nocturne, qui brûle la végétation.

40. Tout so qui nais al mes de Maj Z'ou chal prener per l'ala e z'ou gitar alai.

Tout ce qui naît au mois de Mai, il faut le prendre par une aile et le-jeter. — Il s'agit de la gent volatile, ainsi que le marque le mot "Ala".

41. Si plueu per Sent Medart

Plueu cranta journs pus tart. Al.: Plueu sus lou dalh.

S'il pleut à la S. Médard, (8 Juin) il pleut quarante jours plus tard. (Var.: il pleut sur la faucille.)

42. Plueja de Sent Médart Met la recolta al quart.

La pluie de S. Médard (8 Juin) met la récolte au quart.

43. Per Pandegousta

Lou froumatge a fach crousta

A la Pentecôte le fromage a fait croûte.

44. Sem en estiu,

Qu pana una plassa la deu.

Nous sommes en été, qui vole une place la doit.

45. Si plueu per Sent-Jan, (25 Juin) Gaire de vi ni de pan.

S'il pleut à la S. Jean, peu de vin et de pain. — On dit "Pa" presque partout et presque toujours. Le besoin de rimer a fait cette fois employer une forme ancienne.

46. Si la poula boutatz lou bel journ de Sent Jan, Avetz tres cors dins l'an.

Si vous mette, la poule à couver le beau jour de 8. Jean, vous avec trois cadacres dans l'année. Sur quoi repose cette croyance populaire? 17. Sent Peire et Sent Pau Lavon la plassa a Sent Marsau.

S. Pierre et S. Paul lavent la place à St. Martial. (20 Juin - 1 Juillet). Raiement ne pleut-il pas vers la fin Juin.

> 48. Can plueu lou journ de Sent Victor La recolta n'es pas d'or.

Quand il pleut le jour de S. Victor (21 Juillet) la récolte n'est pas riche.

 Per Senta Madalena L'aulana es plena, Lou razim coulourat, Lou blat barrat.

A la Stc. Madeleine (22 Juillet), la noisette est pleine, le vaisin coloré, le blé retiré. (barrar, fermer, enfermer.)

50. Sent Laurens petassa lou blat negre.

St. Laurent (10 Août) raccommode le blé noir.

51. Per Sent Laurens

Touta frucha es bouna a las denz.

A la St. Laurent (10 Août) tout fruit est bon (à mettre) aux dents.

52. Masque veja per Sent Roch Lous pelous d'un port de roc!..

Pourvu que j'aperçoive à la S. Roch les bogues d'un jet de pierre! — Les bogues qui commencent à poindre vers la mi-Août font plaisir à voir.

53. Las velhadas tornon deissendre

En Setembre.

Les veillées redescendent en Septembre.

54. Can lou pelou fissa la jauta, La velhada sauta,

Quand la bogue (de la châtaigne, pique la joue, la veillée sort.

55. Can faras toun linal,

Agacha que la plueja este tras lou ramdal.

Quand tu feras ton lin, regarde que la pluie soit derrière la haie.

56. Chal que Setembre founda lou ploumb.

Il faut que Septembre fonde le plomb. Le raisin pour achever de mûrir a besoin d'une grande chaleur.

57. A Senta-Croutz, La linazou pertout.

A Sainte-Croix (14 Septembre), le lin partout.

58. Per Senta-Croutz

Culhis tas peras e tas noutz.

A (l' Exaltation de) la Ste Croix (14 Septembre) cueille tes poires et tes noix.

59. Per Sent Michial

Lou merendet remonta e'l cial.

A la S. Michel le goûter remonte au ciel. — A la S. Michel, il n'y a plus que trois repas, le repas appelé Merendet (Merenda) cessant, à cause des journées moins longues. On dit Merendet ou Merendat, selon le lieu.

534 J. ROUX,

Toutes las pluejas perdudas
 Per Sent Michial son redudas.

Toutes les pluies perdues sont rendues à la S. Michel. (29 Septembre.) — A la S. Michel il pleut de façon à réparer tout le temps qu'il a pu ne pleuvoir pas en été.

61. A la Sent Remic Tout perdigal es perdic.

A la S. Rémi (1 Octobre) tout perdreau est perdrix.

62. Per Toutz-Senz La niu es als senhs.

A Toussaint, la neige est aux cloches. — "Senh", signum, sin en vieux français (Toc-sin). Les Romains entendaient par "signum" toute chose d'airain servant à appeler, à rappeler; une statue était un "signum", une monnaie aussi, une trompette était encore un "signum". La Cloche faisant à l'église mêmes fonctions que la trompette à l'armée, prit naturellement le nom de Senh. La matière elle-même aidait à l'assimilation. La confusion des mots Senh, signum, et Sent, sanctus est fréquente. De là mainte superstition dans le bas peuple; de là mainte locution ridicule: "Es loung couma las cordas dels Senz", ou "dels Sentes" dit-on à Tulle. "Senz, Sentes" saints, pour "Senhs", Cloches.

63. Can l'ivern ve per Sent Marti Seg soun drech chami.

Quand Chicer arrice à la St. Martin (11 Novembre) il suit son droit chemin.

64. Per la Sent Marti Neu ser e mati.

A la St. Martin neige voir et matin.

65. Per la Sent Marti Bounda barrica, tasta vi.

A la S. Martin bonde barrique, goûte vin.

66. A la Sent Marti Tua toun pore fi, Couvida toun vezi.

A la S. Martin, tue ton pore fin, convic ton voisin.

67. Sent Marti Bota la goga al toupi.

S. Martin met le boudin dans la marmite.

68. Per Senta Catarina La neu es a la courtina.

A la Ste Catherine la neige est à la courtine (du lit). (25 Novembre).

69. Per Senta Catarina Culhis ta rabina;Si la culhisses pas,Te n'en repentiras.

A la Ste Catherine (25 Novembre), cuelle les races; si tu ne les cuelles point, tu l'en repentieus.

70. Sent Andriu

Bota la freg al riu.

S. André (30 Novembre) met le froid au ruisseau.

71. Per Nadal

Lous journs creisson d'un ped de jal

A Noël les jours croissent d'un pied de coq.

72. Can Nadal fai Cric! Crac! Aquei signe de gra.

Lorsque Noël fait Cric! Crac! c'est signe de grain (de blé).

73. Can Nadal ve'n nadan

E Carmentran En campanan.

La vianda es en aboundan.

Lorsque Noël vient en nageant, et Carême-prenant en résonnant, la récolte abonde. - "Vianda" signifie tout ce qui est nourriture, tout ce qui sert à la vie animale, omne vivendum. Ce vocable n'est synonyme de "Charn" que par extension.

74. Lou gibre de Nadal, Alias: Gibre d'avans Nadan. Degun sab so que val.

Atertan val de l'an.

Le givre de Noël, aucun ne sait ce qu'il vaut. Ou: Givre avant Noël, autant vaut de l'or. - Nadal, Nadau, Dies "natalis" Domini, dit Nouvé en provencal et Noël en français à cause de la "nouvelle" année qui commencait ce jour-là dans presque toute la chrétienté au temps jadis.

> 75. Can Nadal tomba un dilus, De quatre biovs vendetz n'en dus. Boutatz l'argen en blat, Ganharetz per meitat.

Quand Noël tombe un lundi, sur quatre baufs vendez-en deux; mettez l'argent en blé, vous gagnerez par moitié. - "Dus" pour "Dous".

> 76. An pluejous An malourous.

Alias: Mauvatz an Ve'n nadan.

Année de pluie, année de misère. Ou: Mauvaise année vient en nageant,

Annada de fe, Annada de re.

Année de foin, année de rien.

78. Lou Divendre

Es lou pus bel ou lou pus mendre.

Le Vendredi est (le jour) le plus beau ou le plus chélif (de la semaine).

79. Si plueu Dimenche avans la messa,

Touta la setmana es espessa.

S'il pleut le dimanche avant la messe, toute la semaine est pluvieuse.

20 Météorologie.

80. Arcana del ser Bota lou biov de lezer: Arcana del mati

Bota lou bioy en chami.

Arc-en-ciel du soir met le bouf au repos : arc-en-ciel du matin met le bouf en chemin.

81. Arcana de ser, plueja de mati.

Arc-en-viel de soir, pluie de matin.

82. Arcana de la matinada

Tira lou biov de la laurada,

Ave-en-ciel de la matinée tire le bauf du labour.

83. Rouzeirola del ser,

Esper:

Rouzeirola del mati,

Plueja en chami.

Ciel rosé du soir, espoir; ciel rosé du matin, pluie en chemin.

84. Mentre que l'ome dinava, Lou temps s'adoubava.

Pendant que l'homme d'inait, le temps s'arrangeait. Bien des choses prennent une bonne tournure, sans que nous ayons rien fait qu'attendre en patience.

85. Luna chabrola,

Terra mola.

Lune (cornue comme une, chi ere, terre molle (de pluie).

86. Luna qui pent

Terre qui fent.

Lune qui pend (les cornes en bas) terre qui se fend (de chaleur).

87. Si lou bec de la luna pot tener un broc, Es signe que plueura.

Si le bec de la lune peut tenir un broc, c'est signe qu'il pleuvra.

88. Can plueu pas a la luna nouvela, Dins tres journs la plueja es fidela.

Lorsqu'il ne pleut pas à la nouvelle lune, dans trois jours la pluie est fidèle (arrive sûrement).

89. La luna can torna un dilus, D'une sanha n'en fai un suc: La luna can torna un dimartz D'un suc n'en fai una mar.

Quand le lune récient un lundi , d'un marais elle fait un pie , quand la lune révient un mardi, d'un pie elle fait une mer.

90. Can la luna torna bela dins tres journs es fera;

Can la luna torna fera dins tres journs es bela.

Quand la lune revient belle, dans trois jours elle est (sombre?); quand la lune revient (sombre?, dans trois jours elle est belle.

91. Carnaval sens luna,

De cent femnas se n'en sauva una.

Carnaval sans lune, sur cent femmes il ven sauce une. — Ceci n'est pas article de foi, heureusement.

92. Copa toun boi en plena luna d'ost,

Sera sancier tal coum'un os.

Coupe ton bors en pleine lune d'Aout, il sera ferme comme un os.

93. Cial poumelat, femna fardada. Son jamais de lounja durada.

Cal pommeie, femme fardée ne sont jamais de longue durie.

94. Can la niaula seg la coumba, Bergiciras, boutatz-vous à l'oumbra.

Quand la nuie blanche suit la combe, bergives, mette-seus à l'ombre, "Niaula" brune blanchâtre qui tombe, et rampe en bas de nos coteaux lorsqu'il doit faire beau temps, s'élève en tourbillons, en colonnes, s'il doit pleuvoir.

05. Miels val so que la sechada nous laissa que so que la plueja nous dona. Micux caut ce que la sécheresse nous laisse que ce que la pluie nous donne.

> 96. De mais co sarra, De mais co barra.

Plus ça serre, plus ça ferme. - "Car c'est le froid. Plus froid il fait, plus abondante sera la moisson?...

97. Can la soulhicira pissa, pissa coum' une trucja.

Quand le vent du Midi pisse pleut, il pisse pleut) comme une truce abondamment,. Il serait facile de rimer ce provetbe:

Can pissa lou vent de la plueja

Pissa coum' una trueja.

98. Petiota plueja abalha gran vent.

Petite pluie abat grand vent.

99. La nueg, lou journ Alias: Entre la nueg e lou journ Duron toutjourn, ia pas de muralha.

2 La mut, le jour durent toujours. Ou; Entre la mit et le jour, il n'y a pas de muraille. – Se dit quand on se met en route bien tard, le soir.

100. Lou brave temps del ser Als nescis fai plazer.

Alias: Lou brave temps del ser es un couqui.

Le beau temps du soir fait plaisir aux nigauds. Var.: Le beau temps du seir est un fripon.

101. Lou temps mena tout.

Le temps mène tout.

102. Lou temps

S'arenja puleu que las genz.

Le temps s'arrange plus tôt que les gens.

103. Can lou soulelli es couijat, n'i a de bestias à l'oumbra!

Quand le soleil est couché, il y a des bêtes à l'ombre! C'est en images le mot de Salomon: Infinitus stultorum numerus. Bestia: Bē-střa.

104. Lou temps

Trabalha mais que las gens.

Le temps travaille plus que les gens. — L'homme des champs a souvent ce proverbe à la bouche, et pour cause.

105. Res ne menciuna lou beletemps couma la plueja.

Rien n'annonce le beau temps comme la pluie. Le proverbe français: "Après la pluie, le beau temps" justifie, explique celui-ci, au tour quelque peu ironique.

106. Res que se minge tan couma lou temps.

Rien qui se mange comme le temps.

#### III.

Personnages, lieux, noms imaginés à plaisir.

1. Quau a maijou en Uzercha, a chastel en Lemouzis.

Qui a maison dans Uzerche a château en Limousin. — Uzerche, sur la Vezère, bâtie ou rebâtie contre le Duc Waifre par le roi Pepin. En ce site pittoresque les simples maisons, généralement flanquées de tourelles, paraissent des châteaux . . .

2. Tourena

Rena!

Castelnueu

Te cranha mas d'un ueu.

Turenne, grosne: Castelnau ne le craint que d'un auf. — On a beaucoup jasé sur ce proverbe. La maison de Castelnau de Bretenoux ne devait, dit-on, que l'hommage d'un œuf à la maison de Turenne. Cet œuf unique était porté sur une charette avec force amusements . . .

3. Fai couma Choural,

Petassa countra lou boujal.

Il fait comme Choural; il rapièce ou recrépit à côté du trou. — "Choural" nom de guerre. Combien de "Choural" par le monde! "Boujal": trou dans un mur, un habit. Synonyme: "Trauc", mais pour certains cas sculement.

4. Poumpadourn

Poumpa;

Ventadourn,

Venta:

Castelnueu

N'es tan nucu;

Tourena

Renha:

D'Escars, richessa;

Bounaval, noublessa.

Fompadour, pompe: Ventadour, vente; Châteauneuf (Castelnau!) n'est pas si neuf: Turenne, règne: Des Cars, richesse: Bonneval, noblesse. — Ainsi désignait-on les principales familles nobles de notre vieux Limousin.

5. Far couma Jan de Nivela

Qui can plueu, afournela;

Qui can fai brave temps,

S'esten.

Faire comme Jean de Nivelle qui, lorsqu'il pleut, écobue; qui lorsqu'il fait beau temps, s'étend (pour dormir). — Jean de Nivelle, personnage mi-historique, mi-légendaire, très-célèbre, à la façon de Monsieur de la Palisse.

6. A Chambouliva, res lei manca.

1 Chambouliee, vien n'y manque. Chamboulive, grande paroisse du doyenné de Seilhae, arrond, de Tulle.

 De Chanteis ni bouns venz, Ni bounas genz.

De Chanterx, ni bons cents ni bonnes gens. « Chanteix, paroisse du dovenné de Seilhac. Plus d'une paroisse dit ainsi de sa voisine.

8. Per tout pais, La Jana i's.

Par tout pays, la Jeanne y est. Il y a affaire partout.

9. Tira la scita, Jan!

Tira la, tu pus gran!

Tire-la scie. Jean! - Tire-la, toi plus grand que ma;! Réplique à tel qui commande lorsqu'il pourrait agir. Usité surtout en Xaintrie (partie du Bas-Limousin). La "seita" est la grande scie des scieurs-de-long, en dialecte auvergnat.

Lous ases de Bort suon d'avansa can vezon venir la bastina.
 Les ânes de Bort suent d'avance lorsqu'ils voient venir le bût.

11. Toutjourn de pus fort en pus fort Couma chas Nicolet de Bort.

Toujours de plus fort en plus fort comme chez Nicolet de Bort. Bort, petite ville du Bas-Limousin, patrie de Marmontel. La famille Nicolet n'est pas éteinte.

12. Sui couma moussu Darluc,

Aprep ma soupa, res pus.

Je suis comme M. Darluc, après ma soupe, plus ruen. M. Darluc, bon bourgeois de Tulle, avant 93.

13. Pauc per Pauc

L'argen d'Espanha monta a Sent-Pau.

Petit à petit, l'argent d'Espagne monte à St. Paul. St. Paul, paroisse du doyenné de La Roche-Canillac. Les gens de St. Paul, émigrants en Espagne, rentraient, après fortune faite dans le commerce.

14. Aflista, Guilhem,

Que las brajas te van ben!

"Fais", Guillaume; les braies te vont bien! — On encourage ainsi, par antiphrase, celui qui lâche une incongruité, une sottise. Aflistar: cacare.

15. Si n'era Cantal e Mount-d'or,

Lous bouiers pourtarian un'egulhada d'or.

Si n'était le Cantal et le Mont-dor, les bouviers porteraient un aiguillon d'or. — Le voisinage de ces deux montagnes de l'Auvergne cause les brusques variations de la température bas-limousine, surtout au printemps.

16. Aquei Peire Rounholet

Qui d'un mantel sab pas far un bounet.

C'est Pierre Rognolet qui ne sait pas d'un manteau faire un bonnet. — Un homme sans intelligence ne sait tirer parti d'aucun avantage.  Qu'ei lou secret de Jan Pouchou Qu'es saugut de pertout.

C'est le secret de Jean Pouchou, qui est su partout. — Autant dire ,,le secret de Polichinelle", ,,le secret de la comédie".

 Can lou pueg d'En-Grauzat pren soun negre capel, Manque pas, pelegris, de prener toun mantel.

Lorsque le puy de Grau at prend son noir chapeau. Ne manque pas. pèlerin, de prendre ton manteau. — Le puy Grauzat, montagne de St. Sylvain, sise au Sud, (?) Elle annonce la pluie, dès qu'elle se couvre de nuages. Ce proverbe a cours un peu partout, avec changement de nom.

Bourdeus clar, La Serra escura,
 Lou bel temps te percura.

Bordeaux clair. La Serre obscure, le beau temps le procure. Se dit à St. Sylvain, dont La Serre est une montagne, située au Couchant.

20. Toutz lous ases d'Obazina Crebarian, n'heretaria pas d'una bastina.

Tous les ines d'Obazine créveraient-ils, je n'hériterais pas d'un bût. Ainsi dit-on pour se plaindre de sa mauvaise chance. Obazine, paroisse située en face de St. Hilaire, à mi-montagne, sur la Corrèze. Curiosités: l'église abbatiale, le tombeau de St. Etienne, des cloîtres magnifiques, le Canal miraculeux, etc.

21. Tal cre guilhar Guilhou que Guilhou lou guilha.

Tel croit tromper Guilhou que Guilhou trompe. — "Tel, comme dit merlin, cuide engeigner autrui, qui souvent s'engeigne soi-même." Lafontaine.

- 22. Paris s'es pas fach tout per un cop.

  Paris ne s'est pas fait tout en une fois.
- 23. Tan tira Marti couma soun ase.

Autant tire Martin que son âne. — Tout travaille à l'envi, l'homme et la bête.

24. Fai couma Bozana, Minja mais que n'afana.

Il fait comme Bozane, il mange plus qu'il ne peine. - Afanar: Ahanner.

25. Aqu'ei lou chami de Bigorra, Qu pot pas segre, demora.

C'est le chemin de Bigorre, qui ne peut pas suivre, demeure.

 Anueg es Sent-Leugier, M'es degreu d'aco d'ier.

Aujourd'hui, c'est S. Léger; je regrette "ça" d'hier. — "Lèger" est l'adjectif levis, et le saint evêque-martyr Leodegarius. Ce mot fait calembour. Se dit le lendemain d'une bombance, après fortune perdue, etc. "Ier" hier, heri, se prononce ièr, ou ié, comme ici.

27. La Toupina-freja, Ia quinze ans que cous, Sab pas couzer un gounelou.

La Marmite-froide, depuis quinze ans qu'elle coud, ne sait pas encore

condre un jupea. Sentend d'une ouvrière trop ignorante le son nétrer, "Foupina-fréja" téminin de Foupi-frég. "Dinar chas Toupi-frég" signific ne trouver rien de prêt, tien de bon à manger, chez soi ou ailleurs. Un brave homme de Fulle avait nom "Toupi-frég", et il tenait hôtel!

### IV.

Famille, parenté, voisinage.

 Paire amassadour, Filh destrengedour.

Pere menager, his dépensier.

2. Maijou de palhart Crolla tost ou tart.

Maison de paillard croûle lot ou tard.

3. Qu pren nora ou gendre Alias: Qu prend gendre ou nora Fai la bujada sens cendre. Se bota defora.

Qui prend bru ou gendre fait la lessive sans cendre. Ou: Qui prend gendre ou bru, se met dehors.

4. Drolle e drolla, chauzida de rei.

Un garçon, ensuite une fille, choix de roi. C'est bonheur que la naissance d'un garçon et puis d'une fille.

- 5. A la necessitat, l'an counes sous amigs.

  Dans la nécessité, l'on connaît ses amis.
- 6. Z'ou dize a tu, gendre; pren z'ou per tu, nora. 7e le dis à toi, gendre; prends-le pour toi, bru.
- 7. Qu nora a, brut a. Qui bru a. bruit a.
- 8. Batre sa femna, aqu'ei batre la faussa mouneda.

  Battre sa femme, c'est battre la fausse monnaie.
- 9. La femna n'es pas menoura.

La femme n'est point mineure.

70. Val miels boun vezi Que meschan cousi.

Micux vant bon voisin que michant cousin.

 Trop de femnas, d'hortz, de ganhous, Aco debolha las maijous.

Trop de femmes, de jardins, de pourceaux, cela démolit les massens.

12. Lou sanc n'es pas de l'aigua.

Le sang n'est pas de l'eau. - Le sang paile, on l'écoute, malgré tout. Un fils même coupable, un frère même injuste ne nous est pas étranger.

 Qu deu jauvir Deu chauzir.

Qui doit jouir doit choisir. — C'est lui ou elle, non son père et sa mère, qui se marient; il ne faut donc pas que le parti ne plaise qu'aux parents. 542 J. ROUX,

14. Ve pas vielh qu vol.

No devient pas vieux qui ceut.

15. Ia pas groulla que ne trobe soun groullou.

· Ce proverbe est malaisé à traduire en français, faute d'équivalents. "Groulla" savate, au féminin; "groullou", savate encore, au masculin. Le sens est qu'il n'est pas si vieille, si laide, si misérable fille qui ne trouve épouseur.

16. Gouvern de jovnessa, labour de taurel, poumpa chauda, linhei vert, d'una bouna maijou n'en fan una paubra.

Gouvernement de jeunesse, labour de taureau, pain chaud, bois cerd d'une bonne maison en font une pauere.

 Per rouinar una maijou Boutetz mas lapins dejous Escoulans al mieg, Pijous al granier.

Pour runer une maison, mette, simplement lapins dessous, écolers au milieu, pigeons au grenier.

Can una filha un cop a fach las amouvetas,
 Amaria mais guardar un troupel de beletas.

Lorsqu'une fille a fait une fois les amourettes, f'aimerais mieux garder un troupeau de belettes que la garder.

> Bouna sirventa e boun vi Perdon jamais lour partit.

Bonne servante et bon vin ne perdent jamais leur parti. La bonne servante trouve toujours à se placer; le bon vin, de même.

Copsec la filha maridada, de pertout lous partitz venon. Aussitôt la fille mariée, de partout les partis viennent.

20. Qu a tout soun aver en oulhas, en abilhas, Emais en filhas

Se n'en gratara las autilhas.

Qua a tout son acoir en brebis, en abeilles, et en illes. Sen grattera les oreilles.

21. La beutat

Se minja pas al plat.

La beaute ne se mange pas au plat. Celui qui épouse une fille jolie et pauvre fera maigre chère.

22. L'amour qui ve de la jolina Noun es fina.

L'amour qui cient de beauté n'est pas fin. Matiage de captice est sottise.

23. Es tan fiera la jolina;

N'a besounh de sa vezina.

Elle est tant sière la beauté! Elle n'a pas besoin de sa voisine.

24. L'amour, couma la rounha, Ne sab ounte se counha.

L'amour, non plus que la rogne, ne sait où il se cogne.

25. Dins las pilhas Se nouirisson las belas ulhas: Dins lous pilhous, Lous bels garsous.

Dans les chittons se nourrissent les jolies filles : dans les chittons, les jolis garçons.

- 26. Un menour a las denz d'acier. Un mineur a les dents d'acier.
- 27. L'argen s'en vai, la bestia demora. L'argent s'en ca, la béle demeure. -- L'argent, c'est la dot; la bete, c'est l'épousée.
  - 28. Can la poula charcha lou jal L'amour ne vau pas un cacal.

Quand la poule recherche le coq. l'amour ne vaut pas une nora. -- Il n'est pas décent que le garçon soit recherché en mariage par la fille.

29. Si vos adoumenar lou loub, Marida lou.

Si lu veux radoucir le loup, marie-le. — Le mariage est le meilleur remède aux folies de jeunesse.

30. Qu se marida lou dilus, I torna pus.

Qui se marie un lundi n'y retourne plus. - Le paganisme n'est pas mort. Le peuple croit encore, par exemple, aux jours néfastes: impossible d'obtenir, dans nos compagnes, qu'on se marie, à l'église bien entendu, un lundi. Lundi est un jour de "bisest"; seul, la veille du Mardi-Gras fait exception, et pour cause. (Bisest: bissextilis.)

- 31. Can l'un a fach la greschura, l'autre fai la minjadouira. Quand l'un a fait la crèche. l'autre fait la mangeoire.
- 32. Una maijou se bastis pas am de bourra de feina.

Une maison ne se bûtit pas avec de la bourre de fouine. Beaucoup d'argent, beaucoup de choses coûteuses sont indispensables pour faire une maison, au propre et au figuré.

33. Bastardalha Noun es parentalha.

Bâtardise n'est parentage.

34. Fai e debossa; Couvida m'a nossa.

Fais et défais; convie-moi à la noce. — Dissipe, ruine-toi, je demande part à la curée.

35. Val mais laissar lous cfans mourvous que lour empourtai lou nas en lous mouchan.

Micua vaut laisser la morce aux enfants que leur emporter le nes en les mouchant. — Ce proverbe, pour un peu, rimerait: Val mais laissar vourmous l'efan — que l'esclafar en lou mouchan.

544 f. ROUX.

36. La pus jolha filha pot mas dounar so que a. La plus johe alle ne peut donner que ce qu'elle r.

## 37. L'an ne chauzis Sous vezis; L'an chauzis Sous amigs.

I'ou ne choisit pay sex coisins: I'on choisit ses ames.

38. Filha ni capelà Ne sab ount a soun pà.

Filie nu pretre ne sacent où ils ont leur pan. La jeune tille ignote en quelle maison elle s'établira, ni le prêtre en quelle paroisse.

39. Nebouda de Curat minja micha premieira.

Nièce de Curé mange miche première. Plusieurs disent: "Sirventa de Curat..." Ce qui est moins juste. La nièce vient jeune au presbytère, où elle grandit un peu mieux nourrie et un peu plus considéré que chez elle. Une fois mariée, elle reprendra sa médiocrité première, qui, en général, n'est pas la "médiocrité dorée" du poète.

40. Angelus sounada, Filha retirada.

Angélus sonné, fille retirée, -- Une fille qui se respecte doit rentrer avant nuit noire, à l'heure du "Couvre-feu". "Angelus" se note ainsi: An-ge-lus. Il y en qui disent même: Angēla.

41. Qu duer, dina: Qu fai l'amour, vespertina.

Oni dort, d'îne: qui fait l'amour, soufe. — "Duet" de "dournit", ou "durmir"; Duerme, duermes, duer, dourmen, dourmetz, duermon. "Vespertinar" et non Despertinar, comme dit plus d'un, c'est procéder au repas de "Vespre", du soir. Nos campagnards font en hiver trois repas, en été quatre.

42. Lous bouns mestres fan lous bouns vales.

Les bons maîtres font les bons valets. "Vale" vaile, vailet, pour "Varlet", domestique, vâlet. "Bou, bouna" bon, bonne.

43. Si vos pas te marir, Pren toun vezi.

Al.: Qu'se marida lounh es dangieirous de se troumpar, ou de troumpar. Si tu ne ceux pas le tromper, prends ton coisin. Qui se marie au loin court risque de se tromper, ou de tromper. — "Se mariu" se tromper, s'égaiet. On dit aussi "se marioular".

44. Lou boun Dieus beneizis las grandas familhas.

Le bon Dieu bénit les nombreuses familles.

45. De vaile qu vé mestre, Lou diable n'es pas mestre.

Qui de valet devient maître le diable n'en est pas maître.

46. Tan que l'an nouiris, L'an ris.

La mère est heureuse tant qu'elle allaite et nourrit son fils; après quoi le délaissement et les larmes.

47. Per ben estre am toun coumpanhou Li chal prezentat la razou.

Pour être bien avec ton compagnon, il faut lui présentes la raison. Le moven n'est pas infaillible, hélas! mais il est toujours bon de l'essavet.

## 48. Home, ta femna es morta: Cent escutz a ta porta!

Homme, ta femme est morte? Cent écus à ta parte? Le paysan, avare par dessus tout, convole à de secondes noces sans déplaisir, en vue d'une dot nouvelle.

49. Lou qu'a sieis filhas a maridar N'es en pena deque pensar.

Celui qui a six filles à marier (nest pas en peine) ne manque pas de carec.

50. Femna jovna, home vielh Fan troupel.

Femme jeune, homme vieux font troupeau. Le mariage est fécond d'un homme âgé et d'une jeune femme.

51. Jamais paubre s'es maridat.

Jamais pauere ne s'est marié. — On se dit riche pour mieux trouver un parti. De plus, l'on se met en dépenses pour les noces.

52. Qu n'escouta pas de boucha,Tà pauc de toucha.

Celui qui n'écoute pas de bouche, aussi peu de touche. L'enfant, le serviteur qui n'obéit pas à la parole, n'obéit pas d'avantage au bâton, à l'aiguillon, au fouet.

53. Fàcha pas granier de filhas.

Ne fais pas grenier de filles. — Avis au père de famille qui doit avoir soin d'établir au plus tôt ses filles pour son repos et pour leur bien.

54. Lous garsous an la brida sus la testa.

Les garçons ont la bride sur la tête. C'à, d, que se conduisant bien ou mal, ils se tirent toujours d'affaire.

55. La femna n'en fai sautar per l'estra mais que l'ome n'en fai intrar per la porta.

La femme en fait sortir par la fenêtre plus que l'homme n'en fact entrer par la porte. — "Sautar" se dit pour "Sourtir". "Estra" synonyme de "fenestra", également usité.

## V.

# Membres, organes, etc.

- Qu mança de testa deu aver de bounas chambas.
   Qui manque de tête doit avoir de bonnes jambes.
- 2. So que l'an butis am lou ped, l'an z'ou pren am la mâ.

  Ce que l'on repousse avec le pied, on le prend avec la main.
- Ia loune de la boucha a la mà.
   Il v a loin de la honche à la main. Dire n'est toujours faire.

4. Le diable s'escoun jous las grandas ounglas.

Le diable se cache sous les ongles longs. "Avoir les doigts longs, les griffes longues": synonymes de voler.

5. La lengua n'a pas d'ossas.

La langue n'a point d'os. Lorsqu'on admire qu'une femme puisse tant parler, on lui dit: "Mas la lengua de-segur deu vous dolre? Mais la langue vraiment, doit vous faire mal?" La femme répond ce proverbe.

- 6. Qu te sa lengua, te la dels autres.

  (Dui retient sa langue retient celle des autres.
- 7. Testa grossa, cirvel estrech.

  Tête grosse, cerveau étroit.

8. Tout fai ventre, Masque co lei entre.

Tout fait ventre, pourvu que cela entre dedans. Toute nourriture est bonne, dèsqu'elle passe dans l'estomac.

9. Ventre ple, circijas amaras.

Ventre plein, cerises amères. Quel désir satisfait ne laisse une amertume?

10. Lou bouci que tu deves pas minjar, laissa lou roustir.

Le morceau que tu ne dois pas manger, laisse-le rôtir. Laisse faire ce qui ne te concerne point.

11. Cor qui souspira

Na grà so que desira.

Caur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. -- On dit ainsi à qui soupire ou respire tout haut.

12. La testa porta lous peds.

La tête porte les pieds. - La tête veut, les pieds exécutent.

13. La testa trabalha mais que lous bratz.

La tête travaille plus que les bras.

14. De la pansa Alias: Aprep la pansa,Ve(n) la dansa. La dansa.

De la panse vient la danse. Ou: Apres la panse, la danse.

- 15. Las charns d'a l'entourn dels os son las melhouras. Les chairs d'autour des os sont les meilleures.
- 16. Un cop de lengua val miels qu'un cop d'espaza. Un coup de langue vaut mieux qu'un coup d'épée.
- Mal de denz, mal d'amour.
   Mul de dents, mal d'amour.
   Pourquoi?
  - Lengua en minjan s'esbardouzis,
     En beven s'esclarzis.

Langue en mangeant s'embourbe, en buvant s'éclaircit. — Propos de table. "S'esbardouzir", racine "Bart", terre grasse, argile. Quand la Corrèze débordée précipite ses caux toutes jaunes: "L'aigua es bardousa" disent les gens de Tulle.

19. Boun pa, boun vi, bouna chara fan boun auberge.

Bon pain, bon vin, bon visage font une bonne auberge.

20. De so que l'an ne sab, lou cor ne dol.

De ce que l'on ne sait pas le cœur n'a mal. C'est pourquoi l'on cache le plus longtemps possible, à bonne intention, sinon tonjours à bon droit, la nouvelle d'un malheur. "Dol", de Douler, dolere, douloir.

#### VI.

Hygiène, médecine, etc.

Al mes d'Abrial,
 Tire pa'n fial;
 Al mes de Mai.
 Quita so que te plai.

Au moi d'Avril n'ôte pas un fil; au mois de Mai ôte ce qu'il le plait.

2. Piu! piu! Toutjourn viu.

Piu! piu! toujours vit. Celui qui piaule, qui n'a qu'une petite santé ne laisse pas de vivre longtemps.

3. Lou qui chabreula Alias: Bramaire

Dura mais que lou qui breula. Val miels que biulaire.

Celui qui a une petite voix faible dure plus que celui qui a une forte voix. Ox: Celui qui brame Vaut mieux que celui qui crie (fort).

4. Se fai pas de mouleta sens que se casse dels ueus.

Il ne se fait pas d'omelettes sans casser des œufs. — Au figuré, cela se dit lorsque dans une fête, un banquet l'on brise quelque objet; lorsque, dans une guerre, il y a des morts et des blessés; etc.

Per far una bouna Paschada,
 Chal mouleta vourmousa e femna ben mouchada.

Pour faire une bonne "Pâchade", il faut omelette morveuse (baveuse) et femme bien mouchée. — "Paschada", repas en famille, à la maison ou dans la campagne, le lundi de Pâques. Les œufs en font surtout les frais.

6. Ueus trop cuechs, peissous trop crutz Redon lous cementeris boussutz.

Œufs trop cuits, poissons trop crûs rendent bossus les cimetières. — (Cemente-ris).

### 7. Alleluia! Alleluia!

Lous chambotz valon miels que las mouluias.

Alleluia! Alleluia! les jambons valent mieux que les morues. — Se dit à Tulle, à Pâques. On dit "Moulūia" à Tulle; ailleurs, Moulūra, merlūssa...

8. Cors de junaire Trabalha gaire.

Corps de jeuneur ne travaille guère.

Val mais pagar lou boulengier que lou medeci.
 Mien y caut payer le boulanger que le médecin.

10. Vi sus lach Fai santat; Lach sus vi Fai mourir.

Vin sur lait, santé: lait sur vin fait mourir.

11. Aprep lou repast

Lou fueg, lou liet ou lou pas.

La palha.

Après le repas, le feu, le lit ou le pas (le mouvement). Ou: Après ripaille, la paille.

- 12. Aprep lou repast una bouna petiota preza val unas nossas.

  Après repas une bonne petite prise (de tabae: vaul une noce.
  - Mal ben pensat,
     Mal guarit d'a meitat.

Mal bien pansé, mal guéri à moitié.

 Qu dina a l'azart Souven dina tart.

Celui qui dîne au hasard, souvent dîne tard.

- 15. Un-boun merendet val un meschan dinar.

  Un bon goûter vaut un méchant diner.
- 16. Qu estauvia sa vita apela sa mort.

Qui price sa vie, appelle sa mort. Qui s'épargne trop, qui se refuse le nécessaire compromet sa sauté.

17. Per beure bou lou vi, chal lou beure lou mati pur, a miejourn sens aigua, lou ser tal que lou boun Dieus l'a dounat.

Pour boire de bon vin, il faut le boire pur le matin, sans eau à midi, et le soir tel que le bon Dieu l'a donné.

- Qu ama lou vi, ama un traite amic.
   Celui qui aime le ein, aime un traitre ami.
  - 19. Aprep la soupa, un pauc de vi Tira un escut al medeci.

Après la soupe, un peu de vin tire un éen au médecin. -- "Pour le donner au dentiste" ajoutent plusieurs.

- 20. Un pauc de vi, qu'ei meitat sanc. Un peu de cin. Cest moitié sang.
- 21. Chal jamais se picar am lou pà.

Il ne faut jamais se brouiller avec le pain. — Ni rompre avec ceux qui nous font travailler, ni renoncer à notre gagne-pain, à moins d'un noble motif . . .

22. Quau s'estouna de pà, n'a prou de cuech.

Tel qui s'inquiète de pain, en a assez de cuit. — On s'inquiète de l'avenir, et l'on a provision de reste, ou bien l'on trépassera, abandonnant tout. Cuech, Cuecha, coctus, a, se prononce Kè, a Tulle: ça et la Kuè.

23. Qu minja ben, beu ben, e trabalha ben ne trais soun mestre.

Celui qui mange bien, boit bien, et travaille bien, celui-là ne trahit point son maître. Un serviteur de corps robuste et de robuste appétit est vaillant à l'ouvrage.

- 24. Qu minja micha, lou pà estauvia. Qui mange miche, manque de pain.
  - 25. Boun esper, aqu'ei boun viure. Bon espoir, c'est bon vivre.
  - 26. Chastel de vianda es leu abatut.

Château de chair est tôt abattu. - Autrement, un homme est vite mort.

27. Lou mal ve d'a chaval, e s'en torna d'a ped.

Le mal vient à cheval, et s'en retourne à pied.

28. Dieu ajudan, Aigua boutan
N'i aura 'tertan Que per antan.

Dieu aidant, de l'eau mettant, il y en aura autant (de vin) que l'an dernier. — Nos vignerons disent et font cela, lorsque la vendange est insuffisante. Eau ou raisin, leur compte y est toujours.

29. S'avem mal endacom, aqui nous cachon.

Si nous avons mal quelque part, là on nous touche. - Si la partie n'était pas douloureuse, un attouchement nous trouverait moins sensibles, partant moins attentifs.

30. Mal de denz, mal d'amour.

Mal de dents, mal d'amour. - Pourquoi?

31. As un orjol?

La filha del rei te vol.

Tu as un orgelet? La fille du roi te veut. - Y a-t-il là un préjugé, ou seulement deux rimes?

32. Val miels petar en coumpanhia que crebar soul.

Mieux vaut r... en compagnie que crever seul. -- S'entend au propre et au figuré.

33. Chal ni se crebar per mourir, ni se tuar per mais viure.

Il ne faut ni se crever pour mourir, ni se tuer pour vivre davantage.

34. Qu minja lou pà sens ounjura N'en minja sens meijura.

Qui mange le pain sans pitance en mange sans mesure.

35. Aprep la famina La mourina.

Après la famine, la mortalité.

36. Lou mal n'a jamais tort.

Le mal n'a jamais tort.

37. Badalhol ne sab mentir;
Vol ou minjar, ou dourmir,
Ou d'amour se souvenir.

Baillement ne sait pas mentir, il veut ou manger ou dormir, ou d'amour se souvenir.

38. Lou pà ganhat Proufita a la santat.

Le pain gagné profite à la santé.

- 39. Aigua que chal arcar, Lèga que chal far. Fau à passer, lieue à faire.
- 40. Aigua dourmen, Mes fiatz vous n'en!

VII.

Métiers, etc.

- I. Lou mestier deshonora pas l'ome.

  Le métier ne deshonore pas l'homme.
  - 2. Lou melhour mestier Es lou de rentier. Le meilleur métier est celui de rentier.
- 3. Douge mestiers, trege miseras.

  Douge métiers, treize misères.
  - Lous mestiers en aire
     Ne valon gaire,
     Mais que mais lou de jugaire.

Les métiers en "Aire" ne valent guère, surtout celui de joueur.

5. Qu minja l'aucha del rei La paga cent ans apueis.

Qui mange l'oie du roi, la paie cent ans après.

- 6. Leirous se panon pas entres eus.

  Larrons ne se volent pas entr'eux.
  - 7. Am lous bous e lous mauvatz, L'ome medet sous blatz.

Avec les bons et les mauvais, l'homme moissonna ses blés. — "L'ome", c'est un maître paysan qui retire sa moisson, grâce à des aides de toute qualité.

- 8. Tan es lairou lou qui para lou sac que lou qui lei bota.

  Autant est larron celui qui tient le sac que celui qui met dedans.
- 9. L'ocasiu fai lou lairou.

  L'occasion fait le larron.

10. Nouvel rei Nouvela lei.

Nouveau roi, nouvelle loi. -- Ce proverbe est ancien. On dit maintenant Le, et non plus lei.

11. Peschaire de lina (lina pour linha) Es tart can dina.

Picheur à la ligne dine tard.

12. Si jovne sabia

Si vielh poudia,

Jamais paubre ne sia.

Si jeune savait, si vieus pouvait, jamais pauvre ne serait.

13. Paubretat noun es vice.

Pauvreté n'est pas vice.

14. Home de vi Home de re

Homme de vin, homme de rien.

15. Lou coumessiunari ne deu esser menassat ni batut.

Le commisionnaire ne doit être ni insulté ni frappé. L'ambassadeur n'est pas responsable, mais son souverain; l'enfant, le domestique, chargés d'une commission, n'ont pas tort, mais le chef de maison qui les commande.

16. Qu tart se leva, tout be lou fug.

Qui tard se l'ève, tout bien lui échappe.

17. As bel a te levar d'aboura,

Chal enquera arribar a l'oura.

Tu as beau to lever matin, il faut encore arriver à l'heure. - "D'aboura" pour "de bouna houra".

18. Jamais lunatier

Ne fara granier

Jamais lunatique ne fera grenier. — "Lunatier": qui change vite d'idées, de résolutions, de méthodes.

19. Val miels fol qui s'avisa,

Que savi qui s'abissa.

Micux vant fou que s'avise que sage qui s'abîme.

20. Grans lairous,

Forsa razous.

Grands larrons, force raisons. — Les grands voleurs sont prodigues de raisonnements pour se justifier et s'innocenter.

21. Ni chassaires

Ni peschaires

N'achaton de doumaines.

Ni chasseurs, ni pêcheurs n'achètent de domaines. Assonances.

22. Begue per chantar,

Bouitous per dansar.

Bègue pour chanter, boiteux pour danser.

23. Lou jueg

Es un diable familher,

Le jeu est un diable familier.

24. Al jueg

Tout lou mounde es parier.

Au jeu tout le monde est pareil. "Jueg, Juec, juech. On prononce ici Juè; là Jè; ailleurs, Jiuè.

25. Boun journ, bouna obra. Bon jour, bonne œuvre.

26. Can lou mestre es defora Lou Diable es a l'escola.

Quand le maître est dehors, le Diable est à l'école. -- Defòra, Escòla, assonances.

- 27. Chas lous clujaires toutjourn lei plueu.

  Chez les courreurs en chaume toujours il pleut.
- 28. Pena de vilan, pena de re.

Peine de vilain, peine de rien. C'etait bon à dire autrefois peut-être; au jour d'aujourd'hui, le vilain, puisque vilain il y a, prend cher pour tout; en est-il plus riche? Demandez-le à lui même, il vous dira que non.

29. Pounhs de la Marqueza, Lounhs d'una tesa.

Points de la Marquise, longs d'une toise. Les dames de haut parage cousent à peine une robe qu'elles doivent porter une ou deux fois. Les femmes du peuple cousent solide et serré, pour un long usage.

- Meschan oubrier se plang toutjourn de soun util.
   Méchant ouerier se plaint toujours de son outil.
- L'abi fai pas lou mouine, mas lou repara.
   L'abit ne fait pas le moine, mais il l'arrange.
- 32. Paga, paisan, e seras counsiderat.

Paie, paysan, et tu sera considéré. — Il y avait dans ce proverbe baslatin "Paga, pagane!" un cliquetis de mots qui a disparu presque.

> 33. Lou qui trabalha Minja la palha; Lou qui fai re Minja lou fe.

Celui qui travaille mange la paille: celui qui ne fait rien mange le foin.

34. Oungetz lou vilan, vous poung; Poungetz lou vilan, vous oung.

Oignez le vilain, il vous point; poignez le vilain, il vous oint. — C'est lamentable, cela, et cependant il en va ainsi.

- 35. Un sadoul de pà es pus meschan qu'un de vi.

  Un (homme) soûl de pain est plus méchant qu'un (homme) soûl de vin.
- 36. Qu chanja de faure, pague lou fer vielh.

  Qui change de forgeron, qu'il paye le fer vieux. Ne pas s'adresser
- Qui change de forgeron, qu'il paye le fer vieux. Ne pas s'adresser à un nouveau fournisseur avant d'avoir aquitté l'ancien. Faber, Fabre, Faure: B se tourne en U, comme il arrive souvent en Limousin.
- 37. Val mais pagar lou faure que lou fauressou.

  Mieux vant payer le forgeron que son apprenti. Il y a plus de profit à payer, même un peu cher, un travail de maître qu'un travail inhabile, ni beau ni solide.

### 38. S'era divinaire

Ganharia mais qu'un percuraire.

Si fetais decineur, je gagnerais plus qu'un procureur. Se dit pour s'excuser de deviner ce qui arrivera dans une occasion, ou pour se justifier de n'avoir pas deviné ce qui est advenu.

39. Vielh soudart, vielha bestia.

Vieux soldat, vieille bête.

40. Sembla ad un chabretaire

Oue tout lou mounde es viulounaire.

Alias: Sembla ad un loub que tout lou mounde minja voulhas.

Il semble au museteur que tout le monde est violoniste. Ou; Il semble su loup que tout le monde mange brebis. - "La Chabreta" ou musette est en grand honneur dans nos campagnes.

# 41. Amb una goga e del vi

Un ebronha aniria d'aici a Paris.

Acce un boudin et du vin un ivrogne irait d'ici à Paris. - D'sici a se prononce "Daicia . . .

42. Moulinier

Farinier.

Traucha sacs, Pana farina.

Alias: Moulinier

Pana-farina Per un sestier

Torna un' eimina.

Apueis dis que qu'ei lous ratz.

Mounier , farinier" perce saes, vole farine, et puis dit que c'est les rats. Ou: Meunier dérobe-farine, pour un septier rend une hémine.

- 13. Qu lia la sacha, respoun del blat. Celui qui attache le sac, répond du blé.
- 44. Charbounier es mestre chas se. Charbonnier est maître chez soi.
- 45. Lou chaval del rei brouncha.

Le cheval du roi bronche. - Les meilleurs ont des défauts; comment les petits et les ignorants en manqueraient-ils?

46. Oun se ve de braves chavaus mas chas lou Rei?

Où voit-on de beaux chevaux sinon ches le Roir . Se dit, par ironie quelquefois, à tel qui se vante d'avoir ceci ou cela.

47. L'obra mostra l'oubrier.

L'auvre montre l'ouvrier.

- 48. Ia pas besti mestier que ne nouirissa soun home. Il n'y a pas de métier si bête qu'il ne nourrisse son homme.
- 49. Degun mestier n'es bou sens pratica. Aucun métier n'est bon sans pratiques.
- 50. Una sirventa de Curat dis la premieira annada: "Las poulas de Moussu lou Curat"; la segounda; "Nostras poulas" la tresiema: "Mas poulas".

"Une servante de Curé dit la première année: "Les poules de M. le Curé; la seconde: Nos poules; la troisième: "Mes poules".

51. Del labour Alias: Pà ben afanat es melhour. Vè sabour.

Du travail vient appetit. Ou: Pain peniblement gagné est meilleur.

52. Can l'an torna del riu. L'an minjaria'n home viu.

Au retour de la rivière, l'on mangerait un homme vif. --- Ceci s'applique aux lavandières.

 A passat davans lou fourn del pastissier, N'a ni crenta ni dangier.

Il a passé devant le four du pâtissier, il n'a ni crainte ni danger. -Proverbe français: "Il a toute honte bue, il a passé devant l'huis du pâtissier."
Les pâtissiers autrefois étaient cabaretiers aussi; il fallait de l'effronterie pour hanter leur boutique (?).

54. Qu lei vai, lei fai. Qui y va, y fait, — Se présenter est mieux que écrire.

#### VIII.

Batiments, meubles, outils, vêtements, etc.

1. Lou premier al mouli, engrana.

Le premier (arrivé) au moulin, engraine. La place est au premier occupant. Chacun doit passer à son tour.

2. Sou dis lou mouli: "Couma te fai, fai li!"

Le moulin dit: "Comme il te fait, fais-lui!" — "Il" c'est le prochain.

3. Lou fourn apela lou mouli: bourlat!

Alias: Lou relh apela la fourna: bourlada!

Le four appelle le moulin: brûlé. Ou: Le four

Le four appelle le moulin: brûlé. Ou: Le fourgon du à la pelle. brûlée! – Nous reprochons nos propres défauts à autrui innocent ou moins coupable.

- 4. Can l'an cre cozer, lou fourn s'ebolha. Quand on pense cuire, le four s'écroule.
- Chal pas s'estendre mais que la cuberta n'es lounja.
   Il ne faut pas s'étendre plus que la couverte n'est longue.

6. A las grandas portas lous grans venz;
A las petiotas, lous turmens.

Aux grandes portes, les grands vents; aux petites, les tourments.

- 7. Boutetz pas toutz vostres ueus dins la mesma boussa. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.
- 8. La bouta put toutjourn lou vi.

  L'outre sent toujours le vin. Proverbe français: "La caque sent toujours le hareng." "Pudre", "Pudir" sentir, puer.
- 9. Perque charchar lous chauls aprep las éscuelles?

  Pourquoi chercher les choux après les écuelles?

  "Chercher midi à quatorze heures."

- Boun vi n'a besounh d'ensenha.
   Bon vin n'a besoin d'enseigne.
- 11. Qu n'auve mas una clocha, n'auve mas un soun. Qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son.
- 12. Chal se meijurar am soun auna.

Il faut se mesurer aece son auna. "Meijman" J pom S. Le bas limousin affecte volontiers cette substitution; ex. Circija p. circisa; Egleija p. Egleisa; Chaminja p. Chamisa, etc.

# 13. Charamela de mouli.

Tantost pura, tantost ris.

Chante-pleure de moulin, tantôt pleure, tantôt ret. — On dit cela à un enfant qui pleure sans raison: "Le rire dans l'enfance est toujours près des larmes, J-B. Legouvé.

- 14. As tort de dire: "Fount, beurai jamais de toun aigua!"

  Tu as tort de dire: "Fontaine, je ne boirai jamais de ton cau!"
- 15. Si vos beure de bouna aigua, vai a la bouna fount. Si tu veux boire de bonne cau, va à la bonne fontaine.

#### 16. Bouna renoumada

Val mais que centura daurada.

Bonne renommée vaut plus que ceinture dorée.

17. Linge fi n'es pas toutjourn lou mais propre.

Linge fin n'est pas toujours le plus propre. — "Propre": on dit plutot "Prope" par euphonie.

## 18. Te recebon couma ses abilhat,

T'accumpanho on couma as parlat.

On te reçoit comme tu es habillé; on te reconduit comme tu as parlé.

19. Tan val la guilla couma lou souch.

Tant vaut la bride que le sabot. — "Souch" sabot en bois de noyer. Souch, Soucha, souchier, Souchou etc, même famille. En quelques endroits, on dit, pour "Souch", esclop.

20. A suciu que lou broc vai à la fount, la charbe lei demora.

A force que la cruche va à la fontaine, l'anse y demeure. — "Tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise." Molière.

#### 21. Chadun n'en vol

De la soupa del pairol.

Chacun en veut de la soupe du chaudron. — Toute personne veut sa part au banquet de la vie. "Pairol" se prononce "peirol"; en bas-latin Patrolium, pairolium (Patera).

22. Anueg lour dounariatz un chastel, demá voldrian una tour.

Aujourd'hui vous leur donneriez un château, demain ils voudraient une tour.

#### IX.

### Mœurs, usages etc.

1. N'es hurous mas qu tal se cre.

Est seul heureux qui tel se croit. - Cre (l. moyen) de Creire.

- 2. Tout so que se pensa, se dis pas.

  Tout ce qui se pense ne se dit pas.
- 3. Lous menassatz vivon, lous blassatz moron.

  Les fáchés vivent, les blessés meurent. On se console ausi d'avoir été grondé. "Menassar" signific menacer, fácher, gronder, invectiver.
  - 4. Un tros ben partajat fai de tort a degun.
    Un morceau bien partagé ne fait de tort à personne.

## 5. Vive e passe, Re n'amasse,

- 6. Je vis et passe, je n'amasse rien. Je me contente de gagner ma vie, je ne songe pas à faire fortune, à faire bourse.
  - 7. Lou ben esser derenja; lou mal esser, nan lei demora, Le bien-être dérange, l'on demeure dans le mal-être.
  - 8. Las paraulas pudon pas.

Les paroles ne puent pas. — Histoire d'excuser un mot grossier, un terme libre. Ceci rappelle un peu la réponse de Vespasien à Titus, à propos des vespasiennes. — "Pudre" ou "Pudir": Pùde, pùdes, put, pudèm, pudètz, pùdon.

9. Tout so qui bonha, ne pouiris.

Tout ce qui trempe, ne pourrit. On dissimule, on patiente, on n'oublie point. Bounhar, tremper, séjourner dans un liquide.

- 10. "Jamais" n'a pas de fin. Réplique à ceux qui disent: "jamais!"
- Petit e souven.
   Peu et souvent.
- 12. Qu te, te.

Qui tient, tient. — "Te (e moyen.) pour Ten, de Tener (prononciation usuelle Tene) tenir.

13. Ia pas de moucadour

Que ne trobi soun mouchadour.

Il n'y a pas de moqueur qui ne trouve son moucheur. — "Moucadour, f. moucadouira" on dit aussi Moucandier f. moucandieira. "Mouchadour" moucheur, qui relève d'importance celui qui raillait.

14. Tout aco nouvel,Es bel.

Tout ce qui est nouveau est beau.

15. Fauta d'aver so que n'an vol, chal vouler so que l'an a. A défaut d'avoir ce que l'on veut, il faut vouloir ce que l'on a.

> Qu refauja, Enauja.

Qui rabâche, ennuie. - Refaujar, redire toujours les mêmes choses.

17. De se geinar l'an n'es pas miels.

Pour se gêner l'on n'est pas mieux.

- 18. Qu ne boja, n'avansa. Qui ne bouge, n'avance.
- Quau es ben, ne boge.
   Qui est bien, (se garde de) bouger.
- La pas de fueg sens fum.
   Il n'y a pas de feu sans fumée.
   Et la calonnie?
- 21. Chausa facha, counselh pres.

  Chose faite, conseil pris.
- 22. Meschanta nouvela vè toutjourn prou leu.

  Mauvaise nouvelle vient toujours assez tôt.

23. Qu charcha e troba, Ne pert soun obra.

Qui cherche et trouve, ne perd pas sa peine.

- 24. L'an n'es mas so que l'an se fai. On n'est que ce qu'on se fait.
- 25. Qu ama, chastia. (chastià). Qui aime, châtic.
- 26. L'onour n'es pas toutjourn per qu'la mérita. L'henneur n'est pas toujours (donné) à celui qui le mérite.

27. Qu refuza Musa.

Our refuse s'en repent.

28. Can l'an espera L'an desespera.

Quand on espère, l'on désespère. "Belle Philis, on désespère, alors qu'on espère toujours." Molière. Plusieurs disent "L'an se desespera."

- 29. Qu n'azarda re, n'a re. Qui ne risque rien, n'a rien.
- 30. Val miels far enveja que pietat.

  It vaut mieux faire envie que pitié.
- 31. Tout so qui se brida ne se sela.

  Tout ce qui se bride ne se selle pas.

32. Oun l'un peca, L'autre leca.

Où l'un pèche. l'autre lèche. Où l'un est mal, un autre se trouve à merveille; où l'un se ruine, un autre fait fortune...

33. L'an es salit mas per la boudra.

On n'est sali que par la boue. — "Boudra" et "Brouda" sont pareillement

de syllabes: Vourmous, Morveux. On dit aussi: Gourmous, a.

usités.

34. Qu se sent vourmous se moche.

Oui se sent morveux, qu'il se mouche. — Remarquer cette transposition

35. Per soufrir, l'an n'es pas damnat.

Pour souffrir, l'on n'est pas damné.

36. Lou bounut n'es pas pet qu lou charcha, mas per qu lou troba.

Le bonheur n'est pas pour celui qui le cherche, mais pour celui qui le trouce.

Res ne demora en plassa,
 So qu'un laissa, un autre z'amassa.

Rien ne demeure là (au marché). Ce que l'un laisse (ne ceut pass un vutre le ramasse (le prend).

38. Qu ben estacha, ben destacha. Qui bien attache, bien détache.

> Un meschan arenjam Val mais qu'un boun plaijamen.

Alias: Val miels s'acourdar que plaijar.

Un méchant accommodement caut plus qu'une honne péanderne. Ou : Il caut mieux s'accorder que plaider. - "Plaijamen, plaijar", se prononcent "Plei..." presque toujours.

to. Benfach passa jamais sazou.

Bienfait ne passe jamais saison.

11. Qu fai ben, troba ben.

Oni fait bien, trouve bien. . "Ben" se dit encore à St. Hilaire. A Fulle, on dit "Bien", comme en français; et c'est effectivement du français, non du limousin. Cependant "Be" persévère, comme substantif toujours: "Far del be", "aver un boun be", comme adverbe aussi quelquefois: "Aqu'ei be malurous!" "Obe, obobe!" Oui bien, ouidà . . .

- La nueg porta counselh.
   La nuil porte conseil.
- 43. Chal pas tuar tout so qu'es gras.

Il ne faut pas tuer tout ce qui est gras. Economisci au matériel, épargner au moral.

44. Temps e paciensa apouderon tout.

Temps et patience viennent à bout de tout.

45. Si chadun pourtava sas penas al merchat, chadun n'entournaria las soas. Si chacun portail ses peines au marché, chacun s'en retournerait reportant les siennes.

46. Qu duer, ne pensa a mal. Qui dort, ne pense à mal.

47. "Beleu" se bota pas per escrich.

"Peul-étre» ne se met point par éeru. "Beléu» est bon à dire en conversation; les conventions, les transactions veulent des mots qui atfirment et engagent. On réplique ainsi aux personnes qui hésitent à dire oui, et se retranchent dans les promesses vagues.

48. Toutz lous antans son bous.

Tous les "antans" sont bons.

## pp. Lou tort

Degun lou vol.

Le tort, aucun n. le ceut. Fausse rime, pour l'œil; consonnance, pour l'œille à l'ulle, et ailleurs, où 1, final sonne R.

- 50. Toutz lous ans, un de mais. Tous les ans, un de plus.
- 51. But me, que tombe.

Pousse-moi, je tombe. Je me suis mis dans mon tort, tu devrais m'aider à en sortir, m'excuser, me plaindre; point! tu prends parti contre moi. But, du verbe Butre, ou Butir, usités l'un et l'autre.

## 52. N'es pa'nquera nat Ou n'a pas pechat.

(II) n'est pas né encore, (celui) qui n'a point péché.

- 53. Lous usatges fan las les.

  Les usatges font les lois.
- 54. Fi countra fi, pas de doublura. Fin contre fin. point de doublure.
- 55. Las preissas ne valon re.

  Les ..hâtes" ne valent rien.
- 56. Val miels tener que segre.

Alias: Val mais un T qu'un S.

Il vant mieux tenir que (pour)sutere. Ou: Il cant (mieux) pue un T.(enir) qu'un S.(uivre). — Un tiens vant, ce dit-on, plus que deux Tu l'amas; L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. (Lafontaine).

57. L'an demora mais evers que drech.

L'on demeure plus (longtemps) couché que debout. — La mort dure plus que la vie. "Evers": couché sur le dos.

# 58. Qu chanta,

Soun mal espanta.

Celui qui chante, son mal dissipe. — "Quan canta, soun mau cucanta." Devise du félibre T. Aubanel.

### Χ.

#### Animaux.

- Can se parla del loub, l'an n'en ve la coua.
   Quand il se parle du loup, l'on en voit la gueue.
- 2. Lou reidebelet n'a jamais minjat la busa. Le roitelet n'a jamais mangé la buse.
- 3. Las poulas poundon pel bec.
  - Les poules pondent par le bec.

4. Ailas, ailas moun Dieus!
Que de poulas, e que pauc d'ueus!

Hélas! hélas! mon Dieu, que de poules, et combien peu d'œufs! Se dit lorsque beaucoup de moissonneuses, de repasseuses, etc. font trop peu de travail.

- 5. Ase poudet, Dieus donnet fou vi.
  Ine tailla la vigne, Dieu donna le ein.
  - 6. Rat nejat demanda mas aigua.

Rat noyé demande de l'eau. Cela se répond à toute demande imprudente, inspirée par la passion, non par un honnête besoin. Un homme ivre demande ainsi à boire.

7. Lou renart ne minja las poulas de soun vezi.

Alias: A l'entourn de la loubatieira lou loub es savi.

Le renard ne mange pas les poules de son voisin. Vax.: lutour de sa samère le loup est sage.

8. Chal mas un cop per tuar lou Loub.

Il ne faut qu'un coup pour tuer le loup. Ce proverbe time en trançais. Sans doute, il rimait aussi dans l'ancien limousin: "Chal mas un cop per tuar lo lob."

9. Lauva te, graula, can degun te lauva.

Loue-toi, corneille, quand personne ne te loue.

10. Si n'era so qui n'es,

Las lebres segrian lous ches.

Se n'était ce qui est, les lièvres pourchasseraient les chiens. -- On oppose ce proverbe à ceux qui mettent des "Si" partout.

II. Fai te voulha, lou loub te minjara.

Fais-toi brebis, le loup te mangera. — "Voulha, oulha", ovicula, brebis, se disent également.

12. Lou che ganha sa vita en biaujan e remudan la coueta.

Lou chien gagne sa vie en aboyant et remuant la queue. — Ce proverbe, à la rigueur, formerait un distique: Vita, coueta.

- 13. Can ia un boun os endacom, lous ches lei mancon pas.

  Lorsqu'il y a un bon os quelque part, les chiens n'y manquent pas.
- 14. Ia'n temps per l'ase, et un temps pel moulinier.

Il y a un temps pour l'âne, et un temps pour le meunier.

15. En pais estranhs

La vachas baton lous biovs grans.

En pays étrangers, les vaches battent les boufs grands. — En d'autres pays, tout se passe de merveilleuse façon, s'il faut en croire ceux qui ont intérêt à le dire. Ironique.

16. Se pren pas de mouchas am del vinagre, ni de lebres amb'un tambour.

On ne prend pas les mouches avec du vinaigre, ni les lièvres avec un tambour.

17. Our lous jals son, las poulas chanton pas.

Où il ya des coqs, les poules ne chantent pas. — Les femmes doivent laisser les hommes délibérer et gouverner.

18. La fam fai sourtir la serp del bouissou.

Alias: La fam fai sourtir lou loub del bos.

La faim fait sortir le serpent du buisson. Vax.: La faim fait sortir le loup du bois.

19. D'oun diable ve la pel?
Oun diable vai l'anhel?

D'où vient donc la peau $\dot{\tau}$  Où , a donc l'agneau $\dot{\tau}=R$ éponse à une question indiscrète.

- L'ase vai toutjourn pissar a la gana.
   L'âne va toujours pisser au ruisseau.
- 21. Eschufla als merles, las trias vendran.

  Siffle aux merles, les grives viendront. Ce n'est pas ce qu'on appelle de ses vœux qui arrive.
- 22. Se ve mais de pels de chabretz que de pels de chabras.

  11 se voit plus de peaux de cabras que de peaux de chècres. Il meurt plus de petits enfants et d'adolescents que d'hommes âgés.
- 23. De toutz pials ia de las eguas borlhas.

  De tous poils il y a des cavales borgnes. Grand ou petit, savant ou ignorant, infirmité partout.
- 24. Una voulha negra fai un anhel blanc.

  Une brebis noire fait un agneau blanc.

  La fille peut n'avoir ni le caractère ni les goûts de sa mère; le fils peut être bon d'un père méchant.
  - 25. Avetz bel a lavar la testa ad un ase negre, l'a toutjourn negra.

    Vous avez bean laver la tête à un âne noir, il l'a toujours noire.
- 26. Chadun soun tourn, e les oulhas son ben guardadas.

  Chacun son tour, et les brebis sont bien gardées. Allusion aux bergers qui se relaient pour garder un troupeau.
  - 27. Si l'Enduer avia'n uelh, e la Serp una dent, Iauria cap pus d'home viven.

Si l'orvet avait un vil. et la couleuvre une dent, il n'y aurait plus d'homme vivant. — "Enduèr", petit serpent aveugle dont la morsure produit un engourdissement mortel, s'il faut en croire les gens.

- 28. Val miels Biov crebat a l'estable que rat crebat al granier.

  11 vaut mieux Bouf crecé à l'étable que Rat crevé au grenier.

  Disette de foin est préférable à disette de blé.
- 29. Meitat che, meitat vessa.

  Moitié chien, moitié chienne.
- 30. Auzel qui chanta lou mati, es plumat lou ser.

  Oiseau qui chante le matin, est plumé le soir.
- 31. Val miels estre auzel de bosc qu'auzel de gabia.

  Il vaut mieux être oiseau des bois qu'oiseau de cage.
  - 32. Qu ne vol trabalhar pouli, Li chaura trabalhar rouci.

Qui ne veut pas travailler poulain, il lui faudra travailler roussin. — "Rouci", vieux cheval, jadis cheval de charge, par opposition au "Destrici", cheval de bataille, et au "Palefroi", cheval de parade.

33. Can lou Che a lou biais de lecar lou mouli, Chal ou tuar lou Che ou bourlar lou mouli.

Quand un Chien a l'habitude de lécher le moulin, il faut ou tuer le chien, ou brûler le moulin.

34. A boun chat, boun rat.

A bon chat, Bon rat.

35. Jamais Che couart

N'a minjat soun aise de lart.

Jamais Chien couard n'a mangé son aise de lard.

36. Boun Jal n'es jamais estat gras.

Bon Cog n'a jamas été gras.

37. D'un merchan ta pla que d'un Porc, Res se counes mas can es mort.

D'un marchand, aussi bien que d'un Porc, rien ne se connaît qu'après sa mort.

38. Una bramada d'ase vai trusca Paris.

Un braiment d'ûne va jusqu'à Paris. — Une médisance, une colomnie bête retentit loin parsois.

39. De coumpanhia las auchas se bahon.

De compagnie les vies se baignent. - Qui se ressemble, s'assemble.

40. Chasque auzel

Troba soun niu bel.

Chaque viscau trouve son nid beau.

41. Se semblon couma l'Ajassa et lou Coucut.

Ils se ressemblent comme l'Agusse et le Coucon. - Se dit de choses, de personnes qui n'ont pas même façon.

42. L'Ase de la Coumuna es toujours mal bastat.

L'Ane de la Commune est toujours mal bâté.

43. Si lou Cial toumbava, toutas les alaubetas se troubarian acoutadas.

Si le ciel tombait, toutes les Alouettes se trouveraient prises. — Les pusillanimes voient partout peines et dangers. Les difficultés abondent sur leurs lèvres: "Si ça tournait mal; si..." Ce proverbe est pour leur riposter.

44. Qu pana un ueu, Panaria'n bueu.

Qui volc un œuf, volcraît un bœuf. — Bueu (bèu) se dit à Tulle; ailleurs, Biov (Biòu).

45. Chatz e Ches chasson de gaiardia.

Chats et chiens chassent de gaillardise. — Les chats attrapent mieux les souris, les chiens courent mieux le lièvre, quand on les nourrit bien.

- 46. L'an n'estacha pas lous ches am de las saucissas. L'on n'attache pas les chiens avec des saucisses.
- 47. Qu minja perdic, perdic lou seg.

Qui mange perdrix, perdrix le suit. Il est des hommes heureux; la fortune est à leur besoin, à leur désir.

- 48. Fazetz del be ad un ase, n'auretz de las petoras e de las bessinas.

  Faites du bien à un âne, rous en aure, des pets et des cesse. —
  Qu'attendre d'un grossier, sinon des grossiéretés?
- 49. Res ne sembla atertan ad un ase coum' una sauma. Rien ne ressemble autant à un âne qu'une ânesse.
- 50. Res d'ergulhous coum' un peus qui sauta de las rounhas. Rien d'orgueilleux comme un pou qui sort des croûtes de gale.
  - 51. Sou dis lou Merle;
    "Ieu me vau perdre."
    Sou dis lou Jai;
    "Ieu te segrai."
    Sou dis la Tria;
    "Facha p'ačo."
    Sou dis lou Paparous;
    "Vos un cop de barou?"
    Sou dis lou Rebelet;
    "Te dirai un chapelet."
    Sou dis la Bezenge;
    "Ieu vau me pendre..."

Le Merle dit: "Je vais me perdre» Le Geai: "Je te suievai." La Tourde: "Ne fais pas cela." Le Rouge-gorge: "Veux-tu un coup de bâton ?" Le Roitelet: "Je divai un chapelet pour toi." La Mésange: "Je vais me pendre." — Exercice de mémoire.

52. De rassa Lou Che chassa.

De race le chien chasse.

53. Lou trot gasta lou chaval.

Le trot gâte le cheval. — Trot affecte un double sens. Se souvenir de l'adage grec: "Rien de trop" et de la fable de Lafontaine, même titre.

54. Dieus can dona l'Auchou
Dona lou pradelou,
Quand Dieu donne l'oison, il donne le préau (pour le nourrir).

Alias: N'ia d'Auch ni d'Auchou
Que ne trueschon lour pradelou
Quand Dieu donne l'oison, il donne le préau (pour le nourrir).

55. Chasque auchou

Troba soun couderchou.

Chaque oison trouve son préau. — Couderchou, diminutif de Couderc.

56. Un biov caga mais que trenta viroundelas.

Un bœuf fiente plus que trente hirondelles. — Le Duc d'Albe émit certain proverbe semblable à celui-ci, mais à un point de vue différent.

57. Down son magres lous estournels?

De so que son de grans troupels.

D'où vient que les étourneaux sont maigres : De ce qu'ils sont de grandes troupes.

- 58. Val miels tener un lapin que segre una lebre Mieux vaut tenir un lapin que poursuivre un lièvre.
- Un verme, si n'an l'eschaupis, se revira.
   Un ver, si on lui met le pied dessus, se retourne (se récolte).

#### XI.

Pays, propriété, etc.

1. Qu a terra, A guerra. Alias: Qu counes la terra, Counes la guerra.

Qui a terre, a guerre. - Ou: Qui connaît la terre, connaît la guerre.

2. Pais broudous,

Pays boueux, sol fertile.

3. Val mais auar rire lounh que purar proche.

Mieux vaut aller rire au loin que pleurer proche. — S'expatrier pour faire fortune, et non pas se cantonner chez soi dans l'indigence. Nos émigrants affectionnent ce dire.

4. Fai meschan d'esser nat un vilan endrech, L'an vol toutjourn lei tournar drech.

Il fait mauvais naître dans un vilain endroit, l'on veut toujours y retourner droit. — "Drech"; directement, debout, vivant.

5. N'en val mais un qui z'a que quatre qui z'an pas.

Il en vaut mieux un qui l'a que quatre qui ne l'ont pas. "Z'a" pour "Z'ou a", Z'ou" pour "Ou", O, hoc, ceci.

6. Tan vau l'home, tan vau la terra.

Tant vaut l'homme, tant vaut la terre.

7. Ia per tout pais
Una lega de meschans chamis.

Il y a par tout pays une lieue de mauvais chemins.

8. De semenar sens fems Aqu'ei minjar sens denz.

Semer sans fumier, c'est manger sans dents.

Si n'era lous ramdals, se faria de bels doumaines.
 Si n'était les haies, il se ferait de beaux domaines.

S'amas tous efans
 Trabalha tous champs.

Si tu aimes tes enfants, travaille tes champs.

 Si voles troumpar toun vezi, Leva te leu, couija te tart, Fuma espes, e semena clar.

Si lu veux tromper ton voisin, lève toi de bonne heure, couche toi lard, fume épais et sème clair.

12. En chanjan de charieira N'an chanja de maniera

Alias: En chanjan de vilatge, L'an chanja de lenguatge

En changeant de chemin l'on change de manière. Ou: En changeant de village l'on change de langage.

#### XII.

Arbres, plantes, légumes, denrées.

1. Decoun l'aubre es, las branchas i son.

Là où l'arbre est, les branches sont.

2. La pau guarda la vinha.

La peur garde la vigne. -- Lá vigne, c'est telle fille qui défend son "honneur" moins par vertu que par crainte.

- 3. Dic me l'aubre que plantas, te dirai so que culhiras.

  Dis-moi quel arbre tu plantes, je te dirai ce que tu cueilleras.
- 4. Del pan que pent, l'aubre tomba. Du côté où il pend, l'arbre tombe.
- Las coujas se fan pas couma lous barletz.
   Les citrouilles ne se font pas comme les barillets.
- 6. L'enja i fai per las quitas rabas.

L'espèce y fait pour les raves même. — L'espèce, la race, la provenance importe en toutes choses.

- 7. A fauta d'alhs, lous inhous siervon.

  A défaut d'ails, les oignons servent.
- Mauvaza herba es abouriva e mais vè touta soula.
   Mauvaise herbe est précoce et même vient toute seule.
- 9. Amassa bren, escampa farina.

Amasse son, écarte-farine. — "Amassar" c'a. d. ménager; "Escampar" c. à. d. disperser, dissiper.

Qu laissa una pouma-de terra;
 Laissa soun dinar dejous terra.

Qui laisse une pomme, laisse son dîner sous terre. — La pomme-deterre a deux noms en bas-limousin; "Pouma-de-terra", et "Trufa".

II. Toutz bourrous ne porton frucha.

Tous les bourgeons ne portent pas fruit. — Tout ce qui promet ne tient pas; tout ce qu'on espère n'arrive.

12. Lou temps e la palha maduron las nespoulas.

Le temps et la paille mûrissent les nèfles. — L'age, l'expérience, les épreuves rendent sérieux "Nespoula, mespoula, nespla" nèfle.

13. La vinha vol toutjourn veire soun home.

La vigne veut toujours voir son homme. — La vigne réclame des soins à tout instant.

14. Chastanher Charbounier:

Nougier

Cendrier.

Le Châtaignier fait du charbon, le noyer fait de la cendre. — Ces deux arbres abondent en Limousin.

15. Val miels que la vinha pure que lou vinharou.

Il vaut mieux que la vigne pleure que le vigneron.

Zeitschr. f. rom. Ph. VI.

16. Sou dis lou Fau:
"Lou boun fueg que ieu fau!"
Sou dis lou Chassauh:
"Ieu n'en fau atertan."
Sou dis lou Chaupre:
"Ieu n'en fau be d'autre."
Sou dis lou Nougier:
"Petiota flama, gran cendrier."
Sou dis lou Chastanher:
"Bourle mal, vale tout-parier."
Sou dis lou Bessol:
"Chaufe la doumeizela al sol."
Sou dis lou Vernhas:
"Sui freg couma del verglas..."

Le Hêtre dit: "Quel bon feu je fais!" Le Chêne dit: "Ten fais tout autant." Le Charme dit: "Ten fais bien un autre!" Le Noyer dit: "Petite flamme, beaucoup de cendre." Le Châtaignier dit: "Je brûle mat, je vaux tout de même, "Le Bouleau dit: "Je chauffe la demoiselle au sol." Le Vergne (Aulne) dit: "Je suis froid comme le verglas". Ces proverbes assonancés servent comme exercices de mémoire.

- 17. N'aut aubre, oumbra courta.

  Haut arbre, ombre courte.
- 18. Pelous clars, chastanhas espessas.

  Bogues claires, châtaignes épaisses.
- Can las circijas mentisson, tout se n'en sentis.
   Lorsque les cérises manquent, tout v'en ressent.
- Ia pas d'aubre sens oumbra.
   Il n'y a pas d'arbre sans ombre.
  - 21. Acot abouriu

Ne fai l'aumorna ad aco tardiu.

Ce qui est précoce ne fait pas l'aumône à ce qui est tardif. — Les arbres qui portent tard sont riches à l'encontre des arbres piécoces.

22. Chastanhas lou ser e mati Brisa de pà per merendet.

Châtaignes le soir et le matin, pas de pain à goûter. -- Qui mange deux fois le jour des châtaignes, n'a guère besoin de pain (?).

23. Trabalha tout lou temps que lou paressous duer, auras prou de blat per vendre e per guardar.

Travaille tout le temps que le paresseux dort, tu auras assez de blé pour vendre et pour garder. - "Pegrezous" vaudrait bien "Paressous"; il est inusité, bien qu'on dise: "Pegreza" quelque part.

24. Qu bladeja
Ou farineja
Pert ni soun temps
Ni soun argen.

Qui fait du blé ou de la farine ne perd ni son temps ni son argent.

25. Am lous souchous Se fai dels esclapous.

Alias: Dels tros d'oulas, se n'en fai dels toupis.

Aece les souches l'on fait des éclats. Vax.; Des morceaux de grosses marmites il se fait des petits pots. Une grosse pièce, divisée et subdivisée, donne maintes parts.

26. De la flour al blat, set setmanas ia; Qu ben charcharia, Uech n'en troubaria.

De la fleur au blé, il y a sept semaines; qui chercherait bien, en trouverait huit. — Set: septem.

- 27. Can un aubre es toumbat, chadun i vai far soun fais.

  Quand un arbre est tombé, chacun va y faire son fagot. Chacun vent profiter de la ruine, de la disgrace d'autrui.
- 28. Fai bou de guarder una pera per la set.
  Il fait bon garder une poire pour la soif.

29. Per far un boun lapier, N'en chal un de panat, Un de troubat, Un d'achatat.

Pour faire un bon rocher, il ..en faut un de volé, un de trouvé, un d'acheté. — "Un" c'à. d. "Bournat", ruche, qui est sous-entendu.

30. Ia pebre e pebre.

Il y a poivre et poivre. — "Pebre" Piper, poivre, entre dans une foule de proverbes. On disait autrefois, on dit toujours: "Cher comme poivre". "Ce proverbe, écrit Napoléon Landais, ne se peut comprendre que pour signifier que le poivre est si peu de chose en lui-même qu'il vaut toujours trop cher, tant bon marché qu'on le paie." Etrange explication! "... Le poivre, importé en Europe de fort loin, fut jusqu'à la découverte de l'Amérique et le voyage de Vasco de Gama une denrée des plus précieuses, parce qu'elle était on ne peut plus rare..." C'est Nicolas Béronie qui s'exprime ainsi, et Nicolas Béronie a raison, ce me semble, à preuve certain récit de notre Chroniqueur Geoffroi de Vigeois. Vr. Traduction de François Bonnélye, page 120. Au temps où le poivre était cher, la fraude se donnait carrière: il y avait alors des "Connaisseurs de poivre".

## XIII. L'argent.

- I. L'argen druebe toutas las portas.

  L'argent ouvre toutes portes.
  - 2. Argen redut Alias: Qu a pagat ne deu pus.
    N'es pus degut.

    Argent rendu n'es plus dû. Ou: Qui a payé, ne doit plus.
- 3. Per pagar e per mourir ia toutjourn prou temps.

  Pour payer et pour mourir il est toujours assez tôt.

4. Lou boun merchat es toutjorn char.

Le bon marché est toujours cher.

5. Qu pren S'esten; Qu dona S'abandona.

Qui prend, s'étend; qui donne, s'abandonne.

6. So que l'an dona flouris. So que l'an minja pouiris.

Ce que l'on donnne fleurit, ce que l'on mange pourrit.

7. Pervezin val renda.

Provision vaut rente.

8. Lou temps Es de l'argen.

Le temps, c'est de l'argent. — "The times is money" disent les Anglais autrefois maîtres du Limousin.

- 9. L'argen n'a pas de paren.

  L'argent n'a point de parent.
- 10. L'argen se comta dous cops.

  L'argent se compte deux fois.
  - L'argen ganhat al jueg
     S'en torna couma vè.

Largent gagné au jeu s'en retourne comme il vient.

12. Plaja d'argent n'est mourtal.

Plaie d'argent n'est pas mortelle.

13. L'argen es una causa lena; Per lou guardar ia de la pena

L'argent et une chose onctueuse; a le garder d y a de la peine.

- 14. So qui luzis mas pauc dura.

  Ce qui brille trop peu dure.
- Chal jamais vendre sa bouna aventura.
   Il ne faut jamais vendre sa bonne chance.
- 16. L'argen n'a pas de mestre. L'argent n'a pas de maître. — "Mestre" (Mè-stre) ancien roman Maestre.
- 17. Dinar pagat ad un Savi aprouticha mais que dinar pagat per un fol. Dîner payé à un sage profite plus que dîner payé par un fou.
- 18. Qu paga, s'enrichis.

  Qui paie, s'enrichit. "Qu paga sous deudes", qui paie ses
- Qui paie, s'enrichit. "Qu paga sous deudes", qui paie ses dettes, s'entend.
- 19. Argent dû n'es pas en pocha.
  Argent dû n'es pas en poche.
   "Argent dûs c'est a dire, qui nous est dû, n'est pas à notre service; de plus il y a risque de ne pas le ravoir.

20. Aur es aur,

Mas lou blat es tresaur.

L'or est l'or, mais le blé est trésor.

21. La presta Vol la cresta.

Le prêt ceut la crete. — La crete, c'est à dire le coq, c'est à dire le mari. On ne prête pas à la femme, dans le commerce, à moins d'une autorisation en forme.

- 22. Argen mal acquesit troba boursa trauchada. Argent mal acquis trouve bourse percée.
- 23. Qu vol las honours, que las pague. Qui veut les honneurs, les paie.
- 24. Preniam lou temps couma vè, e largen per so que val.

  Prenons le temps comme il cient, et l'argent pour ce qu'il vaut.

25. Lou jauvidour Es pagadour.

Celui qui jouit, paic.

26. Argen mal aquesit Es pas beneizit.

Argent mal acquis, n'est pas béni.

27. L'argen Damna las genz.

L'argent danne les gens.

- 28. Errour n'es pas coumte.

  Erreur n'est pas compte.
- 29. Chal pas se desabilhar avans de se boutar al liet.

  Il ne faut pas se deshabiller avant de se mettre an lit. C'est à dire, se dépouiller de son bien, avant la mort.
  - L'argen qui ve(n) am la fluta s'en torna am lou viuloun.
     L'argent qui vient avec la flute s'en retourne avec le violon.
  - Per mourir riche, viure enrajat.
     Pour mourir riche, vivre enragé. Mal trop commun.

32. Petiot proufit, Gran debit.

Petit profit, grand débit.

XIV.

Supplément.

Loung plueja, loung bel.
 Longue pluie, long beau temps.

J. Roux.

# Ein oberengadinisches Formelbuch.

Die Handschrift, welche wir hier in diplomatisch genauem Abdrucke veröffentlichen, wird als wertvoller Beitrag zur Kenntnis altladinischer Sitte nicht nur dem Philologen, sondern auch dem Culturhistoriker willkommen sein. Sie befand sich ursprünglich im Besitze der oberengadinischen Familie Jenatsch in Samaden, gehört aber nunmehr zur Bibliothek der historisch antiquarischen Gesellschaft in Chur. Der Inhalt ist wohl aus älteren Formelbüchern — wir denken an solche des XVI. Jahrh. — herübergenommen. Es sind: eine Auswahl von Tauf-, Leichen- und Hochzeitsreden, ein Sterbelied, ein Gebet vor und nach dem Essen und eine gereimte Wechselrede zwischen einem Kranken und dem Tode.

Die mitgeteilten Reden waren jedenfalls längst vor der Aufzeichnung im Gebrauch, in mündlicher Tradition von einer Generation zur anderen mochten sie längst die Gestalt angenommen haben in der sie uns nun fixiert vorliegen. Wir haben also in ihnen ein originales Produkt altladinischen Lebens zu sehen. Das Sterbelied und die Wechselrede zwischen dem Kranken und dem Tode dagegen sind wahrscheinlich Übersetzungen aus dem Deutschen, war ja doch die deutsche Litteratur im XVI. Jahrh. reich an derartigen religiösen Liedern. Sie scheinen im Gebiete des Rätoromanischen bereitwillige Aufnahme und rasche Verbreitung gefunden zu haben, gerade die genannten zwei Lieder trafen wir wiederholt in Handschriften des XVII. und XVIII. Jahrh. und zwar auch in unterengadinischer Version.

Die Papierhandschrift besteht aus zwei Lagen von verschiedenen Händen geschrieben. Lage I (fol. I-14) geschrieben von Jan Jenatsch im Jahre 1625 enthält 10 Formulare von Hochzeits-, Tauf- und Begräbnisreden.

Lage 2 (fol. 15—20) etwas früher geschrieben enthält Hochzeitsreden, einen Dialog zwischen Tod und einem Kranken, ein Sterbegebet und auf der letzten Seite von der Hand des Jan Jenatsch je ein Dankgebet vor und nach dem Essen.

Der Umschlag besteht aus Bruchstücken von oberengadinischen Schreibvorlagen, aus welchen wir als Probe einen Schuldschein aus dem Jahre 1620, der mehrmals wiederholt ist, wiedergeben: Anno domini 1620 adi prmo Jenuary Cuffes eau Elias Anthoni Jenatsch da samedan da essar dbitalg Hundraiuel hom Ferdinandus dalg Comün d Braiaglia la summa d'arainschs 000 & aque per caussa da ün Clap pro à mi vandieu term à paier ditta somma da qui a<sup>0</sup> San Jan prossam cum daners bluotz zainza d'contraditiun ungiüna & zainza dan & cuost.

fol. Ir. Aquaist Cudasch pertain a'mi Jā | Jenatsch. Et amoussa inche moed u'fur|-ma chia un daia fer una oratiū, saia | in un Spusaretz, sun un Battaissē, | u'in un qualche oter fatt chi | esser s' wöeglia.

Scrit tres mieu maŭ pröepi in lg Ann | 16-25. Die | 22 May |

Troppo senno mena guerra, | mezzo senno compra | pocco senno alla taverna. |

fol. 2r.

VN PLED DA FER CVRA CHIA DVAIN-TA Vn Spussaretz.

L's amischs u'paraints da la spusa dian als amichs dalgs pus.

Nöebels, sabis, hundraivels sgnuors, scodun in lur gros, e dignitaed anūnos. Elg ais aqui una hundraiula cūpagnia da hōmens, dūnauns, givuens, e giuuintschellas araspeda et gnida insemel in chaesa da noass paraint ù parainta p ns alagrer in sēmel, é havair qual aradschiunamaint da cūpagnia ns pera ün po da strauni chia uus suranūnos sgniuors uscheia a' linprouista gnis per chiaesa aint ans straviaer da noassas fatschendas, impero s' cūtschiand nus uus p bun amichs da uaelg ino, schi s' faints

beffgnaunt et aggiauüschaints da sauair da uus la chiaschū per la quela uus a' qui cūparais, e' che uus dūmandais.

fol. 2v. Ls amis dalg spus Raspuondě.

Nöebbels, Sabbis hundraiuels Sgnuors. Noebblas hundraiulas dūnauns, e' giuuintschellas. Scodū in lur gro e dignitaed amanzunos. Quaista hundraiula cūpagnia e amiaunza ho inclett uoas aradschunamaint. E' uulains avertamaing araspuonder. Et p lg prüm s'ingratzchains fick dalg uoass beffgniaunt cū lg quel uus amiaiuelmaing ns arfschais s'spurzand eir nus

20 a' uus incūter chiāmi noas amiaiuel salūd, e uolūtus seruezzē. In lg areist s' schmüraffglais chia nus uschia a' limprouista saiens gnieus p chaesa aint á disturbaer uoass negocis dumandand da savair che nus tschierchain. Pertaunt schi dschains p lg prüm chia nus tschierchiā ourauaunt tuottes chiosses la gratzchia da Dieu la quela nus havain spraunza in Dieu chia

25 ella saia cū nus, cū uus, e cū tuots fideils christiauns chi la giauüschiā da cour. Alhura havains qui in noassa cumpagnia ün noass paraint cū nom &c. filg da &c. ün hundraiuel giuven perdschendieu d'ün [fol. 3r] bun bab, d'una bunna māma, e' d'una hundraiula schlatta da l'una vart, et eir da l'otra, eir el tratt sü in tēma da Dieu, è bun custüms, lg quel siād

30 gnieu in aeted da s' maridaer traes providentia da Dieu e' cusailg da buns

amichs amuanto da la buna fāma e nūnaunza d'una hundraiula giuffna in uoassa cūpagnia, uoassa parainta cū nō .N. figlia da .N. pdschendida eir ella d'una hūdraiula schlatta da bab e' da māma tratta sū eir ella in tēma da Dieu, e bū custūms, adaptaeda cū bellas virtūds, e' duns, ho aggia5 uuschio et aggiauuschia cū quella da s'accumpagniaer in' lg staedi dalg matrimuni, pertaunt eschians a' qui et dūmandains ditta giuffna A. p ligaisma muglieir da quaist noass giuuen J. s' amand uus woeglias cussentir a' noassa dumanda, cū spraunza chia quaist noass giuuē uegnia as dapurtaer in moed tael, chia uus nū haegias da s' arufilaer da quaista mustaed, et aspettains da uus una gratta et benigna araspoasta.

# Ls amichs dalla spusa.

Noebels, sabbis, hundraiuels, sgniuors suranumnos. Nus havain inclett que chia wus tschierchais e dumandais, raspundainsa in [fol. 3v] quaista ghuisa. Per lg prüm tscherchiains eir nus sco uus la gratzchia da Dieu, 15 la quela nus havain sprauntza, chi saia cu nus tuots. Alhura incligains, chia uus dumādas müstaed cū nus s'laschiand incler uus hegias in uoassa cūpagnia ün hundrajuel giuvē cū nom . J. filg da . N. perdschendieu da buna schlatta da babe da māma. Eir el tratt sü in tēma da Dieu lg quel siand gnieu in aetaed da s' marider traes divina providentia e cussalg 20 da buns amichs amuanto dalg bun nom, e dapurtamaint da l'hundraiuula giuffna, noassa parainta cu nom .A. figlia da .J. aggiauüschia da s'accupagniaer cu ella in lg staedi dalg mattrimuni, e' pertaunt la dumandais p sia ligaissma muglieir. Nus arespundain, chia eir nus cuntschain chia ls mattrimunis, sco eir lg areist vegnien guvernos dalla providentia da Dieu, 25 e cuffessain chia quel uoass giuve, cu no .J. saia perdschendieu da una buna chiassa da bab et da māma et eir el tratt in tēma da Dieu, e' pertaunt cuschidrand nus quaistes chiosses, schi [fol. 4 r] uulains cusentir a uoassa dumanda, schia uus suainter lüsauntza da noassa hundraiffla terra, gnis înauaunt cu ün bel du d'or et d'argiet cuffgnaivel a'la persuna chia 30 uus dumādais. Per che uus arfschais una giuffna p gratzchia da Dieu naschida da d'ün bun bab, e d'üna būna māma, d'una hundraiula schlatta da' l' una vart et eir da l' otra, eir ella tratta sü in tema da Dieu, buns custums, e' bellas virtüds, e' ptaunt nu s' laschie increscher da faer un bell dun, haviand spraunza chia neir uus s'arüfflas, da quaista müstaed, ma 35 chia ditta noassa giuffna, vegna in tael moed a' s' dapurter, chia uus hegias cuntantezza, e' scodun hunur et üttel uulains eir aruer Dieu ch' el detta sia benedischiun ad aquaist matrimuni, cū bū principi, metz e' fing chia vivā löeng in sēmel in tēma da Dieu. Amen.

# Ls amichs dalg spus.

Nöebbels, Sabbis, hundraivels sgniuors suranūnos. Nus havain inclett uoassa amiaiula araspoasta, e's'ingrazchiains da cour. Taunt sco ptain via alg dun uus dumandais, dschains chia schia giess via aque, chia dun des gnir a'nus, s'dand a'uus ün bun cunterchiāmi, impero p nū arūper bunas üsaunzas, e'per nū esser scūtschaints per lg züch d'vin, chia uus 45 ns [fol. 4 v] havis spüert, schi uulains chia noass sr. spus fatscha un dun suainter sia possibilitaed, et amaū, aruuand Dieu chi ls detta sia gratzchia,

chia poasse viver löeng, e'uinturaivelmaing insemel in tema da Dieu, et obedietia da seis cumandamaints. Amen.

Ingrazchiamaint sün las noazzas a' noma dalg spus, et dalla spusa.

Nöebbels, sabbis, hundraivels sgniuors. Noass Sr. spus e sia hundraiula D. spusa, et una hundraiula amiautza da l'una e' da lotra vart, uöegliä dir quaist; chia haviand sumgio alg omniputaint Dieu, dalg quel tuot bain vain, da mnaer insemel in lg staedi dalg matrimuni noass Sr. spus in sēmel cū sia D. spusa, schi vöegliane in lg prüm luder et ingrazchier 10 Dieu, p sieu benefici, et lg aruer p benedischiun, alura haune uulieu suainter lg cumandamaint da Dieu, e'l' usaunza christiauna, fer publicher lur matrimuni in la baselgia, et allo lg faer cofirmer, allo tiers s'haune adruos uus hundraivels suranunos sgniuors p christiauas parduttas, e' perticipevals da lur algrezchia, [fol. 5 r] s'ingrazchiā curdiaelmaing chia uus, 15 haviand lasscho uoasses fattschendas sur una vart, ls havais fatt applaschair, e siand ividos havais, cu uoassa praeschentschia hundro lur noatzza ifiua els pudessē s'arender que benefici, schi s'spoardschane uolūt'. In lg areist siand uus gnieus in lur chaesa, schi s' percugniuoschane che els s' havessā bsügno artschaiver cū megliar attrattamaint, da spaisa, e' bau-20 randa, co que chi ais dvanto, e' sco uus havessas eir maritto, e' s' uöeglian aruuer uus piglias la buna voeglia p ls fatts cuschidras la chaesa nouva, suainter lg cumoen prouervi, chi nu porta nu trova, alhura lg paiais strett, la facultaed e'lg savair brichia grand, els s'haun, sco būs amichs d' chiaesa uus aeschas, uus vegnes tuot a' piglier in buna part, et guarder 25 plü sün lg cour cu lg quel chi s' ais spürt, co sün aque chi es ais spüert, p, aque haune eir agieu baldezza via a' uus. Sülg davous uöegliane aruver uus hundraivels signiuors, noass Sr. spus, e' sia duona spusa, uus ls hegias p arcumandos, cu voass agiud e' cusailg. Schi uöegliane saimp s' lascher achiatter infaunts d'obedientia, rouvan eir aque [fol. 5 v] chi ais manchianto 30 cū lg manger, uus arafatschas cū üna zena d' vin, lg quel s' vain do gugentt, e'stettas legiars. Dieu detta benedischiū a'scodün, et ns detta sieu spiert da viver in sia tēma, e' dsieva quaista vitta vairas Noazzas celestiaelas traes Jesū C. Amē.

Raspuoasta da quels chi su stos ividos a'noazzas.

Nöebbels, sabbis, hundraivels sgnuors, quaista hūdraiula cūpagnia ho inclett l'g ingrazchiamaint et aradschunamaint uus havais fatt, et uulains cuortamaing araspuonder p nū parair scunschaints dals beneficis da uus arfschieus. In lg prüm ns alagrains da l'algrezchia e' mustaed da noass S<sup>r</sup>. sp<sup>s</sup>. e' sia hundraiula D. spusa, cū uus insēmel, aruand noass segner 40 chi ls ho mnos insēmel chi ls benedeschia, chia vivā lūgiamaing in sēmel in sia tēma e' uaira algrezchia spirituaela. In lg areist havais fatt innandret et da sabbi a' fer publichier voass matrimuni avaunt una Christiauna baselgia, et allo lg fer cūfirmaer, in que alhura uus ns [fol. 6 r] havais ividos p Christiaunas pdüttas da quel fatt, e perticipevals da voassa al-45 grezchia et hundraiula noazza, ns ingrazchiand nus saiē cūparieus, dschains chia nū eis bsöeng d' ingrazchiamaint, nus s'ingrazchain uus da cour, chia

siand uus havessas pudieu prendar oters, ns haviand tscharnieus our d'otra glieud, havais clamo nus p ls voass speciaels amichs, et eir nus p ns amuser taels. (suainter lg cumöen provervi chi disch, chia a' la noazza, et a' la foassa s' cugniuoschē ls amichs) eschans gnieus, e cuparie'. gugend. 5 Siand alhura gnieus in voassa hundraiula chaesa, schi ns havais in lg prüm arfschieus cu aque chi ais lg principel, cu bella tscheira, e' cu buna uöeglia, e' tiers aque cu buna spaisa, e' buna bauranda, cu buns trats e' beneficis, e' schia fallo füs, schi füsse plü bod fallo cu supfluitaed, co cu manchiamaint, p taunt nu eire ingiun bsöeng dalla schiusa uus havais 10 fatt, nus cutschain chia tuot aque ais gnieu d'una bunna futauna, que ais d'una bunna affectiu dalg cour via nus, et in aque moed arfschains eir nus, cũ aruaer Dieu chi s' benedeschia da bain in meilg, [fol. 6v] uus hegias par uus, et p chi uus dais gugend, et singrazchains grandamaing. Sülg davous taunt sco ptain via voassa arcumandaschun via nus, dschains 15 chia in lg prüm ns uulains arcumandaer a' Dieu chi ais bab da tuotts, alhura noass S<sup>r</sup>. spus, e' sia D. spusa sun psūnas d'intallet, p grazchia da Dieu, chi sau bain s'aredscher, e'schia qualchiosa manches, schi haune una hundraiula amiaunza da l'una, et da l'otra vart, chi paun arafaer, impero schia nus pudessē qual chiosa p els, schi ns ufferins props et 20 paragios, et aruains uus ns cumandas, schi nu uulains essar dich amichs dalla maisa, ma eir in iminchia otra occasiu, inua noasses foarzas s'astendan, ns arcumandains eir nus via uus, uus ns'tegnes saimp in löe da buns amichs, sco uus havais fatt p lg passo. Dieu ns benedescha tuotts, ns cussalva in sia grazchia, e' dsieva quaista misra vitta ns detta la vitta 25 aeterna traes J. C. Amē.

# [fol. 7 r] In Grazchiamaint sün ün Battaisem.

Nöebbels, Sabbis hundraivels sgniuors, sabgias hundraiulas Dunnauns, e' giuvintschellas. Haviand sumgio a' noass bantudaiuel Dieu noass bab caelestiael, da der algrezchia a' noass Sr. cumper et a' sia hundraiula mas-30 sera D. noassa D. cumaer, d'un bel filg, schi p lg prum lodane, et ingrazchian Dieu, p sieu dunn, et benefici ch'el ls ho fatt, alhura haune uulieu quel lur infaunt, suainter lg cumadamaint da Dieu, faer traes lg senck battaisē artschaiuer in lg inumber dals infaunts et dala baselgia da Dieu, et allo tiers adruos uus p christiaunas pdüttas, et da que applaschair 35 sün lur ivid, chia uus ls havais fatt, a gnir et lascher uoassas fatschendas sur una vart, s'ingrazchiane taunt sco ingrazcher s'po, inua chia els pudessē que benefici in generael, u'in speciael via ad iminchiū permeriter, schi s' profereschā els saimp prompts e' paragios. In lg areist siand uus arivos in lur hundraiula chaesa, schi s' percugniuoscha noass s'. cuper, 40 chel havess bsügno s'artschaiver cū megliar attrattamaint, da spaissa, et da bauranda, sco uus fusses bain stos meritauns, impertscho el arouua una schlechta Zoppa et ün Züch d'vin uus piglias in buna part, e' piglias la uöeglia [fol. 7v] chi ais staeda bunna, in löe dals fatts, chi sū stos schkiars, cuschidras chia la massaera nu ais in peis, la chaesa nouva, lg paiais strett, 45 e' guardas plü sün lg cour, chi s' ho spürt que taunt chis ais gnieu auaunt, co sun que chi' s' ais spuert. Sulg davous s' arcumand el lg figloul, e' la chaesa intaera, e'schia el s'pudes servir, schi arouvel uus lg cumandas e' que chi ais manchianto cun lg manger, uns arafatschas cu una Zena d' vin, la quela s' vain deda gugend. Dieu detta sia grazchia, chia scodün puoassa traer sü seis infaunts in tema da Dieu. Amen.

# Raspuoasta dals cupers, et dalas Cumaers.

Nöebbel, sabbi, hundraivel Sr. cuper, nus havain inclett uoass ingrazchiamaint, e'uulains cuortamaing araspuonder: Sün aque chia ho sugio a' Dieu omniputaint noass misericurgiaivel bab dallas lüschs, dalg quel scodun bun dun vain, da allagraer uus, insemel cu uoassa hundraiula massaera, noassa D. cumer, d'un bell filg, ns allagrains eir nus cu uus in 10 sēmel aruuand Dieu chi s'indetta bunna chiüra e' benedischiū, ch' el vegna tratt sü in servezzē dalg Segnier, uus hegias d'aspatter d'el algrezchia, üttel, c' cufüert [fol. 8 r] eir detta Dieu a' la D. cumaer una bunna paglioula. In lg areist s'haviand Dieu duno quaist bell filg, schi havains fatt da sabbi, alg faer suainter lg cummandamaint da Dieu traes lg senck battaisē, 15 artschaiuer in la lia et baselgia da Dieu, Dieu detta sia grazchia, chia sco el ais battagio da nus da dour vart, chel saia battagio dalg Spiert Senck da dains vart; da que alhura chia uus ns havais ividos et clamos p Christiaunas pardüttas da quaista Senchia houra, chi ais cuplida, e'ns ingrazchiais nus saie gnieus e cuparieus dschains, chia nu ais bsöeng 20 d'ingrazchiamaint, nus plù bod havains da ingrazchier uus, chi ns havais aestmos dengs ad aquaist servezzā. Dieu uöeglia nus puoassē raspuonder al impromischiū nus havain fatt. In lg areist siād arivos in voassa hūdraiula chaesa, schi ns havais arfschieus, lg prüm cu bella tscheira e' buna uöeglia, quae chi ais lg principael, alhura eir cu bunna spaisa e' baurada, e' cu 25 buns tratts e' beneficis, chia schia fallo füs, schi füsse fallo plü cu superfluitaed, co cu amanchiamaint, e'lg ais sto dalg tuott abundauntamaing, e' ptaut nu ais üngiün bsöeng d' otras schküsas. Dieu s' mategnia e' s' benedescha da bain in meilg cū sia grazchia [fol. 8v] uus hegias p uus, e'p chi uus dais gugend. Nus singrazchai da cour e'ns ufferins, schia nus 30 pudain arendar quaist benefici dalg fer gugend, e cū būna vöeglia: Sün l'arcumandaschu dschains, schia nus pudesse qualchiosa, chia nus ns acchiattain ublios, e' ualains esser promps, aruains eir chia uus ns hegias p arcumandos, e' tegnes in lg inuber da voass bunns amichs, sco uus havais fatt p lg passo. E sur tuott ns uulains arcumandaer a' noass bab 35 caelestiael, ch' el ns cussalva in sia grazchia, e' ns gvida cū sieu Sench Spiert, nus vivā suainter seis cūmandamaints, et in uaira chiaritaed traunter paer e' dsieva quaista misra vitta, ns detta la vitta aeterna traes Jesū Cristu. Amē.

# Ingrazchamaint sün üna sepultüra.

Nöebbels, sabbis hundraivels sgniuors, haviand plaschieu alg omniputaint Dieu, dalg quel vain la vitta e la moart, da clamer noass bab u' māma, u' fraer etc. da quaista uall dalas larmas, schi eschans bain arastos cū dulur c' maungel, impero dessens havair patientia da que chia Dieu uoul e' cūbain nus lg havessē hagieu gugend plü löeng tiers nus, schi ns 45 cuntentains impero da que chia Dieu ho urdano, et dschains cū Job insēmel, da [fol. 9 r] co chia ho plaschieu alg Segner, uscheia aise dvanto,

saia ludo lg no dalg segnet: In lg areist haviant uscheia plaschieu a' Dieu, schi s' ingrazchains uus suranūnos. Signuors, noass Signiuors, amichs, e' paraints, p la būna amicitia, amur, e' chiaritaed uus havais hagieu cū lg barmöer noass bab, u' māma, u' fraer, taunt chel eira in vitta et in speciel p 5 voassa curtaschia et hunur ad el spoarta in lg accupagnaer a' la sepultūra, innua nus pudessen quel benefici pmeriter, schi ns spurdschains saimp volutus plū gugend in algrezchia, co in tristezza, impero que chia Dieu uoul, ais tuott böen, uulains eir aruer la bainuug enscha uus havais agieu cū lg barmöer, uus la cusalvas cun seis hartevals, schi uulains eir nus faer 10 a noassa pusaūza, que chi ns tuochia: Vnna zoppa alhura chi s' ais spuorta, insēmel cū un Züch d' vin, aruains chieramaing uus piglias in bunna part, aunchia chia füs sto in chaesa, qualchiosa melg, impero schi ho la dulur p la moart dalg barmöer impedieu, chia nū s' ho savicu apinaer. Dieu detta una leida Arasüstaunza a' ditt nos bab barmöer, et a nus tuots una leida bunna finn.

# [fol. 9v] Raspuoasta dals ividos.

Nöebbels, hundraiuels, e'sabbis signuors, buns amichs, e'paraints: A' nus ns ho incraschieu dalla moart da uoass hundraivel Bab u' māma, u' fraer barmöer, noass chier amich e' paraint, e' lg havessā gugend cuvieu 20 aunchia plü löeng la vitta, scha havess sumgio a' noass bantudaiuel Dieu, impero el so tuott aque chi ais p lg melg, quel dessans ludaer et ingrazchaer p tuott aque ch' el fo cu nus, p che tuott ais bain fatt. Lg barmöer quel ho via la melgdra part, et ho fatt ün bun chiāmi, lascho eir davous ün bun no, schiabain el a'uus ho lascho incraschantuna e'maungel. Dieu 25 s' cufoarta uus et tuotts scufurtos, quel chi ais bab dalas vaidguas, et dals orphans, vain eir ad havair chiúra d'uus, havais eir dalg bain da pudair viver ad hunur. Sün voass ingrazchiamaint dschains, chia schia nus cū lg barmöer havains hagieu amicitia, e' familiaritaed, schi eschens stos culpaunts dalg faer, pche nus havain agieu lg cuterchiami in la sia sepultura 30 schia nus nus lg havain spüert hunur, schi [fol. 10 r] lg havains fatt gugend, et eschā eir stos ublios, p amur dalg cumundamaint da Dieu, et dala chiaritaed, alhura eir p amur dalla micitia nus havain hagieu in vitta dalg barmöer cu el, e' p chia in la sepultura, et noatzza s' cugniuosche ls amichs, eschens gnieus gugend ad aquaista sepultura p ns faer cugniuo-35 scher amichs, e' scha bain la moart ho spartieu lg barmöer our da nus, schi nu uulains impero chia l'amicitia noassa saia spartida our da wus, seis hartevals, et ns proferins quella da cussalver eir cu wus eladampchier da bain in melg, aruuand uus fatschas lg medē cū nus. Davart lg attrattamaint dalg past, nū ais bsoeng d'ungiuna schküsa, nus ns acuntantain 40 bain, et ais sto dickauuonda. Dieu s' benedescha uoassa chaesa, da bain in melg, e's'ingrazchains da cour. Dieu detta alg barmöer, üna leida arasüstaunza, et a' nus tuotts üna buna fing, traes Jesū Christū noass Salvedar. Amen.

I) Nota chia lg tittel da Nöebbels et Nöebblas nū s' dess adruaer 45 oter co innua chia lg ais tael soart d' glieud. Alhura nū s' dessā eir amanzuner dunnauns et giuvintschellas [fol. 10v] oter co innua chia sū in qual raspaeda.

- 2) In ls battaissems stouva un guardaer, scha lg ais filgs, u'figlias, e'lo zieva manzunaer. Eir guardaer, scha un fo lg pled p sc, u'p oters, et allo zieva adrizaer lg aradschunamaint.
- 3) In las sepultūras guardei eir in che gro dalg paranto chia lg 5 moart saia, et allo zieva fer lg  $n\bar{o}$ .

Nota chia sün las noatzzas ls iuidos paŭ eir raspuonder uscheia p dir plü amplamaing.

Hauiand nus aquia üna hundraiula cūpagnia huossa inclet lg ingrazchiamaint et la schüsa la quela chia uus, Noebels, Sabis, prudaints, hots,
10 et fick inauaūt hundraiuels Signuors hauaisē fatt uia à da nus a noma da
noass Sr. spus et sia hundraiula duona spusa, sco eir a noma da d'üna
hundraiula amiaunza tuotta da l'üna et eir da l'otra uart. Schi uulainsen
fol. III eir nus incunterchiami, hauiand arschieu aquia da uus dalg bain
singrazchiaer & cuortamaing eir nus duos pleds supra quella uoassa
15 schüsa dir.

Per lg 1) ns alagrainsē cū uus insemel dala mustaed da noass hundraiuel S<sup>r</sup>. spus et sia hundraiula duōna spusa, uulainsē eir nus aruaer lg omniputaint Dieu dalg quel tuot bain uain & chi ls ho mnos in semel in aquel stœdi, chia el ls uoeglia benedir cū ün bun principi & cū üna buna 20 uschida et cū iminchia soart d'algrezchia spirituaela & corporaela, chia uiuā . . . ingiamaing insemel in sieu seruezē . . . . lod & hunur dad' una hundraiuula patria.

Per lg 2) schi hauiand noass Sr. spus & sia hundraiuula duonna spusa fatt [fol. IIV] suainter lg cumandamaint da Dieu & l'usauza Christiauna 25 publicher & cuffarmaer lur matrimuni auaunt una christianaiuula baselgia & à lo tiers adruo nus p christianaiulas pardüttas, n's ingrazchiad chia nus aeschē coparieus & stos pschaints à da quel fatt & eir à lur hundraiuula noatzza, dschainse p lg prüm chia els hau fatt inadret & da sabi à fer suainter lg cumandamaint da Dieu & l'üsaunza Christiauna cuffar-30 mer & manifester lur matrimuni auaunt üna Christianaiuula Baselgia, lg omniputaint Dieu l's inpraista .... la gratia, chia poassā sutisfer à lur promischiu la quela chia els à lo traunter paer auaut nus s'hau fatt, p lg seguond, chia nu lg eira bsoeng da fer ingiun ingrazchiamaint uia à da nus, p che nus hauain in à quel gro da singrazchiaer uus, & singrazchiainsē 35 eir ün & scodün granda & otamaing, prumeramaing da la buna affectiu, la [fol. 12 r] quela chia uus in aquel gro u' puonck hauaise uia à da nus amuso cu ns tscherner et piglier our d'otra glieud, pudiand uus pero piglier oters, & ns fer participeuels da uoasses algrezchias & hundraiula noaza, ns acetād eir p uoass singulers & speciels buns amichs, & eir nus 40 p n's amusaer taels sainter lg cumoen prouerui chi disch, chia à la foassa & à la noaza s' cugnuoschē ls amichs, schi aeschēs comparieus & gnieus gugend, secunderamaing eir da la miaiuula acceptatiu & attratamaint cu lg quel chia uus à quia in uoassa hundrajuula chiesa ns hauaisē arfschieus & attratos, uairamaing cu aque chi eira lg principael, lg 1. cu bella tscheira, 45 alhura eir cu iminchia soart d' buna spaisa & bafiada, & cu iminchia soart d' bels & buns trats, sco n's ais sto spoart auaut, in moed tael chia nus

craiain da hauair fatt inandret et da sabi à lascher otras chioses sur una

uart & gnir [fol. 12<sup>v</sup>] & s' seruir & ns amuser eir nus uia à da uus bun amichs, da co chia uus aquia p lg pschaint s' hauaise uia à da nus amusos.

Per lg 3) sopra la schusa la quela chia uus hauaise fatt cu dir, chia siand nus ariuos à quia in uoassa hundrajula chiaesa, schi arcugnuoschias 5 chia n's hauesses bsügnos artschaiuer cu meglier attrattamaint da spaisa bafranda u' eir da trats, co que chi ais d' uato, et sco nus hauesse merito, aruand nus uoeglian piglier in buna part da que taut pock chi n's ais sto spoart auaut, p che uus hegias do gugend, & uoeglians piglier la buna uoeglia p ls fatts guarder plü sun lg cour cu lg quel chi ns ais spoert 10 co sün lg areist, & schia lg eis ün qualchiosa manchianto, chia nus uoeglia alg main arafer sü huossa cu una zena d'uin chi n's uain deda gugend, uoeglias eir cuschidrer ls lougs o'uero lg paiais [fol. 13 r] & ls temps, ls quels saiā stretts et la grāda chialastria la quela chi saia huossa principelmaing chi eis in trauter lg ueider et lg nuel inua chia nu s'hegia acchiatto 15 da cuprer & mner no tiers arobas & parager spaisa & bafranda & eir trats in lg mod sco uoass aggiauoeschiamaint & uoeglia füs steda da fer & n's spoardscher auaut, eir chia la facultaed saia staeda pitschna & lg sauair brichia grand, insemel cu otras schusas plus la quelas chi huossa tuottas nu uegnë ad imaint, dschainsë chia nu lg eira bsoeng da quella schusa, 20 pche uairamaing nus aeschē aquia stos in uoassa hundraiula chaesa arfschieus & attrattos da co chia su zura giuo ais ditt cu aque chi eis Ig principel cu bella tscheira & cu diminchia soart d'bels & d'bus tratts amplamaing & honoratamaing cū grāda abundantia & supfluitaed in möd tael, chia nulg in chiosa alchuna eis sto machiamaint, chia nus hegia 25 bsoeng da arafer su [fol. 13v] et baiuer plü inauaunt p causa da alchun manchiamaint tschert nus nu hauessen sauieu & pudieu desiderer plu inauaut, co à que chi ais d'uanto, pudainse auonda cu aradschu n's acutanter & piglier in buna part siand sto tiers la buna uoeglia eir ls fatts, hauiand alhura eir uais chia ns hauais do sco uus hauaise dit gugend & chia lg 30 eis gnieu auonda da d'üna buna fūtauna à que ais da d'üna buna affectiū dalg cour uia à da nus, et in aque moed uulainse eir nus hauair arfschieu da nus, cuschidriand alhura eir ls lougs et ls temps ls quels cupetz su stretts, et chia lg eis melauitta chialastria & principelmaing huossa sco uus hauaisē dit chi eis intrauter lg ueider et lg nuel, inua chia nu s'achiatta uaira-35 maing da cuprer et mner no ties arobas sco un uules schi pudainse auonda cugnuoscher our da que chia la faculted stouva esser steda granda & eir lg sauair brichla pitzē, p che schia las chaesas nū füssē ellas staedas ourauaut bain furnidas da l'una & eir da l'otra uart & chia eir la scientia & la dastreza nu fus steda [fol. 14 r] plu co granda, schi nu fusse uaira-40 maing sto posibel da pudair surfgnir et mner no tiers arobas in aquaist temps stretts & fer ün simel bel paragiamaing da spaisa & da bafrāda & da taunta soarts d'bels & d'schantils trats sco nus hauain uais chia lg cis d'uāto & chia n's ais sto spoart auaūt. Vulainsē aruer supra aquel fat lg omniputaint Dieu chi s'ho imprasto dalg bain, chia el s'uoeglia 45 der da bain in meilg chia uus hegias par uus et p chi uus distribuis gugend. L'g uulainsé eir aruer, chia el n's uoeglia sucuorrer in aquaist teps stretts et in aquaista chialastria & ns uoeglia der teps largs & abudaūts acio chia nus lg poassens seruir lg luder & lg glorifichiaer. Vulainsē

alhura nus aruer uus ourauaūt sur anūnos signuors chia uus ns uoeglias hauair p schius schia nus s' heschē stos aūz ünpo greif gests, p che nus uairamaing nū aggiauöeschaiuē chia uus s' desses taūta fadia & matesses ün tel cuost per nus, p che nus [fol. 14 v] nū eirā brichia gnieus & cōpatieus aqa sun uoas inuid, pchia uus n's fadschesses sco disch lg Tudaisch Banchetierē, dimpse solū p ns alagrer cū uus insemel da la mustaed da noass S<sup>r</sup>. spus & sia hūdraiuula duōna spusa, & haues auōda schüso ünpo d'ün züch d'uin, paū è chiaschoel sainza fer üna tel dispensatiū dalg uöes incūter aque chia nus aggragaiuē.

Huossa hauiand uus fatt à uoass hunur, & uulieu amuser uoassa buna affectiū uia à da nus, mu schi nū pudiand nus huossa aquia s' arēder p otra uia co singrazchiaer, schi uulainsē a'ruer alg omniputaint Dieu chial uoeglia el arender p nus & s' uoeglia recūpēser benedind uoass matrimuni cū taunta plü benedischiun.

Per lg 4) sopra l'arcumandaschū: guarda sü zura, et di in lg madē moed chi sto scrit in lg ingrazchiamaint chi fo ls iuidos à noazes . dauart l'arcumandaschū uia alg spus et a'la spusa.

[fol. 15 r] Vna professiun da dumander vna spusa.

Nöbals sabis anumnos schdün in sieu gro da dignited aquaista Hun20 draiula amiauntza & cumpagnia s' faun befgnaunt cun ün amiaiuel Salüd
et uulantus saruetzan et salegran as uair tuots saun et da buna tscheira,
dalg arest mfaune me taunt scho lg' plü impresus mürafglios che siant
aquia araspos. N' cun üna hundraiula braieda amiauntza et parantella p
la prouedar et congratuler üna fortza eir p expidir fatschendas las quellas
25 ptegnian alur cumidited schi ls sumgiese fortza da strauni et haun fortza
eir ligitma causa da slaser sumgier da strauni siant nus aquia araspos p
n's alagrer insemel che nus [fol. 15 v] gnisen uschea ün grant ardimaint
ans strauier et n's der in paig nun sauains in che part metar & cun tuot
schi eis nos agiüschamaint da sauair da uus ache fer uache tschiarchier
30 uus esches aquia uschea ala improuista.

[fol. 18 r] La Mort disch eun lg amalo. Eau üeng anumneda la mort sgrisusa et trida, Per tuot ilg uniuers muond uegna cunzida, Eau ueng huossa par te, Par tel nun tagiüda tia arichietza 35 Ne Sabgienscha ne gialardenscha Mi aunchia ün zick Meidis ne dutuors masdinas nun paun Vn guotta Tagiüder, Tü stouuast cun me dauend trer; 40 Eau nun la sclunaig & pardun ad üngün Infina che eau nun he dauent Pouars & arigs & scodun. Cura che cau t'he amatzo & prüio dalla uitta, 15 [fol. 18v] Schi m' peia tuot üna inua chie tia horma Steta saia infiern u lg' ariginam celestiel.

20

Una da quels duos uias stouuast inguotta, Mias armas chia dhe aint in maun Eeis ünna fotsch fick agiüceda Cun quela tschun tuotta braieda Eau port üna pitzna urella 5 De sablun sün meis mauns P che eau nun la pardun ne la sinag; Sün da maun subitamaing; L'ureta giu ais curida Schi t'inguarda che eau tmain la frida, 10 Eau port ün hoes hor dalg charnel Chi tü talgordas chia da te uainadua, Trauntar ls moerts uainst tü sapulieu Et dals müoets uainst tü aruuieu Et dals uerms uainst tü blichieus; 15 [fol. 191] Cun tuot fain bain in aquaist muond Sch nun hauains ne pchio ne paina zuond. Amen Finis.

La Sainchia fidela Vraciun chialg amalo fo sün sia fin.

O Segniar saiast mieu Sainck agiüt cufoert et sprauntza sün mia fin cura mia buochia plü nun tschaunza, cura las mias Vraglias sülg mel nun paun plü udir, schi uoeglias tü segniar cun tieu sainck agiüt no tiers me gnir

25 tres la dulur cura mieus ülgs sun ischiürieüs et ls' aungels Buns et mels no tier me gnieus cura la mia leungia staungla & lasa nun po plü tschanzer. O saluedar dieu ue no tiers me m' giüda d' finir & lifrer, mieu chur sastorza et saplaia et dulur slupina.

30 O Saluedar mieu ue no tiers me et cuora et stina, la sgrisussa mort tiers me saspanagia & disch, chia stouir cun [fol. 19 v] ella et eir managia cuntuot o segnair marcumant eau ilg spiert mieu cura chia ma spart chia tü lg artzaiuast aint lg'maun tieu,

35 uolua no tiers me la tia fatscha, parduna meis grants pchios et madampchia mia fe, fo chia la mia contienchia saia sgiüra chia saia stubgio dalg pchio & dala mort infina aquaista prasainta hura dom pachianzchia aint et chüfort aint in la mia malatia,

40 chia cun algretzchia & cufürt uainza tuota fadia tres Jesum Christum taidla mia uraciun et impesch lascham pases hur da quaista prasun spemdam da la mort & foe etarnel et mainnam apos aint ilg ariginam chelestiel

45 tres tieu saink aungel ilg arauolg da abraam, Inua chiat ingratzsch saimper Amen.

#### christus disch:

scha tu seruast a' dieu schi stouast abandunen lg' muond, tü nun poust saruir a' duos signuors fidelmaing zuond

et scha schu tü [fol. 20 r] Seruast alg muond schi stouast abanduner dieu

5 in aque moed fest persa dalg salüt tieu;

cun tuot fain bain in aquaist muond,

schi nun hauains temma ne paina zuon;

cristus disch tü stouast murir zainza dmura,

impero tü nun sest nelg di ne lura;

10 Sainck Barnart disch scha tü uost in las notzas antrer, schi stouast uigilaintamaing lg' spus asparter.

et

20

Finis. AMEN.

# [fol. 20v] Vna uratiū da dir aunz manger.

Benedieu saiast tü o' Dieu nos bab celestiael, lg quel ns paschaintast da noassa giüventüna in sü, chi daest la spaisa a' scodünna chiarn, impla noass cours cū l' algretzchia spirituaela, e' spisagia noasses hoarmas cū tieu senck pled, atscho nus saien pderts, et abundaunts in tuottas bunas houres, traes Jesū C. noass Salvedar. Amē.

# Ünna uratiū dsieva mangiaer.

O' Segner Deis bab celestiael, nus t'ludain, et ingratzchain, chia tu usche buntudaivelmaing ns haest spisagios et appaschantos, n's fo plains da tieu senck spiert, chi ns gvida, nus poassē viver in tia tēma, atscho nus poassē esser achiattos chaers e' plaschaivels a' ti, in aquel di tü vainst 25 ad arēdar ad iminchün suainter seis fatts. Cuffoarta eir tuots scufurtos paschainta tuotts affamantos, sacuorra a' tuotts inguschagios, e' bsügnius cū tia misericoargia, e' dsieva quaista misra vitta n's do la vitta aeterna, traes Jesū Christū. Amē.

C. DECURTINS.

# Volkstümliches aus dem Unterengadin.

Die Kinderlieder und Kindersprüche im Dialekte des Unterengadins, welche wir hier mitteilen, bilden die erste rätoromanische Sammlung dieser Art. Wir bedauern, daß sie nicht umpfangreicher ist, denn nach unserer Überzeugung würde ein systematisches mit Liebe und Verständnis betriebenes Sammeln alles dessen, was an derlei unscheinbaren Dingen in den verschiedenen Dialekten zu uns herüber sich gerettet hat, für die Dialektforschung, wie für Kultur- und Litteraturgeschichte reiche Ausbeute liefern. Sind doch diese Überreste längst entschwundener Zeiten für die genannten Forschungsgebiete was die Versteinerungen für die Geologie. Es mag Mosaikwerk sein, wer sich aber darauf versteht, wird ein lebensvolles Bild daraus zu gestalten wissen. Daß sich noch mancher alte Mythus in unserem Kinderliedehen erhalten, beweist z. B. der Reimspruch No. XXX, wo der Donnergott, nun zum bösen Feind geworden durch die Wolken fährt.

Sämtliche Reime und Rätsel, die hier folgen, sind ohne jede Änderung und gelehrte Zutthat, so wie sie von Freundeshand ge-

sammelt worden, treu wiedergegeben.

Daran reihen sich einige historisch politische Volkslieder. Die drei Bünde hatten, wie bekanntlich reichlichen Anteil an den grossen Kämpfen des XVI. und XVII. Jahrh. Zu dem gewaltigen religiösen Gegensatz, der auch sie in zwei feindliche Lager schied, gesellte sich um der rätischen Alpenpässe willen auch der Interessenkampf zwischen Spånien, Österreich und Frankreich. So war die Zeit unmittelbar vor dem dreifsigjährigen Kriege und während desselben (um 1602—1639) auch für Rätien eine Zeit leidenschaftlicher Kämpfe und trauriger fast unabsehbarer Wirren. Im Liede entlud sich naturgemäß all der Haß und Groll, der in den Herzen lebte.

No. I bedarf keiner weiteren Erläuterung. Die beiden folgenden Lieder zeigen uns, wie die Geschichte — die schweizerisch — eidgenössische sowohl wie die specifisch bündnerische für das politische Leben der Gegenwart nutzbar gemacht wurde; aus ihr zog man Analogien, Beispiele, Lehren. So "bearbeitet" No. II die Geschichte von Wilhelm Tell und den Rütlibund, No. III die Geschichte der drei Bünde. Es sind, wie ein Blick auf die Parallele zwischen alten und neuen "Tyrannen" lehrt, politische Streitlieder,

die ihre Spitze gegen die Parteigänger von Österreich-Spanien kehren, langatmig und von zweifelhaftem, poetischen Werte, aber mit um so größerem, historisch-lehrhaftem Apparate — übrigens keine originellen Produkte der rätoromanischen Poesie, sondern freie Bearbeitung deutscher Originale. Beide Lieder sind im Laufe des XVII. Jahrh. vielfach ergänzt und erweitert worden, so daß sie in verschiedenen Redactionen und zwar nicht nur in den beiden engadinischen Dialekten, sondern auch im Sub- und Suerselvischen vorhanden sind.

Man beschränkte sich aber nicht auf das zunächst Liegende: nicht den eigenen Kämpfen allein wurde Stoff und Anregung entnommen, fühlten sich doch die beiden Parteien im Lande gewissermaßen solidarisch verbunden mit ihren Glaubensgenossen in ganz Europa, hielt es doch eine jede für ihre stolze Aufgabe, für die eine oder anderé Sache treue Hochwacht nach Italien hin zu halten. Und so fand auch Alles, was draußen auf den großen Ebenen vorging, seinen Wiederhall in den Bündner Bergen. No. IV hat zur Voraussetzung die Belagerung von Montauban durch die königlichen Truppen unter der persönlichen Führung Ludwigs XIII. (Aug. bis Novemb. 1621) in lebhaftem Zwiegespräche zwischen der tapfer verteidigten Stadt und dem Belagerungsheere wird das Recht der ersteren zum Widerstande verfochten. Das Lied war im Engadin offenbar sehr verbreitet, da es beinahe in jeder der zahlreichen Liederhandschriften des XVII. Jahrh. sich findet. Trotzdem wird auch hier eine deutsche Vorlage anzunehmen sein. Um so mehr gilt dies von den zahlreichen Liedern, die des Gustav Adolph und seiner Feldherren Verherrlichung gewidmet sind.

Das Ms., dem wir die historisch-politischen Lieder, welche hier diplomatisch genau wiedergeben, entnommen, ist ein Papierband von 64 nicht paginierten Blättern in 80 aus dem Anfange des 18. Jahrh. (1701).

Wir erhielten die Handschrift von Herrn Ständerat J. U. Könz in Guarda, Unterengadin.

1. Chalenda Marz, Chalend' Avrigl, Laschai las vachas our d'uigl.

2.
Bitta botta jatta nair,
Quel chi renda quaista saira
Hoz e daman,
Quel ais tigl da Jon chan.

Anna Gabanna, Gariffa, Garoffa, Anna Christoffel, Numero Mi, 5 Jachen Andros, Zin, zin, zin, zos.

4.
I. 2. 3. 4.
La chanzun da Peider Jaccen,
Peider Jaccen nel muglin
Tira la corda da Sant Tonin,
5 Sant Tonin, bau, bau,
La minetta miau, miau,
Il bisin bio bin,

Mengiaretta, squit squilat Pigl il bröch e va per lat Vin fontana Taischla.

6

Anna va sün chambra E piglia giò erbaglia Per far üna ustrida A tuot nossa famaglia.

7.

Jon, pezza pon, Rump' il chül e fa chürom.

8.

Peider, puleider, chaschöl veider, Chaschöl asch Maglia, sch' tü hast.

9.

Peider, puleider, chaschöl veider, Chaschöl fraisch, Üna merda per tudaisch.

10.

Lüza, spüzza, sainza daints Maglia la schopp' e lasch' ils plains.

11.

Men Breñ
Coppa la donna sün ün legn,
Sett infants davo la cua,
Chi pareva be 'na scrua.
5 Ils giattlins chi cridan,
Las mürs s' maridan,
Ils chans fan nozzas,
Cha'l Diavel s' scalozza.

12.

Theresa, Theresa, Sota alla francesa, Sota alla tudais cha, E maglia 'na merda frais cha.

13.

Co hast nom?
Cul cheu süsom
Culs peis giodim
Chatü sumagliast al spazza chamin.

14.

Chasper, Melcher, Baltisar, Sch' tü hast bavu, schi stoust pajar.

15.

Il prüm disch; mangiain.
Il seguond: nus non 'vain.
Il grand: involain.

Il quart: Que fa puchà.

Il polsch fa l'öv,

5 II plü pitschen disch: Eu ha nom Pimperlimpin

E scha vus involais, di our a meis padrin!

16.

Il seguond couscha,
Il grand muonda,
Il quart mangia,
5 El pitschen disch: Pimperlimpin;
Scha vo nu daivat eir a mai,

Schi di oura a meis padrin.

Il grond va nel En,
Il seguond il mein' oura,
L' oter il main' a chasa,
L' oter fa il spech
5 E'l pitschen il main' in let.

18.

Ün e dus e trais, Marusa, di, sch' tü 'm vainst, Quatter, tschinch e ses, Marusa, di, sch' tü 'm est,

5 Set ed ot e nouv, Marusa, di, sch' tü 'm voust, Desch, ündesch e dudesch, Marusa, di, sch' tü 'm spusast, Traidesch e quattordesch,

10 Sch' eu 't pigl, schi't pigl eu per ün morder, Quindesch e saidesch. Sch' eu 't pigl schi't pigl eu per questa saira, Deschset e deschdot,

Sch' eu 't pigl schi 't pigl eu per quaista not,

15 Deschuouv e vainch, Sch' eu 't pigl, schi't pigl eu per üna suonda d' painch, La suonda d' painch dun al mugliner,

Il mugliner fa la farina, La farina dun al püerch,

20 Il püerch fa la suonscha,
La suonscha dun al chalger,
Il chalger fa las s-charpas,
Las s-charpas dun alla cromarina,
La cromarina da 'ls bindels,

25 Ils bindels met sül chapé dameis marus

E fetsch Juhirlas!!

#### 19.

Pan I, pan 2, pan 3, pan 4, pan 5, pan 6, pan 7, pan 8, pan cot. Utsche, utsche dal mar. Quanta paira poust portar? Poss portar üna nitschoula, 5 Tü est aint e tü est oura.

#### 20.

Ün, duos . . vainch painch vainchün . . . . trenta pulenta.

# 21.

I. 2. 3. 4.trais ja ot sun 24.24. 26Tira la jatta per ün pé.

#### 99

Cudesch bel eu 't vögl quintar, Schi vain inchün ad involar, Schi di 'l: o lader, lascha quá, Perchè N. N. m' ha comprá.

## 23.

Turalé, ingió vast?
Turalé, vi sur mar.
Turalé, a che far?
Turalé, a tesser.
5 Turalé, a che tesser?
Turalé, lanna naira.
Turalé, chi fa ils spols?
Turalé, meis set chagnos.
Turalé, che dast als chagnos?
O Turalé, lat.

Turalé, lat.
Turalé, chi da il lat?
Turalé, La vacha,

Turalé, che dast alla vacha? Turalé, fain.

15 Turalé, chi da il fain? Turalé, mes prá. Turalé, che dast al prá? Turalé, aldüm. Turalé, chi fa aldüm?

20 Turalé, mes bó. Turalé, ingio es mes bó? Turalé, sün plan Muschan. Turalé, che fa'l cosü? Turalé, el siglia e sota be sco tü.

#### 24.

Manin, manin, bellin, Porta vin in meis butschin, Schi at dun ün biscutin.

#### 25.

Pé, pé, rumanzá, Porta paglia vi 'n tablá. Porta vi 'e porta nan, Schi at dun ün bel toc pau.

# 26.

Pé, pé, rumanzá, Porta fain in meis tablá, Porta fain e porta strom, Per ch'eu haja per tuot on, 5 Schi at dun ün toc pan lom.

#### 97

Bimban, bimban, Fuotscha grassa gio da Ftan, Biscutin nan da Lavin Ed' üna chapütscha plusa 5 Per dar a ma marusa.

#### 28.

Uister, uaster

Pan e chanaster, Uister uò Vais vis mes bo? 5 O schi, schi, sün plan Mus chan, Cha'l sigl' e sota be sco 'n chan.

## 29.

E' plouv' e plouva plövgia, E plouva fin in Giövgia E plouva fin in Sanda In Sanda rescomanda.

E plouv' e da solai, Il Segner es sur mai, Il diavel va 'n charozza E 's sfracha tuot si' ossa.

#### 31.

Tun, tun, tramaglun,
Trais utschellas sün balcun,
Üna cusa ed üna taglia
Ed üna fa'l chapé da vaglia.
5 Vaglia, o non vaglia,
Eu vögl avair ma paja,

## 32.

Zua, zua, zua
Il chavà sainza la cua.
La cua d'era rotta,
Chavà non vagl'ingotta;
5 Lain far far 'na cua d'lain
Per chi giaja tant plü bain.
Lain far far 'na cua d' fier
Per ch' el giaja plü liger.
Lain far far 'na cua d' strom
10 Per chi giaia tant plû lom.
Lain far far 'na cua d' crap
Per ch' el giaja in milli galopp.

# 33.

Daintin, daintin, daintella Dam ün daint d'astella, Dam ün daint d'atschal Per chi mai non fetscha mal.

#### 34.

Popparella, crescha bella, Crescha bain, schi at dun 'na baschadella

Da pischain.

# 35.

Quista saira lain chantar
E star allegramenta.
Scha non ha be quá meis char,
Schi ingio less ir al tscherchar
5 O meis char charissem.
Que ch' eu ha aint in mieu man,
Que non ais tuot mieu
Que chi 'm plascha vögl piglar
E que no 'm plascha vögl laschar,
10 Minchün piglia la sia.

## 36.

Büscholiña, büscholetta, Quala mai dess eu tour letta, Quella quia, quella quá, Quella cha Dieu ha ordiná.

# 37.

Cuccarella, bell' utschella, Che hast fat? Bavü lat. Chi t' ha dat? Jon dal tschat. Cuccarella, bell' utschella.

#### 38.

Cuccarin, bel utschellin, Tuot il di sün quel manzin, Eu sun gnü per t' avisar, Tü non t' dessast maridar.

#### 39.

E plov' e plova plövgia
Con aua da babröla,
Babröla va a fuond
Con aua da tschel zuond,
5 E l'aua va a riva
Con aua da saliva,
Saliva va a muglin
E fa ün creschaintin
Per tai e teis giattin.

## Canzoneta contra la Mesa.

1.

Holla Signuors Papists, Laivad vo qui Savair, Chi, chi ais L'Antichrist, Svölg eug qui dir palvair. •

5 San Paul quel gia smalaia Taunt lo wün cler retrat, Il Antichris, chi L' daia, Con Sias qualifads.

In Fesselomea 10 N' il Chiapitel Seguond San Paul quel disch a' qua, Ch' L' antichrist seza zuond,

4.

N' il Taimpel Da nos Deis E vöglia gnir nomana 15 A' qua da tuot ils Seis Deis u' Divinita.

5.

Timoteo n' il quart Disch S. paul ch' 12 Antichrist Quel . . . . a scomandar 20 A' tuot ils Seis Papists.

6.

Da spaisas das artegniar, Qualas Deis ha Crea, Par ch' al Cristiaun vegnia In quist muond Spisanta.

La Chianzun Da Vilhelm il Telle.

1.

Eug sun vilhelm il Telle, Quel Tapfer grond Suda, Il Deis Dat Israelle, Ha Mai vitorgia dat, Cheu tras ma Compagnia,

5 Cheu tras ma Compagnia, Tras nossa taphardad Schiatschad vain tirania, Survgni La Libertad.

9

Schviz, Uri, Undervalden

10 Dalgs Rais gniven manads
Cun Tirania gronda,
Chi gniven suot Scuitschads;
Ilgs Landfochts tramateivan
Lur Sbirs Pro ils Purs Curond

15 Lur Vachias, Bouffs, Pigleivan Dalg pasck Cun d'guaut davent.

3.

Ingiün no eira Sgiüre, Dunanns ne Lur uffaunts; Ingiün daschieiva dire, 20 Lasch' Esser quai Es micu, 7.

25 Chüm des eir observar, Chi Scumonda a' mo ün fat Als preirs il maridar, L' Antichrist ais dafat.

8.

Qui hasch ün cler retrat, 30 Quel chi ais L' Antichrist, Il Papa chi quists fats Sever Scumonda et fick,

9.

Mesa ais et purgatori Duos Spredschamaints da Christ 35 Ais stat La marcantia

10.

Dals Prers dal Antichrist.

Cul qual els haun Spredschad, La Pasiun da Christ, Sai Sves ingraschantads 40 Ls' famalgs dal Antichrist. Finis.

> Neir Homens, ne Juvnals, Juvantschellas Eir Brick, Non Eiran da quels tals Sgiürs quia gniaunck ün zick.

> > 4.

25 Chi vleiva qui ustar E'tgniair quai da seis velgls, Sia Duona Dtschanniar, Il chiatscheivni our ils ölgs. Non maina quad Sgrischar

30 Sur Scodüna parsuna Snuizi Et dolur, Quin Nomnar Et fortüna.

5.

Ad Aldorf na Chiapella Hal via d'ün Lain pandü;

35 Chi nō sinclina à quella, La mort fick imnatscha. O tirania gronda Cun Larmas da Cridar, A' blers quai incrascheiva

40 E fava suspürar.

Eug quella Tirania Nun hai vuglü sufrir, Aunt dar la vita mia, Bler aunt, Bler aunt morir.

45 Eug m' hai brick inclinade Alg Pater fat honur Cun quai nai gritantade Quel nobel grond Signiu

7

Par quai hal Cumandade, 50 Cheu des Spert Sagietar Vn mail gio dal chieue Da meis filg ilg Plü chiar. Pro Deis naig eug bragie, Ilg arck naj Eug trat sü,

55 pro Deis meis chiar signiur Cun Larmas Et dolur.

8.

Bragi nai Eug dadaut, Mo chie ais qui dvanta, Deis m' ha Exudi Baut,

60 Il mail naj Siata
Sainza offendar meis filg.
Scheu meis filg ves tuca,
Vleiv eug, Craiaj pardschert,
Con ün Stilet zupa

9.

65 A' quel Schelm mazar Spert. Quel Tiraun veziond Meis stilet qua Cuvert, Bain Balet maj Dumandont, Mo dim, che Leivasch fare

70 Cun quel stilet zupa? Nun vuliond snaiare, Vai dit tuot meis intent.

10.

Cun bain, chiel vet giüra Da far a' maj inguota,

75 Non hal inpro Salva, Mo L'Saramaint hal ruot; Bain baut faj eug Lia, Lia suot Saramaint In üna naf mana

80 Mana dals meis davent.

11.

Stuvü davent tirar Davent da mia muglair, Uffaunts eir bandunar Brick spraunza plü dals vair.

85 A' maj quaj incrascheiva. Bleras Larmas Spondek, Al dschellm da quaj rieiva A' maj fick imnatschet.

12.

Tai völg huossa manar 90 A' Kössnacht, tü pultrun, Tai dal Sulaj d'privar D'far meter in praschun. Cun giomgias Et Cun rire Mana fö Eug davent.

95 Mo Deis fö meis samüre, Spandret Seis Sarviaint.

13.

Deis Lura ruvinete, Chial Laj fadschet ramur, Al Dschelm qua fick sindnete,

100 E's dmet Con gron dolur.

Qua tras im hal Largiad,
Dit Sprendra Maj ê taj,
N' haj tapfer Lavura;
Indret vo quj tadla

14.

Sper il Crap Leidamaing
 Sün quell Sun eug Saglj,
 La naff chiatscheck in aint;
 Lura fick fastineck
 Tras vals et munts bain baut.

110 Al Laj Con Sia fortuna Surdeck eug al tiraun, Davo quaj el Sbragiva

15.

Zuond trid sgrischusamaig — Tasneiv el aint il Laj.

Det Ch' eug Salvad im haj;
Onde cheu Deis Ludava
E mütscheck Leidamaing,
Gnick Sü per Lautra via,

120 Chi maina Sül Chiaste.

La Am farmeck sün La via, Il arck eug sü tendeck Spateck sü gratia sia, Sch' el gnis a' qui dandet,

125 Cheu al Pudes Siatar

Aunt Chiel gnis masa suot,
Par scheu gnis a falar,
Pudes d'chieu tender Larck.

17

Bain baut Cur el qua gnit 130 A' mira Eug pigleck, Laschond gio L'arck da git Zuond giüst eug al tukekg; Ell ais dvanta Cruda A' terra our d'Sella sia

135 Et ais ma plü alva Qua fo La gratia Mia.

18.

Sco David Cul aiüd
Da Deis Goliat ha
Con ün Crap gio sternüd,
140 El ha il cheu via taglia,
Vsche m'ha Deis Dunade
Cour Et eir taphardat

Cour Et eir taphardat Chial Tirraun n'hai mazade, Survgnid La libertad.

19.

145 Il Simil meis Compoing Ha tapfer Lavurad Con üna Sgiür n'il Boing All Landenberg maza, Cur el vulet s' furzar,

150 Sfurzar sia mugleir, L'muset as inamurar, Chiel stousala giaschair.

20.

Qua fo La vöglia mia, Qua fo il meis intent

155 Da sdrür La tirania
Schiatschar tuots Schellms davent.
Qua eira spraunza brichia
Nos stand da refformar
Cos' meter a' dostrichia
160 La Schaunza sasiar.

21.

No noufs Confederats Crascheschen fick bain baut Mo L'inamj alva o incunter no Con dguaut

165 Mo no' inguota interdeschen Alveschen spertamaing A' Morengart chnognischen Bateschen tapframaing

22.

Bateschen L'jnami
170 Con tuot La Nobilta
Bateschen sten sco sdi
Paieschen Lur nusda.
Subit qua guadagniad
La nouva baut ans gnit,

175 Chl' inami fuos rivad In Untervalden quel di.

23.

Zuond fick chno fastineschen Vain zuond brick intarda A' Brünig chno riveschen

180 Vain L' inami chiata, Tras il ajüd da Deis Duos giadas in ün di Vitorgia havain mantgniü, Ô Deis, Luda seasch tü.

24.

185 Ach Schvizers et Grischuns, Nun Salvarai par pauck Al Saung chia vos Babuns Haun Spons per s' Liberar, Matai pür bain a Cour

190 Quel Nöbel Schiazi grond, D' quel schvo Crüdat ais our Vsche chiöntsch s' vain brick tru-

nond.

25.

Vo esched tras dolur, Tras Saung dals pardavaunts

195 Spandrats our dzuot Signiurs, Gniüds usche ferms è gronds; Vlesed vo par daners Tal Libertad Laschar ir Vlesed sgundar a' quels

200 Chi dscherchien das tradir.

Blers Rais, Försts, et Signuors, Svez huossa tramatond pro vo 'mbaschaduors Cun Buns et daners gronds 205 Tras quai a surmanar pitschens Et eir ils gronds, Cun quai eir a' Cumprar

27.

Dunauns et eir ufaunts.

Ach S' algurda dal Tell 210 Da Tapharda Et s' depurta sco quel fidel s' ha depurta. Eu S' hai vuglü Avisare Avisar bain palvair 215 Chia Aur, Argient, danere Non haivad masa chiar.

28.

Tgnai bain vos cheus insembal Salvai fai ê varda — Schi gnivad sgiür mandgnionde 220 La dutscha Libertad

220 La dutscha Libertad

Ô Deis, Da tü L' Agiüde
A' Schvizers Et Grischuns,
Ô Deis, Da tü virtüde,
Ch' no nō perden teis duns!

Amen, finis.

# Chianzun Dala Libertad dals Vegls Grischuns.

1.

Eug völg chiantar dals velgs Grisūs, Co c' sun sats ferms, gronds baruns,

Davart Lur Libertade. Cun Saung haū els quella Survgni 5 Et con Honur Saimper mantgnü Con gronda Réaltade.

2.

Vos pardavaunts, o vo Grischuns, Non sun stats libers, ne patruns, Mo suot La tirania.

10 Quels velgs chiastels pudai guardar,

Schi dauni bain perdüta cler Da gronda tirania.

3.

Quels gronds tirauns haŭ tuot drapa,

Figlias da Bain Haun els sfurza, 15 Fat grondas Schelmarias; Dunauns blerras Sainz' inombrar, Haun quels tirauns vuglü sgiarbar Par Contantar Lur vöglia.

4.

Con quellas femnas, o Sgrischur! 20 D' lur Tour a mau et maind Honur Ais quia da Lur faitse Blers hauni int prischun Sara, Blers murdria, Strangla, maza,  $\hat{O}$  gronda tirania!

5.

25 in Madulain d'eira ün chiaste, Qual chis po dir diera ün marte Da Deis aquia date; Tras seis chiaschlauns a' dumaschiar

Seis pövel et tiranizar 30 Ô ve, chie nün Stipfate;

65

Qual Guardavall gniva nomna, In qual chiaste regneiva à La Ün sgrischus grond tiraune. Glieut Sfurzeiv' ell à far magliar 35 Culs porcks, Giaglinas, et eir far

Autras strapunarias.

7.

Eir ad ün paur da Chiamuasck Ha sfurza quia quel grond Sguast, Chiel sves stuvet manare

μο La Sia figlia é la Laschar In Sia pressentia sbargugniar; Ô grond e greif puchiae.

Ano 1323.

8

Grof Heindrich, fock a' Berenburg Ha ad' ün paur eir el gnü tut, 45 Et a' quel hal sfurzade, Culs porcks, giaglinas a' magliar, Ho ve d' lur tour a' maun c far! Ho ve il mal gratiade!

#### 9

Quaunt tiranaischiamaing chiel ha 50 A' Seis subgiets eir tgnü trata In il Comün da Bazen, Non spo dir, Crair, ne sinpissar, Taschair a' qui vlair manzunar Pö Löng, quia da quel fate

## 10.

55 Udi, chie dit, Sgrischus puchia! Chia quel da Vaz, Con nom Duna, Cun nos prus velgs eir fete: Zuond blers d'ün temp hal fat piglar, Dschüffar et in praschun sarar,

60 A' quels d' La fom mazete.

## 11.

Cridont els puchiadusamaing, Braiond els eir fick sosamaing Quel Schelm Cun giomgias dschete, Nun hai udi ingiüns utschels

65 Chiantond mai usche bain, co quels; Da d'Els usche riette.

#### 12.

Üna otra stou eug raschunar: Trais Homens hal tgnü fat bain Dün temp in Chiasa sia;

70 Qua hal tuots trais usche bain inpli, Chels plü mangiar non haun pudü, Udi, chie tirania!

#### 13.

Lün fel sün que fick Spasizar, Loter fel el Laina tagliar,

75 Al terz hal fat dormire. Bot hal tuots trais fat tagliar sü, Guarda, qual haia melg pidi Lur mangiar, chia el sapchia.

#### 14.

In quais ais gniüd a Dieu puchia 80 Our d' suot Tirauns ans hal slubiad Nos velgs tras sia buntade, Dat Ardinaint, Cusalg, agiüd, Cheus ha survgni Con sia virtüd La nöbla Libertade.

# 15.

85 Tras La buntad, agiüd da Deis, Quel grond thesaur haun els Survgni,

Eir Con gronda dolure, Et tras sia gratia et Seis aiüd Haun els quel bel thesaur mandgüt 90 Cul Saung, Daners, Doluorse.

## 16.

Eir dalas gueras fain mentiun, Acio chi sapchia quia Scodün, Sapchien et eir qui vezen, Cun chie dolur et martriar 95 No vain tgniü quellas acquistar Et ano imiteschen.

# 17.

Lur taphardat in Cas da bsöng far vera et rumpai vo al sön vo, ils nos Suxsesuorse,

100 Vaglai, guardai La Libertad S' pudair mantegnir in tuots grads, Sco haun vos padernuorse.

#### 18.

Daners, fadia, Cuost, Lavur Non Spargniarai a' quia inglur,

105 Saiad taphra suda,

Incuntra quels, chi vo dscherdchiesen

Da Libers Subgiets sfar vulessen, Stat scunter quela Braiada.

## 19.

Heindrich non Verdenberg nomna, 110 Qual sa via dvart n' hai manzuna, Cun forsa ha prova al prüme, Quels d'Schonsa'vulair dumaschiar fond pisser amo plü da far Nempe da sdrür Las Lias;

#### 20.

115 Et a' Grischuns a' far morir,
Lur Libertads Lair inpitschnir,
Ad els eir suotameter,
Lur facultads, glieud et painis
Posidair el Con tuot il Brais,
120 Brais et eir forsa sia. Ano 1425.

Sur Cunkels naun ais el Cruda, La Not Ruzöng dascus piglia Quel Schons per meter fraine, ilg chiaste da Berenberg tutt aynt,

nig chiaste da Berenberg tutt aynt, 125 Quels d' Schons s' husten giaglardamāg,

Lur frars fen asavaire.

#### 22.

Quels zur ilg guaut dandetamāg Naun zur ils munts gaglardamaing In Schons Con Lur agüide,

130 Cur Lg'inami ha savü quai Dalungia our d'Schons ai müdschadfai,

In Schons non el plü gniüde.

## 23.

In La turnada haun piglia, Il Segnier da Ruzöng, mana

135 Cun els a' Valandae; Fo id sententia dal far morir Par mur ch'ell tgnied Cul inami, Par gratia fol Largiade.

Ano 1249.

## 24.

Chie ha fat il Seis antenad 140 Rudolf da Verdenberg il Graff, Graf da Verdenberg et Sarganse, Signiur da Berenburg e Vatz, Fet guera Con duos oters Sudats Da Ruzöng et Riedberge.

Ano 1343.

#### 25.

145 Ils duos fraihers, quals sun Clapads, Da Rudolf et praschun manads, Mo'ls Subgiets da Ruzögnie Piglien eir els Hartman praschun frar da Rudolfus, quia Cun nom;

150 Mo pock temp davo quaie.

#### 26.

Fö fat La pasch traunter ils 3. grofs Da Verdenberg Et eir dschels duos Tras Hertman, Abbt da Pfefan Et Hartmanus Maior in Vindegk,

155 Chi fen far pasch, mo Con quist packs

Ils praschuners Lagriadse;

27.

chiels gnissen aquia bain baut. Sün quai Rudolfus tret bain baut A' chiasa Sia Sperte,

160 Graf Da Ruzöng et da Riedberg Turnantet el aquia Spert, Els turnanten Hartmanus,

# 28.

Cunt dal Tirol Sumgiauntamaing, Aint Ramuosch rumpet el aint,

165 Ilg chiaste el tuot ardete, Quels d'Engadina taphramaing Ils chiatschen maun inpestiond, Els haun Schiadschads dandete. Ano 1480.

### 29.

Sapro, il Düchia da Milaun,
170 A nos Paiais ha Chiatscha maun,
Quell tuot par ruvinare;
Nos pardavaunts Cun Ardimaint
Puschlaf et Buorm pigletni aint;
Mo bod stuvel turnare.

Ano 1490.

#### 30.

17/5 Eir Maximilian per dschert Las Lias el vleiva sdrür Spert Schvizars et eir Grischuns; Aint in Müstail ais el Cruda, Cun tuorp e don ais el Schiatscha.

180 Da nos giagliards Barunsse.

Ano 1499.

#### 31.

Bod davo quai Cun ardimaint Al Steich et Meienfeld tut aint La Guargia hal mazade, Cruda in Engadina d'Suot,

185 Desch vids ardel et pigliar tuot, La Pasch m' ha brick Salvade.

## 32.

El ais dvanta eir fick rabgius, Cruda d'ün temp eir adaschus In Engadina d' Sura;

190 L' ha ündasch vids tuot mis a fö, Ün Luvinasck al mnet a' Lö, Naschüd a La mal ura.

Nos velgs tras La virtüd ha Deis, Saimper el dat vitorgia als Seis,

195 Sun trats in Val pa Vnuoste; Sul quater milli ferms Grischuns Haun quindasch milli Edschlenderuns

> Vandschü Con Lur gron Cuoste. Ano 1499. Par Dschinquaissma.

## 34.

Nouff giadas Schvizars et Grischuns,

200 Hau eusguagia Cun quels Giatuns Nouf giadas in ün onne; Deis saimperma ils ha giüda, Chno vain quels trists utschels sbluta

Cun gronda tuorp et done.

### 35.

205 Nos Pardavaunts Cun Realta Nun haun deck dgniü Lur Liberta Usche taphramaing mandgniüde; Mo eir quel deng bell Paravis Vudglina dalg nos Rai Luvis
210 Eir Cun guerra survgnide.

Ano 1512.

# 36.

Bot Carolus quint ha mana, Il Medigin siond munta, Cun nos velgs üna Guerra, Las Plaivs d' Clavena tuot tut aint; 215 Mo no ilg schiatscheschen impestiond,

Bütond ilg Caste a terra.

Ano 1525.

#### 37.

, Quai Nun Siond stat gratia, Hal Cun ilg nos uvaisck trata In Cuoira ün tradimainte;

220 Il tradimaint ven bod scuvert, Ns' vain Cun La spada ustads spert L' uvaisck müdschet zuond quette.

#### 38.

Süsura hal Murbeng piglia E quel zuond fick sü fabrica, 225 Nos velgs nō intardeten; Con Schvizers bot els treten aint Dschiatscher L' inamj taphramaing,

Il chiaste qua Splanetë: La Guera dal Caste Da Müsch. Anno 1531.

#### 39.

Eir Baromeus Cardinal: arhivesco di Milan,

230 Que prus hom e' soing Papal: Quel ha tgniü pruvae La Valtelina avlair piglar Cun tradimaint ans L'invular, Mo Deis ans ha giüdadse.

 ${
m A}^{
m 0}$  1585 et 1610.

# 40.

235 Ô vo Grischuns, nos velgs Guarda, Lur Giagliardentscha sinpisa, Els haun tuot mis suot peisse; Haun vit Rais, Sgniurs, Inperaduors

Maza Tirauns e tradituors 240 Bain Con L'Aiüd da Deise.

### 41.

Ray D' Spagnia ha Con Seis Cusalg

Musad a' no zuond trid Cum-

Ilg Punds brieff fick Chiasade, Con inprumeter blers Daners

245 Agia Compra il Cour da blers, Nossas Lias Schliade.

Anno 1604.

## 42.

Vos ölgs, Grischuns, avri indret! La Libertad, quel grond dalet In priguel ais bain sgiüre.

250 Eug tem eir mal, chial pled da Deis

> A' terra gea suot ils peis Quaut Löng vlai vo durmire

## 43.

Ell ha furtezas fabrichia Et ilg Landförst eir muvanta 255 In Cunter nossas terras, Ils quals haun ars Santa Maria. Maza, duvra qua tirania, N' haun par tuot dat Guerras.

## 44.

Vos frars forsa haū stuvieu
260 Star gio d'La Creta in Lur Dieu,
Alg först Lapro giürare;
Jürar ad el, d'al esser Suot
In secular, Creta et tuot,
Las Lias bandunare.

#### 45.

265 Eir nos Subgiets s'haun muvāta Cheus in quel di haun eir maza Bain tuot ils nos Signiuorse, Il Gobernatur, Sco eir vicari, Ils Pudastads et Cumisari, 270 Sco eir tuot ils Scriptuorse.

#### 46.

Maza ais stat qua il Signiur Johan Travers, Gobernatur, Eir Antoni von Salis, Vicari da quel temp ala

275 Aint in quist boing, ais stat maza, Sco eir il Cumisari.

#### 47

Fortunad Sprecher a' Berneg, Doctur da Ledscha, eir ün perfet, L' Pudasta da Morbegnio,

280 Heindrich Hartman da parpaun, El pudasta eir da Tiraun, Johanes uon Capole.

#### 48.

El pudasta eir de Travuna Bartholome, ô chie fortüna. 285 El pudasta dal Teiglia, Andreas Enderli da Cübliz, Ais eir el gniü suot Las Lur griflas, Ove, il mal Conbaglie!

#### 49.

Amo Blers plüs sun qui mazad 290 Christian Flory uon Jenaz, Il Pudasta da Buorme, El pudasta da Plur eir La Pala vita ais gniü quella gia, Luci Scarpatete.

#### -50.

295 Con oters plüs nō manzunads,
Chi quella gia Sun stats mazads
Da nos Signiuors Grischunse,
Ch' in Valtelina Uficis veivan.
Fon els mazad, quaunts chia
indeiran

300 Da nos Subgiets Schelmunse: La Rebeliun, Dvudlina. Ano 1620 à 18. Juli.

## 51.

Ultra uficials Haun els maza Ils Sarviaints da Deis a' La Blers Haun taglia par meze, Blers murdria et Schiavaza,

305 Lurmauns e'peis davent dschunqua, Blers Hauni sü pendüe;

#### 52.

Blers saieta et acrapa. Blers haun Els Smers et amaza, In Laua fats morire,

310 Par fin als morts haun sü chiava, E cun grond sdeng a' quels trata Cun giomgias e cun rire.

#### 53.

A' Blers ils ölgs oura chiava, A'Blers Lur Corp eir sü sdratscha, 315 Maza Dunauns, uffauntse; Vfaunts incunter müers büta, Spons Saung inu gniva pradgia, O, Schelms e' morders grondse

## 54.

. Blers par forsa hauni els fat ir 320 In Lur Baselgias ad udir Las mesas da Lur preirsse. Cur ells haun quella tgniü tadla Et eir Lur Creta qua snaias, Murir haun fat a' blerse.

#### 55.

325 Ô, chie Anguoscha, ô chie dolur; A' tai, o Deis, a' tai, Signiur Quaist fat a' tai vlain plondscher! Õ, tradituors, ô Morders gronds, par quel prus Saung, ch' vo havai Spons

330 Vain Deis sia ira a sponder.

Ô vo, Grischuns, Cun vos grondphia
 Vos Deis in dschel vais gritanta,
 Quel huossa bain Scastia;
 Il pled da Deis vai vo sbütas,
 335 La Libertad vai Surduvra;
 Dieu Muossa Sia güstia.

#### 57.

Ils buns vain no persequita, Schelms, tradituors brick Chiastia, Fat gronda ingüstia;

340 Par Santenzchiar vains prains daners,

Ruott Saramaints, fat tört a' blers, Duvra eir tirania.

#### 58.

O vo, Grischuns, Co vlais vo far?
Nū svlais amo dal sön sdasdar?
345 Inua ais rialtade?
Inua ais ils pardavaunts,
Chi haun Lur Saung et vita Spons
Par vossas Libertadse?

#### 59.

Lais vo quels chiauns da saung sufrir?

350 Bain aunt, bain aunt dessed morir, Co suot tals seniuors rastare: Lains in Äegipta turnar, Ilg pled da Deis slaschar pigliar, Vos saung aunt desed sponder.

#### 60.

355 Grischuns, Grischuns, alva sü baut,
Et svulvai pro vos Deis sü aut!
Vain el as pardunare.
Pür sü vaglia par vos uffaunts,
Giagliardamaing sco Ls pardavaunts!
360 Dieu vain vitorgia as dare.

## 61.

Scha vo quai non gnivad a' far, Schi gnivad Sves as ruvinar; Tuot vain dano a' rire; Eir vos uffaunts as almantar, 365 Saimper avo a' sa sdegniar, Saimper as smaladire.

# 62.

Û Dieu, da Cour no t'lain ruar,
 La Libertad nuns vögliasch pigliar,
 Û Dieu, nuns chiastiare!

370 Pü bod Chiastia á quels Tirauns, Nun chiastiar ns, teis ufaunts, Tai, Deis, Laino Ludare!

Amen.

Finis!

Chianzun da Montabaun. 1621.

#### 1.

Armada.

A Dieu, Montabaun!
Fin ad' ün autron
Sara mia turnada,
Contra il mais da Marz.
5 Sarasch da meis Sudats

Tuotta Cuvernada.

2.

Cita da Montabaun. Scha vo qui plü turnaivad, Aquia dschert s' chiataived Bain Batüds a' terra

Et gnivad eir a' vair.
Et a Cugniuoscher stair,
Chia no non stimen guera.

## 3.

Armada.

Scha no qui plü turnain,
Con no dschert ch' no manain
15 Gronda Chiavalaria,
Eir pezas da chianuns,
E' forsa da Baruns,
A' 'sa splanar Cun ira.

## 4.

Cita da Montabaun.

Contra vos Chianuns
20 In Deis no havain
Mis nossa fidaunza;
No havain chiata
Vn chiasta salda
Par nossa spandraunza

Armada.

25 Trais bots da chianuns Queus via portaran Vos Homans et femnas Eir vains et eir Scrits Chia vo havai mis 30 Sül portel da Curmel.

6.

Montabaun.

Vos Domeni ais mort, Perque vais grond tört, Non stond plü in pe; Nun vai plü virtü, 35 Na plü chün fastü, L' ais ün in vos pe.

7.

Armada.

S' randai pür al Rai, A' sia Ledscha d' faj Fad obedientia! Nun fond quai sarads.

40 Sdrüt Et ruvinads Cun gronda patenzchia.

Cita da Montabaun. D' obedir al Ray Da Dieu Ledscha fai, 45 Dat a' tuot La glieutte; Ma per non perir, A' Deis stou obedir. Plü Co a' La glieute.

9.

Armada.

Jüst ch'il ais il Ray 50 Con tuot Ledscha d' faj Da Concientia netta, Nun ha Ledscha fad. Chi haia Scomandat Inglur nossa Cretta.

10.

Cita da Montabaun. 55 Non vezaino tuots, Chia quaists sun ils mots,

Par ans ilatschare, Hoz La Spadour d'maun Et deck fin pusmaun 60 Ins faran pichiare.

11.

Armada.

Vossa Oppeniun Nun ha me raschun, Par chie chial Raj d' frauntscha Voul husche havair, 65 Par pudair mantgnair In pe Sia pussaunza.

12.

Cita da Montabaun. Nun vedsaino mia. Chia quist es La via Ch' eus duvra haun spesse No saran vandüts Par essar pandüts U' tour sür La messa.

13.

Armada.

Quaist nun es il Ladsch, Il Raj ha seis Bratsch 75 Stais vi d'vo in baine; Ne s' voul a mazar; Mo s' voul Cusalvar D' ün Cour d' fai sü plaien.

14.

Cita da Montabaun. Hunur fains al Ray, 80 Dafandain eir d'fai A' quel sia müraglia Cont'r' il tradimaint, Chi vles rumper aint Da' t' autra Canaglia.

15.

Armada.

85 Ais quai bain servir? Ais quai obedir? Alg plü aut seis Bain? Star Cunter a' quel, Es musar rebel 90 Dadaint sia Provincia?

Montabaun.

No ns stuvain ustar,
Da chi ns voul Mazar,
E' La vita ans tour,
Stain in Servitü
95 Dal Raj melg Co tü,
Co tü L'metasch oura.

17.

Armada.

Deck Baiar Col pled
Ais da Nauscha Raza,
100 Gni oura pro mai,
E' sgunda vos Ray
Ruond sün La Planza.

Muossa quai Col fat.

18.

Cita da Montabaun.

Mera tscha lg sacret,
Chial Spagniöl fadschet

105 Par havair La frauntscha;
Sdrüet ils Hugootts,
Schaschined quels tuots,
Par havain La frauntscha.

19.

Armada.

No havain ün Raj

110 Da Dieu Ledscha d'fai

Virtü Et güsticia,

Filg dal grond Heindrich,

Chi ma non Sufre

Vizi ne malicia.

20.

Montabaun.

115 No Contschain nos Ray E' sia buna fai; Mo quist es La rabgia, Chial Spagniöl Seis aur Spargnia Et Seis tesaur, 120 Par nudriar La prabgia.

21.

Armada.

Via L' averta d' Lon Pigliains Montabaun, La roschela forta, Castres e' Carmel, 125 Mompelier Conell, Nimes ana morta.

22.

Cita da Montabaun.
Plaun, plaun, meis ufaunt!
Nun bradschar metaund,
Guard e' nun d' surfar!

130 Lg' ais amo dalöntsch S' renden me usche chiöntsch Ne sainza s' ustar.

23.

Armada.

A' Dieu Eug qui s' di, Chia nos Ray Ludvig 135 Fa qui perdarschüda Da blers miliuns D' homens et Chianuns A' gnir a' vosa vgniüda.

24.

Cita da Montabaun.

A' Dieu eug qui's di,
140 Chia nos Raj ami
Nun v' lara far guerra
Contra seis uffaunts,
Brick vain triumphond
Par mar sco par Terra.

Finis. Ende.

C. DECURTINS.

# Petrarca und Boccaccio über die Entstehung der Dichtkunst.

Wie ich schon an einem anderen Orte bemerkt habe<sup>1</sup>, stimmen jene Abschnitte der Vita di Dante, in denen Boccaccio den Ursprung der Poesie erörtert, mit einem Briefe, welchen Petrarca am 2. Dezember 1348 seinem Bruder Gerhard schrieb, in Gedanken und Worten überein. Als ich auf dieses Verhältnis zum ersten Male aufmerksam machte, glaubte ich mit einer kurzen Andeutung genug zu thun; nachdem nun Körting allerlei Mutmafsungen daran geknüpft hat<sup>2</sup>, scheint es mir nicht überflüssig, die Frage in größerer Ausführlichkeit zu behandeln.3

Zunächst will ich die durchgehende Congruenz durch eine Gegenüberstellung veranschaulichen:

## Petrarca.4

Parum abest, quin dicam, theologiam poeticam esse de Deo. Chri-

## Boccaccio.5

- dico più, che la teologia niun' altra cosa è, che una poesia d'Iddio. E stum modo leonem, modo agnum, modo che altra cosa è, che poetica fizione vermem dici, quid nisi poeticum est? nella scrittura dire: Cristo essere ora

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus Dantes Verbannung 195.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Literaturblatt f. germ. u. rom. Philologie 1882 S. 218.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Einige Glossen zur Kritik des Körtingschen Raisonnements machte ich schon in meiner "Erwiderung" Literaturbl. 1882 S. 444. Nebenbei bemerkt, meint Körting in seiner "Entgegnung" S. 446, es sei sehr "vorsichtig" von mir gewesen, in meiner Antikritik Alles, was er gegen meine "baroken Behauptungen bezüglich der Epistel des Hilarius, der angeblichen Epistel Dantes an Cangrande und dergl." vorgebracht habe, mit Stillschweigen zu übergehen. Allerdings, - indem ich meine Kritik auf den Teil der Körtingschen Recension beschränkte, welcher meine Ausführungen über Boccaccios Vita di Dante betrifft, da war ich sogar sehr vorsichtig, jedoch in einem ganz anderen Sinne, als Körting meint. Denn weil ich einmal an der Analyse nur einer Spalte, wie ich ausdrücklich erklärte, die ganze Kritiklosigkeit Körtings darthun wollte, so galt es eine Wahl zu treffen, die über meine völlige Loyalität keinen Zweifel liefs. Dem Zwecke entsprach aber Nichts mehr, als ein Gegenstand, der dem Biographen Boccaccios besonders nahe lag. So beschränkte ich mich auf sein Gerede über Boccaccios Vita di Dante. Darin und nur darin bestand meine Vorsicht. Hätte ich über eine andere Materie handeln wollen, so wäre es nicht schwer geworden, Herrn Körting noch ungeheuerlichere Dinge nachzuweisen, als jetzt geschah.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De reb. famil. X. 4. ed. Fracassetti II 82-84.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ich folge der ersten Ausgabe, welche Milanesi vor dem Dantecommentar zum Abdruck gebracht hat I 50, 42, 43.

Mille talia in scripturis sacris invenies, quae persequi longum est. Quid vero aliud parabolae Salvatoris in evangelio sonant, nisi sermonem a sensibus alienum sive, ut uno verbo exprimam, alieniloquium, quam allegoriam usitatiori vocabulo nuncupamus è

— et apud Aristotelem primos theologizantes poetas legimus.

— cum olim rudes homines, sed noscendi veri praecipueque vestigandae divinitatis studio, quod naturaliter inest homini, flagrantes, cogitare coepissent esse superiorem aliquam potestatem, per quam mortalia regerentur; dignum rati sunt, illam omni plusquam humano obsequio et cultu augustiore venerari.

Itaque ut aedes amplissimas meditati sunt, quas templa dixerunt, et ministros sacros, quos sacerdotes dici placuit, et magnificas statuas et vasa aurea et marmoreas mensas et purpureos amictus;

sic, ne mutus honos fieret, visum est et verbis altisonis divinitatem placare et procul ab omni plebeio ac publico stilo loquendi sacras superis inferre blanditias, numeris insuper adhibitis, quibus et amoenitas inesset et taedia pellerentur. lione e ora agnello e ora vermine e quando dragone e quando pietra e in altre maniere molte, le quali volere tutte raccontare, sarebbe lunghissimo? Che altro suonano le parabole del Salvatore nello evangelio, se non uno sermone da' sensi alieno, il quale parlare noi con più usato vocabolo chiamiamo allegoria?

— (Aristotele) afferma sè avere trovato, li *poeti* essere stati *li primi teologizzanti*.

La prima gente ne' primi secoli, comecchè rozzissima e inculta fosse, ardentissima fu di conoscere il vero con istudio, siccome noi veggiamo ancora naturalmente desiderare a ciascuno: la quale veggendo il cielo muoversi con ordinata legge continuo e le cose terrene avere certo ordine e diverse operazioni in diversi tempi, pensarono di necessità dover essere alcuna cosa, dalla quale tutte queste cose procedessero, e che tutte le altre ordinasse, siccome superiore potenza da niun' altra potenziata. E questa investigazione seco diligentemente avuta. s' immaginarono quella - con ogni coltivazione, con ogni onere e con più che umano servigio essere da venerare.

E perciò ordinarono -- ampissime ed egregie case - e nominaronle templi. E similemente avvisarono certi ministri, li quali fussero sacri -, li quali appellarono sacerdoti. Ed oltre a questo - feciono in varie forme magnifiche statue e a servigi di quella vasellamenti d'oro e mense marmoree e purpurei vestimenti -. . Ed acciochè a questa cotale potenza tacito onore e quasi mutolo non si facesse, parve loro che con parole di alto suono essa fusse da umiliare vollono che di lungi da ogni altro plebeo o pubblico stilo di parlare - si progressero sacrate lusinghe. Ed oltre a questo — vollero che fussero sotto

Id sane non vulgari forma, sed artificiosa quadam et exquivita et nova fieri oportuit. Quae quoniam graeco sermone poetices dicta est, eos quoque qui hac utebantur poetas dixerunt. legge di certi numeri composte, per li quali alcuna dolcessa si sentisse c cacciassesi il rincrescimento e la noia.

E certo, questo non vulgare forma o usitata, ma con artifiziosa, esquisita e nuova convenne che si facesse: la quale forma appellarono i Greci poetes, laonde nacque che quello, che in cotale forma fatto fusse, si appellasse poesis, e quelli, che ciò facessero o cotale modo di parlare usassero, si chiamassero poeti.

Dafs die durchgehende Übereinstimmung nicht Zufall ist, liegt auf der Hand. Wie aber erklären wir dieselbe? Dafs Boccaccio einfach ein Plagiat an Petrarca begangen habe, hält Körting für ganz unmöglich. Denn nach ihm benutzte Messer Giovanni "sonst jede Gelegenheit, um seinen geliebten Petrarca zu verherrlichen und zu citieren, — wie sollte er da fähig gewesen sein, ihn wissentlich zu bestehlen?" Und die Verneinung dieser Frage ist für Körting so selbstverständlich, dafs jede andere Erklärung, wie künstlich sie auch sei, ihm ein besseres Recht zu haben scheint.

1. meint er, die in den mitgeteilten Stellen ausgesprochene Ansicht könne "von beiden Freunden in einem gemeinsamen Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus zwei Widersprüchen zwischen der Vita di Dante und einem Gedichte Boccaccios von 1359 hatte ich die Abfassungszeit der Biographie festzustellen versucht. Körting hält die Thatsache für bedeutungslos und fährt dann fort: "- deshalb habe ich auch bei meiner Bestimmung der Abfassungszeit auf das Gedicht keinen Wert gelegt (Boccaccios Leben und Werke p. 710). Scheffer-Boichorst freilich behauptet (S. 207), es sei mir der Widerspruch "natürlich" ebenso entgangen, wie die Benutzung des Briefes von 1348." Diesem Satze gegenüber erscheint mir die Bemerkung nicht überflüssig, daß Körting auf der von ihm angeführten Seite, wo er über die Abfassungszeit handelt, des Gedichtes mit keinem Worte gedenkt; - wenn er aber schon vor mir die Widersprüche beachtet hatte, weshalb hob er sie dann nicht hervor, wäre es auch nur, um den Leser vor einer Benutzung derselben zu warnen? Körting mußte sich doch sagen, daß das eigentümliche Verhältnis, wenn es überhaupt einmal von einem Späteren erkannt wäre, auch in irgendwelcher Weise verwertet werden würde. Denn dass die Widersprüche bedeutungslos seien, weil es "immerhin denkbar wäre", Boccaccio habe sich in dem Gedichte hyperbolisch ausgedrückt, - auf eine solche Idee, wie Körting wohl einräumen wird, kann doch eben nur er verfallen. Danach möchte mein "natürlich" durchaus am Platze gewesen sein. Und auch jetzt sehe ich umsoweniger einen Grund, dasselbe zurückzunehmen, als Herrn Körting ja mehrfach die für ihn nächstliegenden Dinge entgangen sind, so z. B. gerade die oben durchgeführte Übereinstimmung. Sollte man es für möglich halten, dass ein Autor, der im ersten Bande seines Werkes über "poetische Theorieen Petrarcas" handelt, der im zweiten "Boccaccios Ansichten über Wesen und Aufgabe der Dichtkunst" ausführt, die so auffallende Congruenz übersehen könne? Dennoch geschah es. Ebenso wenig bemerkte er, daß Boccaccio in den Göttergenealogien, worauf ich zurückkomme, Griechen für die ersten Dichter halten möchte, weil es so Petrarca ihn gelehrt habe.

spräche gefunden worden sein, so das jeder von beiden ein Urheberrecht daran besas." Hier aber hat Körting sich gar nicht überlegt, was er sagt, denn wie er in seinem Buche selbst ausführt, haben Petrarca und Boccaccio sich erst 1350 persönlich kennen gelernt<sup>1</sup>, während Petrarca seine Meinung schon am 2. Dezember 1348 zu Papier brachte.<sup>2</sup>

- 2. hält er es wenigstens nicht für ganz unmöglich, "daß Boccaccio die betreffende Stelle des Briefes Petrarcas vorgeschwebt hat, ohne daß er sich ihrer Quelle bewußt war, und daß er also ihren Inhalt in gutem Glauben als sein eigenes geistiges Eigentum betrachtete." "Vorgeschwebt" und die wörtliche Übereinstimmung: magnificas statuas et vasa aurea et marmoreas mensas et purpureos amictus magnifiche statue e vasellamenti d'oro e mense marmoree e purpurei vestimenti! "Als sein geistiges Eigentum betrachtete" und die genaue Congruenz: (forma) artificiosa quadam et exquisita et nova con artifiziosa, esquisita e nova! Diese Kleinigkeiten werden schon überzeugen, daß die Äußerungen Körtings zu einer wachen Denkkraft in keinerlei Beziehung standen.<sup>3</sup>
- 3. belehrt er uns, daß ja eine gemeinsame Quelle zu Grunde liegen könne. Nun nennt Petrarca seine Gewährsmänner: für eine Einzelheit den Aristoteles, welchen auch Boccaccio anführt, im allgemeinen den Terentius Varro, den Suetonius Tranquillus und den Isidor.<sup>4</sup> Von den Werken der drei Letzteren, die auch Boccaccio gekannt hat, wenngleich er sie hier nicht citiert, besitzen wir heute diejenigen Varros nur noch zum Teile; und da nun in den erhaltenen Resten eine Parallelstelle sich nicht findet, so wäre es ja immerhin denkbar, daß Petrarca und Boccaccio einer der uns verlorenen Schriften Varros eine Reihe der übereinstimmenden Sätze entnahmen <sup>5</sup>, nur muß ich gleich hinzufügen: nicht alle; denn die

1 Vgl. Körting Boccaccios Leben und Werke p. 185.

<sup>2</sup> Gegen die obige Vermutung Körtings spricht überdies auch noch derselbe Grund, wodurch ich sogleich die zweite seiner Hypothesen als unzulässig erweisen werde.

<sup>3</sup> Sollte Körting nun etwa nach meinen später folgenden Ausführungen seine Annahme dahin ändern wollen, das nicht das Schreiben, wohl aber eine mündliche Unterweisung Petrarcas dem Manne von Certaldo "vorgeschwebt" habe, so würde ihn dieselbe Argumentation ad absurdum führen.

<sup>4</sup> Quisnam, inquies, horum est auctor? — Primus est Marcus Varro, doctissimus Romanorum; proximus Tranquillus, rerum curiosissimus indagator; tertium non adderem, nisi quia is, ut reor familiarior est tibi: horum igitur et Isidorus, breviter licet, et ipso teste Tranquillo, meminit etymologiarum libro octavo.

<sup>5</sup> De lingua lat. VII 36 sagt Varro: Antiquos poetas vates appellabant a versibus viendis, ut De poematis cum scribam ostendam. Das Werk De poematis, welches uns verloren ist, könnte ja nun Erörterungen, wie die fraglichen, sehr wohl enthalten haben. Aber keine Spur weist darauf hin, daß Petrarca es noch kannte. Dann mag man an Varros Libri divinarum et humanarum rerum denken, die ihrer Natur nach auch einen Abschnitt über unsere Materie enthalten haben könnten. Doch wenn Petrarca dieses Werk, wie er sagt, auch einmal gesehen hat, eine genauere Kenntnis desselben dürfen wir

Ausführungen über die Allegorieen der Bibel können natürlich nicht. auf das Werk eines Heiden zurückgehen. Dasselbe gilt mit Rücksicht auf Sueton 1 als gemeinsamen Gewährsmann, und auch bei dem christlichen Isidor, der die betreffende Stelle ja immerhin geschrieben haben könnte, wird man sie vergebens suchen.<sup>2</sup> Daraus folgt denn. daß die Werke der von Petrarca angeführten Autoren nicht das gesamte Material enthielten, welches er und zugleich Boccaccio verwertet haben soll. So bleibt nur die Möglichkeit, - wenn wir überhaupt mit Körting eine gemeinsame Quelle annehmen wollen, dals Petrarca und mit ihm dann auch Boccaccio ein uns noch unbekanntes Werk benutzte. Und da hätte Messer Francesco denn vier seiner Autoren genannt, den fünften aber hartnäckig verschwiegen! Oder soll das verlorene, bezüglich noch unbekannte Werk des nicht genannten Autors etwa das einzige sein, welches benutzt wurde? Dann hätten wir ein noch viel weitergehendes Plagiat des sonst so gewissenhaften Petrarca.<sup>3</sup> In diesem Falle würde er die vier Autornamen entweder aus dem fremden Werke entnommen oder gleichsam zur Verbrämung seinem Raube hinzugefügt haben. Hier und dort aber hätte nicht bloß Boccaccio, sondern zugleich auch Petrarca ein Plagiat begangen!

Vielleicht wendet Jemand zu Gunsten der gemeinsamen Quelle ein, daß Boccaccio als der getreuere Kopist erscheine, daß er Wendungen, die doch nicht seine Zusätze seien möchten, die wir aber bei Petrarca nicht finden, dem gesuchten Werke entnommen habe. Petrarca frägt z. B. nur: "Christum modo leonem, modo agnum, modo vermem dici, quid nisi poeticum est?" Boccaccio stellt dieselbe Frage mit Rücksicht auf dieselben Tiere, dann aber auch noch auf Drache und Stein. Da ist nun zu beachten, wie er seine Quellen verwertete. Es wäre Körtings Sache gewesen, uns die Art und Weise von Boccaccios Arbeit im einzelnen vorzuführen. Hier genügt ein Beispiel. Theophrast sagt in seinem Werke De nuptiis: Si aliquid tuo arbitrio reservaveris, (uxor) fidem sibi haberi non

bei ihm nicht vorraussetzen. Vgl. G. Voigt Die Briefsammlung Petrarcas 39, 40. Überdies müßte nach unserer obigen Annahme auch Boccaccio die betreffende Arbeit gekannt haben, und bei ihm finden wir nicht einmal einen Verweis auf heute Verlorenes. Cfr. Hortis Opere latine di G. B. 435.

¹ Zu Anfang seines Buches De viris inlustribus erklärt derselbe: Cum primum homines exuta feritate rationem vitae habere coepissent ac deos (suos) nosse, modicum cultum ac sermonem commenti sibi utriusque magnificentiam ad religionem deorum (suorum) excogitaverunt. Igitur ut templa illis domibus pulchriora et simulacra corporibus ampliora faciebant, ita eloquio etiam quasi augustiore honorandos putaverunt laudesque eorum et verbis inlustrioribus et iocundioribus numeris extulerunt. Diese Stelle meinte auch unzweifelhaft Petrarca, als er sich auf Sueton berief; und es wird nicht zu gewagt sein, Suetons Deduktion als den Keim für die weitere Ausführung Petrarcas zu bezeichnen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ebenso beim Aristoteles, den ja Beide citieren; gemeint ist Metaphys.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. was Petrarca De reb, fam. XXIII 19 ed. Fracassetti III 240 über das Plagiat an Boccaccio schreibt.

putabit, sed in odium vertetur ac iurgia, et nisi cito consulueris, parabit venena.¹ Daraus hat Boccaccio im Dantecommentar Folgendes gemacht: se per avventura il misero marito alcuna cosa riserverà nel suo arbitrio, incontanente essa crederà e dirà, che il marito non si fidi di lei, e dove forse alcuno amor portava al marito, incontanente il convertirà in odio, e se il marito non consentirà tosto a' piacer suoi, di presente ricorre a' veleni o ad altre spezie della morte sua.² Das ist ein Beispiel erweiternder Verarbeitung, welches mit dem obigen und mit anderen, die man aus meiner Gegenüberstellung entnehmen kann³, sich vollständig deckt.

Dieselbe Frage hat Boccaccio noch in zwei anderen Werken behandelt, in den Göttergenealogieen und zuletzt im Dantecommentar. Um von diesem auszugehen, so leitet Boccaccio die betreffende Stelle ein: "secondo che il mio padre e maestro messer Francesco Petrarca scrive a Gherardo suo fratello." <sup>4</sup> Im Dantecommentar beruft er sich also ausdrücklich auf den Brief Petrarcas, und doch glaube ich nicht, daß er denselben damals vor Augen hatte; vielmehr diente ihm zur Zeit, wie mir scheinen will, allein seine eigene Vita di Dante als Quelle. <sup>5</sup> Man vergleiche:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Migne Patrol. Ser. lat. XXIII 289.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ed. Milanesi II 439, 440. <sup>3</sup> Wenn Sueton De viris inlust c 2

³ Wenn Sueton De viris inlust. c. 2, woraus Petrarca schöpfte, von den ersten, zum Preise der Götter gedichteten Liedern sagt: Id genus, quia forma quadam efficitur, quae Ποιότης dicitur, poema vocitatum est eiusque factores poetae; wenn Petrarca daraus machte: Quae (forma) quoniam graeco sermone poetices dicta est, eos quoque qui hac utebantur poetas dixerunt; wenn es dann beim Boccaccio heifst: la quale forma appellarono i Greci poetes; laonde nacque, che in cotal forma fatto fusse, si appellasse poesis, e quelli che ciò facessero o cotal modo di parlare usassero, si chiamassero poeti, so könnte man ja einen Augenblick glauben, daſs Boccaccio hier selbständig aus Sueton geschöpſt habe oder auch aus einer Vorlage, deren Autor die Stelle Suetons vollständiger wiedergegeben hätte, als Petrarca, in dessen Deſinition ja poema, bezüglich poesis keinen Platz ſand. Aber beweist nicht schon die Diſſerenz poema: poesis, daſs Boccaccio hier die so naheliegende Zuthat aus seinem eigenen Geiste einschob? Boccaccio hat gewiſs ebenso die Notizen Petrarcas erweitert, wie in der Übersetzung von De nuptiis die Worte des Theophrast, oder wie er zu den Entlehnungen aus Petrarcas Brief auch sonst schon manche Zusätze gemacht hatte.

<sup>4</sup> ed. Milanesi I 124.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wie ich schon in meinem Buche Aus Dantes Verbannung 199 gezeigt, hat Boccaccio bei Ausarbeitung des Commentars die zweite Auflage seiner Dantebiographie vor Augen gehabt. In dem oben ausgeschriebenem Abschnitt stimmen beide Auflagen mit einander überein; nur fehlen in der zweiten die Sätze, welche über die Allegorien der Bibel handeln, wie auch das Citat aus Aristoteles. Die ersteren sucht man auch im Commentar vergebens, nicht aber das Citat. Also hätte Boccaccio doch für den Commentar die erste Auflage benutzt oder wenigstens neben der zweiten auch die erste? Weit gefehlt! Boccaccio entnimmt das Citat, wenn nicht seinem Gedächtnis, dann den Göttergenealogieen XIV 7, welchem Kapitel er eben an dieser Stelle des Commentars schon manches andere entnommen hatte, als er auf Aristoteles

#### Petrarca.

— cum olim rudes homines, sed noscendi veri praecipueque vestigandae divinitatis studio, quod naturaliter inest homini, flagrantes, cogitare coepissent esse superiorem aliquam potestatem, per quam mortalia regerentur etc.

## Vita di Dante.

La prima gente ne' primi secoli, come che rozzissima e inculta fosse, ardentissima fu di conoscere il vero con istudio, siccome noi veggiamo ancora naturalmente desiderare a ciascuno. La quale veggendo il cielo moversi con ordinata legge continuo e le cose terrene avere certo ordine e diverse operazione in diversi tempi, pensarono di necessità dover essere alcuna cosa, dalla quale tutte queste cose procedessero, e che tutte le altre ordinasse, siccome superiore potenza da niun' altra potenziata.

#### Comento.

— secondo che il mio padre e maestro messer Francesco Petrarca scrive a Gherardo suo fratello, gli antichi Greci, poichè per l'ordinato movimento del cielo e mutamento appo noi de' tempi dell'anno e per altri assai evidenti argomenti ebbero compreso, uno dovere essere colui, il quale con perpetua ragione da ordine a queste cose, e quello essere Iddio etc.

Wie man wohl sieht, führt Boccaccio hier Gedanken, durch die er in der Vita di Dante die Erörterungen Petrarcas ausgeschmückt hatte, auf diesen selbst zurück; indem er sich entsann, daß er damals stillschweigend den Brief Petrarcas ausgebeutet habe, beliebte es ihm jetzt seine Quelle zu nennen; dabei aber hatte er vergessen, was er aus eigenem Geiste hinzugefügt hatte; gerade die eigene Zuthat, wie gesagt, wurde nun als Petrarcas Eigentum bezeichnet. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn ihm im Augenblick Petrarcas Brief vorgelegen hätte. Was er weiter bemerkt, stimmt damit überein: nirgends findet sich eine genauere Congruenz mit dem Briefe selbst, und dann wendet er sich schnell zu einer anderen Quelle, nämlich seinen eigenen Göttergenealogieen.

Indem er es thut, folgt er aber wieder seinem verehrten Meister Petrarca. Denn auch der betreffende Abschnitt seines

<sup>1</sup> Vgl. z. B. den Satz XIV 8: Et quoniam appareret incongruum etc. mit dem des Commentars I 125: e conoscendo non essere degna cosa etc. Darnach ist die Bemerkung von Hortis Studii sulle opere latine di B. 187 Anm.\* zu berichtigen. Der Brief ist keineswegs im Dantecommentar fast Wort für Wort fürbersetzt.

verwies. Siehe S. 604 Anm. I. Übrigens hat Körting im Literaturbl. bestritten, dafs Boccaccio auch die zweite Auflage der Dantebiographie verfaßt habe. Am selben Orte 443 habe ich darauf gezeigt, wie unkritisch Körtings Begründung sei. Obwohl er's wenigstens zum Teile begriffen, — dennoch wirft er mir in seiner Replik vor, nur die "Lust am Widerspruch" habe mich "verleitet", das Gewicht seiner Beweisführung zu verkennen S. 446. Dem gegenüber möchte ich wohl fragen, ob auch nur ein Leser dieser Zeitschrift, der den Kampf Körtings V 73, 599 gegen die sonnenklare Deduktion Gasparys IV 571, V 376 verfolgt hat, dem eigensinnigen Gegner das Recht zuerkennen möchte, einem anderen Forscher Lust am Widerspruch vorzuwerfen?

mythologischen Buches enthält nichts, als eine Ansicht Petrarcas. Nur verdankt Boccaccio dieselbe dieses Mal einer mündlichen Unterweisung Petrarcas: er hat sie auch hier nicht "im gemeinsamem Gespräch mit Petrarca gefunden"; der Kleinere ist vielmehr vom Größeren belehrt worden.

Lib, XIV cap. 8 lesen wir: Graeci apud se exortam poeticam autumant, ut totis viribus affirmat Leontius; in quam credulitatem et ego paululum trahor, memor aliquando ab inclyto praeceptore meo audiisse penes priscos Graecos tale huic fuisse principium. Und nun folgt eine Entwicklung, welche sachlich mit derjenigen in Petrarcas Brief und in Boccaccios Dantebiographie durchweg übereinstimmt.<sup>1</sup> Ist es schon danach wahrscheinlich, dass Boccaccio auch hier die Meinung Petrarcas wiedergiebt, so möchten die Worte: memor (sum) aliquando ab inclyto praeceptore meo audiisse jeden Zweifel heben.<sup>2</sup> Denn als inclite oder eximie praeceptor wird Petrarca von Boccaccio angeredet<sup>3</sup>, als venerandissimus, als gloriosus und mehrfach wieder als inclitus praeceptor wird er von ihm gefeiert4; und wenn Messer Giovanni auf einen seiner Aussprüche sich beruft, geschieht es mit dem Zusatze: il venerabile mio precettore oder il mio padre e maestro.5

Die wörtliche Übereinstimmung ist nicht von Belang. In seinem Briefe sagt Petrarca: cum olim rudes homines - cogitare coepissent; die mündliche Belehrung hätte nach Boccaccio gelautet: cum primo inter rudes adhuc homines nonulli celsioris ingenii coepissent naturae parentis opera admirari. Dann verweise ich noch auf die gleichen Relativsätze: quas templa dixerunt = quas nos templa dicimus hodie; quos sacerdotes dici placuit = quos dixere postea sacerdotes.<sup>6</sup> Diesen unwesentlichen Übereinstimmungen der Worte stehen um so erheblichere Abweichungen entgegen: während z. B. nach dem Briefe die Götter geehrt werden durch magnificas statuas et vasa aurea et marmoreas mensas et purpureos amictus, geschieht es nach den Göttergenealogieen durch argenteas mensas

<sup>1</sup> Doch ist die Göttergenealogie um einiges ausführlicher; namentlich ist in derselben nicht blos von Erbauung der Tempel und Einsetzung der Priester, sondern noch von Anordnung bestimmter Feste die Rede. Vgl. Anm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dass der inclitus praeceptor, dessen Unterweisung ihn bestimmt, der Lehre des Leontius beizupflichten, ein Anderer sein muß, als Leontius, der ja allerdings auch sein Lehrer war, liegt auf der Hand; Körting Boccaccio 425 hat den Zusammenhang völlig missverstanden, wenn er behauptet, Messer Giovanni habe die Ansprüche der Griechen, dass sie die Poesie erfunden hätten, für berechtigt gehalten, "zumal Leontius diese sehr beredt verteidigt habe." Es muss vielmehr heißen: zumal eine Ansicht Petrarcas die Lehre des Leontius unterstützte.

Gorazzini Lettere di G. B. 47, 123, 312.
 Geneal. deor. XV 6. — Corrazzini 1. c. 274. — Ibid. 195, 267, 377.

<sup>5</sup> Dantecommentar I 201, I 124, II 427.

<sup>6</sup> Den beiden Relativsätzen entspricht in der Göttergenealogie ein dritter: quae dixere sacra heißt es mit Rücksicht auf die Anordnung bestimmter Feste, von denen im Briefe keine Rede ist.

et aureas phyalas, candelabra et aurea quaecunque vasa. Solche Differenzen ließen sich aber in Menge anführen, — ich will lieber noch einmal darauf hinweisen, daß Boccaccio in der Vita di Dante die zuletzt angeführte Stelle des Brießes ganz wörtlich wiedergiebt: magnifiche statue, vasellamenti d'oro e mense marmoree e purpurei vestimenti. Wie anders lautet doch die Reproduktion einer Unterweisung, die Petrarca ihm mündlich erteilt hat!

Zweimal hat Boccaccio, als er den Ursprung der Poesie entwickelte, in ausdrücklicher oder doch leicht zu verstehender Weise sich auf Petrarca bezogen. Ein drittes Mal handelt er über dieselbe Materie, ohne seine Quelle zu nennen oder auch nur anzudeuten. Das einmalige Verschweigen wird neben der zweimaligen Namhaftmachung in milderem Lichte erscheinen<sup>2</sup>; und wenn

<sup>2</sup> Immerhin aber bleibt die Thatsache bestehen, daß Boccaccio die Ideen und Worte eines Anderen benutzte, ohne diesen zu nennen. Das aber that er in reiferem Alter und in einem für die Öffentlichkeit bestimmten Werke. Um wieviel eher mag er in seiner Jugend und in einer Arbeit, die am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als Boccaccio sich in den Göttergenealogieen, einem gelehrten Werke, wofür ein festes, schriftliches Zeugnis doch größte Bedeutung hatte, nur auf die mündliche Äußerung Petrarcas bezog, da war ihm dessen Brief gewiß noch nicht bekannt geworden. Die Vita di Dante wäre danach später geschrieben, als der in Rede stehende Abschnitt der Göttergenealogieen. Diesen aber hat Boccaccio geraume Zeit nach 1350 zu Papier gebracht: erst 1350 lernte er Petrarca kennen, und seine Ansicht will er "einst" von ihm gehört haben. Dagegen könnte Jemand auf XV 6 verweisen: Stant praeterea ingentia duo epistolarum prosaicarum volumina (sc. Petrarcae). Aber nirgends findet sich im ganzen Werke eine Bezugnahme auf prosaische Briefe Boccaccios: die Notiz ist in späterer Zeit hinzugefügt, und zwar nicht vor dem Jahre 1374, falls unter dem zweiten "der sehr starker Bände", wie doch wohl nicht zu bezweifeln ist, die Sammlung der Epistolae seniles zu verstehen ist; dieselbe reicht bis in Petrarcas Todesjahr 1374. — Nebenbei sei bemerkt, daß die Stelle, in welcher der obige Satz sich findet, für die Komposition der Göttergenealogieen sehr bezeichnend ist. Der Satz selbst kann, wie gesagt, nicht vor 1374 eingetragen sein. Unmittelbar darauf heißt es, daß "demnächst" das Buch De remediis ad utramque fortunam erscheinen würde, d. h. Boccaccio kann die Bemerkung nicht wohl vor, aber auch nicht nach 1366 geschrieben haben. Dennoch lesen wir im selben Zusammenhange, Petrarca sei "nuper" zum Dichter gekrönt: er empfing den Lorbeer bekanntlich 1341. Wie man sieht, hat Boccaccio bei späteren Nachtragungen nicht einmal dafür gesorgt, das unmittelbar daneben Stehende, schon früher Geschriebene, mit dem neu Eingetragenen in Übereinstimmung zu bringen. Zu dem nuper coronatus in XV 6, wie er übrigens auch schon VI 53 schrieb, vergleiche man noch VII 29 cui iam pridem honor iste fuit delatus. — Wenn Boccaccio noch in oder nach dem Jahre 1374 eine Eintragung in die Göttergenealogieen machte, so muss ihm das Werk, welches ihm nach einem Briefe an Pietro di Monteforte einmal abhanden gekommen war, wenigstens zuletzt wieder zugestellt worden sein. Dazu stimmt auch die Benutzung desselben im Dantecommentar, über dessen Ausarbeitung Boccaccio bekanntlich gestorben ist. - Doch ich bescheide mich gern, wenn Jemand für die obigen Notizen eine andere, bessere Deutung findet: ich habe gleichsam nur im Vorbeigehen auf dieselben hinweisen wollen, ohne das ich es für meine Aufgabe hielt, die gewifs vorhandenen, der versuchten Erklärung entgegenstehenden Schwierigkeiten aufzusuchen und zu erörtern.

Jemand unter dieser Erwägung das "Plagiat" Boccaccios gar als durchaus harmlos bezeichnen will, so werde ich keinen Widerspruch erheben.

Wenigsten auf einen weiten Leserkreis berechnet war, ein Plagiat begangen haben? Ich denke an einen der frühesten Briefe Boccaccios, der nach Körting Boccaccios Leben und Werke S. 36 Anm. I schon deshalb eine Fälschung sein soll, weil die Sätze: mulier ceu fulgur — ligavit einem Schreiben Dantes entnommen sind. Diese Argumentation wird nun wohl von keinem mehr für stichhaltig befunden werden, es sei denn von Seiten ihres Autors. - Nach Körting S. 314 hätte ich den erwähnten Brief, wie auch vier andere, die uns in derselben Handschrift überliefert sind, "hierin Ciampi folgend", als echt bezeichnet. Das aber hätte ich mir "ersparen" können, denn die Echtheit sei unbewiesen. Ich folge nun nicht Ciampi, sondern erstens berufe ich mich S. 236 Anm. 2 "auf die verständige Art", in welcher Hortis Studi sulle opere latine di Boccaccio 261 ff. die Briefe bespricht. Was allenfalls bedenklich erscheinen konnte, ist von Hortis erledigt, und überdies hat der Triestiner Gelehrte bemerkenswerte Übereinstimmungen zwischen unseren Briefen und anerkannt echten Arbeiten Boccaccios nachgewiesen. Vielleicht darf ich dazu noch den Ausdruck dicacitate prolixa hinzufügen: er findet sich in dem Briefe: Mavortis miles extrenue bei Corazzini Lettere di B. 453 und in den Göttergenealogieen XIV 8. Zweitens zeige ich, dass der Codex, welcher die Briefe enthält, wohl das Eigentum Boccaccios war. Dabei aber stütze ich mich wenigstens zum Teile auf die Thatsache, dass der Inhalt ganz den Neigungen Boccaccios entspricht und dass mehrere der hier vereinigten Stücke von ihm benutzt wurden. Was Körting dagegen bemerkt, kann ich ohne Schaden übergehen. Ich will lieber die Gelegenheit benutzen, zu meinen betreffenden Ausführungen zwei kleine Nachträge zu liefern. Der Codex enthält auch "Pauca quaedam de Tito Livio eiusque inscriptio Paduae exstans apud istam Justinam." Nun weiß man aber, wie sehr Boccaccio sich tür Livius interessierte, und wahrscheinlich würde eine genauere Untersuchung ergeben, dass die auf den römischen Geschichtsschreiber bezüglichen Notizen von Boccaccio verwertet wurden, als er in der Chronik seines berühmten Zibaldone eben über Livius handelte, als er dann seine kurze Geschichte desselben, die zuletzt von Hortis als Cenni di G. B. intorno a T. Livio herausgegeben wurde, zu Papier brachte. Ferner enthält unser Codex auch Petrarcas Ekloge "Argus", und zwar bietet er von den bucolischen Gedichten Messer Francescos eben nur dieses eine: dieses eine aber ist nun auch das einzige, welches Boccaccio citiert, aus welchem er Verse mitteilt. Cfr. Geneal. deor. XI I p. 266.

P. Scheffer-Boichorst.

## RECENSIONEN UND ANZEIGEN.

Dr. Karl Sittl, Die lokalen Verschiedenheiten der lateinischen Sprache mit besonderer Berücksichtigung des afrikanischen Lateins. Erlangen, A. Deichert 1882. IV, 162 S. 80. M. 2,80.

Auch in der Wissenschaft sind neuerdings Gründerbestrebungen zu Tage getreten; das ruhige Weiterbauen befriedigt nicht immer, man giebt sich gern den Anschein, Forschungsmethoden oder Forschungsgebiete, die schon vorher wohl bekannt waren, gefunden zu haben und exploitiert dieselben mit manchen gewagten Spekulationen. So haben in unseren Tagen die Indogermanisten die Anwendung des Analogieprinzips, die der romanischen Sprachwissenschaft, seitdem sie überhaupt existiert, im vollsten Umfang vertraut gewesen ist, zu gründen vermeint; so die Latinisten das Studium der Zusammenhänge des Vulgärlateins mit den romanischen Sprachen. Herr E. Wölfflin eröffnet seine Bemerkungen über das Vulgärlatein Phil, XXXIV (1876) 137 folgendermaßen: "Die romanischen Sprachen sind die Fortbildung, nicht des Lateinischen, wie es die Klassiker geschrieben haben, sondern desjenigen, wie es im täglichen Leben gesprochen worden ist. Diesem letzteren nachzuforschen, dem sogenannten "Schlüssel" zu den romanischen Sprachen, wird, zumal in unseren Tagen, nicht als unzeitgemäß erscheinen, da wir hoffen dürfen damit Licht auf das Italienische, Französische, Spanische zu werfen, wie umgekehrt durch diese Sprachen das Vulgärlatein aufzuklären." Und im Vorwort S. III zu "Lateinische und romanische Comparation" (1879) sagt er: "Wenn Bücheler richtig bemerkt, es sei ein Grundzug der heutigen Philologie das klassische Altertum mit dem in Zusammenhang zu setzen, was vorher und nachher gewesen ist, so müssen wir gleichwohl gestehen, daß die Erforschung des Spätlateins in seinem Verhältnis zu den romanischen Sprachen ein unangebautes Feld sei wie kaum ein anderes." Dass vorher auf diesem Felde sehr ausgedehnte, wenn auch vielleicht nach Herrn Wölfflins Ansicht unzulängliche, oder gar verunglückte Arbeiten angestellt worden sind, wird bei diesen Gelegenheiten mit keinem Worte erwähnt. Es ist richtig, dass Herr Wölfflin gerade auf Manches, was bisher vernachlässigt worden war, in dankenswerter Weise die Aufmerksamkeit hingelenkt hat; aber er durfte sich nicht der Figur "pars pro toto" bedienen. Auch sind wir überzeugt, dass Wortgebrauch und Wortbildung hier zwar wichtig sind, aber nicht so wichtig, wie die Lauterscheinungen, dass man mit der Untersuchung dieser beginnen musste und dass dann das Andere sich in natürlicher Folge daran anzuschließen

hatte. Herr Wölfflin citiert ebenda S. IV "das große Wort" seines Freundes Suchier: "eine aus der Spezialuntersuchung der einzelnen vulgarisierenden Autoren dereinst aufzubauende Grammatik des Vulgärlateins sei das A und das O der romanischen Philologie". Indessen ist Herr Suchier zu vorsichtig gewesen, derartiges auszusprechen; seine Behauptung lautet so: "Erst wenn die rusticitas jedes einzelnen vulgarisierenden Schriftstellers mit der gleichen Kritik herausgeschält und erwogen ist, wird an eine Gesamtdarstellung der vulgärlateinischen Grammatik gedacht werden können, die . . . . das A und O der romanischen Sprachwissenschaft bildet" (Gröbers Ztschr. II 602).

Nun hat ein Schüler Herrn Wölfflins, Herr Dr. Karl Sittl, in diesem Jahre die lokalen Verschiedenheiten der lateinischen Sprache entdeckt. Ia, wirklich entdeckt! Vorwort S. III heifst es; "Von vagen Äußerungen abgesehen, hat sich noch niemand um die Mundarten der lateinischen Sprache gekümmert." Ebenda: "Dennoch ist es ebenso gewifs, dass Spuren vorhanden sind, als dass einmal der Versuch gemacht werden muß, sie aufzuspüren und zusammenzustellen." S. 46 f.: "Ich bin dabei auf den Vorwurf gefasst, dass die letztere Untersuchung füber das Latein der verschiedenen Länder mit Ausnahme von Afrika] verfrüht sei; allerdings fehlt es an Vorarbeiten, aber ein Anfang muß doch einmal gemacht werden, oder soll die Wissenschaft noch länger auf dem Standpunkte der ars nesciendi . . . . stehen bleiben? Möge man daher diese Recognoscierung in einer terra incognita milde beurteilen!" S. 76: "Ich beanspruche nichts weiter als einen Grundrifs und Vorarbeiten für künftige Monographieen gegeben zu haben und schließe diesen Abschnitt, wie immer durch dieselben das Urteil über meine Thesen ausfallen mag, mit dem Wunsche: Vivat sequens!" Wir würden sagen, wenn Herr Sittl uns erlaubte in den burschikosen Ton einzustimmen, daß sein Hospiz keineswegs zu einem fröhlichen: Vivat sequens! berechtigen dürfte; jedenfalls aber hat nicht er diesen Gegenstand aufs Tapet gebracht. U. a. handelt davon das fünfte Kapitel von Sch.'s Einleitung zum "Vokalismus des Vulgärlateins" (I 76-103 und dazu Nachträge III 27-57). In dem Nachweis mundartlicher Verschiedenheiten im Vulgärlatein konnte Sch., wenigstens damals, kaum weiter gehen; auch ist ihm ja gerade der Vorwurf gemacht worden, er habe nach dieser Seite hin zu vielem Bedeutungslosen Wert beigelegt. Dass man die Leistungen eines Vorgängers als nichtssagend betrachtet, läßt sich einigermaßen entschuldigen, wenn die eigenen Leistungen sich hoch über dieselben erheben. Indem wir aber vorderhand vom III. Teil ("Das afrikanische Latein") absehen, können wir nicht wahrnehmen, dass die beiden ersten Teile ("Die lokalen Verschiedenheiten der lateinischen Sprache in Italien" - "Die lateinische Sprache in den Provinzen") in irgend einem wesentlichen Punkte die Erkenntnis des vorliegenden Gegenstandes gefördert hätten. Aus Sch.'s Buch ist viel, im II. Teil fast alles Hauptsächliche entnommen und der Hinweis darauf hätte viel prunkvolles Citatenmaterial ersparen können. Aber dieser Hinweis fehlt sogar nicht selten. So werden S. 65 zwei Citate aus Florez' Medallas und acht aus der España sagrada mitgeteilt, ohne daß Sch. bei dem sie sämtlich stehen (I 116, 147, 178, 194, II 260, 195), genannt wird. Es ist uns höchst wahrscheinlich, dass Herr Sittl diese Werke nie gesehen hat; nur hätte er dann die alte Klugheitsregel befolgen sollen, beim Abschreiben die Abkürzungen nicht aufzulösen (so wäre aus Sch.'s sagr. nicht sagra statt sagrada entstanden). Was nun Herr Sittl zu stande bringt, indem er sich seinen eigenen Füßen anvertraut, das wollen wir im Folgenden untersuchen.

Zunächst fällt auf, dass er auf einem Materiale baut, das er nicht immer vollständig beherrscht oder kritisch gesichtet hat; es finden sich bei ihm mitunter ungenaue, ja geradezu unrichtige Angaben, die zu voreiligen Schlüssen verleitet haben. So auf dem Gebiete der italischen Mundarten. S. 11 wird von der Assibilation von t vor i gesprochen. "Auch Umbrer und Osker, heifst es, gaben dieser Strömung etwas nach." Dabei wird auf Bechtel in Bezzenbergers Beiträgen 1881 (soll heißen Band VII) S. 7 verwiesen. Herrn Bechtel ist es an dieser Stelle nicht gelungen für das Umbrische Assibilation des t vor i gegen Bréal Les tables Eugubines S. 130 nachzuweisen; denn das einzige von ihm angeführte Beispiel nesimei genügt nicht "vollständig, um den besprochenen Lautwandel für das Umbrische zu behaupten", sondern ist gar nicht beweisend. Das Wort kommt im Oskischen auch vor: nesimois nesimum Tafel von Bantia 25, 17, 31, der Stamm nesimo- ist also uritalisch gewesen, die Assibilation von -ti- zu -si-, wenn überhaupt eine stattgefunden hat, bereits in vorumbrischer Zeit eingetreten. Ist die Verbindung von nesimo- mit nec-to richtig, so steht das Wort für nec-simo- und zeigt das Superlativsuffix -simo- wie proximus, maximus, oxime (Paul. Fest. 195, 1), die Formen auf -issimus u. s. w. Ob hier das -simus aus -timus entstanden ist oder nicht, ist für die Frage nach umbrischer Assibilation ganz gleichgiltig. Mit oskischer Assibilation aber steht es folgendermaßen: für ti- giebt es nur das eine bekannte Beispiel Bansae = Bantiae, wozu sich aus dem Gebiete der Media zicolo- (zicelsei, zicolois, zicolom, ziculud), beide auf der Tafel von Bantia, stellt. In beiden Fällen folgte auf unbetontes, kurzes ti- und di- ein Vokal, denn zicolo- steht für \*diêcolo-, daraus ist zunächst zêcolo- geworden, endlich zicolo-, da auf der bantinischen Tafel jedes ursprüngliche lange ê in i übergegangen ist: licitud = licêtod, ligud = lêge, ligis = lêgibus, hipid = hipust von \*hêpi, (\*hêbi vgl. fêci, cêpi). Diese Assibilation ist aber eine Eigentümlichkeit der Mundart der bantinischen Tafel gewesen, denn sonst bleibt in den oskischen Sprachdenkmälern -ti- unter ganz gleichen Bedingungen unalteriert: Πομπτιες, Statie, Pontiis, Metiis, Smintiis, Staatiis, a]ittiom, Tianud, Tiiatium. Langes und betontes -tî- blieb natürlich unalteriert: fatium = fatêri, potiad putiad putians putians, tio tiium, die erste Silbe von Tiiatium. In Santia Fabretti 2840 = Zvetajeff 138 = Ξανθίας war vielleicht die vorletzte Silbe betont. Ebenso bleibt -ti- vor folgendem Konsonanten durchaus unverändert, auch auf der bantinischen Tafel, z. B. altinom, arenti[kai, Atiniis, Bantins, Betitis, Μαμερτινο, Mutil, patir, petiropert, pomtis, praesentid, statif. Bei diesem Worte statif ist Herrn Sittl auf S. 55 ein arger Missgriff passiert. Er meint, das Oskische hätte im Auslaut den Wechsel von v und f gekannt und belegt das mit statief (sic) = stative. Ein oskisches statief giebt es nicht, das Wort, das auf der Weiheinschrift von Agnone neunzehnmal steht, heißt statif, das man seit Bugge Kuhns Z. XXII 432 und Bücheler Iguvinae de lustrando populo legis interpretatio (Bonn 1876) p. 34 als Singularnominativ = statio, vgl. fruktatiuf = fructatio, olttiuf = usio, tribarakkiuf aedificatio erklärt; -f ist hier wie in den bekannten umbrischen Accusativ-Pluralformen aus -ns entstanden. Auch S. 28 findet sich eine unrichtige Schreibung eines oskischen Wortes: nicht fluusaasi- heifst es, sondern

auf der Weiheinschrift von Agnone steht a 20 fiuusasials floralibus. Da gleich darauf Z, 24 fluusai Florae steht, so ist es allerdings höchst unwahrscheinlich dass man in demselben Dokument einer dem ital. fiore so nahe stehenden Form begegne und wir sind der Ansicht, dass das I Zeile 20 ein verstümmelt erhaltenes | ist - vielleicht entdeckt genaue Untersuchung auf der Bronze noch Spuren des unteren Striches, von dem selbst auf der Abbildung bei Zvetajeff noch etwas zu stehen scheint. Jedenfalls aber kommt dies fiuusasials von einem Stamme fiuusasio-, nicht fiuusasi-. Man sieht also, dass die Behauptung, das sabinische flusare (der Tempelurkunde von Furfo) stehe "sicher in der Mitte zwischen dem lateinischen florali- und dem oskischen fluusaasi-", von vornherein mindestens ungenau ist. Es ist aber überhaupt durchaus nicht ausgemacht, ob das oskische Suffix -asio- mit dem lateinischen -âri- -âli- irgend welchen Zusammenhang hat. Über die Quantität des -a- in dem oskischen Suffix wissen wir nichts; auch die iguvinischen Tafeln, wo -asio- ebenfalls erscheint, lehren uns nichts darüber. Herr Jordan irrt, wenn er in den "Kritischen Beiträgen zur Geschichte der lateinischen Sprache" S, 118 schreibt: "Die Quantität des â in dem italischen Suffix ist wie in dem lateinischen die Länge." Den von ihm als Beweis angetührten puteolanischen Namen Calaasi(s) lassen wir billig bei Seite, da er selbst die Möglichkeit einer Verschreibung zugiebt; amâsius bei Plautus u. s. w. ist erst von ihm als campanisches Wort reklamiert worden, kann also unter den wirklichen oskischen Wörtern vorläufig noch nicht figurieren; fiusausials istauch bei Herrn Tordan unrichtig geschrieben, das u steht doppelt, aber nicht das a! Die oskischen Beispiele verzeichnet Herr Jordan: degetasis degetasios deketasioi, verehasioi, purasiai, moltasikad (die Erklärung aus \*moltatica ist wegen des oben über die Assibilation von ti- bemerkten unmöglich) und unser fluusasiais. Dias silis Zvet. 746 ist nach Herrn Bücheler (Lexicon italicum p. VII) eine Ableitung von einem Stamme dias- und mit lat. des bes zusammen zu stellen. Da der Stamm von as ass lautete, so werden wir diasils aus \*diassils erklären dürfen. Dass dies bei dem oskisch-umbrischen Suffix -asio- auch möglich ist, darf nicht bestritten werden: wir sehen im Umbrischen dies -asio- nie zu -ario- geworden. Die Möglichkeit ein von -ârio- verschiedenes Suffix -asio- anzunehmen giebt Jordan a. a. O. S. 118 auch fürs Lateinische zu. Leo Meyer Vergleichende Grammatik II 450 hebt mit Recht hervor, dass noch keine einzige Bildung auf -ârio- als altlateinisch auf -âsio- ausgehend mit Sicherheit nachgewiesen ist, und verbindet Suffix -ârio- S. 451 mit -âri- -âli-, dies aber S. 575, 580 mit griechischem -ηρό-. Auch Herr E. Walter in seiner Dissertation Rhotacism in the old Italian languages (Leipzig 1877) S. 19 ist der Ansicht, dass -ârio- und -âsio- zu trennen seien. - S. 28: "sancus = sanctus nach der Weise des Oskischen, das z. B. auch facus = factus bildet." Osk. -ct- wurde -ht-: ohtavis, saahtom; in ursprünglichem facus hätte zudem -u- ausfallen müssen. Daher ist die Erklärung von facus und praefucus durch Bugge (Kuhns Z. II 383, Altitalische Studien 21) die einzig mögliche. — S. 30: "Nach oskischer Art assimilierten die Samniter die Konsonantenverbindung ks oder mit anderen Worten, sie sprachen lat. x wie s in us(or) = uxor Garr. 2107." Die Reduktion von ks auf s ist weder im Oskischen durchgreifendes Lautgesetz noch auf das Oskische beschränkt. As oder in lateinischer Schrift a erscheint in ea exaiscen exac

exeic der tabula Bantina, ekss des Cippus von Abella, eksuk Zvet. 80, 81, 82, koiniks Zvet. 74 d γοῖνιξ, malaks Zvet. 50,2, μεδδειξ Zvet. 160, meddixud Tab. Bant., tovtiks Zvet. 60b. Diesen Fällen gegenüber steht das einzige meddiss meddis und im Anlaut Santia = Ξανθίας. Aber auch in dem paelignischen Weihegedicht von Corfinium steht usur = uxor (Bugge Altitalische Studien S. 65); im Umbrischen steht der Pronominalstamm esso- eso- für \*ekso- (Bréal Les tables Eugubines p. 18) wie destru testru = dextra (unsicher sind ose osatu = aux-), ihnen gegenüber steht fratreks fratrexs. Die lateinischen Beispiele sescenti, Sestius, disco (für dicsco), misceo (für micsceo), mistus sind bekannt. In Pompeji liest man felatris C. I. L. IV 1388. 2292 neben felatrix 1389; Probus schrieb vor "meretrix non meretris" und umgekehrt "miles non milex, aries non ariex". - S. 35: Dem campanischen Dialekt wird Abneigung gegen die Lautverbindung It zugeschrieben, gestützt auf das pompejanische muntu C. I. L. IV 1593 = multum. Wir billigen nicht, wie Herr Sittl, die Etymologie Vaničeks, die dieser selbst in seiner neuesten lexikalischen Arbeit nicht mehr vorträgt, und finden also in dieser pompejanischen Form kein zufälliges Zusammentreffen mit der indogermanischen Form; wir können aber ebenso wenig finden, dass das Oskische in diesem Worte regelmäßig l anwandte, da dasselbe in den oskischen Sprachdenkmälern überhaupt nicht belegt ist, denn die Formen moltan moltas molto moltaum auf der bantischen Tafel, sowie moltasikad Zvet. 66 gehören alle zu molta- Geldstrafe, wie Herr Sittl aus der Stelle in Büchelers Lexicon italicum p. XVII, die er selbst anführt, erfahren konnte. Jene pompejanische Form, wenn sie überhaupt sicher ist, hat jedenfalls keinen direkten historischen Zusammmenhang mit asturisch munchu (wo n nicht aus l entstanden ist) u. s. w. - S. 38 ist statt der oskischen Ortsnamenform Akudunniad unrichtig Acudunnid angeführt. Übrigens ist der italienische Ortsname Lacedogna oder Cedogna, nicht, wie Herr Sittl thut (durch eine Parenthese bei Sch. I 86 verführt), L'Acedogna zu schreiben. — Aus dem Umbrischen notieren wir zu S. 12, dass die Deutung von eikvasese ganz unsicher ist, so dafs es nicht als Beweis für den Übergang von ai in ei auf italischem Boden angeführt werden darf. Da germanische Analogieen natürlich dafür ebenfalls nichts beweisen, angebliches altitalienisches eitade aber selbstverständlich sein ei nicht aus dem ai- ae- von aetas herleiten kann, so bleibt das fragwürdige marsische queistores vereinzelt (die Beweiskraft der Frau Ceisia hat Herr Sittl selbst erschüttert) und somit der ganze Lautübergang in der Luft hängend. -- Unter den kleinen umbrischen Sprachdenkmälern am Ende des zweiten Bandes von Aufrecht und Kirchhoffs Werke stehen S. 396 drei Grabsteine, auf denen der Name Puplece vorkommt. Herrn Sittl interessiert dieser "Nominativ", den er übrigens Publece schreibt (S. 27); die Form ist aber auf No. 2 (Tupleia Puplece) unzweifelhaft und darum wahrscheinlich auch auf I und 3 Genetiv und stimmt zu den bekannten umbrischen Genetiven Cerfe, katle, agre u. s. w. (Aufrecht-Kirchhoff I 118, Bréal 343). - Aus dem Faliskischen wollen wir nicht die unrichtige Lesung Vertenea

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Anm. 14 auf S. 17 muss es in der vierten Zeile heisen: "den Faliskern", statt "den Etruskern".

(S. 10) statt Zertenea, die selbst Garrucci zu No. 802 zurück genommen hat, urgieren, da S. 18 das richtige steht. Anderes giebt uns zu ernsteren Bedenken Anlass. Die Falisker schrieben anlautendes s- bald als s- bald als z-, neben sacru und sententiad auch zenatuo und Zextoi. Daraus ist offenbar nichts zu folgern als ein regelloses Schwanken in der Orthographie, über die Qualität des Lautes, ob er tonlos oder tönend war, gar nichts; die bei weitem größere Wahrscheinlichkeit ist, daß die Falisker, wie alle anderen Italiker, anlautendes s- tonlos sprachen. Wir können daher Jordan Kritische Beiträge 152 nur beistimmen. Herr Sittl hält den Laut für weich und beruft sich dafür auf ihre Herrn, die Etrusker, mit einem Citat aus Deecke II 431 ff.; dort findet sich aber nur ein einziger Fall verzeichnet, in welchem anlautendes etruskisches z- mit s'- wechselt. Noch eine andere Berufung auf das Etruskische auf S. 17 ist missglückt: "Die Falisker gebrauchten auch, wie die Tusker, die ursprüngliche Form des Vornamens Caius, also Cavi Garr. 809 [dazu ist Garr. 790 zu fügen], Cavia 796 [nicht 795]"; dazu vgl. S. 13 "etruskisch Cave". Aber die etruskischen Formen lauten, wie man aus Deecke Etruskische Forschungen III 74 ff. sich ausführlich belehren kann, nur caie cai cae caia, kaviies Deecke a. a. O. S. 88 ist höchst unsicherer Deutung. - Recht verworren ist das S. 19 über loferta bemerkte: "der altitalische Diphthong oi geht durch Kontraktion in o d. i. w über, loferta stammt nämlich entweder . . . von der uritalischen Form loiber ... oder es ist aus dem oskischen lovfr- [vielmehr lovfro-] entstanden." Nun, wir meinen, im letzteren Falle handelte es sich ja gar nicht um den Diphthong oi. Uritalische Form ist loiber nicht, sowohl wegen des spezifisch römischen b als wegen des oi, das nach Ausweis von oskisch lovfro- faliskisch loferta für -ou- steht; dies -ou- ist aus -eu- entstanden, denn griechisch ε-λεύθ-ερος ist unmittelbar identisch: G. Meyer Ztschr. f. öst. Gym. 1880 S. 124. Ebenda ist umbrisch Ponisiater ungenau für Poniçiater geschrieben. In der faliskischen Inschrift Garr. 559 steht sacru und datu neben votum und cuncaptum; die beiden letzten Beispiele stehen am Ende der Zeile, "wobei m gleichsam als ν έφελαυστικόν steht." Aber erstlich steht auch sacru am Ende der ersten Zeile, und zweitens dürfte die Verwendung eines paragogischen v am Zeilenschlus jeden befremden, der griechische Inschriften kennt. - Bei Besprechung des Praenestinischen sagt Herr Sittl S. 25: "überdies will Schuchardt Vok. I 89 in den praenestinischen Fasten eine besondere Neigung zum Jotacismus gefunden haben, ohne dass ich wenigstens etwas davon verspürt hätte." Er hätte sie nur ordentlich lesen sollen; denn in ihnen kommen folgende Beispiele vor: Januar cepissit = cepisset, März iv dii ist = eo die est, April Viniri = Venere, baliniis = balineis, Migale = Μεγάλη, venissit, frumintis, meritricum. Praenestinisch soll ferner (S. 25) nefrundines = nefrones sein, Festus p. 163 (nicht 162). Dagegen heifst es S. 41: "von der Mundart der alten Stadt Lanuvium kennen wir nur zwei Wörter: nebrundines == nebrones Fest. p. 163." In der betreffenden Stelle im Excerpt aus Festus steht nun aber zu lesen: "sunt qui nefrendes testiculos dici putent, quos Lanuvini appellant nebrundines, Graeci νεφοούς, Praenestini nefrones." Danach war also nefrones praenestinisch, nebrundines lanuvinisch; nefrundines aber und nebrones existieren nicht. Die Vergleichung mit νεφού- ist gewiss richtig, praenestinisch f verhält sich zu lanuvinisch b wie das von falisk. loferta, osk. lovfro- zu lat. b in

libero- u. s. w.¹ Zu tongitio == scientia ebenda war Bücheler Lex. ital. XXVII . "tongionem (sic pars librorum Pauli, Festi codex tongitionem, ut videtur) Praenestini pro notione dicebant" zu erwägen.

Auch die indogermanistische Bildung des Herrn Sittl läst mancherlei zu wünschen übrig. Wir wollen nicht von der Entdeckung eines ἐωτα προσγεγοαμμένον im Lat, sprechen (S. 4), die sich dem oben beleuchteten ν ἐφελzυστιχόν im Falisk, würdig an die Seite stellt. Aber S. 16 wird die Genetivendung -ais in dem berüchtigten Prosepnais für eine "sehr alte Bildung" erklärt. Wir möchten nur wissen, für was für eine. Denn die Endung des Genetiv Sgl. der weiblichen -â-Stämme hat in allen europäischen Sprachen indogermanischen Stammes von Alters her -as gelautet: gr. χωρας, oskisch moltas, umbrisch tutas, altlateinisch familiâs, gotisch gibôs, litauisch rànkos, irisch mná (dies = altindisch gnås in gnåspåtir Rgveda II 38, 10). - Was ist Liquescierung von v (S. 26)? - Danunt der Inschrift von Sora (S. 29) kann nicht "der fünften Klasse des indischen Verbums" entsprechen, denn diese ist eine unthematische, danunt aber eine thematische Konjugationsweise. Das Verhältnis ist längst klar gelegt in G. Meyers Nasalischen Präsensstämmen S. 105 und in Curtius Verbum der griechischen Sprache I2 248. Die Form ist übrigens keine volskische Besonderheit, sondern hat eine Anzahl anderer altlateinischer Bildungen desselben Gepräges zur Seite, die man an den angeführten Orten beisammen findet. - Auch auf S. 24 ist ein Hinweis auf das Sanskrit unglücklich ausgefallen. Bei Gelegenheit des praenestinischen conia wird neben ciconia und zvzvoc als reduplizierte Form sanskrit cacuni angeführt. Man schreibt nach allgemein angenommener Transskription die gutturale Tenuis als k, also çakuni-. Dies, auch cakuná-, bedeutet nach dem Petersburger Wörterbuch einen meist größeren Vogel, zumal einen Divinationsvogel, daher auch gutes Omen; çakunî ist Vogelweibchen, speziell einmal für Sperlingsweibchen gebraucht. An der Bedeutung also hat die Vergleichung mit Wörtern, welche "Storch" und "Schwan" bedeuten, keine Stütze. Zudem ist das indische Wort keine reduplizierte Bildung, denn ç ist nie Reduplikation von k, sondern nur palatales c. Offenbar ist çak- der wurzelhafte Bestandteil und çakuná- eine Bildung wie aruná- mithuná- u. a. (Lindner Altindische Nominalbildung S. 65). Dass xv-xv-o-c und ci-côn-ia verwandt, von Wz. kan tönen benannt und redupliziert gebildet seien, ist ziemlich allgemein verbreitete Anschauung (Vaniček Gr.-lat. Wb. 108 f., Curtius Etym.5 141, Siegismund Stud. VI 329), die uns aber nicht in vollem Umfange haltbar erscheint. Kv- kann nicht = cisein, -xy- nicht =  $-c\hat{o}n$ -; xy ist überhaupt keine Reduplikationssilbe, die Berufung auf  $\varkappa \dot{\nu} \varkappa \lambda o \zeta$  beweist nichts, denn es ist ebensowenig sicher, daß dies (samt ai. cakrá-, germ. hvehvla- G. Meyer Griech. Gramm. S. 38) redupliziert ist. Ob zudem gerade der "gesanglose" (A. Grün) Schwan passend vom "Singen" oder "Tönen" benannt sei, steht dahin. Uns scheint zvzvoc nur

¹ Die Stelle aus Paul. Fest. hat auch sonst beim Citieren Unglück erdulden müssen; Curtius Grundzüge ⁵ 316 spricht von nebrundines, lateinisch nefrundines mit Berufung auf Fick I³ 648; dort steht aber wieder lat. nefrones, praenestinisch nebrundines. Nefrundines steht nur in der Ergünzung der Festusstelle, die Herr Vanièek Gr.-lat. etym. Wörtb. S. 437 und Etym. Wörterb. der lat. Spr.² 140 allerdings ohne weiteres abdruckt, nicht ohne trotzdem an letzterer Stelle den Praenestinern nefrundines zuzusschreiben.

dann mit cicônia vereinigt werden zu können, wenn man κύκ-νο-ς teilt und ci-côn-ia für \*ci-coc-nia stehen läßt. Die Lautfolge -cn- ist im Lateinischen immer auf -n- mit Verlängerung des vorhergehenden Vokals reduziert worden: dêni für \*decni, vânus vgl. văcuus Götze Stud. I 2, 173. Die einzige Ausnahme macht acna acnua ein Feldmaßs. Man hat dies mit umbrisch acnu oskisch akenei verglichen (Bréal Tables Eugubines 255 f.) und lat. inânis davon hergeleitet, wo dann -cn- wieder in gewöhnlicher Weise zu -n- geworden sein soll (J. Schmidt Kuhns Z. XXIII 269). Wir werden nicht geneigt sein, eine solche Inkonsequenz in der Lautbehandlung unter sonst gleichen Bedingungen zuzugeben, und da die Erklärung der umbrischen und oskischen Wörter von Bücheler in ganz anderer Weise versucht worden ist (Fleckeisens Jahrbücher 1875 S. 129, Lexicon italicum p. IV), so bleibt es immerhin möglich, daß die ältere Annahme, acna sei Lehnwort aus ἄκαινα, zu Recht besteht.

Wenn Herr Sittl mit altsprachlichen Dingen sich nur "oberflächlich vertraut" (diese Wortverbindung gehört ihm an, S. 92) zeigt, so ist er auf romanischem Gebiete ein vollkommener Fremdling, ohne deshalb mit der Vorsicht und Bescheidenheit aufzutreten, welche dem Fremdling ziemt. Es scheint unter den Latinisten Mode zu werden, mit romanischen Sprachkenntnissen zu kokettieren, nicht mit soliden naheliegenden, sondern mit recht abgelegenen und absonderlichen. Es gilt zu blenden - wenn nicht die Romanisten, so die anderen. Dasselbe Bestreben das in Herrn Eyssenhardts Buch sich auf eine so charakteristische Weise geltend macht, fällt uns im vorliegenden Buche auf. Herr Sittl nascht Bonbons, während es ihm am trockenen Brode fehlt. Aus welchem Schatzkästlein er seine Raritäten holt, verschweigt er am Liebsten. So meint er z. B., das altit. eitade (S. 12), welches das ei = aealtlat. Mdd. erhärten soll, bedürfe ebensowenig eines Quellennachweises, wie das zu praenest. Majo (wo s geschwunden ist) gestellte altit. maggio (wo r geschwunden ist) (S. 24). S. 55 wird der Wandel des v zu f durch französ. fois und piem. fos belegt, statt dass auf Diez I 288 verwiesen wäre, wo genug Beispiele stehen (dieser Wandel kommt - immer vereinzelt - allerorten vor, nicht blofs, wie Herr Sittl zu glauben scheint, nur in Frankreich und Piemont); es war ihm aber darum zu thun jene seltene Wortform fos (voce) anzubringen, die weder allgemein piemontesisch ist, noch der piemontesischen Hauptuntermundart (der turiner) angehört und mit der es ihm in der That gelingt uns neugierig zu machen. Und so öfter. S. 67, in der Besprechung des spanischen Lateins, werden wir durch die Mitteilung überrascht, daß postulare erst von Pierre Bersuire, dem Übersetzer des Livius, wieder in die französische Schriftsprache eingeführt worden sei. "Der bekannte Übersetzer" mußte Herr Sittl sagen, da er es für überflüssig hält zu sagen, wann er lebte. Von Litteratur benutzt er großenteils das, was schon Sch. vor 17 Jahren benutzt hatte; was die neuere so ungemein reiche anlangt, nur das, was ihm ein wir sagen nicht "glücklicher" - Zufall in die Hände gespielt hat.

Von den Romanisten hat er eine sehr vormärzliche Idee; so meint er S. 43: "die lateinische Sprache wurde aber sicherlich nicht mit einem Schwertschlage in die romanischen gespalten, wobei die Germanen die Hauptrolle spielten, wie die gewöhnliche Legende der Romanisten zu sein scheint." Was ihn gar nicht hindert S. 65 mit dem Aplomb, den er überall zur Schau trägt, zu behaupten: "Erst die Germanenherrschaft verschlechterte,

wie überall, die Aussprache," Aber Herr Sittl giebt den Romanisten hie und da gute Ratschläge, um ihnen aufzuhelfen; so legt er ihnen S. 63 die bisher wenig beachtete Ortsnamenforschung ans Herz; möge das vor allen Herr Flechia berücksichtigen. Herrn Ascoli citiert er - was bei seinem Interesse für italienische Dialekte Wunder nimmt - nur zweimal; einmal (S. 48) seine Erstlingsschrift von 1846 - darüber wird Herr Ascoli vielleicht bös sein -, das andere mal (S. 63) seine Lettera glottologica - darüber wird er lächeln. Herr Sittl mahnt ihn nämlich zur Vorsicht; er trägt den dort gemachten Aufstellungen dieselben Bedenken entgegen, wie der Behauptung Sch.'s, dass verschiedene Lauteigentümlichkeiten des Französischen auf das Keltische zurückzuführen seien. Aber was sind das für Bedenken! "Teils beschränken sie [die Lauteigentümlichkeiten] sich nicht blofs auf die Keltenländer, wie die auch im Portugiesischen beliebte Attraktion von i" (S. 52 hatte er von dieser Attraktion behauptet, sie komme nur auf "keltischem Boden" vor; Portugal scheint für ihn kein Keltenland zu sein; was er über die Kelticität z. B. von Campobasso denkt, wo man proipamente sagt, wissen wir nicht); "teils stimmen die beiderseitigen Erscheinungen nicht genau überein" (wäre es nicht der Mühe wert gewesen, die wesentliche Verschiedenheit wenigstens beispielsweise zu erläutern?); "bei der Vokalisierung von C vor T zu I bemerke man, daß sie für das Französische erst in Glossen des neunten und zehnten Jahrh. nachweisbar ist." Kommt ct in französ. Denkmälern des 9. Jahrh. vor? Wo wäre in franz. Denkmälern vor dem 9. Jahrh. it zu suchen? Die Übereinstimmung zwischen Französisch, Provenzalisch, Spanisch, Portugiesisch, Oberitalienisch bezüglich des it = ct scheint für Herrn Sittl gar nicht in die Wagschale zu fallen. Er ist nämlich so naiv den Zeitpunkt, für den eine Erscheinung zum ersten Male in der Schrift nachweisbar ist, mit dem Zeitpunkt zu identifizieren, da sie in der Sprache ihren Anfang genommen hat. Nach diesem Grundsatz, der ihn veranlasst die merkwürdigsten chronologischen Bestimmungen aufzustellen, müßte er eigentlich läugnen, daß im Französischen u wie ü gesprochen wird; denn seit der Römerzeit ist die Schreibung des u, welches zu ü geworden ist, immer die gleiche gewesen. Wer daher vermutet, dass span, ue aus baskischer Quelle stammen könne, der übersieht, Herrn Sittl zufolge, dass "der Diphthong ue erst etwa um das Jahr 1000 in Spanien auftritt" (S. 66). Das oberital. ö und ü wird erst im Mittelalter angewandt; daher muß seine Übereinstimmung mit franz, ö und ü durch die Nachbarschaft erklärt werden (S. 73). Man sieht es wäre ein undankbares Bemühen mit Herrn Sittl die ethnologischen Einflüsse in der Sprachentwicklung zu diskutieren. Welche Vorstellung er von romanischer Etymologie hat, zeigt S. 35 seine Identifizierung von prov. manto, altfranz. mainte (welches er für ein Masculinum zu halten scheint) mit astur. munchu und parmes, monto (dass diese Form auch römisch sei, das erwarten wir noch den Beweis). -Der Lieblingstummelplatz des Herrn Sittl ist das dialektische Italien (nicht gerade das Ascolische), hier ist er auch genötigt die "Pseudogelehrsamkeit" des Herrn Eyssenhardt zu bekämpfen (S. 73). S. 37 heifst es, die südital. südrumän. Umwandlung des p in c vor i, die "sich in der Form ci auch über Genua erstreckt", sei nur im Anlaute zulässig. Vgl. dagegen neap. cocchia, gen. senciu, südrum. luki, ruki, aprokiu u. s. w. Ebenda: "Es setzen jetzt die Mundarten einiger Landstädte Campaniens und von Bagnoli-Irpino häufiger,

die der Neapolitaner und Sicilianer nur selten, aber immer in grundverschiedenen Wörtern und nur im Anlaute R für D." Wenn Herr Sittl den Papanti vorgenommen hätte, so würde er zunächst gefunden haben, daß nicht blofs zu Bagnoli-Irpino, sondern auch an anderen Orten des Principato ulteriore, nicht bloß in dieser Provinz, sondern auch in denen des Principato citeriore, der Basilicata, von Molise, der Wandel des d zu r vorkommt. Nur im Anlaute? Nein, nicht einmal zu Bagnoli-Irpino. "Wenn Eyssenhardt die weitverbreitete Sammlung der italienischen Volkslieder von Comparetti und d'Ancona gekannt hätte", sagt Herr Sittl S. 73; er kennt sie demnach und wir bitten ihn sich die Lieder von Bagnoli-Irpino anzusehen, wo er pere, crerite, veresse u. a. finden wird. Nur in grundverschiedenen Wörtern? Nein, in demselben Bande wird er Versen begegnen, wie "Ti l'aggio ritte (detto) e ti lo torna a dice (dire)", die ihn eines Besseren belehren können. S. 57 spricht er von jenen im Altitalienischen so häufigen Formen auf -ora und erklärt, dass sich dieselben in der neueren Zeit hauptsächlich auf Rom und Sicilien beschränken. "Aus Unteritalien ist mir nur ficura in einem Volksliede von Gessopalena (Abruzzen) bekannt." In dieser ganz subjektiven Gestalt, aber nur in dieser, wollen wir die Behauptung Herrn Sittls gelten lassen. Hinsichtlich Roms, das heißt doch der Stadt Rom, wäre es uns sehr erwünscht, die Quelle der angeführten Formen kennen zu lernen. Was ficara, filara, migliara anlangt (wo -ara = ital, -aja ist), so wundert es uns durchaus nicht, dass Herr Sittl diese Formen zu denen auf -ora stellt; misst er doch in den letzteren die Paenultima lang, wie sich daraus ergiebt, dass er sie von den Genetiven des Plurals auf -ôrum ableitet, während die Romanisten darin neutrale Nominative des Plurals zu erblicken pflegen. Den Langobarden 1 können diese Formen auf -ora weder auf die Weise wie Herr Sittl meint, noch auf eine andere in Rechnung gebracht werden, da sie sich im Rumänischen (wenn auch in etwas anderer Gestalt) vorfinden,2 Über die Ab-

<sup>2</sup> Sch. Kuhns Ztschr. XX 297 durfte nicht die albanesischen Pluralformen auf -ĕre, -ĕra dazu stellen, denn hier ist das -r- nur den toskischen Mdd. eigen, während die gegischen das stets ältere -n- an seiner Stelle zeigen, so im Dialekt von Scutari bal, Stirn - balna, dri9, Getreide - dri9na, mis, misna, ast. Knochen estna, mret. Sultan - mretna gegenüber tosk, mišera, estera, mbretere.

<sup>1</sup> Was hier überhaupt von der lombardischen "Phase" des Oberitalienischen gesagt wird, ist durchaus verworren und ungenügend. Die germanische schwache Deklination (nicht, wie Herr Sittl meint, bloß die Genetivendung -ns) wurde von germanischen auf lateinische Namen übertragen; aber nicht etwa blos in Oberitalien, sondern auch anderswo, insbesondere in Frankreich und hier haben die Formen auf -an- und -on- sich völlig eingebürgert. Wie aus báchon vom Nom. bácho franz. bacón wurde (nach Analogie von latrone, Nom. látro), so aus Húgon vom Nom. Húgo franz. Huôn, (und danach wiederum Pierron von Pierres) und so (erner aus Bértan vom Nom. Bérta franz. \*Bertain, Bertain (s. Arbois de Juhainville Études sur la déclinaison des noms propres dans la langue française à l'époque mérovingienne S. 34 ff., Kuhns Ztschr. XXII 188 f.). Von den Eigennamen wurde franz. -ain auf einige Appellative übertragen, wie ja auch die Deminutivendungen weiblicher Eigennamen -ica und -itta weit über ihre ursprünglichen Grenzen hinaus Anwendung fanden (s. unten). Wie Förster Ztschr. III 566 den germanischen Ursprung solcher Bildungen verkennen kann, ist mir unbegreiflich; der analogische Einfluss der lat. Deklination -o, -onis machte sich nur bezüglich der Betonung geltend.

grenzung der italienischen Mundarten hat sich Herr Sittl auch seine eigene Meinung gebildet; "könnte nicht Praeneste" — fragt er S. 22 — "eine solche sprachliche Enklave gewesen sein, wie jetzt Bologna mit seiner widerwärtigen Mundart?" Auf anderen romanischen Gebieten bewegt er sich übrigens mit gleicher Unerschrockenheit. So merkt er S. 65 zu n(n) = gn in sinum an: "Das Spanische hat noch jetzt diese Verbindung meistens unversehrt erhalten und sie nicht mouilliert." Er scheint Wörter wie cuñado, deñar, enseñar, estaño, leña, puño, señal, tamaño und andere mehr gar nicht zu kennen.

Herr Sittl schweist noch weiter in die Ferne. S. 65 macht er unter dem Vorwande, dass Sch. I 86 f. geneigt sei, "zur Erkenntnis der iberischen Aussprache die lateinischen Wörter der baskischen Sprache heranzuziehen" (woran kein wahres Wort ist) eine Bemerkung über baskische Eigentümlichkeiten, welche nicht die geringste Beziehung zum Gegenstand hat. Auf das Keltische nimmt er häusigere Rücksicht; das Verhältnis, in dem er dazu steht, wird bei einer späteren Gelegenheit klar werden. Bei dieser möchten wir nur fragen, mit welchem Rechte er — natürlich, wie bei allem Bedenklichen, ohne die Quelle zu nennen — basium als Lehnwort aus dem Keltischen bezeichnet (S. 53).

Herrn Sittls Auffassung und Darstellung aller Lautverhältnisse ist eine ungemein rohe und unbeholfene. Da lesen wir von der "Vorliebe für den dumpfen Vokal O" (wir hatten immer geglaubt, u sei noch dumpfer) in denontio, immondissime (S. 50), vom "Umlauten des U in I, das jetzt ganz Frankreich beherrscht" (S. 60) u. s. w. Durch eine Stilprobe, wie die folgende, fühlt man sich in die Zeiten versetzt, da man über lautliche Erscheinungen nachzudenken erst begann: "Die Abschleifung der Endungen hat schon frühzeitig einen bedenkenerregenden Umfang angenommen, die in Rom begonnene Vernichtung der Diphthonge wird mit traurigem Erfolge fortgesetzt und die Assibilation und Mouillierung gewinnt hier zuerst eine Bedeutung. Der Lieblingsvokal der Suffixe ist das nichtssagende E. Diese Erschütterung der lateinischen Sprache begann bei den energischen Bewohnern der Apenninen, aus denen auch in Etrurien die meisten lateinischen Denkmäler stammen; die weichlicheren Bewohner der Ebenen des Volturnus und Siris hatten diese Kühnheit nicht" (S. 38).

Mehr als die ungenügende sprachwissenschaftliche Vorbildung, die Flüchtigkeit der Quellenbenutzung, die Oberflächlichkeit der Darstellung, stört in dem Buche Herrn Sittls der Mangel an Methode, der sich zunächst darin äußert, daß er kein Wort darüber vorausschickt, welche Methode bei einer derartigen Untersuchung zu befolgen ist.

Vor allem war eine Begrenzung des Gegenstandes geboten, sowohl nach abwärts — nach den romanischen Mundarten zu, als nach aufwärts — nach den altitalischen Mundarten zu. Die erstere hängt mit einem anderen Punkte zusammen, der gleich zur Sprache gebracht werden soll. Die letztere zeigt besondere Schwierigkeiten. Wenn wir die Dinge betrachten, wie sie in der ältesten Zeit waren, so hebt sich aus einer Reihe italischer Sprachgruppen die latinische heraus, und aus den latinischen Mundarten die römische. Als nun die Römer dieses ganze Gebiet ihrer Herrschaft unterworfen hatten, absorbierte ihre Mundart binnen kurzem die übrigen so, daß sie von diesen nur in größerem oder geringerem Grade modifiziert wurde? Mögen wir auch darauf

verzichten, die geringen anfänglichen Differenzen innerhalb des Latinischen zu erkennen, wir werden uns oft in Verlegenheit befinden, ob wir ein Denkmal den Latinern oder anderen Italikern zuweisen sollen. Die Verquickung lateinischer und anscheinend nicht lat. Elemente ist zum teil eine so merkwürdige, daß jemand wirklich zu entschuldigen ist, dem die Annahme einer Fälschung als der einfachste Weg zur Lösung des Problems vorkommt. Gegen ein Dutzend von Wortformen mag eine einzige entscheidend in die Wagschale fallen. Man sieht wie viel Spielraum der Zufall bei der Deutung und Charakterisierung so vereinzelter und lückenhafter Texte hat. Wie dem auch sei, wer sich auf dies Gebiet wagt, muß über den Stand der Sache im allgemeinen sich äußern; wer in der Sprache der am Fuciner See gefundenen Bronzetafel nicht etwa Marsisch, sondern Marsisches Latein erblickt (S. 28). muß die Kriterien erörtern, welche eine solche Bestimmung veranlaßt haben,

Zu Anfang des zweiten Teiles macht Herr Sittl die Existenz lateinischer Dialekte durch den Hinweis auf die in der Karolingerzeit schon völlig getrennten romanischen Sprachen wahrscheinlich; doch bricht er diese Betrachtung wie eine recht überflüssige oder unerquickliche kurz ab; "Doch, wozu viel Worte!" und zeigt, dass bei den Schriftstellern sich genug Belege dafür finden lassen. Endlich wirft er die Frage auf, ob diese provinziellen Unterschiede auch in den erhaltenen schriftlichen Denkmälern nachweisbar sind. Da hätten wir denn die drei Hauptquellen mehr angedeutet als angegeben; über ihr gegenseitiger Verhältnis, über mögliche Widersprüche zwischen ihnen verlautet Nichts. Aus der einen Quelle, den Schriftstellerzeugnissen, hat Herr Sittl durchaus kein neues Ergebnis hergeleitet. Er trägt zu den von Sch. beigebrachten Stellen eine einzige (übrigens anderswo citierte) nach, die so unzweideutig sein mag, wie sie will, uns aber nicht weiter belehrt. Die Citate aus Consentius, auf die Herr Sittl aufmerksam macht, finden sich bei Sch. an dem angeführten Orte. Wie wenig wir aber ohne weiteres den Angaben der Grammatiker über provinziale Spracheigentümlichkeiten Glauben schenken dürfen, darüber belehrt uns Herr Sittl S. 47 auf recht drastische Weise, indem er uns das Gegenteil zu lehren meint: "Isidorus sagt: birtus boluntas, bita vel his similia quae Afri scribendo vitiant, omnimodo reicienda sunt et non per B, sed per V scribenda. Da sieht man, heifst es, was solche Bemerkungen der Alten wert sind; kommt denn nicht derselbe Wechsel auch in andern Provinzen oft vor? Gewifs, aber Isidor wollte mit seinen Worten dies nicht ausschließen, sondern sein Wohnort lag Afrika zunächst und da die Spanier in der That V nicht mit B vertauschten, so mußte ihm, wenn er nach Afrika kam oder vielleicht Briefe von den Ungebildeteren seiner afrikanischen Kollegen erhielt, dieser Wechsel auffallen." Im C. I. L. II findet Herr Sittl nur ein einziges Beispiel (bivit 5015) und das werfe die Regel nicht um. Aber weiß denn Herr Sittl nicht, daß Isidorus im 6. und 7. Jahrh. n. Chr. lebte? Nun, dass man in Spanien zur Zeit Isidors und schon früher sehr gern B = V schrieb, hätte er aus dem Index zu den "Inscriptiones Hispaniae Christianae" erfahren können; transibit 465? n. Chr., regiebit, requebit 566, cibitate 573, (l)abacri 593, locabit 630, privabit 680? sublibamen 708, brebe 7 .- 10. Jahrh., außerdem bibere; auch das bivit aus C. I. L. II begegnet uns hier wieder. Für B = V bietet aber in Spanien jedes der folgenden Jahrhunderte unzählige Beispiele, das unsrige wenigstens,

soweit es sich um mundartliche Aufzeichnungen handelt. Es wird dadurch die Sprechweise (labiolabiales) w =(labiodentales) v ausgedrückt, welche die allgemein und echt spanische ist, und auf die als umgekehrte Schreibung vielleicht schon das zweifelhafte *levens* C. I. L. II 2705, sicher *devitum* I. H. Chr. 12, *Savinus* ebend. 139 zu beziehen sind. Hier zeugen also auch die romanischen Sprachen gegen die Angabe eines alten Schriftstellers, wenigstens wie diese von Herrn Sittl interpretiert wird.

Es wäre nun aber jedenfalls die Stellung, welche den romanischen Sprachen in dieser ganzen Frage zukommt, ausführlichst darzuthun gewesen. Nach unserer Auffassung sind die romanischen Sprachen die lateinischen Dialekte selbst, oder wenn man dem Ausdruck "lateinisch" blofs eine zeitliche Geltung (bis 500 oder 600 oder 700 oder 800 n. Chr.) zugestehen will, die weiter entwickelten. Verfolgen wir die Entwicklungen der mundartlichen Verschiedenheiten, wie sie uns heute auf romanischem Gebiete entgegentreten, nach rückwärts, so stellen sie sich uns als konvergierende Linien dar. Ziehen wir nun für eine Epoche der "lateinischen" Zeit einen Querstrich durch, so wird derselbe die lateinischen Dialekte repräsentieren. Diese konvergierenden Linien treffen aber nicht in einem einzigen Punkte zusammen. Wir haben verschiedene Stufen der lateinischen Dialektbildung zu unterscheiden, wie Sch. I 82 f. auseinandergesetzt hat. Wenn nun einst im Latein Mittelitaliens ziemlich starke Differenzen existierten, so dürfen wir für die Folgezeit eine gewisse Nivellierung annehmen, doch nicht so, dass die heutigen Differenzen auf einer völlig neuen Basis erwachsen wären. Zusammenhänge freilich zwischen so weit getrennten Perioden werden sich schwer entdecken lassen. Doch scheint es uns z. B. nicht notwendig in dem praenest. t = d (Alixentros Casentera, Creisita) etruskischen Einfluss zu erblicken, da in Mittel- und Süditalien dieser Wandel heutzutage weitverbreitet ist, z. B. röm. Alisantro, salamantra, leggiatro, cuccutrillo, abruzz. (Finamore) stúpete, tépete, ngútene. S. 15 erwähnt Herr Sittl, dass man die gorgia, die "besonders" die Florentiner charakterisiert, auf die Etrusker zurückgeführt habe; "da jedoch im etruskischen Latein keine Spur davon vorkommt und gerade Florenz nicht auf eine Gründung der Etrusker zurückgeht, kann ich die Behauptung nicht für wahr erachten". Aber die "gorgia" (in verschiedener Nüance, bis zum Schwunde des c) ist, wie Herr Sittl selbst zu ahnen scheint, über einen großen Teil Toskanas verbreitet und gewiß nicht von Florenz ausgegangen, und von einer solchen spirantischen oder aspirierten Aussprache des & haben wir gerade aus lateinischer Zeit ein merkwürdiges Zeugnis.1 Aus den romanischen Mundarten nun die lateinischen Mundarten, etwa von jenen ältesten Mittelitaliens abgesehen, zu rekonstruieren, dieser Versuch ist ebenso und vielleicht mehr berechtigt als auf anderen Gebieten der, aus sehr stark einander entfremdeten Sprachen eine in unbestimmter Ferne vorhanden gewesene Ursprache herzuleiten. Gewissen lokalen Verschiebungen, die ja meist geschichtlich bezeugt sind, mag dabei Rechnung getragen werden. Wie sehr der Umstand, dass die östlichste Provinz des romanischen Sprachgebietes schon sehr früh von den anderen abgetrennt wurde, chronologischen Bestimmungen (natürlich sehr allgemeiner Art) sich förderlich erweist, ist bekannt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich gedenke andern Ortes darüber mich näher auszusprechen.

In denjenigen Ländern, wo die lateinische Volkssprache andern Sprachen hat weichen müssen, ersetzen die in diesen enthaltenen lateinischen Fremdwörter die romanischen Sprachen als methodisches Hilfsmittel. Besonders sind in dieser Bezichung die lateinischen Elemente im Albanesischen und im Brittischen (bes. Kymrischen) wichtig. Herr Sittl bemerkt nun S. 48 Anm.: "Der Versuch Sch.'s, das dakisch-mösische Latein aus dem Walachischen und den Fremdwörtern des Albanesischen zu rekonstruieren, leidet an dem Übel der Unwahrscheinlichkeit; die Denkmäler jener Sprache reichen nicht weit hinauf und die Albanesen haben die meisten romanischen Wörter zweifellos erst später aus dem Italienischen entlehnt." Diese letzte Behauptung möchte glauben lassen, Herr Sittl habe Miklosichs Alb. Forsch. II mit keinem Auge gesehen; aber nein, auf derselben Seite citiert er diese Schrift, welche über die zahlreichen aus der einheimischen Sprache ins Lateinische der Balkanhalbinsel aufgenommene Wörter handle. Aber Miklosich und ebenso Sch. an den angeführten Stellen beschäftigen sich nicht mit iden dakischen oder thrakischen Wörtern des Rumänischen, sondern den lateinischen des Albanesischen. Das "interessanteste Beispiel" von den ersteren hat Herr Sittl auch in der That anderswoher genommen; rum, maldåc von thrak, μανδάκης sei erst im Ausland 1880 nachgewiesen worden. Aber davon war schon früher, so bei Cihac Dict. II (1879), S. 672 die Rede gewesen und an diesem Orte hätte Herr Sittl auch erfahren können, dass das rumänische Wort zunächst auf mittelgriech. µarðázn; zurückgeht. In Bezug auf brittannisches Latein hat Herr Sittl eine dunkle Ahnung davon, dass lateinische Lehnwörter im Keltischen einige Auskunft geben könnten; aber er hält sich nicht an die so ergiebige Quelle des Kymrischen. Da er nicht weiß, daß Irland und Brittannien zwei verschiedene Dinge sind und dass das erstere von der Romanisierung ganz verschont blieb, so glaubt er (S. 51 f.) aus den lateinischen Lehnwörtern im Altirischen "die Aussprache des Lateinischen auf den brittischen Inseln [man bemerke den Plural] in allgemeinen Zügen erschließen zu dürfen." Solche Schlüsse sind nur in den besonderen Fällen möglich, wo das irische Lehnwort früher ein kymrisches war. Was thut nun Herr Sittl? Aus Windischs Irischer Grammatik führt er im angegebenen Sinne a = i, ua = o, ia = e, ch = c, f = v u. s. w. an, also lauter irische Eigentümlichkeiten (die sich natürlich auch in den Fremdwörtern finden)! S. 55 entdeckt er das irische f = v sogar in dem inschriftlichen Fo. wieder, dessen Deutung als Volcatius übrigens noch unsicher ist. Also schon im Jahre 688 d. St. hatten die Iren das v in f verwandelt! Ebenso findet nach Herrn Sittl (S. 52) der irische Wechsel zwischen M und B (welcher gemeinsamen Wandel beider in eine Labialspirans bedeutet) ein frühes Zeugnis in dem nub. (numinibus) einer römischen Inschrift. Und S. 70 vergisst er nicht zu "M = B" in Parenthese zu setzen: "später auch in Irland."

Wie gering man nun auch von den Resultaten denken mag, die aus den romanischen Sprachen an sich für die ältere Sprachstufe zu gewinnen sind, die Forderung wird man nicht für eine unberechtigte erklären können, daß Alles, was in den Denkmälern (wenigstens n. Chr.) vulgärlateinische Färbung trägt, durch die romanischen Sprachen zu kontrollieren ist. Wo es sich um Einzelnes, wie Wörter und Wortgebrauch handelt, werden die letzteren kaum je Einspruch erheben; dergleichen kann ja ohne Fortsetzung bleiben.

Wenn aber z. B. aus der Schreibweise I=E, welche in den gallischen Denkmälern des 5., 6., 7. Jahrh. so ungemein häufig ist, dem gallischen Vulgärlatein ein i=e vindiziert würde, so müßte dies auf Grund des heutigen sprachlichen Zustandes (s. Sch. I 464) als ein starker Irrtum bezeichnet werden. Aber Herr Sittl nimmt weder auf die romanischen Sprachen, noch auf sonst etwas Rücksicht, was das Zeugnis der Denkmäler modifizieren oder in Zweitel stellen könnte; er schlägt in seinen Indices nach und nimmt er eine etwas apart aussehende Form wahr, so wird dieselbe flugs dem Dialekte des Fundorts zugeschrieben. Er macht Sch. einen Vorwurf daraus, daß er dies ebenso bequeme wie kritiklose Verfahren nicht befolgt habe (S. 45): "Freilich konnte Sch. in der Aussprache keine Unterschiede herausfinden, weil er die Beispiele nicht geographisch ordnete." Aber Sch. hat dafür die Gültigkeit inschriftlicher und handschriftlicher Zeugnisse zum Gegenstand einer eingehenden Besprechung gemacht (I 17—27).

Sch. hatte schon erklärt, dass die Zahl der Schreibsehler eine sehr beschränkte sei; aber darf man die Möglichkeit solcher gar nicht in Rechnung bringen? Für Herrn Sittl ist in Yovos Garr, 528 i zu o verdunkelt, "denn eine Verschreibung läfst sich nicht nachweisen"; so haben wir gleich eine Lauteigentümlichkeit des Praenestinischen. Nun, Cudido auf einer der praenestinischen Bronzen ist doch sicher ein Schreibfehler für Cupido, wie Diama für Diana. Sittl freilich will von Diana nichts wissen und liest Diaina (S. 21). Wenn er die Form nur erklären könnte! Aber seine Erklärung ist keine Erklärung. Er bringt das auf einem Spiegel aus Praeneste stehende Painiscos als Vergleich (es scheint Painiscos dort zu stehen, so Garrucci und H. Jordan Krit. Beitr. 5, was doch also wieder verschrieben für Painiscos wäre); hier sei -i- durch Epenthese in die vorhergehende Silbe durch den Konsonanten hindurch getreten, wie im etruskischen Latein; das bezieht sich auf ein paar zweifelhafte Beispiele aus etruskisch-lateinischen Inschriften S. 13, von denen Veisinnius C. I. L. I 1366 unsicher ist, denn eine andere Lesung bietet Vesinnius, vgl. Vesinnia Fabretti 857, lat. Visinius, "was auf ursprünglichen Diphthong führen könnte" Müller-Deecke Etrusker II2, 365.1 Mit den Beispielen solcher Epenthese aber läfst sich doch ein Diaina in keiner Weise vergleichen. Für convenumis C. I. L. I 532 wird S. 29 die Möglichkeit eines Schreibfehlers zugegeben, aber doch die Erklärung aus "Vokaltausch" bevorzugt. Formen wie proiecitad, fundatid, parentatid im Tempelgesetz von Luceria, deren erste Jordan Quaest. umbr. p. 22 ein "monstrum" nennt, werden natürlich nicht bezweifelt; Herr Sittl findet (mit Corssen) in der ersten das indogermanische â der Imperativendung, obwohl derselben, wie wir jetzt glauben, von Alters her nur ô zukam. In dem u von eorundum (C. I. L. III 3351) wird wohl jeder Unbefangene einen leicht erklärlichen Schreibfehler erblicken; Herr Sittl (S. 50) stellt aber dies u = e mit dem o = u von

¹ An derselben Stelle sagt Herr Sittl: "Die einheimischen [etruskischen] Beispiele stellt Deecke II 364 f., ohne den Nachbarvokal zu berücksichtigen, zusammen." Das ist unrichtig; der betreffende Paragraph bei Deecke beginnt: "Epenthese eines i hat mitunter bei a, e und u der Stammsilbe stattgefunden." Wie stimmt es übrigens, wenn S. 52 gesagt wird, die Epenthese finde sich nur auf keltischem Boden?

denontio u. s. w. der sehr zum Überfluß abgedruckten dalmatinischen Bleitafel zusämmen.

Ferner bedenkt Herr Sittl nicht, dass Schreibweisen oft nur auf indirektem und sehr indirektem Wege die Aussprache andeuten. S. 50 sagt er: "dalmatinisch maris = mare C. I. L. III 1899." Hier ist maris, wenn nicht Schreibfehler, so höchst wahrscheinlich umgekehrte Schreibung; vgl. Sch. II 45 in senu mare und andere Beispiele von e = is.

Mit anderen Formen läßt sich deshalb nicht operieren weil ihre Deutung unsicher ist. Die Etrusker zeigen vor Nasalen Neigung zur Verdumpfung, Artumes (S. 13); aber das -u- dieses Wortes wird ganz anders aufgefast von Deecke in Bezzenbergers Beiträgen II 179. - Die Samniter duldeten schon während der Republik die Verbindungen uu und vu (S. 30); aber C. I. L. I 577 = Garr. 927 ist nach Mommsen und Garrucci in der Kaiserzeit geschrieben 1, vivus C. I. L. I 1276 wird von Mommsen bezweifelt, uulius C. I. L. I 1251 von demselben als ûlius gedeutet. - Nichts erweist die Annahme, dass die Genetivendung -us in Venerus u. s. w. einmal = -üs gelautet habe (S. 40); -is ist nicht direkte lautliche Entwicklung aus -us, sondern von den -i-Stämmen bezogen, F tritt zuerst in Oberitalien für φ ein, Orfeus C. I. L. I 602 aus Mantua (S. 55); Mommsen war vorsichtiger, wenn er im Hermes XIV 70 schreibt: "in der nicht besonders gut überlieferten Inschrift C. I. L. I 602 wird ORFEVS, das dort neben Aprodisius, Philogenes u. dgl. mehr auftritt, aus ORPEVS verlesen sein." - Die Assibilation von c vor i wird S. 21 für Praeneste mit dem famosen Losna belegt, das aus \*Loucina entstanden sein soll. Die Herleitung (vgl. Sch. II 184) ist doch nur hypothetisch, losna kann = \*locna sein, denn etruskisch ist -sn- öfters = -cn- (Deecke II 430), oder -s- kann wurzelhaft sein, vgl. altpreußisch lauxnos, die Gestirne (Bugge Kuhns Z. XX 13 f.). Vgl. die Erörterung Corssens Zur italischen Sprachkunde S. 334 f. Jedenfalls sollte man die heutigen dialektischen Wörter losna u. s. w. (s. Mussafia Beitr. z. K. d. nordital. Mdd. S. 75) endlich in Ruhe lassen, denn sie bedeuten "Blitz" und "blitzen", aber nicht "Mond."

Endlich nimmt Herr Sittl eine Lokalisierung von Schreibweisen an, wie sie durchaus nicht existiert hat. Sch. hatte I 92 gesagt, das rustike Latein auf den Denkmälern aller Gegenden eigentlich immer als ein und dasselbe erscheine, dass während der römischen Herrschaft der lebendige Verkehr zwar nicht die Bildung von Dialekten verhindern, wohl aber die Abspiegelung dialektischer Eigenheiten in der Schrift bis auf ein Minimum beschränken konnte. Herr Sittl polemisiert hiergegen mit ein paar ganz allgemeinen Wendungen (S. 44 f.). Wir wollen die Erklärungsweise nicht urgieren, wir wollen nur an der behaupteten Thatsache festhalten, und da Herr Sittl für das Lateinische und das Romanische die gleiche Behandlung wünscht, so sind wir erbötig ihm eine Reihe stark unorthographischer Briefe aus den verschiedensten Gegenden Frankreichs (oder Italiens) vorzulegen, damit er bestimme, auf welchen Dialekt jeder derselben zurückweise. Wenn er dann vielleicht, neben einzelnem allerdings durch dialektischen Einfluss Hervorgerufenen, auf eine überraschend große Menge allgemein fehlerhafter Schreibungen stoßen sollte, dann wird er uns vielleicht entschuldigen, daß wir das

<sup>1</sup> duum steht hier 1,8 und 3,6. Bei Sittl unrichtig 6. 36.

Unternehmen, aus der schlechten Orthographie der Denkmäler noch unbekannte Dialekte nach seiner Methode herauszuschälen, für ein äußerst problematisches halten. Sein Buch gewährt manche Beispiele dafür, wie gewisse Erscheinungen als lokale Besonderheiten aufgefaßt werden, die es nachweisbar nicht sind.

Mit den Dativformen auf -a wie Menerva tritt "die Mundart von Pisaurum dominierend hervor" (S. 3); unter den Beispielen sind zwei sicher aus Pisaurum, eines aus Falerii, eines aus Praeneste, zwei aus Campanien, eines aus Sicilien. Denn zu dreien aus Pisaurum hat Herr Sittl selbst ein Fragezeichen gesetzt. Also wird ohne weiteres gefolgert, dass diese Dative von Nordumbrien (Pisaurum) ausgegangen sind. Auf ebenso unsicherer Grundlage beruht die Geschichte von der Ausbreitung der Dative auf -e. S. 8 heifst es, dass dies e auch in Rom eindrang, "meistens nach r, dem Konsonanten, der e besonders liebt"(?); die Beispiele sind: vetere, victore, honore, lictore gegen Junon ]e, Pilemone, Hercole; also 4:3. Dabei durfte Diove bei Quintil. I 4, 17 nicht bezweifelt werden; denn dieser sagt ausdrücklich: "Diove non Diovi." Nominative wie militare = militaris sind Herrn Sittl S. 26 für Tusculum sehr interessant; aber sie kommen auch sonst vor: Bücheler-Windekilde Latein. Declination S. 18 f. Über das angeblich blofs volskische danunt ist schon oben gesprochen; samentum, womit S. 29 die Mundart der Herniker illustriert wird, ist ein gut lateinisches Wort, über das man jetzt Bücheler Rhein. Mus, XXXVII 516 vergleichen möge. Praenestinisch-römisch soll der Ausfall von inlautendem -m- vor einem p-Laute sein (S. 39); aber derselbe kommt, wie auch der des dentalen und gutturalen Nasals, allenthalben mit gleicher Häufigkeit vor, wie man sich z. B. aus C. I. L. II 4592 colobar [ia, IV 1121 Popeianis, V 129 incoparabilis, 5420 Septebris, 8974 occubas, VIII 2494 tepore, I. Hisp. Chr. 65 Novebres überzeugen kann. Die zahlreichen Beispiele für den analogen Ausfall von -n- siehe in den Indices der einzelnen Bände des Corpus. Die ganze Erscheinung ist im Zusammenhange schon von Sch. I 105 ff. behandelt worden. Dafs das h- nach dem hannibalischen Kriege nur bei Römern und Marsern abgeworfen werde (S. 39), wird ebenfalls durch einen Blick in den Index grammaticus der Bände des Corpus, für Italien z. B. durch einen in den vierten oder fünften widerlegt. Von den Beispielen aus Rom bei Sittl ist das erste erceiscunda aus der lex Rubria C. I. L. I 205, 2, 55 zu streichen: auf der Tafel steht FAMILIAEERCEISCVNDA, wo also das erste der beiden E wahrscheinlich für H verschrieben ist.1 — Ein Berührungspunkt der römischen Volkssprache mit den südlichen Mundarten soll der Gebrauch des graecisierenden Genetivs auf -aes in der ersten Deklination auch bei italischen Namen sein (S. 40); doch vgl. C. I. L. II 4975, 60 Staiaes Ampliataes, V 1039 Africaes, 4674 Hostiliaes u. andere in demselben Bande, Bücheler-Windekilde S. 65 f. besonders aus Goris etruskischen Inschriften u. s. w. - Nach S. 26 unterscheidet sich das umbrische Latein von dem römischen unter anderm dadurch, dass -v- ausgestossen werden kann, ohne dass o oder u vorangeht oder folgt, so dass in dem Gesetz von Spoleto dinai aus divinai entstanden ist. Dabei hat Herr Sittl das plautinische oblisci für oblivisci vergessen -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> arrespex, das Sittl ebenda ohne Stellenangabe anführt, steht C. I.L. I 1348 = Garr. 1956 aus Chiusi. Im Index des Corpus steht unrichtig 1216 als Stelle genannt; ebenso im Index bei Garrucci die damit identische No. 1605.

doch halt, Plautus ist ja ein Umbrer - also das gemeinrömische sîs für si vis, dîs dîtior für dives, den Unterweltgott Dîs, dessen Name gewifs damit identisch ist, und das paelignische des der von Bücheler Rhein. Mus. 1880 S. 73 behandelten Grabschrift aus Corfinium; vgl. auch Jordan Quaestiones umbricae (Königsberg 1882) p. 19. Auch bei dem brittannischen cis = civis (S. 51) durfte Herrn Sittl eher das lat. dîs als das altspoletinische dinai einfallen. Das einsilbige do, dae = deo, deae (weitere Beispiele bei Sch. II 463, III 298), das Herr Sittl ebenda geneigt scheint auf keltischen Einfluss zurück zu führen (die keltischen Sprachen geben zu einer solchen Vermutung nicht den geringsten Anlass), hat seine deutlich erkennbaren Ahnen in den plautinischen einsilbigen bez. zweisilbigen Messungen deus deôrum Amphitruo 53. 45. - Die Dative auf -a (Nemetona und sacratissima) werden, obwohl sie auch in Mittelitalien vorkommen, als brittannische Eigentümlichkeit aufgefast; "wahrscheinlich stammten sie aus der einheimischen Sprache" (S. 51). Es liegt aber sehr wenig Wahrscheinlichkeit dafür vor, dass ein altkelt. \*tôtâi (ir. \*tôtî, \*tuati, tuaith) in Brittannien in \*tôtâ übergegangen wäre. Das ebendaselbst erwähnte "singuläre" Herculenti findet sich auch am Rhein (Sch. III 132). Dass v in Brittannien nie durch b ersetzt werde, ist für Jemanden, welcher in απαξ λεγόμενα dialektische Grundzüge entdeckt, eine etwas kühne Behauptung: Iubenis steht auf einem Gefäß (C. I. L. VII 1336, 546), properabit, proparabit auf christlichen Inschriften allerdings später Zeit (I. Br. Chr. 63, 74).

Wenn die beiden ersten Teile so gut wie unbrauchbar sind, so verhält es sich mit dem dritten etwas anders. Wir müssen den Spezialisten überlassen sich darüber zu äußern, welchen Grad von Vollständigkeit und Zuverlässigkeit, wie viel fremdes und wie viel eigenes Verdienst dem von Herrn Sittl gesammelten umfangreichen Material über die Africitas beiwohnt; aber wir gestehen ein, dass hieraus die Sprachwissenschaft, insbesondere die romanische, manchen Nutzen schöpfen kann. Leider lässt sich Herr Sittl selbst zu wenig auf die Würdigung der einzelnen Erscheinungen, die Vertiefung der wesentlichen Fragen ein; er streift über Alles in merkwürdiger Flüchtigkeit hin. Im Gebiete der Wortbildung sind gewifs die Eigennamen auf -ica (selten -icus), von denen schon Sch. II 279 gehandelt hat 1, das Wichtigste; sie veranlassen aber Herrn Sittl nur zu der rhetorischen Frage, "worauf sollte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich hatte sie als Deminutiva betrachtet, da sich -ic- als spanisch-portugiesisches (auch rumänisches) Deminutivsuffix findet. Wenn -ic- gemessen wurde (dazu würden die Inselnamen Mallorca, Menorca für Majorica, Minorica, im Mittelalter auch Majoreta, Minoreta, stimmen), so sieht man nicht ein, warum eher griech. -ix- als lat. -ic- darin stecken sollte; noch dazu, da diese Endung ja fast immer an lateinische Wortstämme antritt (ein Aeliae Agathoclicae hatte ich aus einer Inschrift [röm. Scheden] notiert). Die romanische Betonung möchte aber ein -īc- vermuten lassen, wie ja überhaupt die Verlängerungen der Personennamen betont zu sein pflegen (s. Kuhns Zeitschrift XXII 188). Jedenfalls sind solche Formen, wie Urbicus, -ica, welche Herr Sittl mit anführt, von den andern zu trennen. Dass diese Kosenamenendung zuerst in Asrika auskam (die Inschrift von Ostia D. M. Maioricae secit Bonosa mater Giorn. arcad. CLV 62, VII hat ganz afrikanisches Aussehen), unterliegt keinem Zweifel; sie drang dann wohl auf der iberischen Halbinsel ein (vgl. z. B. Pusinnica C. I. L. II Ind.) und wurde schließlich auch an andere Nomina angefügt (ihre Existenz im Rumänischen ist etwas rätselhaft). Ein merkwürdiges Analogon hierzu bildet -itta; ich weiß nicht, wie Herr Sittl (S. 141)

man sie zurückführen, wenn nicht auf griechischen Einfluss?" (S. 118). Noch an gar manchen andern Punkten ließen sich romanische Bezüge anknüpfen (z. B. span, cabe zu capit =  $\dot{\epsilon}\nu\delta\dot{\epsilon}\gamma\epsilon\tau\alpha\iota$  S. 119). Abgesehen aber von längst bekannten Dingen, pflegt Herr Sittl in dieser Beziehung nicht glücklich zu sein, so wenn er ital. macco "Bohnenbrei" zu lat. maccus (S. 122) oder ital. bardotto, das von barda "Pferdeharnisch" kommt, zu lat, bardus stellt (S, 124), oder wenn er meint, Wörter wie frz. prestigiateur, ital. nutricazione, span. concubio (S. 122) hätten sich im Romanischen "erhalten". Die Art und Weise, wie er sich über sprachliche Entwickelungen ausläßt, hat für uns Andere etwas Befremdendes; so führt er z. B. S. 128 dafür, das ,,das Vulgärlatein im Allgemeinen nicht immer auf dem geraden Wege in das Romanische überging, sondern mancherlei Mittel versuchte, um sich endlich für eines zu entscheiden", die Umschreibung des Futurums mit volo an, von der er gleich bemerkt, dass sie sich bei den Rumänen wiederfindet, und in der Anmerkung wird auf das in andern rom. Mdd. als Hülfsverbum für das Futurum verwandte vado verwiesen, so daß, von noch Anderem zu schweigen, das Vulgärlatein sich gewiß nicht für Eines entschied. Was aber diejenige schiefe Vorstellung anlangt, welche man, Herrn Sittl (S. 121) zufolge, gewöhnlich von dem Verhältnisse des Archaischen zum Spätlateinischen habe, so denken wir, ist dieselbe seit langer Zeit berichtigt. Kommen wir nun auf die allgemeinen Ergebnisse zu sprechen. Es scheint, zwei Fragen bilden die Substanz des dritten Teiles: Was ist in der Litteratur afrikanisch? und wieviel von dem afrikanischen Volksdialekt steckt in dieser Africitas? Ob Herr Sittl die erstere richtig beantwortet hat, entzieht sich unserem Urteil; die Meinungen der besten Kenner sind über diesen Gegenstand bisher sehr geteilt gewesen. Herr Sittl sagt selbst am Schluß S. 143: "Vieles auf diesen Teil bezügliche wurde noch in der letzten Stunde von dem Verfasser bei Seite gelegt, weil ihm an dem spezifisch afrikanischen Charakter Zweifel aufstiegen; dennoch ist gewifs, während auf der anderen Seite wohl manches hierher gehörige übergangen wurde, noch zu viel stehen geblieben." Und in der That wir wissen es mit den sonst übertriebenen Grundsätzen des Herrn Sittl nicht zu vereinigen, dass er S. 101 bezüglich der Zusammenstellung verschiedener Grade die Afrikaner als die ersten betrachtet, "da nur eine Stelle (Vell. 2, 69) früher ist" (also einmal = keinmal?). Und auf der vorhergehenden Seite sagt er gelegentlich der Abnützung der Steigerungsgrade, welche er der "Überschwänglichkeit des afrikanischen Temperaments" zuschreiben möchte, dass der dadurch veranlasste Weg der Umschreibung "auch sonst eingeschlagen wurde; indess finden wir bei den Afrikanern die meisten Beispiele". 1 Wenn nun die Africitas kein "Nebelbild" mehr ist, sondern "greifbare Gestalt angenommen hat" (S. 143), so wird sich doch der afrikanische Volksdialekt keineswegs mit ihr decken. Wir haben einerseits Dinge, die afrikanisch, aber nicht volkstümlich sind, wie jene Umschreibung des Fulgentius für "spinnen", die zum tumor pu-

sagen kann: "ein einziges Suffix dürfen wir im Altertume für Afrika in Anspruch nehmen, dieses ist *-itta* (auch *-ita* oder *-uta*)". Man sieht, er hat den Ausbreitungskreis desselben nicht studiert. Sch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiläufig: ist novissimiora wirklich die "Weiterbildung eines regelmässigen Komparativs" (S. 101)?

nicus¹ gehört (S, 104); und wir haben anderseits Dinge, welche volkstümlich, aber nicht spezifisch afrikanisch sind. Herr Sittl zeigt uns ja, wie die afrikanischen Schriftsteller in einem Grade aus der Volkssprache schöpften, wie das die anderer Länder nicht thaten; bei einer solchen Verschiedenheit der Bedingungen können wir, soweit die Volkssprache in Betracht kommt, seinem ersten "Leitmotiv" (S. 91) nicht folgen: "Wir sind berechtigt, etwas einer bestimmten Provinz zu vindicieren, wenn es in derselben sehr oft, in anderen dagegen nur selten erscheint." Aber auch wo es sich nicht um rein lokale, sondern um lokal-chronologische Bestimmungen handelt, sind aus der Litteratur oder vielmehr aus den Schriftdenkmälern überhaupt keine zwingenden Beweise zu entnehmen. S. 75 behauptet Herr Sittl, "dass die Franzosen seit dem fünften Jahrhundert, die Oberitaliener seit dem sechsten Jahrhundert und die Italiener wahrscheinlich seit der Karolingerzeit plus zur Umschreibung des Komparativs gebrauchten". Er verfällt dabei in seinen regelmäßigen Fehler, vor dem ihn wenigstens hier die Berücksichtigung der Worte des von ihm citierten Herrn Wölfflin ("wenn sich dies in der Litteratur des 5. Jahrh. bemerklich macht, so dürfen wir annehmen, in der Volkssprache habe plus schon vorher den Vorsprung gewonnen") hätte bewahren sollen. Aber wie es auch mit der absoluten Chronologie sich verhalten mag, das hier aufgestellte Verhältnis, nach welchem in Mittelitalien sich der organische Komparativ zwei oder drei Jahrhunderte länger als in Oberitalien gehalten hätte, ist durchaus undenkbar. Kurz aus der Litteratur ist, da uns die Mithülfe lebender Sprachen hier fehlt, das was nur oder was zuerst Eigentum des afrikanischen Volkslateins war, mit einer genügenden Sicherheit nicht herauszufinden.

Nun hatte Herr Sittl S. 47 gesagt: "Die hervorragenden Unterschiede der Dialekte beruhen ja besonders auf der Aussprache, während die Schriftsteller nur durch einzelne Wörter und Wendungen an ihre Heimat erinnern." Werfen wir daher zu guter letzt noch einen Blick auf das, was Herr Sittl (im zweiten Teil S. 67 ff.) dazu beigetragen, die Lautverhältnisse des afrikanischen Lateins in helleres Licht zu setzen. Die Grammatikerzeugnisse über die Quantitätsfehler und den Labdacismus der Afrikaner hatte schon Sch. angeführt und hatte, was Herr Sittl nicht thut, sich bemüht, die Natur der hier angedeuteten Erscheinungen zu bestimmen. Was von dem Lautübergang des v in b zu halten, von dem Isidor "als Spanier spricht, dem derselbe völlig fremd ist" (S. 69), haben wir oben dargethan. Negative Schlufsfolgerungen dürften sich aus den Inschriften kaum ziehen lassen. Der seltene Wechsel von o und u beweist nichts, ebensowenig ist es ein merkwürdiges Faktum, dass der Diphthong au nie zu o kontrahiert wird (auch im Index zu C. I. L. II finden wir o = au nicht verzeichnet) und der "älteste italienische Dichter Ciullo d'Alcamo" wäre bei dieser Gelegenheit besser aus dem Spiele geblieben. Es ist eine wunderbare Kühnheit "auf Grund der kritischen Ausgabe der Inschriften" zu behaupten, dass "die Afrikaner die Endung der 3. P. Sg. Perf. nie weich sprachen" und daß "die Afrikaner c nie assibiliert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine fruchtbringende Untersuchung über die Punismen und Hebraismen der Africitas, besonders die bestimmte Trennung beider, läfst sich ohne eingehende Berücksichtigung der semitischen Sprachen nicht anstellen.

haben"; S. 71 heifst es sogar von der Assibilation des c und des t: "Afrika bleibt ganz aus dem Spiele." Was nun die positiven Eigentümlichkeiten des afrikanischen Lateins anbetrifft, so wundert es uns zunächst, daß Herr Sittl mit dem s=ti nicht das gerade in Afrika früh auftretende z=di zusammenstellt. Nur dreierlei bringt er vor: das schon von Hoffmann notierte cr für tr in zwei Beispielen, das derselben Quelle entnommene eu für y mit einem etwas zweißelhaften und einem sehr unsichern Beleg, und endlich mm für mn in zwei Formen des Familiennamens Volumnius (schon bei Sch. I 148). Und dieser letzten Thatsache wird folgende Ungeheuerlichkeit hinzugefügt: "Ein Seitenstück dazu bildet nur das irisch-lateinische immun = hymnus." Wegen des "nur" vgl. die wohlbekannten franz. Wörter sommeil, dommage, um von femme, homme u. dgl. abzusehen; für die lautliche Gestalt des irischen immun ist weder das Lateinische noch das Romanische verantwortlich, mn ist übrigens hier nicht zu mm, sondern zu mmun geworden.

Wir haben dieses Buch mit einer Breite besprochen, welche in keinem Verhältnis zu seinem Werte zu stehen scheint. Es haben uns dazu zwei Gründe veranlaßt. Erstens betrachten wir es als ein Zeichen der Zeit; es ist kein vereinzelter Fall, daß eine Kraft, welche innerhalb gewisser Grenzen Nützliches zu leisten vermöchte, sich weit über dieselben hinauswagt und statt der verachteten ars nesciendi eine ganz andere ars nesciendi an den Tag legt; und wir haben schon angedeutet, daß dies leicht unter sehr ähnlichen Umständen geschieht. Sodann, da wir mit Verwundern wahrgenommen haben, daß das Buch des Herrn Eyssenhardt sogar unter den Romanisten Lober gefunden hat, wünschten wir diejenigen, die vielleicht geneigt sind, das Buch des Herrn Sittl als einen schätzenswerten Beitrag zu der Untersuchung über die lateinischen Dialekte zu empfehlen, doch auf die unseres Erachtens schwerwiegenden Mängel desselben aufmerksam zu machen.

G. MEYER. H. SCHUCHARDT.

Octavian, Altfranzösischer Roman, nach der Oxforder Hs. Bodl. Hatton 100, zum ersten Male herausg. v. Karl Vollmöller. Heilbronn 1883. [Altfranz. Bibliothek, 3. Bd.] 89. XIX, 160. Mk. 4.40.

Eine kurzgefaste Version der weitverbreiteten Octavianssage gelangt hier zum Abdrucke, Große Darstellungsgabe läst sich dem Dichter nicht nachrühmen; häufige Wiederholungen derselben Ausdrücke verraten geringen Wortvorrat; manche Konstruktionen sind ziemlich ungelenk; die Erzählung fliest indessen leicht dahin und wird durch einzelne gelungene humoristische Züge angenehm belebt. Die einzige auf uns gekommene Hs. rührt von einem Anglonormannen her; sie ist teils vom Schreiber teils von Anderen einer vielfältigen, nicht immer vernünftigen Revision unterzogen worden. Der Dichter ist entschieden ein Franzose; der Ansicht des Hg.s, er sei ohne allen Zweisel ein Picarde, möchte ich nicht ohne weiteres beipflichten. Die Graphie der Hs. ist sehr schwankend und bietet manche Eigentümlichkeit. Es zeigen sich beide Folgen der Verstummung der Konsonanten; einmal Unterdrückung

des betreffenden Zeichens, dann Anwendung eines unetymologischen Zeichens. Dies beobachtet man auch bei jenen kontinentalen Schreibern, die, nicht genügend geschult, keiner einigermaßen festen Tradition folgen. Hie und da ei für oi, ou für o (aloue, coustes, dous, paroule, poue, peloute), beides gegen die Sprache des Originals. Er verwechselt beständig ie und e, die schon das Original nicht streng im Reime scheidet. Statt ai in der betonten Silbe sehr häufig oi, kaum umgekehrt; und schon der Dichter hat ein paar Fälle von oi : ai. Auch o-i für a-i: envoie = envaie. Öfters protonisches oi für ai: poié = paié, hier auch umgekehrt: vaiant = voiant. Ferner zeigt der Schreiber die Gewohnheiten seiner Landsleute; Gleichgiltigkeit für -e (besonders nach Vokal), das nach Willkür hinzugefügt oder weggelassen wird; zahlreiche Fehler, besonders im Vokale tonloser Formwörter; Sorglosigkeit betreffs des Metrums und der Flexion. Nicht selten Dittographien. Tiefer eingreifende Modifikationen des Originals scheinen nur selten vorzukommen; an den Stellen, wo drei Verse auf einander mit gleichem Reime folgen, mag etwas ausgefallen oder interpoliert worden sein.

Der Hg. hat bei Wiedergabe der Hs. die größte Sorgfalt angewandt; die zahlreichen Bemerkungen paläographischen Inhaltes, welche über alle Einzelnheiten sehr minutiös berichten, sind recht dankenswert. Er besserte die Hs. nur, wo es ihm unumgänglich nötig schien; die vorgenommenen Emendationen sind fast durchgehends überzeugend. Ich gestehe, dass ich weit weniger conservativ verfahren hätte; hat man es einmal mit einem Texte zu thun, bei welchem offenbar die überlieferte Graphie von jener des Originals wesentlich abweicht, so sollte man die Gelegenheit benutzen, um möglichste Regelmässigkeit einzuführen und so wieder einmal eine jener, ich möchte sagen idealen, Ausgaben herzustellen, welche einst als das stets anzustrebende Ziel angesehen wurden, jetzt aber gegen die handschriftlich treuen Ausgaben immer mehr an Boden verlieren. Allerdings, ein Text mit ganz konsequenter Graphie ist ein Gebilde, welches in der Wirklichkeit vielleicht nie vorhanden war; in unserem speziellen Falle aber wird man leicht zugeben können, daß ein in lautlicher und formeller Hinsicht mit möglichster Konsequenz geregelter Text dem Originale näher stehen würde als der überlieferte. Selbstverständlich soll hiemit auch nicht der geringste Tadel gegen das Vorgehen des Hg. ausgesprochen werden; werden doch gewifs die meisten Fachgenossen dasselbe als eben so, wenn nicht als noch mehr berechtigt als das von mir vorgeschlagene ansehen.

Die sprachliche Einleitung bringt alle wichtigeren Punkte zur Sprache; durch übersichtlichere Anordnung des Stoffes und durch eine sorgfältige Revision der einzelnen Belege würde sie wesentlich gewinnen. Die folgenden Bemerkungen sollen das Interesse beweisen, welches ich der Arbeit entgegentrug, und betreffs einzelner Punkte zur Diskussion anregen.

Zur Silben zählung. Traison zweis. in 268. 360. Bezüglich letzteren Verses war auf die Anmerkung zu verweisen; 268 ist leicht zu bessern durch Einsetzen der 2. Sing. statt Plur. — 4172 chenes ist wohl auch zu emendieren; statt quatre ein einsilbiges Zahlwort; vgl. eine ähnliche Emendation von Seite des Hg. zu 1789. — 2817 statt avision genügt vision. — 267 Qui m'a (a)fait tel mesprision gegen 861 -ison. Die Anmerk, möchte nun mit der Hs. afait statt fuit lesen; da aber Dittographien häufig sind, so wäre ratsamer faite

zu lesen. Kongruenz in der Stellung 'Verbum Partic, Obi,' kommt mehrfach in unserem Denkmale vor; und bei fait ist Flexionslosigkeit wohl beliebt, aber nicht geboten. - Warum ist der Satz 'An einer Reihe . . . . werden' so kurz gehalten worden? Es handelt sich erstens um seant 1039, das selbstverständlich nur zweis, sein kann; dann 1199 um marcheant. Hier konnte auf die zahlreichen Verse hingewiesen werden, welche für dieses Wort -ëant (möge die Hs. so oder -ant schreiben) bestätigen. 3637. 4475 betreffen schliefslich eu cheu und gehören daher auf die folgende Seite, wo von den Participien die Rede ist. - Es ist nicht genau zu sagen, dass 3071. 3073 der Schreiber viele ('Fiedel') zweis. gebrauche; er schreibt nur das unmögliche leure st. leur und kümmert sich nicht um das Metrum. - 'mëismes 2809-3939'; genauer: 'mëismes 2809 nb. mesmes 3939'. — nëis stets zweis.; in der Emendation zu 5168 wird eins. nes angesetzt. - Zu den Impf, Conj. wird verzeichnet eins. pleust 4779, aber S. XVI wird diese Form richtig als Perf. angesehen. Ebenso deust 2990, 3205 S. VI als eins. Impf. Conj., S. XVI richtig als Perfect (quant deust ajorner, avesprer). Aber auch 3537 si com la messe deust soner bietet das Persect, und ebenso 871 si com cil deust la dame prendre 'als der im Begriffe stand' (daher nach 870 eine stärkere Interpunktion). Auch 4909 wird man nicht anstehen, in deust ein Perfect zu erblicken. Peussent soll 980 zweis. Impf. Conj. sein; es ist aber Praes., also = puissent. Zieht man alle diese vermeintlichen Impf. Conj. ab, so bleibt zweis, veissies 1779 als einziges Beispiel. Dagegen wird pöissons 2679 als I. Plur. Impf. Conj. mit einem Ausrufungszeichen versehen, und die Anmerk. sagt: 'pöissons kenne ich nicht'. Ich verstehe nicht das Bedenken; wenn pöist (pu-ist), warum nicht pöissons? - 'Creu, veu, parceu u.s.w.; aber rescus 4010'. Ein befremdendes Versehen. Es handelt sich um rescous = rescussus; vgl. 5118. Von den drei anderen Fällen der Einsilbigkeit in der Formel Voc.-ú des Participiums ist deceus (: eus) zu streichen, denn hier liegt eine andere Bildungsart vor. Auch pus scheint mir eigen geartet zu sein. Es bleibt nur veu 4066 gegen wenigstens 13 Fälle von veu; also wohl zu emendieren (etwa qu'aourai?). Übersehen wurde 4600 Otheviens conu l'i a; i ist ganz überflüssig; li steht für le, also l'; man lese conëu l'a. - Zur Silbenzählung sind noch folgende Stellen zu besprechen. 1066 forment se prist a [es]lescier; ob leescier genügend? Oder ist bei diesem Worte die Kontraktion frühzeitig vor sich gegangen? - 2224 diable l'on fait [en]ruillier. Diable ist entschieden dreis. (vgl. 2958. 3057); oi (ui, ue) im Verbum entschieden zweis.: 2200 röilez, 2333 enrüilles, 2602 enrüellies (3382 et ses heaumes enruilliés könnte zweifelhaft sein, da aber heau- so oft eins. ist, so ist wohl enr. als viers, zu betrachten). Die Emendation in 2224 ergiebt sich demnach als unrichtig; es genügt das Primitivum wie 2200. - 4176 [Et] sa manioire estoit d'argent. Die Hs. hat maiioire und das erste i ist unterpunktiert. Eine falsche Korrektur; gemeint war manjioire (= mangioire); io st. ëo wie 4470 chioit = chëoit. Also mangëoire, dem metrischen Gebrauche unseres Dichters vollkommen angemessen. Das ergänzte Et ist zu streichen.

Hiatus wird nicht bloß nach ensemble zugelassen, sondern auch in folgenden sehr bedenklichen Fällen: 824 chascuns s'esmaie a merveille (s'en esm. oder a grant m.); dann zwischen te, se, le und Vokal. Der Hg. verzeichnet te envi (t'en oder vos) und se ombra (ohne weiteres s'aom.: vgl.

Anmerk. zu 2463). Dazu 3535 tot ce esmut li chevaliers, wo ce = se (vgl. die Anm.); wohl s'en. Ferner 503 por vendre le aportons nos, wo le nicht enklitisch zu vendre, sondern proklitisch zu aportons gehört. Ob p. v. le (oder por lui v.) l'ap.? Manche andere Hiatus wurden geduldet, welche die Einleitung nicht verzeichnet:

853 un fol ivre et mal apris 3363 li uns [vers] l'autre esgarda 1 (Muta cum Liquida)

247 li rois sa femme esgardoit (gemin. Konson.)

648 'seigneur' dist ele 'ou ales t' (starke Interpunktion), en identischen oder ganz ähnlichen Fällen wurde der Hiatus g

In anderen identischen oder ganz ähnlichen Fällen wurde der Hiatus getilgt. Die eingeflickten Wörter werden nämlich weder von der Grammatik noch von dem Sinne gefordert; die Emendation kann daher nur aus metrischen Gründen vorgenommen worden sein.

427 por l'angoisse et [por] la dolor 1631 por sa femme et [por] ses enfans 2777 [Et] vostre fille en fut menee 4492 Marsabille en la nef [s'en] entre 4507 la lance et li fers [bien] trencha 4963 car en lui [tres] grant fiance a 4853 [et] de quel lignage il estoit.

Ich will nicht die Frage entscheiden, ob alle diese Hiatus zuzulassen sind; ich konstatiere nur, dafs nicht völlig konsequent verfahren wurde.

Zum Reime. Zu den verzeichneten unreinen Reimen füge man hinzu entre: atendre 4492. Kann dem Dichter Cons. +e: Cons. zugemutet werden; also eine Bindung, die selbst bei einem Chardry (Ztschr. III 597) nicht sicher ist? Dem Hg. ist tans: de France unbedenklich. Ich möchte des Frans lesen, wenn auch das Denkmal sonst nur Francois gebraucht; vgl. 4703, wo der Hg. aus metrischen Gründen Franc ansetzt. - Leichter schiene Vóc.+e : Vôc. Indessen auch diese Bindung will mir für unser Denkmal nicht sicher erscheinen. Zu ihrer Gunst spräche, wenn der Dichter nachweislich -e nach Vokalen im Inneren des Verses metrisch vernachläßigte. Ich sehe aber keinen sicheren Beleg dafür. Auf soi (I. Praes. Conj.) und estoi (I. Impf. Ind.) möchte ich nicht hinweisen; denn dass -e hier fehlt, scheint mir weniger eine lautliche oder metrische als eine morphologische Erscheinung. Es liegt hier Angleichung an die 3. Sing. vor, die sehr frühzeitig kein -e aufweist (möge sie es verloren, wie im Impf., oder nie gehabt haben, wenn seit = sit und nicht = siat). Ebenso wenig beweisend ist 1737 atorne fu tres noblement. Ich sehe hier weder -e st. -ée noch Ausbleiben der Flexion (vgl. unten beim Genus), sondern einen Fehler, der durch Streichen von tres leicht zu bessern ist. Sehen wir uns nun die Fälle an, wo Vóc. +e: Vóc. vorzuliegen scheint. Gegen desmembré: la huche [= huchiee] wird man ie: e nicht anführen, da diese Bindung unserem Denkmale nicht unbekannt ist; vielleicht ist das Masc. zu belegen oder zu vermuten. Für 5361 hat schon der Hg. in der Anm. eine Emendation vorgeschlagen. Ich glaube daher, dass der Hg., welcher 1735 tel beaute li ot diex done[e]: fee; 2113 la röine esgarree | que est outre la mer

¹ Hier wird der Hiatus eigentlich vom Hg. selbst eingeführt, denn da er schon emendieren mußte, so konnte er es mit Anwendung der Elision thun.

sale[e] gedruckt hatte, mit Unrecht in der Anm. zu ersterer Stelle sagt: 'die Angleichung an fee wäre nicht einmal nötig. So auch 2114'. Würde er also jetzt la mer salé vorziehen? Ich bin erstaunt, dass er nicht 407 hieher gezogen hat: (la röine) tant est venue | que son droit chemin a perdue. Die Stelle hätte jedenfalls eine Bemerkung verdient. Der Hg. konnte venue : perdu annehmen. Ich möchte lesen sa droite voie. Man erwäge 1730-32 li poitraus qui devant fu mis, | un escarboncle i fu fermes, | les pierres sont entor ovres. Der Hg. (S. VII) sieht darin Genusverwechselung. Man wird schwer zugeben, dass pierre je masc. gewesen sei. Ihm war doch leicht fermes : ovrees als berechtigt anzusehen. Ich kann mich meinerseits nicht dazu entschließen und möchte lieber escarboncle das gewöhnliche femin, Genus zuschreiben. Ich bin zwar nicht sicher, ob -ées : -ée mit dem Reimgebrauche unseres Dichters in Einklang zu bringen ist, halte aber diese Freiheit als geringer, denn ée: é.1 - In diesem Zusammenhange sei noch eine Stelle erwähnt. 1597 tant out tenues ses jorne[e]s | li rois qui sa gent a guie[e]s. Geht das Femin. Plur. an? Bei der Constructio ad synesin mit gent wird doch stets der Plur, masc. angewandt; vgl. z. B. 1593 molt furent fier icele gent. Dem Hg., ich wiederhole es, müsste jornées: guïés ein genügender Reim erscheinen; ich lese ses gens.

Die Lehre der Vokale berücksichtigt nur die Reimvokale, wohl als diejenigen, welche allein über die Sprache des Dichters Sicherheit bieten. Zu an: en noch atent: guarant 2287. — Ales: apres ist nicht zu trennen von pais: ajornes; in beiden Fällen e aus a in ungewöhnlicher Art mit e gebunden. Überflüssig ist secres : corones hervorzuheben; es ist ja Regel, dass erhaltenes ē in offener Silbe (kommt selbstverständlich nur in gelehrten Wörtern vor) mit e aus a reimt. Ebenso überflüssig ist für ein Gedicht unserer Zeit vait: met zu verzeichnen, und nicht ganz richtig ist zu sagen, hier reime ai (d. h. e) mit e; das e aus Posit.-i hat schon längst aufgehört e zu lauten. - An drei verschiedenen Stellen wird gesagt, daß ai: ei nur vor Nasalen reimen; giebt es überhaupt für unseren Text ein anderes ei? Bei Anführung von plaint : destraint wird hinzugefügt: 'welch' letzteres in constrainent : viengnent'. Die Bemerkung ist hier nicht am rechten Orte. Beim ie war zu sagen: 'der betonte Stamm von věni-o, -am ... ergiebt meist viegn-, doch auch veign-, durch den Reim mit constraignent gesichert', - Die angekündigte Anmerkung über chait statt chet der Hs. ist nicht vorhanden. - Dass neben veoir, cheoir auch -ir vorkommt, sollte eher in der Lehre der Flexion als in jener der Vokale bemerkt werden; in diesem Zusammenhange verzeichnet der Hg. auch avoir : aidoir. Letztere Nebenform von aidier scheint mir ganz unglaubwürdig. Die Stelle lautet: öes come diex veult avoir | ses gens, com il les veult aidoir. Ich lese com d. v. avoier; aidier. - Zu oi : ai (z. B. rois : jamois und nur noch zweimal) auch quois : vois. Hat nicht vois (vau+is)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier noch die Frage, ob die Stelle nicht irgendwie verderbt sei. Die Anakoluthie von 1730 scheint hier wenig natürlich. Von welchen *pierres* ist 1732 die Rede? Man gebe folgendem Vorschlage nicht größere Wichtigkeit, als ich ihm beimesse:

li poitraus (el poitral?)
.iiii. escarboncles out fermees
les pierres sont entor (en or :) ovrees.

Reim u; o' in tu: fu ist doch zu kurz ausgedruckt und könnte leicht irreführen; auch reimen hier eigentlich nicht die Produkte von  $\bar{u}$  und  $\bar{o}$ , sondern von  $\bar{u}$  und  $\bar{o}cu$ . — Es sei zu o folgende Stelle besprochen : 1999 ne se remut a estrous | ne plus que [se] ce fust un tors. Also 'ein Stier'; was o : o ergäbe. Lies une tors und streiche das ergänzte Wort. Vgl. Dante: sta come torre ferma che non crolla la cima. V. 2530 fallt der Turm doch. -Zum Schlusse über ie: e. Sie werden meist geschieden; in einer Anzahl Stellen erscheinen sie jedoch mit einander gebunden. Zum Verzeichnisse des Hg. kommt hinzu tué: coroucé 3387. Dagegen sind einzelne zu streichen. Vor allem dolens: paiens. Es handelt sich hier nicht um ie: e, sondern um die verschiedene Behandlung von paganus als pai iens und pai ans. Dieser Fall gehört also zu Othevi-ans (: gens) neben Othevi-iens (: riens), wo der Hg. das Richtige angiebt. Ferner donries: contes, da donres entschieden Futurum ist; aportees: escleriees, da zwei Bildungen vorhanden sind; esclerer = exclarare und esclairier = exclar-i-are, deren erstere hier vorliegt; avoies : donries, das vollkommen in der Ordnung ist, wenn man donries als Condit. ansieht; apoiés: volés, da die Syntax volies fordert. - 'saisie: repaumie zeigt den Reim ie zu dem repaumie des Schreibers; vgl. Förster zu Venus S. 51.' Ich verstehe dies nicht. Förster spricht von ie: ié; wenn aber repaumié2 dem Schreiber angehört und der Dichter folglich repaumé hat, so ergiebt sich daraus das unmögliche le : é. Die Stelle lautet: Climens l' (sc. l'espee) a par le poing saisie, a l'autre poing l'a repaumie. Wohl la rep.; 3. Person Praes. Ind. von repaumoier; vgl. otroie und otrie.

Genus. 43 li presse estoit beaus wäre gar sonderbar. An der betreffenden Stelle ist presse unverständlich; es ist offenbar li pres gemeint. -87 ne trovast pas un meillor dame; dame als Masc. hat sich wohl nie Jemand erlaubt; lies ne tr. une m. d. oder besser mie meillor. — Über masc. pierres 1730 sieh oben. - 4214 Hs. la chef; Hg. la tref, wohl le tref. -Man konnte bemerken un isle und cele isle; beide Fälle nicht beweisend; man kann angleichen oder das bekannte Schwanken dulden. - Wenn zu fu la bataille pris (: is) gesagt wird, Nichtkongruenz des Partic. Perf. finde sich häufiger, so ist zu bemerken, dass dies für die Konstruktion mit habere richtig ist; mit esse findet sich in unserem Texte kein anderer sicherer Fall. Der Hg. nimmt zwar 257 (la röine) s'est tëu : lui an. Die Hs. liest sest tui und 'ui scheint über eine Rasur geschrieben'. Die Korrektur will mich eben wegen der unterbleibenden Flexion nicht recht überzeugen. Es dürfte wohl ein Perfectum auf -i darin stecken, reimend mit lui oder besser li. Betreffs 1737 sieh oben. Es muß also 3604 unpersönliche Konstruktion angenommen werden. - 1390 La viaire erweist sich als irrig nicht erst aus 1398; denn in demselben Verse 1390 lesen wir et la viaire (sc. out) colouré. Es sei

<sup>1</sup> auch 1904 escleries : abrieves.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ich accentuiere so, um beim Standpunkte des Hg. zu bleiben; in der That ließe sich *repaumie* lesen und der Reim wäre in Ordnung. Es käme nicht die von Förster besprochene Erscheinung in Frage, sondern es handelte sich nur darum, ob in *repalmare* das parasitische *i* sich entwickeln kann. Da dies unmöglich und *repalm-i-are* zu *repaumier* kaum denkbar ist, so wird man die Form wie oben deuten.

übrigens bemerkt, dass nach dem Hg. beide Stellen nicht recht beweisend wären; es könnte ja in beiden é; ée vorliegen.

Artikel. Überraschend, wenigstens für mich, ist die Zulassung von lui als Nom. Sing. und Plur.; ich war der Meinung, diese Form beruhe lediglich auf Verwechselung zwischen li Art, und li Pron., welche beide den späteren Schreibern nicht mehr geläufig waren.

Das über die Pronomina Vorgebrachte ist nicht genügend klar. Die Unterscheidung zwischen masc. und fem. moi u. s. w. ist neu. - Über das Pron. 3. Person würde ich mich so ausdrücken: Nach Praepos. masc. lui, im Reime stets lui geschrieben und (ob zufällig?) stets mit ui gebunden 1; im Femin. meist lui geschrieben2, aber fast immer mit -i reimend; doch an zwei Stellen mit -ui; Nebenform lui oder ui: i3. — Als Acc. masc. manchmal lui, die betonte Form, auch dort, wo nach unserer Auffassung kein besonderer Nachdruck auf das Pronomen gesetzt wird. — Dat, für beide Genera li oder lui. le als Dativ des Masc. ist selbstverständlich irrig; es wurde gebessert 2238. 4270; verblieb aber 3497 und 3403 se mau le faites, wo le entschieden 'ihm' bedeutet; auch 2936 mes deniers le feroi changier wäre li anzusetzen. 1744 le faisoient, 2019 lie rent enthalten den Dat. des Femin.; es ist nicht ganz sicher, ob tonlose oder betonte Form gemeint ist; wenn letztere, dann ist die Frage, ob lei oder lie oder betontes li = liei der Sprache des Dichters angemessen ist; le von 1744 ist in jedem Falle unrichtig. Da nun unser Schreiber einerseits le und li oft verwechselt, andrerseits überflüssiges -e anwendet, wird man ohne weiteres in beiden Stellen li ansetzen. Bisher hatten wir le statt li; umgekehrt schreibt die Hs. oft li für Acc. masc.; der Hg. bessert manchmal zu le (z. B. 372. 2325); öfters druckt er l'i: 1864. 2005. 2384, 2470, 2919, 3384; über 4960 conu l'i a vgl. oben zur Silbenzählung. In einzelnen Fällen lässt sich i verteidigen; in anderen mag es nicht bloss mir störend erscheinen; die Veränderung zu le ist wohl keine Kühnheit. Man erwäge noch: 1236 nature li fait entendre a ce ... Li ist doch nicht = lui; 1. le. 3951 ses escuiers li siut; entweder l'i siut, wie 4961, oder in beiden Fällen herzhaft le. - 1570 soll les reflexiv sein; ich dächte, es bezieht sich auf batailles. - Zu 3777 dist la dame: Je l(e) vos diroi fragt der Hg., ob nicht Je zu tilgen. Kaum; denn le käme an die Spitze des Satzes, wo es nicht vorkommen darf, und eine betonte Form - wie an solcher Stelle die Syntax fordert - ist für neutrales le nicht anwendbar. Es müßte ço vos d. heißen. Es bleibe bei der vorgenommenen Emendation. - 'Immer' femin, quel; aber 2604 diex, quel escu et quele lance; 3743 'queles noveles' dist Florent.

Verbum. Zu ergänzen ere (= eram) 3660, hace 179. 'Imperativ durch Metrum erwiesen: esgarde, garde; nicht beweisend gart.' Was soll dies bedeuten? die zwei ersten Formen sind 2. Sing., also ganz in der Ordnung; die letzte ist 3. Sing. des Conj.: dieu proia que il la gart. Es werden zahlreiche

<sup>1</sup> im Innern des Verses auch li 1227. 3887. 2 5358 hat nicht li, sondern lui, wie S. X richtig angegeben wird.

<sup>3 2630</sup> soll die Hs. dele bieten und der Hg. fragt sich, ob er berechtigt war, das dialektische d'ele zu de li zu bessern. In der That hat die Hs. deles; des Zusammenhanges halber änderte der Hg. den Sing. in den Plur., und da hat er die richtige Form li angewandt.

1. Sing. des Fut. auf -oi reimend mit oi, etym. ai, angeführt (habeo. sapno. -arr); dann als letztes entendroi(e) im Innern des Verses, also mit dem beliebten nichts sagenden -e; dazu 'vgl. 231 und dagegen 545'; nun ist 231 ein weiteres Beispiel von -oi: oi (-avi) und 545 ist ein Condit., wo also -oie ganz richtig ist. Was bedeutet also 'vgl. und dagegen'? Das Ganze gehört überhaupt nicht in die Flexionslehre und war durch die Bemerkung, daß oi oft für etym. ai erscheint, schon erledigt. — 4143 fauderoie ist zu faudr. durch Zusatz eines je geändert; mit Recht; aber warum 2188 bauderoi geduldet? Je les statt Jes. Und mit gleichem Rechte waren averions und defendera zu emendieren. — Frees 3235 belegt nicht fr-; denn da ees doch nicht zwei Silben darstellt (vgl. estees 5032, nees 1005), so ergäbe fr- einen fehlerhaften Vers; also fer-. Ob fr- gegenüber fast beständigem fer- zu halten ist? 586 scheint nicht richtig überliefert; 3266 läßt sich que leicht streichen.

Zum Texte. 55 auf wen bezieht sich Li? - Nach 106 besser Komma; nach 107 Punkt. - 120 Qu'. Ebenso 2309. - 191 eher (qui) cui. - 248 s'adormoit 'schlief'; eher se dorm. wie 1651. Da der Schreiber oft se und sa verwechselt, möchte ich auch 2477 se genoilla zu s'ag. (wie 4111), 3582 se seurent zu s'as. ändern. - 317 zu loés vos d'une putaine que mes fieus [la] face nonaine verzeichnet das Glossar se loer; vos ist doch Subjekt. - 398-9 sind nicht ganz klar. - 439 il i parvint si coiement que la röine pas n'en sent. Die Anmk, sagt: 'n'en, wohl = neu = nel'. N'en ist nicht anzutasten; s. Tobler, Z. f. R. P. II 389 ff. - 518 Clement hat das Kind um eine hohe Summe gekauft. Die Kaufleute spotten seiner 'Bien aves vostr'or emploié'. | Mais folement dist Clemens: 'Voir'. Die Worte 'Mais f.' gehören zur Rede Cl.'s. Mais bedeutet hier 'Nein; vielmehr'. Denn Cl. hat allsogleich seinen übereilten Kauf bereut; sagt er doch unmittelbar darauf: por les sains de Beliant et qu'avoie a fere d'enfant? - 641 pont ist vielleicht nur Druckfehler für port. Am Ende des Verses Punkt. - 845 war es nötig de bon aire in der Anm. zu bon' zu bessern? - Eine Erklärung zu 944 wäre wünschenswert gewesen. - 1045 que vos voi? - 1212 nach der Anm. que c'est; besser qu'est ce. - 1562 armes ont bones et cortois. Sehr auffallend, da Adj. auf -ensis stets zweier Endungen sind. Ob li cortois? - 1653 maintenant me. - 1666 garree st. esgarree; ob die Form dem Dichter gehörig? - 1707 Ist nicht statt Lombardie ein anderes Land gemeint? - 1718 vielleicht blanche florie; Adjektiv in prädikativer Geltung statt Adv. - 1719 ist teste richtig? - 1825 wohl deseur st. desouz. - 2110 ich zöge vor son pere le cuidoit veirement (verem. 2197). - Der Hg. trennt nach Toblers Lehre gerne en vom Verbum (doch 3671 emmaine st. em m. oder en m.); sind aber folgende Stellen richtig behandelt? 2126 de France nos cuide en geter, 2495 s'au jaiant vos voi en mener, 3686 bien soi qu'en porter me vouldra, -3617 molt i ont François conquesté, et maint [bon] destrier en mené. En kann doch nur vor Verbum finitum als selbständiges Wort auftreten. Also entweder andere Stellung oder Annahme von Composita. 4303 por Climent en laissier venir ist en wohl = ens. - 2170 ne geht gut an, wenn man ne cuidies im Sinne von 'seid unbesorgt, zweifelt nicht' auffast; vgl. die Locution sans cuidier. — 2179 par [le] mon los verletzt die Grammatik; 1. le mien. — Nach 2248 eher Semikolon. — 2251 die Konjektur coverz würde die Änderung von estoit zu ert verlangen. Mit li clou erent wird man sich ebenfalls nicht einverstanden erklären. - 2267 sachies que plus vos ameroi, a grengnor ennor vos tendroi. Der Hg. emendiert le plus. Warum? Doch nicht weil der zweite Objektsatz weder durch que noch durch et eingeleitet wird. Und ist le plus neben greignor sprachrichtig? - 2344 Etwa Ta teste; vgl. 3309. — 2400 de son bras mie n'en avoit gegen 2431 point d'escu nen a. - 2560 zu bemerken de la veoir. Schon tonloses Pronomen vor Infin. (was en vor Infin. oder Partic, rechtfertigen würde) oder li zu bessern? So lange man es mit einem Schreiber zu thun hat, der le li la untereinanderwirft, entschieden das letztere. - 2613 amenes vostre gas geduldet und 4354 grant joie ou palais amenoient mit Recht zu demen. gebessert. -2828 (la röine) une pucele apele, son lit comande a retorner. Et .v. puceles le vont parler. Der Herausgeber ändert den letzten Vers zu: Cele le va aparailer. Ich sehe die Notwendigkeit einer so eingreifenden Änderung nicht ein. Der Befehl kann einem Mädchen erteilt werden und fünf Mädchen sich mit der Ausführung beschäftigen. Wie die Königin sich am Morgen unbehaglich fühlt und wünscht, dass das Bett noch einmal gerichtet werde, heist es: Celes li vont aparailler. Celes geht doch auf die früher genannten eine puceles. Ich streiche Et und lese Cine p. le vont parer. - 2974 ne läst sich zur Not halten; me halte ich für wahrscheinlicher. -3032 que qu'il aviegne. — 3109 l'en ist mir nicht klar. Etwa les. — 3532 die überzählige Silbe ließe sich besser durch Ansetzen von sonent st. -erent vermeiden. - 4030 i'ai molt [par] grant desirier; par wird nicht so gestellt; unser Dichter hat mehrere Male molt tres. - 4114 Mahomes ... qui tos nos fist e deffrema; was bedeutet dies? fist et forma ist eine beliebte allitterierende Formel; also wohl et nos f. - 4168 der Soudan lässt sein Pferd herbeiholen und sagt: je veil que cis paiens me die | de quel(e) matere il est [et] plus. Wenn ich mich an die häufige Verwechselung von matiere und maniere in den Hss. des Tresor B. Latini's erinnere, kann ich die Vermutung nicht unterdrücken, es sei hier maniere zu lesen; vgl. 4202. Zu seiner Ergänzung bemerkt der Hg.: 'wie Rol. 2090 [mil cols i fiert e plus]; oder dou plus?' Beides will mich nicht recht befriedigen. Da ein paar Fälle von quele vorhanden sind, so ließe sich die Lesung der Hs. unverändert behalten. — 4196 l. agu' oder ague.

A. Mussafia.

Giambattista Giuliani, Le opere latine di Dante Allighieri, reintegrate nel testo, con nuovi commenti. I. Firenze Successori Le Monier 1878. VIII, 454. — II. ibidem 1882. IV, 516.

Zwischen dem Briefe, durch welchen Dante das Paradies dem Cangrande zugeeignet haben soll, und anerkannt echten Werken des großen Florentiners besteht eine mehrfache, sowohl sachliche, als auch wörtliche Übereinstimmung. Diese Thatsache schien mir zu beweisen, daß die Widmung, wie die Handschriften aussagen, wirklich vom Dichter der göttlichen Komödie versaßt sei. Dagegen hat Körting im Literaturblatt für germ. und

rom. Philologie 1882 S. 316 aus derselben Voraussetzung das getade Gegenteil gefolgert. Dante sei ein viel zu reicher Geist gewesen, als daß er nötig gehabt hätte, sich selbst abzuschreiben, und so verrate denn eben die Übereinstimmung von Gedanken und Worten, daß die Fälschung methodisch durchgeführt sei. Äber jeder Dantist, auch der schlechteste, weiß zur Genüge, wie oft Dante auf frühere Ansichten zurückgekommen ist, wie er sie dann nicht selten in gleicher oder doch ähnlicher Weise ausgedrückt hat. Öfter wählte er allerdings, wenn er eine schon einmal gemachte Bemerkung wiederholte, sozusagen eine neue Gewandung für dieselbe; aber mehr als einmal hat er auch den früheren Ausdruck beibehalten.

Diese bloß sachliche oder auch sachliche und zugleich wörtliche Übereinstimmung in allen Stücken nachzuweisen, oder wie Giuliani einmal selbst sagt: "ricercar Dante in Dante", ist recht eigentlich der Lebensberuf unseres Autors. Vor Allem soll diese Vergleichung dazu dienen, neue Mittel für ein richtiges Verständnis der göttlichen Komödie zu gewinnen. In solchem Sinne nennt Giuliani die Abhandlung: Dante spiegato con Dante, die den Opere latine einverleibt ist, geradezu eine Methode, "di commentare la divina commedia". Andererseits dient dann natürlich die göttliche Komödie zur Erläuterung der übrigen Werke Dantes, sei es dass Dunkelheiten, die aus dem eigenen Wortlaute nicht aufzuklären sind, in der Vergleichung erhellt werden, sei es dass das Verständnis nur um so gesicherter werde. Das ist Giulianis Hauptzweck; daneben bietet seine Methode noch manchen, weniger beabsichtigten, aber auch nicht zu verachtenden Vorteil. Sie zeigt zunächst aus dem einen Werke, wie ein Wort, eine Wendung des anderen, worüber die Handschriften allein nicht entscheiden, in Wahrheit zu lesen sei. Dann kann sie auch ein Kriterium für die Abfassungszeit werden. Sofern nämlich dieselben Gedanken in einer zeitlich bestimmten und einer zeitlich unbestimmten Arbeit wiederkehren, ohne dass doch die Materie, wie z. B. in der Monarchie und gewissen Abschnitten des Convivio, von Haus aus dieselbe wäre; da wird man auf Gleichzeitigkeit der Entstehung schließen können. Ferner lehrt uns die Vergleichung Dantes mit Dante, ob ein Werk wahrhaft sein geistiges Produkt sei: die Methode Giulianis wird ein Mittel, über Echtheit und Unechtheit zu entscheiden. Endlich kommt zu diesen mannigfachen Vorteilen, die Giulianis Verfahren der inneren und äußeren Kritik bringt, noch ein Gewinn für die Erkenntnis von Dantes geistigem Leben. Wir sehen nämlich in der Vergleichung, wie oft und zu welchen Zeiten den Dichter dieselben Ideen beschäftigt haben: von dieser Seite wird Giulianis Werk eine Fundgrube für Jeden, der sich mit den Anschauungen und Überzeugungen Dantes vertraut machen, der an der öfteren oder seltneren Wiederholung die größere oder geringere Energie derselben bemessen will.

Nach all' diesen Richtungen kann Giulianis Methode die Danteforschung fördern. Freilich ist nun Giuliani nicht der Erste, welcher sie handhabt; aber keiner hat vor ihm so zielbewußt auf den einen Beweis hingearbeitet, "come il sapiente autore siasi fatto commentatore di sè stesso"; keiner hat vor ihm so aus der vollen Beherrschung des Ganzen jede Einzelheit erläutert. Sehr mit Recht hat ihn daher Witte den gründlichsten und besonnensten unter den italienischen Danteforschern genannt. Das geschah schon 1869: wer heute über Dante schreibt, ohne Giulianis Arbeiten auszunutzen, wie etwa

Wegele in der dritten Auflage seiner Dantebiographie that, der hat zum Wenigsten nicht in seinem und der Sache Interesse gehandelt.

Die erste größere Arbeit Giulianis galt dem Briefe an Cangrande; Ausgabe und Commentar erschienen 1856.2 Eine Erklärung von 10 Gesängen der Komödie folgte 18613; die Vita nuova und der Canzoniere schlossen sich 1868 an4; und mit dem Convivio hat Giuliani 1875 die Anwendung seiner Methode auf Dantes kleinere, italienische Schriften beendet. Nun sind 1878 und 1882 endlich die Opere latine, in die natürlich auch Ausgabe und Commentar des Briefes an Cangrande aufgenommen wurden, ans Tageslicht getreten. Um es gleich hinzuzufügen: dieselbe Gelehrsamkeit, Umsicht und Besonnenheit, welche die früheren Arbeiten Giulianis auszeichnete, führt auch hier zu höchst beachtenswerten Ergebnissen. Ja, einige der oben aufgezählten Vorteile von Giulianis Methode konnten sich hier erst geltend machen: so hatten einzelne Forscher wohl die Echtheit des Buches De vulgari eloquentia, der Abhandlung De terra et aqua, des Briefes an Cangrande bezweifelt, und nun sieht man in der Vergleichung, dass auch diese Arbeiten durch und durch die Geisteskinder Dantes sind. Hier wird weiter der Parallelismus benutzt, um ein Resultat für die Abfassungszeit zu gewinnen; und wenngleich ich Giulianis Beweis, dass die Monarchie den letzten Lebensjahren Dantes angehöre, nicht für ganz abgeschlossen erachte, so sind damit doch wichtige Anhaltspunkte gegeben.

Aber wie sehr ich auch die Arbeit Giulianis anerkenne, — ich kann dennoch sein Verfahren nicht in allen Stücken billigen. Er macht einmal seinem verehrten Freunde Witte den Vorwurf, derselbe pflege mehr auf die

¹ Mit Bezug auf Wegele Dante Alighieris Leben und Werke, dritte teilweise veränderte und vermehrte Auflage 1879, hat neulich Scartazzini Dante in Germania I 283 erklärt: "Se questo libro avesse scritto un autore italiano o francese, i critici tedeschi lo avrebbero senza misericordia scomunicato e bandito dalla republica letteraria. Ma l'autore essendo tedesco, è cosa troppo naturale, che essi lo liscino e carezzino." Was für ein abscheuliches Volk doch diese Deutschen sind! Muſs nicht jeder Landsmann Scartazzinis ein dreiſaches Kreuz vor ihnen schlagen? Indes die Sache hat auch ihre ernste Seite, und mit Rücksicht darauf wird es noch immer nicht zu spät sein, auf das Wegelesche Buch zurückzukommen. Das will ich in einem der nächsten Heſte thun. Schon jetzt aber, da mir gerade die Verdächtigung Scartazzinis, des übrigens von mir geachteten Danteſorschers, in den Wurſ gekommen ist, meine ich Protest dagegen erheben zu sollen. Kann denn die deutsche Gelehrtenwelt dafūr, wenn ein nicht genügendes Werk einmal von unkundigen Freunden des Verſassers gelobt wird? Das geschieht doch auch bei den Italienern ebenso gut, wie bei uns; und gewiſs würde Scartazzini es als eine Vermessenheit brandmarken, wenn Jemand darum die ganze Gelehrtenwelt Italiens der Unehrlichkeit zeihen wollte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Del metodo die commentare la divina commedia. Epistola di Dante a Cangrande interpretata. Savona 1856.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Metodo di commentare la commedia di Dante Allighieri. Firenze 1861. Wenn ich nicht irre, gilt die Erklärung je den ersten 3 Gesängen des Inferno und Purgatorio, den 4 ersten des Paradiso. Dazu kommt noch: Dante spiegato con Dante. Canti XI, XII, XIII dell'inferno. Modena 1869.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La vita nuova e il canzoniere di Dante Allighieri, ridotti a miglior lezione e commentati. Firenze 1868.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il convito di Dante Allighieri, reintegrato nel testo, con nuovo commento. Firenze 1875.

Handschriften zu achten, "che alla ragione critica". Dem gegenüber muß ich bemerken, daß Giuliani die handschriftliche Überlieferung zu gering und seine Ragione critica zu hoch schätzt. Nirgends wird eine Wertung der Codices versucht, geschweige denn dass ihr Äuseres beschrieben würde; nirgends bestimmt der Verfasser die Art ihrer Verwandtschaft, und so fehlt natürlich auch jede sichere Grundlage. Das Verhältnis der Überlieferungen, die für das Buch De eloq. vulg. in Betracht kommen, hat erst Witte nachträglich festgestellt, nämlich in seiner beachtenswerten Recension des ersten Bandes, welche die Jenaer Literaturzeitung 1879 S. 376-383 gebracht hat; für die Monarchie hat Witte schon früher wenigstens bestimmte Gruppen unterschieden, wenn auch die Filiation im Einzelnen noch unklar ist: Giuliani hat auf Wittes Unterscheidung nicht Acht gehabt; ja selbst einem ganz neuen, bisher von keinem Forscher zu Grunde gelegten Codex, den Giuliani für die Eklogen verwertete, hat er keine Beschreibung gewidmet, nicht die ihm gebührende Stelle angewiesen; noch mehr: man ertährt eigentlich gar nicht, auf welchen Handschriften eine Ausgabe denn vornehmlich beruht. Ohne dass ein festes Fundament gelegt wäre, errichtet Giuliani seinen Bau, und seine Ragione critica giebt allein die Direktive. Ein derartiges Verfahren muß aber irreführen, und hat es auch hier gethan. Z. B. liest Giuliani I 244 in der Monarchie II 1: doleam reges et principes in hoc uno concordantes, ut adversentur domino suo et uncto suo Romano principi. Da entspricht zunächst in hoc uno nur einer alten Übersetzung; in hoc vitio lesen zwei unter sich nahe verwandte Handschriften, dazu zwei andere, die auch in Beziehung zu einander stehen; jede der beiden letzteren hat eine nähere Verwandte, und diese beiden bieten in hoc unico. Das ist ein handschriftliches Verhältnis, das am Wenigsten gegen hoc vitio spricht, während in hoc uno keinerlei rechte Begründung hat. Giuliani sagt freilich, Dante habe andeuten wollen, Könige und Fürsten ständen sich in allen anderen Beziehungen entgegen, nur in dem einen Punkte herrsche Übereinstimmung; aber abgesehen davon, daß dann doch ebenso gut in hoc unico dem Sinne entspräche, so finde ich keinen Anhaltspunkt, Danten eine solche Meinung unterzuschieben, am Wenigsten in dem gleich folgenden Bibelwort: Astiterunt reges terrae et principes convenerunt in unum adversus dominum et adversus christum eius: convenerunt in unum heißt nur: "sie kamen überein", nicht aber: "sie kamen allein darin überein". Den angeführten Vers des Psalmisten benutzt Giuliani dann auch, eine andere, wichtigere Lesart des obigen Satzes zu begründen: "et uncto suo", und frühere Forscher, die ebenso lasen, haben daraus einen Schluß für die Abfassungszeit gezogen. Darüber kann ich hier wohl hinweggehen. Zunächst ist die Frage, ob das Bibelwort wirklich, wie man glaubt, jede andere Lesart ausschließe. Der Parallelismus bezieht sich doch nur auf die Empörung von Königen und Fürsten; ob dieselbe sich gegen einen geweihten oder ungeweihten Monarchen Roms richtet, ist für den Zusammenhang ganz gleichgültig. Will man aber dem Parallelismus weiteren Wert beilegen, dann hat man noch nicht genug gethan, dann sollte man auch lesen: domino suo et uncto eius, d. h. man sollte, dem Bibelworte entsprechend, von einer Opposition gegen Zweie reden, gegen Gott und den römischen Monarchen. Doch hier würde man, auch wenn die handschriftliche Überlieferung durchaus für Giuliani spräche, wenigstens ihn selbst durch seine eigene Ragione critica

widerlegen können. Denn vielfach war bis dahin in der Monarchie betont worden, daß die Welt von einem einzigen Herrn regiert werden müsse, indes die Salbung nirgends erwähnt wurde. Es ist dieselbe Forderung, die Dante im Convivio IV 4 ausspricht; es ist dieselbe Anschauung, von welcher geleitet er Heinrich den Luxemburger einmal anredet: Praeses unice mundi. Und unico suo principi lesen nun alle Handschriften, mit Ausnahme zweier, die aber unter sich verwandt sind. Giuliani verweist noch auf die alten Drucke: sie alle gehen auf die Editio princeps zurück, die allerdings den Wert einer Handschrift hat. Aber diese Handschrift ist der schlechte Vertreter einer Handschriftenklasse, von welcher wir einen besseren Vertreter besitzen, und er nun bestätigt die Lesart: et unico principi suo.

Ich verweise dann noch auf Mon. II 5 ap. Giuliani I 256. Da geben alle Handschriften eine Stelle, die Dante aus Cicero De finib. II 19 anführt, in folgender Weise wieder: cum se devoveret et equo misso in mediam aciem Latinorum irruebat, aliquid de voluptatibus suis cogitabat etc.? Giuliani ändert irruebat in irrueret, und schiebt vor aliquid num ein. Nun aber lesen wir in allen Codices Ciceros: irruebat und in keinem: num. Der Vergleich mit einer kritischen Ausgabe Ciceros, den der verehrte Autor anzustellen versäumt hat, möge ihn belehren, wie gefährlich es ist, sich über die handschriftliche Überlieferung hinwegzusetzen, wie gefährlich selbst dann, wenn einmal die Ragione critica dazu ein gutes Recht zu haben scheint.

Das wird genügen, um vor einer Überschätzung der Ragione critica zu warnen. Wir in Deutschland werden daran festhalten, daß eine Klassifizierung der Handschriften überall a's conditio sine qua non zu gelten habe, daß jede Abweichung von der Handschrift oder der Handschriften-Gruppe, die wir als die beste erkannt haben, ein überflüssiges Übel sei, es wäre denn einerseits ein Gebot der Notwendigkeit, eine Änderung vorzunehmen, es wäre die Richtigkelt derselben anderseits förmlich mit Händen zu greifen.

Ein zweiter Fehler Giulianis besteht darin, daß er für die zahlreichen Citate nicht genaue Quellennachweise bietet. Wie dieselben das Studium erleichtern, liegt auf der Hand. Freilich wird man den Mangel bei solchen Werken Dantes, die auch von Witte herausgegeben sind, allenfalls verschmerzen können; denn darin besteht nicht das letzte Verdienst des Altmeisters, daß er überall die Quellen aufgesucht hat. Aber es ist doch unbequem neben Giulianis Ausgabe auch immer die Wittes heranziehen zu müssen, — und dann sind die Eloq. vulg., die Eklogen, De aqua et terra von dem Letzteren nicht bearbeitet. Vor Allem bedauere ich, und es ist auch schon von anderer Seite beklagt worden, daß die Citate aus italienischen und französischen Dichtern¹, deren die Eloq. vulg. soviele enthält, bei Giuliani gerade so gut, wie bei all' seinen Vorgängern, ohne Nachweis blieben. Da hat nun wiederum Witte sich ein Verdienst erworben: in der schon gerühmten Recension hat er die meisten Citate belegt. Ich will hinzufügen, daß das Gedicht des Rinaldo d'Aquino II 5 cfr. I 12: Per fino amore vo' si lietamente,

¹ Nach Giuliani und allen früheren Herausgebern hätte Dante De vulg. eloq. I 15 geschrieben: qui doctores fuerunt illustres et vulgarium discretione repleti. Ebenso I 19: doctores illustres, qui lingua vulgari poetati sunt. Es mus natürlich statt doctores: dictatores heißen.

das nach Witte verloren wäre, sich doch erhalten hat, vgl. Propugnatore Xb 393, Palermo Manosc. Palat. II 95 und d'Ancona e Comparetti Antiche rime volgari I 831; dass ferner die Canzone des Guido delle Colonne II 5 cfr. I12: Amor che longamente m'hai menato, welche zu finden Witte sich umsonst bemüht hat, doch mehrfach gedruckt ist, vgl. z. B. Crescimbeni Dell'istoria della volgar poesia III 52 und Nannucci Manuale IIIa ed. I 73. Den Versen des Florentiners Castra, die Dante I 11 anführt, scheint Witte nicht nachgespürt zu haben; man liest sie unter dem Namen des Messer Osmanno im Propugnatore IIIa 90 und bei d'Ancona e Comparetti I 485, und zwar mit sehr erheblichen Abweichungen: umsomehr hätte Giuliani auf die Drucke verweisen müssen. Dass zwei Proben des Dialekts von Faenza I 14 einem Sonett des eben dort genannten Ugolino Bucciola entnommen sind, hat schon Grion im Propugnatore IIIa 85 bemerkt; auch bietet er S. 88 einen gereinigten Text der Verse. Dann gebe ich zu bedenken, ob nicht I 15 und II 12, wo ein Gedicht Guido Guinicellis: Madonna, il fermo core, bezüglich Guido Ghislieris: Donna, lo fermo cuore angeführt wird, beide Male zu lesen sei: il oder lo fino amore. Eine Canzone Guinicellis, welche beginnt: Madonna, il fino amore, ch'eo ve porto, findet man in Le rime dei poeti Bolognesi ed. F. Casini 18, im Propugnatore Xa 132 und bei d'Ancona e Comparetti II II. Ferner würde unter der Voraussetzung, dass Dante wirklich lo fino amore geschrieben hätte, für die anonymen Strophen: Donna lo fino amore bei Trucchi Poesie ital, I 81 und d'Ancona e Comparetti I 502 der Autor gefunden sein.2

Das Werkchen über die Volkssprache, mit dessen Ausgabe und Erläuterung Giuliani beginnt, bietet wegen seiner schlechten Überlieferung dem Verständnis nicht geringe Schwierigkeiten, und doch ist es neben dem Briefe an Cangrande, dieser Anweisung, wie man die göttliche Komödie studieren soll, für uns die wichtigste Prosaschrift Dantes.<sup>3</sup> Da hat denn mehr als ein Forscher sich bemüht, die Dunkelheiten aufzuhellen. Während sonst von Seite zu Seite allein Karl Witte genannt wird, als illustre oder benmerito Alemanno, als erudito e sagacissimo professore, ist es hier neben ihm ein anderer Deutscher, Ed. Böhmer, ist es ein diesem folgender Italiener, F. d'Ovidio, deren Namen uns wieder und wieder begegnen. Ich meine, es doch auch in einer wissenschaftlichen Zeitschrift als eine Anerkennung für den Autor und einen Ruhm für uns hervorheben zu sollen, dass Giuliani das

<sup>2</sup> Trucchi meinte das Gedicht dem Könige Manfred zuschreiben zu

sollen; vgl. dagegen d'Ancona e Comparetti 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Doch heifst es in den Drucken altamente oder allegramente statt lietamente.

<sup>3</sup> Lib. II cap. I lautet in der Handschrift: Pollicitantes iterum celebritatem ingenii nostri et ad calamum frugi operis redeuntes etc. Statt celebritatem liest Giuliani: sedulitatem. Aber abgesehen von der doch weitgehenden Änderung, — wo hat Dante schon ein derartiges Versprechen gemacht? Eben der Umstand, daß Dante iterum schrieb, daß er aber überhaupt nichts versprach, empfiehlt die Beseitigung von Pollicitantes. Man erwartet ein Verbum des Erstrebens. Unter dem abermaligen Antriebe der Ruhmsucht, die ihn so oft anstachelte, hat er das unterbrochene Werk wieder aufgenommen. Kann man mit dem nächstliegenden Sollicitantes operieren?

ganze Werk dem verstorbenen Könige von Sachsen gewidmet hat, daß er sich nun freut, außer Witte noch einem anderen Deutschen von solcher Sachkenntnis begegnet zu sein, eben Böhmer, und in einem Italiener, nämlich d'Ovidio, einen jungen Mann begrüßen zu können, der deutsche Studien zu schätzen und zu benutzen wisse.¹ Aber was außer den Beiden früher schon Witte und jetzt Giuliani auch geleistet haben, zu voller Klahrheit sind wir noch nicht gekommen. Gerade auf Grund des neuen Textes konnte wiederum Ed. Böhmer in den Roman. Studien IV 112—117 eine Reihe weiterer Verbesserungsvorschläge machen, und andererseits hat Witte in der oft angeführten Recension gegen manche Änderungen Giulianis Einsprache erhoben. Wie dieser die Konjekturen Böhmers, die Wittesche Ablehnung seiner eigenen aufnehmen würde, hatte ich in einem Nachtrage des zweiten Bandes zu finden gehofft, ward da aber enttäuscht. Doch wenn auch noch Manches zu thun übrig bleibt, so hat Giuliani uns jedenfalls ein gutes Stück gefördert.²

Den größeren Teil des ersten Bandes nimmt die Monarchia ein. Das Werk ist uns in vielen und besseren Handschriften überliefert, als die Untersuchung De eloq, vulg. Gerade da hätte eine genaue Schätzung derselben Not gethan. Giuliani war anderer Ansicht: der Monarchie entnahm ich ja die oben vorgeführten Beispiele, die Giulianis Behandlung der Handschriften als unzulässig bezeichnen sollten. Den Beweis weiter zu verfolgen, muß ich mir versagen; auch über die mannigfachen Controversen zwischen Witte, dessen Ausgabe im Jahre 1874 erschien, und dem neuen Bearbeiter will ich hinweggehen, denn nicht ohne breite Darlegung dürfte ich mich entscheiden. Ich verweile lieber noch einen Augenblick bei einem anderen Gegensatze, in den sich Giuliani zu seinem deutschen Freunde gesetzt hat. Es handelt sich um die Abfassungszeit des Werkes. Wie Giuliani meint, hätte Dante es in seinen letzten Lebensjahren geschrieben; Witte hat dagegen seine frühere Meinung, dass die Monarchie vor Dantes Verbannung entstanden sei, auch noch in der angeführten Recension aufrecht erhalten. In meinem Buche "Aus Dantes Verbannung" habe ich mich bemüht, die Ansicht Giulianis noch in anderer Weise zu begründen, als durch den blossen Parallelismus, den übrigens auch ich für meinen Beweis verwertete.3 Hier mag ein weiterer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gleichzeitig mit dem ersten Bande Giulianis erschienen von d'Ovidio Saggi Critici. Napoli 1878. Darin S. 330—415 eine Abhandlung Sul trattato de Vulg. eloq. di Dante, welche in einer etwas anderen Gestalt schon in Ascoli Archivio glottologico II 59—110 erschienen war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Betreffs der Abfassungszeit sind die Daten S. 126—127 nicht genau. Der als lebend erwähnte Johann von Montferrat starb nicht erst 1306; am 18. Januar 1305 machte er sein Testament und nach einer Urkunde war er am 9. März nicht mehr am Leben. Muratori SS. XXIII 408—410 (Wegele 279 setzt seinen Tod in den Januar 1305). Ebenso ist der auch zur Zeit der Abfassung noch lebende Azzo VII. von Este nicht am 1. Januar 1308 oder, wie Wegele sagt, im Januar gestorben, sondern am 1. Februar 1308. So wenigstens behauptet der in solchen Dingen als höchste Autorität zu betrachtende Graf Litta.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Doch ist das dritte meiner Beispiele ganz unvollständig zum Abdruck gekommen. Es muß heißen: "— quidquid est in rebus inferioribus bonum, — per prius ab artifice deo sit et secundario a coelo II 2 — quum omnis perfectio sit radius Primi, quod est in summo gradu perfectionis, manifestum est, quod coelum primum magis (quam omnia alia coela), recipiet de luce

Grund hinzugefügt werden. In der Monarchie bestreitet Dante, daß man Papsttum und Kaisertum unter dem Bilde von Sonne und Mond darstellen dürfe, und dem entspricht Purgat. XVI 106—108:

Soleva Roma, che il buon mondo feo, Due soli aver, che l'una e l'atra strada Facean vedere, e del mondo e del dio.

Nun bemerkt Giuliani S. 416, dass Dante in zwei Briesen vom Jahre 1310 und 1311 selbst noch Kaisertum und Papsttum als Sonne und Mond bezeichnet habe. Wenn ich nicht irre, that ers noch im Jahre 1314. Damals schrieb er den Kardinälen, welche Italien des Papsttums beraubt hatten, die ewige Stadt sei verlassen "utroque lumine". Dieses Unglück Roms müsse aber besonders die Kardinäle mit Schmerz und Scham erfüllen, denn dass die ungewohnte Versinsterung sogar seiner Sonne eingetreten sei¹, wäre deren Schuld. Mithin ist das andere Licht, dessen Versinsterung weniger ungewohnt ist, natürlich der Mond, also das so oft nicht vorhandene Kaisertum. Wenn diese Berechnung richtig ist, dann haben wir einen neuen Grund, die Monarchie in die späteren Jahre Dantes zu setzen, dann erhalten wir auch einen sesten Punkt zur Datierung des 16. Gesanges des Fegeseuers.

Der zweite Band bringt zunächst die Briefe. Über Manches kann man mit dem Verfasser streiten, nur weniges ist offenbar verkehrt. So muß es gleich in der Aufschrift des ersten Briefes heißen: Ostiensi et Valatrensi episcopo, apostolicae sedis legato necnon in Tuscia, Romaniola et Marchia, terris et partibus circum adiacentibus paciario. Wenn Giuliani Maritima statt Marchia schreibt, weil es so "mehr dem Codex entspreche" und von der Geschichte gefordert werde, so ist Letzteres eine ganz falsche Behauptung. In dem Bestallungsbriefe ap. Ciacconius Vitae pont. ed. Oldoino II 349 heifst es vielmehr ausdrücklich: Cum igitur te ad provincias Tusciae, Romaniolae, Marchiae Tarvisinae ac partes circum adiacentes etc. Also die Mark Treviso ist gemeint! In demselben Briefe muß Zeile 15 ff, die Interpunktion so geändert werden: Nam quam fere pro desiderio somniantes inhiabamus, patriae sanitatem vestrarum literarum series etc. pollicetur; denn das vorausgehende quam bezieht sich auf das nachfolgende patriae. S. 7 liest Giuliani: mulier ceu fulgur descendens apparuit — meis auspiciis undique, moribus et fortunae conformis. Oh, quam in eius admiratione obstupui! Nach Kannegiessers Übersetzung scheint dagegen Witte, dessen Ausgabe mir nicht vorliegt, meis auspiciis undique moribus et forma conformis und dann: in eius apparitione zu lesen. Das entspricht aber nicht bloß viel besser dem Sinne, sondern so schrieb auch Boccaccio, als er sich den Brief zu eigen machte. Vergleiche

Primi, qui est deus. Ep. ad Canem § 26. — (La prima volontà) Nullo creato bene a sè la tira, Ma essa radiando lui cagiona. Parad. XIX 88—90. — E s'altra cosa vostro amor seduce, Non è, se non di quella alcun vestigio Mal conosciuto, che quivi traluce. Parad. V 10—12. — ciascun ben, che fuor di lei si trova, Altro non è, ch' un lume si suo raggio. Parad. XXVI 32—33.

<sup>1 —</sup> si caeteros Italos in praesens miseria (Latialis capitis, sc. Romae) dolore confecit et rubore confudit, erubescendum esse vobis (cardinalibus) dolendumque quis dubitet, qui causa insolitae sui vel solis eclipseos fuistis? Da kann sui doch nur auf Latiale caput gehen, und vel muß den Sinn von "sogar" haben.

dessen Lettere ed. Corazzini 452. S. 17 giebt Dantes All. Flor. et exul immeritus scelestissimis Florentinis intrinsecus keinen Sinn, denn was Giuliani S. 124 auch vorbringt, um seine Änderung zu rechtfertigen, so ist Dante doch ein extrinsecus, kein intrinsecus, und die Bezeichnung des Schreibenden als exul verlangt für die Empfänger den Gegensatz intrinsecis. S. 31 entspricht die Kampsstätte "undique ab oceani margine circumspecta" zwar der Handschrift, aber da man doch nicht sagen kann: "vom Rande des Oceans umschaut", so scheint mir die naheliegende Änderung circumsepta geboten zu sein. S. 70 ist dei et adiuvalis magnificentiae gratia comitissa ganz unverständlich, es muss imperialis geändert werden. Das aber sind Kleinigkeiten, die mancher vortrefflichen Emendation gegenüber nicht in Betracht kommen. Zu S. 24 wird vielleicht dem einen und anderen ein Bedenken bleiben; die früheren Ausgaben lasen; intonet illa vox increpitantis a nubibus iterum in Aeneam, und dann folgen die Worte, die Merkur bei Virg. IV 272 an Aeneas richtet. Merkur aber spricht nicht aus den Wolken, und schon danach ist a nubibus zu verwerfen. Giuliani liest nun Anubis; ich glaube: mit Recht. Nur muss die Frage beantwortet werden, wie Dante dazu gekommen sei, den Merkur unter dem Bilde des egyptischen Gottes zu bezeichnen. Der ganzen klass. Litteratur liegt eine derartige Verschmelzung der beiden Götter fern, und erst nach dem zweiten der vatikanischen Mythographen, die Dante nicht gekannt hat, wäre Merkur auch Anubis genannt worden (c. 42 ed. Bode S. 89). Da benutze ich nun die Gelegenheit, auf ein Hilfsmittel hinzuweisen, das man öfter nachschlagen sollte, wenn man sich vergewissern will, ob Dante ein wunderliches Wort gebraucht haben könne oder nicht; an welches man sich auch dann wenden sollte, wenn man Sicherheit gewinnen will, ob mit diesem oder jenem Worte dieser oder jener Sinn verbunden werden dürfe. Ich meine das Lexikon des Giovanni Balbo aus Genua, das sog. Catholicon, welches unzweifelhaft für Dante war, was uns Klotz oder Georges ist. Und Giovanni nun erklärt: Anubis i. e. Mercurius, quasi sine nube: er weiß nicht einmal, dass Anubis von Haus aus ein egyptischer Gott ist.

Nach Gebühr nimmt der Brief an Cangrande, die Widmung des Paradieses, einen hervorragenden Platz ein. Mit ihm beginnt Giuliani zugleich Übersetzungen zu liefern, denn wie das Schreiben selbst, so hat er auch die noch folgenden Stücke, die Eklogen und die naturwissenschaftliche Abhandlung, vermutlich wegen der Schwierigkeiten, die der lateinische Text dem Verständnisse darbietet, in das Italienische übertragen. Bei der Widmung verfolgt er überdies noch den besonderen Zweck, deren Echtheit über jeden Zweifel zu erheben. Der Beweis aus dem Parallelismus ist vortrefflich durchgeführt, aber alle Bedenken hat Giuliani doch nicht beseitigt. Denn es entging ihm, dass in verschiedenen Dantecommentaren, die nach Anderen das Material für die Fälschung geliefert haben sollen, gewisse Begriffe durch ihre technischen Ausdrücke wiedergegeben sind, während der Verfasser der Widmung freiere Bezeichnungen wählte. Da müßten also die Commentatoren, die unter sich unabhängig sind, in gleichmäßiger Vorliebe für das Schulmäßige die Worte geändert haben, wenn sie aus der Widmung geschöpft hätten. Von vorn herein liegt die umgekehrte Annahme näher, eben die der Fälschung auf Grund der Commentare. Doch wie ich in meinem Buche 139-148 schon zeigte, würde die Hypothese, ein Fälscher habe aus den verschiedenen Commentaren, — die Benutzung nur eines würde gar nicht ausgereicht haben —, sein Machwerk zusammengeschweifst, zu den absurdesten Schlüssen führen; und andererseits hoffe ich auch für die so auffallende Thatsache, daß nicht Dante, wohl aber die ihn ausschreibenden Autoren sich der technischen Ausdrücke bedienen, eine befriedigende Deutung gefunden zu haben.

Vier Briefe wären nach Giuliani nicht von Dante geschrieben. Zunächst die drei, welche die Pfalzgräfin Katharina durch ihn, wie Witte meinte, an die Gemahlin Heinrichs VII. gerichtet hätte. Doch ich muß mich durchaus für Dantes Autorschaft erklären. Sowohl Sprache, wie Gedanken scheinen mir keinen Zweifel zu lassen. Z. B. mentis oculis begegnen wir nicht bloß hier S. 69, sondern schon I 243, dann II 6, 16 und 30, ferner Parad. X 121. Zum Schlusse von S, 69: signa resurgentis imperii meliora iam saecula promittebant vergleiche man S. 22; veneranda signa Tarpeia retulisti, - nova spes Latio saeculi melioris effulsit. Das Datum: faustissimi cursus Henrici Caesaris ad Italiam anno primo, wozu man gleich Heinrichs successum felicissimi cursus in dem dritten der verworfenen Briefe S. 71 hinzunehmen mag, stimmt wörtlich mit dem Datum S. 21 und 26. In dem zweiten Schreiben S. 70 ist die Hoffnung ausgesprochen, dass Gott delirantis aevi familiam sub triumphis et gloria sui Henrici reformet in melius, und S. 19 nennt Dante den Luxemburger delirantis Hesperiae domitorem, S. 22 bittet er, dass Gott nos in nostra iustitia reformaret. Der zweite Brief erwähnt schon sacrae civilitatis exempla, und im dritten heifst es S. 71 (caelestis providentia) humanae civilitati de principi singulari providit; also beide Male das dem Dante so geläufige Wort civilitas, und was seine an letzter Stelle ausgesprochene Erwartung angeht, so verweise ich auf die Parallele im Convivio IV 4: Lo fondamento radicale della imperiale maestà - è la necessità della umana civiltà. Auch den vierten, der von Giuliani verworfenen Briefe, der uns leider nur in einer Übersetzung erhalten ist, kann ich nicht als Fälschung gelten lassen. Doch habe ich ihn schon in dem angeführten Buch verteidigt; hier will ich nur bemerken, dass Giuliani die beiden von mir S. 156, 157 nachgewiesenen Handschriften unbenutzt liefs und sich mit der Wiederholung eines alten Druckes begnügte.

Es folgen die Eklogen und mit ihnen die beiden Briefe des Giovanni del Virgilio, welche Dante eben durch die Eklogen beantwortet. In Italien hat sie zuerst Dionisi herausgegeben 1788, dann Fraticelli 1840, 1850, 1861 und Scolari 1845; je eine italienische Übersetzung besorgten Personi und Sco-

¹ In dem Briefe an den Florentiner Freund S. 32 sagt Dante, er sei weit entfernt, seine Zurückberufung in einer schimpflichen Weise zu erkaufen, more cuiusdam Cioli et aliorum infamium. Andere haben gelesen: more cuiusdam scioli, und daran meint auch noch Böhmer im Dante-Jahrbuch I 398 festhalten zu sollen. Es ist nun allerdings nicht entscheidend, aber immerhin mag doch bemerkt werden, dass unter den Weißen, die am 31. August 1302 aus Florenz verbannt werden, auch ein Torta filius quondam Cioli begegnet (San Luigi) Delizie degli erud. Toscani X 102. Um noch eine andere Bemerkung hinzuzufügen, so bedauere ich S. 82 Anm. I meines Buches eine Stelle des Briefes an die Kardinäle in einer geradezu bedenklichen Weise missverstanden zu haben; Giuliani II 160 Anm. 120 hat die einzig richtige, die einfache Deutung, scheint aber den Text selbst nicht richtig hergestellt zu haben.

lari; unter uns Deutschen hat zunächst Orelli 1839 eine kritische Bearbeitung derselben vorgenommen, C. Krafft hat sie 1859 wiederum zum Abdruck gebracht1; der Letztere hat sie auch ins Deutsche übertragen, nachdem ihm Kannegießer vorausgegangen war. Diese statistischen Angaben mögen zugleich veranschaulichen, in welchem Verhältnis die deutsche Danteforschung zur italienischen steht. Ich will zu unseren Gunsten noch hinzufügen, dass Giuliani bei Herstellung seines Textes sich wiederum mehrfach auf die Beobachtungen von Witte und Böhmer bezogen hat. Was nun die neue Ausgabe betrifft, so ist es Giulianis Verdienst, zum ersten Male eine Neapolitaner Hs. herangezogen und danach die andere, den früheren Editionen allein zu Grunde liegende Überlieferung an einigen, wenn auch nur wenigen Stellen berichtigt zu haben. Sicherheit für jedes und alles ist darum aber noch keineswegs gewonnen. In der ersten Ekloge V. 51 ff. ist die Scheidung zwischen Worten Tityrus-Dantes und Meliboeus-Perinis nicht richtig getroffen, und Vers 55 ist gewifs zu lesen: "Ipse"! ego respondi: d. h. "Sogar Er", nämlich Giovanni del Virgilio, der von einem Gedichte in der Volkssprache doch nichts wissen will, wird dem Dichter der göttlichen Komödie den Lorbeer zugestehen. Ipse ego respondi, wie Giuliani liest, bedeutet eine doppelte, ganz überflüssige Hervorhebung des Subjekts. In der Erwiderung Giovannis liest Giuliani gegen die Handschrift V. 88: Ne contemne; sitim Phrygio Musone levabo. Abgesehen davon, dass nun der Imperativ ohne rechte Beziehung steht, ist doch der Sinn: Du kannst mich, der ich allerdings nur lateinische Gedichte zu schätzen weiß, nach Herzenslust verachten; ich tröste mich am Mussato aus Padua. Da passt allein das handschriftliche Me contemne! In der zweiten Ekloge V. 59 lese ich: Et cadet invidia, quam nunc habet, ipse Pachinus, denn invidia ist Ablativ, und die Konstruktion entspricht dem Cado animo. Wie aber die Lesung, so ist auch die Deutung noch nicht überall gesichert. Ein alter Glossator hat uns dieselbe wesentlich erleichtert; doch meint Giuliani, derselbe habe hier und dort ohne Grund eine Allegorie angenommen, so namentlich zur ersten Ekloge V. 25, wo Meliboeus-Perini den Dante bittet, er möge ihm doch die Gedichte des Mopsus-Giovanni mitteilen, denn er wolle sie te monstrante meis vagulis prodiscere capris. Nach dem alten Glossator wären unter caprae oder capellae stets die scolares mediocres zu verstehen, während er iuvenci als scolares maiores und agnae als scolares minores fasst. Dagegen sträubt sich Giuliani, und doch übersetzt er den angezogenen Vers: "insegnare alle mie errante caprette." Aber wie kann man denn die Ziegen, wenn unter ihrem Fell nicht denkende Wesen verborgen sein sollen, ein Gedicht lehren! An anderen Stellen finden wir Allegorieen, die von Personen hergenommen sind, so namentlich II 47 einen Polyphem von Bologna, unter dem der alte Glossator den "Tyrannen von Bologna" versteht. Aber wer ist der Tyrann? Nach Giuliani: Robert von Neapel. Allerdings war dieser nun der Reichsvikar des Papstes, doch konnte er darum noch nicht als der Tyrann einer einzelnen Stadt gelten. Eine andere Deutung habe ich in meinem Buche S. 58 Anm. I versucht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. Krafft Dante Allighieris lyrische Gedichte und poetischer Briefwechsel. Text, Übersetzung und Erklärung. Regensburg 1859. Ich führe den Titel so genau an, weil Giuliani II 315—316, wo er die Herausgeber und Bearbeiter der Eklogen nennt, Kraffts nicht Etwähnung thut.

Im Anschlufs an die Eklogen läse ich gern die wenigen, uns erhaltenen Verse in lateinischer Sprache, die unter Dantes Namen gehen. Bd. 2 S. 206 hat Giuliani schon gelegentlich den lateinischen Anfang der Komödie mitgeteilt: den hier ausgesprochenen Gedanken hat er in einer Stelle des Briefes an Cangrande wiedergefunden, und so ergiebt sich ein neues Moment der Echtheit, die Wegele aus "Gründen zwingender Logik" meinte in Abrede stellen zu können. Ich erinnere außerdem noch an die Grabschrift, die Dante sich selbst gedichtet haben soll, und an das Distichon, welches Bartsch im Jahrb. f. rom. u. engl. Phil. XI 43 veröffentlicht hat, endlich auch an die oft gedruckte Grabschrift Ditzmanns von Meißen, die meines Wissens zuerst von E. Brotuff in seiner, 1556 erschienenen Genealogia und Chronica des durchlauchten Hauses der Fürsten zu Anhalt unserem Dichter beigelegt wurde: S. 43 heißt es, dass Dantes Aldigerius Florentinus, octovir et Hetruscus poeta laureatus, die Distichen gedichtet habe. G. Fabricius Orig. ill. stirp. Saxon. ed. Reusner 1597 S. 608 fügt hinzu: Exulavit id temporis in Germania Dantes Aldigerius. Abgesehen von der ersten, doch vielleicht verderbten Zeile, sind die Verse nicht uneben, und vielleicht findet jemand, dass schwerlich ein Deutscher den Grafen von Bernburg genannt haben würde: Marchio de Bernburg.

Den Schluss der Ausgaben bildet die Abhandlung De aqua et terra, deren Textkritik beim Mangel aller handschristlichen Überlieserung besondere Schwierigkeit bot. Der reichhaltige Commentar dient auch hier nicht wenig zum Beweise der vielsach angesochtenen Echtheit. Doch ich gehe über alle einschlägigen Fragen um so lieber hinweg, als W. Schmidt, der Versasser des Buches "Über Dantes Stellung in der Cosmographie, I. Teil: Dantes Schritt De aqua et terra. Graz 1876", hossentlich die Gelegenheit ergreisen wird, auf den Gegenstand zurückzukommen: Giuliani hat ihm Lob und Tadel fast zu gleichen Teilen gemischt.

Das Register "der bemerkenswerten Dinge und der Eigennamen", welches G. Poletto anfertigte, zeugt von Fleifs und verständiger Auswahl; nur war es nicht eben sinnig, aus dem Mussatus von Padua, der in den Eklogen einmal Phrygius Muso heifst, weil man Padua für eine Gründung des Phrygiers Antenor hielt, — aus ihm einen "Musone fiume della Frigia" zu machen.¹

#### P. Scheffer-Boichorst.

#### Zusatz.

Bei Durchsicht der Druckprobe erhalte ich Kenntnis von der Besprechung meines Buches durch P. Meyer in der Romania XI 614—616. Der Artikel läfst nur die Alternative, daß Böswilligkeit oder Ignoranz ihn diktiert hat. Die Leser dieser Zeitschrift werden derselben Meinung sein, wenn sie die ganz entgegengesetzt lautende Beurteilung eines Kenners, wie Tobler, in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu Seite 645 Anm. I bemerke ich nachträglich, daß Witte Dante-Forschungen I 498 ein anderes und zwar entscheidendes Dokument mitgeteilt hat. Danach hieß der Übeltäter Lippius Lapi Ciole. Leider ist mir Wittes Werk erst bei der Korrektur zugänglich gewesen; sonst würde ich auch gleich oben S. 643—644 gesagt haben, daß schon Witte die Lesart et forma durch den Hinweis auf Boccaccio gesichert hatte.

Deutschen Literaturzeitung 1882 S. 1753—1755 daneben halten. Und hiernach dürften auch sie, gleich mir, jede weitere Beschäftigung mit den Auslassungen Meyers für baren Zeitverlust erachten. Nur weil es in den Zusammenhang der obigen Besprechung der Opere latine eingreift, will ich mitteilen, daßs Meyer auch drei Briefe und die beiden Eklogen Dantes als unecht verdächtigt, weil — nun weil sich dieselben in einem Codex nahe bei einer bloßen Stilprobe aus der Zeit Friedrichs II. finden und weil die Eklogen überdies, wie Meyer gewiß zum Staunen aller Dante-Kenner entdeckt hat, die gleiche Bestimmung haben sollen, die der von ihm auch verworfene Brief des Bruders Hilarius habe, nämlich "excuser Dante, de n'avoir pas composé la comédie en latin".

Berichtigung.

S. 484 Z. 5 ist st. deutschen zu lesen französischen.

### Sachregister.

A denet le roi, Clcomades: Reime 24, 177, 196 f., 204 f. Beuve de C. V. 639: 522 f.

Aimeri de Narb., Bruchst. aus Mort d'A. 397 ff.

Alberic de Bes., Alexandre 422, 475. Alexandre, roman. d', Hss. 392; Stellen 418.

Alexandre du Pont, rom. de Mah.: Reime 27, 197.

Alexis, vie de's. (ed. Paris) 479; Mundart 473; Interpolationen der Tiradenbeab. 495.

- (ed. Herz): Reime 26, 183.

Allitterierende Verbindungen im Lat. u. Altfrz. 467 ff.

Aloul, fabl. d': Reime 25.

Amadas et Ydoine, Reime 23. André, roman. de Franceis: Reime

André de Coutances 154 ff., 202. Aniller, Raimon, Übers. der Chi-

Aniller, Raimon, Übers. der Chirurgie des Roger de P. 167. Athis et Profilias, Hs. 382.

Atre perillous, Reime 23, 26, 190. s. Auban, vie de: Sprache etc. 485. Aycard, prov. Tenzone v. 500. Bartsch, Chrestomathie de l'anc. fr.,

Stellen 419 ff. Bataille de Karesme, Reime 27.

Bäume im Sprichwort 455. Bechada, Greg. 484.

Beneit, Leb. d. h. Thomas: Strophe 167.

Benoit de Tr., Rom. de Troie: Hss. 463, Oxf. Bruchst. 463 f. Reime im Rom. de Tr. 23, in Chronique 24, 178, 180, Rom. de Troie V.11516 511.

Bestiaire de Gervaise, Reime 25, 183.

Bianchino 163.

Bible au sgn. Berze, Reime 23. Blancandin et Orgueilleuse d'amour, Reime 24, 177, 186.

Blumenorakel 456.

Boccaccio s. Petrarca; Dantebiogr. 603 ff. Genealog. Deor. 606.

Bogus, fabl. de trois: Reime 22. Bodel, Jeh., Lebenszeit 387, Pastourellen 387 ff.

Boctius 487.

Borgoise d'Orliens, Reime 26. Brandan, altfrz., Hs. 391, Reime

25, 177, 180.

Bretagnische Legenden u. Märchen 138 ff., 143 ff., 456 ff. Volkslieder 150, Sagen, Aberglauben 450.

Bretel, Jacq., Tournoi de Chauv. 484. Brut, Münchener, Reime 25, 178, 180.

Calendarium, frz., des 15. Jahrh. 352 ff.

Capete Martinet, jeu de la 482. Catalanisch: Gedichte 175, Contes en vers (XIV. s.) 480, Verbesserung. dazu 481 f., Tamborins, art de blasonner 484.

Sprache: au zu a, eu zu e 482, lat. nn = ausl. ny, n 481, ausl. nt = n 481, ausl. m = n 481, l' zu i 482, ausl. t k klingend 481.

Cavalcanti, G. 164.

Chace dou cerf, Reime 23.

Changeurs, des II; Reime 28, 34. Chanson d. geste: Wiederholungen 492 ff., ch. de g. in depravierter Form 494, Redaktionen 497.

Chanson d'istoire, Alter 475, als bürgerliches Lied 497.

Charlemagne 498.

Chastiement des dames, Reime 23. Chastoiement d'un pere, Reime 22, 198.

Chevalier au Cygne, Reime 205.

— as 2 espees, Reime 25, 184.

le, la dame et le clerc: Reime 22.
 Chevaliers, les 2, Reime 27, 35.
 Chronique des rois de Fr., Reime 27, 34 f.

Cid, poema del: Besprechung einz. Stellen etc. 167 ff., 433.

Combat de s. Pol: Reime 26, 35. Complainte douteuse 185.

Comte de Poitiers, Reime 24. 194.

Condé, Baud. de, Reime 29 ter, 31 ff., 200 f. 211.

Condé, Jehan de, Reime 29 ter, 31 ff., 200 f., 211.

Conquête d'Irlande, Reime 22. Constant Duhamel, Reime 25, 198.

Courtois d'Arras, Reime 25. Coustant, dit de l'emp.; Reime 25. 185.

Coyfurellys Tractat, orthographiae 158.

Credo au ribaut, Reime 27.

Crestien, Guill. d'Angl.: Reime 27,

179, 182; 417.
— de Troyes, Reime 177, 181, im Graal 23 bis, 24-26 bis, 28, 186 ff., im Erec 26, im Ch. ly. 27, Ch. Char. 27 bis 182.

Dame de Flandres, Reime 208.

Dante, Canzoni pietrose 165, dtsch. Übers. der Div. Com. 387. Opere latine 636 ff., Abfassungzeit der Monarchie 643; Echtheit der Briefe an die Kaiserin 645.

Denier, du, et de la brebis: Reime 27. Deschamps Eust., metr. Termini 6 f. Desputaison du vin etc. Reime 28, 193 f.

Diez, Briefe von J. Grimm an, 501 ff.

Dioskorides, mlat. 500.

Dits, Reime im dit des planetes 24, de la rose 25, 199, des fevres 25, du buffet 29, du roi 28, 34, 117, des moustiers 27, 35, 177, des aneles 206, de la borgoise de Rome 206, des manieres 206 f., de la fole 207, des taboureurs 207, du buef 207, de l'eschacier 203.

Dittamondo 163.

Dittologien in ch. de geste 493, grammat. Dittol. im frz. Epos 497, den untergeord. Satz vertret. 498 ff. Dolopathos, Reime 28, 35, 193 f.

Don Juan vor Molière 153.

Don Juan Manuel, libro de caza 500. Eheorakel 450.

Eide von Strafsburg 107.

Elmsfeuer 456. Enée, rom. d' 417.

Epître farcie auf s. Etienne 175, 439, 475.

Epik, naive, 497. Eselreiten 447.

Eustache d'Amiens, du bouchier: Reime 27.

- le moine, Reime 24, 179. Everard de Bethune 14 f. Fableaux, Reim darin 197f.

Fabry, P., s. Definition von rime

leonine II.

Fameuse Comédienne 153. Farce des 3 commères 482.

Fierabras prov. 500.

Floire und Blancheflor, Reime 22, 24.

Florance et Blancheflour, Reime 25. - de Rome, Reime 206.

Foteor, du, Reime 25. Französch, IIss.: Lambeth Palace

522: 151 ff., Ms. Gonzague 175, 480, Bibl. nat. 2458: 347, Hs. Raw-

linson, Misc. 1370: 390 ff.

Texte: agn. geistl. u. moral. in
Prosa u. Versen 151 ff., in Rawlins.

Hs. Misc. 1370: 391 f.

Sprache: Agn. kein Dialekt 485 f., Dialekt von Isle-de-Fr. 157, altfrz.

gram. Traktate 157 f.

Lautlehre: frei. á zu ie, nfrz. ié u. é 372 ff., Entstehungszeit von ie 377, ie d. i. ie 377, ie neben e 380, ie zu ié 380 ff., ie gesprochen je u. ié 385, ié : é gereimt 381 ff., 420, ié zu nfrz. é u. ié 384 f., e u. ie im Austausch 381, frz. ie im Mhd. 382; ianus: iens 377, 2 silb. gelehrt 378. a Nas. zu ain in gelehrten Wörtern 443. bet. ĭ zu i vor Hiat i, in il ist etc. 175; icare durch ijier zu ier 378. o 166. ū zu o 420. ui, oe steigend 381. Vokalnasalierung vor ñ 487. Accentverschiebung 443. - Ausl. e stumm 421, nachton. ī den Tonvokal beeinflussend 174; Aphärese von e vor s imp. 473. -Palatalkonsonanten 373 ff., k vor e, i mediopalatal 379, ca zu chie 379, ch Lautwert in agn. Hss. 479, cKons. zu iKons. 375; t zu d in gallorom. Zeit 375, geschwunden 381, epithetisch 420, ausl. s vernachlässigt im Reim 420, z hinter l n 1 486 ff. Palatales v und m 379. Lat. 1, 11 = frz. 1 = prov. 1suau 489, I = prov. I fort, ausl. I agn. zu l 490. n epenthetisch 115, 425. - Analogiewirkung bei ié (aus a etc.) zu é 384 f., bei fis (feci) etc. 174, bei aiez (habetis) 378, bei -icare : eier (otreier) 378, bei -ecare : ier (precare) 378; s. Verbum. Proportionsbildung 437, wechselseitige Beeinflussung 438, Präfixvertauschung bei ex mit en) 425.

Nomen: Nomina m. beweglich. Accent und Imparisyl. nur belebte Wesen und fast nur Masc. bezeichnend 440 f., Entstehung von Charlon, Evain etc. 442 f., 617. Das weibl. Geschl. bei Nom. auf -or 443.

Verbum: 2 Pl. Conj. iez 379, 384; Perf. in ié 174, is (fis) 174 f., 2. Perf. in is, -istes analogisiert 175; lat. Perf. in uit = frz. uit 437.

Wortbildung: Suffix tel 439. Syntax: Dat. u. Acc. bei faire entendre laisser voir 511 ff., Pron. pers. pleonastisch, ein voranstehendes mit einem später gesetzten coordiniertes Nomen od. Pronomen aufnehmend 514 f. Ausruf mit quel u. come im Acc. 445, Subjonctif in Comparativsätzen 123 f., Adverb. der Zeit 256 ff., Präpos. de, a vor Infinitiven mit voranstehendem indirekten Object in doppelter Funktion 520 f., que = als dass 522, = als wenn (ob) 522. Stellung der Negation u. Ausdrucksform bei verneinten fremden universalen Urteilen und bei universalen subjectiv negativen Urteilen 506 ff., Mehrdeutigkeit bei Sätzen mit tout . . . ne 507 ff., Stellung der Negation im Hauptsatz statt vor dem negierten Satzgliede des abhängigen Satzes 509 ff.; Konstruktion ἀπὸ κοινοῦ 422, 523, bei präposit. Infinitiv u. voranstehendem indirekten Objekt 520 f., scheinbar bei que (als dass) 521. Litotes 509 f.

Gaimar, Reime 22, 178, 180.

Gandes, Figur einer episch. Dichtung

391, 393 f.

Garin de Monglane, Bruchst, einer Hs. 403 ff., Verhältnis der Hss. 404. Garnier de P. S. Max., Reime 206. Gaufrey bindet ie : e 382 f.

Gauthier le Long, la veuve: Reime

28, 34.

Gautier de Coincy, Miracles: Reime 28, 34, 179, 200, 206, 207, 211. Drei Miracles G. d. C. 325 ff.; Geistl. Pastorelle 390.

Gerbert, Mariage de Perceval: Reime 28.

Gesetze Wilhelms 414 ff.

Gieffroy, Martire de Baccus: Reime 29.

Girard, prov. Dichter 500.

- Lai d'amours: Reime 27, 28, 199. Girart de Rossilho 500.

Girbert de Montreuil, rom. d. l. Viol.:

Reime 28, 194 f. Gleitevokal i 375 f.

Graal, rom. d. s.: Reime 24. Grosseteste, Chastel d'amour 151. Guerin, des tresces: Reime 28. Gui de Warwick, Hs. 391.

Guillaume, Male honte: 484.

Guillaume de Lorris, rom. d. l. rose: Hss. 391 f., Reime 28, 30 ff., 179, 200 ff., bindet ie : e 381.

de Machaut 476.

- de Palerne, Reime 25, 177.

- de s. Paer, rom. du Mont S. Mi-

chel: Reime 23, 178.

- le clerc 484, Madeleine 153, 484 f., Reime 182, im Bestiaire 26, 179, in Madeleine, 3 Moz, Besant, Joies 26. Madeleine 485.

Guiot de Provins, Reime 25.

Hardy, Alexandre 159.

Hellequin, maisnie 347 f.

Henri d'Andeli, lai d'Aristote: Reime

Henry de Croy, Art de rhetorique: Definition von rime leonisme, rurale, leoninée 9 ff., 17 f.

Houce partie, la, Reime 24.

Hugues de Cambrai, Male honte: Reime 28, 34, 195.

- de Piaucele 195, Reime in Estourmi, in Sire Hain 28, 34, 195.

de Rotelande, Ypomedon 391, 394 ff.

Huon de Bordeaux 419.

Huon le roi, du vair palefroy: Reime

Idiomatismus, gallischer: cKons. zu i Kons. 375.

Italienisch. Texte: Poema morale, moral. Sonette 164. Volkslieder 413 f., bei Bianchino 163. Francovenetian. Gedicht von Maria Egyptiaca 164.

Sprache: südit. d zu r 617, pi zu ki 616 f., d zu röm. t und Zeit der Umbildung, Gorgia im florent. altbelegt 620.

Jacques de Bais., Reime 29 bis, 177.

Taufre de Foixa 476. Tean de Nivelle 449.

Jehan Bouche d'or: Reime 28. - de Boves, De baret: Reime 27.

- de Braine 389.

de Meung, rom. d. l. rose: Reime
29, 200 ff.; bindet ie: é 381.
de Thuin in Urkunden 386.

Jodelles Lyrik 161.

Toies de N. Dame 151 f.

Joufrois 500.

Jude, ewiger, in Italien 139, 174. Katze in Sprichwort u. Sage 453.

Keltischer Einfluss auf die roman. Spr. 375, 616, kelt. Wörter 423 f. Ladinisch. Texte: subselv. Lieder 64, Opfer Abrahams 175, sürselsettisches Weistum 290 ff., ober-

engadinisches Formelbuch 570 ff.,

unterengadinische Lieder u. Rätsel

Lai von Melion 94 ff., Hss. 103, Sprache 103.

Lais: Reime im lai de Doon 22, de Tydorel 22, de Tyolet 22, de Guingamor 22, de l'oiselet 25, de l'épervier 26, 199.

Lambeth Palace Hs. No. 522: 151 ff.

L'ancelot du Lac 480.

Lateinisch: Lokale Verschiedenheiten des Lat. 608 ff., Mundarten 609. Afrik Latein 625 ff. Italisch s = x u. umgekehrt, umbrische u. oskische Assibilation von t vor i 610 ff., umbr. Genetive auf e 612, osk, ht = lat. ct 611, lat. eo, eu, eae einsilbig 625. Mittellat. Dioskorides 500. Ausprache des Latein. in Frankreich im MA. 443.

Lautverschiebung, hochdeutsche,

im Spanischen 500.

Lebermeer 147.

Lecheor, fabl.: Reime 22.

Legenden: Hss. von Prosaleg. 392; du meunier en paradis 137 f., Leg. der Bretagne 138 ff.

Lehnformen 438.

Leodegarlegende 470, Sprache 488. Leonini, versus, rimes leonines, leonimes etc. 13 ff.

Leys d'amors I 38: 288. Definitionen von Arten des Reimes 3 ff., Einteilung der Reime 3 ff.

Liederhandschrift, Berner 389, No. 517: 175.

Lumière as lais 179. Luquet Gadelus 476.

Magdalenenlegende frz., lat. 485. Mahiu de Porrier, le jeu de la capete Martinet 482, court d'amours

Manière de langage 157.

Märchen, bretagnische 143 ff., 456 ff., lothringische 174, 482 f.

Märchenparallelen 138 ff., 173 f., 482 f.

Male dame, de la, Reime 24, 195. Marie de France: Reime 22, 23, 25,

Maria Egyptiaca, francovenet. Ged. 164.

Mercier, du pauvre: Reime 29. Metrik, französ.: 12 silb. Verse mit Cäsur nach der 4., 8. Silbe 167, spondiacus tripartitus 167, vers coupés 7 f. Einsilbige Füßse im

frz. Vers 160, Bildungsweise des franz. Verses 160. Einteilung der Reime in den Leys d'amors 3 ff., nach der Quantität des Gleichlauts 18 f., nach der Qualität 19 f. Definition von rimes leonismes 4 f., u. leoninisch. Reim b. mlat. Autoren 6 ff., rimes consonantes 12 f., reicher Reim im Altfranz. bis 14. Jahrh. 1 ff., 177 ff., Tabellen hierüber 20 ff., Häufigkeit des reichen Reimes in den einzelnen Dichtungsgattungen 177 ff., zufälliger u. erstrebter reicher Reim 196, genügender als reich geltender Reim 30 ff., paronyme Reime 35, gebrochener 36, grammatischer 36, bequemer 201, weiblicher 202, ungenauer 212, gleicher Reim 213, Reimspiele 200, 207, 209, rim retrogradat 421, Reime bei 6 silb. Versen 202 f., in Gedichten mit Langzeilen 203 ff., in lyr. u. stroph. Gedichten 208 ff.; reicher Reim nicht im Agnorm. 212, im Altfrz. u. Nfrz. 212 ff.

Meunier d'Arleux, Reime 23. Molière, Don Juan 150, Streit m. d. Hôtel de Bourgogne 159, Mlle Du-

parc 160, Wanderungen 161. Mousket, Phil.: Reime 26, 178, 185; Stellen 415, 521.

Mühlen 449.

Narcisus: Reime 23, 198.

Novelle antiche, zu No, 64: 163. Octavian, altfrz., sprachl. Bemerkgn., Emendationen etc. 628 ff.

Odo de Ciringtonia 153. Oedipussage 462 ff. Oenusvision 127.

Olivier, Juste 159. Ordene de chevalerie, Reime 25,

198.

Palmeirim de Inglaterra 37 ff., portug. Ausg. 44 ff., Leben des Verf. Fr. de Moraes 56 ff., Torsiepisode 60 ff., Ortsschilderungen 63 ff., Schicksale des port. Palm. 216 ff., des spanischen 225 ff., die Prologe u. Mig. Ferrer 227 ff., Luis Hurtado 237 ff., Übersetzungen des Palm. 249 ff.

Partenopeus de Blois, Reime 22,

180.

Passion Christi 470, Sprache 488. Pastourellen afrz. 389, Alter 389, provenzal. 389 f.

Paulus Camaldunensis 14 f. Peire de la Cavararia 162.

Petrarca u. Boccaccio über Entstehung der Dichtkunst 598 ff.

Philipe de Beaumanoir, Reime in Blonde d'Oxf. 26, 185, Manekine 179.

Philipe de Thaun, Reime im Cumpoz 23, 202 f., Bestiaire 24.

Photographische Aufnahme von Hss. 397.

Pierre de Peckham, Lumiere: Reime

Poëme devot 416, 474, Bedeutung des d, lt, tz 474, Nachbildung der ch. d'istoire 475.

Portugiesisch: Gebräuche u. Legenden 145 ff., Sagen 147 f., Volkslieder u. Rätsel 173. — Einfluß der Lab. auf unbet. Vokale 477, Imperativ 2 Sgl. 1. Conj. ohne a 484, se mit sub verwechselt 477. Suffix ĭc 625.

Prelaz, des, qui sont orendroit:

Reime 28, 34.

Prestre, du, et d'Alison: Reime 26.
— qu'on porte, Reime 27.

Privilege aux Bretons 16.

Provenzalisch: Gascogn. Volkslitteratur 136 ff., 447 ff. Volkslieder aus Velay 174, 483, Limous. Sprichwörter 526 ff., Dragos provenzal. Glossar, phonet. Traktat 163.— I fort u. suau 479 f., intervok. 1 zu u 119, nt, nts zu n ns im Boetius 487, Nasalvokal vor lat. intervok. n 487, z statt s hinter l'n, 1 (lat. ll) 486 ff.

Quatre souhais; Reime 24.

xv Signes 152.

Radewins Theophilus 14.

Raimbaut de Vaq. No m'agrada 121ff. Raoul, mess. Gavain: Reime 24, 26, 189 f.

Raoul de Houdenc, Reime im Meraugis 25, im rom. des Eles, songe d'Enfer, songe de Paradis 27.

Renart, roman. de, Reime 22 bis, 23 quinq., 24 oct., 26 sex., 27 sex. 191 ff.

Renartfabel 347 ff.

Renart de Dammartin, plait: Reime

Renaut de Bequjeu, bel inconu: Reime 23.

Richart de Barbezieux 163.

— le bial: Reime 26, 186.

Robert le Diable, rom. de: Reime 28, 197.

Roger de Palerme 167.

Rois de Cambrai, senefiance de l'ABC: Reime 28, 34.

Roland: Personencharakt. 127 f., Stil, Alter 496 f., 498.

Rom, Legenden bez. auf 128 ff.

Romanische Sprachen: Stellung zum Latein. 620, die rom. Sprachen = den latein. Dialekten 620. Benutzung der Lehnwörter in der rumän. Sprache für die Lautchronologie 620 f. et zu it 616, tl zu el 429, Metathesis von 1 420. Analogisierung bei nuptias 478. -ius in Pflanzennamen 423, Suffix itta 625 f., ex vertauscht mit en in Compos. 425. Streben in der Nominalflexiv. belebte u. unbelebte Wesen zu scheiden 492. Schwanken des Geschlechts bei den Abstractis auf or 444.

Rousseau J. J., Correspondance etc. 162.

Rumänisch: -lla zu ua 119 f., Acc. u. Voc. bei Leblosem u. Belebtem 442. Suffix ĭc 625.

Rutebuef, Reime 28, 34, 200, 207, 211.

St. Magloire, Reime 25, 35.

St. Pierre, de, et du jongleor: Reime 24.

Sakesep, Jak., chastel. de Coucy: Reime 25, 185.

Segretain moine, Reime 24, 196. Sept Sages, roman d.: Reime 22. Sette Savi in 8va rima 165, 193 f. Siege de Jerusalem, Reime 25.

Spanisch: a zu e vor x 431, ue baskischen Ursprungs 616, unbetonte Vokale unter Einfluss von Labialen zu o 477, Aphärese von e 433, 434, von in 434, Schwund von n 434, Epenthese von n 116, 425 ff., 432, durch anlaut. m hervorgerufen 425, ĭcus zu nge ngo nque 427; ç zu z 169, x zu altsp.  $\S$  431, j = frz. (nicht deutsch) j 484, intervok. t zu z 461, zd zu z 461, ausl. d 460, s im N. Sgl. der Fremdwörter 169, Wörter mit sl 431, v = labiolabiales w 620, Alter des Klanges 620. Hochdtsch. f p t z k nicht spanisch 500, ex vertauscht mit en 425, 432, Suffix ĭc 625.

Sprichwörter, altfrz. 421, limous. 526 ff.

Suffixvertauschung 430.

Tambourin, Est., art de blasonner, cat. 484.

Tanzlieder 449, 478. Thèbes, roman de, 463.

Thibaut de Blason 389.

Tiersagen 453 ff.

Tnugdali, visio 125 ff. Tristan, rom. de, 416, Reime 23,

Unicorne, de l', Reime 26.

24, 193. Tumbeor N. D., Reime 27, 199. de Visé 160. Vogelhochzeit 449. Volkslitteratur 149 f., der Bretagne, Egyptens, der Gascogne 136 ff. Volkslieder aus Calvados 478, Velay 483. Voltaire, Briefwechsel an Friedrich von Hessen 159. Vrai Aniel, Reime 29, 34, 202.

Reime in Nicholas 22, in Marguerite 23, im Rou 24, 25, im Brut 24, 178, 180. Nicolas V. 1244: 522. Wagon, Le moulin: Reime 29, 177.
Ypomedon s. Hugues.
Ysopet, Lyoner 419 ff.
Zersägen der Figur einer alten Frau 449.

Wace, Hss. des Brut 390, 391 bis,

## Wortregister.

clart 440.

Italienisch. adizzare 427. allagare 108. assennare 113. beretta 116. bertesca 113. cenno 500. chiappare 425. dazia dazio 441, 442. dilagare 108. drappo 117. droga 121. eitade 612. fante 434. folto 434. garzone 426. golta 117. gorbia 118. gota 117. gubia 118. issude 120. izza 427. mozzo 118. nozze 478. poi 260. prefazio 442. schiaffo 429. schiantare 431. schiavo 429. schnacciare 429. segugio 427. smero 119. stiacciare 429. stordire 119. strapazzare 500. troppo 483. uzzare 427.

Ladinisch. aisuda 120. aŋžueda 120. dansciuda 120. gaulta 118.

Französisch. acesmer 112. adeser 500. adonc 258. aidier 379. aiez 378. aïmas 440. ainc 288. ainçois 264. ains 260 ff. ainsmais 262. ainsnez 261. ainsque 262. aller 423. amitié amisté 380. amonester 520. anc 288. ancien 378. aprendre 520. apres 264. aproismier aprosmer 380. assener 112, 424. atant 258. avisonkes 287. avoir 166. bercerie 106. berif 439. bienfait bien fait 422. blanches (paroles) 421. boura 426. bref 385. bretesche 113. briser 423. carole 109. chapin 426. chaure 444 f. cherté chierté 377. chien 379. chrétien 378. clapir 426.

claque 426.

cloie cloier 106. comment 174. contechier 106. corlieu 500. cove (cubat) 166. creux 100. cuidier 379. dace 441. dédicace 441. delai delaver108 f. delivrement 284. demanois 281. desirer desirier 380. dilayer 108. donc 258. drap 117. drogue 121. effrayer 109. encore 265. engenouir 437. entechier entoichier 422. entresait 283. epanouir 436. erranment 284. errant 283. eschaper 421. a estros 284. estrumelé 479. evanouir 436. il fait subjectlos 518 f. il faut 516 ff. flatter 479. frayeur 109. gamais 106. garce garçon 440, 426. geant 440. genievre 166. genuit 438. gierre(s), gierc(s), gier(s) 479.

gort gourt 166. gouge 118. hache III. hef III. hier 267. hui 267. hui mais 268. idonc 258. il 175. incontinent 283. isnelement 284. ist 175. ja 269 ff., jadis 270, ja ne que 271. jamais 272. jars 426. joue 118. juc 425. juif 430, juitel 439. lapier 381. Lausanne 424. leonine leonime 15 f. lien lier 378. lion 440. longement 278. longes 278. lors 279. lues 280. maintenant 281, m. --- que, com 282. mais 285. maishuy 268. maisniee maisnee 380. manesque 281. mercier 381. meure 166. mousse 118. mouton 440. muillier 441. no noz = on 479.

noces 478. nonque 286, 288. norriçon 436. nourrice 437. onques 286. orains 261. Orange 432. pas 106. pif 439. Pontif 439. prains prenant 441. préface 441. puis 260. quant in Rol. 498. quelque chose, bed. alfrz. 422. quiconques qui c'onques 422. racles 429. regner 379. rincer 112, 424. roitel 439. saignier 379. saol 166. sarpe serpe 440. senegre 500. sergent 441. serpent 440. singetel 439. souspeçon 435. surrexit 437. taux tausser 110. techier, tochier, tachier 422. tencer 119. tos 500. tost 284. trop 483. trope 166. umble (: 0) 166.

ursetel 439. veuf 439.

Provenzal. berteil 449. Blacs 123. drap 117. drogua droguit 121. esclafa 429. esfredar esfreidar 109. freior 109. hucar 427. motz 166. noirissa 436. nossas 478. sofanar 110. sospeisso 435.

Catalanisch, ahissa ahissar 427, esclafar 429, estrapassar 500, galta 117, rasclar 429, ussar 427, xarrar 426,

Spanisch. afalagar 500. alguandre 167. almizcle 431. amidos 169. aturdar 119. alusar 118. auze 167. bochomo 116. brincar 423.

bucherame 426. cabe 626. canonge 427. cansar 425. chapar 426. chapin 426. clenque 428. contar 167. curiar 167. deso 500. domenica 117. domingo 117. droga 121. enclarar enclarecer 433. enclenque 113 ff., 427 ff. enforçar 434. entenciar 119. entibo 427 ff. entirar 433. esclisiado 431. esmar 117. esmero IIQ. escorrecho 168. escurrir 168. estrapajado 500. falagar 479, 500. folgar 500. forja 427. furcion 168. garza 426. groto 434. gurvio 118. halagar 479. huebos 169. huraño 118. igquierdo 461. jumelas 477. losa 424, 500.

Madriz 460.

marfil 500. maslo 431. menjurxe 432. mensage 425. mienna 479. mochin 119. mocho mochuelo 118. morrueco 477. motilar 118. moucho 118. mozo 118. muchado 118 muncho 612. nadi 168. nata 121. punzoña 425. rabo 170. rebosar rebozar 477. regunzar 480. reventar 484. robir 477. saña 168. sarcia 434. sastre 169. sincel cincel 432. tordo 119. trensa 425. tusar 118. vavoquia 477. virtos 169. yerto 119, 434.

Portugiesisch (s. a. Spanisch). acha 429. brincar 423. louza 424, 550. rebontar 484.



# ZEITSCHRIFT

FÜR

# ROMANISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN

VON

# Dr. GUSTAV GRÖBER,

PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT STRASSBURG i. E.

1882.

# SUPPLEMENTHEFT VI,

(VI. BAND 5. HEFT)

# BIBLIOGRAPHIE 1881

VON

Dr. WILLY LIST.

HALLE.

MAX NIEMEYER.

1886.



# INHALT.

|                                                                                                                                          | seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A. Sprachwissenschaft im Allgemeinen                                                                                                     | I     |
| 1. Bibliographie S. 1. — 2. Grammatik S. 1.  B. Mittelalter und Neuzeit                                                                  | 4     |
| B. Mittelalter und Neuzeit  1. Geschichte und Culturgeschichte S. 4 2. Lateinische Litte-                                                | 4     |
| ratur S. 5. — 3. Lateinische Sprache (Allgemeines, Grammatik,                                                                            |       |
| Lexikographie) S. 8.                                                                                                                     |       |
| C. Romanische Philologie                                                                                                                 | 10    |
| 1. Bibliographie S. 10. — 2. Encyklopädie und Geschichte S. 10. —                                                                        |       |
| 3. Zeitschriften und Sammelwerke S. 12. — 4. Geschichte und Cultur-                                                                      |       |
| geschichte der romanischen Völker S. 13. — 5. Litteratur und Litte-                                                                      |       |
| raturgeschichte S. 13. — 6. Folk-Lore S. 15. — 7. Grammatik und Lexikographie S. 15.                                                     |       |
| D. Die einzelnen romanischen Sprachen und Litteraturen                                                                                   | 16    |
| I. Italienisch                                                                                                                           | 16    |
| I. Italienisch I. Bibliographie S. 16. — 2. Zeitschriften S. 17. — 3. Geschichte                                                         |       |
| u. Culturgeschichte S. 17. — 4. Litteraturgeschichte, a) Allgemeine                                                                      |       |
| Werke S. 19. b) Monographien S. 21. — 5. Ausgaben und Er-                                                                                |       |
| läuterungsschriften, a) Sammlungen S. 29. b) Anonyma S. 30.                                                                              |       |
| c) Einzelne Autoren und Werke S. 30. — 6. Dialekte und Folk-                                                                             |       |
| Lore S. 38. — 7. Grammatik S. 42. — 8. Lexikographie S. 43. — Anhang: Rhätoromanisch S. 43.                                              |       |
| II. Rumänisch                                                                                                                            | 44    |
| II. Rumänisch<br>I. Bibliographie S. 44. — 2. Zeitschriften S. 44. — 3. Geschichte u.                                                    | 44    |
| Culturgeschichte S. 44. — 4. Litteraturgeschichte S. 45. — 5. Aus-                                                                       |       |
| gaben S. 45. — 6. Grammatik und Lexikographie S. 46. — An-                                                                               |       |
| hang: Albanesisch S. 46.                                                                                                                 |       |
| III. Französisch.                                                                                                                        | 47    |
| 1. Bibliographie S. 47. — 2. Zeitschriften S. 48. — 3. Geschichte und Culturgeschichte S. 48. — 4. Litteraturgeschichte, a) Allge-       |       |
| meine Werke S. 53. b) Monographien S. 56. — 5. Ausgaben von                                                                              |       |
| einzelnen Autoren und Werken, nebst Erläuterungsschriften zu den-                                                                        |       |
| selben, a) Sammlungen S. 62. b) Anonyma S. 65. c) Folk-Lore                                                                              |       |
| S. 66. d) Einzelne Autoren und Werke nebst Erläuterungsschriften                                                                         |       |
| S. 67. — 6. Moderne Dialekte S. 94. — 7. Grammatik S. 95. —                                                                              |       |
| 8. Lexikographie S. 98.                                                                                                                  |       |
| IV. Provenzalisch                                                                                                                        | 101   |
| und Culturgeschichte S. 101. — 2. Zeitschriften S. 101. — 3. Geschichte und Culturgeschichte S. 101. — 4. Litteraturgeschichte S. 102. — |       |
| 5. Ausgaben u. Erläuterungsschriften S. 103. — 6. Moderne Dialekte                                                                       |       |
| und Folk-Lore S. 104. — 7. Grammatik und Lexikographie S. 108.                                                                           |       |
| V. Catalanisch                                                                                                                           | 108   |
| V. Catalanisch                                                                                                                           |       |
| schriften S. 108. — 3. Lexikographie S. 109.                                                                                             |       |
| VI. Spanisch                                                                                                                             | IIO   |
| 1. Bibliographie S. 110. — 2. Geschichte und Culturgeschichte                                                                            |       |
| S. 110. — 3. Litteraturgeschichte, a) Allgemeine Werke S. 111. b) Monographien S. 111. — 4. Ausgaben und Erläuterungsschriften           |       |
| S. 114. — 5. Folk-Lore S. 118. — 6. Grammatik und Lexiko-                                                                                |       |
| graphie S. 119. — Anhang: Baskisch S. 120.                                                                                               |       |
| VII. Portugiesisch  I. Zeitschriften S. 120. — 2. Geschichte und Culturgeschichte                                                        | 120   |
| 1. Zeitschriften S. 120. — 2. Geschichte und Culturgeschichte                                                                            |       |
| S. 121. — 3. Litteraturgeschichte S. 121. — 4. Ausgaben und Erlau-                                                                       |       |
| terungsschriften S. 122. — 5. Folk-Lore S. 122. — 6. Grammatik S. 123.                                                                   |       |
| 0, 143,                                                                                                                                  |       |
| Anhang. Nachtrag von Recensionen über in Bibliographie 1875-1880                                                                         |       |
| verzeichnete Werke                                                                                                                       | 124   |
| Alphabetisches Register                                                                                                                  | 127   |



# Bibliographie 1881.\*

### A. Sprachwissenschaft im Allgemeinen.

#### 1. Bibliographie.

Bibliotheca philologica oder geordnete Uebersicht aller auf dem Gebiete der class. Alterthumswissenschaft wie der älteren u. neueren Sprachwissenschaft in Deutschland u. dem Ausland neu erschienenen Bücher. Hrsg. v. E. Ehrenfeuchter. 33. Jahrg. 2. Hft. Juli—December 1880. 34. Jahrg. I. Hft. Januar—Juni 1881. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 80. 185—444; 238. M. 2. 40; 2. 20.

#### 2. Grammatik.

Müller, Frdr., Grundriss der Sprachwissenschaft. 2. Bd. Die Sprachen der schlichthaarigen Rassen. 1. Abth. Die Sprachen der austral., der hyperboreischen u. der amerikan. Rasse. 2. Hälfte. Wien, Hölder. 1882. 89. X, 177—439. M. 5.60.

Steinthal, H., Abriss der Sprachwissenschaft. I. Tl. Die Sprache im Allgemeinen. A. u. d. T.: Einleitung in die Psychologie u. Sprachwissenschaft.
2., m. Zusätzen verseh. Aufl. Berlin, Dümmler. 8º. XXVI, 496. M. 9. 3
S. Lit. Centralbl. 1881, 573 ff. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1406 (Bezzenberger). The Academy 20. VIII. 1881. The Mind 1882, 453.

- Einleitung in die Psychologie u. Sprachwissenschaft. Zusätze zur 1. Aufl. Berlin, Dümmler. 8º. 9. M. o. 50.

Abel, C., Ueber den Ursprung der Sprache. 2. Ausg. Berlin, Liepmannssohn. 80. 23. M. 1. 50. 5

S. Berliner Phil. Wochenschrift IV 462 ff.

Drival, E. van, De l'origine et de la constitution intime du langage. Paris, Maisonneuve et Ce. 80. 152. M. 6.

Heinrich, G., Sprache u. Sprachen. In Ungarische Revue 1883, 769-774. 7

Müller, M., Sprache und Sprachen. In Deutsche Rundschau 1881, August
S. 306-8.

Selected essays on language, mythology and religion. London, Longmans & Co.

S. Athenaeum 1881, 20. August, S. 237. The Saturday Review 1881, LI 344.

Rambosson, J., Origine de la parole et du langage parlé (Suite). In Séances et travaux de l'Académie des sciences mor. et pol. 1881, 115, 106—132; 375—400.

Tesch, P., Ursprung und Entwickelung der Sprache. Vortrag. Neuwied, Heuser. 80. 39. M. o. 60.

Waeschke, Die Entstehung der Sprache und der Einzelsprachen. Programm des Gymn. zu Dessau.

Krause, Die Ursprache in ihrer Entwickelung. III. Theil. Progr. des Gymn. zu Gleiwitz.

S. Jahresbericht üb. d. Erscheinungen a. d. Gebiete d. germ. Phil. III 14.

<sup>\*</sup> Mit Beiträgen von Prof. Dr. Fr. Neumann.

Bahnsen, J., Aphorismen über Sprachphilosophie. Progr. Lauenburg in Pommern. Leipzig, Grieben. 80. 35. M. I.

Egger, V., La parole intérieure, essai de psychologie descriptive. Thèse présentée à la faculté des lettres de Paris. Paris, Germer Baillière et Ce. 14a 8º. 326. Fr. 3.50. S. Ztschr. f. Völkerpsych. und Sprachwiss. XIV 460-473; XV 165 ff. (C. Th. Michaëlis).

Stehlich, Fr., Die Sprache in ihrer Beziehung zum Nationalcharakter. Eine linguistisch-ethnologische Studie. Progr. der Realschule I. O. zu Cassel.

Delbrück, B., Introduzione allo studio della scienza del linguaggio: Contributo alla storia e alla metodica della glottologia comparativa, traduzione

del dott. Pietro Merlo. Torino, Loescher. 80. XII, 158. M.3.50. S. Rivista di filologia X 314 ff. (F. d' Ovidio).

Ceci, Bertoldo Delbrück e la scienza del linguaggio indogermanico. In Giornale napoletano 1881, Nov. 17

Hovelacque, A., La Linguistique. 3º édit. Paris, C. Reinwald. 8º. Fr. 4. 18 Forme le tome II de la Bibliothèque des sciences contemporaines.

La Calle, A. de, La glossologie, essai sur la science expérimentale du langage. Avec une préface de M. A. Hovelacque. Première partie: La physiologie du langage. Paris, Maisonneuve et Ce. 8º. XIX, 385. S. The Saturday Review 1881, LII 423.

Levy-Bing, L., La linguistique dévoilée. Fasc. I. II. Paris, Vieweg. 80. 240. 20

S. Bulletin critique 15. Nov. 1881, 249 (E. Ernault).

Rosenthal, L. A., Die neue Sprachwissenschaft u. die Philosophie in ihrem Verhältniss zu einander. In Literarischer Merkur 1881 No. 24. Vinson, J., La science du langage et les études dravidiennes en 1879-1880.

In Revue de linguistique XIV 59-79.

Whitney, W. D., Language and its study: seven lectures. Edited, with introduction, notes etc. by R. Morris. 2. ed. London, Trübner. 8º. 322. 5 sh.

Taal en taalstudie. Voorlezingen over de gronden der wetenschappe, lijke taalbeoefening. Volgens der derde uitgave voor Nederlanders bewerkt door I. Beckering Vinckers. 20 serie. Haarlem, Bohn. 80. 476. Fr. 5.10. 23a

Adam, L., La linguistique est-elle une science naturelle ou une science historique? In Revue de linguistique XIV 373-395. - Les classifications de la linguistique. In Revue de linguistique XIV

217-268.

Sweet, H., On recent investigations on the Aryan Ursprache. In Transactions of the Philolog. Society 1880-81, 155 ff.

Osthoff, H., u. K. Brugman, Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. 4. Thl. (H. Osthoff, Die Tiefstufe im indogerman. Vokalismus). Leipzig, Hirzel. 8º. XIX, 418. M. 10. 27 S. Deutsche Litteraturztg. 1882, 275 (F. Hartmann). Phil. Rundschau 1883, 174 (G. A. Saalfeld).

Zehetmayr, Kleinigkeiten als Beitrag zur analogisch vergleichenden Sprachforschung. In Blätter f. d. bayer. Gymnasialschulw. XVII 27-30.

Ascoli, G. I., Una lettera glottologica pubblicata nell'occasione che raccoglievasi in Berlino il V Congresso internazionale degli Orientalisti. Torino, E. Loescher. 8º. 71. L. 3. Dalla "Rivista di filologia ed istruzione classica", annata X, fasc. I.

S. Romania XI 130-34 (G.P.). Ztschr. f. rom. Phil. V 590 ff. (W. Foerster).

Giornale di filol. rom. No. 8, 123.

Sievers, Ed., Grundzüge der Phonetik zur Einführung in das Studium der Lautlehre der indogermanischen Sprachen. 2. wesentlich umgearb. u. verm. Aufl. der "Grundzüge der Lautphysiologie". Leipzig, Breitkopf & Härtel. 80. XV, 224. M. 4.50. (Bibliothek indogerman. Grammatiken I.) S. Lit. Centralbl. 1881, 1418 ff. (W. B.). Herrigs Archiv LXVI 206 (Michaelis). Gott. Gel. Anzeigen 1881, 885-896 (7. Storm). Deutsche

Litteraturzty. 1882, 205 (Collitz). Anglia (Anz.) IV 56 ff. (Trautmann). Jahresbericht der German. Phil. (1881) III 16; 190. Engl. Stud. V 288.

Tulov, M., Ueber die Elementarlaute der menschlichen Stimme und über das Alphabet. Kiew. 8°. 112. (Russisch). 31

Krenkel, P., Unsere Vocale. In Ztschr. f. Orthographie, August-September 1881, 225 ff.

Michaelis, G., Ueber die Anordnung der Vokale. In Herrigs Archiv LXV 403—460; LXVI 77—96. (Auch separat erschienen: Berlin, Barthol u. Co. 1881. 8°. 79. M. 1.50.)

S. Deutsche Litteraturztg. 1882, 564 (J. Hoffory).

Bonaparte, Prince L. L., The Simple Sounds of all the Living Slavonic Languages compared with those of the Principal Neo-Latin and Germano-Scandinavian Tongues. In Transactions of the Philol. Society 1880—81, 373—402.

Kruszewski, N., Ueber die Lautabwechslung. Kasan. (Warschau, Wende & Co.) 80. 41 mit 2 Tab. M. 1.

S. Rev. crit. 1881, Nouv. sér. XII 278 ff. (L. Havet). Lit. Centralbl. 1882, 400 (Bgm.).

Fleay, F. G., On an International Vowel Representation. In Ztschr. f. Orthographie, Mai-Juni 1881, 186 ff.

Kewits, Internationales Alphabet. In Ztschr. f. Orthographie, März 1881, 126 ff.

La Landelle, G. de, Alphabet phonétique universel; analyse, méthode, pratique. Paris, Germer Baillière et Ce. 80. 132. Fr. 2.50.

S. Le Muséon I 470 (H. de Charencey).

Pagliardini, T., An International Alphabet. In Ztschr. für Orthographie, Dezember 1881, 44 ff.

Sweet, H., Sound-Notation. In Transactions of the Philol. Society 1880—81, 177—235. Appendix VII 191: Corrections in Mr. Sweet's Paper on Sound Notation.

Pfaff, F., Dialekt und Schriftsprache und die Formübertragung in der Orthographie. In Ztschr. f. Orthographie I, 1880—81, 106 ff.; 122 ff. 41

Brandreth, E. L., On Gender. In Transactions of the Philolog. Society 1880—81, 235—251.

Gow, J., Note on gender, especially in Indo-European languages. In The Journal of Philology X 39—66.

Sayce, A. H., La position de l'article défini. In Mémoires de la société de

linguistique de Paris IV 1—7.

Cuno, J. G., Etruskische Studien. In Neue Jahrbücher f. Philologie CXXIII

850—856. 45

Deecke, W., u. C. Pauli, Etruskische Forschungen und Studien. I. Heft. Stuttgart, Heitz. 8º. M. 5. Inhalt: Etruskische Studien. Von Carl Pauli. 4. Heft. I. Noch einal die lautni- u. etera-Frage. 2. Nachträge u. Neues in Bezug auf arn bial u. lar bial u. ihre Verwandten. VI, 94. 46 S. Rev. crit. 1882, Nouv. sér. XIII 341 ff. (M. Bréal). Deutsche Litteraturztg. 1881, 1473 ff. (E. Lattes).

Pauli, C., Etruskische Studien. 3. Heft. Die Besitz-, Widmungs- u. Grabformeln des Etruskischen. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1880. 8°.
156. M. 5. 8°.
S. Lit. Centralbl. 1881, 1185 ff. (W. D-e.).

Arbois de Jubainville, H. d', Etndes grammaticales sur les langues celtiques.

Première partie: Introduction; Phonétique et Dérivation bretonnes. Paris,
Vieweg. 8º. XV, 122.

48
S. Revue crit. 1882, Nouv. sér. XIII 1—7 (J. Loth) u. 130—35 (H. Gaidoz,

La chronologie du Gaulois et M. d'Arbois de Jubainville). Revue archéologique 1881, XLII 375 ff. (R. Mowat). Revue celtique V 267 (E. Ernault).

#### B. Mittelalter und Neuzeit.

I. Geschichte und Culturgeschichte.

Faulmann, K., Illustrirte Cultur-Geschichte für Leser aller Stände. Mit 14 Taf. in Farbendr., mehreren Fcsm.-Beilagen u. ca. 300 in den Text gedr. Illustr. Wien, Hartleben. 8º. VIII, 656. M. 10. 8o. S. Lit. Centralbl. 1881, 1273 ff. Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 425 (7. C. Poestion). Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1882, 696 (F. Krones). Blätter f. liter. Unterhaltung 1881, 330 (O. Henne-Am-Rhyn). Jahresbericht der german. Philol. III 61. La Nuova Rivista internaz. Mai 1881, 154 ff.

Hart, J. M., Keltic and Germanic. In American Journal of Philology I

Prinzinger d. Ae., Aug., Die Keltenfrage, deutsch beantwortet u. theilweise zum Vortrage gebracht in der Versammlg, der wiener anthropolog. Gesellschaft zu Salzburg am 12. Aug. 1881. Salzburg, Dieter in Comm. 80. 36.

Wietersheim, Ed. v., Geschichte der Völkerwanderung. 2. vollständ. umgearb. Aufl., besorgt von Fel. Dahn. 2. Bd. Mit Sachregister u. Literatur-Uebersicht. Leipzig, T.O. Weigel. 8º. VI, 532. M. 15.

S. Gött. gel. Anz. 1882, II 1117 ff. (G. Kaufmann). Blätter f. lit. Unterhaltg. 1882, 186. Sybel's Hist. Ztschr. 1882, N. F. XII 517 (A. Duncker). Lehner, F. A. v., Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten. Stuttgart, J. G. Cotta. 8º. VIII, 342. S. Im neuen Reich 1881, II 992 ff. (H.). Allgem. Ztg. 1881, Beil. No. 291.

Histor.-polit. Blätter 1882, 89, 41-49 (Münz). Theol. Literaturztg. 1882,

350 (V. Schultze).

Baudrillart, H., Histoire du luxe privé et public, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. T. 3: Le Moyen âge et la Renaissance. 2º édition. Paris, Ha-

chette. 8º. 708.

Brambach, W., Das Tonsystem und die Tonarten des christlichen Abendlandes im Mittelalter, ihre Beziehungen zur griechisch-römischen Musik und ihre Entwicklung bis auf die Schule Guidos von Arezzo. Mit einer Wieder-, herstellung der Musiktheorie Bernos von Reichenau nach einer Karlsruher Handschrift. Leipzig, B. G. Teubner. 8º. 53. M. 1. 60.

S. Philolog. Anzeiger XIII 240-249 (H. Reimann).

Leist, Fr., Urkundenlehre. Katechismus der Diplomatik, Paläographie, Chronologie u. Sphragistik. Mit 5 Taf. Abb. Leipzig, Weber. 8º. XII, 305. M. 4.

S. Lit. Centralbl. 1882, 1256.

Poelchau, Arth., Das Bücherwesen im Mittelalter. Vortrag, geh. in der Aula des Stadt-Gymn. zu Riga. Berlin, Habel. 8º. 36. M. o. 75. (Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftl. Vorträge, Heft 377.) 57 S. Philol. Rundschau 1882, 1051 (K. Hamann).

Bourmont, A. de, Lecture et transcription des vieilles écritures, manuel de paléographie des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, composé de pièces extraites des collections publiques et particulières, et destiné aux instituteurs. 1re livraison. Fascicule 1. Caen, Le Blanc-Hardel; Paris, Picard. 20. 12 p. et 5 pl. de fac-similés héliographiques.

Müntz, E., Les Précurseurs de la Renaissance. Paris, Rouam. 4º. VIII, 255 avec 21 pl. hors texte et 53 grav. Fr. 20.

S. Rassegna settim. 22. I. 1882 (A. C.). Polybiblion 1881, XIII 2, 509

(G. D.).

Voigt, G., Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste Jahrhundert des Humanismus. 2. Bd. 2. Aufl. Berlin, G. Reimer. 80. VIII, M. 8.

S. Lit. Centralbl. 1882, 173. Rivista Europea XXVII 149 ff. Deutsche Litteraturztg. 1883, 232 (A. Reifferscheid). Revue crit. 1883, N. S. XV 71 (H. Vast). Phil. Rundschau 1882, 667 (Hess). Phil. Wochenschrift 1882, 132 (A. Horawitz). La Nuova Rivista internaz. October 1881, 550. Blutter

f. literar. Unterhalty. 1882, 596 ff. (J. Mähly). Recae hist. 1882, XX 191 (A. Stern).

Fioretto, G., Gli Umanisti, o lo studio del latino e del greco nel secolo XV in Italia: appunti. Verona, C. Kayser, success. H. Münster edit. 16°. 17°. L. 2.5°.

S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVII 713. Rivista Europea 1881, XXIV 896 (F. D.). Revista hispano-americana 1881, II 334 (C.). Rassegna settimanale 24. VII. 1881. S. auch Bibliogr. 1880 No. 254.

Gaufrès, J., Claude Baduel et la Réforme des Études au XVI siècle. Ouvrage couronné par l'académie de Nîmes. Paris, Hachette et Co. 80. X, 354. M. 4.80.

S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1467 (E. Laas). Revue polit. et littér. 3. sér. 11 409 (M. Gaucher). L'Instruction publique 1881, 100 (E. Démougeot). Revue historique 1881, XVI 151 (G. Fagniez). Le Livre, bibl. mod. 1881, III 231 (Ch. R.). The Saturday Review 1881, LI 317. Revue histor. 1882, XVIII 462 (Ch. Dardier).

#### 2. Lateinische Litteratur.

Bibliotheea philologica elassica. Verzeichniss der auf dem Gebiete der class. Alterthumswissenschaft erschienenen Bücher, Zeitschriften, Dissertationen, Programm-Abhandlgn., Aufsätze in Zeitschriften und Recensionen. Beiblatt zum Jahresbericht üb. die Fortschritte der class. Alterthumswissenschaft. 8. Jahrg. 1881. 4 Hfte. Berlin, Calvary & Co. 8º. 1. Hft. 110 S. M. 6.

Nicolai, Rud., Geschichte der römischen Literatur. 3. (Schluss-)Lfg. Magdeburg, Heinrichshofen's Verl. 8°. XVIII, 577--913. M. 3. 25.

Teuffel, W. S., Geschichte der römischen Litteratur. 4. Aufl., bearb. von L. Schwabe. 2. Lfg. Leipzig, Teubner. 80. 401—800. M. 4.40. 65— Histoire de la littérature romaine. Traduit sur la 3e édition allemande par J. Bonnard et P. Pierson, avec préface de M. Th. H. Martin. T. 2. Paris, Vieweg. 80. IV, 337.

Paris, Vieweg. 8°. IV, 337.

Buch der Hymnen. Neue Sammlung alter Kirchenlieder mit den lateinischen Originalen. Deutsch von Ed. Hobein. Gütersloh, Bertelsmann. 8°. XVI, 200.

K., C., Die lateinischen Hymnen und Sequenzen des Halberstädter Breviers. In Siona, October 1881, 149—153.

Lateinische Hymnen aus St. Petersburger Handschriften. Mitgetheilt von K. Gillert. In Ztschr. f. Kirchengeschichte IV 604—613.

Kayser, J., Beiträge zur Geschichte u. Erklärung der ältesten Kirchenhymnen.

2. Aufl. Paderborn, Schöningh. 8°. XIV 477. M. 5. 40. 70

S. D. Litteraturztg. 1882 No. 4 (Kraus). Theol. Literaturztg. 1881, 23

(Bertheau). Jahresbericht üb. d. Frscheinungen a. d. Gebiete der german.

Phil. III 244 ff. Lit. Handweiser 1881, 284, 168—170 (B. Hölcher).

Poetae latini aevi Carolini, rec. E. Duemmler. Berlin, Weidmann. 4º. VIII, 652 mit 3 Lichtdr.-Taf. M. 7. (Monumenta Germaniae historica inde ab a. Chr. D usque ad a. MD, ed. societas aperiendis fontibus rerum germanicarum medii aevi. Poetarum latinorum medii aevi. T. I.)

S. Lit. Centralbl. 1881, 1653 (E...t). D. Litteraturztg. 1882, 246 (Huemer). Mittheilungen aus d. histor. Literatur X 1. Jahresbericht üb. d. Erscheinungen a. d. Gebiete d. germ. Phil. III 248. Gött. Gel. Anz. 1881, 54—64. Journal des Sav. 1882, 495. Philol. Rundschau 1881, 372 (J. Huemer). Theol. Literaturbl. 1882, 281.

Duemmler, E., Rhythmorum ecclesiasticorum aevi Carolini specimen. Berlin,
 Weidmann. 4º. 24. M. 1.20.
 S. Jahresbericht üb. d. Erscheinungen a. d. Gebiete d. german. Phil. III
 249. Philol. Rundschau 1882, 1523 (J. Huemer). Theolog. Literaturbl.
 1883, 86.

Seiler, F., Zu den carolingischen Rythmen. In Ztschr. f. d. Alterth. XXV 25-30. 73
S. Fahresbericht üb. d. Erscheinungen a. d. Gebiete d. germ. Phil. III 249.

Poème anonyme sur les lettres de l'alphabet. Publ. par H. Omont. In Bibl. de l'éc. des chartes XLII 429—441.

Lange, Die lateinischen Osterfeiern. I. Jahresbericht üb. die Realsch. I. O. in Halberstadt. 4°. 35. 75
S. Jahresbericht üb. d. Erscheinungen a. d. Gebiete d. germ. Phil. III 256.

Patres (Sancti) Cavenses. Carmina latina atque italica, de sanctorum patrum Alferii, Leonis, abbatum, et aliorum monachorum monasterii Cavensis sanctimonia, in eiusdem monasterii Archivio a D. Mauro Schiani reperta ac edita, recurrente almi patris Benedicti XIV centenario. Neapoli, typ. De Angelis. 1880. 4°. 26.

Versus de abbatibus P. Martini Tornacensis u. a. In Monumenta Germaniae histor. S. S. t. XIII S. 384—386.

Dümmler, E., Verse des 11. Jahrhunderts. In N. Archiv d. Gesellsch. f. ä. d. Geschichte VI 443—446.

Bourgain, L., Les Sermons latins rimés au moyen âge. Angers, impr. Lachèse et Dolbeau. 17 S. Extr. des Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers.

Belli, Della poesia goliardica. In Commentarii dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1881.

Pernwerth v. Bärnstein, A., Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere? Ausgewählte latein. Studenten-, Trink-, Liebes- u. andere Lieder d. 14. bis 18. Jahrh. aus verschiedenen Quellen, mit neudeutschen Uebertragungen, geschichtl. Einleitg., Erläutergn., Beigabe u. e. Abbildg. (in Aubeldr.). Eine literaturgeschichtl. Studie, zugleich e. Liederbuch. Würzburg, Stuber. 80. XIV, 162. M. 3; geb. 4.

S. D. Litteraturztg. 1882, 754 (E. Schmidt). Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1882,

227 (R. Keil). Schmitz, W., Fragment eines mittelalterlichen Schülerliedes. In: Festgabe für W. Crecelius (Elberfeld 1881) S. 66—69. [Aus dem 8. Jahrh. aus Fulda;

zu Ostern gesungen von den Schülern. Akrostichisch (alphabet. Gedicht).] 82 Prutz, H., Ein zeitgenössisches Gedicht auf die Belagerung Accons. In Forschungen zur deutsch. Gesch. XXI 449—494. Aus einer Pariser Hs. Latein. Distichen.

Zingerle, A., De carminibus latinis saeculi XV. et XVI. ineditis. Prolegomena scripsit, carminum delectum e cod. Oenipont. 664 et Vindobon. Palat. 3506 edidit, indicem nominum et rerum adiecit Ant. Zingerle. Oeniponti, sumptibus et typis Academicis Wagnerianis. A. 1880. 8°. LXI, 151. (Beiträge zur Geschichte der Philologie, I. Theil.)

84

S. Revue crit. 1882, I, 507.

Abélard. C. Cuissard, Documents inédits sur Abélard, tirés des manuscrits de Fleury conservés à la bibliothèque publique d'Orléans. Orléans, impr. Colas. 89. 47.

Adam v. St. Victor. E. Misset, Essai philologique et littéraire sur les œuvres poétiques d'Adam de St. Victor. III. Rythmique des proses d'Adam. In Les Lettres chrétiennes (1881), III 353-383.
S. Revue des lang. rom. 3. sér. VII 257 (A. Boucherie). S. auch Bibliographie 1880 No. 77.

Alcuin. Une lettre inédite d'Alcuin. Communication de M. le Dr. S. Loewen feld. In Biblioth. de l'éc. des chartes XLII 8—11.

Apollonius v. Tyrus. Ph. Thielmann, Ueber Sprache und Kritik des lateinischen Apolloniusromanes. Nebst einem doppelten Anhang: 1) Verbesserungen zum lateinischen Konstantinroman von Ph. Thielmann. 2) Die Vulgata als sprachliches Vorbild des Konstantinromans von G. Landgraf. Beigabe zum Jahresberichte 1880/81 der kgl. Studienanstalt Speier. Speier. L. Gilardone'sche Buchdruckerei. 80. 74. 88
S. Neue Jahrbücher f. Phil. u. Pädag. CXXIII 802 ff. (J. H. Schmalz).

Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1881, 430 ff. (K. v. Morace by). Phil. Rundschau 1881, 501 ff. (G. Landgraf). Blätter f. d. Bayer. Gymnasialschulw. 1881, 339 H. (7. Fürtner).

Archipoëta. L. Laistner, Zum Reinfrid und Archipoeta. In Germania XXVI 420-422.

S. Jahresbericht üb. d. Erscheinungen a. d. Gebiete d. germ. Phil. III 255. **Ausonius**. K. Schenkl, Zu Ausonius. In Ztschr. f. d. öster. Gymn. XXXII

Commodianus. F. Hanssen, De arte metrica Commodiani. Diss. Strassburg, Trübner. 80. 90.

S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1739 (E. Voigt). Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1881, 621 ff. (J. Huemer). Phil. Rundschau 1881, 1462 ff. Blätter f. d. Bayer. Gymnasialschulw. 1882, 298 ff. (Dombart). Theol. Literaturbl. 1882, 19.

- Dombart, Zu Commodian. In Blätter f. d. Bayer. Gymnasialschulw. XVII 446 -453.

Constantinus Magnus. Ph. Thielmann, Verbesserungen zum lateinischen Konstantinroman. In Progr. der Studienanstalt zu Speier 1881, 80, 60-67. S. o. No. 88. S. Neue Fahrbücher f. Phil. u. Päd. CXXIII 802 ff. (F. H. Schmalz).

- G. Landgraf, Die Vulgata als sprachliches Vorbild des Konstantinromans. In Progr. der Studienanstalt zu Speier 1881. 68-74. S. o. No. 88. S. Neue Jahrbücher f. Phil. u. Päd. CXXIII 802 ff. (J. H. Schmalz). Blätter f. d. Bayer. Gymnasialschulw. 1881, 339 ff. (J. Fürtner).

- A. Coen, Di una leggenda relativa alla nascita e alla gioventù di Costantino Magno. In Archivio della Società Romana di Storia Patria IV 1-55; 293—316; 535—561.

S. Revue des quest. hist. 1883, XXXIII 682 (H. d. l'E.).

Dares Phrygius. H. Haupt, Dares, Malalas und Sisyphos. In Philologus XL 107—121.

Gerson. M. J. Boileau, Les variations doctrinales du chancelier Gerson. In Revue du monde catholique 3. sér. X 60-80; 395-416; 627-645. 97 Guntherus Parisiensis Solimarius ed. G. Wattenbach. Gènes. 4º. 13. 98

Hildebertus. A. v. Zingerle, Zu Hildebert und Alanus. In Sitzungsberichte d. k. bayer. Akademie d. Wiss. zu München (phil.-hist. Classe) 1881, I 298-313.

Jordanis, De origine actibusque Getarum. Ed. A. Holder. Freiburg i. B., Mohr. 8°. 83. M. 1.50. (Germanischer Bücherschatz V.) S. Phil. Rundschau 1883, 502 (P. Mohr). Blätter f. d. Bayer. Gymnasialw. 1882, 368 (Eussner).

Itala. H. Rönsch, Itala-Studien. In Ztschr. f. wissenschaftl. Theologie XXIV 198-204. IOI

- P. Corssen, Die vermeintliche "Itala" und die Bibelübersetzung des Hieronymus. In Jahrbücher f. prot. Theologie 1881, 507-519.

Minucius Felix. Octavius, Ein Dialog des M. Minucius Felix übersetzt von B. Dombart. 2. Ausg. Erlangen, A. Deichert. 8º. XV, 142. M. 2. 40. 103 S. Philolog. Rundschau 1882, 174 (E. Klussmann). Theolog. Literaturbl. 1881, 388.

- W. Möller, Zu Minucius Felix. In Jahrbücher f. protest. Theologie 1881,

Miracles de Notre-Dame. Les Miracles de Notre-Dame de Chartres. Texte latin inédit p. p. A. Thomas. In Biblioth, de l'Éc. des chartes t. 42, 1881, 505-550. (Quelle der Miracles des Jehan Le Marchant p. p. Duplessis, 1855.) S. Romania XII 135.

Placidus. H. Varnhagen, Zwei lateinische metrische Versionen der Legende von Placidus - Eustachius. II. Eine Version in Hexametern. In Ztschr. f. deutsch. Alterthum 1881, XXV 1-25. Aus einer Hs. der Bodleiana. 106 S. Bibl. 1880, No. 112.

Sedulius. G. Boissier, Sedulius. In Journal des Savants 1881, 553—566. 107 S. Jahresbericht über d. Erscheinungen a. d. Gebiete d. german. Philolog. III 246.

Sidonius. P. Mohr, Zu Sidonius' carmina. Progr. des Gymn. Fridericianum zu Laubach. Schuljahr 1880—1881. Frankfurt a. M. 40. 14. 108 S. Phil. Rundschau 1881, 1205 (R. Bitschofsky).

Tertullian. G. R. Hauschild, Die Grundsätze und Mittel der Wortbildung bei Tertullian. II. Gymn.-Progr. Frankfurt a. M. 4°. 56.

109
S. Theol. Literaturbl. 1881, 363.

- P. Lallemand, Quelques mots du vocabulaire de Tertullian. In Les Lettres chrétiennes II 307-308.

J. Aymeric, Notes sur le vocabulaire de Tertullian. Ebd. 446—448. IIOa
 Thomas a Kempis. Spitzen, Nalezing op myn Thomas à Kempis, benevens tien onbekende cantica Spiritualia van Th. a K. Utrecht, Beyers. III

Venantius Fortunatus, Opera poetica. Recensuit et emendavit Frid. Leo. (A. u. d. T.: Monumenta Germaniae historica etc. Auctorum antiquissimorum tomi IV pars prior.) Berlin, Weidmann. 4°. XXVII, 427. M. 12. 112 S. Lit. Centralbl. 1882, 89 ff. (A. R.). Deutsche Litteraturztg. 1881, 1440 (E. Voigt). Ztschr. f. d. oesterr. Gymn. 1882, 617—627 (M. Petschenig). Phil. Rundschau 1882, 1293 (P. Mohr). Theol. Literaturbl. 1881, 337.

# 3. Lateinische Sprache.

(Allgemeines, Grammatik, Lexikographie.)

Budinszky, A., Die Ausbreitung der lateinischen Sprache über Italien und die Provinzen des roemischen Reiches. Berlin, Hertz. 8°. XII, 267. M. 6. 113 S. Romania XI 600 ff. (G. P.) Philolog. Anzeiger XI 457 ff. Ztschr. f. d. oesterr. Gymn. 1881, 660 (H. Hundschau 1881, 165 (F. Schöll). Revue histor. 1883, XXII 156 (H. D'Arbois de Jubainville). Deutsche Litteraturzeitung 1881, 704 (P). Rev. p. Ist., Arch. şi Fil. II 2, 430 ff. (C. Meisner). S. auch Bibliogr. 1880, No. 124.

Reisig, Chr. K., Vorlesungen üb. lateinische Sprachwissenschaft, m. den Anmerkgn. v. Fr. Haase. Unter Benutzung der hinterlassenen Manuscripte neu bearb. v. H. Hagen. Berlin, Calvary & Co. 8°. VII, 427. M. 6. 114 S. Neue Jahrbücher f. Phil. u. Päd. 1882, CXXV 593 ff. (K. E. Georges). Philol. Rundschau 1881, 961 (F. Schöll).

Bücheler, Fr., Altes Latein (Fortsetzung von Bd. XXXV 630). In Rhein.
Mus. f. Phil. XXXVI 235—244.

Schaaff, A., De genetivi usu Plautino. Hall. Diss. 8°. 44. 116 Fraesdorff, W., De Comparativi gradus usu Plautino. Hall. Diss. 8°. 44. 117

Schmalz, J. H., Ueber den Sprachgebrauch der nichteiteronischen Briefe in den eiceronischen Briefsammlungen. In Ztschr. f. d. Gymnasialwesen 1881, 87 –141.

Kraut, K., Ueber das vulgäre Element in der Sprache des Sallustius. Progr. des evang. theol. Seminars. Blaubeuren. 4°. 12.
S. Philol. Rundschau 1882, 370 (Schmalz). Philol. Wochenschrift 1881, 124 (T.).

Koffmane, G., Geschichte des Kirchenlateins. 1. Bd. 2. Heft. Breslau, Koebner. 8°. 93—168. M. 1. 80 (1. u. 2.: M. 4. 20). Bd. I 1. Heft erschien 1879.

S. Jahresbericht über d. Erscheinungen a. d. Gebiete der german. Phil. III

244 ff. S. auch Bibliogr. 1879 No. 108.

Paucker, C., De latinitate scriptorum quorundam seculi quarti et ineuntis quinti p. C. minorum observationes. In Ztschr. f. d. österr. Gymn. XXXII 481—499.

— De latinitate B. Hieronymi, observationes ad nominum verborumque usum pertinentes. Editio adjecto indice auctior. Berlin, Calvary & Co. 1880. 8°. IV, 189. M. 10.

Stünkel, L., Flexion der Verba in der Sprache der Lex Romana Utinensis. In Ztschr. f. rom. Phil. V 41 -50. S. Rev. des lang. rom. 3. sér. VII 205. Romania X 443 (G. P.).

Antoine, F., Manuel d'orthographe latine d'après le manuel de W. Brambach, traduit, augmenté de notes et d'explications, par F. Antoine. Paris, Klincksieck. 8º. IV, 102. S. Le Muséon I 152.

Brandis, C. G., De aspiratione Latina quaestiones selectae. Doktordiss. Bonnae. 80. 46.

S. Phil. Rundschau 1882, 349 (K. E. Georges).

Rönsch, H., Die lateinischen Adjectiva auf -stus und -utus. In Neue Jahrbücher f. Phil. u. Pädag. CXXIII 429 ff.

Draeger, A., Historische Syntax der lateinischen Sprache. 2. Bd. 2. Aufl. Leipzig, Teubner. 8º. XXII, 870. M. 14. S. Rev. crit. 1881, Nouv. sér. XII 253 ff. (O. Riemann). Deutsche Litteraturztg. 1882, 95 (F. Heerdegen). Rivista di filologia X 199 ff. (R. Sabbadini). Blätter f. d. Bayer. Gymnasialschulw. 1883, 137 ff. (Burger). Phil. Anzeiger XII 166 ff. Phil. Rundschau 1881, 1535 ff. (K. E. Georges).

Landgraf, G., De figuris etymologicis linguae latinae. Erlangen. 8°. 69. (Acta Semin. Phil. Erlangensis II 1—69; 509—513). S. Phil. Anzeiger XI 4 (W.). Phil. Rundschau 1882, 1487 (J. H. Schmalz). Phil. Wochenschrift 1881, 330. Blätter f. d. Bayer. Gymnasialschulw. 1881, 180 ff. (Dombart). Ztschr. f. österr. Gymn. 1880, 843 (Golling). Neue Jahrb. f. Phil. u. Päd. CXXI 774 (Thielmann). Bursian's Jahresberichte XXXII 359 (Deecke).

Heerdegen, F., Untersuchungen zur lateinischen Semasiologie. 3. Hett. A. u. d. T.: Ueber histor. Entwicklg. lat. Wortbedeutgn. Ein lexikal. Beitrag zur lat. Bedeutungslehre, Syntax u. Stilistik. Erlangen, Deichert. 80. 107. M. 1.80. 129

S. Rev. crit. 1882, Nouv. sér. XIV 27 ff. (C. R.). Lit. Centralbl. 1881, 1724 (Cl.). Neue Jahrbücher f. Phil. 1881, CXXIII 868 ff. (Thielmann). Phil. Rundschau 1882, 346 (G. A. Saalfeld).

Forcellini, A., Totius latinitatis lexicon. Pars altera sive onomasticon totius latinitatis, opera et studio Vinc. De-Vit lucubratum. Distr. 18. Leipzig, Brockhaus' Sort. 4°. 2. Bd. 577-656. M. 2. 50.

Ruge, M., Bemerkungen zu den griechischen Lehnwörtern im Lateinischen. Berlin, Weidmann. 80. 32. M. o. 60.

S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 516 (H. Jordan).

Landgraf, G., Ueber sic = tum, deinde. In Neue Jahrbücher f. Phil. u. Paedag. CXXIII 416.

Wölfflin, E., Ueber die allitterirenden Verbindungen der lateinischen Sprache. In Sitzungsberichte der kgl. bayer. Ak. d. Wissenschaften. (Hist. phil. Cl.) 1881, II 1-94. Auch als Separatabdruck. München, Franz in Comm. 8º. 94. M. 1. 20.

S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 467-469 (G. Gröber, welcher auch Beispiele altfranzösischer Allitteration anführt). Lit. Centralbl. 1882, 27 (A. R.). Lit.-Bl. f. germ. u. rom. Philolog. 1882, 427-429 (K. Sittl.). Bursian, Jahresber. XXXII 357-359 (W. Deecke). Deutsche Litteraturztg. 1882, 501 (H. J. Müller). Philol. Anzeiger XIII 6 ff. (Bintz). Philol. Rundschau 1882, 216 (G. Landgraf). Phil. Wochenschrift 1881, 285 (G. Andresen). Blätter f. d. Bayer. Gymnasialw. 1882, 43 ff. (Thielmann).

Vaniček, A., Etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache. 2. umgearbeitete Aufl. Leipzig, Teubner. 80. VII, 388. M. 6. S. Blätter f. d. Bayer. Gymnasialschulw. 1883, 548 (G. Orterer). Phil. Anzeiger XIII 1 ff. (G. Meyer). Phil. Rundschau 1882, 189 (G. A. Saal-

feld). Phil. Wochenschrift 1881, 78 (Hintner).

Breal, M., et A. Bailly, Leçons de mots. Les Mots latins groupés d'après le sens et l'étymologie. Cours intermédiaire. (Programmes de 1880.) Paris Hachette et Co. 80. XVI, 203. Fr. 2.50. 135

Havet, L., Etudes latines. In Mémoires de la société de linguistique de Paris IV 227-238.

Rönsch, H., Etymologisches. In Ztschr. f. d. österr. Gymn. XXXII 734 ff. 137
Postgate, J. P., Some Latin and Greek Etymologies, and the Change of L to D in Latin. In Transactions of the Philol. Society 1880—81, 335 ff. 138
Arbois de Jubainville, H. d', Observations sur le mot Moguntius. In

Bulletin de la Soc. nat. des Antiq. de France 1881, 97. 139 Quicherat, L., Nouvelle prosodie latine. 27º édition. Paris, Hachette et Cc. 8º. 108. Fr. 1.

Stampini, E., La poesia romana e la metrica, Prolusione ad un corso libero di letteratura e metrica latina. Torino, E. Loescher. 8º. 43. 141
S. Rassegna settimanale 3. III. 1881. Rivista di filologia 1881, IX 518 ff. (Cl. Giacomino). Phil. Rundschau 1881, 1308 (A. Zingerle).

Valois, N., Etude sur le rythme des bulles pontificales. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur; Paris. 8º. 53. Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes, t. 42, 1881, 161—198; 257—272.

S. Romania XII 135.

### C. Romanische Philologie.

1. Bibliographie.

Bibliographie 1880 der Zeitschr. f. roman. Philologie hrsg. von G. Gröber.

Bearbeitet von Fr. Neumann. Halle, Niemeyer. 80. 159 (= Ztschr. V
Heft 5).

Heinsius, W., Allgemeines Bücher-Lexikon oder vollständ. alphabet. Verzeichniss aller von 1700 bis Ende 1879 erschienenen Bücher, welche in Deutschland und in den durch Sprache und Literatur damit verwandten Ländern gedruckt worden sind. Nebst Angabe der Druckorte, der Verleger, des Erscheinungsjahrs, der Seitenzahl, des Formats, der Preise etc. 16. Bd., welcher die von 1875 bis Ende 1879 erschienenen Bücher und die Berichtigungen früherer Erscheinungen enthält. Hrsg. von O. Kistner. 10. u. 11. Lfg. (1. Abth. S. 721—812 u. 2. Abth. S. 1—64.) Leipzig, Brockhaus. 4°. à M. 3 u. 4.

Catalogus librorum officinæ Elzevirianæ. Catalogue de l'officine des Elzevier (1628). Reproduction héliographique d'après l'exemplaire de la bibliothèque de Francfort-sur-le-Mein, avec une introduction par E. Kelchner. Paris, Baer et Co. 80. VIII, 16.

Mussafia, Deux manuscrits Gonzague. In Romania X 232. S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 175 (G. Gröber). 146

Oderico, G. L., Osservazioni sopra alcuni codici della Libreria di G. F. Durazzo. (Handelt auch über Manuscripte von Leonardo Aretino, Fr. Petrarca, Dante, G. Boccaccio, Guillaume de Guilleville und einer französischen Chronik bis zum Tode Philipps VI.) In Giornale Ligustico 1881, 2 fl.; 49 fl.; 95 fl.; 142 fl.; 180 fl.; 236 fl.; 273 fl.; 299 fl.; 331 fl. 147

#### 2. Encyklopädie und Geschichte.

Sehmitz, B., Encyclopädie d. philologischen Studiums der neueren Sprachen, hauptsächlich der französischen und englischen. 3. Suppl. 2. Aufl. Nebst einer Abhandlung üb. engl. Philologie insbesondere. Hrsg. v. A. Kesseler. Leipzig, C. A. Koch. 8°. X, 138. M. 2.80.

148
S. Blätter f. d. Bayer. Gymnasialw. 1882, 153 (Wallner).

Storm, J., Englische Philologie. Anleitung zum wissenschaftlichen Studium der Englischen Sprache. Vom Verf. für das deutsche Publikum bearbeitet. I. Die lebende Sprache. Heilbronn, Henninger. 8°. XVI, 468. M. 9. (Auch für den französischen Philologen interessant.)

S. Rev. crit. 1882, Nouv. sér. XIV 284—287 (C. J.); 449—452 (= Lettre de M. J. Storm à M. C. J [oret]. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 112 u.

113 (Koschwitz). Lit. Centralbl. 1881, 906 ff. (R. W.). Deutsche Litteraturzeitung 1881, 519 ff. (A. Napier). Herrigs Archiv LXV 321—29 (D. Asker). Taalstudie II 5; III 1. Engl. Studien V 256 ff.; 459 (Thum); V 398 ff. (Regel). Anglia (Anz.) IV 128 ff. (Trautmann). Literaturbl. 1882, 7 (Sievers). Gött. gel. Anzeigen 1881, 1398—1408 (H. Sweet). American Journal of Philology 1881, II 484—496 (J. M. Garnett). Ztschr. f. Realsch. 1881, 561. Blätter f. d. Bayer. Gymnasialschulw. 1883, 64 ff. (G. Wolpert). Jahresbericht üb. d. Erscheinungen a. d. Gebiete der german. Philol. III 173. Athenaeum 1881 (30. Juli), S. 143. Polybiblion 1881, XIII 515 ff. (J. N. Wagner). Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1882, 305 ff. (J. Schipper). Anzeiger f. d. Alterth. 1883, 168—181 (H. Varnhagen).

Ziemer, H., Die Stellungnahme des grammatischen Gymnasialunterrichts zur neueren sprachwissenschaftl. Methode der sogenannten Junggrammatiker. In Ztschr. f. d. Gymnasialwesen 1881, 385—400.

Asher, D., Ueber den Unterricht in den neueren Sprachen, spezieller der englischen, an unsern Universitäten und höheren Schulen. Ein Mahnruf an die Unterrichts-Behörden. Berlin, Langenscheidt. 8°. IV, 46. M. 0. 80. 151
S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. IV 2, 2-8 (Koschwitz). Herrig's Archiv 67, 111. Literaturbl. f. germ. und rom. Philol. 1882, 152 (E. v. Sallwürk). Deutsche Litteraturztg. 1882, 316 ff. (J. Zupitza). Jahresbericht üb. d. Erscheinungen a. d. Gebiete der germ. Phil. III 175. Blätter f. d. Bayer. Gymnasialw. 1882, 219 ff. (Wolpert).

Stengel, E., Die Ziele und Wege des Unterrichts in den neueren Sprachen. In Pädagogisches Aschiv 1881, No. 6 377—392.

S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 152 (E. v. Sallwürk).

Scotland, A., Bemerkungen zum franz. Unterricht auf Gymnasien. Progr. d. Progymn. zu Neumark. 27.
S. Gallia I 85 (F. Sarrazin).

Albert. F. Soehnée, Paul Albert. In Revue polit. et littér. 3. sér. I 217-220. - E. Laurent, Historiens contemporains de la littérature française. Paul Albert. In Revue polit. et littér. 3. sér. II 267-275. - G. Renard, Paul Albert. In La Nouvelle Revue 1881, X 126-165. Bauquier, J. Necrolog. In Romania X 453 u. Rev. des lang. rom. 3. sér. V 307. Johann v. Sachsen. J. Petzholdt, Aus dem Nachlasse des Königs Johann v. Sachsen. Ausführungen zu "v. Falkenstein's Charakterbild des Königs Johann v. Sachsen". Dresden, Baensch. 1880. 8º. VI, 80; 65; XIII, 96 u. 48 mit I Stahlst. M. 6; geb. M. 7.50. — Die Reisen des Königs Johann v. Sachsen nach Italien. (Aus: "Aus dem Nachlasse des Königs Johann v. Sachsen".) Ebend. 1880. 8º. 65. M. 1.50. Littré. M. G. Conrad, Emile Littré. In Mag. f. d. Lit. des Ausl. 1881, 404 -405. - Maximilien-Paul-Émile Littré. Necrolog. In Le Livre, bibl. mod. 1881, III 436. - E. Durand-Gréville, Littré. In La Nouv. Rev. 1881, XI 487-522. 161 - G. Fagniez, Littré. Necrolog. In Revue hist. 1881, XVII 122 ff. 162 163

- Fr. Godefroy, M. Littré. In Les Lettres chrétiennes III 157-184. 163
- J. M. Guardia, E. Littré. In Revue polit. et littér. 3. sér. II 13-23. 164
- A. Rondelet, Littré. In Revue du monde catholique 3. sér. XII 129-149.

M.-P.-E. Littré. Necrolog. In Polybiblion 1881, XIII 1, 537 ff.
 Sachs, Littré. Necrolog. In Literaturbl. für germ. u. rom. Phil. 1881,
 266.

- G. Saintsbury, Littré. In The Academy 11. VI. 1881.

- S. auch Frankfurter Zeit. 15. Juni, Morgenausgabe und Wochennummer 19. Juni (O. H.); Deutsches Montagsblatt 6. Juni (K. Vollrath); Didaskalia 9. Juni 1881.

| Title 1 at C . Title 1 at 1                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Littré. M. Sepet, Littré. Necrolog. In Revue des questions hitor. 1881,                                                                                       |
| XXX 273. 170 - Littré. Necrolog. In The Saturday Review 1881, LI 748 ff. 171                                                                                  |
| - Littré. Necrolog. In Romania X 451 ff. 172                                                                                                                  |
| - Littré. Necrolog. In The Athenaeum 11. VI. 1881, 783.                                                                                                       |
| - E. Littré. In Allgem. evangluth. Kirchenzeitung 1881, 610.                                                                                                  |
| - Robinet, Le Positivisme et M. Littré. Paris, les principaux lib. 8º. 32.                                                                                    |
| Fr. 1. 175<br>Müller, Th., + d. 14. April 1881. Necrolog. In Romania X 450 ff. 176                                                                            |
| Nicol. H. Sweet, Henry Nicol. In The Academy 12. Febr. u. 26. März                                                                                            |
| 1881.                                                                                                                                                         |
| - H. Nicol. Necrolog. In Romania X 313 ff.                                                                                                                    |
| - Mr. Nicol. In Transactions of the Philol. Society 1880—81, 253 ff. 179                                                                                      |
| Ozanam. Lettres de Frédéric Ozanam. Avec une préface par M. Ampère. T. 10 et 11. 6º édition. Lettres (1831—1853). 2 vol. Paris, Lecoffre. 8º.                 |
| XVIII, 481; 609.                                                                                                                                              |
| Paris. P. Tamizey de Larroque, A la mémoire d'Alexis Paulin Paris.                                                                                            |
| Chartres, imprim. Durand frères. 80. 14. Extrait du Bulletin du biblio-                                                                                       |
| phile et du bibliothécaire, mars-avril 1881, 197 ff.  181 Paulin Paris Norrolag In La Livra hibl mad 1881 III 182                                             |
| <ul> <li>Paulin Paris. Necrolog. In Le Livre, bibl. mod. 1881, III 183.</li> <li>Ch. de Beaulieu, Paulin Paris. Necrolog. In Revue du monde catho-</li> </ul> |
| lique 3, sér. XI 27—31.                                                                                                                                       |
| - H. Castonnet-Desfosses, Paulin Paris. Necrolog. In L'Instruction                                                                                            |
| publique 1881, 206; 246; 259 ff.                                                                                                                              |
| - G. A. Heinrich, Paulin Paris. In La Revue Lyonnaise 1881, I 175<br>bis 180.                                                                                 |
| - P. Paris. Necrolog. In Romania X 313.                                                                                                                       |
| - Alexis-Paulin Paris. Necrolog. In Polybiblion 1881, XIII 1, 262 ff. 186                                                                                     |
| — Catalogue des livres anciens et modernes composant la bibliothèque de                                                                                       |
| feu M. Paulin Paris, membre de l'Institut, dont la vente aura lieu le lundi<br>7 novembre et les dix-sept jours suivants. Paris, Téchener. 8º. XII, 479.      |
| 3344 numéros.                                                                                                                                                 |
| - G. Paris, La bibliothèque de M. Paulin Paris. In Bulletin du Biblio-                                                                                        |
| phile et du Biblioth. 1881, 373 ff.                                                                                                                           |
| Ploetz. G. v. Loeper, Professor Karl Ploetz. Ein Abriss seines Lebens,                                                                                        |
| verfasst von seinem Jugendfreunde G.v.L. Berlin, F. A. Herbig. 8º. 19. 189<br>S. Lit. Centralbl. 1881, 1765. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1621 (A. Tobler).  |
| Rothschild. Ch. L. Livet, Le baron James de Rothschild (Nekrolog). In                                                                                         |
| Revue polit. et littér. 3. sér. II 790—792.                                                                                                                   |
| — J. E. de Rothschild. Necrolog († 24. oct. 1881). In Romania X 635. 191                                                                                      |
| <ul> <li>James de Rothschild. Necrolog. In Polybiblion 1881, XIII 2, 442.</li> <li>Baron James de Rothschild. In The Academy 29. X. 1881.</li> </ul>          |
| Sainte-Beuve. P. de Berthenay, Sainte-Beuve et son correspondant cham-                                                                                        |
| Sainte-Beuve. P. de Berthenay, Sainte-Beuve et son correspondant champenois. Paris, imp. Unsinger. 8º. 12. Extrait de l'Alliance des arts et                  |
| des lettres, numéro du 15 avril 1881.                                                                                                                         |
| Thurot, F., Mélanges de feu François Thurot. Paris, Firmin-Didot. 80.                                                                                         |
| XVI, 665.                                                                                                                                                     |
| 3. Zeitschriften und Sammelwerke.                                                                                                                             |
| Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. Hrsg. von                                                                                        |
| L. Herrig. 35. Jahrg. Bd. 65. 66. Braunschweig, G. Westermann. 80. VI, 480; VI, 480. à Bd. M. 6.                                                              |
| Ausgaben und Abhandlungen aus dem Gebiete der romanischen Philo-                                                                                              |
| logie. Veröffentlicht von E. Stengel. I-IH. Marburg, N. G. Elwert'sche                                                                                        |
| Verlagsbuchhdlg. 8°., M. 13.  Inhalt: I. La Cancun de Saint Alexis u. einige kleinere altfranzösische                                                         |
| Inhalt: I. La Cancun de Saint Alexis u. einige kleinere altfranzosische<br>Gedichte des 11. u. 12. Jahrh. Nebst vollständigem Wortverzeichniss                |
| zu E. Koschwitz's: Les plus anciens monuments de la langue française                                                                                          |
| u. zu beifolgenden Texten. Herausgeg. von E. Stengel. XIV, 260.                                                                                               |
| M. 2. — II. El cantare di Fierabraccia et Vlivieri. Italienische Bear-                                                                                        |
|                                                                                                                                                               |

beitung der Chanson de geste Fierabras. Herausgeg. von E. Stengel. Vorausgeschickt ist eine Abhandlung von C. Buhlmann: Die Gestaltung der Chanson de geste Fierabras im Italienischen. XLIII, 191. M. 6. — III. Beiträge zur Kritik der französischen Karlsepen. Von H. Perschmann, W. Reimann, A. Rhode. Mit Vorwort von E. Stengel. XX, 177. M. 5. — S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. II 74. Giornale di filol. romanza No. 6, p. 122. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1743 (H. Morf). Herrigs Archiv LXIX 112 ff. S. auch Bibl. 1882, No. 104.

Literaturblatt für germanische u. romanische Philologie. Unter Mitwirkung v. K. Bartsch, hrsg. v. O. Behaghel u. F. Neumann. 2. Jahrg. 1881 (12 Nrn.). Heilbronn, Henninger. 4°. XXII, 460. Halbjährlich M. 5. 198

Romania. Recueil trimestriel consacré à l'étude des langues et des littératures romanes. Publié par P. Meyer et G. Paris. 10e année. Paris, F. Vieweg. 8º. 640. Fr. 20.

Romanische Studien. Hrsg. von E. Boehmer. Heft XIX (Sechsten Bandes 1. Heft): Juan de Valdés, Dialogo de Mercurio y Caron. Bonn, E. Weber. 8º. 108. M. 4.

Zeitschrift für romanische Philologie. Hrsg. von G. Gröber. V. Bd. Halle, Niemeyer. 80. IV, 617. M. 20.

S. Gallia I 17 ff. (Kr.) (2. 3. Heft); I 145 (4. Heft).

— Supplement. Bibliographie 1880. Bearbeitet von Fr. Neumann. S. o. No. 143.

Monaei, E., Facsimili di antichi manoscritti per uso delle scuole di filologia neolatina. Fasc. I. Roma, Martelli. 2º. Fr. 12. 203 S. Romania XI 171. Lit. Centralbl. 1882, 182 (W. F.). Rev. des lang. rom. 3. sér. VII 155 (Chabaneau: "Ce premier fascicule contient 25 planches et donne des échantillons de 15 textes différents, tous des plus importants, bas-latins, français, provençaux, catalans, italiens, espagnols:"). Rassegna settimanale 25. XII. 1881. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1881, 457 (F. Neumann). Archivio stor. ital. 4. sér. XII 309 (C. P.).

4. Geschichte und Culturgeschichte der romanischen Völker.

Dahn, F., Urgeschichte der germanischen u. romanischen Völker. 1. 2. Bd. Mit Holzschn.-Taf. Berlin, Grote. 8º. (A. u. d. T.: Allgem. Geschichte in Einzeldarstellungen. Hrsg. von W. Oncken.) 204 S. Liter. Centralblatt 1882, 500. Deutsche Litteraturzeitung 1881, 1779 (C. Holder-Egger). Im neuen Reich 1881 No. 48. Correspondenzbl. d. Gesammtvereins f. deutsche Geschichte 1882 No. 1. Histor. Ztschr. 47, 305 ff. Revista hispano-americana VI 24. Mittheilungen des Instituts f. österr. Geschichtsforsch. II 127 ff. (W. Sickel). Sybels Histor. Ztschr. 1883, N. F. XIII 498 (Riezler).

Jung, J., Die romanischen Landschaften des römischen Reichs. Studien über die inneren Entwicklungen in der Kaiserzeit. Insbruck, Wagner. 8º. XXXII, 574. M. 12.

S. Lit. Centralbl. 1882, 1020 ff. (F. R.). Ztschr. f. rom. Philolog. V 392 (A. Budinszky). Romania XI 599 (G. P.). Revue crit. 1883 N. S. XVI 64 ff. (C. Jultian). Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1881, 652 ff. (J. Marquardt). Phil. Rundschau 1882, 601 (G. Egelhaaf). Sybel's Hist. Ztschr. 1883, N. F. XIII 283 (R. Pöhlmann). Revue celtique V 484 (H. G.).

Laugel, A., La Réforme au XVIº siècle, études et portraits. Paris, Plon et Cº. 8º. 399. Fr. 7. 50.

S. Rev. crit. 1881, Nouv. sér. XI 412 ff. (T. de L.). L'Athenaeum belge 1881, 139 (C.). Revue polit. et littér. 3. sér. I 602 (M. Gaucher). Polybiblion 1881, XIII 2, 61 (G. B. de P.).

#### 5. Litteratur und Litteraturgeschichte.

Vapereau, G., Dictionnaire universel des littératures, contenant: 1° des notices sur les écrivains de tous les temps et de tous les pays et sur les personnages qui ont exercé une influence littéraire; l'analyse et l'appréciation des principales œuvres individuelles, collectives, nationales, anonymes, etc.; des résumés de l'histoire littéraire des diverses nations; les faits et souvenirs intéressant la curiosité littéraire ou bibliographique; les académies, les théâtres, les journaux et revues, etc.; 2º la théorie et l'histoire des différents genres de poésie et de prose, les règles essentielles de rhétorique et de prosodie, les principes d'esthétique littéraire; des notions sur les langues, leurs systèmes particuliers de versification, leurs caractères distinctifs et les principes de leur grammaire; 3º la bibliographie générale et particulière, les ouvrages à consulter sur les questions d'histoire, de théorie et d'érudition. Paris, Hachette et Ce. 80 à 2 col. XVI, 2096. Fr. 30.

De Gubernatis, A., Dizionario biografico degli scrittori contemporanei, ornato di 346 ritratti; fasc. 9. a 13: NE-ZUP; Supplemento AB-ZAL, con 89 ritratti. Firenze, Le Monnier. 1880. 8º. 753 a 1276. — Prezzo intera opera L. 25. — Un fasc. separ. L. 5.

Scherr, J., Allgemeine Geschichte der Literatur. Ein Handbuch in 2 Bdn., umfassend die nationalliterar. Entwickel. sämmtl. Völker des Erdkreises. 6. Aufl. Stuttgart, Conradi. 8°. 472; 472. M. 12. 209
S. Rivista Europea 1881, XXVI 156 (Panta). Deutsches Literaturblatt
IV 129 (R. Pfleiderer). Blätter f. lit. Unterhalt. 1883, 142 (O. Weddigen).

Cattaneo, C., Opere edite ed inedite, raccolte ed ordinate per cura di Agostino Bertani. Vol. I: Scritti letterarii. Firenze, Succ. Le Monnier. 160. VII, 403. L. 4. 209a

S. Rivista Europea 1881, XXIV 149 (L. P. P.)

Leonii, L., La coronazione dei poeti. In Rassegna settimanale 1. V. 1881, p. 280 ff.

Thomas, A., Extraits des Archives du Vatican pour servir à l'histoire littéraire. I. Jaufré de Foixa. II. Luchetto Gattilusio. III. Guillaume de Machaut. In Romania X 321-333. S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 476 ff. (G. Gröber).

Kressner, A., Beiträge zur Geschichte der Pastoraldichtung. In Herrigs Archiv LXVI 309-360. 212

Torraca, F., Per la storia d'una similitudine. In Rassegna settimanale. 4. XII. 1881. Nachweis eines Vergleichs aus Catull bei Ariost, Du Bellay, De Baïf.

Brandes, G., Moderne Geister. Literarische Bildnisse aus dem 19. Jahrh. Frankfurt a. M., Literar. Anstalt. 1882. 80. VIII, 436. M. 9.

Puymaigre, de, La Société et la Littérature. Paris, imp. Levé. 8º. 24. Extrait du Contemporain. 215

Gallo, N., L'idealismo e la letteratura: introduzione allo studio nazionale della letteratura e della sua storia. Roma, tip. Forzani. 8º. 543. L. 7.

Pfleiderer, O., Das religiöse Drama. In Protestantische Kirchenzeitung 1881, 433 -446; 481-496.

Meyer, W., Die Geschichte des Kreuzholzes vor Christus. [Aus: "Abhandl. d. k. b. Akad. d. Wiss." München, Franz in Comm. 4º. 66. M. 2. S. Lit. Centralbl. 1882, 1391. Deutsche Litteraturztg. 1882, 1307.

Artus- u. Graalsage. G. Paris, Etudes sur les romans de la Table Ronde. Lancelot du Lac I. Le Lanzelet d'Ulrich de Zatzikhoven. In Romania X 465-496. S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 480 (G. Gröber). Rev. d. lang. rom. 3 sér. VII 201 (A. Boucherie).

- W. Hertz, Die Sage von Parzival und vom Gral. In Nord und Süd XVIII 84-115.

- J. Seeber, Die leitenden Ideen im Parzival. In Historisches Jahrbuch 1881, 56 75; 178 200.

Ewiger Jude. A. Wesselofsky, Der ewige Jude. In Archiv f. slav. Phil. V 398 -401. -- A. Barine, Le Juif-Errant. In Revue polit. et littér. 3. sér. II 131 ff. 223 Ewiger Jude. Moncure D. Conway, The wandering lew. London, Chatto & Windus. 71,2 sh. S. Mag. f. d. Lit. des Ausl. 1881, 536 ff. (E. Engel). The Athenaeum 16. VII. 1881. The Academy 20. VIII. 1881 (J. P. Mahaffy).

 The Wandering Jew. In The Saturday Review 1881, LII 354 ff.
 A. d'Ancona [u. G. Paris], Le Juif Errant en Italie du XIIIe siècle. In Romania X 213-216.

S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 174 (G. Gröber).

- Coelho, [Sage vom ewigen Juden in Spanien.] In Revista d'ethnologia e de glottologia Fasc. 4.

Herodiassage. W. Schwartz, Zur Herodiassage. In Ztschr. f. deutsch. Alterthum XXV 170—173. Oedipus. S. u. Roman de Thèbes (Französisch. Ausgaben).

Odysseussage. Kr. Nyrop, Sagnet om Odysseus og Polyphem. København, I Kommission hos M. P. Madsen. 80. 44. (Saertryk af "Nordisk tidskrift for filologi". N. R. V 3.) S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 29 ff. (F. Liebrecht). Archivio

per le trad, pop. I 160 ff. (C. Moratti). Romania X 464.

Salomonsage. Coelho, Sage von Salomon. In Revista d'Ethnologia e de glottologia Fasc. 4. Sieben Weisen, Eine italienische Prosaversion der. Nach einer Londoner

Hs. zum ersten Male hrsg. von H. Varnhagen. Berlin, Weidmann. 80. XVI, 39. M. 2. S. Lit. Centralbl. 1881, 938 ff. Romania X 457. Deutsche Litteraturztg.

1881, 1265 (T.). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1881, 336 (J. Koch). - P. Rajna, Una versione in ottava rima del libro dei Sette Savi. III. In

Romania X 1-35.
231a
S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 165 ff. (R. Köhler). American Journal of Philology No. IX 120-122.

Theophilus-Faust. Adalbert Rudolf, Theophilus-Faust und Mephistopheles. In Herrigs Archiv LXVI 241-272.

Thiersage. A. Birlinger, Die Thiersage und der Beichtstuhl. In Archiv f. Literaturgesch. X 276.

- A. L. Meissner, Die bildlichen Darstellungen des Reineke Fuchs im Mittelalter. In Herrigs Archiv LXV 199-232.

Tristan. H. Lambel, Zur Geschichte der Sage von Tristan und Isolde. In Mag. f. d. Lit. des Ausl. 1881, 455 ff.

- E. T. Leith, On the legend of Tristan. London, Trübner. 11/2 sh. 236

#### 6. Folk-Lore.

Cox, G. W., An Introduction to the Science of Comparative Mythology and Folk-lore. London, C. Kegan Paul. 80. 378. 9 sh. S. The Athenaeum 14. V. 1881, 649. The Academy 22. X. 1881 (A. Lang). The Saturday Review 1881, LI 597.

Nutt, A., Monsieur Sebillot's scheme for the collection and classification of Folk-Lore. In The Folk-Lore Record. Vol. III.

Dalmedico, A., Della fratellanza dei popoli nelle tradizioni comuni; Saggio poliglotto letto nell' adunanza straordinaria dell' Ateneo Veneto la sera del 20 gennaio 1881, da A. D. Venezia, Cecchini. 8º. 48. L. 1. S. Archivio per le trad. pop. I 141 (G. Pitrè). Archivio storico per Trieste

I 327. Nuova Antologia 2. ser. XXXV 593. Revne celtique V 410. Ricci, C., I colori nei proverbi. Bologna, Zanichelli. 160. 47. L. I. Les Littératures populaires de toutes les Nations. I. H. III. No. 1134 u. No. 1131. 2408

Sébillot, P., Les poissons de mer. Noms vulgaires, proverbes, dictons, formulettes, superstitions. In Revue de linguistique XIV 187-201.

#### 7. Grammatik und Lexikographie.

Fligier, Die romanischen Sprachen und die Resultate anthropologischer Forschungen über romanische Völker. In Das Ausland 1881, 861 ff. 242 Vinson, J., Les anciens idiomes de l'Europe occidentale. In Revue de lin-

guistique XIV 403—414.

Brandreth, E. L., The Gaurian compared with the Romance Languages: Part II. The Morphology. In Transactions of the Philol. Society 1880-81. Appendix I 1-32 (= No. 217 der Bibliogr. 1880).

- Manualetti d'introduzione agli studii neolatini per uso degli alunni delle facoltà di lettere. II. Portoghese (e Gallego): Grammatica di F. d'Ovidio; Crestomazia di E. Monaci. Imola, tip. Galeati. 8º. 92. L. 3.
- Cornu, J., De l'influence régressive de l'î atone sur les voyelles toniques. In Romania X 216-217. 246 S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 174-175 (G. Gröber).

Michaelis, Das ß in den romanischen Sprachen. In Herrigs Archiv LXV

S. Bibliogr. 1880 No. 221.

- Ueber das ß in deutschen und romanischen Drucken. In Herrigs Archiv LXV 233-250.

Postscript to Prince L.-L. Bonaparte's Paper on Neuter Neo-Latin Substantives. (Philological Transactions 1880-81, Appendix III.) In Transactions of the Philol. Society 1880-81, Appendix VII 179 ff. S. Bibliogr. 1880 No. 221a.

Baist, G., Etymologisches. 1. fr. andouille = span. mondongo. 2. pilori. 3. arpa. 4. sarpare. 5. serpa. 6. pintacilgo. 7. orujo. 8. boucher. 9. padrastro. 10. escarbar. 11. hervero, ervero. 12. horra. 13. pelmazo. 14. ital. armora. 15. quema. 16. chocho. 17. charro. 18. cenno. 19. estantigua. 20. cuja. 21. span. galeo, galea, galeocane. 22. albacara. 23. geperut. 24. jorgina. 25. losa. 26. escarzar. 27. escarmiento. 28. esclop. 29. chochaperdiz. 30. gajo. 31. encastar. 32. quexarse. In Ztschr. f. rom. Phil. V 233-248.

S. Romania XI 163 ff. (G. P.).

Foerster, W., Romanische Etymologien. (31. aboyer, nfrz. 32. ruisseau, nfrz. 33. håve nfrz.; dazu altfrz. haver I. 34. haver II altfrz., dazu havet, havel. 35. nfrz. houe "Hacke". 36. hoche nfrz. "Kerbe, Einschnitt". 37. hocher nfrz. "schütteln". 38. rancune nfrz. 39. zotico it. 40. plais prov. 41. goccia it. 42. brivido it.) In Ztschr. f. rom. Phil. V 95-99. 251 S. Romania X 444. Rev. des lang. rom. 3. sér. VII 205. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 607 (E. Koschwitz).

P[aris], G., nuptias en roman. In Romania X 397. S. Ztscar. f. rom. Phil. VI 478 (G. Gröber). Rev. des lang. rom. 3. sér.

VII 199 (A. Boucherie).

Ploix, Ch., Sur le sens des mots qui désignent le ciel dans les langues européennes. In Mémoires de la société de linguistique de Paris IV 411-421. 252

Coelho, F. A., Os dialectos Romanicos ou Neo-Latinos na Africa, Asia e America. Lisboa, Casa da Sociedade de Geographia. (Sonderabdruck aus dem Boletin da Sociedade de Geographia de Lisboa.) 70. 252a S. Ztschr. f. rom. Phil. V 580 ff. (H. Schuchardt). Archivio per le trad. pop. I 167 (P.). S. auch Bibl. 1882 No. 154.

## D. Die einzelnen romanischen Sprachen und Litteraturen.

### I. ITALIENISCH.

#### 1. Bibliographie.

Bibliografia italiana. Giornale dell' associazione tipografico-libraria italiana. Compilato sui documenti comunicati dal ministero dell' istruzione pubblica. Anno XV. 1881. 24 Nrn. Milano. 80. L. 15.

- De Gubernatis, A., Annuario della letteratura italiana nel 1880. Firenze, G. Barbèra. 16., XII, 536. L. 4.

  S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 277 ff. (F. Neumann). Mag. f. d. Lit. des Ausl. 1881, 765—767 (M. G. Conrad). Revista hispano-americana 1881, II 492 (C.). Rassegna settimanale 31. VII. 1881. Rivista Europea 1881, XXV 303 (F. D.).
- La Mantia, V., Su i libri rari del secolo XV esistenti nella biblioteca lucchesiana di Girgenti. In Il Propugnatore XIV 1, 143—154. 255
  S. Rivista Europea 1881, XXIV 920.

Lozzi, Dei segni distintivi delle antiche edizioni e stampe. In Il Bibliofilo 1881, num. 3.

Mira, G. M., Bibliografia Siciliana ovvero Gran Dizionario Bibliografico delle opere edite e inedite, antiche e moderne di autori siciliani o di argomento siciliano stampate in Sicilia e fuori opera indispensabile ai cultori delle patrie cose non che ai librai ed agli amatori di libri premiata con medaglia di argento dal casino delle arti IV esposizione industriale 1875 per G. M. M. Vol. II. Lief. 15—18. (Macagno-Ortolani). Palermo, G. B. Gaudiano. 8º. 160. M. 4.

Salvo-Cozzo, G., Giunte e correzioni alla lettera A della "Bibliografia Siciliana", di G. M. Mira. Palermo, tip. Virzi. 8º. VIII, 216. L. 6. 257ª

Miola, A., Le Scritture in volgare dei primi tre secoli della lingua ricercate nei codici della Bibliot. Naz. di Napoli. In Il Propugnatore XIV 1, 372—416; XIV 2, 141—167.

S. Ztschr. f. rom. Phil. V 596 u. 597 (A. Gaspary).

Raynaud, G., Supplément au catalogue de Marsand. Inventaire des manuscrits italiens de la bibliothèque nationale qui ne figurent pas dans le catalogue de Marsand. In Le Cabinet historique (Cat.) XXVII 133—164; 225—343.

Forcella, V., Catalogo dei manoscritti riguardanti la storia di Roma che si conservano nella Biblioteca Vaticana. Vol. III. Torino, Roma, Firenze, frat. Bocca e C. 80. 480. 260

S. Bibliogr. 1880 No. 252.

Fiorenzi, Di un manoscritto miscellaneo del principio del sec. XVI, con accenno ad un istromento stipulato per la proprietà del libro. In Il Bibliofilo 1881, num. 3.

Intra, G. B., Il Museo statuario e la Biblioteca di Mantova. In Archivio storico lombardo VIII 109—129.

S. Rivista Europea 1882, XXVII 383.

#### 2. Zeitschriften.

Archivio glottologico italiano, diretto da G. J. Ascoli. Vol. VII, 2, p. 149—364: Quattro testi soprasilvani, editi da C. Decurtins. Vier suerselvische Texte, herausgegeben und mit Einleitungen versehen von C. Decurtins. Roma, Torino, Firenze, E. Loescher. 8°. L.10.

Il Propugnatore. Periodico bimestrale di filologia, di storia e di bibliografia instituito e diretto da Francesco Zambrini. Tomo XIV, parte I. II. Bologna, G. Romagnoli. 8º. 458; 460.

Nuove Effemeridi Siciliane. Studj storici, letterarj, bibliografici in appendice alla Biblioteca storica e letteraria di Sicilia, compilati da V. di Giovanni, G. Pitrè, S. Salomone-Marino. Serie III. Vol. XI. XII. Palermo, Pedone-Lauriel. 80. 314; 347.

### 3. Geschichte und Culturgeschichte.

Heisterbergk, B., Ueber den Namen Italien. Eine histor. Untersuchung.
Freiburg i. Br., Mohr. 8º. IV, 166. M. 4.
S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1300 (O. Seeck). Rassegna settimanale
27. III. 1881. Archivio storico italiano 4. ser. VII 443 (G. O.). Philol.
Wochenschrift 1882, 3 ff. Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1881, 710 (W. Kubitscheck).

Petruccelli della Gattina, Storia della idea italiana: Origine-Evoluzione-Trionfo (dall'anno 665 di Roma al 1870 êra moderna). 2ª ediz. Napoli, V. Pasquale, 8º. 628. L. 6.

Del-Giudice, Lo storico dei Longobardi e la critica moderna. In Reale Istituto Lombardo di sc. e lett. Rendiconti, ser. II, vol. XIV, fasc. XVI. Adunanza ordinaria del 29 luglio 1880.

Randazzo, C., Storia d'Italia: medio evo. Palermo, stab. tip. Giliberti, 1880. 16º. 294. L. 2. 269

Molon, Fr., I popoli antichi e moderni dei Sette Comuni del Vicentino. Roma 1880. 8º. 25.

Angerer, Joh., Deutsche und Italiener in Südtirol. Beitrag zur Nationalitätsstatistik Oesterreichs. Bozen, Fr. Moser. 8º. 47. M. 1.
S. Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 115 (A. Zapp). Archivio storico per Trieste I 229 ff. Allgem. Ztg. 1881 Beil. No. 23 (L. Steub).

Malfatti, B., Etnografia trentina. In Arch. stor. per Trieste, l'Istria ed il Trentino 1881, I 1—22. 272 S. Romania X 632 ff. (P. M.). S. auch Bibliogr. 1878 No. 157.

Symonds, J. A., Renaissance in Italy, the age of Despots. 2nd. ed. London, Smith & Elder. 80. Sc. 16.

Masi, E., Il rinascimento in Italia. In Rassegna settimanale 11. XII. 1881. In Anschluss an Symonds' Werk.

Müntz, E., Un Mécène italien au XVe siècle. Les lettres et les arts à la cour des papes. In Revue des deux mondes XLVIII 154—192.
Friedländer, J., Die italienischen Schaumünzen des 15. Jahrh., 1430—1530.

3. Heft. Mit 12 Taf. Berlin, Weidmann. 2°. 99—154. M. 14. 276 S. Lit. Centralbl. 1882, 894.

Clément, C., Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphael; avec une étude sur l'art en Italie avant le XVIe siècle et des catalogues raisonnés, historiques et bibliographiques. 5e édit., revue et considérablement augmentée. Paris, Hetzel et Co. 80. 414. Fr. 3.

Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël, avec une étude sur l'art en Italie avant le XVIº siècle et des catalogues raisonnés historiques et bibliographiques. Illustré de 167 dessins d'après les grands maîtres. Paris, Hetzel et Cº. 8º. 475. Fr. 10.

Majocchi, D., Le scuole in Milano dalla decadenza dell'impero romano alla fine del secolo XV: cenni storici. Firenze, tip. Arte della Stampa. 32º. 16.

Molmenti, P. G., La vie privée à Venise depuis les premiers temps jusqu'à la chute de la République. Venise, F. Ongania. 8°. XIII, 554. L. 7. 280 S. Nuova Antol. 1882, 2. ser. XXXI 565 ff.

Fapanni, Fr., Delle costumanze e delle arti quasi oggidi perdute in Venezia: lettera ad Andrea Tessier. Venezia, tip. Filippi. 8°. 35. Per nozze Tessier-Bressanin.

Emiliani, Marcantonio e Lapro, Cronaca udinese dal 1552 al 1616. Udine, tip. G. B. Doretti e Soci. 19. Per nozze Sartorelli-Bergamo.

Statuti friulani. Statuti della terra di Monfalcone, del 1456, pubblicati a spese del Municipio. U dine, Seitz. 4º. XXIV, 4o. 283

S. Archivio storico per Trieste I 323.

Di Prampero, Saggio di un glossario geografico friulano dal VI al XIII secolo. In Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lett. ed arti dal nov. 1880 all' ott. 1881. T. VII, ser. V, disp. VIII; IX.

Bertacchi, A., Storia dell' Accademia Lucchese. Lucca, Giusti. 4º. CCCLXXVIII.

S. Nuova Antologia 2. ser. XXXI 166.

Rinaudo, C., Le elezioni politiche nella repubblica fiorentina l'anno 1289: conferenza tenuta alla società Filotecnica di Torino il 16 gennaio 1881. Torino, E. Loescher. 12º. 32. L. I. 286

Gherardi, A., Gli statuti della Università e Studio fiorentino dell'anno 1387, seguiti da una Appendice di documenti dal 1320 al 1472, con un discorso del prof. C. Morelli. Firenze, G. Viesseux. 20. LVI, 582. S. Giornale stor. d. lett. ital. I 101-107 (F. N.).

Falletti-Fossati, C., Costumi senesi nella seconda metà del secolo XIV.

Siena, G. Bargellini.

S. Nuova Antologia 2. ser. XXXV 595.

Adinolfi, P., Roma nell'età di mezzo. Volume primo. Roma, Bocca. 8º. 444. L. 8.

S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVII 363.

Notice sur un plan inédit de Rome au XVe siècle. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur. 8º. 7. Extrait des procès-verbaux de la Société nationale des antiquaires de France (21 avril 1880).

Bargilli, G., In Sardegna, leggende e cronache dei tempi antichi. 2ª ediz. ampliata. Bologna (Modena), N. Zanichelli. 180. 288. L. 3.

S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVII 715.

Cazulli Casabianca, P. S., Il feudalismo e la Sardegna nel medio evo.
Napoli, tip. Nobile, 1880. 8º. 154. L. 3.

La Lumia, J., Storie siciliane. Vol. I. Palermo, Stabilimento Tipografico Virzì. 8º. XXXIX, 650.

Bozzo, St. Vitt., L'Elenco dei feudatari siciliani sotto Re Federico II l'Aragonese. In Il Propugnatore XIV 2, 259—278.

S. Ztschr. f. rom. Phil. V 598 (A. Gaspary).

La Mantia, Vito, Notizie e documenti su le consuetudini delle Città di Sicilia. In Archivio storico ital. 4. ser. VII 161 ff.; 313 ff.; 4. ser. VIII 189 ff.

# 4. Litteraturgeschichte.

## a) Allgemeine Werke.

Bartoli, A., Storia della letteratura italiana, vol. IV. La nuova lirica toscana. Firenze, G. C. Sansoni. 160. 308. L. 3. S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXX 564. Rivista Europea 1881, XXVI 827 ft. (P. L.).

- Geschichte der italien. Literatur. Autorisirte deutsche Uebersetzung von Dr. K. v. Reinhardstöttner. I. Band. Die Anfänge der ital. Literatur. I. Theil. Leipzig, L. Voss. 8º. VI, 204. M. 4.

Finzi, G., Lezioni di storia della letteratura italiana, compilate ad uso dei licei. Volume primo. Torino, E. Loescher 1880. 16°. VII, 228. L. 2. 298
Settembrini, L., Lezioni di letteratura italiana, settima ediz. stereotipata.
3 vol. Napoli, Antonio Morano. 16°. L. 12.

Invernizzi, G., Storia Letteraria d'Italia. Il Risorgimento. Parte I. Il se-

colo XV. Turin, Loescher. 8º. XI, 368. Fr. 15. 300 Morsolin, B., Storia della letteratura italiana. Il Seicento. Turin, Loescher.

8º. X, 170. Fr. 7.50. Symonds, J. A., Renaissance in Italy: Italian Literature. In 2 vols. London,

Smith, Elder & Co. 80. 1190. S. The Athenaeum 10. IX. 1881. The Academy 13. VIII. 1881 (M. Creighton). Le Livre, bibl. mod. 1881, III 722 (J. Knight). The Saturday Review 1881, LII 236. The Westminster Review 1881 N. S. LX 551. The Quarterly Review 1882, CLIV 33-52.

Montégut, E., Poètes et artistes de l'Italie. Paris, Hachette et Ce. 8º. 474. Fr. 3.50.

S. Rivista Europea 1881, XXIV 605 ff. (Panta); 774. Revista hispanoamericana 1881, III 478 (C.). L'Instruction publique 1881, 176 (J. Smith). Le Livre, bibl. mod. 1881, III 629 (F.G.). Polybiblion 1881, XIII 1, 431 (Th. de Puymaigre).

Schönfeld, P., Die gelehrte Dichtung Italiens im Zeitalter der Hochrenaissance. In Die Grenzboten 1881, I 416-431.

Zanella, G., Storia della Letteratura italiana dalla Metà del Settecento ai Giorni nostri. Turin, Loescher. 80. VIII, 262. Fr. 10. 305

Pesenti, A., Il romanticismo in Italia: studio, Milano, G. Agnelli, 160, 118. L.1.50. 306 S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXX 154.

Forte, V., Sull'odierno indirizzo della letteratura italiana: studio critico. Palermo, tip. "Il Progresso". 80. 27.

Marsucco, N., Del bello nella nuova poesia (fine). In Il Buonarroti, fasc. di maggio 1880 (pubbl. il 9 marzo 1881). Auch als Sep.-Abdr. erschienen. 308

S. Rassegna settimanale 16. X. 1881.

- Ottolini, V., Principali poeti vernacoli milanesi: cenni. Milano, frat, Tensi. 160. 101. Fr. 1. 25.
- Novati, F., Poeti veneti del Trecento. Antonio da Tempo, Albertino Mussato, Jacopo Flabiani, Andrea da Trebano. In Archivio storico per Trieste, l'Istria ed il Trentino I 130-136. S. Romania XI 624 (P. M.).
- Scuderi, L., Le biografie degli uomini catanesi del secolo XVIII: scritti editi ed inediti. Catania, N. Giannotta. 16º. 332. L. 2.50.
- Mantegazza, Vito, The italian stage: Authors. Rome, Forzani and Co. 80. 24. 312
- Petrocchi, P., Teatri vernacoli, e teatro popolare italiano; memoria letta al III Congresso drammatico di Milano: seguita da una commedia in quattro atti in lingua impossibile. Milano, Casa editrice F. Vallardi. 160, 98. L. I. 50. 313 S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXIX 567.
- Lombardi, E., La Tragedia Italiana nel Cinquecento. In La Falce 11 ff. 314 Feuerlein, E., Die italienische Komödie des 16. Jahrhunderts in ihren Anfängen. In Preussische Jahrbücher XLVII 1-24.
- Ademollo, A., Intorno al teatro drammatico italiano dal 1550 in poi. In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVI 50-73. 316 - Una rappresentazione celebre nel teatro Barberini (1639). In Rassegna

settimanale 22. V. 1881 p. 333.

- Cambiasi, P., Teatro alla Scala (1778 a 1881). Commissioni teatrali, ecc. Serie dei balli, ecc., maestri, ecc. - Scenografi e impressarii. Milano, Ricordi. 4º. 107. L.4. 318
- Masi, E., Una polemica letteraria nel 1790. In Rassegna settimanale 3. IV. Polemik zwischen De Rossi und Albergati, die beide für das Theater schrieben.
- Zabel, E., Die italienische Schauspielkunst in Deutschland. In Unsere Zeit 1881, II 559-578.
- Marc-Monnier, Les conteurs italiens du XIVe siècle. In Biblioth. univers. 1881, XII 65-92; 272-296.
- Neri, A., Un antico ricordo genovese nel Novellino. In Giornale Ligustico 1881, 40 ff.
- Fioretto, G., L'amore nella vita e nella lirica italiana dei primi secoli dopo il mille. Note. 2ª edizione. Verona, Drucker e Tedeschi. 323 S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVII 353. Rivista Europea 1881, XXIV 789 (F. D.). Rassegna settimanale 26. VI. 1881 p. 414.
- Graf, A., La leggenda dell'Amore: conferenza tenuta a Torino nel febbraio 1881. Torino, E. Loescher. 80. 35. L.1. 324 S. Rassegna settimanale 26. VI. 1881 p. 414.
- Amico, U. A., Studi letterari. Palermo, L. Pedone. 160. 168. S. Il Propugnatore XIVI, 452 (A. B.). Nuova Antologia 1881, 2. ser. XX VI 173.

Rondani, A., Saggi di critiche letterarie. Firenze, tipogr. della Gazzetta d'Italia. 456. Fr. 5. Enthält u. a. einen Artikel über Dante's Div. Comm. S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII 175-177. Revista hispano-americana 1881, 492 (C.). The Academy 8. X. 1881 (Linda Villari). Polybiblion, Febr. 1882, 134 (Th. P.).

### b) Monographien.

Alfieri, V. F. Novati, L'Alfieri poeta comico. In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXIX 208-238; 423-460.

- A. d'Ancona, Gaetano Polidori e Vittorio Alfieri. In Rassegna settimanale 13. III. 1881.

- A. D. Perrero, Gli ultimi Stuardi e Vittorio Alfieri, sul fondamento di documenti inediti (1782-83). In Riv. Europea 1881, XXIV 683-701. 329 - A. Reumont, Gli ultimi Stuardi, la Contessa d'Albany e Vittorio Alfieri. In Archivio storico italiano 4. ser. VIII 65-97. S. Revue des quest. histor. 1882, XXXII 345 (H. de l'E.).

Antico da Montona. A. Zenatti, Andrea Antico da Montona. In Archivio storico per Trieste, l'Istria ed il Trentino I 167-199. 33I S. Romania XI 625 (P. M.).

Aretino, Leonardo, Ms. s. o. No. 147.

-, Pietro. S. Samosch, Pietro Aretino und italienische Charakterköpfe. Berlin, Behr. 80, V, 162, M. 3. Ausser über P. Aretino wird über Goldoni, Alfieri, P. Cossa, Carducci gehandelt. S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXIX 732 ff. (A. de Gubernatis). Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 704 (P. Schönfeld). Blätter f. liter. Unterhaltung 1882, 189.

Ariosto. J. Ferrazzi, Bibliografia Ariostesca. Bassano, tip. S. Pozzato. 16º. XII, 275. L. 3.50. S. Rassegna settimanale 18. IX. 1881. N. Effemeridi Sicil. 1881, Genn. Giugno S. 308 (S. S.-M.).

Bembo. A. Neri, Affetto paterno. Episodio della vita di P. Bembo. In Rassegna settimanale 24. VII. 1881 p. 56 ff. 334

Beolco. S. Pieri, Un commediografo popolare del secolo XVI. — Angelo Beolco detto il Ruzzante. In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII 214-237.

Berni. A. Virgili, Francesco Berni. Con documenti inediti. Firenze, Successori Le Monnier. 8º. 625. Fr. 7.50. S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVII 554. Revista hispano-americana 1881, II 334 (C.). Rassegna settimanale 24. VII. 1881 p. 61. The Athenaeum 27. VIII. 1881. The Academy 16. VII. 1881 (Linda Villari). Beil. z. Augsb. Allg. Ztg. 1881 No. 250. Archivio stor. ital. 4. ser. IX 85-102 (G. Falorsi). S. auch Bibl. 1880 No. 339.

- Francesco Berni a Verona nel 1532. In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVI 436-453. - A. Gotti, Di un recente libro sul Berni. In Il Bibliofilo 1881, num. 6-7

(giugno-luglio).

Boccaccio. M. Landau, Giovanni Boccaccio, sua vita e sue opere: traduzione di Camillo Antona Traversi, approvata e ampliata dall'autore; aggiuntovi prefazione e osservazioni critiche del traduttore, l'intiera bibliografia delle opere e delle lettere del Boccaccio, non che altri documenti e una larga esposizione dei più recenti lavori boccacceschi. 1.ª e 2.ª parte, complessive pag. 970. Napoli, Vigo 1881-82. 40. Prezzo dell' opera intera L. 15.

S. Lit. Centralbl. 1881, 1687. Literaturbl. für germ. u. rom. Phil. 1882, 71 ff. (G. Körting). Il Propugnatore XIV 1, 447 (F. Z.). Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVII 352. Rassegna settimanale 21. VIII. 1881

p. 127. S. auch Bibl. 1882 No. 265.

Boccaccio. C. Antona Traversi, Raffronto fra la peste di Tucidide, di Lucrezio e di Giovanni Boccaccio. In Il Propugnatore XIV 1, 299-352. 340

S. Ztschr. f. rom. Phil. V 595 ff. (A. Gaspary).

- Della patria, della famiglia e della povertà di G. Boccaccio. Risposta a Fr. Corazzini. In Rivista Europea 1881, XXVI 738-789. — Della patria di Giovanni Boccaccio (Estratto dal Giornale Napoletano di Filosofia e lettere etc., V, fasc. 13. 14, 1881). Napoli, Perrotti. S. Rev. crit. 1882, Nouv. sér. XIII 386 ff. (7.).

- G. Koerting, Boccaccio-Analekten. I. Boccaccio's Geburtsort. II. Boccaccio's Verhältniss zu Fiammetta. In Ztschr. f. rom. Phil. V 209-32. 343 - Noch einmal Boccaccio's Brief an Francesco Nelli. In Ztschr. f. rom. Phil. V 72-77.

— A. Gaspary, Zu Körting's Bemerkung über Boccaccio's Brief an Nelli (Ztschr. V 72). In Ztschr. f. rom. Phil. V 377—379.

- G. Koerting, Zu Gaspary's Bemerkung über Boccaccio's Brief an Fr. Nelli (Ztschr. V 377). In Ztschr. f. rom. Phil. V 599 ff. - A. Gaspary, Erwiderung. In Ztschr. f. rom. Phil. V 600. 346

- Simonsfeld, Zur Boccaccio-Literatur. In Sitzungsber. d. philos.-philol. Classe d. K. b. Ak. d. Wiss. zu München 1881, I 1-18. 347 S. Romania X 634.

Ms. s. o. No. 147.

Bruni. H. Stich, Leonardo Bruni Aretino. Ein Beitrag zur Geschichte des Humanismus. In Blätter f. d. bayer. Gymnasialschulw. XVII 213-221; 348 315-324.

H. v. Stein, Ueber die Bedeutung des dichterischen Elements in Bruno. der Philosophie des Giordano Bruno. Hall. Diss. 80. 40.

Capponi. A. Reumont, Gino Capponi e il suo secolo: quadro storicobiografico. 2 vol. Milano, U. Hoepli. 16°. VIII, 256; IV, 272. L. 8. 350 S. Rivista Europea 1881, XXIV 150 ff.

Casanova. E. Mola, G. Casanova e la repubblica di Venezia. In Rivista Europea 1881, XXIII 850-869.

Caterina, S., da Siena. Catharine of Siena: A Biography. By Josephine E. Butler. 3rd ed. London, Dyer. 80. 356. 6 sh.

Cino da Pistoia. L. Chiappelli, Vita e opere giuridiche di Cino da Pistoia, con molti documenti inediti: ricerche. Pistoia, tip. Cino dei f.lli Bracali. 8º. 240. L. 3. 353 S. Rassegna settimanale 5. VI. 1881 p. 365 ff. Archivio stor. ital. 4. ser.

X III (A. del Vecchio). S. auch Bibliogr. 1880 No. 363.

- P. Fanfani, Cino da Pistoja e la critica fanfullesca. In Il Bibliofilo 1881, num. 5.

Colonna. A. v. Reumont, Vittoria Colonna. Leben, Dichten, Glauben im 16. Jahrhundert. Freiburg i. Br., Herder. 80. XVI, 288. M. 4. S. Lit. Centralbl. 1882, 703 (Kl.). Phil. Wochenschrift 1882, 1191 (A. Horawitz). Archivio stor. ital. 4. ser. IX 218 ff. (A. Giorgetti); 4. ser. X 248 (A. R.). Blätter f. literar. Unterhaltg. 1882, 648 ff. (O. Speyer). Theol. Literaturztg. 1882, 254 (A. Harnack). Histor. polit. Blätter 1882, 90, 1-22; 96-127. Arch. Veneto 1882, XXIII 234 ff. (C. Cipolla). Deutsche Litteraturztg. 1882, 1716 ff. (W. Bernhardi).

Dante. De Wachter. Nederlandsch Dante-Orgaan. IV. 1880-81. Amsterdam, J. Beerendonk. 8º. II, 446.

- J. Petzholdt, Catalogus bibliothecae Danteae Dresdensis a Philalethe, b. rege Joanne Saxoniae, conditae, auctae, relictae. Leipzig, Teubner. 80. VI, 126. M. 5. S. La Nuova Rivista internaz. Januar 1882, 790. Neuer Anzeiger für

Bibliographie 1882, 37.

- Supplementum bibliographiae Danteae ab anno MDCCCLXV inchoatae. Accessio opusculi anno MDCCCLXXVI typis expressi quarta. In Neuer Anzeiger f. Bibliographie 1881, 25-30.

- Ueber Petzholdts Dantebibliographie. In N. Anzeiger f. Bibliographie 1881, 345. 359 Dante. F. Bergmann, Dante sa vie et ses œuvres. 2, édit. augmentée. Strassburg, Schmidt. 80. XIII, 376. M.6. 360. S. Romania X 462-63. Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 528 ff. (Trauttwein von Belle). Rassegna settimanale 18. XII. 1881. Deutsche Litteraturztg. 1882, 279 (G. Körting).

G. Goebel, Dante Alighieri, Sechs Vorlesungen. Bielefeld und Leipzig,
 Velhagen & Klasing. 8º. VI, 201. geb. M. 3.
 S. La Nuova Rivista internaz. Dezember 1881, 699. Literaturbl. f. germ.

u. rom. Phil. 1883, 101 ff. (Scartazzini).

- M. Rieger, Dante. Sammlung von Vorträgen. Hrsg. von W. Frommel u. F. Pfaff. 5. Bd. Heidelberg, Winter. M. 1.

- F. G. Carnecchia, Villania dantesca. Pisa, tip. Nistri. 16°. 10. Per nozze Ciulli-Del Sarto.

U. Chiellini, Cinque Racconti tolti dalle Chiose sopra Dante, attribuite
 a Giovanni Boccaccio, con epigrafe di dedica di U. Ch. Livorno, tip. Vigo.
 8º. 8, 26. Per nozze Trumpy-Corradini.

 G. B. Coluccini, Pensiero unico.
 Brevi Cenni sulla Vita del divino poeta Dante Alighieri: poesia popolare, Lecce, tip. di Simone. 8º. 8. 365

— I. Del Lungo, Dell'esilio di Dante: discorso con documenti. Firenze, succ. Le Monnier. 16º. 208. L. 2.50. 366
S. Romania X 463. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII 519. Rassegna settim. 29. I. 1882. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1883, 101 (Scartazzini).

— A. H. H. Dupont, Dante aux Pays-Bas. In De Wachter. Nederlandsch Dante-Orgaan IV 5—55.

F. Ferri-Mancini, Di alcune dottrine filosofiche di Dante. In Gli Studi in Italia, April, Mai, Juni, Sept. 1881.

— G. Franciosi, Saggio di postille su Dante. Torino, tip. G. Speirani. 8º. 16.

S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII 726.

- A. Gavazza, Cenni intorno alle cognizioni astronomiche di Dante Alighieri; discorso. Asti, tip. Paglieri e Raspi. 8º. 42.

— G. B. Giuliani, Nell'aprimento della casa di Dante alla pubblica ammirazione; discorso pronunciato il 24 di giugno 1881 da Giambattista Giuliani. Firenze.

S. N. Effemeridi Sic. XII 334.

- C. Grant, Della influenza di Dante sulla poesia inglese contemporanea. In Rassegna settimanale 24. IV. 1881.

Imbriani, Nuovi scritti Danteschi dello Scartazzini. In Giornale Napoletano N. S. Fasc. 15.
Dante a Padova. In Giornale Napoletano 1881, Fasc. 16.
374

Siegfr. Kapper, Dante und Ugolino. In Westermanns illustr. deutsche

Monatshefte LI 36-44; 206-213; 393-399.

Marc-Monnier, Dante Alighieri, à propos d'un livre récent. In Bibliothèque universelle 1881, Janv. Févr. (Bezieht sich auf Klaczko, Causeries

florentines. S. Bibliogr. 1880 No. 368 ff.)
S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 378 (E. Secrétan).

— A. Mazzini, Dante Alighieri al castello di Mulazzo in Lunigiana. In Rivista Europea 1881, XXV 873—883.

— Dante e Manzoni ovvero finezze di pensiero e di senso morale sparse per la Divina Commedia e nei Promessi Sposi a belle riprese esposte al popolo da un avvocato che non esercita (Giuseppe Migone). Numero primo con proemio e nota. Genova, tip. del R. Istituto Sordo-Muti. 8º. 46. M. o. 60.

— L. Morandi, I giudizi del Voltaire su Dante. In Rassegna settimanale 12. VI. 1881 p. 380.

— The Makers of Florence: Dante, Giotto, Savonarola and their City by Mrs. Marg. O. W. Oliphant. With Portrait of Savonarola, engraved by C. H. Jeens, and Illustrations from Drawings by Prof. Delamotte. III. and cheaper Ed. London (New York), Macmillan & Co. 120. 29, 422. 3 sh. 380

Dante. V. Pagano, Studi sopra Dante Alighieri. In Il Propugnatore XIV 2, 238-258; 301-331. S. Ztschr. f. rom. Phil. V 598 (A. Gaspary). 381

- G. L. Passerini, La Famiglia Alighieri. Note storiche. Ancona, Sarzani e C. 8º. 42. S. Rivista Europea 1882, XXVII 166 (F. D.).

- G. Perroni Ferranti, Dante, il determinismo e la imputabilità relativa. Messina, stamp. Capra. 80. 18. Cent. 50.

- E. H. Plumptre, Two Studies in Dante. I. Dante and Roger Bacon. II. Dante in Chaucer and his followers. In The Contemporary Review 1881, XL 843-864.

- I. Polcari, Celestino V e Bonifazio VIII. Studii su Dante. Napoli. 8º. 14. (Dalla raccolta La Scienza e la Fede, anno XLI, vol. CXXI p. 719). 385

- G. Poletto, La dottrina di Dante Alighieri intorno al triplice elemento religioso, civile e letterario: discorso. Modena, Società tipogr., già tip. Soliani. 8º. 54. L.1.

- C. U. Posocco, La vita di Dante in relazione alla storia del suo tempo. 2ª ediz. Como, tip. Franchi. 8º. 71. 387

- Caino e le spine secondo Dante e la tradizione popolare per St. Prato. Ancona, Stab. Tip. dell' Ordine. 80. 14. S. Archivio per le trad. pop. I 166 (P.).

- V. Rapolla, Nuovi saggi. A Dante. — Risa nel cieli. — Religione dell'infinito. - Saggi in versi su G. Bruno. Firenze, tip, di G. Barbèra. 16°. 75. L.I.

- M. F. Rossetti, A shadow of Dante, being an essay towards studying himself, his world and his pilgrimage. London, Rivingtons. 80. 282. Sc. 10.6.

S. The Westminster Review 1881 N. S. LX 565.

 G. A. Scartazzini, Dante in Germania: storia letteraria e bibliografia dantesca alemanna. Parte prima: Storia critica della letteratura dantesca alemanna dal secolo XIV sino ai nostri giorni. Milano, Ulr. Hoepli. 4º. 312. L. 10.

S. Lit. Centralbl. 1882, 91 (-nn). Il Propugnatore XIV 2, 229-237 (L. Gaiter: Dante in Germania). Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXX 359. Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 528 ff. (Trauttwein von Belle). Rassegna settimanale 10. VII. 1881 p. 29 ff. Deutsche Litteraturztg. 1882, 465 (Mussafia). La Cultura 31. Dec. 1881 (Imbriani). Literaturbl. für germ. u. rom. Phil. 1881, 444 ff. (K. Witte). The Saturday Review 1883, LVI 544. Giornale stor. della lett. it. 1883, II 188 ff. (Fabio). Blätter f. literar. Unterhaltg. 1882, 379 (Th. Paur).

- Vittorio Emanuele, Il, e le Profezie di Dante Alighieri per Tommaso Vitti, Memoria dedicata e presentata a S. M. Umberto I. Settefrati (Caserta) Agosto 1879. Sara, tip. Roccatani (R. Marghieri di Giuseppe in Napoli comm.). 8°. 34. L.I. -H. C. M. van Westerloo, Prof. Witte over Nieuwe dagteekeningen in

Dante's leven. In De Wachter. Nederlandsch Dante-Orgaan IV 235-59. 393 - K. Witte, War Dante adeliger Herkunft. In Beil. z. Allgem. Ztg. 1881 No. 140-142.

— Ms. s. o. No. 147.

Dino Compagni. O. Hartwig, La Question de Dino Compagni. Nogentle-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur. 8º. 26. Extrait de la Revue historique 1881, sept.-oct. p. 64-89. S. Romania X 627-632 (P. M.).

- C. Guasti, Esame di un articolo del dott. O. Hartwig "La question de Dino Compagni" inserito nel vol. XVII, 64-89 della Revue historique di Parigi. In Archivio storico italiano 4. ser. VIII 239-252.

- O. Hartwig, Zur Abwehr. In Ztschr. f. rom. Phil. V 601-604. (Gerichtet gegen Cesare Guasti im Arch. stor. ital. Ser. IV T. VIII 239-52 u. P. Meyer, Romania X 627 ff.).

| Dino Compagni. S. Bongi, Dino Compagni per Isidoro Del Lungo. In                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Archivio stor. ital. 4. ser. VII 351—380.                                                                                                                           |
| <ul> <li>Del Lungo's Dino Compagni. In Beil, z. Allgem. Ztg. 1881 No. 44.</li> <li>La question de Dino Compagni. In Biblioth. univers. 1881, XII 366 ff.</li> </ul> |
| - La question de Dino Compagni. In Biblioth. univers. 1881, XII 366 ff. 400                                                                                         |
| - F. ter Horst, Hegel over Het Dino - vraagstuk. In De Wachter.                                                                                                     |
| Nederlandsch Dante-Orgaan IV 206—234. 401                                                                                                                           |
| Ferrari. S. u. No. 449.                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                     |
| Foscolo. C. Gemelli, Della vita e delle opere di Ugo Foscolo. 2ª ediz.                                                                                              |
| Bologna (Modena), N. Zanichelli. 16°. 327. L. 3.60. 402                                                                                                             |
| - A. Martinetti, Delle guerre letterarie contro Ugo Foscolo: ricerche.                                                                                              |
| Torino, stamperia Reale di I. Vigliardi. 8º. 56. L. 2.50.                                                                                                           |
| S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXV 365.                                                                                                                           |
| - A. Neri, Ugo Foscolo a Genova. In Rivista Europea 1881, XXIV                                                                                                      |
| 280—297.                                                                                                                                                            |
| - G. Zanella, Gray e Foscolo. In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXV                                                                                                  |
| 377—401.                                                                                                                                                            |
| Francesco d'Assisi. L. de Chérancé, Saint François d'Assise (1182-1226).                                                                                            |
|                                                                                                                                                                     |
| 2e édition, avec portrait. Paris, Poussielgue frères. 180. XIX, 532. 406                                                                                            |
| - J. M. S. Daurignac, Histoire de saint François d'Assise. 4º édit., revue                                                                                          |
| et corrigée. Paris, Bray et Retaux. 180. 356.                                                                                                                       |
| - Lemonnier, La jeunesse de saint François d'Assise, sa vie mondaine,                                                                                               |
| sa conversion, sa vocation. Bruges. 180. II, 95. Fr. 1.                                                                                                             |
| - G. Mestica, San Francesco, Dante e Giotto. Parte prima. Parte seconda.                                                                                            |
| Parte terza. In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVII 3-39; 403-443;                                                                                                  |
| 2. ser. XXVIII 38—64.                                                                                                                                               |
| C. Olmi I a voca di con Francesco d'Assisi assis una sua sua la configuratione                                                                                      |
| - G. Olmi, La voce di san Francesco d'Assisi, ossia una sua parola per                                                                                              |
| ogni giorno dell' anno. Genova, tip. Arcivescovile. 32º. 52. L. o. 10. 410                                                                                          |
| - Emilia Pardo Bazan, San Francisco de Asís y la poesía. In Revista                                                                                                 |
| de España LXXXII 193—214; 304—320; 457—474.                                                                                                                         |
| - J. B. Renoult, Les Aventures galantes de la madone avec ses dévots,                                                                                               |
| suivies de celles de François d'Assise. Paris, Pairault et fils. 8º. XVI,                                                                                           |
| 128. Fr. 2. 50.                                                                                                                                                     |
| Frangipane. P. Antonini, Cornelio Frangipane di Castello giureconsulto,                                                                                             |
| oratore e poeta del secolo XVI. In Archivio storico italiano 4. ser. VIII                                                                                           |
|                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                     |
| Galileo Galilei. Documenti inediti sulla primogenita di Galileo, pubblicati                                                                                         |
| da Antonio Favaro. Padova, tip. del Seminario. 8º. 23. Per nozze                                                                                                    |
| Terrier-Bellati. 414                                                                                                                                                |
| - A. Favaro, Galileo astrologo, secondo documenti editi ed inediti. S. u. n.                                                                                        |
| (Trieste, tipogr. Hermannstorfer). 8°. 10.                                                                                                                          |
| - Galileo Galilei e lo studio di Bologna: nota. In Atti del R. Istituto                                                                                             |
| Veneto di scienze, lett. ed arti dal novembre 1880 all'ottobre 1881. T. VII,                                                                                        |
| ser. V, disp. VIII.                                                                                                                                                 |
| - Galileo Galilei e Gustavo Adolfo di Svezia: ricerche inedite. Padova, tip.                                                                                        |
|                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                     |
| S. Nuova Antologia 2. ser. XXXII 179.                                                                                                                               |
| - C. Gargiolli, Un sonetto attribuito al Galileo. In Il Propugnatore XIV                                                                                            |
| 1, 175.                                                                                                                                                             |
| - A. de Gubernatis, Galileo Galilei in Africa. Lettere da Loanda. In                                                                                                |
| Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXIX 610—636.                                                                                                                         |
| - G. Libri, Due lettere inedite, con la giunta di un aneddoto della gio-                                                                                            |
| ventù di Galileo Galilei, l'uno e le altre da una copia di mano del Libri                                                                                           |
| medesimo, pubblicati da Fr. Vespignani. Firenze, tip. del Vocabolario.                                                                                              |
| 10°. 18. 41°                                                                                                                                                        |
| - C. Malagola, Galileo Galilei e l'Università di Bologna. In Archivio                                                                                               |
|                                                                                                                                                                     |
| storico italiano 4. ser. VII 187—203.  420                                                                                                                          |
| - V. Santi, Galileo Galilei. In Rivista Europea 1881, XXIV 5-22, 421                                                                                                |
| Goldoni. Carlo Goldoni. In Blackwood's Edingburgh Magazine, October                                                                                                 |
| 1881 422                                                                                                                                                            |
| - Kok, Goldoni. In De Portefeuille 1881, 29.                                                                                                                        |

XXVIII 3—10.

positive, mars-avril 1881.

Mai 1881.

Goldoni, E. Masi, Politica Goldoniana. In Rassegna settimanale 25. IX. 1881 p. 198 ff. A. Neri, Carlo Goldoni e i liberi muratori. In Rivista Europea 1881, XXVI 790-798. 425 Pier Giovanni Grosley e Carlo Goldoni. In Rivista Europea 1881, XXIII 406-410. Leonardo da Vinci. G. Porro, Leonardo da Vinci, libro di annotazioni e memorie. Cod. cart. in 80 di pag. 102 del sec. XVI. In Archivio stor. lombardo VIII 688 ff. - S. o. No. 277. 278. Leopardi. Fr. Montefredini, La vita e le opere di G. Leopardi. land, Frat. Dumolard. 8º. LXII, 695. L. 6. 428 S. Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1882, 47 ff. (P. Lanzky). Rivista Europea 1881, XXVI 343 ff. (Panta); 1882, XXVI 1948 – 958 (A. Santangelo). Rassegna critica di opere filosofiche, scientif. e letter., Anno II, 1882, N. 2, febbraio (C. Antona Traversi). Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXIX 365. S. auch Bibliogr. 1882 No. 319. - Avoli, Cenno critico sul libro "La vita e le opere di G. Leopardi" per F. Montefredini. Roma, Befani. - A. Avoli, Autobiografia inedita del conte Leopardi. In Gli Studi in Italia Mai 1881. - G. Barzellotti, L'educazione e la prima giovinezza di Arturo Schopenhauer. — A. Schopenhauer e G. Leopardi. In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVI 17-49. - L'Appressamento della morte di G. Leopardi e la critica di G. Chiarini. In Il Bibliofilo 1881, num. 1. 432 - Chiriati, La realtà delle cose e della vita umana nel Leopardi. Liceo-ginnasiale "Torquato Tasso" nell'anno scolastico 1880-81. Salerno, tip. Nazionale. 8º. 54. Cronaca annuale. 433 - Garnett, Leopardi. In Encyclopaedia britannica Vol. XIV. 434 S. The Athenaeum 9.9.1882. - Fr. Guardione, Del libro di Antonio Ranieri sopra Giacomo Leopardi, scritto da F. G., con giunta di tre appendici. Napoli, A. Murano. S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII 723. - A. Linaker, Gli scritti filologici di G. Leopardi sopra M. Cornelio Frontone, con l'aggiunta di una lettera inedita esistente nei mss. palatini. Firenze, coi tipi di M. Cellini. 436 S. Rassegna settimanale 15. I. 1882. - Th. Leopardi, Notes biographiques sur Leopardi et sa famille, par le comtesse Therese Leopardi, avec une introduction par F. A. Aulard. Paris, A. Lemerre. XVI, 84. 437 S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXIX 572. Rivista Europea 1881, XXVI 652 (Panta). - D. Lojacono, Il sentimento della natura nel Leopardi. Studio. Napoli (Turin, Loescher). 8º. L.I. 438 G. Mestica, Il verismo nella poesia di Giacomo Leopardi. Roma, tip. Barbèra, 1880. 80. 24. Sep.-Abdr. aus Nuova Antol. 1880. S. Bibliogr. 1880 No. 694. - E. D. Pijzel, Giacomo Leopardi. In De Gids, Jan. Febr. 1881. (Auch 1882 als Buch erschienen.) 440 - G. Romani, La famiglia Leopardi ed i fratelli Raineri: memorie storicoepigrafiche. Casalmaggiore', tip. Aroldi, 1880. 80. 11. - Fr. De Sanctis, Il nuovo Leopardi. In Nuova Antologia 1881, 2. ser.

- Sole, La chiesetta di San Vitale o G. Leopardi. In Giornale Napoletane

- G. Wyrouboff, Les Modernes théories du néant: Schopenhauer, Leopardi, Hartmann. Versailles, impr. Cerf et fils. 8º. 26. Extrait de la Philosophie

443

444

Leopardi. Zanella, Pensieri sopra Giacomo Leopardi. In Atti dell'Accademia Olimpica di Vicenza, primo e secondo semestre 1880, vol. XV. 445

Machiavelli. P. Villari, Niccolò Machiavelli e i suoi tempi illustrati con nuovi documenti. Vol. II. Neapel, Detken & Rocholl. 8º. 592. Fr. 7.50. 446 S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVII 248-64 (Fr. Bertolini: Nicolò Machiavelli e i suoi tempi). Rassegna settimanale 5. VI. 1881 p. 358 ff. (E. Masi). Bibliothèque univers. 1881, X 346. Allgem. Ztg. 1881 Beil. No. 105. Archivio storico lombardo VIII 385 ff. (C. Rinaudo). Archivio stor. ital. 4. ser. XI 106 ff. (C. Albicini). Revue histor. 1883, XXII 421 (A. Cosci). S. auch Bibliogr. 1880 No. 445 und 1882 No. 330.

- Machiavelli als Komödiendichter. In Allgem. Ztg. 1881 No. 237. - M. Jähns, Machiavelli als militärischer Techniker. In Die Grenzboten 1881, I 553 ff. 448

- E. de la Barre Duparcq, Notes sur Machiavel, Montesquieu et Ferrari. Evreux, impr. Hérissey. 80. 146.

- C. O. Pagani, Niccolo Machiavelli e la istituzione delle milizie nazionali. In Rassegna settimanale 13. II. 1881.

- G. Ricca-Salerno, Di alcune opinioni finanziarie del Machiavelli e del Guicciardini. In Rassegna settimanale 13. III. 1881.

V. Santi, Scipione Maffei e i Rerum italicarum scriptores di L. An. Muratori (con documenti inediti). In Rivista Europea 1881, XXVI, 237-251; 361-378.

- A. Neri, Due corrispondenti genovesi di Scipione Maffei (G. B. Pastorini und Domenico Maria Muzio). In Giornale Ligustico 1881, 70 ff. 453

Magno. G. Zanella, Della vita e degli scritti di Celio Magno poeta veneziano del sec. XVI. In Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lett. ed arti, dal novembre 1880 all'ottobre 1881. T. VII, ser. V, disp. IX. Auch als Buch erschienen. Venezia. 8º. 14. 454

S. Archivio stor. ital. 4. ser. X, 272 (B. Morsolin).

Manzoni. L. Gelmetti, La dottrina manzoniana sull'unità della lingua ne' suoi difensori Morandi e D'Ovidio: nuovi studi critici sullo stato definitivo della questione. Milano, N. Battezzati. 8º. 312. L. 5. S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXX 151. Rassegna settimanale 6. XZ. 1881.

- Cantù, Manzoni e la filosofia. In R. Istituto Lombardo di sc. e lett., Rendiconti 2. ser. XIV 12. 13.

-- Le edizioni Manzoniane fatte nel Ticino. In Bollettino storico della Svizzera italiana 1881, num. 2 e 3.

- Fac-simili di autografi di Camillo Cavour, Antonio Canova, Giacomo Meyerbeer, Alessandro Manzoni, Enrico W. Longfellow. Padova, Prosperini. 40. 17 n. n. Per nozze Zajotti-Antonini. 458

Michelangelo. Ch. Neat-Wilson, Life and works of Michel Angelo Buonarroti. 2nd ed. London, Murray. 8º. 624. Sc. 15.

- G. Campori, Michelangelo Buonarroti e Alfonso I d'Este. Modena, tip. Vincenzi. 8º. 14. Dagli Atti e Mem. della Deputaz. di storia patria dell' Emilia, nuova serie, vol. VI, parte 1a.

- F. König, La Jeunesse de Michel-Ange; Coup d'œil sur ses principaux ouvrages. Nouvelle édition. Tours, Mame et fils. 8º. 189 et grav. 461

- S. o. No. 277. 278.

Muratori. Ludovico Antonio Muratori, studente. In R. Liceo-ginnasio "Muratori". Prima pubblicazione della Cronaca annuale. Modena, tip. di P. Toschi.

- V. Santi, Il Muratori durante la guerra di Lombardia (1733--34). In Rivista Europea 1881, XXIV, 551-556.

Mussato. L. Cappelletti, Albertino Mussato e la sua tragedia Eccerinis: scritto letterario. Parma, Ferrari e Pellegrini succ. Adorni. 8º. 82. L.1. 464 S. Rassegna settimanale 22. I. 1882. Allgem. Ztg. 1881 Beil. Nr. 289 (M. Landau). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1881, 443 (G. Körting).

A. Neri, Aneddoti genovesi intorno a G. B. Niccolini. In Rivista Europea 1881, XXIV 801-810. 465

Parini. G. M. Vitelleschi, Saggio delle poesie di Giuseppe Parini, con discorso ed annotazioni ad uso della gioventù studiosa. Roma, tip. di Roma, 1880. 8º. 390. L. 3.

Petrarca. P. Paganini, Delle relazioni di messer Francesco Petrarca con Pisa: ragionamento. Lucca, tip. Giusti. 8º. 66. L. 1, 50. 467 S. Rassegna settimanale 8. V. 1881, p. 303.

- P. Hunfalvy, Der Kumanische oder Petrarca-Codex und die Kumanen. In Ungarische Revue 1881, 602-632.

— S. o. No. 147. Pietro delle Vigne. Vinc. Pagano, Critica Storica della Vita e delle Opere di Pietro delle Vigne in relazione col suo secolo, opera inedita del cano Leopoldo Pagano. In Il Propugnatore XIV I, 212-229. S. Ztschr. f. rom. Phil. V 595 (A. Gaspary).

Pindemonte. G. Zanella, Ippolito Pindemonte e gl'Inglesi. In Nuova 470

Antologia 1881, 2. ser. XXX 22-39.

Polo, Marco. P. Vidal-Lablache, Marco Polo, son temps et ses voyages. Paris, Hachette et C. 8º. 192 avec. vign. Fr. 1.50. S. auch Bibl. 1880 No. 458.

- G. Makepeace Towle, Marco Polo; his travels and adventures. Boston,

Lee et Shepard, 1880. 6, 274 ill. D. cl. Doll. 1.25.

Pulci. S. Morpurgo e A. Zenatti, Antonio Pucci e Vito Biagi banditori fiorentini del sec. XIV. Dodici Strambotti di Luigi Pulci. Forzani. 16º. 33. Per nozze Biagi-Piroli. Roma,

S. Giornale di filol. rom. III, No. 6, 118.

Salimbene. L. Clédat, Fra Salimbene, un chroniqueur italien du XIIIe siècle. In La Revue Lyonnaise 1881, I 337-355. 473a Tasso. C. Carnesecchi, La sorella del Tasso. In La Rassegna settim.

9. I. 1881. 474

- Corradi, Delle infermità di Torquato Tasso: raffronti medici fra il Tasso e il Leopardi. In Istituto Lombardo di scienze e lettere. conti ser, II. Vol. XIV. Fasc. XVI. S. auch Bibl. 1880 No. 484.

- De Gottis (signora). Torquato Tasso e la principessa Eleonora d'Este. 2 vol. Milano, C. Barbini 1880. 160. 127; 128.

- St. Grosso, Degli Studi di Gius. Jacopo Ferrazzi su Torquato Tasso e delle Postille di Torq. Tasso alla Comedia di Dante. In Il Propugnatore XIV 1, 266—298. Auch als Sep.-Abdr.: Bologna, Romagnoli. 80. 36. 477 S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1883, 104 (Scartazzini). Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII 177.

- A. Neri, Torquato Tasso e i Genovesi. In Giornale Ligustico 1881, 194-208.

- A. Portioli, Un episodio della vita di Torquato Tasso: memoria. Mantova, tipogr. Mondovi. 8º. Dagli Atti della R. Accad. Virgiliana, anni

S. Bibliogr. 1880 No. 482.

· A Book from the Library of Tasso. In The Academy 23. VII. 1881. 480 Tassoni. A. Bertolotti, Un testamento inedito di A. Tassoni. In Rivista Europea 1881, XXVI, 229-236. Auch als Separatabdruck: Firenze. 481 S. N. Effemeridi Sic. XII, 332 (S. S. M.).

Trissino. B. Morsolin, Trissino: ricordi storici. Vicenza, Busato. 160. 482

S. Archivio Veneto 1881, XXII 355 ff. (C. Cipolla).

- F. Sfondrati, C. Madruzzi, A. Perrenot. Lettere a Giangiorgio Trissino. Per nozze Lampertico-Balbi. Vicenza, tip. Paroni. 8º. 19. 483 Zendrini. V. Crescimanno, Bernardino Zendrini. Discorso commemorativo di V. C. Palermo, Pedone Lauriel.

S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII 520. Rivista Europea 1881,

XXIV 467 ff. (G. S.).

Zendrini. Tedesca, Die Einweihung von Zendrini's Denkmal in Palermo. In Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 23. -- Zerbini, Commemorazione di Bernardino Zendrini. In Atti dell'Ateneo di scienze, lettere ed arti in Bergamo, anno V.

# 5. Ausgaben und Erläuterungsschriften.

### a) Sammlungen.

Collezione di classici italiani. Vol. II. Siehe Carducci No. 499. Collezione di opere inedite o rare dei primi tre secoli della lingua pubblicata per cura della R. Commissione pe' testi di lingua nelle provincie dell' Émilia. Bologna, G. Romagnoli. 80. S. Boccaccio No. 529; Le antiche rime volgari No. 496.

Raccolta di opere inedite o rare di ogni secolo della letteratura ita-

liana III. Firenze, G. C. Sansoni. S. Cavalcanti No. 535.

488a

Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XVII, in appendice alla Collezione di opere inedite o rare No. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. Bologna, Romagnoli. S. Poesie religiose No. 498; Floro No. 580: Libro di carnevale No. 506; Niccolò da Poggibonsi No. 635; Grappa No. 579; Le Rime dei poeti bolognesi del sec. XIII No. 497. 489 S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1883, 225 ff. (U. A. Canello).

Scelta di elegantissimi scrittori italiani, vol. 90. S. Machiavelli No. 605. 489a

Bartoli, A., Crestomazia della poesia italiana del periodo delle origini compilata ad uso delle scuole secondarie classiche. Torino, E. Loescher. 8º. XI, 235. L. 2.50.

S. Rivista Europea 1881, XXVI 836 ff. (F. D.). Rassegna settimanale 4. XII. 1881. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 275 (A. Mussafia). S. auch Bibliogr. 1882 No. 383.

Rausch, F., Italienisches Lesebuch. 3. Aufl. Frankfurt a. M. 80. Geb. M. 3.50.

Prose e Poesie scelte in ogni secolo della letteratura italiana. Parte I: Prosa. 6a ediz. Firenze, G. Barbèra. 160. XX, 230. L. I.

Guadagnoli, A., Raccolta completa delle poesie giocose. Milano, Pagnoni 1880. 18°. 462. 493
Roscoe, T., The Italian novelists, trans. with critical, etc. Notes. London,

Warne. Sc. 2; sd. Sc. 1. 6.

Bartoli, A., e T. Casini, Il Canzoniere Palatino 418 della Biblioteca Nazionale di Firenze. In Il Propugnatore XIV 1, 230-265; XIV 2, 53-91;

S. Ztschr. f. rom. Phil. V 595 (A. Gaspary); 597 (Ders.).

Le Antiche rime volgari, secondo la lezione del Codice vaticano 3793, pubblicate per cura di A. D'Ancona e D. Comparetti. Vol. II. Bologna, G. Romagnoli. 8º. 425. L. 9. Collezione di opere inedite o rare dei primi tre secoli della lingua etc. S. Giornale stor. d. lett. ital. I 91 ff. (T. C.). Bd. I ist im Jahre 1875

erschienen. S. Bibliogr. 1875/76 No. 446.

Le Rime dei poeti bolognesi del secolo XIII; raccolte ed ordinate da Tommaso Casini. Bologna, Romagnoli. 16º. LXI, 429. L. 15. Scelta di curiosità inedite o rare dal sec. XIII al XVII disp. 185. S. Preludio, Anno VI, 1882 No. 1 (R. Renier). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1883, 227 (U. A. Canello). La Cultura I. Mai 1882 (C.). Giornale di filol. rom. No. 9, 202-206 (S. Morpurgo).

Poesie religiose del sec. XIV, pubblicate secondo un Cod. Eugubino da G. Mazzatinti. Bologna, G. Romagnoli. 16°. VIII, 103. L. 3.50. Scelta

di opere inedite o rare, ecc. No. 179. La Poesia barbara nei secoli XV e XVI; a cura di G. Carducci. logna (Modena), N. Zanichelli. 16º. IV, 474. L. 5. Collezione di classici

S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 18 ff. (A. Gaspary). Archivio storico per Trieste I 324 ff.

Gnoli, D., La poesia barbara nei secoli XV e XVI. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII, 377—389.

Raccolta di centocinquanta sonetti ed altri componimenti poetici di vari autori. — Quarta edizione diligentemente corretta, ed aumentata dei Sepolcri di Ugo Foscolo. Firenze, Enrico Moro. 24º. 464. L. 1.20. 501

Strambotti gentilissimi ed esempio d'ogni innamorato. Da una stampa del secolo XVI appartenente alla biblioteca Melzi. Mortara, tip. ed. di Paolo Botto, 1880. 16°. 14.

### b) Anonyma.

Monaci, E., Antica mariegola istriana. În Archivio storico per Trieste, l'Istria ed il Trentino I 116—129.

S. Romania XI 624 (P. M.).

Ettore Fieramosca, Novella Cavalleresca di Francesco Prudenzano. Salerno, Tip. Nazionale. 504

S. Il Propugnatore XIV 1, 454 (Gr. Di Siena).

Gargiolli, C., Frottola inedita del secolo XV. In Il Propugnatore XIV 2, 289—293.

Libro di carnevale dei secoli XV e XVI, raccolto da Luigi Manzoni.
Bologna, G. Romagnoli. 16º. XXVII, 289, con 4 incisioni in legno. L. 12.
Scelta di opere inedite o rare, ecc., disp. CLXXXI.

506

S. Nuova Antologia 2. ser. XXVIII 338 ff. (A. d'Ancona).

Sposalizio (Lo) di Flos con Floris: novella cavalleresca inedita del secolo XIV, pubbl. da Zambrini Francesco per nozze Tessier-Bressanin. Imola, tip. Galeati. 16º. 7 n. n. ed 11.

S. Giornale di filol. rom. III No. 6, 118.

T., A. G., Novella di Anonimo Trecentista in ottava rima. In Il Propugnatore XIV I, 198—21I.

S. Ztschr. f. rom. Phil. V 595 (A. Gaspary).

Madonna Elena. Odoardo Vitali, Cantare di Madonna Elena imperatrice.
Livorno, P. Vannini e F. 1880. 180. 57. 509
S. Romania X 458. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1881, 110 (F. Liebrecht). S. auch Bibliogr. 1880 No. 538.

### c) Einzelne Autoren und Werke.

Alfieri. P. Heyse, Vier Sonette von Vittorio Alfieri. In Mag. f. d. Lit. d.
Ausl. 1881, 3.

Anotino Pietro Opera ordinate ed annotate per Massimo Fahi, precedute

Aretino, Pietro, Opere, ordinate ed annotate per Massimo Fabi, precedute da un discorso intorno alla vita dell'autore ed al suo secolo. 2ª ediz. Milano, Carlo Brigola. 16º. 381. L. 2.50.

Arici, Cesare, Poemetti. Torino, tip. e libr. Salesiana. 24°. 370. L. 0.80. 512
Ariosto, Lodovico, Orlando furioso, illustrato da Gustavo Doré con prefaz.
di Giosuè Carducci. Milano, frat. Treves. in fol. mass. 660 a 2 col., con
81 grandi quadri staccati dal testo e 535 disegni intercalati. L. 100; legato
L. 115.

- Roland Furieux: trad. nouvelle par Francisque Reynard. Paris, Lemerre 4 vol. 12°. Chaque vol. Fr. 5.

Rasender Roland, illustrirt v. G. Doré; übers, v. Kurz; mit Anmerkgn.
 v. P. Heyse. Breslau, Schottländer. 13—16. Lfg. fol. à M. 1.50.
 S. Mag. f. d. Lit. des Ausl. 1881, 732 (E. Koppel).

P. Schönfeld, Ein wiedererweckter Sänger der Romantik. Orlando Furioso von Ludovico Ariosto. In Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 184—188. 516
 Armannino. G. Mazzatinti, La Fiorita di Armannino Giudice, estratto dal Giornale di Filologia Romanza III No. 6. Livorno, Vigo. 517

S. Bibliogr. 1880 No. 565. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII 694 ff. (A. d'Ancona).

Bagolino. F. Evola, Di talune poesie inedite di Sebast. Bagolino. In Il

Bibliofilo 1881, num. 10—11 (ottobre-novembre). 518
— Dodici epigrammi inediti di Sebastiano Bagolino da un ms. del suo tempo.
Da F. Ma Mirabella. In N. Effemeridi Sic. Gen. Giugno 1881, 273. 519

| Baldi, Bernardino, abate di Guastalla. Poesie inedite. Napoli, stamperia                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Governativa. Per nozze Semola-Mignano. 520                                                                                                                               |
| Bandello. Nouvelles de Bandello, dominicain, évêque d'Agen (XVIe siècle).  Traduites en français pour la première fois. T. 2. Paris, libr. Liseux. 8º.                   |
| Traduites en français pour la première fois. T. 2. Paris, libr. Liseux. 8°. 340. Fr. 10.                                                                                 |
| Batacchi, Novelle scelte. Firenze, Adriano Salani. 24º. 140.                                                                                                             |
| Boccaccio. Il Decamerone, 3 vol. con vignette, Firenze (Turin, H. Loe-                                                                                                   |
| scher). 80. L. 6.75.                                                                                                                                                     |
| — V. Imbriani, I Consigli di Salomone. Paralipomeni alla IX novella della                                                                                                |
| IX giornata del Decameron. In Rivista Europea 1881, XXIII 37—40. 524                                                                                                     |
| <ul> <li>Die hundert Erzählungen des Dekameron. Deutsche Volksausgabe. Hrsg.</li> <li>m. e. Einleit. u. Lebensbeschreibung versehen v. Gust. Körner. Leipzig.</li> </ul> |
| (Jena, Neuenhahn.) 8º. 610. M. I.                                                                                                                                        |
| - Novelle scelte e la sua vita scritta da F. di Matteo Villani con note                                                                                                  |
| di P. L. Donini. Torino, Loescher. 80. L. 1.                                                                                                                             |
| Les Contes de Boccace (le Décaméron). Paris, imp. Noblet. 4º à 2 col.                                                                                                    |
| 160 avec vign. 527 — Cuentos de Boccacio. Traducidos por Garcia-Ramon. Ilustraciones                                                                                     |
| de Johannot, Nanteuil, Staal, Girardet, etc. Paris, Garnier frères. 8º. XII,                                                                                             |
| 456 avec vign.                                                                                                                                                           |
| - Delle donne famose: traduz. di M. Donato degli Albanzani di Casen-                                                                                                     |
| tino, detto l'Apenninigeta. 3ª ediz., curata da Giacomo Manzoni, con                                                                                                     |
| note. Bologna, G. Romagnoli edit. (tip. Fava e Garagnani). 8º. LXXIV, 399.                                                                                               |
| L. 5.25. Collez. di opere inedite o rare, ecc. 529                                                                                                                       |
| S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1883, 398 (A. Gaspary).  Boiardo. A. M., Un' egloga inedita di Matteo Maria Boiardo. In Rivista                                   |
| Europea 1881, XXV 765-769. 530                                                                                                                                           |
| Buonarroti, Michelangiolo, il giovane. Saggio di una sua commedia inedita,                                                                                               |
| intitolata "Gli Esercizii emendati". Firenze, tip. Calasanziana. 16 e 4 n. n. 531                                                                                        |
| - Atto primo di una commedia inedita intitolata "Gli esercizii emendati",                                                                                                |
| pubblicata da Rosselli Del Turco Vincenzo per nozze Agostini-<br>Rosselli-Del Turco. Firenze, tip. Calasanziana. 8º. 16.                                                 |
| Campanella. L. Amabile, Il Codice delle Lettere del Campanella nella                                                                                                     |
| Biblioteca nazionale e il Libro delle Poesie dello Squilla nella Biblioteca                                                                                              |
| dei P. P. Gerolamini in Napoli, descritti ed illustrati, con una Tavola.                                                                                                 |
| Napoli, De Angelis. 8º. 147. L. 4.                                                                                                                                       |
| S. Rassegna settimanale 28. VIII. 1881 p. 143.                                                                                                                           |
| Cantare dei Cantari. P. Rajna, Il Cantare dei Cantari e il Serventese del Maestro di tutte l'Arti (Fortsetzung von Ztschr. II 220; 419). In Ztschr.                      |
| f. rom. Phil. V 1—40.                                                                                                                                                    |
| S. Rev. des lang. rom. 3. sér. VII 204.                                                                                                                                  |
| Cavalcanti, Guido, Rime: testo critico pubblicato dal prof. Nicola Ar-                                                                                                   |
| none. Firenze, G. C. Sansoni. 8º. CXLI, 105 con tav. L. 9. Raccolta                                                                                                      |
| di opere inedite o rare di ogni secolo della letteratura italiana.                                                                                                       |
| S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVII 190; XXVIII 694 ff. (A. d'Ancona). Giornale di filologia romanza No. 7, p. 111 ff. (S. Morpurgo).                                 |
| Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1881, 294 (Mussafia). Ztschr. f. rom.                                                                                                |
| Phil. VI 164 (A. Gaspary).                                                                                                                                               |
| Cellini, Benvenuto, La vita; con prefazione di Guido Biagi. Firenze, G. C. Sansoni. 64º. IX, 636. L. 2.                                                                  |
| G. C. Sansoni. 64°. IX, 636. L. 2.                                                                                                                                       |
| Colonna. A. Virgili, Un sonetto di Vittorio Colonna. In Rasegna setti-                                                                                                   |
| manale 16. X. 1881, p. 251.  Costa, Paolo, e Perticari, Giulio, Poesie, scelte ed annotate dal sac. Gae-                                                                 |
| tano Deho. Torino, tip. Salesiana. 32º. 213. L. 0.75.                                                                                                                    |
| Crudeli, Tommaso. F. Sbigoli, Un poeta toscano a tempo di Gian                                                                                                           |
| Gastone. In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXIX 27—43.                                                                                                                    |
| Dante Alighieri. Commedia, preceduta dalla vita e da studii preparatorii                                                                                                 |
| illustrativi esposta ed commentata da A. Lubin. Padova, Penada. 8º. 932. L. 18.                                                                                          |
| S. Il Propugnatore XIV 2, 413-422 (L. Gaiter). Nuova Antologia 1881,                                                                                                     |

2. ser. XXX 736. Deutsche Litteraturztg. 1882, 642 ff. (W. Körting). The Saturday Review 1883, LVI 544.

Dante Alighieri. La Divina Commedia con commento di P. Fraticelli. Firenze. (Turin, Loescher). 8º. L. 4.50.

- Œuvres de Dante Alighieri. La Divine comédie, traduction d'A. Brizeux; la Vie nouvelle, traduction d'E. J. Delécluze. Nouvelles éditions, revues, corrigées et annotées par les traducteurs, accompagnées de notes et commentaires et d'une étude sur la Divine comédie, par C. Labitte, du

collège de France. Paris, Charpentier. 8º. 593. Fr. 3. 50. - La Divine comédie de Dante Alighieri. Traduction no Traduction nouvelle, accompagnée de notes, par Pier-Angelo Fiorentino. 12º édition. Paris, Hachette et Ce. 8º. CVII, 474. Fr. 3.50.

- Divine Comedy: Inferno. Translated by Warburton Pike. London, C. Kegan Paul. 80. 220. 5 sh. S. The Athenaeum 6. VIII. 1881. The Academy 13. VIII. 1881 (E. D. A. Morshead).

- Vision; or, Hell, Purgatory, and Paradise. Translated by Rev. H. F. Cary. With Portrait and original Illustrations. (Lansdowne Poets). Warne. 80. 428. sh. 3.6. 545

- Le Allegorie di Sordello, Margherita augusta, Lucia nella cantica del Pur-

gatorio per Sante Bastiani. Napoli, tip. Italiana. 8º. 30. 546

— Fr. Berardinelli, Il dominio temporale dei Papi nel concetto politico di Dante Alighieri. Con Appendice. Modena, tipog. pontificia. 80. 431. S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1883, 104 (Scartazzini). Lit. Rund-

schau 1882, 22 (Hettinger).

- St. V. Bozzo, Sulla proposta di una correzione al canto V del Purgatorio. In Il Propugnatore XIV 1, 138-142. 548 S. Ztschr. f. rom. Phil. V 453 (A. Gaspary).

- M. A. Caetani, La materia della Divina Commedia dichiarata in VI tavole. Roma, Spithöver. 2º. 2 Bl. u. 6 lithogr. Tafeln.

S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1883, 104 (Scartazzini).

- N. Caix, Storia di un verso di Dante (v. 28 des 1. Gesangs d. Inferno). In Rassegna settimanale 2. X. 1881.

- E. Capecelatro, Diario dantesco tratto dalla Divina Commedia. Roma, tip. Elzeviriana. 16º. 136 ungez. Bl. mit Dantes Porträt in Holzschn. 551 S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1883, 104 (Scartazzini). S. auch Bibl. 1880 No. 625.

- V. Cortesi, Intorno a una variante dantesca. In I Nuovi Goliardi, fasc. di agosto.

- Greg. Di-Siena, Intorno a due passi che nella Divina Commedia paiono involvere contraddizione. In Atti dell' Accademia Pontaniana, vol. XIV. Napoli 1881.

- G. S. Ferrari, Lucifero in Dante e in alcuni altri poeti. In Rivista Europea 1881, XXVI 611-635.

- Fornaciari, Ulisse nella Divina Commedia, lezione. In Atti della R. Academia della Crusca: adunanza del 27 nov. 1881.

- V. Franceschini e Ad. Cellini, Saggi di letteratura greca, latina e italiana. Roma, tipogr. Poliglotta. 80. 123. 556 S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1883, 104 (Scartazzini).

- L. Gaiter, Vocaboli dei dialetti siciliano e veronese riscontrati nella Divina Comedia. In Il Propugnatore XIV 1, 417-435.

- L. Gaiter, Sulla proposta di una correzione al canto V del Purgatorio (zu XIV I, 138 ff.). In Il Propugnatore XIV I, 444—445. 558
— C. Galanti, Lettera XXXIII su Dante Alighieri. L'inferno dantesco

è il regno della umiliazione della superbia. Ripatransone, tip. Jaffei. 80. 24.

- C. Galanti, Lettera XXXIV su Dante Alighieri. Il purgatorio dantesco è il regno della purificazione della superbia. Ripatransone, tip. Jaffei. 160, 36, 5591 Dante Alighieri. C. Galanti, Al chiarissimo dottor Luigi Bennassuti: lettera XXXV su Dante Allighieri. Il paradiso dantesco è il regno della glorificazione della umiltà. Ripatransone, tip. Jaffei. 8º. 30.

- Al chiarissimo D. Luigi Bennassuti. Lettera XXXVI su Dante Alighieri. Perchè nell'Inferno si va a sinistra e talvolta a destra. Ripatransone, tip. Jaffei. 8º. 27.

S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 436 (Scartazzini).

- V. Garbari, La divina Commedia di Dante e i superbi nel Purgatorio. Progr. dell' i. r. Ginnasio Sup. di Trento. 8º. 23. S. Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1882, 156 (A. Mayr).

- Giambattista Giuliani, Dante spiegato con Dante, Metodo di commen-tare la Divina Commedia dedotto dall' Epistola di Dante a Cangrande della Scala. Torino, tip. Speirani e figli. 80. (Estratto dalla Rivista filosoficoletteraria La Sapienza, fasc. 3, 4 e 5, vol. IV. 1881).

- C. Loria, Este nella Divina Commedia. Este, tip. di A. Stratico. Per nozze Sartori-Borotto - Verdi.

- Edoardo Pincherle, La valle, il monte e la porta dell'inferno nella Divina Commedia. In La Nuova Rivista internaz. Mai 1881, p. 116-125; Juni 1881, p. 194-207.

Ranieri, Frammenti di alcune note alla Divina Commedia. In Atti della R. Accademia di archeologia, lettere e belle arti di Napoli 1880-1881, parte I. II.

- G. Salvadori, Storia d'un verso di Dante. In Rassegna settimanale 9. X. 1881.

G. B. Tellini, Tavole illustrative della Divina Commedia. Udine, tip. Seitz. in-fol., front. e 3 tav.

- G. G. Vaccheri e C. Bertacchi, Cosmografia della Divina Commedia. La visione di Dante Alighieri considerata nello spazio e nel tempo. Torino, G. Candeletti. 8. 241 e XI tav. L.5. S. Literaturbl. f. german. u. roman, Phil. 1883, 105 (Scartazzini). Nuova

Antologia 1881, 2. ser. XXX 565. - W. N. Jansen, De oudere Dante-commentaren door C. Hegel. In De

Wachter. Nederlandsch Dante-Orgaan IV 104 ff. - E. Moore, Two Early Commentaries on Dante. In The Academy 8. X. 1881.

- La vita nuova e il Canzoniere comm. da G. B. Giuliani. Firenze. (Turin,

Loescher). 8°. L. 2. 25.

V. Imbriani, Le Canzoni Pietrose di Dante. In Il Propugnatore XIV 1, 353—371; XIV 2, 196—228; 376—393. S. Ztschr. f. rom. Phil. V 596 (A. Gaspary); 598 (Ders.); VI 165 (Ders.).

- U. A. Canello, D'una parola, sinora non intesa, nel Canzoniere dantesco. In Rassegna settimanale 23. X. 1881. - G. Verdi, Ave, Maria; volgarizzata da Dante. Milano, Ricordi. 4º.

Durante, Il Fiore, poème italien du XIIIe siècle, en deux cent trente-deux sonnets, imité du Roman de la Rose. Texte inédit publié avec fac-similé, introduction et notes, par F. Castets. Montpellier, au bureau de la Société pour l'étude des langues romanes; Paris, Maisonneuve et Ce. 8º. XXIV, 184. Publications spéciales de la Société, etc., 9º publication. 576 S. Romania X 460 (G. P.). Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII 694 ff. (A. d'Ancona). Rassegna settimanale 16. X. 1881 (A. Borgognoni). Literaturblatt f. germ. u. rom. Phil. 1881, 297 (Gaspary).

Fierabraccia et Ulivieri. El cantare di Fierabraccia et Uliuieri. Italienische Bearbeitung der Chanson de geste Fierabras. Hrsg. v. E. Stengel. Vorausgeschickt ist eine Abhandlung von O. Buhlmann: Die Gestaltung der Chanson de geste Fierabras im Italienischen. Marburg, Elwert. 8º. XLIII, 191. M. 6. (Ausg. u. Abhdlg. a. d. Gebiete d. rom. Phil. II). 577 S. Lit. Centralbl. 1881, 1615. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1340 (G. Körting). Revue des lang. rom. 3. sér. VII 254 (A. Boucherie). Giornale di fil. rom. III No. 6, 114 (A. Zenatti).

Firenzuola. Nouvelles d'Agnolo Firenzuola, moine bénédictin de Vallombreuse (XVIº siècle), traduites en français, pour la première fois, par Acide Bonneau. Paris, Liseux. 12º. XIX, 188. Fr. 10. 578 S. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 241 (C. S.).

— Grappa, Commento sopra la canzone "In lode della salciccia", per cura di C. Alderighi. Bologna, G. Romagnoli. 16°. XXV, 112. L. 4.5°. Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal secolo XIII al XVII, disp. 184. 57°.

Floro, Lucio Anneo, Compendio di storia romana, volgarizz. inedito secondo un codice dell'Ambrosiana, pubbl. per cura del dott. Ant. Ceruti. Bologna, Romagnoli. 8º. XLV, 228. L.10. Scelta di curiosità lett. ined. o rare dal sec. XIII al XVII, No. 180.

Foscolo. Dei sepolcri: carme, con discorso critico e commento del prof. Franc. Trevisan. Verona, C. Kayser. 16º. 195. L. 2. 50.

S. Rivista Europea 1881, XXIV 630 (G. Fraccaroli).

— Su i commenti e le versioni latine dei sepolcri di U. Foscolo di Pasquale Papa. Napoli. 582 S. Nuova Antologia 2. ser. XXXI 363.

Lettera (alla signora Lucietta), pubblicata per nozze Casalini-Chielin da Caliari Cesare. Milano, tip. P. B. Bellini e C. 4º. 12 n. n.
 Lettera inedita alla donna gentile. Venezia, tip. della Gazzetta 1880, 8º.

XVI. Per nozze Alverà-Ceresa. 584

- L'epilogo dell'inno III delle Grazie, secondo i ms. Labronici. Livorno, tip. Meucci. 89. 9. 585

Piano di studii, e indice di alcune sue opere: fac-simile di un autografo, pubblicato a cura di Leo Benvenuti. Bologna, Zanichelli. L. 2. 586
 G. Chiarini, Un nuovo testo del sermone di Ugo Foscolo. In Rassegna

settimanale 2. I. 1881.

Fr. Labruzzi di Nexima, Di una nuova lezione del frammento dell'Alceo di Ugo Foscolo. In Rivista Europea 1881, XXIII 876—880.
 Frescobaldi. C. Arlìa, Due Canzoni di Matteo di Dino Frescobaldi. In

Il Propugnatore XIV 2, 279—288.

S. Ztschr. f. rom. Phil. V 598 (A. Gaspary).

Galilei, Galileo. La proposta della longitudine fatta alle confederate provincie belgiche, tratta per la prima volta integralmente dall'originale nell'archivio di Stato all'Aja, e pubblicata da A. Favaro. Venezia, tip. Antonelli. 8º. 34.

Giordani, Pietro. Due lettere pubblicate per nozze Sartorelli-Bergamo da
 G. D. S. Treviso, tip. L. Zoppelli. 8°, 15.

Giusti. Poesie di Giuseppe Giusti, annotate per uso dei non toscani da P. Fanfani. 4 ed. illustrata, riveduta e postillata da G. Frizzi. Milano, P. Carrara.
S. Nuova Antologia 2. ser. XXXI 168.

Lettere scelte pei giovinetti a cura di Gaetano Delio. Vol. secondo, con appendice di alcune poesie. Torino, tip. Salesiana. 32º. 31o. L.1. 593
 P. Artusi, Osservazioni in appendice a trenta lettere di Giuseppe Giusti.

Firenze, G. Barbèra. 594

S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXV 370.

Goldoni, Carlo. Chi la fa l'aspetta: commedia in 3 atti. Milano, Libreria editr. 16°. 8°. L. 0.35.

Gozzi, Gaspare. Novelle. Milano, Enr. Trevisini (tipogr. degli Operai); To-

rino, libr. Scioldo. 16º. 319. L. 1.

— Novelle. Milano, tip. degli Operai. 8º. 313. L. 1.

596
597

Novelle. Milano, tip. degli Operai. 80. 313. L.1.
 Novelle. Milano, Guigoni 1880. 160. 320. L.1.20.
 598

— Quattro lettere all'ab. conte Marzio Montereale-Mantica. Venezia, tip. del Commercio. 8º. 16. Per nozze Wiel — Montereale-Mantica. 599

— Lettere inedite, dirette allo abate conte Marzio di Montereale Mantica a Pordenone. Venezia, tip. del Commercio di M. Visentini. 8º. 15. Per nozze Wiel-Montereale.

Gritti, Francesco. Ai Vicentini: ottave satiriche inedite, pubblicate con note da L. C. Borghi. Venezia, tip. della Società di m. s. fra compositori. 16°. 22. Jacopo da Montepulciano, poeta del secolo XIV. Tre canzoni. Imola, tip. Ignazio Galcati e figlio. 8º. 7. Per nozze Casoni-Galeati. 602

Leopardi, Giacomo. Pocsie scelte e commentate, precedute da un discorso sullo scetticismo dell' autore, e seguite da un saggio di bibliografia leopardiana, a cura di Licurgo Cappelletti; col ritratto di Leopardi riprodotto dall' unico disegno che si trova presso la famiglia in Recanati. Parma, Ferrari e Pellegrini. 8º. XII, 341. L.5.

S. Il Propugnatore XIV 2, 297 (A. B.). Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII 725. Rivista Europea 1881, XXVI 655 (Panta). Rassegna settimanale 20. XI. 1881. Allgem. Ztg. 1881 Beil. No. 221 (M. Landau).

Una lettera inedita per G. Mestica. Ancona, tip. dell' Ordine. 16°. 12.
 Dal Preludio, numeri I e 2.

Machiavelli, Niccolò. Istorie fiorentine: nuova ediz. ad uso dei giovanetti.

Parma, tip. Fiaccadori. 16°. XIII, 473. L. 3. Scelta di elegantissimi scrittori italiani, vol. 90°.

605

— E. Bindi, Nicolai Machiavelli florentini, historiae florentinae libri octo, ex italico in latinum conversi ad scholarum usum. Neapoli, impensis B. Ciao. 16º. VIII, 272. L.1.6o.

— Nicolai Machiavelli florentini, De Republica disputationum quas discursus nuncupavit, ex prima decade T. Livii, libri tres, ex italico latini facti ad scholarum usum. Neapoli, socii editores B. Ciao et D. De Feo, s. d. 16°. 224. L. 2.

— Œuvres politiques de Machiavel. Traduction Périès, avec une étude, des notices et notes par M. Ch. Louandre. Edition contenant le Prince et les Décades de Tite-Live. Paris, Charpentier. 8º. XXXII, 390. Fr. 3.50. 608

- P. Morelli, Sul "Principe" del Machiavelli. Studio critico. Cesena, Tip. Nazionale. 8º. 173. L. 2.50.

G. Torre, L'edizione principe rarissima di un poemetto di Nicolò Machiavelli. In Il Bibliofilo 1881, num. 5.
 Maffei, Scipione. Lettere inedite. Verona, C. Kayser succ. H. F. Münster

Maffei, Scipione. Lettere inedite. Verona, C. Kayser succ. H. F. Münster edit. 1880. 8°. 33. L. 1.50.

S. Archivio storico per Trieste I 328. Archivio storico lombardo VIII

220 (G. Sangiorgio). Archivio stor. ital. 4, ser. IX 140 (B. Morsolin).

— G. Angelini, Della Merope del Maffei postillata dall'Alfieri. In Il Biblio-

filo No. 8—9 (agosto-settembre).
— V. Santi, Intorno alla Merope del Maffei. In Rivista Europea 1881,

Manzoni, Alessandro, I Promessi Sposi; storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta. Nuova ediz. illust. da Quinto Cenni. Milano, F. Gar-

bini. 4°. VII, 295 a 2 col. L. 2. Collezione di romanzi ital. illust. 614

— Les Fiancés, roman historique: par Alessandro Manzoni. Traduit de l'italien par G. Martinelli. 2 vol. Paris, Hachette et C°. 8°. X, 385; 363
et plan de la ville de Milan. Fr. 2.50.

G. Borghesio, Una lezione di punteggiatura sopra un brano de', Promessi Sposi" confrontando la 1ª edizione con quella emendata. Torino, stamp. Reale di I. Vigliardi. 16º. 54. L. o. 6o.

G. Fumagalli, Guida di Lecco, sue valli e suoi laghi, con topografia descrittiva del romanzo I promessi sposi, e scritti varii di Antonio Ghislanzoni, del dott. Giovanni Pozzi e di altri autori. Lecco, Vincenzo Andreotti detto Busall edit. 8º. 254. L. 2.50.

- R. Gay, Il bello nei Promessi Sposi. 2ª ediz. Milano, G. Agnelli 1880. 16º. 138 e 4 n. n. L. I. 618

S. Bibliogr. 1880 No. 711.

- S. Malato Todaro, I Costumi nei Promessi Sposi di A. Manzoni. In La Falce 11 ff. 619

L'edizione illustrata dei suoi Promessi Sposi Lettere a Francesco Gonin, pubblicate e annotate da F. Saraceno. Torino, fratelli Bocca. 8º. 104.
 L. 2. 50.

S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVII 555. Rivista Europea 1881, XXV 155 (F. D.). Rassegna settimanale 17. VII. 1881.

Manzoni, Alessandro. Urania von Alessandro Manzoni (1809). Deutsch v. Paul Heyse. In Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 721—723. 621—Lettere; seguite dall'elenco degli Autografi di lui trovati nel suo studio.

Milano, frat. Dumolard edit. 80. XII, 31. L. 2. 622 S. Rassegna settimanale 17. VII. 1881. La Cultura 1. Dec. 1881 (Bonghi).

Una lettera di Alessandro Manzoni al conte di Cavour. In Curiosità e ricerche di storia subalpina. Puntata 17.
 La Passione e la Pentecoste: inni sacri, tradotti in versi latini, Milano,

tip. Pietro Agnelli. 80. 25.

Meli. Lettere inedite dell'Abbate Giovanni Meli ed altre di uomini illustri a lui dirette. P. Sac. Luigi Boglino. In N. Effem. Sicil. 1881, Genn.-Giugno S. 207; Luglio-Dic. S. 874.

- Lettera inedita, con un sonetto. Torino, Stab. Art. Lett. 8º. 9 n. n. Pubblicata da Michele Scherillo, assieme ad un epitalamio di Marco Lessona, e ad una novella "Amore" di Carlo Bernardi, per nozze Rosa-Valetti. 626

Monaci. A. Mabellini, Alcuni sonetti inediti di ser Ventura Monaci, rimatore fiorentino del secolo XIV. In Rivista Europea 1881, XXIV 730—743.

Monti, Vincenzo. Quattro lettere inedite a Niccolò Biscaccia. Rovigo, stab.

Minelli. 4º. 10. Per nozze Garbin-Pelà.

Muratori, Lodovico Antonio. Lettere inedite, pubblicate da G. Biadego. Verona, G. Kayser, succ. H. F. Münster. 80. 125. L. 3. Dagli Atti e Memorie delle Deputazioni di storia patria dell' Emilia, nuova serie, vol. VI, punt. II.

S. Rassegna settimanale 2. X. 1881.

— Dodici lettere inedite, pubblicate da G. dott. Mazzantini e O. Ferrini. Perugia, V. Santucci. 189. 24. L. 0.50.

Lettere inedite di L. A. Muratori. In I Nuovi Goliardi, fasc. di agosto.
 C. Arlia, Una burletta letteraria: lettere del Muratori e del Baruffaldi.
 S. n. t. 8º. 22. Dal Mente e Cuore.

Muzio. A. Zenatti, Un' epistola in versi di Gerolamo Muzio. In Archeografo Triestino 1880-81, N.S. VII 1-17.

Niccolini. A. Reumont, Una lettera di Giovambatista Niccolini. In Archivio storico italiano 4. ser. VII 432 ff.

Niceolò da Poggibonsi, fra. Libro d'Oltramare, pubblicato da Alberto Bacchi della Seta. Vol. I. II. Bologna, G. Romagnoli. 16º. XVIII, 326; 288. L. 11. 50; 9. Scelta di curiosità letterarie inedite o rare dal sec. XIII al XVII, disp. CLXXXII; CLXXXIII.

635

S. Il Propugnatore XIV 2, 295-297 (F. Z.). Literaturbl. f. germ. u.

rom. Phil. 1883, 226 (U. A. Canello).

Parini, G., Poesie. Firenze (Turin, Loescher). 80.
O. T. Tozzetti, La caduta, ode di Giuseppe Parini, breve studio. Livorno, Fr. Vigo. 180. 16.
S. Revue crit. 1881, Nouv. sér. XII 414 ff. (C. J.). Giorn. storico della lett. ital. 1883, II 233.

La Divine raillerie de Parini. Traduite du texte italien en vers français, suivie du Secret de la paix universelle; par L. Alfred de Ruffi de Roux. Agen, impr. Lenthéric. 8º. 145.
Drei Gedichte von Giuseppe Parini und Vittorio Alfieri. Deutsch von

Drei Gedichte von Giuseppe Parini und Vittorio Alfieri. Deutsch von Paul Heyse. In Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 398.
E. Paglia, Una lettera inedita di Giuseppe Parini; nota letteraria. Man-

tova, tip. Mondovi. 8º. 11. Dagli Atti dell'Acad. Virgil., 1879—80. 639 Passi, G., Quattro novelle, pubblicate per nozze da C. F. Borgi. Livorno,

Passi, G., Quattro novelle, pubblicate per nozze da C. F. Borgi. Livorno, tip. di G. Meucci. 8º. 13.

Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate da Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate da Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate da Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate de Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate de Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate de Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate de Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate de Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate de Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate de Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate de Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate de Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate de Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate de Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate de Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate de Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate de Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate de Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate de Pellegrini, pubblicate de Pell

Pellegrini, G. L., Cinque lettere ad Ippolito Pindemonte, pubblicate da Carlo e Federigo Pellegrini, per nozze Pellegrini-Di Canossa. Venezia, tip. Antonelli 1880. 8°. 16.

L., C., Ign., Tre lettere inedite. Venezia, tip. dell' Immacolata. 8º. 16.
 Per nozze Pellegrini-Di Canossa. 642

Pellico, Silvio. Le mie prigioni; con l'aggiunta delle addizioni di P. Maroncelli. Firenze, A. Salani. 80. 352. L. 2.

- Le mie prigioni. Milano, E. Trevisini; Torino, libr. Scioldo. 160. 189.

L. 0.75. - Œuvres de Silvio Pellico. Mes prisons, suivies du discours sur les devoirs des hommes. Traduction de M. A. de Latour. 15e édition, revue et corrigée avec des chapitres inédits, les additions de Maroncelli, et des notices littéraires et biographiques sur plusieurs prisonniers de Spielberg. Paris, Charpentier. 8º. 454. Fr. 3.50.

- Mes prisons, suivi des Devoirs des hommes; par Silvio Pellico. Traduction nouvelle par le comte H. de Messey, revue par le vicomte Alban de Villeneuve, avec une notice biographique et littéraire sur Silvio Pellico et ses ouvrages, par M. V. Philipon de la Madelaine. Nouvelle édit., ornée de vignettes. Paris, Garnier frères. 8º. 360.

Mes prisons; par Silvio Pellico. Traduction nouvelle, revue avec soin par N. Theil. Limoges, E. Ardant et Ce. 80. 191.

- Dei doveri degli uomini: discorso. Ediz. accentata secondo le norme della buona pronuncia italiana dal prof. L. Enrico Franceschi. Milano, Guigoni. 18º. 96. L. 0. 40. 648

Dei doveri degli uomini. 6a edizione. Torino, tip. Salesiana. 16º. 94. 649

L. o. 50.

- Deberes del hombre, discurso dirigido à un jóven Italiano; por Silvio Pellico. Paris, Garnier frères. 8º. 144. 650

Petrarea. Le rime con l'interpretazione di G. Leopardi e con note inedite

di F. Ambrosoli. Firenze (Turin, Loescher). 8º. L.1. 651

— A. Borgognoni, La canzone "Spirto gentil". Ravenna, frat. David. 652

S. Rassegna settimanale 11. XII. 1881.

- Le "estravaganti" del Petrarca. In Rassegna settimanale 21. VIII. 1881 p. 123-126.

V. Develay, Nouvelles lettres de Pétrarque sur l'amour des livres, traduites pour la première fois d'après les manuscrits de la bibliothèque nationale, par V. D. In Bulletin du Bibliophile et du Biblioth. 1881, 48 ff.; 207 ff.; 289 ff.; 385 ff.; 481 ff.

Pico, Tommaso, della Mirandola. Elegia d'amore, trad. da Ercole Sola, per le nozze d'argento del conte Valdomiro Campi e Teresa Montessori. Modena, P. Toschi e C. 40. 15.

Pindemonte, Ippolito. Novelle inedite, pubblicate per nozze Chiarini-Mazzoni. Firenze.

- Versi inediti di varii letterati della nobil famiglia de' marchesi Pindemonte. Verona, tip. Zuppini. 8º. 23. Per nozze Pindemonte-Sparavieri.

- Quattro lettere, ora per la prima volta pubblicate per nozze Reichlin-Cassis. Venezia, tip. dell'Ancora. 80. 21 n. n.

Poliziano. J. Del Lungo, L'Orfeo del Poliziano alla corte di Mantova. In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII 537-576.

- F. Sabatini, Rispetti inediti di A. A. Poliziano, tratti da un codice del secolo XV. In Gli Studi in Italia, April 1881. Auch separat: Roma, tip.

S. Archivio per le trad. pop. I 165 (S. S.-M.).

Polo, M. Los viajes de Marco Polo, Veneciano. Madrid, Litografia é impr. de la Biblioteca universal 1880. 8º. 192. 2 y 3. Biblioteca universal vol. 66.

- Les récits de Marco Polo, citoyen de Venise. Texte original français du 13e siècle rajeuni et annoté par H. Bellanger. Paris, Dreysons. 80. 180.

Pucci. C. Arlia, Due componimenti di Antonio Pucci. In Il Propugnatore XIV 1, 161-169.

S. Ztschr. f. rom. Phil. V 593 (A. Gaspary).

Pulci, Lucca, Il Driadeo, al magnifico Lorenzo de' Medici, poema scritto nell'anno 1446, pubblicato da F. P. Ruggiero per nozze Ruggiero-Fiorilli. Napoli, tip. Trani. 80. XII, 152 e 2 n. n.

38

Quirini. S. Morpurgo, Rime inedite di Giovanni Quirini e Antonio da Tempo. In Archivio storico per Trieste, l' Istria ed il Trentino I 142-166. 665

S. Romania XI 624 (P. M.).

Reprandino Orsato. A. Mabellini, Alcuni sonetti inediti di Reprandino Orsato rimatore quattrocentista. In Rivista Europea 1881, XXIII 881-87. 666 Ricciardi, G. B., Rime burlesche edite ed inedite, con prefazione e note di Ettore Toci. Livorno, tip. Vigo. 80. XXXIII, 112. L. 6.

Tasso, Torquato. La Gerusalemme liberata: poema. Firenze, A. Salani. 80.

Torini. Fr. Zambrini, Rime di Agnolo Torini da Firenze non mai fin qui stampate. In Il Propugnatore XIV 1, 436-443.

S. Zischr. f. rom. Phil. V 597 (A. Gaspary).

Trissino. E. Ciampolini, Un poema eroico nella prima metà del cinquecento: studio di storia letteraria. (Aus R. Liceo Machiavelli in Lucca, nell'anno scolastico 1880-1881. Cronaca annuale). Lucca, tip. Torcigliani. 80. 155.

S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 434 (A. Gaspary). Nuova

Antologia 2. ser. XXXI 743.

Verri, Pietro e Alessandro. Lettere e scritti inediti, annotati e pubblicati dal dott. C. Casati. Vol. III. IV. Milano, presso G. Galli (tip. Sociale). 8º. XVI 376; 510. L. 5; 6.

S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXIX 165.

Villani, Giovanni. La Cronica, annotata ad uso della gioventù dal sac. prof. Celestino Durando. Vol. IV—VIII. Torino, tip. Salesiana. 8º. 244; 380; 344; 322; 328. Biblioteca della Gioventù Italiana.

Visconti. Renier, R., Vecchini, A., Due canzoni inedite di Bruzio Visconti, un Sonetto inedito di Ciriaco d'Ancona, Ancona, Sarzani. 673

S. Giornale di fil. rom. No. 9, 219.

Zeno, Apostolo. Tre lettere ora per la prima volta pubblicate, con annotazioni di A. Tessier. Venezia, tip. Naratovich. 8º. 15. Per nozze Madonini-Artelli.

### 6. Dialekte und Folk-Lore.

Kaden, W., Theatralische Volksbelustigungen in Süditalien. In Mag. f. d.

Lit. des Ausl. 1881, 405—407; 419—421; 431—433. 675 Cinque rispetti inediti del sec. XV. Firenze, Tip. d. Arte d. Stampa. 676 Poesia, Una, popolare del secolo XV. Roma, Artero e C. 4°. 6 n. n. Per nozze Salvini-Gabrielli.

Salomone-Marino, Di un poemetto popolare italiano del sec. XVII. In 678 N. Effemeridi Sicil. XII 295.

- Di un poemetto popolare ital. del secolo XVII. In La Falce 15. 678 a Casini, T., Un canzoniere popolare. In Rassegna settimanale 15. V. 1881. p. 313 ff.

Passerini, L., Modi di dire proverbiali e motti popolari spiegati e commentati da Pico Luri di Vassano. In Il Propugnatore XIV 2, 332-347. 680 S. Bibliogr. 1880 No. 526.

Poggiali, G., Proverbii, motti e sentenze ad uso ed istruzione del popolo. Codogno, tip. Cairo. 240. 192. L. I.

Ricciardi, G., Saggio intorno ai proverbii, ed osservazioni morali: libretto di lettura pel popolo. Milano, N. Battezzati edit. 16º. 73. L. I. S. Archivio per le trad. pop. I 163 (P.). Bibliothèque univers. 1881, IX 546.

Brofferio, Angelo, Canzoni Piemontesi. 7. Ed. Neapel, Detken & Rocholl. 8º. XL, 484. Fr. 4. S. Rivista Europea 1881, XXV 309 ff. (V. della Sala). Rassegna settimanale 13. XI. 1881.

Pietracqua, Luigi, Le sie povre: commedia in 4 atti. Torino, C. A. Anfossi. 240. 64. L. o. 60. Raccolta di produz. in dialetto piemontese, fasc. 8.

Pietraequa, Luigi, La povertà onesta: commedia in 3 atti. Torino, C. A. Anfossi. 240. 48. L. o. 60. Raccolta di produz. in dialetto piemontese, fasc. 10.

Morto (O) resuscitou da-a puïa: farsa. Genova, cartoleria Barisione,

Piaggio, Martino, (Seiò Reginn-a). Chittarin zeneize: poesie inedite Genova, tip. Istituto Sordomuti. 8º. 532. L. 4.

Stella, G., La causa de l'avvocatt Cardan: commedia in tre atti. Milano, Carlo Barbini. 24°. 56. L. 035. Repertorio del Teatro Milanese, fasc. 117. 688

- Daria: dramma in quattro atti. Milano, Carlo Barbini. 24º. 78. L. 035. Repertorio del Teatro Milanese, fasc. 116.

Rajna, P., Il dialetto milanese. Milano, Ottino. 8º. 20. (Aus Milano edito da G. Ottino). 690 S. Giornale di fil. rom. No. 7, 120.

Aporti, P., Ellenia (Canti popolari). Milano, E. Trevisini. 216. 691 S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXIX 366.

Rosa, Appunti di tradizioni e di costumi bresciani. In Commentarii dell' Ateneo di Brescia per l'anno 1881. 692

Zenatti, A., Il Bombabà, canzone popolare trentina. In Archivio storico per Trieste I 67 ff. 693 S. Romania X 633 (P. M.).

Novati, F., Ancora sulla canzone del Bombabà. In Archivio stor. p. Trieste 1881, 206 219.

S. Romania X 633; XI 625 (P. M.). Archivio per le trad. pop. I 325 (P.)

Fiabe e Leggende della Valle di Rendena nel Trentino. Saggio del Dr. Nepomuceno Bolognini. Rovereto, Stab. Tip. Sottochiesa. S. Archivio per le trad. pop. I 166 (P.).

Nursio Timideo, Fr., Dialogo in volgare veronese del secolo XV, da un antico ms. della biblioteca Nazionale di Firenze, pubbl. da G. B. Carlo Giuliari per nozze Sparavieri-Rezzonico. Verona, tip. Vianini. 4º. 696

Cipolla, C., Lauda spirituale in volgare veronese del sec. XIII.

dall' Arch. storico italiano. 4. ser. VII 149 ff. 697 Schneller, Chr., Statuten e. Geiszler-Bruderschaft in Trient aus dem XIV. Jh. Mit geschichtl. u. sprachl. Erläuterungen (Aus: "Ztschr. d. Ferdinandeum"). Innsbruck, Wagner. 80. 52. M. o. 80.

S. Lit. Centralbl. 1881, 1654 (W. F.). Archivio storico per Trieste I 397 ff. (B. Malfatti). Mitteilungen aus der historischen Litteratur 1881, 354 (Jungfer). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1881, 337 (Th. Gartner).

Progresso (El): versi in dialetto, con la distinta dei prezzi dei generi di prima necessità dei secoli trascorsi. Padova, tip. Crescini, 1880. 32º. 14 su carta gialla. L. o. 50.

\*Gallerio, G. B., Poesie friulane (Umschlag). — Titelblatt: Per il solenne ingresso del molto rev. d. Antonio Bazzara da Gemona alla parrocchia di S. Michele arcang. di Vendoglio. Udine, tip. del Patronato. 8º. 40.º 700

\*Zorutti, Pietro, Raccolta completa delle poesie friulane edite ed inedite. Edizione illustrata, Udine Fasc. I—XVII bis S. 680 einschliessl. 40. Fasc. I und II: Carlo delle Vedove tipografo editore. Fasc. III u. f. Antonio Cosmi tipogr. editore. 80. Mit 58 Bl. Steindruck. Noch unvollendet.

\*- Poesie edite ed inedite di Pietro Z. pubblicate sotto gli auspicj dell'Accademia di Udine. Udine, coi tipi di M. Bardusco editore. Vol. I. 1880. 80. XXXV, 495 mit photogr. Bildniss des Verf. Vol. II. 1881. 80. 656 mit 6 Lithographieen. 702

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die mit \* versehenen Bücher sind dem Böhmer'schen Verzeichniss rhätoromanischer Litteratur (in d. Roman. Studien Heft XX, VI. Bd., 2. Heft) entnommen.

- \*Augurs e felicitazions par l'an gnuv [1882 im Text]. Unterzeichnet Il puateletteris [D. B. Policardi di Udin]. [Udin] stmp. del Patronât. 80. Eine S. Verse.
- \*Lis zornadis di Udin dal 17 di marz ai 24 di avril (1848). Ecco popolar. Verse. In: (1797-1870). Ricordi militari del Friuli raccolti da Ernesto d'Agostini. Vol. secondo. Udine, tip. Bardusco ed. 8º. P. 321-350. 704
- De Marchi, G., Versi in vernacolo canevese rustico di Caneva e del paese ad occidente di essa; annotati, con prefazione del prof. Angelo Arboit. Sacile, tip. Fadiga, 1880. 16°. 37. L. 0.40.
- Vio Scotti, Todero, Versi in lingua ed in vernacolo. Venezia, tip. del Commercio. 80. 119.
- Novellina (Una) e una poesia popolare gragnolesi, pubblicate da Adolfo Bartoli e Giulio Sansoni, per nozze Biagi-Piroli. Firenze, tip. Carnesecchi.
- S. Archivio per le trad. pop. I 165 (P.). Giornale di filol. rom. No. 7, 121. Pieri, S., un migliaio di stornelli toscani. In Il Propugnatore XIV 1, 121-137; XIV 2, 168—195.
- Fortsetzung zu Bibliogr. 1880 No. 504.
- Pitrè, G., Saggio d'Indovinelli toscani inediti. Nella Enciclopedia, Revista cientifico-literaria y de intereses generales, año V, n. II, Sevilla, 31 de marzo de 1881, p. 82-84. 40.
- Nerruci, Gherardo, Cincelle da bambini in nella stietta parlatura rustica d'i montale pistolese sentute arraccontare e po' distendute 'n su la carta e con ultimo la listria delle palorei spiegate. Pistoia, tip. Rossetti. 8º. 115. L. 3. 710 S. Archivio per le trad. pop. I 166 (S. S.-M.). Polybiblion Aug. 1882, 115 (Savine).
- Mazzi, Curzio, Le feste senesi per la Madonna d'agosto nel 1546. In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII 577-604. 711
- Pigorini Beri, Caterina, Le scampanate nell'appennino marchigiano (Schizzo di costumi). In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXV 239-256. 712 - La vendemmia nell'Appennino Marchigiano. In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXX 60-81.
- I proverbi e i modi proverbiali nell'appennino marchigiano. In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVII, 265-290.
- Le fasi dell'Amore nell'Umbria (Da una Raccolta inedita). Per le nozze di G. B. Campitelli con Annita Romitelli, Mancinelli Antonio e Radi Ad., offrono. Foligno.
- S. Archivio per le trad. pop. I 165 (P.). Fumi, L., Saggio di Volgari Orvietani del buon tempo, Lettere Storiche, Memorie d'arte con una nuova poesia di Bennuccio e con la predica fatta in Firenze nel 1366 da frate Benedetto da Orvieto. In Il Propugnatore XIV
- 1, 78 -120. S. Ztschr. f. rom. Phil. V 453 (A. Gaspary). Sabatini, F., Saggio di canti popolari di Castel S. Pietro in Sabina. In Gli Studi in Italia Juni 1881. Auch separat: Roma, tip. di Roma.
- S. Archivio per le trad. pop. I 165 (S. S.-M.). Avoli, Alex., Saggio di studi etimologici comparati sopra alcune voci del dialetto alatrino. Roma. 8º. 35. (Aus den Studi in Italia an. III 718
  - vol. II). S. Giornale di filologia romanza No. 7, 119.
- De Nino, A., Usi e costumi abruzzesi. Vol. II. Firenze, tip. di G. Barbèra. 16°. IX, 247. L. 3. Der erste Band erschien 1879. S. Bibl. 1879. 719 No. 277.
  - S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXX 152. Rassegna settimanale 14. VIII. 1881.
- Savini, G., La grammatica ed il lessico del dialetto teramano: due saggi; aggiuntevi poche notizie sugli usi, i costumi, le fiabe, le leggende del medesimo popolo Teramano. Torino, E. Loescher. 8º. 207. L. 4. S. Lit. Centralbl. 1881, 964. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1376 (A. Mus-

safia). Archivio per le trad. pop. 1 302 (G. Pitri). Nuova Antologia 1881. 2. ser. XXVI 708. Rivista Europea 1881, XXIV 311 (F. D.). Rassegna settimanale 1. V. 1881 p. 286.

Cinquanta Canti popolari napolitani raccolti ed annotati da G. Amalfi e L. Correra 1881. Milano, Ambrosoli.

S. Archivio per le trad. pop. I 164 (P.). Giornale di filol. rom. No. 7, 121. Ferrari, S., Antiche canzoni napolitane. In I Nuovi Goliardi. Fascic. di agosto.

Molinaro del Chiaro, L., Un Canto del popolo napoletano, con varianti e confronti (Fenesta ca lucir' emo mi luce). Napoli, G. Argenio. 8º.

S. Archivio per le trad. pop. I 165 (S. S.-M.).

Serao, Matilde, Leggende napoletane. Milano, G. Ottino edit. (tip. Golio e Bossi. 16°. 272. L. 2.50. 724 Torraca, Una leggenda napoletana e l'epopea carolingia. In Rassegna

settimanale, 16. Januar 1881.

S. Romania X 310 (G. P.).

Canti (XL) popolari inediti di Montella, pubblicati da Giulio Caponi per nozze Caponi-Ferraioli. Napoli, stab. Giannini. 4º. XII, 29.

S. Archivio per le trad. pop. I 164 (P.). Cito, M., Versi popolari. Vol. 2º. Taranto, tip. Paisiello. 1880. 8º. 14. 727 Napoli, Q., Canti popolari leccesi: saggio. Lecce, tip. editr. Salentina. 16°. 38. L. I. S. Archivio per le trad. pop. I 164 (P.). 728

Corazzini, Fr., Poesie popolari calabresi. Livorno, tip. P. Vannini e F. 16°. 31.
S. Archivio per le trad. pop. I 164 (S. S.-M.).

Calvelli, F. E., Raccolta di poesie calabre. Castrovillari, tip. del Calabrese. 160, 139.

Canti del popolo reggino, pubblicati da Mario Mandalari, con prefazione di Alessandro D'Ancona, lessico delle parole più notevoli del dialetto, e scritti di diversi autori. Napoli, Antonio Morano. 16º. XXIV, 428. L. 4. 731 S. Archivio per le trad. pop. I 142 ff. (S. Salomone-Marino) Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 485 - 487 (P. Schönfeld). Rivista Europea 1881, XXIV 931 (V. Della Sala). Giornale di filol. rom. No. 7, 120. Literatur-

blatt f. germ. u. rom. Phil. 1882, 108 (A. Gaspary).

Rapisarda, ab. Santo, Raccolta di proverbii siciliani ridotti in canzoni. 2ª ediz. Catania, N. Giannotta edit. 16º. VI, 277, XXX indice. L. 1.25. 732

S. Archivio per le trad. pop. I 163 (P.).

Pitrè, G., Spettacoli e Feste popolari siciliane, descritte da G. P. Palermo, Luigi Pedone-Lauriel. 8º. XXI, 475. L. 5. Biblioteca delle tradizione popolari siciliane vol. XII.

S. Ztschr. f. rom. Phil. V 408—416 (F. Liebrecht). Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII 333 ff. (A. d'Ancona). The Academy 8. X. 1881 (Linda Villari). Biblioth. univers. 1881, X 541. Archivio Veneto XXI 295 ff. (C. Pasqualigo). Polybiblion 1881, XIII 2, 217 ff. (Th. de Puymaigre). Mag. f. d. Lit. d. In- u. Ausl. 1882, 661 (M. Benfey). Folk-Lore Bético-Extremeño I 141.

- Catalogo e descrizione di costumi e utensili sicilian i mandati alla Esposizione industriale italiana di Milano 1881 (gruppo VIII, cl. 50a) per cura del Municipio di Palermo. Palermo, tip. Montaina. 4º. 18.

- Delle tradizioni cavalleresche in Sicilia: brevi cenni. Palermo, Montaina. 40. 10. 733b

Mamo, S., Li cunticeddi di me nanna: poesie siciliane. Girgenti, tip. E. Romito. 80. 192. 734

S. Archivio per le trad. pop. I 140 (G. Pitrè).

Giorgi, P., Canzoni popolari siciliane. Livorno, Fr. Vigo.

S. Archivio per le trad. pop. I 163 (P.).
Canzoni popolari sarde in dialetto sardo centrale, ossia logudorese. 3ª ed. Milano. 8º. 96. L. 0.50. 736 Carboni, S., Discursos sacros in limba sarda, vol. I. Varias festas religiosas. Bologna, imprenta pont. Mareggiani. 8º. XV, 388. L. 8.50. 737

#### 7. Grammatik.

Mahn, A., Ueber die Entstehung der italiänischen Sprache aus den lateinischen, griechischen, deutschen und celtischen Elementen und über die dabei wirkenden Principien und Ursachen. Berlin, Dümmler's Verl. 8°. 40. M. 1. 738

S. Deutsche Litteraturzeitung 1881, 1660 ( $\Gamma$ .). Rassegna settimanale

9. . 7. 1881.

Mocavini, R., Quattro chiacchiere sulla lingua italiana. Spoleto, tip. Bassoni 1880. 169. X, 116. L. 1.

Busato, L., Noterelle critiche per la lingua d'Italia e per la storia di Padova.
Padova, G. B. Randi. 8º. 103. Dalla Rivista periodica della R. Accad., ecc. LVII, trim. III e IV del 1879—80, vol. XXX.
740

Fanfani, P., e Arlia, C., Lessico dell' infima e corrotta italianità. 2ª ediz. riveduta e con giunte. Milano, tip. L. F. Cogliati. 8º. XXIII, 512. L. 4.50. 741 S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVII 556.

Mariani, Unità di lingua e di nazione. In Istituto "Giussani" in Monza, anno 1881. Monza tip. Ilario Paleari. 8º. 8 ed allegati. 742
Racioppi, A., Due conferenze sull'indirizzo degli studi grammaticali. Na-

poli. 743

S. Il Propugnatore 1882 XV 1, 230 ff. (V. Pagano).

Sala, Fr., Voci e maniere errate nello scrivere e nel parlare. Milano, Edoardo Sonzogno. 18º. 64. L. 0.15.

Buchholtz, H., Italienische Sprachlehre für Schul-, Privat- und Selbstunterricht. Hannover, Helwing 1882. 80. VI, 174. M. 2. 745

S. Herrigs Archie 67, 112.

Fogolari, A. de, Grammatik der italienischen Sprache. Ein prakt. Lehrbuch zum Gebrauch f. Schulen, wie zum Privat- und Selbstunterricht. 2. verb. u. verm. Aufl. Leipzig, Werner 1880. 8º. VIII, 552. M. 6.

Mussafia, Adf., Italienische Sprachlehre in Regeln u. Beispielen, f. den ersten Unterricht bearb. 15. Aufl. Wien, Braumüller. 80. X, 252. M. 3. 747
Italienische Sprachlehre in Regeln u. Beispielen, f. den ersten Unterricht bearb. 16. Aufl. Wien, Braumüller 1882. 80. X, 252. M. 3.40. 748

Cattaneo, Delle più importanti questioni fonologiche nella grammatica della lingua italiana. In Terzo programma triennale dell' Istituto magistrale femminile della città di Trieste. Trieste, tip. Caprin.

749

S. La Provincia dell' Istria XV19 (1. Oct. 1881) (P. T.).

Buchholtz, Formen des Artikels im Ítalienischen. In Herrigs Archiv LXV 97; 103.

Gervais, A. de, Compendio Geral da Lingua italiana com todos os verbos anomalos comparada com o portuguez. Rio de Janeiro.

751
S. Rivista Europea 1882, XXVII 179 (F. D.).

Segala, G., Prospetto dei verbi italiani. Verona, Civelli. 8º. 87. Cent. 30. 752 Cadei, A., La sintassi della lingua italiana, dedotta dai buoni scrittori. Iano, Domenico Briola. 8º. 8o. L. 1. 20. 753

Cagossi, G., La sintassi nella morfologia: dissertazione. Napoli, tip. De Angelis 1880. 8°. 50.

Fornaciari, R., Sintassi italiana dell'uso moderno. Firenze, G. C. Sansoni. 16°. XV, 488. L. 4. 755
S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1883, 25—28 (H. Morf). Il Propugnatore XV 1, 274 ff. (L. A. Michelangeli).

Balbi, F., Della versificazione italiana. Milano, E. Sonzogno. 16º. 63. L. o. 15. Girelli, Le "riflessioni sulla Prosodia metrica italiana" di Marenco (Cont.).

In II movimento letterario italiano II 35. 757

### 8. Lexikographie.

Angelucci, A., Il Vocabolario degli Accademici della Crusca (V impress., vol. 4, fasc. 2) e il "Fanfulla della Domenica": osservazioni. Torino, tip. Lett.-Forense-Statist. 32°. 27. Dal Corriere di Torino.

Melzi, B., Nuovo vocabolario universale della lingua italiana, istorico, geografico, scientifico, biografico, mitologico etc., 3º édition. Paris, Garnier frères. 8º à 2 col. 972.

 Nuovo vocabolario universale della lingua italiana, storico, geografico, scientifico, biografico, mitologico etc. 4ª edizione. Paris, Garnier frères.
 8º à 2 col. 972.

Nuovo vocabolario universale della lingua italiana, storico, geografico, scientifico, biografico, mitologico etc., che comprende 1º Vocabolario italiano,
 2º Storia, 3º Biografia, 4º Geografia antica e moderna, 5º Mitologia: Quinta edicion. Paris, imp. P. Dupont. 8º à col. 972.

Rezasco, G., Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo. Firenze, Succ. Le Monnier. 8º. XLVII, 1287. L. 30. 762
S. Giornale di filol. rom. No. 9, 196—201 (C. Paoli). Rassegna settimanale 29. I. 1882 (E. Massi). Giornale stor. ital. 4. ser. IX 383 ff. (S. Bongi). Nuova Antol. 1882, 2. ser. XXXII 334 ff. (A. d'Ancona).

Gambini, C., e C. Negroni, Appuntature al Vocabolario Italiano della lin-

Gambini, C., e C. Negroni, Appuntature al Vocabolario Italiano della lingua parlata di Giuseppe Rigutini, Lettere. In Il Propugnatore XIV 2, 92—140. 763

S. Ztschr. f. rom. Phil. V 597 (A. Gaspary).

Riccoboni, D., Appendice ai dizionarii italiano-latini, come guida allo stile della prosa augustea. Venezia, tip. Emiliana. 16º. 122. L. 2. 764

Michaelis, H., Dizionario completo italiano-tedesco e tedesco-italiano. Parte 2.

Tedesco-italiano. Leipzig, Brockhaus. 8º. 720. M. 6. 765
S. Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 478 (A. Güth). Herrigs Archiv LXVI
101 ff.

— Wörterbuch der italienischen und deutschen Sprache (in 2 Thl.). 2. Thl.: Deutsch-Italienisch. Leipzig, Brockhaus. 80. 720. à M. 6. 765ª S. Blätter f. d. Bayer, Gymnasialschulw. XIX 423 (Wolpert). La Nuova

Rivista internaz. Januar 1881, 792 #.

Caccia, J., Nuevo diccionario italiano-español y español-italiano con la pronunciación figurada en ambas lenguas, compuesto sobre los mejores textos contemporaneos italianos y españoles. Nueva edición. Paris, Garnier frères.
8º. XXXII, 861.

Fischer, Streifzüge ins Gebiet der italienischen Synonymik. Progr. der höh. Gewerbeschule zu Magdeburg.

Gandino, G. B., L'italiano "otta" e il suo prototipo latino. Torino, Loescher, Auszug aus: Rivista di filologia IX 529—538.

S. Giornale di fil. rom. No. 8, 123. Romania X 626 (G. P.).

### Anhang.

#### Rhätoromanisch.1

\*Böhmer, Ed., Verzeichniss einer rätoromanischen Sammlung. I. Graubünden. Bonn. 8°. 26.

Ottenthal, E. v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze im Vinstgau zu Ende des 14. Jahrhunderts. In Mittheilungen des Instituts für österreich. Geschichtsforsch. II 112 ff. 770

Flugi, A. v., Zwei ladinische Dramen des 16. Jahrhunderts: 1. Der reiche Mann und der arme Lazarus. 2. Die drei Männer im Feuerofen. In Ztschr. f. rom. Phil. V 461—479.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die mit \* versehenen Bücher sind dem Böhmer'schen Verzeichniss rhätoromanischer Litteratur (in d. Roman. Studien Heft XX, VI. Bd. 2. Heft) entnommen.

1880, 82, 8°,

Sacrifice d'Abraham. J. Stürzinger, Sur le Sacrifice d'Abraham, édit. Ulrich, Romania VIII 374 ff. In Romania X 246—257.

S. Bibliogr. 1879 No. 928.

\*Il meins de Matg consecraus a Maria s. Translataus entras p. Donatus d'Obervaz, Gossau (Ct. S. Gagl). 8º. Titelbl. Register II S.; 268 kl. S. 773

\*La passiun de Somvitg. 92 S. Ohne Titelblatt. Ohne Jahr. Hrsg. v. C. Decurtins. Freiburg. — La dertgira nauscha edida da Caspar Decurtins. Fribourg. 80. Leeres Blatt. Titelblatt. S. 93—138. 774

\*Andeer, J., Cudesch da devoziun, contenent uraziuns e chanzuns. Las prümas vertidas our dal Tudaisch, las otras raccoltas our da scripturs Romantschs. Coira. 8º. Leeres Bl. Titelbl. Register 3 S. Corrigenda I S. 223 S. 775

\* Maniera de clamar en agit Maria. Mustèr. 64 kl. S.

\*Visetas al ss. sacrament et alla b. purschalla Maria da s. Alphons de Liguori. Versiun Romonscha de J. Luis Vincens Fing. Mustèr. 8°. Frontispiz. 208 kl. S. 777

Decurtins, C., Quattro testi soprasilvani, editi da C. D. (Archivio glottologico italiano, diretto da G. J. Ascoli, Band VII, Heft 2, S. 149—364). Rom, Loescher u. Co. 8°. L. 10.

S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1847 (J. Ulrich). Rev. des lang. rom. 3, sér. X 205 (A. B.).

Ein suerselvisches Volksbuch. In Ztschr. f. rom. Phil. V 480—497.

Alton, Giov., Proverbi, tradizioni ed anneddoti delle valli ladine orientali con versione italiana. Innsbruck, Wagner. 8º. 146. M. 2.60. 779
S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 108—110 (Th. Gartner).
Lit. Centralbl. 1882, 283. Romania XI 630. Mag. f. d. Lit. d. In- u.
Ausl. 1882, 122 (A. Pichler). Archiv f. Anthropologie XIV 449 (Fligier).

\*Poesias umoristicas e populeras da S. Caratseh. Seguonda ed. aumenteda. Turin. 8º. 154.

Arquint, Nott, Burlescas d'Engiadina. Pontresina 1880. (Chur, Kellenberger). 120. 28.

Weitere Litteratur (Gedichte, Schulbücher u. a.) s. in Böhmer, Verzeichniss rätoromanischer Litteratur (in Romanische Studien, Heft XX. VI. Bandes 2. Heft) p. 170 ff.

Martineau, Russell, On the Romonsch or Rhaetian Language in the Grisons and Tirol. In Transactions of the Philol. Society 1880—81, 402—460. 783 \*Tschumpert, M., Versuch eines Bündnerischen Idiotikon zugleich ein Beitrag zur Darstellung der Mittelhochdeutschen Sprache und der Culturgeschichte von Graubünden. Erste Lief. (1880). Zweite Lief. (1882) Chur.

## II. RUMÄNISCH.

## 1. Bibliographie.

Bibliografia romăna. Buletin mensual al librăriei generale din România și al librăriei române din strčinătate. Anul III 12 monatl. Nummern. România, Transilvania și Bucovina 5 Leĭ pe an. Străinčtate 10 Leĭ. Un numer 50 banĭ. Editor: Degenmann, Bucurescĭ.

### 2. Zeitschriften.

Columna lui Traïan. Revista mensuală pentru istoriă, linguistică și psicologia poporană sub direcțiunea D-lui B. P. Hășdeŭ. Noua Seria. An. II. Bucuresci. 89.

Convorbiri literare, red. v. J. Negruzzi. Jași 1881. 40.

#### 3. Geschichte und Culturgeschichte.

Farcy, C., La Roumanie. In La Nouvelle Revue 1881, IX 793-811. 787
 Marbeau, E., La Roumanie. In Le Correspondant 1881, N. S. LXXXVII 28-57; 285-312; 686-706.

Ghebapci, Dimitric, Istoria critică a Românilor. Vol. I. Bucuresci. Tip. Jecu. 80. 291. L. 10. Hurmuzaki, E. v., Fragmente zur Geschichte der Rumänen. Herausgegeben

vom königlich rumänischen Cultus- und Unterrichts-Ministerium. Zweiter Band. Bucuresci, Socecu. 8º. 237. L. 6. 790

Vizanti, Andrei, Fragment din istoria civilisațiunei Romanilor. Veniamin Costaki, Mitropolitul Moldovei și Sucevei. Epoca, viața și operile sale 1763-1846. Memoriŭ cetit cu ocasiunea solemnităței deschiderei cursurilor de la universitatea din Iași pe anul 1880-1881, sporit cu mai multe explicatiuni si anexe. Iasi, Tip. Bucium, rom. 80. 164. L. 4.

Slaviei, Ioan, Die Rumänen in Ungarn, Siebenbürgen und der Bukovina. (Die Völker Oesterreich-Ungarns. Ethnographische und culturhistorische Schilderungen: Sechster Band. Teschen, Prochaska. 80. 236. M. 4.50. 792 S. Lit. Centralbl. 1882, 432. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1627 (7. Jung). Allgem. Ztg. 1881, Beil. No. 195. Mag. f. d. Lit. d. In- u. Ausl. 1882, 311 ff. Archiv. f. Anthropologie XIV 446 (Fligier).

Hunfalvy, P., Die Rumänen in Siebenbürgen. In Ungarische Revue 1881,

938-955.

4. Litteraturgeschichte.

Bianu, Jon, Poesia satirică la Români, Studiŭ literar. Bucuresci, Tip. Acad. Rom. 8º. V 96. L. 2.

Marki, Alexander, Rumänische Schriftsteller aus dem Komitat Bihar. Grosswardein, Hügel. 795

S. Sybel's Histor. Zeitschrift 1883, N. F. XIV 181.

Roque-Ferrier, A., La Roumanie dans la littérature du midi de la France. In Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 143-155. 796

### 5. Ausgaben.

Psaltirea publicată românesce la 1577 de Diaconulu Coresi. Reprodusă cu unu studiu bibliograficu și unu glossaru comparativu de B. Petriceicu-Hasdeu, Tomulu. I. Textulu. Bucuresci, Tipografia Academiei Române. 4º. IV 444 u. 66. Facsimile. M. 15. (Editiunea academiei Române). 797 S. Deutsche Litteraturztg. 1882, 571 ff. (A. Mussafia). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1881, 257 (M. Gaster). Revue histor. 1882, XIX 150 (A. D. Xenopol).

Dorul, Olteanului, Culegere de Cântece naționale și poesii diverse după mai

mulți autori români. Craiova, Ph. Lasar. 8º. 240. L. 1.50. 798 Lăzărescu, George A., Dorul meŭ. Cea mai nouă colecțiune de cântece vechi și noui, precum: cântece populare, cântece naționale, cântece de dor, cântece eroice, doine, hore, balade și cuplete teatrale. Bucuresci, Tip. Cucu. 8º. 312 u. VIII. L. 1.50.

Umlauff, Victor von Frankwell, Romänenlieder. (Moldawa. Suczava. Der Bukowinaer Wald. Stephan des Grossen Flucht und Sieg. Michaels Rettung. Fürst Michael der Tapfere. Der Wolkenbruch. Plewna. Kriegslied. Fürstin Elisabeth). Wien, Braumüller. 8º. 37. L. 3.60. 800 Mawre, F. B., Roumanian fairy tales and legends. London, Lewis; Bucu-

resci, Socecu et Comp., legate. 8º. X, 124. L. 7.50. S. The Saturday Review 1881, LII 142.

Gaster, M., Zigeunermärchen aus Rumänien. In Das Ausland 1881, 745 ff. 802 Wesselofsky, A., Zum rumänischen Zuckungsbuch. In Archiv f. slavisch. Phil. V 469 ff.

Pelimon, Alexandru, Amintiri poetice istorice, colectiune complectă de poesii. Bucuresci. 80. 392. L. 4.

Carmen Sylva, Hroswitha. (Gedicht). In Mag. f. d. Lit. des Ausl. 1881,

Rumänische Dichtungen. Deutsch von Carmen Sylva. Herausgegeben und mit weiteren Beiträgen versehen von Mite Kremnitz. W. Friedrich. M. 4. S. Mag. f. d. Lit. Ausl. 1881, 253 (P. Lanzky). Rivista Europea 1881,

XXIII 776.

Eminescu. Eine Satire von M. Eminescu. Deutsch von Mite Kremnitz. In Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 391-394.

6. Grammatik und Lexikographie.

Campeanu, Petru, Gramatica românéscă. Edițiunea a doua prelucrată din nou cu un adaos la gramatica generală. Jașī, tip. Goldner. 1880. 80. XXXIII 204. L. 3.

Manliu, I., Cursu elementaru de gramatica romana. II. Sintaxa si compositiunile. Editiunea X, corectată și adausă cu ortografia Academiei române. Bucuresci, Socecu. 8º. IV, 188. L. 1.

Piltia, Nicolau, Gramatica limbei române întocmită pentru șcólele secundare. Brașavu, tiparulu tipografiei Alexi. 8º. XIII, 206.

Cionea, J., Praktische Grammatik der rumänischen Sprache (nach Dr. Ahn's Methode) für den Schul- und Selbstunterricht. 2. Aufl. Bucuresci, Degenmann. 12". 143. L. 2.

Pumnul', A., Grammatik der rumänischen Sprache für Mittelschulen, Neu bearbeitet von D. Isopescul. Czernowitz, Pardini 1882. 80. 199. L.5. 812

Hasdeu, B. Petriceicu, Cuvinte din bětrání. Tom. III. Istoria limbei române. Partea I: Principii de linguistică, ca introducere la "Istoria limbei române" făscióra I: Conspectul sciințelor filologice. Linguistica in genere. Bucuresci, Socecu & Comp. 8º. XVI, 160. L. 5.

813
S. Romania X 461.

Ortografia limbei române, Regulele primite de Academia română în sesiunile generale din 1880 și 1881, adunate și adaose cu exemple și explicațiuni. Bucuresci, Tip. Acad. Rom. 8º. 15. B. 25.

Constantinescu, Barbu, Abecedar românesc, edițiunea XI. In acéstă edițiune s'aŭ adăogat și deprinderi cu ortografia adoptată de Academia română, Bucuresci, Socecu. 80. 112. 35 b.

— Abecedar românesc, ediția XII. În acéstă edițiune s'aŭ adăogat și deprinderi cu ortografia, adoptată de Academia română, Bucuresci, Socecu. 80. 112. 35 b. (Carte aprobată prin decret domnesc de Ministerul Cultelor și instrucțiune i publice pentru școlele primare din Româna). 815a

Lambrior, A., Essai de phonétique roumaine. Voyelles toniques. (Suite). In Romania X 346—364.

S. Bibliogr. 1880 No. 896. Ztschr. f. rom. Phil. VII 637 (W. Meyer).

Miklosich, Frz., Rumunische Untersuchungen. I. Istro- und macedo-rumunische Sprachdenkmäler. 1. u. 2. Abth. (Sep.-Abdr. a. d. XXXII. Bande der Denkschriften der phil.-hist. Kl. der kais. Akad. der Wissensch.). Wien, Gerold's Sohn in Comm. 4°. 92. 94. à M. 4.

rold's Sohn in Comm. 4°. 92. 94. à M. 4.

8. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882. 146 -152 (j. U. Jarnik);

IV 138 -145 (j. U. Jarnik). Deutsche Litteraturzeitung 1882, 1012 (M. Gaster). Rev. p. Ist., Arch. și Fil. I 236 ff. (M. Gaster).

Beiträge zur Lautlehre der rumunischen Dialekte. Vocalismus I. II. (Aus "Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss."). Wien, Gerold's Sohn in Comm. 80.
34; 72. M. 1. 60. 818
S. Deutsche Litteraturztg. 1882, 1012 (M. Gaster). Literaturbl. f. germ.

S. Deutsche Litteraturztg, 1882, 1012 (M. Gaster). Lucraturot. J. germ. u. rom. Phil. 1882, 110—114 (A. v. Cihac). S. auch Bibl. 1882 No. 732.

Codrescu, Th., Dicționar germano-român după sistemul D-lui M. A. Thibaut. Vol. I (A—I) Iași, Tip. Buc. rom. 1882. 80. 719. L. 28.

#### Anhang.

#### Albanesisch.

Brunialti, A., L'Albania e gli Albanesi. In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXV 217—238; 2. ser. XXIX 87—127.

Contes albanais, recueillis et traduits par A. Dozon. Paris, lib. Leroux. Collection de contes et chansons populaires III. 8º. LX, 284. Fr. 5. 821 S. Rev. crit. 1882, Nouv. sér. XIV 253 ff. (G. P.). Lit. Centralbl. 1882, 718 (Rho. Kö.). Archivio per le trad. pop. I 469 (G. Pitrè).

Jarník, Joh. Urb., Zur albanischen Sprachenkunde. Leipzig, Brockhaus' Sort. in Comm. 89, 51. M. 2.
822
S. Rev. crit. 1881. Nouv. sér. XII 283. Lat. Centrallil. 1881, 1446 yr.
(G. M...r). Herrigs Archiv LXVIII 231. Archiv f. Anthropologie
XII' 448 (Pligier).

Benloew, Etudes albanaises. In Comptes rendus de l'Acad, des inscript, et belles-lettres 4, sér. IX 177 ff. 823

# III. FRANZÖSISCH.

### r. Bibliographie.

Bibliographie de la France. Journal général de l'imprimerie et de la librairie. Publié sur les documents fournis par le Ministère de l'Intérieur. 70° Année. 52 Nos. Paris, Au Cercle de la librairie. 8°. Parait tous les samedis. 20 Fr. par an.

Bibliographie de la Belgique, ou catalogue de l'imprimerie et de la librairie belge, publié par la librairie de la cour C. Muquardt à Bruxelles. Quatrième série. 7º année. 38º Année de la collection. 12 Nos. Fr. 2. 825

- Lorenz, O., Catalogue général de la librairie française depuis 1840, rédigé par O. L. T. 8. (T. 2 de la table des matières, 1840—1875 M-Z.) Troisième et dernier fascicule: Sibérie-Zwingli. Paris, Lorenz. 8º à 3 col. XIV p. et p. 480—684. Cette table comprend, en une seule liste, les titres des ouvrages contenus dans les deux parties du Catalogue général (première partie: 1840—1865; deuxième partie: 1866—1875); elle forme les tomes 7 et 8 de l'ouvrage et a paru en six fascicules. Les deux vol., 60 fr.
- Delisle, L., Histoire générale de Paris; le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale; Étude sur la formation de ce dépôt, comprenant les éléments d'une histoire de la calligraphie, de la miniature, de la reliure et du commerce des livres à Paris avant l'invention de l'imprimerie. T. 3 et table de planches d'écritures anciennes. Paris, imprim. nationale. 4º à 2 col. VIII, 531; table XIV p.

  827

  S. Romania XI 460.

Omont, H., L'imprimerie de Saint-Denis à Paris, Jérôme et Benoît de Gourmont, 1535. In Bulletin de la Soc. de l'hist. de Paris et de l'Île-de-France 1881, 108 ff. 828

- Dramard, E., Bibliographie géographique et historique de la Picardie, ou Catalogue raisonné des ouvrages tant imprimés que manuscrits, titres, pièces et documents' de toute nature relatifs à la géographie et à l'histoire de cette province. T. I. Paris, Dumoulin; Aubry. 8º. XXIII, 494. Fr. 7. 50. 829 S. Bibliothèque de l'éc. des chartes XLIV 230 (A. Leroux). Polybiblion 2. sér. XVIII 150 (A. de B.). Bulletin du Biblioph. 1883, 309 fl. (P. Vinson).
- Desmazières, Bibliographie tournaisienne. In Bulletins de la Société historique et littéraire de Tournai, tome XIX. Tournai, H. Casterman. 80. 499.

  S. Biblioth. de l'école des chartes XLIII 96 ff. (Comte de Marsy).

Giraudet, E., Les Origines de l'imprimerie à Tours (1467—1550), contenant la nomenclature des imprimeurs depuis la fin du XVe siècle jusqu'en 1850; Tours, imp. Rouillé-Ladevèze. 8°. VIII 132.

S. Bibliothèque de l'école des chartes 1881, XLII 582. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 757. Rev. crit. 1882, Nouv. sér. XIV 88—94 (E. Picot).

Rochambeau, de, Les Imprimeurs vendômois et leurs œuvres 1514—1881.

Nouvelle édition, précédée d'une lettre M. Paul Lacroix (bibliophile Jacob) et illustrée des fac-similés de trois grandes gravures du XVIe siècle. Paris, lib. J. B. Dumoulin; Champion. 80. 56.

832

S. Rev. crit. 1881 Nouv. sér. XI 365 ff. (E. Picot). Bibl. de l'éc. des

chartes 1881, XLII 315 ff. (H. Omont). Revue hist. et archéol. du Maine 1881, IX 247 (A. Bertrand).

Cte Maurin Nahuys, Recueil musical de chansons diverses du XVIe siècle. In Annales du bibliophile belge 1881-82, Nouv. sér. I 90 ff.

Robert, U., Inventaire sommaire des manuscrits des bibliothèques de France. dont les catalogues n'ont pas été imprimés. 2e fascicule. Arsenal (Paris) suite, à Dijon. Paris, A. Picard. 8º. 129—288. Fr. 4. 834 S. Ztschr. f. rom. Phil. VII 165 (G. Gröber). Journal des Sav. 1882, 63.

- 3º fascicule: Dijon (suite) à Nice. Paris, Ch. Champion & A. Picard 1882. 8º. 289-448. Fr. 4.

Delpit, J., Catalogue des manuscrits de la bibliothèque municipale de Bordeaux. T. I. Bordeaux, imp. Delmas. 40. XXXIII 462. S. Polybiblion 1881, XIII 1, 254 (G. B.). Journal des Sav. 1883, 635-642; 707 -713 (B. Hauréau).

Catalogue des livres précieux, manuscrits et imprimés, faisant partie de la biblothèque de M. Ambroise Firmin-Didot, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont la vente aura lieu du 9 au 15 juin 1881. (Belles-lettres,

histoire). Paris, libr. Labitte. 80. VIII, 230. 550 numéros. Paris, G., Inventaire des manuscrits en langue française possédés par Francesco Gonzaga Ier, capitaine de Mantoue, mort en 1407. Nogent-le-Rotrou, Thomas, A., Le nº 44 des manuscrits français de Gonzague. In Romania X

406 ff.

Meyer, P., Notice de Ms. Egerton 945 du Musée britannique (Inhalt: I. Dit des trois morts et des trois vifs, en vers (franç.). II. Prières en prose (franç.). III. Exposition du Pater (franç.). IV. Ave Maria, en vers (franç.). V. Le Miserere, en quatrains (franç.). VI. Prières à la Vierge (lat.). VII. Prières à la Vierge, en vers (limousin). VIII. La Prière Théophilus, en vers (franç.). IX. Les sept douleurs et les sept joies de la vierge, en prose (limous.). X. Liber divini amoris, en prose (limous.). XI. De divini impletione, en prose (limous.). XII. Scala divini amoris, en prose (limous.). XIII. Prières et morceaux liturgiques (lat.). XIV. Prières en vers et en prose (latin et limousin). XV. Hymnes (lat.). XVI. Prières diverses ajoutées (lat. et limous.). In Bulletin de la société des anciens textes franç. 1881, 44-72.

S. Romania X 625 (G. P.). Rev. des lang. rom. 3. sér. VII 203 (A. B.). Stengel, E., Die Vaticanische Hs. Fonds Königin Christine 1682. In Ztschr. f. rom. Phil. V 381-385.

### 2. Zeitschriften.

Zeitschrift für neufranzösische Sprache und Literatur mit besonderer Berücksichtigung des Unterrichts im Französischen auf den deutschen Schulen herausgegeben von G. Körting und E. Koschwitz. Band III. Oppeln, E. Francks Buchhandlung (G. Maske) 1882. 80. X 677. 4 Hefte à M. 5. 841 S. Gallia I 16; 91.

Französische Studien. Hrsg. v. G. Körting und E. Koschwitz. I. Bd. Heft 2. 3. II. Bd. Heilbronn, Gebr. Henninger. 8°. 127-468; VII 398. 842 M. 8.80; 12.

S. Revue crit. 1883 N. S. XV 88 ff. (A. Darmesteter).

### 3. Geschichte und Culturgeschichte.

Meunier, La Gaule et la France, étude sur la formation de notre nationalité. Amiens, Delattre-Lenoel. 80. 76.

Champion, E., Philosophie de l'histoire de France. Paris, Charpentier. 80. 312. Fr. 3.50.

Demolins, E., Histoire de France, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, d'après les sources et les travaux récents. T. IV. Paris, librairie de la Société Bibliographique. 12º. 334.

S. Revue des questions historiques 1881, XXIX 675 (E. B.).

Lavallée, T., et F. Lock, Histoire des Français depuis le temps des Gaulois jusqu'à nos jours. Développée de 1814 à 1848 et continuée sur le même plan jusqu'en 1876, par M. Frédéric Lock. Nouvelle édition, revue et augmentée. T. 6. Deuxième République, Empire, troisième République. Paris, Charpentier. 80. 575. Fr. 3.50. Edition complète en 6 volumes. Biblioth. Charpentier.

Michelet, J., Histoire de France, suivie de l'Histoire de la Révolution française. Illustrations par Vierge, Philippoteaux, Clerget, Riou etc. Série 1. Paris, tous les lib. (Edition Hetzel et Co.). 4º à 2 col. p. 1 à 40. Ces ouvrages formeront ensemble 550 livraisons à 10 c. On s'abonne par fractions de 20 séries au prix de 10 fr. Il paraît une livraison le lundi et le jeudi de chaque semaine; une série tous les vingt jours.

Simonet, J., Histoire de France, depuis l'origine jusqu'à la Révolution française, et grands faits de l'histoire moderne de 1453 à 1789. 6º édition. Paris, Belin. 8º. 544.

Chéruel, A., Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France. 5º édition. Paris, Hachette et Cº. 8º à 2 col. Ire partie: LXXVI 568; 2º p.: 709. Fr. 12.

Raeinet, Le Costume historique. Cinq cents planches, tois cents en couleurs, or et argent, deux cents en camaïeu, avec des notices explicatives et une étude historique. 10e, 11e et 12e livraisons. Paris, Firmin-Didot et Ce. L'ouvrage formera 6 volumes de 400 pages, dont 5 de pl. et 1 de texte. Il paraîtra en 20 livraisons. Chaque livraison contiendra 25 pl., dont 15 en couleurs et 10 en camaïeu et 25 notices explicatives. Chaque livraison (édition à petites marges), 12 fr.; édition de luxe (à grandes marges), 25 fr. 2e. 84 p. et 25 pl.; 98 p. et 24 pl., 108 p. et 24 pl. 850 S. Lit. Centralbl. 1882, 471 (—n).

Nicaise, A., Le Cimetière de Varennes, près Dormans (Marne); Epoque de la pierre polie. Châlons-sur-Marne, imp. Martin. 8°. 9. 851

Bose, E., et L. Bonnemère, Histoire nationale des Gaulois sous Vereingétorix. Paris, Firmin-Didot et Ce. 8º. XVI, 466 avec 160 fig. 852

Dupontaeq, Les Gaulois et les Romains, ou Introduction à l'histoire de France d'après les écrivains du temps. Bar-le-Duc, Contant-Laguerre. 8°. 344. Fr. 3.

Lemière, P. L., Les Celtes et les Gaulois. Saint-Brieuc, Guyon. 8°. XX, 618. Extrait des Mémoires de la Société d'émulation des Côtes-du-Nord, t. 18 (1881).

La Borderie, A. de, Géographie gallo-romaine de l'Armorique. Paris, Champion. 80. 35.

L'Estourbeillon, R. de, Groupement des populations de l'Armorique d'après la terminaison des noms de lieux. Nantes, imp. Forest et Grimaud. 8º. 23. Extrait du Bulletin de la Société archéologique de Nantes, t. 19. 856

Nicaise, A., Découvertes faites à Saint-Memmie et à Châlons-sur-Marne; Epoque gallo-romaine et XIIIe siècle; Stations gallo-romaines du Chatelat, de Bussy-Lettrée, de la Madeleine, de Somme-Vesle (Marne). Châlons-sur-Marne, imp. Martin. 8°. 17 et planche.

Gaidoz, H., La religione dei Galli ed il Vischio di Quercia, versione di Raffaele Castelli. Palermo, Montaina e C. 8º. 18. 858
S. Il Propugnatore XIV 1, 446 (L. Gaiter). S. Bibl. 1879 No. 1016.

Bachelet, T., Histoire de France. Première partie: Moyen âge. 5º édition. Paris, Courcier. 8º. 532.

Dauban, A. C., et L. Grégoire, Histoire du moyen age, particulièrement de la France, du ve à la fin du XIIIe siècle (395—1270). Nouvelle édition illustrée. Cours de troisième. Paris, Delagrave. 8º. 720 avec vign. et 13 cartes coloriées hors texte.

Longnon, A., Notes sur la géographie de la Gaule. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur. 8°. p. 13 à 26.

Hucher, E., De l'art celtique à l'époque mérovingienne, à l'occasion des agrafes mérovingiennes du Musée archéologique du Mans. Le Mans, lib.

Monnoyer. 8º. 20 p. avec fig. Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine, t. 8.

Rosières, R., Histoire de la société française au moyen-âge (987—1483).

2. vol. Paris, A. Laisney. 80. 572; 500.

S. Revue polit. et littér. 3. vér. I 135—142 ff. (II. Depasse). Rivista Europea 1881, XXIV 772. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 357 (F. W.).

Europea 1881, XXIV 772. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 357 (F. W.).

— Histoire de la société française au moyen-âge (987—1483). 2º éd., revue et augmentée. 2 vol. Paris, A. Laisney 1882. 8º. 572; 506.

Arbellot, l'abbé, Les chevaliers limousins à la première croisade (1096—1102).

80, 72.

S. Romania X 459.

Raynal, de, Economie agricole d'un domaine féodal au XIIIe siècle. Bourges, David. 8º. 53. Extrait des Mémoires de la Société des antiquaires du Centre. 9º volume. 865

Du Fresne de Beaucourt, G., Histoire de Charles VII. T. I: Le Dauphin (1403—3422). Paris, lib. de la Société bibliographique. 8º. LXXXVII, 480. Fr. 8.

S. Rev. crit. 1882, Nouv. sér. XIII 252 ff. (A. Thomas). Polybiblion 1881, 2, 520 ff. (E. Babelon). The Edinburgh Review 1883, CLVIII 170 ff. Bulletin crit. 1. Mai 1882, 471 (P. Viollet). Revue des quest. histor. 1882, XXXI 307 ff. (Ph. Tamizey de Larroque). Sybel's Histor. Ztschr. 1883, N. F. XIV 365 (Mkgf.).

Picard, E., La Vénerie et la Fauconnerie des ducs de Bourgogne d'après des documents inédits. Paris, lib. Champion. 80. 132 et planches. Extrait des Mémoires de la Société éduenne (nouvelle série), t. 9. Tiré à 100 exemplaires sur papier vergé. Titre rouge et noir.

S. Revue des questions histor. 1881, XXX 670 (E. d'A.).

Les Grandes scènes historiques du XVI siècle; reproduction fac-similé des gravures exécutées au cours des événements par Tortorel et Perrissin, publiée sous la direction de M. Alfred Franklin, administrateur-adjoint de la bibliothèque Mazarine, et accompagnée de notices historiques par MM. Baudry, Bordier, Delaborde, Lalanne, Lenient, de Longpérier, Maspéro, Rambaud, Waddington etc. Livraison I. Paris, lib. Fischbacher. In-folio à 2 col., 4 p. et I planche. L'ouvrage sera publié en 44 livraisons, contenant chacune une planche en héliogravure, accompagnée, sauf pour trois ou quatre d'entre elles, de la notice historique correspondante. Il paraît une ou deux livraisons chaque mois, du prix de 3 fr. Il sera tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande, à 5 fr. Les livraisons ne se vendent pas séparément.

Compayré, G., Histoire critique des doctrines de l'éducation en France depuis le XVIe siècle. 2e édition. 2 vol. Paris, Hachette et Ce. 80. 464; 441. Fr. 7. 869 S. L'Athenaeum belge 1881, 87 (C. H.). L'Instruction publique 1881, 73

(G. Darcy).

Golnitz, A., De Lyon à Genève au XVII<sup>e</sup> siècle, extrait de l'Itinéraire en France d'Abraham Golnitz. Traduit et publié avec notes et éclaircissements par A. Vachez. Lyon, imp. Pitrat aîné. 8°. 20. 870

Chéruel, A., Histoire de France sous le ministère Mazarin (1651—1661). T.1.

Paris, Hachette et Ce. 8º. XII, 451. Fr. 7.50.

Lacroix, P., XVIIe siècle. Lettres, sciences et arts. France, 1590—1700.

Ouvrage illustré de 17 chromolithographies et de 300 gravures sur bois dont 16 tirées hors texte d'après les monuments de l'art de l'époque par Paul Lacroix (Bibliophile Jacob). Paris, Firmin-Didot 1882. 8°. VIII, 581.

Fr. 30.

S. Polybiblion 1881, 2, 524 (T. de L.). Bulletin crit. 15. Dec. 1881, 293 (E. B.). Revue des quest. histor. 1882, XXXI 314 (A. D.). S. auch

Bibl. 1882 No. 771.

Genelin, Pl., La société française au dix-septième siècle d'après les comédies de Molière. Progr. der Staatsoberrealschule in Triest. 8º. 51. 873 S. Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1882, 728 (A. Mayr).

Comptes des bâtiments du roi sous le règne de Louis XIV, publiés par M. Jules Guiffrey, archiviste aux Archives nationales. T. 1: Colbert (1664—1680). Paris, imprim. nationale. 4º à 2 col., LXXIV, 1533. Collection de documents inédits sur l'histoire de France, publiés par les soins du ministre de l'instruction publique. 3º série. Archéologie.

Kerviler, R., Clande-Gaspard Bachet, seigneur de Méziriac, l'un des quarante fondateurs de l'Académie française; étude sur sa vie et sur ses écrits. Paris, J.-B. Dumoulin. 8º. 69. Extrait de la Revue historique, nobiliaire et biographique 1880.

Kerviler, René, et Ed. de Barthélemy, Valentin Conrart, premier secrétaire perpétuel de l'Académie française. Sa vie, sa correspondance. Etude biographique et littéraire, suivie de lettres et de mémoires inédits. Paris, libr. académique de Didier. 8º. VIII, 672. Fr. 8. 876
S. Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire 1881, 352 ff. (de Luçay).

Le Livre, bibl. mod. 1881, 111 557 (L. de K.). Polybiblion 1881, XIII 2, 512 (T. de L.). The Saturday Review 1881, LI 444. Revue des quest.

histor. 1882, XXXI 336 (L. de K.).

Taine, H., Les Origines de la France contemporaine. La Révolution. T. I. 9° édition. Paris, Hachette et C°. 8°. IV, 471. Fr. 7.50. 877

— Les Origines de la France contemporaine. La Révolution. T. 2: la Conquête jacobine. Paris, Hachette et C°. 8°. 493. Fr. 7.50. 878

S. L'Athenaeum belge 1881, 177 (Th. Juste). Mag. f. d. Lit. des Ausl. 1881, 701—704 (W. Voelkel). Revista hispano-americana 1881, III 157 (C.). L'Instruction publique 1881, 318 ff. (G. Darcy). The Athenaeum 20. VIII. 1881. The Academy 27. VIII. 1881 (B. M. Cordery). Revue des des deux mondes 1882, XLIX 126 ff. (Anatole Leroy-Beaulieu). Le Livre, bibl. mod. 1881, III 406 (V. Fournel); 413 ff. (M. Cristal). Polybiblion 1881, XIII 1, 529 (M. de la Rocheterie). The Edinburgh Review 1882, CLV 1 ff. The Quarterly Review 1882, CLIII 132. Revue du monde catholique 3. sér. XII 289—312 (E. Estienne).

Bonhomme, H., La Société galante et littéraire au dix-huitième siècle. Paris, Rouveyre. 12º. 180. Fr. 10.

S. Polybiblion 1881, XIII 2, 338 (René Kerviler).

Jullien, A., La Ville et la Cour au dix-huitième siècle. Paris, Rouveyre. 18º. 210. Fr. 10.

S. Polybiblion 1881, XIII 2, 338 (René Kerviler).

Goneourt, E. et J. de, L'Art du XVIIIe siècle. Première série; Watteau, Chardin, Boucher, La Tour. Paris, Charpentier. 80. 419. Fr. 3.50. 881 — L'Art du XVIIIe siècle. 3e édition, revue et augmentée et illustrée de planches hors text. T. 1. 1er fascicule: Watteau. 2e fascicule: Chardin. 3e fascicule: Boucher. Paris, Quantin. Cette nouvelle édition formera deux beaux volumes divisés en treize fascicules, comprenant chacun une monographie isolée, un catalogue de l'œuvre gravé du maître et 5 grandes planches hors texte. Il paraîtra régulièrement, tous les deux mois, un fascicule au prix de 12 fr. 40. 60 et 5 pl.; 60—131 et 5 pl.; 133—215 et 5 pl.

S. La Nouvelle Revue 1881, X 255; XII 448.

Uzanne, O., La Gazette de Cythère; publiée par Octave Uzanne, avec notice historique. Paris, Quantin. 8°. XII, 289 avec grav., frontispices, lettres ornées. Fr. 20. Documents sur les mœurs du 18e siècle. 883

Duruy, A., L'instruction publique et la révolution. In Revue des deux mondes XLIV 862—892; XLV 850—879; XLVII 410—435; XLVII 370—393; XLVIII 838—877.

884

S. Revue polit. et littér. 1882, 3. sér. III 150 (M. Gaucher). Bulletin critique 15. März 1882, 407 (E. Allain). Revue des quest. histor. 1882, XXXI 682 (L. C.). L'Instruction publ. 1882, 50 (J. Smith).

L'Instruction publique en France pendant la Révolution. — Discours et rapports de Mirabeau, Talleyrand-Périgord, Condorcet, Lanthenac, Romme,

- Le Pelletier de Saint-Fargeau, Calès, Lakanal, Daunou et Fourcroy, publiés par C. Hippeau. Paris, Didier et Ce. 80. XXIII, 520. Fr. 4. 885 S. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 759 (B. H. G.). Polybiblion 1881, 2, 533 (R. S. M.).
- Babeau, A., L'école de village pendant la révolution Paris, Didier. 12°.

  XI, 272. Fr. 3.

  S. Polybiblion 1881, 2, 527 (E. Allain). Revue des quest. histor. 1882,

  XXXI 324 (M. de la Rocheterie). S. auch Bibl. 1882 No. 779.
- Haussonville, O. d', Le salon de M<sup>me</sup> Necker, d'après des documents tirés des archives de Coppet. In Revue des deux mondes XLIII 54—80; 846—884.
- Guizot, M., History of France, from 1789 to 1848. Vol. 8. London, Low. 8°. 468. 24 sh.
- Hillebrand, K., Geschichte Frankreichs. Ergänzungsheft zum 1. Bde.: Die Julirevolution und ihre Vorgeschichte (1814—1830). Gotha, F. A. Perthes. 8°. XVII—CXLVIII. M. 2.40. (Geschichte d. europäisch. Staaten, hrsg. v. A. H. L. Heeren, F. A. Ukert u. W. v. Giesebrecht. Suppl. zur 38. Lfg., 2. Abth.).
- Paris à travers les âges, aspects successifs des principales vues et perspectives des monuments et quartiers de Paris depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, fidèlement restituées d'après les documents authentiques, par M. F. Hoffbauer. Texte par MM. Edouard Fournier, Paul Lacroix, A. de Montaiglon, A. Bonnardot, Jules Cousin, Franklin, Valentin Dufour etc. Livraison 12. Paris, Firmin-Didot et Ce. 2º. 64 p. et 5 pl. Chaque livraison 30 fr.; pour les souscripteurs à l'ouvrage complet, 25 fr. L'ouvrage formera 14 livraisons, avec chromolithographies et nombreuses gravures dans le texte.
- Histoire du siège de Paris par Henri IV, d'après un manuscrit nouvellement découvert, avec introduction et notes par M. A. Dufour. Paris, 89. 100. Extrait du tome 7 des Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-de-France. Ne peut être mis en vente.
- S., F. S., La Corte ed i Salons letterari dell'antica Parigi. In Rivista Europea 1881, XXVI 439-450.
- Gruchy, W. L. de, L'ancienne Coutume de Normandie. Réimpression éditée avec de légères annotations par W. L. de Gruchy. Saint-Hélier. 80. XXXVI, 420. 893
  S. Biblioth. de l'école des chartes XLIII 244 (E. J. Tardif). S. auch Bibl. 1882 No. 786.
- Tardif, E. J., Coutumiers de Normandie, textes critiques, publiés, avec notes et éclaircissements par E. J. T. Première partie: Le Très Ancien Coutumier de Normandie. Texte latin. Rouen, Cagniard. 8º. XCVI, 127. 894 S. Biblioth. de l'école des chartes XLIII 526 (P. Fournier). Revue des quest. hist. 1882, XXXII 328 (L. de N.). S. auch Bibl. 1882 No. 785.
- Genet, J. V., Une famille rémoise au XVIIIe siècle, études historiques sur la vie, l'administration, et les travaux littéraires de Louis-Jean Lévesque de Pouilly; la vie et les travaux littéraires de Jean Lévesque de Burigny; la vie et la carrière diplomatique de Gérard Lévesque de Champeaux; la vie et les travaux littéraires de Simon-Louis Lévesque de Pouilly. Reims, imp. Monce. 8º. VI, 416 p. et planche généalog, de la famille Lévesque. Extrait des Travaux de l'Académie de Reims, t. 66.
- Les Plaisirs de la cour de Lorraine pendant le carnaval. (Réimpression d'une relation de 1702, d'après l'original conservé à la bibliothèque publique de Nancy). Nancy, impr. Berger-Levrault et Ce; lib. Sidot frères. 80. 20.
- Carré de Busserolle, J. X., Les Usages singuliers de la Touraine. No. 1.
  Le Droit du seigneur. No. 2. Le Chêne de la mariée; le Banquet de Nivès. Tours, lib. Pericat; lib. Semeur-Laplaine. 8º. 15; 16.

## Litteraturgeschichte. a) Allgemeine Werke.

Histoire littéraire de la France. Ouvrage commencé par des religieux bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur et continué par des membres de l'Institut (Académie des inscriptions et belles-lettres). T. 28. Suite du XIVe siècle. Paris, imprimerie nationale. 4°. XX, 516. M. 15.60. 898 S. Polybiblion 1881, XIII 2, 333 (G. B.). Ueber den Inhalt s. Bibl. 1880 No. 993.

Robert, U., Supplément à l'histoire littéraire de la congrégation de Saint-Maur. In Le Cabinet historique (Cat.) XXVII 83—132; 165—211. 899 Barrère, P., Les Ecrivains français, leur vie et leurs œuvres, ou Histoire de la littérature française. 2º édition, revue et corrigée par A. Barrère. Paris,

libr. Lalouette. 8°. XVI, 485. Fr. 5. 900 Demogeot, J., Histoire de la littérature française depuis ses origines jusqu'à

nos jours. 18º édition. Paris, Hachette. 8º. XIV, 716. Fr. 4. 901 Drioux, Histoire de la littérature française suivie d'un précis de l'histoire des littératures modernes du Midi et du Nord. (Italie et Espagne, Angleterre et Allemagne). 7º éd. Paris, Bélin. 8º. 384. 902

Nisard, D., Histoire de la littérature française. 8e édition. 4 vol. Paris, Firmin-Didot et Ce. 8e. XII 502; 435; 460; VII 556. Fr. 16. 903

S. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 503 (H. M.).

Tivier, H., Histoire de la littérature française. 2º édition. Paris, Delagrave. 8º. VI, 502. Cours complet d'enseignement littéraire scientifique à l'usage de tous les établissements d'instruction publique, par MM. Deltour et Fabre.

Géruzez, E., Histoire abrégée de la littérature française. 6e édition. Paris,
Delalain frères. 8e. VIII, 336. Fr. 3.

Parnajon, de, Histoire de la littérature française depuis ses origines jusqu'au XVIIe siècle. Paris, Martin. 8º. 142 et portr. 906

Albert, P., La Littérature française, des origines à la fin du XVIe siècle. 4e édition. Paris, Hachette et Co. 8e. 432. Fr. 3.50.

Sepet, M., L'esprit chrétien dans les plus anciens monuments de la poésie française. In Annales de philos. chrét. 1881, N. sér. IV 577—602. 908

Boucherie, A., La Langue et la Littérature françaises au moyen âge (réponse à M. Brunetière). Paris, Maisonneuve et Ce. 80. 43. Extrait de la Revue des langues romanes.

Bourgain, L., La Chaire française au XIIe siècle, d'après les manuscrits. Paris, Palmé. 80. X, 399.

S. auch Bibl. 1880 No. 975.

Follioley, L., Histoire de la littérature française au XVIIe siècle. 3e édition. Tomes 1 et 3. 2 vol. Tours, Cattier. 80. XII, 456; 384.

Etudes sur la Littérature Française: Corneille — Racine. Par J. F. La Harpe. Edited by Jules Bué. Paris, Hachette. 80. 3 sh. 912 Monge, L. de, Histoire littéraire. Transition entre le XVIIIe et le XVIIIe siècle.

In Revue catholique, Nouv. sér. XXVI 394—402.

Guibout, Les Ecrivains célèbres de la France. Ouvrage revu par M. De-

ville. Rouen, Mégard et Ce. 80. 224 et portr. 914

Morlet, G., Etudes littéraires sur les classiques français de la rhétorique. 5º édition. Paris, Hachette et Ce. 8º. VIII, 520. Fr. 4. 915

Deschanel, E., Le romantisme au XVII<sup>e</sup> siècle. In Revue polit, et litter. 3. sér. II 744—751.

Barthèlemy, E. de, La marquise d'Huxelles et ses amis, Mme de Sévigné, Mme de Bernières, Mme de Louvois, le marquis de Coulanges, M. de Callières, M. de Gaignères, Fouquet. Paris, Firmin-Didot. 8°. V, 370. Fr. 6. 917 S. Rev. crit. 1882, nouv. sér. XIII 32—35 (T. de L.). Le Livre, bibl. mod. 1881, III 758 (M. C.). Polybiblion 1881, XIII 2, 430 (René Ker-

viler). Bulletin crit. 15. Oct. 1881, 209 (E. A. Blampignon).

Hettner, H., Geschichte der französischen Litteratur im 18. Jahrhundert. Separatabdruck aus Hettners Litteraturgeschichte des 18. Jahrh. 4. verb. Aufl. Braunschweig, Vieweg u. Sohn. 8º. IX, 595. M. 8. 918 S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1232 (F. L.). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1881, 75 (F. Neumann). S. auch Bibl. 1880 No. 1012.

Besson, Essai sur l'éloquence judiciaire au XVIIIe siècle, discours prononcé par M. B., substitut du procureur général, à l'audience solennelle de rentrée, du 3 novembre 1880, de la cour d'appel de Besançon. Besançon, impr. Jacquin. 80. 38.

Dejace, Ch., La propagande des Encyclopédistes à Liège. In Revue générale Nov. 1881.

Lescure, de, Mémoires biographiques et littéraires, avec introduction, notices et notes (Mémoires de Duclos, Florian, Mme Suard, Corancez). Paris, Firmin-Didot et Ce. 8°. 305. Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le 18° siècle. S. Rev. crit. 1882, Nouv. sér. XIII 413. L'Athenaeum belge 1881, 257

(4. 17.).

Aubertin, Ch., L'éloquence politique dans le parlement de Paris. II. Les orateurs de la Fronde et les Jansénistes parlementaires du XVIIIe siècle. In Revue des deux mondes XLV 358-383. 922

Caro, E., La Fin du XVIIIe siècle. Etudes et portraits. 2e édition. 2 vol. Paris, Hachette et Ce. 8º. IV, 359; 384. Fr. 7. 923 S. Revue polit. et littér. 3. sér. I 143 (F. A. Aulard). The Academy

20. VIII. 1881. S. auch Bibl. 1880 No. 1013.

Faligan, E., La Philosophie du XVIIIe siècle; Diderot inédit, d'après la Fin du XVIIIe siècle de M. E. Caro, de l'Académie française. Paris, impr. Levé: aux bureaux de la Revue des conférences. 80. 43.

Brandes, G., Die Litteratur des 19. Jahrh. in ihren Hauptströmungen dargestellt. I. Bd. Die Emigrantenlitteratur. Leipzig, Veit & Co. 80. VII, 242. M. 5. S. Rev. crit. 1881 Nouv. sér. XII 304. Rivista Europea 1881, XXVI 955 ff. Deutsche Litteraturztg. 1882, 128 (L. Hirzel). Mag. f. d. Lit. d.

Ausl. 1882, 45 (Xanthippus). Rev. pol. et litt. 1883, 3. sér. V 759 ff. (A. Barine).

Godefroy, F., Histoire de la littérature française depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. XIXe siècle. Prosateurs. T. 2. 1e et 2e éditions. Paris, Gaume et Ce. 8e. 712. L'ouvrage complet forme 10 vol, du prix de 65 fr. 926 S. L'Instruction publique 1881, 374 (Fr. Loliée).

Barbou, A., Victor Hugo et son temps. Edition populaire. Illustrations

par MM. Bayard, Bodmer, Férat, Fichel, Garnier, Gervex, Laurens, Manet, Monginot etc. Livraisons I et 2. Paris, Hugues; tous les libraires. 80. 16 et portr. L'ouvrage complet formera 60 livraisons à 10 cent.; la série de 5 livraisons, avec couverture, 50 cent.

Barbou, A., Victor Hugo und seine Zeit. Nach dem Franz. frei übertr. v. Otto Weber. In 10 Lfg. 1. Lfg. Leipzig, Thiel 1882. 80. 48 m. eingedr. Illustr. M. o. 50.

Zola, E., Documents littéraires, études et portraits. Chateaubriand. — Victor Hugo. - A. de Musset. - Th. Gautier. - Les Poètes contemporains. -George Sand. — Dumas fils. — Sainte-Beuve. — La critique contemporaine. — De la moralité dans la littérature. Paris, G. Charpentier. 8º. 421. Fr. 3.50. 929

- Les romanciers naturalistes. Balzac. - Stendhal. - Gustave Flaubert. -Edmond et Jules de Goncourt. - Alphonse Daudet. - Les romanciers contemporains. Paris, G. Charpentier. 8º. II, 388. Fr. 3.50. Deschanel, E., La littérature française moderne. (Eröffnungsrede am Collège

de France). In Revue polit. et littér. 3. sér. I 550-556. Stapfer, P., Etudes sur la littérature française moderne et contemporaine.

Paris, G. Fischbacher. S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 316 (G. Körting). Revue polit. et littér. 3. sér. I 472 (M. Gaucher). The Academy 20. VIII. 1881.

La Curiosité littéraire et bibliographique, articles littéraires, extraits et analyses d'ouvrages curieux, notices de livres rares, anecdotes, etc. 2º série. Paris, Liseux. 8º. 240. Fr. 10.

Gautier, L., Portraits littéraires. 2º édition, considérablement augmentée. Paris, lib. Palmé. 8º. XL, 532.

Lacoste, Causeries sur la littérature de province; par Lacoste (du Bouig). Brive, lib. Verlhac. 80. 316.

Lindau, Paul, Aus dem literarischen Frankreich. Breslau, Schottländer 1882. 8º. 383. M. 5; geb. M. 6.

Aus dem literarischen Frankreich. 2. Aufl. Breslau, Schottländer 1882. 80.

V, 383. M. 5; geb. M. 6.

Ozanam, A. F., Œuvres complètes d'A. F. Ozanam. Avec une préface par M. Ampère, de l'Académie française. 5º édition. T. 10 et 11. Lettres (1831 -1853). 2 vol. Paris, Lecoffre fils et Ce. 8º. XVI, 475 et portr.; 588. 937

Sainte-Beuve, Nouvelle galerie des grands écrivains français, tirée des Causeries du lundi et des Portraits littéraires. Illustrée de 16 portraits gravés au burin par MM. Goutière, Delannoy, Leguay, Nargeot, etc., d'après les dessins de Staal, Philippoteaux, etc. Paris, Garnier frères. 8º. 659.

- C. A., Causeries du lundi, portraits de femmes et portraits littéraires. Table générale et analytique par Ch. Pierrot, Paris, Garnier frères. 180, 448. Fr. 3.50.

- Galeria de mujeres célebres. Ilustrada con 14 retratos grabados al buril, segun los dibujos de M. G. Staal. Paris, Garnier frères. 4º. 399. Stapfer, P., Variétés morales et littéraires. Paris, G. Fischbacher. 12º. 941

S. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 360 (B.-H. G.). Biblioth. universelle 1882, XIV 374 (C. R.).

La Borderie, A. de, Galerie bretonne, historique et littéraire. Rennes, Plihon. 120. VI, 351.

Semmig, Herm., Kultur- u. Litteraturgeschichte der französischen Schweiz und Savoyens. In ihrer selbstständ. Entwicklg. zum ersten Male dargestellt. Zürich, Trüb. 8°. XVI, 415. M. 6. 943 S. Herrigs Archiv LXIX 115 ft. (R.). Lit. Centralbl. 1882, 669; 1710 (Sgt.). Gallia I 186 ft. (Kr.). S. auch Bibl. 1882, No. 830.

(?) Le Hainaut, Berceau de la poésie française. In Journal des gens de lettres belges 1. Dec. 1881 u. ff.

Bader, Cl., Les Epopées françaises (Suite). In Revue du monde catholique 3. sér. X 113-133; 778-795; 3. sér. XI 179-195; 405-415. 945 Lallemand, A., Un mystère du moyen âge au XIXe siècle. In Précis histor. Jan. 1881. 946

Les deux Entrées et Séjours du très-chrétien roi de France en la cité de Vienne, les années 1491 et 1494, publiés d'après les manuscrits de Grenoble, de Montpellier et de Vienne par le chanoine Ulysse Chevalier. Vienne, Savigné. 8º. 20.

S. Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 94 (A. Roque-Ferrier).

Prölss, R., Geschichte des neuern Dramas II I, 2. Das neuere Drama in Frankreich. Leipzig, Schlicke. 8º. III, 498. M. 13.50. 948 S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 189 ff. (R. Mahrenholtz). Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 601—603 (R. Mahrenholtz). Deutsche Litteraturzte. 1881, 1921 (F. L.). Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 557 (E. E.). Herrigs Archiv LXVI 208 (Vatke). Rivista Europea 1881, XXIV 601. Deutsches Literaturbl. IV 130 (Chr. Matthiessen). Le Livre, bibl. mod. 1881, III 385 (E. Jaeglé); 531 (Ders.). Blätter f. lit. Unterhaltung 1883, 721 ff.; 739 ff. (II. Bulthaupt).

Javin, J., Deburau. Histoire du théâtre à quatre sous, pour faire suite à l'Histoire du théâtre français. Avec une préface par Arsène Houssaye. Paris, Librairie des bibliophiles; impr. Jouaust. 8º. XXIV, 219. Fr. 3.50. 949

The "Comedie Française". In The Saturday Review 1881, LI, 495, 950 Gueullette, C., Acteurs et actrices du temps passé; notices, par Gueullette. Portraits gravés à l'eau-forte par Lalauze. La Comédie-Française, 3º livraison: Armande Béjart; 4e livraison: Raymond Poisson; 5e livraison: Françoise Raisin; 6e livraison: Marie-Anne Duclos. Paris, Librairie des bibliophiles. 80. p. 49 à 144 et 4 portr. Chaque livraison sur papier vélin, 2 fr. 50; sur papier de Hollande (tirage à 35 exemplaires), 5 fr.; sur papier Whatman, 7 fr. 50.

80. Lhotte, G., Le Théâtre à Douai avant la Révolution. Douai, Crépin. 169. Fr. 3.50. 952

Faber, Fr., Histoire du théâtre français en Belgique, depuis son origine jusqu'à nos jours, d'après des documents inédits reposant aux archives du royaume. Tome V. Bruxelles. 80. 321. Fr. 15. 953 S. Revue histor. 1882, XVIII 117.

- Le théâtre français en Belgique. In Annales du Bibliophile Belge 1881-1882, Nouv. sér. I 7 ff.; 83 ff.

Potvin, Ch., Essais de littérature dramatique en Belgique. 2 volumes. Bruxelles, C. Muquardt (Merzbach et Falk, éditeurs). 80. VIII, 404; 344 955

Saucerotte, Les Médecins au théâtre depuis Molière. Paris, Dentu. 8º. 54. Fr. 1.50. 956 S. Polybiblion 1881, XIII 1. 531 (Bernon). S. auch Bibl. 1880 No. 1147.

Clément, F., et P. Larousse, Dictionnaire des opéras (dictionnaire lyrique), contenant l'analyse et la nomenclature de tous les opéras et opéras-comiques représentés en France et à l'étranger, depuis l'origine de ce genre d'ouvrages jusqu'à nos jours, complété par des suppléments périodiques maintenant à cet ouvrage un caractère d'actualité. Paris, imp. Ve Larousse et Ce; à l'administration du Grand dictionnaire universel. 8º à 2 col. XVI, 955. Fr. 20. 957

Boysse, E., Les Abonnés de l'Opéra (1783-1786). Paris, Quantin. 80. X, 361 avec un frontispice et 4 portr. à l'eau-forte. Fr. 20. 958

Welschinger, H., Le Théâtre de la Révolution (1789-1799), avec documents inédits. 2e édition. Paris, Charavay frères. 80. VI, 525. Fr. 3.50. S. L'Athenaeum belge 1881, 198 (A. Ch.). Revue polit. et littér. 3. sér. I 59 (M. Gaucher). Le Correspondant 1881, N. S. LXXXVI 1159 (P. Douhaire). L'Instruction publique 1881, 38 (J. Levallois); 71 ff. (Ders.); 87 (Ders.); 102 (Ders.); 117 (Ders.). Revue des questions histor. 1881, XXX 299 ff. (G. B.). Rassegna settimanale 13. II. 1881 (A. C.). Revue des deux mondes 1881, XLIII 474 ff. (F. Brunetière). Le Livre, bibl. mod. 1881, III 103 (Phil. Min.).

Fouque, O., Histoire du théâtre Ventadour (1829—1879); Opéra-Comique; théâtre de la Renaissance: Théâtre-Italien. Paris, lib. Fischbacher. 8º. 960

Helwigk, Rückblicke auf das französische Theater. In Mag, f. d. Lit. des Ausl. 1881, 564--566. 961

Peterssen, F. C., Die Dramendichtung in Frankreich seit 1878. In Unsere Zeit 1881, II 686-712; 864-890.

Schepkowski, A., Esquisse de la poésie satirique en France du temps de la renaissance. Hamburg, Jenichen. 4º. 42. M. 1. 20. Progr. d. höh. Bürgerschule zu Hamburg. 963

S. Gallia I 12; 138 ff. (7. Sarrazin).

## b) Monographien.

Arnaud. E. de Bricqueville, L'abbé (François) Arnaud (1721-1784). In Bulletin histor. et archéol. de Vaucluse 1881, 224-235; 337-350. 964 Aubigne. H. Pergameni, La satire au XVIe siècle et les Tragiques d'Agrippa d'Aubigné. In Revue de Belgique XXXIX 329-360. Beaumarchais. St. Born, Beaumarchais. Vortrag, geh. im Bernoullianum in Basel. Basel, Schweighauser. 80. 39. M. I. (Oeffentliche Vorträge, 966 gehalten in der Schweiz. 6. Bd. 5. Heft).

Beaumarchais. A. Chanot, Maupeou et Beaumarchais, discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la conférence des avocats de Marseille. le 14 décembre 1880. Marseille, imp. Barlatier-Feissat père et fils. 80. 57. 967

- G. Němeček, Beaumarchais-Figaro. Eine kultur- und literarhist. Skizze (Fortsetzung und Schluss). Jahresbericht der k. k. Staats-Oberrealschule in Marburg 1881. 8º. 65.

Boileau. F. Bournon, Boileau au cloître Notre-Dame. In Bulletin de la Soc. de l'hist. de Paris et de l'Ile-de-France 1881, 152 ff.

- V. Dufour, La maison où mourut Boileau-Despréaux. In Bulletin de la Société de l'hist. de Paris et de l'Ile-de-France 1881, 59-62.

- Ch. Mackay, Boileau and Pope. In The Nineteenth Century X 830 bis 853.

Bossuet. F. Brunetière, Etudes nouvelles sur Bossuet. Les Sermons. In Revue polit. et littér. 3. sér. II 69-77.

- G. Wachenfeld, Bossuet comparé à Fénelon. Progr. d. Gymn. zu Hersfeld. Ostern. 4º. 20. S. Gallia I 52.

Bourdaloue, Ch. Clair, Bourdaloue, (Im Anschluss an: P. M. Lauras, Bourdaloue, sa vie et ses œuvres. 2 vol. Paris 1880. S. Bibl. 1880 No. 1090). In Revue du monde catholique 3. sér. X 493-508.

- P. M. Lauras, Bourdaloue. In Bulletin du bibliophile et du biblioth.

1881, 329-347. 975 Boursault. Saint-René Taillandier, Etudes littéraires: Un poète comique du temps de Molière (Boursault, sa vie et ses œuvres); la Renaissance de la poésie provençale. Paris, Plon et Ce. 80. 339. Fr. 3. S. Bulletin critique 1. März 1882, 395. Polybiblion Febr. 1882, 133 (Th. P). Revue polit, et littér. 1882, 3. sér. III 122 (M. Gaucher). blioth. universelle 1882, XIV 365.

Calvin. P. Vaucher, Calvin et les Genevois. In Anzeiger f. schweizer. Geschichte (1878-81). Neue Folge III 342-348.

- A. Viguié, Calvin à Strasbourg. Conférence faite à Strasbourg, le 5 mars 1880. Paris, Fischbacher. 80. 38.

Caylus. C. N. Cochin, Mémoires inédits de Charles-Nicolas Cochin, sur le comte de Caylus, Bouchardon, les Slodtz, publiés d'après le manuscrit autographe, avec introduction, notes et appendice, par M. Charles Henry. Paris, Baur. 80. 198. 979 S. Le Cabinet Historique 1881, XXVII 111 (U. Robert). Rev. crit. 1882,

Nouv. sér. XIII 36-38 (C. Defrémery).

Chénier. L. Becq de Fouquières, Lettres critiques sur la vie, les œuvres, les manuscrits d'André Chénier. Paris, Charavay frères. 8º. 195. Fr. 6. 980 S. Revue polit. et littér. 3. sér. I 761 (M. Gaucher). Le Correspondant 1881 N. S. LXXXVII 1127 (P. Douhaire). Polybiblion 1881, XIII 2, 140 (7. de Villemory).

F. Brenthel, André Chénier als Dichter und Politiker. Progr. d. kgl. Realsch. I. O. und Landwirthschaftsschule zu Döbeln. Ostern. 4º. 42. 981

S. Gallia I 53.

A. Dobignie, Acte de naissance d'André Chénier. In Revue des sociétés sav. des départements 7. sér. III 131 ff.

- Q. de Vallée, André Chénier et les Jacobins. Paris, Lévy. Biblioth. contemporaine. 80. IV, 332. Fr. 3.50. S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII 496 ff. (A. de Gubernatis).

Le Correspondant 1881, N. S. LXXXVIII 367 (P. Douhaire).

Commynes. Ch. Fierville, Documents inédits sur Philippe de Commynes. Paris, Champion. 8º. 200. S. Revue des sociétés savantes des départements 7. sér. IV 134 ff. Revue

des quest. hist. 1882, XXXII 339 (E. Travers).

- R. Chantelauze, Philippe de Commynes, d'après des documents inédits et des publications récentes. In Le Correspondant 1881, N. S. LXXXVI 237-268. 985

Corneille. A. Reissig, Pierre Corneille. Ein Beitrag zur Förderung des Studiums dieses Dichters. Progr. d. Städt. Gymn. mit Realabteilung zu Greiz. 40. 18.

Herrigs Archiv LXVI 466. S. Gallia I 10.

- P. Delair, Le Fils de Corneille, avant-propos en vers pour l'anniversaire de la naissance du poète. Paris, Ollendorff. 8º. 16. Représenté à Paris, sur le Théâtre-Français, le 6 juin 1881. 987

Descartes. L. Liard, Descartes. Paris, Germer Baillière et Ce. 80. 306. Fr. 5. Biblioth. de philosophie contemporaine. 988

S. Bibl. 1882 No. 857.

Destouches. Defrémery, Notes bibliogr. et littér. sur un exemplaire non cartonné de Destouches. Le philosophe marié. Impr. Nat. 12 S. (Aus den Comptes-rendus de l'Académie des Inscr. et Belles-lettres).

Diderot. P. Janet, La philosophie de Diderot. In The Nineteenth Century IX 695-708.

- Goethe et Diderot. In Revue bordelaise 16. I. 1881. - M. Tourneux, Diderot législateur. Un mémoire inédit. In La Nouvelle Revue 1881, XII 33-51.

Du Bellay. J. Levallois, Joachim Du Bellay. In L'Instruction publique 1881, 762; 780 ff.; 795 ff.

Ducis. M. de Lescure, La mère de Ducis (1710-1787). In Revue polit. et littér. 3. sér. II 437 ff. 994

Fénelon. C. Barthélemy, Fénelon, libre penseur. In C. B..., Erreurs et mensonges historiques. 14º série. Paris, Blériot frères. 8º. 247. Galiani. E. Cottinet, Comment on a retrouvé l'abbé Galiani. In La Nou-

velle Revue 1881, XI 142-154.

- S. u. Massillon No. 1011.

Garnier. Merz, Robert Garnier, seine Quellen und seine Nachahmer. Progr. der Realsch. bei St. Johann zu Strassburg 1881.

Grafigny. De Guerle, Madame de Grafigny. In Mémoires de l'Académie de Stanislas 1881, 4. sér. XIV, LXXIII—XCXIV.

Guillaume de Lorris. L. Jarry, Guillaume de Lorris et le testament d'Alphonse de Poitiers. Orléans, Herluison. 8º. 52. S. Romania X 462. Revue des questions histor. 1881, XXX 683 (T. de L.).

Guillaume de Machaut. S. o. No. 211.

Guyon. L. Guerrier, Madame Guyon, sa vie, sa doctrine et son influence, d'après les écrits originaux et des documents inédits. Paris, Didier. 8º. 515. Fr. 7.50. S. Rev. crit. 1882, Nouv. sér. XIV 332-336 (T. de L.). Revue des deux mondes 1881, XLVI 925-944 (F. Brunetière). Revue histor. 1883, XXII 435 (P. Bondois).

Jean Bagnyon. E. Ritter, Jean Bagnyon, le premier des littérateurs vaudois. In Gazette de Lausanne 1881, 19 et 20 mai. S. Romania X 634. J. B. Verfasser eines Prosaromans von Fierabras.

La Fontaine. H. Taine, La Fontaine et ses fables. 8e édition. Paris, lib. Hachette et Ce. 80. VI, 361. Fr. 3.50. La Rochefoucauld. E. S. Dallas, La Rochefoucauld. In The Nineteenth

Century IX 269-291.

- J. Thénard, Pourquoi La Rochefoucauld n'a pas été de l'Académie française. In Revue polit. et littér. 3. sér. I 220.

Maistre, J. de. R. Bazin, Le Comte J. de Maistre critique d'art et de littérature (avec deux lettres inédites). Angers, Germain et Grassin. 80. 56. Extrait de la Revue de l'Anjou. 1004

Malherbe. L. Bassot, Un réformateur de la poésie française au debut du XVII s. Etude sur Malherbe 1555—1628. 3. Ed. Paris, Ollendorf. 80. 26.

- F. Johannesson, Die Bestrebungen Malherbe's auf dem Gebiete der poetischen Technik in Frankreich. Hallenser Inaug.-Diss. 80. 96. S. Gallia I 136 ff. (Kr.). Ztschr. f. nfz, Spr. u. Lit. V 2, 174 (A. Haase). S. auch Bibl. 1882 No. 1180.

Marivaux. J. Fleury, Marivaux et le Marivaudage; suivi d'une comédie, de la suite de Marianne par Mune Riccoboni, et de divers morceaux dramatiques qui n'ont jamais paru dans les œuvres de Marivaux. Paris, Plon et Ce. 8°. VIII, 416. Fr. 7.50.

S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXIX 732 ff. (A. de Gubernatis). I. Athenaeum belge 1881, 100 (A. M.). Revue polit. et littér. 3. sér. I 247 (M. Gaucher). Le Correspondant 1881 N. S. LXXXIX 570 ff. (M. de Lescure). La Nouvelle Revue 1881, VIII 973. Revista hispano-americana 1881, III 479 (C.). Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. V 2, 129—156 (W. Brummert). Polybiblion 1881, XIII 1. 337 (Th. P.). S. auch Bibl. 1880 No. 1125.

 J. Fleury, Marivaux à l'Académie française. In L'Instruction publique 1881, 82 ff.

— E. Gossot, Marivaux moraliste, étude critique suivie d'un choix de morceaux tirés de ses ouvrages. Paris, Didier et Ce. 80. VII, 347. Fr. 3. 1009 S. L'Athenaeum belge 1881, 100 ff. (A. M.). Le Correspondant 1881 N. S. LXXXIX 570 ff. (M. de Lescure). Revista hispano-americana 1881, III 479 (C.). L'Instruction publique 1881, 382 ff. (E. Démougeot). Polybiblion 1881, XIII 1, 337 (Th. P.).

- S. u. Massillon No. 1011.

Massillon. A. Laurent, Massillon, esquisse biographique, suivie de morceaux choisis. 3º édition. Tours, Mame et fils. 8º. 239 et portr. 1010 — F. Brunetière, Etudes sur le XVIIIe siècle. I. De l'éloquence de Massillon. II. La comédie de Marivaux. III. L'abbé Galiani. In Revue des deux mondes XLIII 154—187; XLIV 671—684; XLV 924—945. 1011

Molière. R. Mahrenholtz, Molières Leben und Werke vom Standpunkte der heutigen Forschung. Heilbronn, Gebr. Henninger. 8º. VII, 398. M. 12.

(= Französische Studien II. Bd.).

S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 141 ff. (W. Knörich). Taalstudie 1882, 153 ff. (L. M. B.). Academy 1882, XXI 228. Herrigs Archiv LXVI 451 (C. Löschhorn). Molière u. s. Bühne, Molière-Museum Heft IV 159—164 (W. Knörich). Blätter f. d. Bayer. Gymnasialschulw. 1883, 375 (G. Wolpert). Revue critique 1883, N.S. XV 89 ff. (A. Darmesteter). Neue Jahrbücher f. Phil. u. Päd. 1883, CXXVIII 368—378 (C. Humbert). Ztschr. f. d. Realschulw. VIII 9, 553 (K. Merwart). Centralorgan f. Realsch. XII 1, 31 (H. Löschhorn). Athenaeum belge 1882,

152 (Ch.).

E. Bürde, Molière. In Allgem. Ztg. 1881. Beil. No. 8 ff. 1013

— A. Chereau, Le Médecin de Molière. Paris, imp. Malteste et Ce. 80.

15.

C. Humbert, Molière und Holberg. In Neue Jahrbücher f. Phil. und

— C. Humbert, Molière und Holberg. In Neue Jahrbücher f. Phil. und Päd. CXXIV 376—390; 465—472; 557—564; 587—598.

S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 622 (C. Th. Lion).

- P. Janet, La philosophie de Molière. În Revue des deux mondes 1881, XLIV 323-362.

S. Le Moliériste III 27 ff. (Du Monceau).

- J. Levallois, Molière philosophe. In L'Instruction publique 1881, 190; 208.

- R. Mahrenholtz, Lessings Jugenddichtungen in ihrer Beziehung zu Molière. In Archiv f. Litteraturgeschichte X 35-38.

- L. de Monge, Etudes morales sur le XVIIe siècle. Molière. (Suite). In Revue catholique, Nouv. sér. XXV 62-78.

S. Bibl. 1880 No. 1136.

— Zwei Molière-Biographien. In Die Grenzboten 1881, IV 459 ff.; 500 ff. (Lotheissen, Molière. Frankfurt 1880 und Mahrenholtz, Molières Leben und Werke. Heilbronn 1881).

 P. Stapfer, Shakespeare et l'antiquité. Deuxième partie: Shakespeare et les tragiques grecs; suivie de: Molière, Shakespeare et la critique allemande. Paris, Fischbacher. 8º. 523. Molière. Witte, Shakespeare und Molière. Jahresbericht d. höh, Töchterschule zu Wiesbaden 1880-81. Wiesbaden.

S. Englische Studien V 456 (O. S. Seemann).

Montaigne. K. Kruse, Die pädagogischen Meinungen des Michel Montaigne nach den Begriffen und Grundsätzen der philos. Pädagogik dargestellt und beurtheilt. Jen. Diss. Jena, 8º. 70. 1023
- M. Montaigne, Seine pädagogischen Meinungen u. s. w. In der Allgem.

Schul-Ztg. 1881, 1—3, 4, 5, 6, 7, 8.

- E. de la Barre Duparcq, Opinion de Montaigne sur nos troubles. In Séances et travaux de l'Acad. des sciences mor. et pol. 1881, 115, 701 bis 721.

Montesquieu. S. o. No. 449.

- Pascal. M. de Lescure, Pascal et Mlle de Roannez. In Le Correspondant 1881 N. S. LXXXVIII 619-641.
- A. Espinas, La théorie littéraire de Pascal. In Annales de la faculté des lettres de Bordeaux III 2. 1027
- Racine. A. Charaux, Racine d'après des documents nouveaux. In Revue du monde catholique 3. sér. X 736-756.

S. N. Effemeridi Sic. XI 320 (V. D. G.).

- A. Charaux, Racine. La critique idéale et catholique, 2 vol. Paris, Lefort. 120. XI 370; 276. Fr. 7. S. Polybiblion 1881, XIII 2, 138 (Th. de Puymaigre).

- G. Charvet, Racine et sa famille maternelle à Saint-Maximin-les-Uzès (1660-1780) (avec trois planches. In Bulletin hist, et archéol, de Vaucluse 1881, 114-132; 151-157; 200-205.

- J. J. E. Roy, Histoire de Jean Racine, contenant des détails sur sa vie privée et sur ses ouvrages, et des fragments de sa correspondance. 5º édit.

Tours, Mame et fils. 80. 239 et portr. 1031 Retz. C. Barthélemy, De l'autorité du cardinal de Retz. In C. B..., Erreurs et mensonges historiques 13e série. 1re édition. Paris, Blériot frères. 80. 261. 1032

Ronsard. P. de l'Ormeau, Ronsard. In L'Instruction publique 1881, 194 ff.; 244 ff.; 342 ff.

- L. Froger, Ronsard ecclésiastique. In Revue histor, et archéol, du Maine X 178-227.

S. Revue des quest. histor. 1882, XXXI 696 (T. de L.).

Rousseau. F. A. Aulard, Jean-Jacques Rousseau à Bourgoin; son mariage avec Thérèse Levasseur. In Revue polit. et littér. 3. ser. I 143 ff. - F. Berthoud, J. J. Rousseau au val de Travers (1762—1765). Fischbacher. 80. 414. Paris. 1036

S. Biblioth. univers. 1881, XII 188 ff. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 686 (F. G.).

- E. v. Hohenhausen, Das Idol Rousseau's. In Auf der Höhe I 456 bis 459. 1037 - H. Nitschmann, Karl Rosenkranz über J. J. Rousseau. In Mag. f. d.

Lit. des Ausl. 1881, 624-625. 1038 - A. Posson, J. J. Rousseau et le siècle philosophe (Im Anschluss an: L. Moreau, J. J. Rousseau et le siècle philosophe. Paris 1870). In Revue

du monde catholique 3. sér. XII 223-229. - J. Vuy, Origine des idées politiques de Rousseau, deux Mémoires. Genève

1878 - 1881. 80. 1040

S. Revue des quest. hist. 1882, XXXII 713 (L. P.).

- Neues über Rousseau. In Allgem. Ztg. 1881. Beil. No. 148. 1041 Saint-Evremond. J. Lemer, Un libre penseur au XVIIe siècle: Saint-Evremond. In La Nouvelle Revue 1881, 800-832.

Saint-Simon. E. Raunié, Les manuscrits et les éditions de Saint-Simon. Etude bibliographique. In L'Instruction publique 1881, 294 ff.; 309. 1043

- C. Barthélemy, Les Mensonges de Saint-Simon. In C. B...., Erreurs et mensonges historiques. 13e série. 1re édition. Paris, Blériot frères. 40. 261. 1044 Sales, F. de. Sales (saint François de), évêque et prince de Genève. Lille, Lefort. Paris, même maison. 8º. 84 et vignette. 1045

- Laurent, Vie de saint François de Sales, évêque de Genève. Ouvrage publié par les religieuses du premier monastère de la Visitation. Edition revue par M. l'abbé L. Limoges, E. Ardant et Ce. 80. 108.

- Scaliger, J., Lettres françaises inédites, publiées et annotées par Ph. Tamizey de Larroque. Paris, A. Picard. 80. 428. S. Rev. des lang. rom. 3. sér. VII 247—249 (Chabaneau). Rev. crit. 1882, Nouv. sér. XIV 328 (P. de Nolhac). Deutsche Litteraturztg. 1882, 1489 (A. Horawitz). Polybiblion, Febr. 1882, 130.
- Scarron, H. Lutze, Ueber Scarron, Progr. d. Gymn. zu Sorau. Ostern. 1018

S. Gallia I 52.

Sévigné. L. de La Brière, Madame de Sévigné en Bretagne. In Le Correspondant 1881, N. S. LXXXVI 68-87; 332-351; 539-552; 942 960; LXXXVII 131—149; 348—362; 1048—1072; LXXXVIII 1120—1135. 1049 Thackeray, (Mrs. Richmond - Ritchie), Madame de Sévigné. London, Blackwood.

S. The Westminster Review 1881 N. S. LX 568.

- F. Masson, Le marquis de Grignan, petit-fils de Madame de Sévigné. Paris, E. Plon 1882. 80. 313. S. Revue polit. et littér. 3. sér. II 697 ff. (M. Gaucher). Rassegna settimanale 8. I. 1882 (A. C.). S. auch Bibl. 1882 No. 899.
- Staël, Mme de, A. Stevens, Madame de Staël: a Study of her Life and Times; the first Revolution and the first Empire. 2 Bde. London, John Murray. S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 307 ff. (Körting). Revue des questions

histor. 1881, XXIX 617 (G. Masson). Biblioth. univers. 1881, X 181 ff. The Saturday Review 1881, LI 602. S. auch Bibl. 1880 No. 1180. - Graeter, Charles de Villers und Mme de Staël, ein Beitrag zur Geschichte der liter. Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. Progr. des Gymn. zu Rastenburg.

Villon. W. Armbrust, François Villon, ein Dichter und Vagabonde. In Herrigs Archiv LXV 179-198. S. Romania X 624 (G. P.).

Voltaire. Voltaire. In Vossische Ztg. Sonntagsbeilage 1881 No. 17. 1055

— C. Barthélemy, Voltaire capucin. In C. B..., Erreurs et mensonges historiques. 14º série. Paris, Blériot frères. 8º. 247.

- A. Ben'oist, Des théories dramatiques de Voltaire. In Annales de la 1057 faculté des lettres de Bordeaux. Juli 1881.

- L. Cobianchi, Discours sur Voltaire. Bergome, imp. Gaffuri et Gatti. 1057ª

- M. Foresi, Un amore di Voltaire. In Rivista Europea 1881, XXIV 99-105.

- L. Morandi, Malizie di Voltaire, acume del Baretti. In Rassegna settimanale 4. XII. 1881. 1059

- J. Parton, Life of Voltaire. London, Low. 2 vols. 80. 1300. 32 sh. 1060 S. The Academy 16. VII. 1881 (G. Saintsbury). The Fortnightly Review 1881, N. S. XXX 149-167 (G. Saintsbury: A New Life of Voltaire). The Saturday Review 1881, LII 240.

- H. L. Wagner, Voltaire am Abend seiner Apotheose. Heilbronn, Henninger. 8º. XI 19. M. o. 40. (Deutsche Litteraturdenkmale d. 18. Jahrh., in Neudrucken hrsg. v. B. Seuffert No. 2).

S. Rev. crit. 1881 Nouv. sér. XII 281 ff. (C.). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 97 ff. (J. Minor). L'Athenaeum belge 1881, 272 (Ch.). Herrigs Archiv LXVI 456. Deutsches Litteraturblatt IV 99 (F. Prosch). Gött. gel. Anz. 1882, I 314 (A. Sauer).

5. Ausgaben von einzelnen Autoren und Werken, nebst Erläuterungsschriften zu denselben.

a) Sammlungen.

Altfranzösische Bibliothek hrsg. von W. Foerster, Bd. II. IV. Heilbronn, Henninger. 8º. S. Voyage de Charlemagne. No. 1205. Lothringischer Psalter No. 1446.

Bibliothek gediegener und interessanter französischer Werke. Zum Gebrauche höherer Bildungsanstalten ausgewählt und mit den Biographien der betr, Classiker ausgestattet von Ant. Goebel. 43. 45. 47. 48. u. 49. Bdchn. Münster, Theissing. S. Florian No. 1285; Fénelon No. 1269; Lamartine No. 1350; Voltaire No. 1545; Voltaire No. 1541.

Nouvelle Bibliothèque classique des éditions Jouaust. Paris, Jouaust. S. Courier No. 1245; La Bruyère No. 1321; La Rochefoucauld No. 1355; Marivaux No. 1377; Racine No. 1456.

Collection des auteurs français. Paris, Delalain frères, S. Bossuet No. 1178; Corneille No. 1226; No. 1234; Fléchier No. 1280; La Fontaine No. 1334; Molière No. 1404.

Nouvelle collection de classiques. Paris, Hachette et Ce. S. Boileau No. 1165; Corneille No. 1238; Descartes No. 1253; No. 1256; Florian No. 1281; Joinville No. 1314; La Fontaine No. 1335; Molière No. 1393; No. 1405.

Nouvelle collection Jannet-Picard. Paris. S. Caylus No. 1201; Cazotte No. 1203; La Fayette No. 1324; La Fontaine No. 1342a; Malherbe No. 1373; Prévost No. 1445; Restif de La Bretonne No. 1481; Villon No. 1534. 1065

Les Grands Ecrivains de la France. Nouvelles éditions publiées sous la direction de Régnier. Paris, Hachette et Co. S. La Rochefoucauld No. 1354; Molière No. 1384; Sévigné No. 1521; No. 1522.

Les principaux écrivains français. Paris, Hachette et Ce. S. Barthélemy No. 1153; Boileau No. 1159; Fénelon No. 1265; La Fontaine No. 1327; Molière No. 1385; Montesquieu No. 1418; Pascal No. 1429.

Sammlung französischer Neudrucke, hrsg. v. K. Vollmöller. No. 1, 2. Heilbronn, Henninger. 80. S. Villiers No. 1533; Armand de Bourbon No. 1148.

Joubert, L., Société des anciens textes français. In Le Correspondant 1881, N. S. LXXXVII 926-935. 1068

Dueros, L., Morceaux choisis des prosateurs et des poètes français, depuis la formation de la langue jusqu'à nos jours, etc.; recueil formant un cours complet de langue et de littérature françaises, conforme au programme officiel de 1880. 3º édition, revue et corrigée. Paris, André-Guédon. 8º. XVI 595.

Merlet, G., Extraits des classiques français. Origines de la littérature francaise du XIe au XVIIe siècle, avec une introduction, des notes philologiques et des notices littéraires: Première partie: Prose. 2º édition. Paris, Fouraut et fils. 8º. XII, 558.

Raynaud, G., Recueil de Motets français des XIIe et XIIIe siècles, publ. d'après les manuscrits, avec introduction, notes, variantes et glossaire, par Gaston Raynaud, suivis d'une étude sur la musique au siècle de saint Louis par Henri Lavoix fils, t. I. Introduction. Le Manuscrit de Montpellier. Paris, Vieweg. 80. XXXVI 334. S. Rev. des lang. rom. 3. sér. VIII 304-307 (A. Boucherie). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 185-189 (A. Mussafia). Romania XI 461.

Brachet, A., Morceaux choisis des grands écrivains français du XVIe siècle, accompagnés d'une grammaire et d'un dictionnaire de la langue du XVIe

siècle. 6º édition. Paris, Hachette et C°. 8º. CIV, 323. Fr. 3.50. 1072 Merlet, G., Extraits des classiques français. Les Grands écrivains du XVIe siècle, avec introdution, notes et notices littéraires, historiques et philologiques. Classe de troisième. 3º édition. Paris, Fouraut et fils. 8º. XLVIII, 602. 1073

Merlet, G., Extraits des classiques français. Origines de la littérature française, du IXº au XVIIº siècle, avec une introduction, des notes philologiques et des notices littéraires. Deuxième partie: Poésie. 2º édition.

Paris, Fouraut et fils. 8º. XVI, 768.

Demogeot, J., Textes classiques de la littérature française, extraits des grands écrivains français, avec notices biographiques et bibliographiques, appréciations littéraires et notes explicatives; recueil servant de complément à l'histoire de la littérature française. Moyen-âge, XVIe et XVIIe siècles. Paris, Hachette et Ce. 8º. VIII, 564. Fr. 3.

Pensées morales, sentences, maximes, adages, proverbes des poètes classiques français du XVI, XVII et XVIII siècles, réunies et annotées Jean Joseph Garnier. Turin, imp. J. B. Paravia et C. de I. Vigliardi. 160. 227. L. 1.80.

Mareou, F. L., Morceaux choisis des classiques français des XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, à l'usage des classes de troisième, seconde et rhétorique. Prosateurs. (Recueil conforme aux programmes du 2 août 1880). Paris, Garnier frères. 80. XII, 708.

- Poètes. Recueil conforme aux programmes du 2 août 1880. Paris. Garnier frères. 8º. VIII, 628. I077a

Rabion, Les Fleurs de la poésie française depuis le commencement du XVI e siècle jusqu'à nos jours, avec une notice sur chaque poète. 12º édition. Tours, Mame et fils. 80. 384 et grav.

Feugère, L., Morceaux choisis de prose et de vers des classiques français, à l'usage des classes de grammaire: recueillis et annotés par L. F. 34e éd. Extraits de prose (classe de sixième). Paris, Delalain frères. 80. 1079

- Extraits de poésie. Paris, Delalain frères. 8º. VIII, 247. 1079a - Morceaux choisis de prose et de vers des classiques français; recueillis et annotés par L. F. (Classe de sixième). Paris, Delalain frères. 8º. XII, 168.

-- Morceaux choisis des prosateurs et poètes français, à l'usage des classes élémentaires, recueillis et annotés par L. F. 35e édition. Paris, Delalain frères. 8º. VIII, 424.

Grisot, Morceaux choisis de littérature française (prose et poésie) à l'usage des classes de l'enseignement secondaire spécial et des cours de jeunes filles. Cours élémentaire. 2e édition. Paris, Belin. 80. VIII, 376. 1082 - Morceaux choisis d'auteurs français (prose et poésie); Classe de sixième.

3e édition. Paris, Belin. 120. VI, 210.

Morceaux choisis d'auteurs français (prose et poésie); Classes de huitième et de septième. 3e édition. Paris, Belin. 8º. IV, 263.

Labbé, J., Morceaux choisis des classiques français (prose et vers) à l'usage des écoles municipales. Cours élémentaire. Paris, Hachette et Ce. 80.

Lebaigue, C., Morceaux choisis de littérature française (prose et poésie), à l'usage des classes de l'enseignement secondaire spécial et des cours de jeunes filles. Cours supérieur. 2º édition. Paris, Belin. 8º. VIII, 596. 1086

- Morceaux choisis de littérature française (prose et poésie) à l'usage des classes supérieures. Classe de troisième. 3º édition. Paris, Ve Belin et fils. 8º. XI, 433.

- Morceaux choisis de littérature française (prose et poésie) à l'usage des classes de grammaire; Classe de quatrième. 2º édition. Paris, Belin. 8º. IV, 305. 1088

- 3e édition. Paris, Ve Belin et fils. 8e. IV, 307. Daniel, Mgr., Choix de lectures en prose et en vers extraites des classiques français, ou Leçons abrégées de littérature et de morale. Nouvelle édition. Paris, Hachette et Ce. 80. 443 avec vign. Fr. 1.60.

Les Ecrivains du XVII<sup>e</sup> siècle, d'après Feller et divers auteurs. Limoges, C. Barbou. 8º. 142.

Pellissier, A., Morceaux choisis des classiques français (prose et vers). Recueil composé d'après les derniers programmes officiels pour l'enseignement secondaire spécial (2º année) et pour les classes élémentaires. 10º édition. Paris, lib. Hachette et Cº. 8º. VIII, 176. Fr. 1.50.

Figuière, Théâtre classique français, publié avec notices biographiques et littéraires sur les auteurs, analyses, appréciations et critiques littéraires des pièces et notes diverses. Paris, Poussielgue frères. 80. VII, 775. Fr. 4.

S. Polybiblion 1881, XIII 2, 72 (Th. P.).

Feugère, L., Morceaux choisis des prosateurs et poètes français des XVIIIe et XVIIIIe siècles à l'usage des classes supérieures, recueillis et annotés par L. F., et précédés d'une introduction sur la poésie au moyen âge et au XVIE siècle. 25e édition. Chefs-d'œuvre de poésie. Paris, Delalain frères. 80. XVIII, 423.

Godefroy, F., Morceaux choisis des prosateurs et poètes français des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Cours préparatoire. Premier âge. 3e édition. Paris, Gaume et Ce. 8e. VII, 156. Fr. 1.20.

Morceaux choisis des prosateurs et poètes français des XVII<sup>o</sup>, XVIII<sup>o</sup> et XIX<sup>o</sup> siècles, présentés dans l'ordre chronologique, gradués et accompagnés de notices et de notes. Premier cours. 5º édition. Paris, Gaume et Co. 8º. XII, 347. Fr. 4.

Morceaux choisis des prosateurs et poètes français des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, présentés dans l'ordre chronologique, gradués et accompagnés de notices et de notes. Deuxième cours. 5e édition. Paris, Gaume. 8º. VII, 551.

Merlet, G., Extraits des classiques français, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, accompagnés de notes et notices. À l'usage de tous les établissements d'instruction. Cours supérieurs et moyens. Prose et poésie. 4e edition, revue et corrigée. Paris, Fouraut et fils. 8e. VIII, 612.

Extraits des classiques français, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, accompagnés de notes et notices. À l'usage de tous les établissements d'instruction.
 Cours supérieurs. Première partie: Prose. 6e édition, revue et corrigée.
 Paris, Fouraut et fils. 8e. VIII, 628.

Extraits des classiques français, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, accompagnés de notes et notices. A l'usage de tous les établissements d'instruction. Cours supérieurs. Deuxième partie: poésie. 5e édition, revue et corrigée. Paris, Fouraut et fils. 8e. VIII, 58o.

Théâtre classique, contenant Esther, Athalie, Horace, le Cid, Britannicus, Cinna, Polyeucte, Mérope, le Misanthrope. Nouvelle édition. Paris, Belin. 8°. XII, 411.

Fablier des enfants. Choix de fables de La Fontaine, Florian, etc., avec des notes explicatives; par Un ami de l'enfance. 24e édition. Paris, Delalain frères. 80. 144 avec vign. Fr. 0. 50.

Delapalme, Choix de fables tirées de La Fontaine de Florian et d'autres fabulistes. Nouvelle édition. Paris, Hachette et Ce. 8°. 36. Fr. 0. 15. 1102

Théâtre des boulevards, réimprimé pour la première fois et précédé d'une notice par G. d'Heylli. 2 vol. Paris, lib. Rouveyre. 8º. XXVII, 416 et grav.; 428. Fr. 15.

Orateurs et poètes du règne de Louis XIV d'après Feller et divers auteurs. Limoges, Barbou. 12º. 120.

Raunié, E., Chansonnier historique du XVIIIe siècle, publié avec introduction, commentaire, notes et index. Deuxième partie: le Règne de Louis XV. Paris, Quantin et Ce. 8°. XXX, 313 p. et portraits gravés à l'eau-forte par Rousselle. Fr. 10.

S. Revista hispano-americana 1881, III 478 (C.). Polybiblion 1881,

XIII 1, 517 (Th. P.). Le Livre, Bibl. mod. III 367.

Tissot, V., et L. Collas, Chefs-d'œuvre des prosateurs français au XIXe siècle recueillis et mis en ordre par V. T. et L. C. Paris, Delagrave. 80. IV, 698.

## b) Anonyma.

- Le Ju de le Capete Martinet, publié par G. Raynaud. In Romania X 519 532.

  S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 482 (G. Gröber). Rev. des lang. rom. 3. sér. VII 202 (A. B.).
- Chanson en l'honneur de la Vierge, tirée du ms. Arundel 248, au Musée britannique publ. par P. M. In Bulletin de la soc. des anc. textes français 1881, 39-40.

  S. Romania X 625 (G. P.).
- Stephanusepistel. Epistel vom h. Stephanus. In Stengel's Ausg. u. Abhandl. aus d. Gebiete der roman. Phil. I 69—71.

  S. Bibl. 1882 No. 1352.
- G. Paris, Une épître française de saint Étienne copiée en Languedoc au XIIIe siècle. In Romania X 218—223.

  S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 175 (G. Gröber).
- Darmesteter, L'Autodafé de Troyes. (Élégie franç.). In Revue des études juives No. 4, avril-juin 1881, 199—247.

  S. Romania X 633.
- La Farce des trois Commères, tirée d'un ms. de Turin. Publiée par P. Meyer. In Romania X 533—542. III2 S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 482 (G. Gröber). Revue d. lang. rom. 3. sér. VII 202 (A. B.).
- (Devise.) A. de Longpérier, Un joyau littéraire au XVe. siècle. In Journal des Savants 1881, 621-628.
- Ernouf, Le mystère de Noé (1546). In Bulletin du bibliophile et du biblioth.

  1881, 53--64.
- Eloge burlesque de la seringue, son origine, son histoire, ses transformations, avec un projet nouveau pour la perfectionner. Rouen, Lemonnyer. 8º. IV, 56 avec grav. Tiré à 500 exemplaires, dont 10 sur papier de couleur, à 6 fr., 50 sur papier Whatmann, à 4 fr., et 440 sur beau papier vélin, à 2 fr. Titre rouge et noir. Curiosités bibliographiques. Réimpression textuelle sur l'édition originale de 1757, parue dans les Mémoires de l'Académie de la ville neuve de Nancy.
- Luchaire, Une charte Bordelaise de 1244. In Annales de la faculté des lettres de Bordeaux 1881, 4.
- Germain, L., Deux chartes du XIIIe siècle en langue vulgaire, provenant de l'abbaye de Chátillon (communication de M. le docteur Nic. van Werveke, de l'Institut R. G. D. de Luxembourg). Nancy, impr. Crépin-Leblond. 8º. 7. Extrait du Journal de la Soc. d'archéol. lorraine, février 1881. 1117
- Havet, J., La frontière d'empire dans l'Argonne. Enquête faite par ordre de Rodolphe de Habsbourg à Verdun, en mai 1288. Paris, Champion. 8º. 48.

  S. Lit. Centralbl. 1882, 431.
- Wiegand, W., Charte messine en français de l'année 1212. Communication de M. le docteur W. W. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur. 8º. 3. Extrait du t. 41 de la Biblioth. de l'Ecole des chartes.
- Journal d'un bourgeois de Paris (1405—1449), publié, d'après les manuscrits de Rome et de Paris, par A. Tuetey. Paris, Champion. 8º. XLIV, 415. Publications de la Société de l'histoire de Paris, III.

  S. Romania X 419 (P. M.). Journal des Savants 1881, 132. Revue des questions historiques 1881, XXX 646 (G. de B.). Revue historique 1881, XVI 146 (G. Fagniez).
- Gazette anecdotique du règne de Louis XVI, porteseuille d'un talon rouge, publié par Roger de Parnes, avec présace par Georges d'Heylli. Paris, Rouveyre. 8º. XXX, 248. Fr. 15.

## c) Folk-Lore.

Bartsch, K., Alte französische Volkslieder, übersetzt. Nebst e. Einleitung über das französ. Volkslied des 12. bis 16. Jahrh. Heidelberg, C. Winter. 1882. 8º. XXXV, 248. M. 5. S. Lit. Centralbl. 1881, 1655. Deutsche Litteraturztg. 1882, 322 (A. Tobler). Allgem, Ztg. 1881 Beil. No. 338 ff. (W. Hertz). Mag. f. d. Lit. d. In- u. Ausl. 1882, 218 (K. Th. Gaedertz). Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 544 (G. Körting). The Academy 1. April 1882. Blätter f. lit. Unterhaltung 1882, 808 ff. (R. Mosen). S. auch Bibl. 1882 No. 958.

- Französische Volkslieder des XVI. Jahrhunderts. In Ztschr. f. rom. Phil. V 521-549. 1122a

S. Romania XI 442 (G. P.).

Koch, M., Alte französische Volkslieder. In Im neuen Reich 1881, II 897 Heller, O., Das moderne französische Volkslied. In Mag. f. d. Lit. d. Ausl.

1881, 434-437.

Rolland, E., Faune populaire de la France. T. 3: les Reptiles, les Poissons, les Mollusques, les Crustacés et les Insectes; Noms vulgaires, dictons, proverbes, légendes, contes et superstitions. Paris, Maisonneuve et Ce. 80. XV, 365. Fr. 10. 1125 S. Romania X 286-294 (7. Darmesteter). Archivio per le trad. pop. I

147 (G. Pitrè). Germania 1882, 376 ff. (F. Liebrecht).

- Faune populaire de la France. T. 4: Les Mammifères domestiques. Première partie: Noms vulgaires, dictons, proverbes, légendes, contes et superstitions. Paris, Maisonneuve et Ce. 80. XII, 276. Fr. 8. S. Archivio per le trad. pop. I 147 (G. Pitrè). Germania 1883, 112 ff. (F. Liebrecht). Revue critique 1883, N. S. XV 61.

Contes à rire et Aventures plaisantes ou récréations françaises. Nouv. éd. revue et corrigée, avec préface par A. Chassant. Paris, Belin. 8º. VII, III, 411. 1127

1128

S. Revue critique 1881, Nouv. sér. XII 144 ff. (C. Defrémery).

Adivinanzas francesas y españolas. A. Machado y Alvarez. Sevilla. S. Archivio per le trad. pop. I 313 (G. Pitrè).

Richepin, J., La Chanson des Gueux. Edition définitve, revue et augmentée d'un grand nombre de poèmes nouveaux, d'une préface inédite et d'un glossaire argotique. Paris, Dreyfous. 8º. XXVII, 295.

— La Glu. Paris, Dreyfous. 8º. IV, 351. Fr. 3.50. 1129

1130 - La Glu. 7e édition. Paris, Dreyfous. 8º. VII, 345. Fr. 3.50.

Luzel, F. M., Légendes chrétiennes de la Basse-Bretagne. 2 vols. Paris, Maisonneuve. 180. XI, 362; 379. Fr. 15. (= Les littératures populaires de toutes les nations II. III.). S. Archivio per le trad. pop. I 306-8 (G. Pitrè). Revue des lang. rom. 3. sér. VII 252 (A. Boucherie). Ztschr. f. rom. Phil. VI 138 (F. Liebrecht).

Sauvé, L. F., Formulettes et traditions diverses de la Basse-Bretagne. In Revue celtique V 157-194.

Sébillot, P., Contes populaires de la Haute-Bretagne; Contes des paysans et des pêcheurs. Paris, Charpentier. 18°. XVI, 344. Fr. 3.50. 1133 S. Lit. Centralbl. 1881, 1725 (Rho. Kö.). Romania X 320. Archivio per le trad. pop. I 326 (P.). Nuova Antol. 1881, 2. ser. XXVI 150 ff.; XXVII 530 ff. (A. de', Gubernatis). Ztschr. f. roman. Phil. VI 143 (F. Liebrecht). L'Instruction publique 1881, 167 (E. Demougeot). The Academy 3. XII. 1881. Allgem. Ztg. 1881, Beil. No. 238 (M. G. Conrad). Polybiblion 1881, XIII 2, 135 (A. de B.).

- Littérature orale de la Haute-Bretagne. (Traditions, légendes, contes, chansons, proverbes, devinettes, superstitions.) Paris, Maisonneuve et Ce. 12º. XII, 409. Fr. 7.50. Les littératures populaires de toutes les nations, t. rer.

S. Lit. Centralbl. 1881, 1725 (Rho. Kö.). Archivio per le trad. pop. I

144 ff. (G. Pitrè). Romania X 461. Revue des lang. rom. 3. sér. V 305 (A. B.). Ztschr. f. rom. Phil. VI 136 (Liebrecht). Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVI 150 ff.; XXVII 530 ff. (A. de Gubernatis). Germania 1882, 228 ff. (F. Liebrecht). L'Instruction publique 1881, 167 (E. Demougeot). Rassegna settiman. 24. IV. 1881. The Academy 30. VII. 1881 (D. Fitzgerald). Le Livre, bibl. mod. 1881, III 549 (H. M.). Polybiblion 1881, XIII 2, 135 (A. de B.). Revue celtique V 148. S. auch Bibliogr. 1880 No. 1244.

Sébillot, P., Les oiseaux sauvages, dictons, formulettes et superstitions. (Haute-Bretagne). In Revue de linguistique XIV 1—19. 1135
Fleury, J., Le Battoué cassé. Ronde bretonne. In Romania X 408

-410.

Le Prisonnier de Rennes, ronde bretonne. In Romania X 245. 1137

Legrand, E., Chansons populaires recueillies en octobre 1876 à Fontenay-le-Marmion, arrondissement de Caen (Calvados). In Romania X 365

—396.

S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 478 (R. Köhler).

Desrousseaux, Chansons et pasquilles lilloises. Nouvelle édition, avec les airs notés, des modifications et un vocabulaire. T. 4. Lille, imp. Danel. 80. 317. Fr. 2.50.

Cosquin, E., Contes populaires lorrains, recueillis dans un village du Barrois, à Montier-sur-Saulx (Meuse), avec des remarques. Huitième partie. Paris, Franck. 8º. 341—417. Extrait de la Romania. 1140 S. The Academy 30. VII. 1881 (D. Fitzgerald). S. auch Bibliogr. 1880 No. 1240.

Contes populaires lorrains, recueillies dans un village du Barrois à Montiers-sur-Saulx (Meuse). (Suite et Fin). In Romania X 117—193; 543

 —580.

S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 173 ff.; 482 ff. (R. Köhler).

Gérard, A., Une coutume du carnaval en Lorraine. Saint-Dié, imprim. Humbert. 8º. 16. Extrait du Bulletin de la Soc., année 1880—81. 1142 Puymaigre, de, Chants populaires recueillis dans le pays messin, mis en ordre et annotés par le comte de Puymaigre. 2º édition, augmentée de notes et de pièces nouvelles. 2 vol. Nancy, Sidot frères; Metz, même maison; Paris, Champion. 12º. VIII, 286; 287 et musique. Fr. 8. 1143 S. Archivio per le trad. pop. 1 305 (S. Salomone-Marino). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 357 ff. (F. Liebrecht). Revue des quest. histor. 1883, XXXIII 707 (T. de L.). Polybiblion, Juni 1882, 525.

d) Einzelne Autoren und Werke nebst Erläuterungsschriften.

Aimeri de Narbonne. G. Paris, Sur un épisode d'Aimeri de Narbonne. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur; Paris. 8º. 32. Extrait de la Romania, t. 9.

Alexanderlied. Bruchstück eines Alexander-Liedes. In Stengel, Ausg. u. Abhandl. aus d. Gebiete der roman. Phil. I 72—80.

S. Bibliogr. 1882 No. 973.

Alexius. La Cancun de Saint Alexis u. einige kleinere altfranzös. Gedichte des II. u. 12. Jahrh. Lief. I: Texte. Marburg, Elwert. 8°. 8°. M. 2. (Ausgaben u. Abhandlungen aus d. Gebiete d. roman. Philol. veröffentlicht von E. Stengel. I.).

I146
S. Lit. Centralbl. 1881, 770. Revue des lang. rom. 3. sér. VII 254 (A. Boucherie). Ztschr. f. rom. Phil. VI 471 (G. Gröber). Romania XI 603 (G. P.). Deutsche Literaturztg. 1882, 1419 (E. Koschwitz). Giornale di filol. rom. III, No. 6, 122. Lit. Centralbl. 1881, 770.

— W. Buhle, Das c im Lambspringer Alexius, Oxforder Roland und Londoner Brandan. Greifswalder Diss. 80. 54. 1147 S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. IV 2, 89 (E. Koschwitz). Literaturbl. für germ. u. rom. Phil. 1881, 441 (H. Suchier). Armand de Bourbon, prince de Conti, Traité de la comédie et des spectacles. Neue Ausg. von K. Vollmöller. Heilbronn, Gebr. Henninger. 80. XIX, 103. M. 1.60. (Sammlung französ. Neudrucke No. 2). 1148 S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 234—37 (F. Lambrecht). Lit. Centralbi. 1882, 780 (Sgt.). Rev. des lang. rom. 3. sér. VII 255 (A. Boucherie). Le Moliériste III 344 (Du Monceau). Deutsche Litteraturztg. 1882, 969 (F. L.). Herrigs Archiv LXVIII 418 ff. Blätter f. d. Bayer. Gymnasialschulw. 1883, 63 (Wallner). Gött. gel. Anz. 1882, I 160 (K. Vollmöller. Selbstanzeige). Revue polit. et littér. 1882, 3. sér. III 312 (A. Barrine). Athenaeum belge 1882, 66.

Athis und Prophilias. Erste Ausgabe der französischen Originaldichtung mit einer Einleitung von A. Weber. Stoefa, impr. Gull. 40. 48. 1149

S. Romania XII 634.

Aucassin und Nicolete. Neu nach der Handschrift mit Paradigmen und

Glossar von H. Suchier. 2. Aufl. Paderborn, F. Schöningh. 8°. IX. 118. M. 2.50.

S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1546 (E. Weber). American Journal of Philology 1881, II 234 ff. (A. M. E.). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil.

1881, 248 ff. (J. Koch).

K. V., Aucassin und Nicolette. In Die Gegenwart 1881 No. 30.
H. Brunner, Ueber Aucassin und Nicolete. Progr. der Realsch. II. O. zu Cassel u. Hallenser Diss. 4<sup>0</sup>. 31.
S. Bibl. 1880 No. 1257.

Aulnoy, Mme d'. S. C. Perrault, — et Mme Leprince de Beaumont No. 1442. Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du IVe siècle avant l'ère vulgaire. 3 vol. Paris, Hachette et Ce. 80. 468; 476; 444. Fr. 3.75. Les principaux écrivains français.

Beaumarchais. Théâtre choisi de Beaumarchais. 2 vol. Paris, Plon; Brière. 8º. XLVII, 327 et portr.; 427. Fr. 8. Collection des classiques français collationnés sur les meilleurs textes.

S. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 227.

— L. de Loménie, Théâtre de Beaumarchais, précédé d'une notice sur sa vie et ses œuvres. Nouvelle édition. Paris, C. Lévy; Lib. nouvelle. 18º. XXXII, 333. Fr. 1.

— Le mariage de Figaro ou la folle journée. Comédie en 5 actes par Beaumarchais. Berlin, Friedberg & Mode. 16°. 156. M. 0.40. (Théâtre français No. 106).

Belloy, de. Le Siège de Calais, tragédie en cinq actes. Avec notice historique sur la prise de Calais. Nouvelle édition, publiée par F. Vernay. Paris, Vernay; Paris et départements, tous les libr. 160. 64. Fr. 0. 10. Théâtre-Français. Première représentation le 13 février 1765.

Boileau-Despréaux. Œuvres complètes de Boileau. 2 vol. T. I (Poésies); t. 2 (Œuvres diverses). Tours, Cattier. 8º. XIX, 464; 484. 1158 — Œuvres complètes de Boileau. T. 2. Paris, Hachette et Ce. 18º. 382. Fr. I. 25. Les Principaux écrivains français.

— Œuvres de Boileau à l'usage de la jeunesse. Edition A. M. D. G. Lyon, impr. Pélagaud. 8º. 412.

Euvres poétiques de Boileau Despréaux. Edition classique, accompagnée de notes littéraires, philologiques et historiques et d'imitations des auteurs

anciens, précédée d'une notice biographique par N. A. Dubois. Paris, Delalain frères. 12º. XII, 284. Fr. 1.50.

— Œuvres poétiques de Boileau Despréaux, précédées d'une notice biogra-

phique par E. Du Chatenet. Limoges, E. Ardant et Ce. 80. 240. 1162

— Œuvres poétiques de Boileau-Despréaux, accompagnées d'extraits de ses œuvres en prose. Edition classique, annotée par M. Ch. Gidel. 2º éd. Paris, Garnier frères. 180. VI, 531.

— Œuvres poétiques de Boileau, précédées d'une notice biographique et littéraire, accompagnées de notes et complétées par un choix des œuvres en prose; par F. Godefroy. Paris, Gaume et Co. 180. 323. Fr. 4. 1164

Boileau-Despréaux. Art poétique de Boileau, publié avec des notes par E. Géruzez. Paris, Hachette et Ce. 160, 63. Fr. 0.40. Nouvelle collection de classiques.

L'Art poétique, poème en quatre chants; par Boileau Despréaux. Nouv. édition, avec des notes extraites du commentaire de M. Julien Travers. Paris, Delagrave. 12º. 46. Collection nouvelle de classiques franç. 1166
 Schäfer, Boileau und sein "art poétique". Progr. des Gymn. zu Atten-

dorn. 1167

— Le Lutrin; par Boileau Despréaux. Avec un choix de notes de tous les commentateurs, des sommaires historiques et analytiques et des notes nouvelles, par M. Julien Travers. Paris, Delagrave. 120. 62. Classiques français.

Bossuet. Œuvres inédites, découvertes et publiées sur les mss. du cabinet du roi et des biblioth. nat., de l'Arsenal, etc. par A. L. Ménard. T. I. Le "Cours royal" complet sur Juvénal. Paris, Firmin-Didot et Ce. 80. XLVIII, 492. Fr. 10.

S. Rev. crit. 1882, Nouv. sér. XIII 124—130 (A. Gazier). Lit. Centralbl. 1882, 1421. Taalstudie 1882, 226 (P. D. Rablet). Journal des Savants 1882, 363 (Gaston Boissier). The Athenaeum 19. VIII. 1882. Deutsche Litteraturstg. 1882, 679 (H. Keil). Polybiblion Mai 1882, 432. Bulletin crit. 1. April 1882, 429 (A. Bouillet).

 Œuvres philosophiques de Bossuet, collationnées sur les meilleurs textes et précédées d'une introduction par J. Simon. Nouvelle édition. Paris, Charpentier, 180, 429. Fr. 3.50.

Charpentier. 18°. 429. Fr. 3.50.

— Oraisons funèbres de Bossuet. Nouv. édition suivant le texte de l'édition de Versailles. Tours, Cattier. 8°. 439.

 Oraisons funèbres de Bossuet. Edition classique, accompagnée de notes et remarques littéraires, philologiques et historiques, et précédée d'une notice biographique par P. Allain. Paris, Delalain frères. 8º. XII, 239. 1172

— Oraisons funèbres de Bossuet, précédées d'une notice biographique et littéraire sur Bossuet, d'une analyse et de fragments de ses premières oraisons funèbres. Nouvelle édition, collationnée sur les meilleurs textes et accompagnée de notices historiques, etc., par A. Didier. Paris, Delagrave. 8º. XXIV, 359.

Oraison funèbre de Henriette Anne d'Angleterre, duchesse d'Orléans.
 Paris, Delalain frères. 8º. 66. Fr. 0. 25.

- Sermons choisis de Bossuet, par Casimir Gaillardin. Paris, Lecoffre. 18°. XI, 306.

— De la connaissance de Dieu et de soi-même, suivi du Traité du libre arbitre, de la Logique et du Traité des causes; par Bossuet. Avec une introduction et des notes par M. Ch. Jourdain. Paris, Firmin-Didot et Co. 180. XXIII, 454. Fr. 3.

Discours sur l'histoire universelle; par Bossuet. Nouvelle édition, collationnée sur les meilleurs textes, précédée d'une étude littéraire sur ce discours, accompagnée de sommaires, de notes philologiques et grammaticales, des variantes de l'auteur, et de la chronologie des bénédictins rapprochée de celle de Bossuet, par M. A. E. Delachapelle. Paris, Delagrave. 189. XII, 415.

 Discours sur l'histoire naturelle; par Bossuet. Edition classique, précédée d'une notice littéraire, par L. Feugère. Paris, Delalain frères. 18º. XVI, 516. Fr. 1.75. Nouvelle collection des auteurs français.

 Discours sur l'histoire universelle; par Bossuet. Nouvelle édition, d'après les meilleurs textes, avec une préface et des notes philologiques, littéraires, historiques, par P. Jacquinet. Paris, Belin. 12º. 574.

Discours sur l'histoire universelle; par Bossuet. Edition classique, accompagnée de notes et remarques grammaticales, littéraires et historiques, par E. Lefranc. Troisième partie: les Empires. Paris, Delalain frères. 120, 100.

 Maximes et réflexions sur la comédie; par Bossuet. Précédées de la lettre au P. Caffaro et de deux lettres de ce religieux, suivies d'une épître en vers adressée à Bossuet. Nouvelle édition, collationnée sur le texte de 1694, avec une introduction et des notes, par A. Gazier. Paris, Ve Belin et fils. 8º. XVI, 108.

Bouchard, J. J. Les Confessions de Jean-Jacques Bouchard, Parisien, suivies de son voyage à Rome en 1630, publiées pour la première fois sur le manuscrit de l'auteur. Paris, Liseux. 8º. XXXVI, 260. Fr. 20. 1182

- Lettres inédites de Jean-Jacques Bouchard par M. Tamizey de Larroque. In Le Cabinet Historique 1881, XXVII 49-89; 143-82. 1183

Bourdaloue. Choix de sermons de Bourdaloue, précédés de la préface du P. Bretonneau, des lettres du P. Martineau, de M. C. F. de Lamoignon, et d'une étude littéraire, par M. D. Nisard. Paris, Firmin-Didot et Ce. 180. XVI, 545.

Boursault. A. Reimann, Boursault's Ésope à la ville. Progr. des städt. Gymn. zu Wohlau. 4º. 15.

S. Gallia I 51.

Brantôme, de. Œuvres complètes de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, publiées d'après les manuscrits, avec variantes et fragments inédits, pour la Société de l'histoire de France, par L. Lalanne. T. 10. Opuscules et pièces diverses; Lexique; Poésies inédites publiées par le docteur E. Galy. Paris, Loones. 8º. 518. Fr. 9.

— Vie des dames galantes. Nouv. édition, soigneusement revue et corrigée sur les manuscrits, avec des remarques historiques et critiques. Paris, Garnier frères. 8º. 478.

Vies des dames galantes; par le seigneur de Brantôme. Nouv. édition, revue et corrigée sur l'édition de 1740, avec des remarques historiques et critiques. Paris, Garnier frères. 8º. 394.

Bretel. P. Meyer, Fragment inédit des Tournois de Chauvenci de Jacques Bretel. In Romania X 593—598.

S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 484 (G. Gröber).

Brut. C. Jenrich, Die Mundart des Münchener Brut. Dissert. Halle.

S. Romania X 320.

Buffon. Morceaux choisis de Buffon, avec une notice sur Buffon, deux facsimilés et des notes grammaticales et scientifiques. Nouv. édition, à l'usage des élèves de la classe de cinquième, par L. Humbert. Paris, Garnier frères. 12°. X, 35° avec vign.

Morceaux choisis de Buffon (avec de nombreuses notes). Nouv. édition,
 publiée par F. Vernay. Paris, Vernay; Paris et départements, tous les libraires. 8º. 64. Fr. 0. 10.

Discours sur le style; par Buffon, prononcé à l'Académie française le jour de sa réception. Nouvelle édition, à l'usage des classes, par F. Hémon. Paris, Delagrave. 12°. 48.

- Discours sur le style; par Buffon. Edition annotée par G. Nicolas. Paris, Garnier frères. 12º. 46.

et Gueneau de Montbeillard. Morceaux choisis de Buffon, nouveau recueil, suivi de morceaux choisis de Gueneau Montbeillard. Avec des notes littéraires, philologiques et scientifiques, par M. Hemardinquer. Nouv. édition. Paris, Delagrave. 18°. XX, 34°.

- et Lacépède. Histoire naturelle extraite de Buffon et de Lacépède. Quadrupèdes, oiseaux, serpents, poissons et cétacés, avec de nombreuses illustrations. Tours, Mame et fils. 8º. 372.

 Le Petit Buffon illustré. Histoire et description des animaux extraites des œuvres de Buffon et de Lacépède. Paris, Garnier frères. 180. 539 avec vign.

Buttet. Œuvres poétiques de M. C. de Buttet, précédées d'une notice sur l'auteur et accompagnées de notes par le bibliophile Jacob. 2 vol. Paris, Jouaust. 12°0. XXXIX, 175; 211. Fr. 18.

S. Rev. crit. 1882, Nouv. sér. XIII 189 ff. (T. de L.). Le Livre, bibl. mod. 1881, III 173 (L. V.).

Calvin. Joannis Calvini opera quae supersunt omnia. Edd. Guil. Baum, Edd. Cunitz, Ed. Reuss. Vol. 23. Braunschweig, Schwetschke & Sohn. 40. XXIII, 784 Sp. M. 12. — Corpus Reformatorum Vol. 51.

Cathérine de Médicis. Lettres, publiées par M. le comte Hector de la Ferrière. Tom. I. (1553 - 1563). Paris, impr. Nationale. 4º à 2 col. CLXXI, 763. Docum. inédits sur l'histoire de France. Publié par les soins du ministre de l'instruct. publ.

Caylus, Mme de. Souvenirs et correspondance du Mme de Caylus. 1re édition complète, publiée avec une annotation historique, biographique et littéraire, et un index analytique, par E. Raunié. Paris, Charpentier. 180. XXXVI, 345. Fr. 3.50. Biblioth. Charpentier. 1200

S. L'Athenaeum belge 1881, 189 (C.). Le Correspondant 1881 N. S. LXXXVII 759 (P. Douhaire). L'Instruction publ. 1881, 280 (G. Darcy); 406 ff. (A. d'Assonville). Le Livre, bibl. mod. 1881, III 497 (H. M.).

— Souvenirs de la marquise de Caylus. Nouv. édition, soigneusement revue sur les meilleurs textes, contenant la préface et les notes de Voltaire, avec une étude sur lauteur, un commentaire historique et une table analytique, par M. de Lescure. Paris, Marpon et Flammarion; Picard. 16°. 236. Fr. 1. Nouvelle collection Jannet-Picard.

Cazotte. Petits Conteurs du XVIIIe siècle. Contes de Jacques Cazotte, publiés par O. Uzanne, avec notice bio-bibliographique. Portraits et vignettes à l'eau-forte. Paris, Quantin. 8º. Fr. 10.

S. Le Livre, bibl. mod. III 51.

Cazotte, Machiavel et A. de Chamisso. Contes fantastiques. Le Diable amoureux; par Cazotte. Le Démon marié; par Machiavel. Merveilleuse histoire de Pierre Schlemihl; par Adalbert de Chamisso. Paris, Marpon et Flammarion; Picard. 160. 208. Fr. 1. Nouv. collection Jannet-Picard. 1203

Charlemagne-Romances. The Lyf of ... Charles the Grete, translated from the French by William Caxton and printed by him, 1485; edited by Sidney J. Herrtage. London, Trübner. 1880—81. 80. XII, 268. 16 sh. 1204 S. Romania XI 149 ff. (G. Paris). The Saturday Review 1881, LI 367 ff.

Karls des Grossen Reise nach Jerusalem und Constantinopel, ein altfranzösisches Gedicht des XI. Jhs. hrsg. von E. Koschwitz. (Altfranz. Bibl. Bd. II.) Heilbronn, Gebr. Henninger. 1880.
 S. Taalstudie 1882, 22-24 (L. M. B.).

- K. Vollmöller, Karls Reise ed. Koschwitz. In Ztschr. f. rom. Phil. V 385.

Chartier, Alain. M. Hannappel, Poetik Alain Chartiers. Abhandlung. Heilbronn, Henninger. 80. 54. M. 1. (Aus: Franz. Studien I 261—314.) 1207 S. Romania XII 121 (G. P.).

Chateaubriand. Œuvres complètes de Chateaubriand. T. I. Essai historique sur les révolutions et Mélanges historiques. Paris, Jouvet et Ce. 8°. 687.

 Œuvres choisies de Chateaubriand, précédées d'une notice sur sa vie et d'une analyse de ses ouvrages par A. de Solignac. Limoges, C. Barbou. 8°. 239.

Morceaux choisis de Chateaubriand. Religion; Morale; Histoire; Voyages;
 Descriptions. Nouv. édition, publiée par F. Vernay. Paris, Vernay; Paris et départements, tous les libraires. 8º. 64. Fr. o. 10.

Le Génie du christianisme. Paris, Furne, Jouvet et Ce. 80. XXXIX, 519.
 Le Génie du christianisme. Tours, Mame et fils. 80. 368 et grav. Biblioth.

de la jeunesse chrétienne.

— Génie du christianisme. Edition revue pour la jeunesse, par l'abbé J\*\*\*.

Limoges, E. Ardant et Ce. 80. 208.

— Itinéraire de Paris à Jérusalem im Auszuge. Reisebilder aus dem Süden [Griechenland, Palaestina, Nordafrika]. Zusammengestellt und erklärt von W. Kühne. 2. durchgeseh. Aufl. Berlin, Weidmann. 8º. 112. M. 0. 90. 1214 S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 320 ff. (R. Fäckel).

Chateaubriand. Itinéraire de Paris à Jérusalem. In zwei Theilen. In Auszügen herausgegeben von O. Ritter. I. Theil. Voyage de la Grèce, de l'Archipel, de l'Anatolie et de Constantinople. Bielefeld u. Leipzig, Velhagen u. Klasing. 8º. 187. M. o. 90. Prosateurs français 18. S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 326 ff. (C. Th. Lion). 1215

Chénier, Poésies d'André Chénier, Nouv. édition; par L. Becg de Fouquières. XXXII, 475 et deux portraits gravés à l'eau-forte, d'après David et Richard Cosway, par M. Champollion. Paris, Charpentier. 320. Fr. 4. 1216

S. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 286 (H. M.).

- Poésies d'André Chénier, précédées d'une notice par H. de Latouche. Nouv. édition. Paris, Charpentier. 180. XLVIII, 283. Fr. 3.50. Biblioth. Charpentier.

- Poésies choisies d'André Chénier, à l'usage des classes, publiées avec une notice biographique et des notes, par L. Becq de Fouquières. Paris, Delagrave. 80. XXIV, 118.

- Œuvres en prose d'André Chénier. Nouv. édition, revue sur les textes originaux, précédée d'une étude sur la vie et les écrits politiques d'André Chénier et sur la conspiration de Saint-Lazare, accompagnée de notes historiques et d'un index, par L. Becq de Fouquières. Paris, Charpentier. 180. CXXIV, 408. Fr. 3.50. Biblioth. Charpentier.
  - S. Regnier.

Clamorgan, J. de. La Chasse du loup, nécessaire à la maison rustique; par Jean de Clamorgan. Réimprimé sur l'édition de 1583, avec une notice et des notes par E. Jullien. Paris, Libr. des bibliophiles. 120. XXVIII, 124. Fr. 6.

- Commynes, Mémoires de Philippe de Commynes, nouvelle édition revue sur un manuscrit ayant appartenu à Diane de Poitiers et à la famille de Montmorency-Luxembourg, par R. Chantelauze. Édition illustrée, d'après les monuments originaux, de quatre chromolithographies et de nombreuses gravures sur bois, Paris, Firmin-Didot. 8º. XIII, 789. Fr. 20. 1221 S. Revue crit. 1882 Nouv. sér. XIII 106—108 (J. Kaulek). Taalstudie 1882, 79-81 (P. D. Rablet). Revue des quest. histor. 1881, XXIX 337 (G. de B.). Revue histor. 1881, XV 420 (G. Monod). Revue de Belgique 1881, XXXVII 424 (Ch. Potvin). Revue polit. et littér. 2. sér. XIX 593 (G. de Nouvion). S. auch Bibl. 1880 No. 1318.
- Corneille, P. et T. Œuvres des deux Corneille (Pierre et Thomas). Edition variorum collationnée sur les meilleurs textes, précédée de la Vie de Pierre Corneille rédigée d'après les documents anciens et nouveaux, avec les variantes et les corrections de Pierre Corneille, ses dédicaces, ses avertissements et ses examens, ses trois discours sur la tragédie accompagnées de notices historiques et littéraires sur chaque pièce des deux Corneille, etc., par Ch. Louandre. Edition complète en 2 vol. Paris, Charpentier. 180. XLVIII, 627; 530. Fr. 7.

P. Chefs-d'œuvre de P. Corneille, avec une histoire abrégée du théâtre français, une biographie de l'auteur et un choix de notes de divers commentateurs, par D. Saucié. Nouvelle édition. Tours, Mame et fils. 80. 1223 383 et grav.

Chefs-d'œuvre de P. Corneille, précédés d'une notice sur l'auteur. Nouv. édition. Limoges, E. Ardant et Ce. 8º. VIII, 232.

Théâtre de P. Corneille (texte de 1682), avec notice et notes par A. Pauly. T. 1. 2. Paris, Lemerre. 8º. XXII, 417 et portr.; 471. à Fr. 5. 1225 — Théâtre choisi de Corneille. Edition classique, précédée d'une notice lit-

téraire par L. Feugère. Paris, Delalain frères. 8º. XX, 411. Collection des auteurs français. - Le Cid, abrégé en cinq actes et en vers, extraits de Corneille lui-même,

ou Analyse-spécimen d'un genre aussi nouveau qu'instructif, etc.; par Un professeur de littérature. Toulouse, impr. Fournier et Duprat. 80. 16. 1227 - Le Cid, tragédie; par Pierre Corneille. Avec la préface et l'examen de l'auteur, les variantes, etc. Paris, Delagrave. 8º. 108. Théâtre class. 1228 Corneille. Le Cid. Tragédie en Cinq Actes. With Biographical Notice, Historical Introduction, Glossary, Historical and Literary Notes by G. Eugène Fasnacht. (Foreign School Classics.) London, Macmillan. 180. 134. Ish.

- Cinna, tragédie accompagnée de notes par E. Géruzez. Paris, Hachette et Ce. 8º. 96. Fr. 0. 40.

- Horace; or, The Horatii. Literally translated by Roscoe Mongan. (Kelly's Keys to Classics.) London, Cornish. 80. 48. sh. 1.6.

- Ausgewählte Dramen, 2. Bd. Horace. Tragédie en 5 actes. Hrsg. von E. Richter. Wien, Klinkhardt. 80. 80. (à) M. I.

S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. IV 2, 110 (C. Th. Lion).

- Th. K. H. Heine, Corneille's "Médée" in ihrem Verhältnisse zu den Medea-Tragödien d. Euripides u. d. Seneca betrachtet m. Berücksicht. der Medea-Dichtgn. Glover's, Klinger's, Grillparzer's u. Legouvé's. Diss. Heilbronn, Henninger. 80. 38. M. I. (Aus: Französ. Studien I 431-468).

- Le Menteur, comédie; par Corneille. Paris, Delalain frères. 180. 78. Collection des auteurs français.

- Le Menteur, comédie en cinq actes; par Corneille. Nouv. édition, publiée par F. Vernay. Paris, Vernay; Paris et départements, tous les libr. 160. 64. Fr. o. 10.

- Nicomède, tragédie; par P. Corneille. Annotée par Géruzez. Paris. Hachette et Ce. 320. 96.

- Polyeucte martyr, tragédie chrétienne; par P. Corneille. Avec l'examen de l'auteur, les variantes, un choix de notes de tous les commentateurs, etc. Paris, Delagrave. 180. 100. Théâtre classique.

- Polyeucte; par Pierre Corneille. Nouv. édition, par Antonin Rondelet. Paris, Palmé 1882. 180. VIII, 160 avec fig. Nouvelle collection de classiques.

- Polyeucte, tragédie en cinq actes; par Corneille. Avec notes et commentaires. Nouv. édition, publiée par F. Vernay. Paris, Vernay; Paris et départements, tous les libraires. 160. 64. Fr. o. 10.

- Polyeukt, der Blutzeuge. Trauerspiel in 5 Aufzügen. Wortgetreu aus dem Franz, in deutsche Prosa übers, nach H. R. Mecklenburg's Grundsätzen von Herm. Dill. 2. u. 3. (Schluss-)Heft. Berlin, H. R. Mecklenburg. 320. 97-164. à M. 0. 25.

- Rodogune, tragédie en cinq actes. Edit. nouv. avec une introduction, des éclaircissements et des notes par F. Hémon. Paris, Delagrave. 120. Classiques français. 1241

- Sertorius, tragédie de P. Corneille. Avec une introduction, des éclaircissements et des notes par G. A. Heinrich. Paris, Delagrave. 120. 113. Fr. 1. Classiques français. 1242

S. Taalstudie 1882, 228-231 (P. D. Rablet).

- Corneille and Racine, By Henry M. Trollope. (Foreign Classics.) London, Blackwoods. 80. 218. sh. 2.6. S. The Athenaeum 16. IV. 1881, 520.

- Ernouf, Les autographes de Pierre Corneille. In Bulletin du Bibliophile et du Biblioth. 1881, 137 ff.

Courier, P. L. Œuvres de P. L. Courier, publiées en trois volumes et précédées d'une préface par F. Sarcey. T. 2. Paris, Libr. des bibliophiles. 12º. 308. Fr. 3. Nouvelle biblioth. des éditions Jouaust.

Crébillon fils. Le Hasard du coin du feu; par Crébillon fils. Paris, Liseux.

12°. VIII, 171. Fr. 5.

Crestien de Troies. R. Grosse, Der Stil Crestien's von Troies. Heilbronn, Henninger. 8º. M. 4.8o. (Aus: Französische Studien 1. Bd. 2. Heft S. 127-260). 1247

S. Lit. Centralbl. 1881, 1549 (Sgt.). Revue des lang. rom. 3. sér. VIII

154 (A. Boucherie). Romania XII 120 (G. P.)

- F. Bischoff, Der Conjunctiv bei Chrestien. Halle, Niemeyer. 80. IV, 126. M. 3. 60. 1248 S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1512 (H. Morf). Herrigs Archiv LXVI 97 ff. (H.). Giornale di fil. rom. No. 7, 122. Literaturbl. f. germ. und

rom. Phil. 1881, 247 (H. Suchier).

Cristine de Pizan. "Le livre du chemin de long estude" par Cristine de Pizan, publié pour la première fois d'après sept manuscrits de Paris, de Bruxelles et de Berlin par Robert Püschel. Berlin, R. Damköhler; Paris, H. Le Soudier. 80. XXII, 270, 31. M. 6. S. Herrigs Archiv LXVII 327—332. Revue crit. 1881 Nouv. sér. XII 350 ff. (A. Darmesteter). Romania X 318. Lit. Centralbl. 1882, 362 (—ier). L'Athenaeum belge 1881, 139 ff. (A. Scheler). Rassegna settim. 2. X. 1881 (F. Torraca). Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. V 2, 81 ff. (D. Behrens). Blätter f. d. Bayer. Gymnasialschulw. 1883, 487 (G. Wolpert). Le Livre, bibl. mod. 1881, III 628 (B.-H. G.). Polybiblion 1881, XIII 2, 452. Literaturf. germ. u. rom. Phil. 1881, 330 ff. (Kr. Nyrop). Centralorgan f. d. Inter.

d. Realschulw. IX No. 10. 11 (H. Buchholtz). Descartes. Œuvres choisies de Descartes. Discours de la méthode; Méditations métaphysiques; Des passions en général; Règles pour la direction de l'esprit; Recherches par la lumière naturelle. Nouv. édition, revue d'après les meilleurs textes. Paris, Garnier frères. 8º. XII, 443.

- Œuvres philosophiques de Descartes, publiées d'après les textes originaux, par L. Aimé-Martin. Paris, Delagrave. 8º à 2 col. XV, 780. Panthéon littéraire. Littérature française; philosophie.

- Discours de la méthode et Première méditation; par Descartes. Nouvelle édition, avec une notice biographique, une analyse, des notes, etc., par V. Brochard. Paris, Germer Baillière et Ce. 80. 159. S. La Critique philosophique 1881, I 373-84 (F. Pillon); 410-16 (Ders.).

- Discours de la méthode et Première méditation; par Descartes. Nouvelle édition, publiée avec une introduction et des notes par T. V. Charpentier. Paris, Hachette et Ce. 80. 160. Fr. 1.50. Nouv. collection de class. 1253 - Discours de la méthode; par Descartes. Suivi de la Première méditation.

Edition classique, avec introduction, analyse développée et appréciations philosophiques et critiques; par H. Joly. Paris, Delalain frères. 12°. XVI, 100.

- Discours de la méthode, etc.; par Descartes. Avec une notice biographique, une analyse et des notes; suivi d'études critiques sur les points de la philosophie de Descartes donnés comme sujets de dissertation à l'examen du baccalauréat ès lettres, par Elie Rabier. Paris, Delagrave. 120. 141. Nouvelle collection classique d'ouvrages philosophiques.

- Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences; par Descartes. (Edité) par A. Rondelet. Paris, Palmé. 8º. IV, 129. Nouvelle collection de classiques. 1256

- Descartes. By J. P. Mahaffy. (Philosophical Classics.) London, Blackwoods. 12°. 216. sh. 6.

- V. Egger, Lettre inédite de Descartes. In Annales de la faculté des lettres de Bordeaux III 2. 1258

Diderot. Morceaux choisis de D. Diderot, recueillis et annotés par Maurice Tourneux. Préface par G. Vaperau. Paris, Charavay frères. XXII, 317.

S. Rev. crit. 1881, Nouv. sér. XII 184 ff. (T. de L.). L'Athenaeum belge

1881, 232 ff. (A. M.). Revue polit. et littér. 3. sér. II 345 (M. Gaucher).

— Les bijoux indiscrets, par Diderot. Nouvelle édition, augmentée d'une notice, de notes et de figures gravées. 2 vol. Bruxelles. 16°. X, 197; 218. Fr. 15.

- S. u. No. 1303.

Ducis. Macbeth, tragédie en cinq actes, suivie de Poésies de Ducis. Nouv. édition, publiée par F. Vernay. Paris, Vernay; Paris et départements, tous les libr. 8º. 64. Fr. 0. 10.

Elie de Saint-Gille, chanson de geste, publiée avec introduction, glossaire et index, par Gaston Raynaud. Accompagnée de la rédaction norwégienne, traduite par Eugène Kölbing. Paris, Firmin-Didot et Ce. 80. XLIII, 211. Fr. 8. Publication de la Société des anciens textes français.

Elis Saga ok Rosamundu. Mit Einleitg., deutscher Uebersetzg. u. Anmerkungen zum ersten Mal hrsg. von E. Kölbing. Heilbronn, Henninger. 8°. XLI, 217. M. 8.50. 1262 S. Romania XI 173. Lit. Centralbl. 1882, 873 (Ezd.). Giornale di filol. roman. No. 8, 126. Deutsche Litteraturztg. 1882, 502 (G. Cederschiöld). Herrigs Archiv LXIX 458 (R.). Polybiblion Aug. 1882, 107. Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1882, 297 (Heinzel). Anzeiger f. deutsch. Alterth. 1882, 193 ff. (R. Heinzel).

Entrée en Espagne. E. Stengel, Zur Entrée en Espagne. In Ztschr. f. rom. Phil. V 379-381. 1263

- Entrée de Spagne et Prise de Pampelune. In Romania X 455. 1264 Fénelon. Œuvres choisies de Fénelon. T. 4. Paris, Hachette et Ce. 180. 423. Fr. 1.25. Les principaux écrivains français.

- Fables de Fénelon, choisies par E. Du Chatenet. Limoges, E. Ardant et Ce. 120. 108 et grav.

- Fables de Fénelon, avec des notes explicatives par L. Frémont. Paris, Delalain frères. 8º. VIII, 144. Fr. 0. 60. Nouvelle collection de classiques français.

- Lectures choisies. Fénelon et quelques autres grands écrivains. Nouvelle édition, publiée par F. Vernay. Paris, Vernay; Paris et départements, tous les libr. 160. 64. Fr. o. 10.

- Aventures de Télémaque, reduites à 12 livres. Avec commentaire mythologique. Münster, Theissing. 1878. 160. X, 341. M. I. (Bibliothek gediegener u. interess. französ. Werke 45.)

- Les Aventures de Télémaque; par Fénelon. Suivies des Aventures d'Aristonoüs. Nouvelle édition, à l'usage de l'enseignement secondaire classique, avec introduction, notes et appréciations littéraires, par S. Bernage. Paris, Delalain frères. 12°. XX, 508.

Les Aventures de Télémaque, suivies des Aventures d'Aristonoüs; par Fénelon. Nouvelle édition, collationnée sur les meilleurs textes, avec des notes historiques, littéraires et grammaticales, par M. Colincamp. Paris, Delagrave. 120. VIII, 471. Editions nouvelles des classiques franç.

- Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. Mit e. kurzen biogr. Einleitg. u. m. grammat. u. sachl. Anmerkgn., nebst e. vollständ. Wörterbuche f. den Schul- und Privatgebrauch hrsg. von Ed. Hoche. 15. verb. Aufl. Besorgt v. F. Dénervaud. Berlin, Friedberg & Mode. 80. X, 377. M. 1. 50. 1272

Aventures de Télémaque par Fénelon. (In 3 Tln.). In Auszügen hrsg. v.

G. Jaep. 1. 2. Tl. Bielefeld, Velhagen & Klasing. 80. M. o. 80; 0. 75. (Prosateurs français 16, 17.)

S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 326 ff. (C. Th. Lion).

- Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse, suivies des Aventures d'Aristonoüs; par Fénelon. Nouvelle édition, entièrement conforme au texte du manuscrit original, avec les additions, etc., précédée d'une introduction et d'une notice biographique, et suivie d'un index des noms propres et d'une carte géographique, par A. Legouëz. Paris, Garnier frères. 180. 553.

- Aventures de Télémaque, suivies des Aventures d'Aristonoüs. Nouvelle édition, avec des notes historiques, mythologiques, géographiques, philologiques et littéraires, les passages des auteurs anciens traduits ou imités par Fénelon, et des observations générales sur chaque livre par A. Mazure.

Paris, Belin. 120. 432. - De l'éducation des filles; par Fénelon. Texte collationné sur l'édition de

1687, avec une introduction et des notes pédagogiques et explicatives, à l'usage des institutrices et des instituteurs; par Ch. Defodon. Paris, Hachette et Ce. 120. XVI, 151. Fr. 1. Collection des principaux ouvrages pédagogiques français et étrangers.

- Lettre sur les occupations de l'Académie française; par Fénelon. Suivie de la Correspondance littéraire avec Lamotte. Nouvelle édition avec introduction, commentaire critique et notes par L. Grenier. Paris, Ve Belin et fils. 120. XII, 136. 1277

Fierabras. The romance of the Sowdone of Babylone and of Ferumbras his sone who conquered Rome, re-edited by E. Hausknecht. London. LXVII, 144. S. Romania XI 149 ff. (G. Paris). Polybiblion 2. sér. XVIII, livr. 3, 231 (G. Masson).

Fléchier. Histoire de Théodose le Grand; par Fléchier. Edition revue. Tours, Mame et fils. 8°. 239 et grav. 1279

Oraison funèbre de Turenne; par Fléchier. Paris, Delalain frères. 18°.

40. Collection des auteurs français.

Florian. Fables de Florian, précédées d'une étude sur la fable, suivies de Ruth et de Tobie, et accompagnées de notes par E. Géruzez. Paris, Hachette et Ce. 160. XVI, 144 avec vign. Fr. 0.75. Nouvelle collection de classiques.

- Fables choisies de Florian, suivies de Fables de Fénelon, de Lamothe et de divers auteurs. Tours, Mame et fils. 120. 144 et grav. 1282

- Fables de Florian, choisies par E. du Chatenet. Limoges, E. Ardant et Co. 120. 108 et grav.

- P. Ristelhuber, Une fable de Florian, étude de littérature comparée. Paris, J. Baur. 80. 40. S. Romania XI 172. Il Propugnatore XV 1, 234. Archivio per le trad. pop. I 167 (P.). Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVI 150 ff. (A. de Gubernatis). Le Livre, bibl. mod. 1881, III 356.

- Guillaume Tell ou la Suisse libre. Münster, Theissing. 1877. 160. 97. M. o. 40. (Bibliothek gediegener u. interess. französ. Werke 43.) 1285

Froissart, les chroniques de J. —. Ed. abrégée avec texte rapproché du franç. moderne par Mme de Witt, née Guizot. Paris, Hachette et Ce. 80. 844. 1286 Fr. 32. S. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 107 (A. D.). Revue pol. et littér. 2. sér. XIX 592 (G. de Nouvion). S. auch Bibl. 1880 No. 1417.

- E. Ebering, Syntaktische Studien zu Froissart. In Ztschr. f. rom. Phil. V 323-376. Als Hall. Diss.: 80. 24. 1287

Galiani, F. Correspondance avec Mme d'Epinay, Mme Necker, Mme Geoffrin, Diderot, Grimm, d'Alembert, de Sartine, d'Holbach, etc. Nouv. éd., ornée d'un portrait de Galiani, entièrement rétablie d'après les textes originaux, augmentée de tous les passages supprimés et d'un grand nombre de lettres inédites, avec une étude sur la vie et les œuvres de Galiani par Luc. Perey et Gaston Maugras. 2 vol. Paris, C. Lévy. 80. LXXIV, 543; 681. à Fr. 7.50. 1288

S. Rev. crit. 1882, Nouv. sér. XIV 128-135 (M. Tourneux). Revue pol. et littér. 1881, 3. sér. I 667 ff. (M. Gaucher); 1882, 3. sér. III 4 ff. (E. Caro). Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII 155 ff. (A. de Gubernatis); 496 ff. (A. de Gubernatis). Fournal des Savants 1881, 605—620 (E. Caro); 658—671 (Ders.); 722—739 (Ders.). Le Correspondant 1881, N. S. LXXXVIII 935 ff. (M. de Lescure). La Nouvelle Revue 1881, X 734. Rassegna settimanale 7. VIII. 1881 (F. Torraca). The Athenaeum 27. VIII. 1881. The Academy 1. X. 1881 (P. de Loménie). Biblioth. univers. 1881, XI 354. Revue des deux mondes 1881, XLV 924 ff. (Brunetière).

- Lettres du XVIIe et du XVIIIe siècle. Lettres de l'abbé Galiani à Mme d'Epinay, Voltaire, Diderot, Grimm, le baron d'Holbach, Morellet, etc., publiées d'après les éditions originales, augmentées des variantes, de nombreuses notes et d'un index, avec notice biographique; par E. Asse. T. I. 2. Paris, Charpentier. 80. VI, 426; LX, 426. à Fr. 3.50. Edition complète en 2 volumes. - Biblioth. Charpentier. 1289

S. Revue crit. 1882, N. S. XIV 128-135 (M. Tourneux). Le Correspondant 1881, N. S. LXXXVIII 935 ff. (M. de Lescure). Le Livre, bibl. mod.

1881, III 550 (M. C.).

Garin le Loherain. A. Rhode, Die Beziehungen zwischen den Chansons de geste Hervis de Mes und Garin le Loherain. In Ausgaben u. Abhandlungen aus d. Gebiete der roman. Phil. Hrsg. von E. Stengel III 121—170.

Auch als Marburger Diss.

1290

S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1744 (H. Morf). Herrigs Archiv LXIX

112 //.

Garnier de Pont-Sainte-Maxence. P. Lorenz, Ueber die Sprache des Garnier de Pont-Sainte-Maxence. Hall. Diss. 80. 34.

Gaydon. W. Reimann, Die Chanson de Gaydon, ihre Quellen und die angevinische Thierry-Gaydonsage. In Ausgaben u. Abhandl. a. d. Gebiete d. rom. Phil. Hrsg. v. E. Stengel. III 49—120. Auch Marburger Diss. 1292 S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1743 (H. Morf). Herrigs Archiv LXIX 112 ff.

Genlis, Mme de. Contes moraux pour la jeunesse; par Mme de Genlis. Edition revue avec soin. Limoges, E. Ardant et Ce. 80. 191.

- Le Chaudronnier; par M<sup>me</sup> de Genlis. Limoges, E. Ardant et C<sup>n</sup>. 32<sup>o</sup>. 63 avec vign.
- Delphine, ou l'Heureuse guérison. Limoges, E. Ardant et Ce. 12º. 72. 1295
   Delphine, ou l'Heureuse guérison; par Mme de Genlis. Limoges, E. Ardant et Ce. 32º. 63 et vign.

Reconnaissance et probité; par M<sup>me</sup> de Genlis. Limoges, E. Ardant et C<sup>c</sup>.
 32°. 63 et vign.

Limoges, E. Ardant et Ce. 8°. 160. — La comtesse de Genlis.

Zuma, ou la Découverte du quinquina; par M<sup>me</sup> de Genlis. Limoges,
 E. Ardant et C<sup>e</sup>. 32°. 64 et vign.

Geoffroi de Monmouth. O. Wendeburg, Ueber die Bearbeitung von Gottfried von Monmouth's Historia regum Britanniae in der Hs. Brit. Mus. Harl. 1605. Braunschweig. 37. (Erlanger Diss.) 1300 S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Philol. 1882, 107 (H. Suchier). Herrigs

Archiv LXIX 465.

Georg, Hl. C. Weber, Ueber die Sprache und Quelle des altfrz. hl. Georg.
In Ztschr. f. rom. Phil, V 498—520.

S. Romania XI 441 ff. (G. P.). Gallia I 145.

Gregor. K. Hofmann, Altburgundische Uebersetzung der Predigten Gregors über Ezechiel aus der Berner Hs. München, Franz i. Comm. 4º. 126. M. 5. (Aus den Abhandlungen der Münchener Academie d. Wiss. I. Kl. XVI. Bd. 1. Abth.)

S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 103—107 (A. Mussafia). Lit. Centralbl. 1882, 1000 (S-r). Deutsche Litteraturzeitung 1881, 1963 ff. (A. Tobler).

Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc. Correspondance littéraire, philosophique et critique; par Grimm, Diderot, Raynal, Meister, etc.; revue sur les textes originaux, comprenant, outre ce qui a été publié à diverses époques, les fragments supprimés en 1813 par la censure, les parties inédites conservées à la bibliothèque ducale de Gotha et à l'Arsenal de Paris. Notices, notes, table générale par Maurice Tourneux. Tomes 10 à 15. 6 vol. Correspondance. T. 8 (juillet 1772 à décembre 1774), 540 p.; t. 9 (janvier 1775 à septembre 1777), 552 p.; t. 10 (octobre 1777 à juillet 1781), 556 p.; t. 11 (août 1781 à juin 1784), 575 p.; t. 12 (juillet 1784 à février 1787), 568 p.; t. 13 (mars 1787 à mars 1790), 617 p. Paris, Garnier frères. 80. chaque vol. 6 fr.

S. Lit. Centralbl. 1881, 1511 ff. S. auch Bibl. 1882 No. 1109.

Guillaume de Berneville. La Vie de Saint Gilles par G. de B., poème du XII. s. publ. d'après le ms. unique de Florence par G. Paris et A. Bos. Paris, Didot. 80. LXVI, 188. Soc. des anc. textes franç. 1304 S. Romania XI 594 ff. (A. Mussafia). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1883, 310 ff. (7. Vising).

Guillaume de Guilleville, Ms. S. o. No. 147.

Guillaume de Lorris. A. E. Brae, Romaunt of the Rose. In The Antiquary. Febr. 1881.

Guillaume le clerc de Normandie. H. Seeger, Ueber die Sprache des Guillaume le clerc de Normandie und über den Verf. und die Quellen des Tobias. Hall. Diss. 8º. 43.

S. Herrigs Archiv LXV 463. Ztschr. f. nfranz. Spr. u. Lit. IV 2, 90 (E. Koschwitz).

Guillaume de Palerme. M. Kaluża, Ueber das Verhältniss des mittelenglischen allitterirenden Gedichtes "William of Palerne" zu seiner französischen Vorlage. I. Inaugural-Dissert. [Aus: "Engl. Studien".] Breslau, Köhler. 80. 36. M. 1.

Harleville, C. d'. Théâtre de Collin d'Harleville, précédé d'une notice biographique par E. Thierry, et illustré de 4 grav. coloriées par MM. Geffroy et Henri Allouard. Paris, Laplace, Sanchez et Ce. 180. XVII, 520. 1308

Hohes Lied. Poetische Nachbildung des Hohen Liedes. In Stengel, Ausgaben u. Abhandl. aus d. Gebiete der roman. Phil. I 65—68.

S. Bibl. 1882 No. 1118.

Horn. Das Lied vom King Horn. Mit Einleitung, Anmerkgn. u. Glossar hrsg. von Th. Wissmann. Strassburg, Trübner. 8°. XXII, 155. M. 3.50. (Quellen u. Forschungen Heft 45).
S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Philol. 1883, 132—135 (A. Brandl). Lit. Centralbl. 1883, 61 (R. W.). Deutsche Litteraturztg. 1882, 1114 (E. Hausknecht). Englische Studien V 408 (F. H. Stratmann).

— Th. Wissmann, Studien zu King Horn. In Anglia IV 342—400. 1311 Jacques d'Amiens. R. Reinsch, Jacques d'Amiens, L'art d'aimer. Vergleichung des Pariser und Dresdener Textes. In Herrigs Archiv LXVI 409—435.

Jehan le Marchant, Les Miracles de Notre-Dame de Chartres s. o. No. 105.

Jehan de Tuim, Li Hystore de Julius Cesar. Eine altfranz. Erzählung in
Prosa. Zum ersten Mal hrsg. von F. Settegast. Halle, Niemeyer. 80.

XXXIV, 271. M. 9.

S. Lit. Centralbt. 1881, 1724 (Suchier). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil.

1882, 62 ff. (A. Mussafia). Romania XII 380 ff. (G. P.). Giornale di fil. rom. No. 9, 227. Deutsche Litteraturztg. 1882, 503 (Stengel).

Joinville. Histoire de saint Louis; par Joinville. Texte original ramené à l'orthographe des chartes, précédé de notions sur la langue et la grammaire de Joinville, et suivi d'un glossaire par Natalis de Wailly. Paris, Hachette et Ce. 16°. XLII, 336. Fr. I. 25. Nouv. collection de classiques français.

G. Marx, Ueber die Wortstellung bei Joinville. In Französische Studien
 I 315-360. Ein Theil davon als Diss. erschienen: Heilbronn, Henninger.
 80. 26. M. 1.

Joseph von Arimathia. Der Prosaroman von Joseph von Arimathia. Mit einer Einleitung üb. die handschriftl. Ueberlieferg. hrsg. von G. Weidner. Oppeln, Franck. 8°. LXV, 148. M. 5.

S. Lit. Centralbl. 1881, 576 ff. (A. B.-H.). Romania X 599—601 (G. P.). Literaturbl. f. german. u. roman. Phil. 1882, 350 (K. Bartsch). Deutsche Litteraturztg. 1881, 755 (A. Tobler). Revue crit. 1883, N. S. XVI 442 ff. (A. Thomas).

Joufrois. W. Foerster, Joufroi de Poitiers, v. 613. In Ztschr. für rom. Phil. V 575.

La Bruyère. Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle, suivis des Caractères de Théophraste; par La Bruyère. Nouv. édition, collationnée sur les meilleurs textes, précédée d'une notice sur La Bruyère par Suard, et augmentée d'un commentaire littéraire et historique par M. Hémardinquer. Paris, Delagrave. 180. XVIII, 514.

Les Caractères de La Bruyère. Edition revue et annotée, par M. l'abbé
A. Julien. Paris, Poussielgue frères. 18°. XXVII, 396.
Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle; par La Bruyère. Suivis des les la constitues de les la constitue de la const

— Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle; par La Bruyère. Suivis des Caractères de Théophraste. Nouvelle édition collationnée sur les meilleurs textes, précédée d'une notice sur La Bruyère et accompagnée de notes historiques et littér., par J. Labbé. Paris, Belin. 12º. XIX, 480. 1320

La Bruyère. Les Caractères de La Bruyère, publiés par D. Jouaust, avec une préface par L. Lacour. T. I et 2. 2 vol. Paris, Lib. des bibliophiles. 16°. XL, 275; 35°9. Fr. 6. Nouvelle bibliothèque classique des éditions Jouaust.

S. Le Livere, bibl. mod. 1881, III 753 (P.). Polybiblion, Mai 1882, 430.

- Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle; par La Bruyère. Précédés du

Discours sur Théophraste, et suivis du discours à l'Académie française. Edition classique, publiée avec des notes historiques et littéraires par G. Servois. Paris, Hachette et Ce. 80. XV, 399. Fr. 2.50. 1322

La Fayette, Mme de. La Princesse de Clèves; par Mme de La Fayette. Précédée d'une étude par M. de Lescure. Frontispice gravé par Lalauze. Paris, Libr. des bibliophiles. 16°. LXXII, 236. Fr. 8.

La Princesse de Clèves; par M<sup>me</sup> de La Fayette. Paris, Marpon et Flammarion; Picard. 16°. VIII, 237. Fr. 1. Nouv. collection Jannet-Picard. 1324
 La Princesse de Clèves; par M<sup>me</sup> de La Fayette. Paris, libr. de la Biblioth.

nationale. 32°. 191. Fr. 0.25.

La Fontaine. Œuvres de La Fontaine: fables avec portrait de La Fontaine gravé à l'eau-forte par Fr. Régamey. 2 vol. Paris, Charavay. 8°.

Fr. 10.

S. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 429 (H. M.).

— Œuvres complètes de La Fontaine. T. 2. Paris, Hachette et Cc. 180. 449. Fr. 1. 25. Les principaux écrivains français.

Fables mises en vers par J. de La Fontaine. Edition collationnée sur les textes originaux. 2 vol. Paris, Delarue. 12º. 194; 259. Chaque vol. Fr. 1.
 Les chefs-d'œuvre de la littérature française et étrangère. 1328

Fables de La Fontaine. Nouvelle édition dans laquelle on aperçoit d'un coup d'œil la moralité de la fable. Limoges, M. Barbou et Ce. 180. 307 avec vign.

— Fables de La Fontaine. Nouv. édition, avec des notes littéraires et grammaticales, une vie de l'auteur et une notice sur la fable et les principaux fabulistes, par Ch. Aubertin. Paris, Belin. 12°. XXXII, 376.

- Fables de La Fontaine. Nouv. édition, avec notes philologiques et littéraires, précédée de la vie de La Fontaine, d'une étude sur ses fables, et suivie de Philémon et Baucis; par F. Colincamp. Paris, Delagrave. 12º. XVI, 872. Fr. 1.60. Editions nouvelles des classiques français commentés et annotés.
- Fables de La Fontaine, édition nouvelle avec illustrations à l'eau-forte par
   A. Delierre. 4º fascicule. Paris, A. Quantin.

S. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 362.

Fables de La Fontaine, choisies par E. Du Chatenet. Limoges, E. Ardant et Ce. 120. 108 et vign.

- Fables de La Fontaine. Edition classique, précédée d'une notice littéraire, par F. Estienne. Paris, Delalain frères. 18°. XX, 278. Fr. 1. Collection des auteurs français.
- Fables de La Fontaine, précédées d'une notice biographique et littéraire, et accompagnées de notes par E. Géruzez. Paris, Hachette et Ce. 16°.
   XL, 335. Fr. 1.6°.
- Fables de La Fontaine. Edition annotée à l'usage de la jeunesse. Illustrations de Hadamar et Desandré. Paris, Lesèvre et Co. 80. 288. 1336
- La Fontaine's Fabeln. Mit Einleitung und deutschem Commentar von A. Laun. 2 Teile. Heilbronn, Henninger. (1877 u. 1878). 8º. II, 235; 271. M. 6.

S. Ztschr. f. nfranz. Spr. u. Lit. 1881, III 468-473 (E. O. Lubarsch). Deutsche Litteraturztg. 1882, 99 (F. Lambrecht).

Fables. Erklärt von E. O. Lubarsch. 1. Tl.: Buch I—III. Berlin, Weidmann. 8º. V, 160. M. 1. 50.
 S. Gallia I 7—10 (Kr.) Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. IV 2, 111 (C. Th. Lion).

- Fables de La Fontaine, publiées d'après les textes originaux, avec la vie de l'auteur par Perrault, son éloge par Chamfort, des notes, un glossaire, etc. 2 vol. Paris, Charavay frères. 16°. LV, 259; 388.

La Fontaine. Fables choisies de La Fontaine, avec notes explicatives, à l'usage des classes élémentaires, par Pascal Allain. 8e édition. Paris, Delalain frères. 18e. 164.

— Fables choisies de La Fontaine, avec notes et commentaires. Nouv. édition, publiée par F. Vernay. Paris et départements, tous les libraires. 16°. 64. Fr. 0. 10.

— Les Contes de La Fontaine. Edition illustrée. Paris, impr. Noblet. 40 à 2 col. 104 avec vign. Fr. 2.

— Contes et nouvelles de La Fontaine. Avec préfaces, notes et glossaire par P. Jannet. 2 vol. Paris, Marpon et Flammarion; Picard. 16°. VIII, 230; 192. Fr. 2.
1342 a

Lamartine. Œuvres de Lamartine. Recueillements poétiques, épîtres et poésies diverses. Paris, Hachette et Ce.; Furne, Jouvet et Ce. 180. 386. Fr. 3.50. Edition publiée par les soins de la société propriétaire des Œuvres de M. de Lamartine.

Ce. 18°. 184. Fr. 1.25. Edition publiée par les soins de la société propriétaire des Œuvres de M. de Lamartine.

— Œuvres de Lamartine. Voyage en Orient. T. 1er. Nouv. édition. Paris, Hachette et Ce; Pagnerre; Furne et Ce. 180. 491. Cette édition est publiée par les soins de la société propriét. des Œuvres de M. de Lamartine. 1345

— Œuvres de Lamartine. Le Tailleur de pierres de Saint-Point, récit villageois; par A. de Lamartine. Paris, Hachette et Ce; Furne, Jouvet et Ce. 180. 215. Fr. 1.25. Edition publiée par la société propriétaire des œuvres de Lamartine.

Poésies inédites de Lamartine, publiées par M<sup>me</sup> Valentine de Lamartine, et précédées d'une préface de M. de Laprade. 2º éd. Paris, Hachette et Cº; Jouvet et Cº. 8º. XVI, 256. Fr. 3.50.

S. Polybiblion 1881, XIII 2, 422 (Nolhac).

Mémoires inédits de Lamartine (1790 – 1815). Paris, Hachette et Ce;
Jouvet et Ce. 8º. IX, 369. Fr. 3.50. 1348
S. D'Instruction publique 1881, 608 ff. (E. Demougeot). Biblioth. univers.
1881, XII 356. Deutsche Litteraturztg. 1882, 393 (F. L.). Le Livre, hibl. mod. 1881, III 669 (J. Richepin). Polybiblion 1881. 2, 526 (M. de la Rocheterie).

Mes confidences: Fior d'Aliza; par A. de Lamartine. Nouvelle édition.
Paris, Dentu. 16°. 318. Fr. 1. Nouvelle bibliothèque choisie. 1349
Christophe Columb. Éd. adaptée à l'usage des écoles. Münster, Theissing 1878. 16°. 164. M. o. 60. (Bibliothek gediegener u. interess. französischer

1878, 16º. 164. M. 0.60. (Bibliothek gediegener u. interess, französischer Werke 47.) - Voyage en Orient, 1832—1833. Auszug in 1 Bde. m. erläut. Noten, einem

Wörterbuche u. einem Register. 12. völlig neu rev. Aufl. Leipzig, Baumgärtner. 80. IV, 316. M. 1. 80.

Lectures pour tous, ou Extraits des œuvres générales de Lamartine, choisis, destinés et publiés par lui-même à l'usage de toutes les familles, de tous les âges. Nouv. édition. Paris, Hachette et Ce. 180. 539. Fr. 3.50. Ed. publiée par la Société propriét. des œuvres de M. de Lamartine. 1352

— Premières et Nouvelles méditations poétiques, suivies de la Mort de Socrate, du Pèlerinage de Childe-Harold et du Chant du sacre; par A. de Lamartine. Paris, Hachette et Ce; Furne, Jouvet et Ce. 80. 550 et 3 grav. Fr. 7.50.

La Rochefoucauld. Œuvres de La Rochefoucauld. Nouv. édition, revue sur les plus anciennes impressions et les autographes, et augmentée de morceaux inédits, de variantes, de notices, de notes, de tables particulières pour les Maximes, les Mémoires et les Lettres, d'un lexique des mots et locutions remarquables, d'un portrait, de fac-similés, etc.; par D. L. Gilbert et J. Gourdault. T. 1: La Rochefoucauld, notice biographique, par J. Gourdault. 8º. CXIX p. (Cette notice, qui est délivrée gratuitement aux souscripteurs, doit être placée en tête du t. 1er.) T. 3, première partie, par J. Gourdault. 8º. II, 314. Paris, Hachette et Cº. Les grands écrivains

de la France. Nouv. éditions publiées sous la direction de M. A. Régnier, de l'Institut.

S. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 496 (B. H. G.).

La Rochefoucauld. Les Maximes de La Rochefoucauld, suivies des Réflexions diverses, publiées avec une préface et des notes par J.F. Thénard. Paris, Libr. des bibliophiles. 12°. XL, 295. Fr. 3. Nouvelle biblioth. classique des éditions Jouaust. S. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 429 (H. M.). Polybiblion 1881, XIII

I, 453 (Th. P.).

La Rochejaquelein, Mme de. Mémoires de Mme la marquise de La Rochejaquelein, précédés de son éloge funèbre prononcé par Mgr. l'évêque de Poitiers. Illustrations de M. A. Andrieux. 13º édition. Poitiers, Oudin; Paris, même maison. 8º. XXXVI, 296; 286. Fr. 6. 1356

La Taille, J. de. Œuvres de Jean de La Taille, seigneur de Bondaroy, publiées d'après des documents inédits, par René de Maulde. T. I: Notice; Singeries de la Ligue. Paris, libr. Willem. 120. LV, 84. Tiré à 250 exemplaires sur papier vélin, à 5 fr., et 100 sur papier de Hollande, à 8 fr. L'ouvrage formera 4 vol. — Trésor des vieux poètes français. 1357

Leprince de Beaumont, Mme. S. C. Perrault, Mme d'Aulnoy et —. No. 1442. Le Sage. Histoire de Gil Blas de Santillane; par Le Sage. Revue et corrigée pour la jeunesse par M. Duboist. Bar-le-Duc, Contant-Laguerre. 120. 340. Fr. 3. Biblioth. des chefs-d'œuvre.

- Gil Blas de Santillane; par Le Sage. Edition illustrée. Livraison 1. Paris, Corbillet et Ce. 80. 8 et grav.

- The Adventures of Gil Blas. Translated from the French by Smollett. Preceded by a Biographical and Critical Notice of Le Sage by George Saintsbury. With 12 Original Etchings by R. de los Rios. 3 vols. London, H. Nimmo and Bain. 80. sh. 22.6.

Loherains, Geste des. E. Stengel, Zu den Bruchstücken der Geste des Loherains. (Ztschr. f. roman. Phil. IV 575 ff.). In Ztschr. f. roman. Phil. V 88 89.

S. Bibl. 1880 No. 1495.

Loret. Les Continuateurs de Loret. Lettres en vers de La Gravette de Mayolas, Robinet, Boursault, Perdou de Subligny, Laurent et autres (1665 -1689), recueillies et publiées par le baron James de Rothschild. T.I. (Mai 1655 - juin 1666.) Paris, Morgand et Fatout. 8º. XLIV, 1166. Fr. 15.

S. Revue pol. et littér. 1881, 3. sér. II 731 (M. Gaucher). Le Moliériste III 286 ff. (Du Monceau). Le Livre, bibl. mod. 1881, III 768. Polybiblion Jan. 1882, 62 (René Kerviler). Journal des Sav. 1882, 62. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1881, 458. Bulletin crit. 1. Febr. 1882, 354 (P. Bouscaillou). Revue des quest. histor. 1882, XXXI 315 (Ph. Tamizey de Larroque). S. auch Bibl. 1882 No. 1178.

Loyal Serviteur. Histoire du gentil seigneur de Bayard, composée par le Loyal Serviteur. Edition rapprochée du français moderne, avec une introduction, des notes et des éclaircissements, par L. Larchey. Ouvrage contenant 8 planches, 3 titres et une carte en chromolithographie, un portrait en photogravure, 34 grandes compositions et portraits tirés en noir et 187 gravures intercalées dans le texte. Paris, Hachette et Ce. 4º. XVI, 544. 1363

Magny, O. de. Dernières poésies d'Olivier de Magny avec notice et index par E. Courbet. Paris, A. Lemerre. 120. XXXI, 128. 1364 S. Rev. crit. 1881, N. S. XII 200 ff. (T. de L.). L'Athenaeum belge 1881,

232 (A. M.).

Mairet. A. Gaspary, Zur Chronologie von Jean de Mairet's Dramen. In Ztschr. f. rom. Phil. V 70-72. S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 607 (E. Koschwitz).

Maistre, J. de. Lettres et opuscules inédits du comte J. de Maistre; précédés d'une notice biogr. par son fils, le comte Rodolphe de Maistre. 7º édition, revue et augmentée de nouvelles lettres. 2 vol. Lyon, impr. Pélagaud. 12º. 1073.

Maistre, X. de. Œuvres de Xavier de Maistre. Voyage autour de ma chambre; le Lépreux de la cité d'Aoste; les Prisonniers du Caucase; la Jeune Sibérienne. Nouv. édition, revue et précédée d'un avant-propos par E. Veuillot. Paris, Palmé. 18°. VIII, 339.

— Œuvres complètes du comte Xavier de Maistre. Nouv. édition, ornée du portrait de l'auteur. Paris, Charpentier. 18°. XII, 347. Fr. 3.50. Bibliothèque Charpentier.

 Œuvres complètes du comte Xavier de Maistre. Nouv. édition, précédée d'une notice sur l'auteur par M. Sainte-Beuve. Illustrations de G. Staal. Paris, Garnier frères. 18°. XL, 391.

 Œuvres choisies de Xavier de Maistre, contenant: Voyage autour de ma chambre; Expédition nocturne autour de ma chambre; la Jeune Sibérienne; les Prisonniers du Caucase. Limoges, F. F. Ardant frères; Paris, même maison. 8º. 191.

— Le lépreux de la cité d'Aoste. Les prisonniers du Caucase. Par le comte Xavier de Maistre. Hrsg. von Fr. d'Hargues. Bielefeld, Velhagen & Klasing. 8º. 84. M. 0.50. (Prosateurs français II.)

S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 326 ff. (C. Th. Lion).

Malherbe. Œuvres de Malherbe. Poésies; Correspondance. Tours, Cattier. 18°. XXX, 427. Fr. 2. Collection Cattier. 1372

 Poésies complètes de Malherbe. Avec préface, notes et glossaire par Pierre Jannet. Paris, libr. Marpon et Flammarion; Picard. 16º. VIII, 224. Fr. 1. Nouvelle collection Jannet-Picard.

Margarethenleben. G. Wolpert, Eine bisher unbekannte altfranzösische Handschrift des Lebens der heil. Margaretha. In Ztschr. f. roman. Phil. V 51-63.

S. Revue des lang. rom. 3. sér. VII 205. Romania X 443 (G. P.).

Marguerite de Navarre. L'Heptaméron, contes de la reine de Navarre. Nouv. édition, revue avec soin et accompagnée de notes explicatives. Paris, Garnier frères. 18°. XII, 468.

Marguerite de Valois. M. Cohendy, Lettres missives, la plupart autographes inédites, de la reine Marguerite de Valois. Clermont-Ferrand, Thibaud. 4°. 29.

Marivaux. Théâtre choisi de Marivaux, publié en deux volumes par F. de Marescot et D. Jouaust, avec une préface par F. Sarcey. 2 vol. Paris, Libr. des bibliophiles. 12°. XXVIII, 307; 357. Fr. 6. Nouvelle biblioth. classique des éditions Jouaust.

S. Le Correspondant 1881, N. S. LXXXIX 570 ff. (M. de Lescure). Le Livre, bibl. mod. 1881, III 625 (H. M.).

Marot. Les Œuvres de Clément Marot, de Cahors en Quercy, valet de chambre du roy. Augmentées d'un grand nombre de ses compositions nouvelles, par ci-devant non imprimées. Le tout mieux ordonné comme l'on voirra ci-après et soigneusement revues par Georges Guiffrey. T. 3. Paris, Morgand et Fatout. 8º. 764. Le volume, Fr. 50.

Mazarinades normandes: Apologie des Normans au roy pour la justification de leurs armes (Paris, 1649); la Marche du roy dans la Normandie, avec l'entrée de Sa Majesté en la ville de Roüen; la Reduction au service du roy des places de Danvillers dans le Luxembourg et du Pont-de-l'Arche en Normandie; les Particularitez de la reduction des places de Danvillers et de Dieppe au service du roy; les Maltotiers, ou les Pescheurs en eau trouble, en vers burlesques, langue normande (Paris, 1649); Arrest de la cour de parlement de Roüen (Paris, 1651). 6 opuscules in-80 carré, 62 p. Rouen, impr. Cagniard.

 Schütze, Les Mazarinades de la Bibliothèque Royale de Dresde. Progr. des Gymn. zu Dresden-Neustadt.

Meslier, J. Le Bon sens du curé Meslier, biographie-préface d'après Voltaire. Ed. nouv. et tout à fait complète, absolument conforme à l'édition

d'Holbach (1772). Paris, Libr. anticléricale. 180. 252. Fr. 1.50. Collection Léon Taxil.

Mielot, J. Vie de sainte Catherine d'Alexandrine; par Jean Mielot, l'un des secrétaires de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Texte revu et rapproché du français moderne par Marius Sepet, de la biblioth nationale. Paris, Hurtrel. 80. 342 p. et 12 chromolithographies, 14 grandes gravures hors texte, 24 gravures dans le texte et encadrements en couleur, formant plus de 400 dessins. Fr. 30.

Mirabeau. Erotica, biblian par Mirabeau. Edition revue et corrigée sur l'édition originale de 1783 et sur l'édition de l'an IX, avec les notes de l'édition de l'an IX, avec les notes de l'édition de 1833 attribuées au chevalier Pierrugues et un avant-propos, par C. De Katrix. Bruxelles. 160. XXIX, 271 et 2 grav. Fr. 10. 1383

Miracles de Notre-Dame. S. o. No. 105.

Molière. Œuvres de Molière. Nouv. édition, revue sur les plus anciennes impressions et augmentée de variantes, de notices, de notes, d'un lexique des mots et locutions remarquables, d'un portrait, de fac-similé, etc.; par E. Despois et P. Mesnard. T. 6. Paris, Hachette et Ce. 80. 647. Fr. 7.50. Les grands écrivains de la France. S. L'Athenaeum belge 1881, 232 (A. M.). Polybiblion 1881, XIII 2, 424 (G. de B.). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1881, 401 (R. Mahrenholtz).

Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 600 (R. Mahrenholtz).

— Œuvres complètes de Molière. T. 3. Paris, Hachette et Co. 180. 472.

Fr. 1.25. Œuvres des principaux écrivains français.

- Œuvres complètes de Molière collationnées sur les textes originaux et commentées par M. Louis Moland. 2. éd., soigneusement revue et considérablement augmentée. Paris, Garnier frères 1881 ff. Bd. III-VI. 1386 S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Philol. 1883, 350-354 (W. Knörich).

Œuvres choisies de Molière. Edition revue, ornée de 20 dessins de C. Nanteuil. Paris, Ducrocq. 8º. 493.
 Opere di Molière tradotte in italiano da Ariodante Le Brunfioren-

tino. Tomo I. Firenze, co' tipi di M. Cellini. 1388

S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXIX 567.

- Théâtre complet de J.-B. Poquelin de Molière, publié par D. Jouaust. Préface par M. D. Nisard. Dessins de Louis Leloir, gravés à l'eau-forte par Flameng. T.5.6. Paris, Libr. des bibliophiles. 80. 412 et 3 grav.; 332 et 3 grav. Fr. 30; 30. - Molières Werke. Mit deutschem Commentar, Einleit. u. Excursen, hrsg.

von A. Laun und W. Knörich. 13. Bd. L'école des maris. Leipzig, O. Leiner. 8º. 85. M. 1.80. 1390 S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 301 (R. Mahrenholtz). Deutsche Litte-

raturzeitung 1881, 1070 (K. Vollmöller). Literaturbl. für germ. u. rom. Phil. 1881, 366 (W. Mangold).

- Ausgewählte Lustspiele. In fünffüssigen, paarweis gereimten Jamben übers. von A. Laun. Mit Molières Portrait nach dem Original von Mignard. Leipzig, W. Friedrich. M. 4. S. Herrigs Archiv LXVIII 425 (O. Weddigen). Molière u. seine Bühne. Molière-Museum Heft III 158 (Fr. P.). Blätter f. literar. Unterhaltung 1882, 333 (R. Waldmüller). S. auch Bibl. 1880 No. 1524.

- F. Schwarz, Ausgewählte Scenen aus Molière's Lustspielen. Zum Schulgebrauch zusammengestellt. Basel, Bahnmaier. 1880. 80. 78. M. o. 80. 1392

- L'Avare, comédie; par Molière. Edition publiée conformément aux textes originaux, avec une notice, une analyse et des notes philologiques et littéraires, par R. Lavigne. Paris, Hachette et Ce. 160. 208. Fr. 1. Nouv. collection de classiques.

- L'Avare, comédie en cinq actes; par Molière. Nouv. édition, par M. Pellisson. Paris, Delagrave. 120. 119.

- Güth, Eine Quelle Molières zum Avare. In Herrigs Archiv LXV 102. 1395 - Les Femmes savantes, comédie en cinq actes; par Molière. Edition nouv. par M. Pellisson. Paris, Delagrave. 180. 108.

Molière. Le Misanthrope, comédie; par Molière. Avec une exposition du sujet, les variantes, des notes de tous les commentateurs et une appréciation littéraire et analytique de la pièce. Paris, Delagrave. 12º. 72. Classiques français.

Le Misanthrope, comédie; par Molière. Edition publiée conformément au texte des Grands écrivains de la France, avec une notice, une analyse et des notes philologiques et littéraires par R. Lavigne. Paris, Hachette et Ce. 160. 172. Fr. I. Classiques français.

— Le Misanthrope, comédie en cinq actes; par Molière. Ed. nouv. à l'usage des classes, par M. Pellisson. Paris, Delagrave. 18º. 100. Fr. 1. 1399

F. A. Aulard, Le secret d'Alceste, à propos d'une récente étude de M. P. Janet. In Annales de la faculté des lettres de Bordeaux III 2. 1400
C. Coquelin, Molière et le Misanthrope. Paris, Ollendorff. 160. 87.
Fr. 2.
S. Le Molièriste III 93 (Du Monceau). Le Livre, bibl. mod. 1881, III

489 (H. M.).

 A. Piters, Le Misanthrope jugé par Coquelin. In Revue de l'instruction publ. en Belgique XXIV 4.

Alexis Veselovsky, Etioudy o Molierie. Misantrope. Etudes sur Molière.
 Le Misanthrope. Moscou, Soldatenkov. 8º. VII, 190. 2 roubles. 1403
 S. Revue crit. 1881, Nouv. sér. XII 228 ff. (L. Leger). Molière u. seine Bühne. Molière-Museum Heft IV 164—174 (W. Mangold).

— Le Tartufe, comédie; par Molière. Paris, Delalain frères. 180. 88. Collection des auteurs français.

Le Tartuffe ou l'Imposteur, comédie. Edition publiée conformément au texte des Grands écrivains de la France, avec une analyse et des notes philologiques et littéraires par Lavigne. Paris, Hachette et Ce. 80. 176. Fr. 1. Nouvelle collection de classiques.

 Tartuffe, ou l'Imposteur, comédie en cinq actes; par Molière. Edition nouvelle, à l'usage des classes, par M. Pellisson. Paris, Delagrave. 12º.

1406

141. Fr. 1. Classiques français.

W. Mangold, Molière's Tartuffe. Geschichte u. Kritik. Oppeln, Franck.
8º. VIII, 239. M. 5. 60. 1407
S. Revue crit. 1882, Nouv. sér. XIV 241 ff. (C.). Ztschr. f. nfrz. Spr. u.
Lit. III 302—305 (R. Mahrenholtz); 312 ff. (Körting). Molière u. seine
Bühne. Molière-Museum Heft IV 175 (R. Mahrenholtz). Im neuen Reich
1881, I 820 (P. N.). Literaturbl. für german. u. roman. Phil. 1881, 207
(R. Mahrenholtz). Blätter f. lit. Unterhaltung 1883, 167. Lit. Centralbl.
1883, 1277 (Sgt.). Le Livre IV 8, 485 (E. Jaeglé). Athenaeum belge
1882, 66.

— C. Humbert, Geschichte des Tartuffe in Frankreich. In Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 46—65.

— Ĥans Marbach, Zu Molière's Tartüffe. In Wissenschaftl. Beilage der Leipziger Ztg. 1881, 60—67.

Les Plaisirs de l'Isle enchantée; par Molière. Edition originale. Réimpression textuelle par les soins de Louis Lacour. Paris, Lib. des bibliophiles. 12<sup>n</sup>. 144. Fr. 9. Réimpression des éditions originales des pièces de Molière.

— Le Moliériste. Revue mensuelle publiée avec le concours de MM.: E. Campardon, P. Chéron, J. Claretie, F. Coppée, B. Fillon, V. Fournel, J. Guillemot, A. Houssaye, Paul Lacroix, Ch. Livet, J. Loiseleur, L. Moland, E. Noel, Ch. Nuitter, E. Picot, L. de la Pijardière, H. de la Pommeraye, F. P. Régnier, F. Sarcey, H. Schweitzer, Ed. Thierry, E. Thoinan, A. Vitu. Par G. Monval. 2° année. No. 22—24. Janvier-Mars. 3° année. No. 25—33. Avril-Décembre 1881. Paris, Tresse. 8°. 289—384; 1—288. Fr. 12 par an.

S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 619 ff. (W. Knörich).

— Molière und seine Bühne. Molière-Museum. Sammelwerk zur Förderung des Studiums des Dichters in Deutschland, unter Mitwirkung von F.v. Bodenstedt, Baron Franz Dingelstedt, A. Friedmann, Fritsche, C. Hum-

bett, L. Kalisch, Knörich, H. v. Lankenau, A. Laun, R. Mahrenholtz, W. Mangold, E. Mohr, K. Schultes, Freih. v. Reden-Esbeck, W. Wilke, J. Deutsch, A. Hettler, in zwanglosen Heften herausgeg. von H. Schweitzer. III. Heft. Wiesbaden, Selbstverlag des Herausgebers (Leipzig, Thomas). 80. II, 164 nit 2 Steintaf. M. 3.

Inhalt: Fr. Coppée, La maison de Molière. — Cl. Humbert, Lessing über Molière. — H. Fritsche, Zelinde. — R. Mahrenholtz, Molières Don Juan nach historischen Gesichtspunkten erläutert (Schluss). - J. Deutsch, Molière in Ungarn, - A. Laun, Molière. Einem Freunde bei Ueberreichung meiner neuen Uebersetzung. - Der Herausgeber, Molière, der Advocat. - A. Friedmann, Das Neueste auf dem Gebiete der Molière-Forschung. — Der Herausgeber, Fortsetzung mit Einschluss des Gedichts von A. Laun, Das Haus Molière's nach Coppée. — Knörich, Literarische Notizen. - W. Mangold, Lotheissen: Molière, sein Leben und seine Werke. - Fr. P., A. Laun's ausgewählte Lustspiele von Molière. -Der Herausgeber, Zu den Autographen Molière's (dem Titelkupfer). -Ders., Zu dem Musikstücke von Franz Abt. - Namen- u. Sach-Register. - A. Hettler, Das Studium Molière's an den deutschen Hochschulen (Umschlag). — Der Herausgeber, Bibliographisches (Umschlag). — S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1661 (K. Vollmöller). Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 373-375 (R. Mahrenholtz); 615 (W. Knörich). Le Moliériste III 26 (Du Monceau). Mag. f. d. Lit. des Ausl. 1881, 430 (A. Hettler). Blätter f. lit. Unterhaltung 1883, 145 ff.; 166. Revue de Belgique 1881, XXXIX 328 (Ch. P.).

Molière. A. Barine, Publications allemandes sur Molière. In Revue polit.

et littér. 3. sér. II 503-507.

R. Mahrenholtz, Ein Decennium der deutschen Molière-Philologie.
1870-1880. In Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 31-41.

— Die Molière-Literatur des Jahres 1880. In Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 42-45.

Montaigne. Essais; Lettres; Journal de voyage; par Montaigne. Extraits publiés conformément au texte original, avec une introduction, un lexique et des notes, par L. Petit de Julieville. Paris, Delagrave. 12°. XXXVI, 31°. Fr. 2. 50.

S. Taalstudie 1882, 227 ff. (P. D. Rablet).

— Extraits de Montaigne, avec table bibliographique, étude, notes explicatives et glossaire; par Eugène Réaume. Paris. 12º. XLVI, 344. 1417 S. L'Instruction publique 1881, 810 (J. Levallois).

Montesquieu. Œuvres complètes de Montesquieu. T. 3. Paris, Hachette et Ce. 180. 492. Fr. 1.25. Les Principaux écrivains français. 1418

 Grandeur et décadence des Romains; Politique des Romains; Dialogue de Sylla et d'Eucrate; Lysimaque; Pensées; par Montesquieu. Paris, Plon et Ce; Brière. 32º. LXVIII, 348 et portr. Fr. 4. Collection des classiques français collationnés sur les meilleurs textes.

Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, suivies du Dialogue de Sylla et d'Eucrate, de Lysimaque et de la Dissertation sur la politique des Romains dans la religion; par Montesquieu. Nouvelle édition, avec des notes historiques, littéraires et philologiques, précédée d'une notice biographique et littéraire sur l'auteur et suivie d'une table alphabétique et analytique des matières, par Ch. Dezobry. Paris, Delagrave. 12º. XVI, 244. Editions nouvelles des classiques français.

- Le Temple de Gnide, suivi de Céphise et l'Amour, et d'Arsace et Isménie; par Montesquieu. Paris, librairie de la Bibliothèque nationale. 32°. 127. Fr. 0.25.

— Le Temple de Gnide, suivi de: Céphise et l'Amour; par Montesquieu. Avec figures dessinées par Charles Eisen, gravées par Noël Le Mire, reproduites par Gillot et imprimées par Motteroz. Texte original avec préface le bibliophile Jacob. Paris, Willem. (1880). 8º. XXVII, 63, frontispice, titre gravé et 10 grav. 1422

Montesquieu. Le Temple de Gnide, suivi d'Arsace et Isménie; par Montesquieu. Nouvelle édition, avec figures d'Eisen et de Le Barbier, gravées par Le Mir. Préface par O. Uzanne. Grand in-80. XXIII, 165, avec frontispice orné de l'édition de 1772, 13 grav. hors texte, et vign. Rouen, Lemonnyer. Fr. 30.

- P. de l'Ormeau, Montesquieu, esprit des lois, liv. I, IV. In L'Instruction publique 1881, 510 ff.; 526 ff. 1424

- Cozzi, Note all' opera "Dello spirito delle leggi" del bar. di Montesquieu. In Commentarii dell' Ateneo di Brescia per l'anno 1881. - P. Valat, Ecrits scientifiques de Montesquieu. In Revue Bordelaise

I. I.; 16. I.; 16. II. 1881. 1426

Necker, Mme. Réflexions sur le divorce; par Mme Necker. Publiées par M. de Lescure. Paris, Libr. des bibliophiles. 120. 116. Fr. 3.

Oedipus. S. u. Roman de Thèbes No. 1495.

Partonopeus de Blois. H. van Look, Der Partonopier Konrads von Würzburg und der Partonopeus de Blois. Strassburger Inaug. Diss. Goch. 80. 43. 1428 S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1813 (E. Schröder).

Pascal. Œuvres complètes de Blaise Pascal. T. 2. Paris, Hachette et Ce.

18°. 336. Fr. 1.25. Les principaux écrivains français.

— Les Provinciales, I, IV, XIII, par Pascal, à l'usage de la classe de rhéto-

rique (plan d'études du 2 août 1880). Paris, Delalain frères. 180. 40. 1430 - Les Provinciales de Pascal. Lettres 1, 4 et 13. Nouvelle édition, avec

avertissements et notes nombreuses, précédée d'une Etude sur Pascal et les Provinciales, par M. l'abbé Drioux. Paris, Lecoffre. 180. 105. - et Nicole. Première, quatrième et treizième Lettres provinciales de Pascal.

(Texte primitif et variantes de 1657 et de 1659.) Suivies de l'Histoire des Provinciales, de Nicole, avec une introduction, des notes et des remarques par Henry Michel. Paris, Ve Belin et fils. 120. 160.

A. Largent, Les Provinciales. In L'Instruction publique 1881, 174 ff.; 191 ff.; 223 ff.; 306.

- Lettres écrites à un provincial; par Blaise Pascal. Précédées de l'Histoire des Lettres provinciales d'après l'édition de 1754, et d'observations littéraires par François de Neufchâteau. Paris, Garnier frères. 18º. XX,

- Pensées de Pascal, accompagnées de ses principaux opuscules littéraires et philosophiques. Nouvelle édition, conforme aux textes authentiques, précédée d'une étude sur les Pensées et augmentée de notes littéraires, philosophiques et théologiques, par M. l'abbé Drioux. Paris, Lecoffre. 18º. LXXXII, 416.

- Pensées, publiées dans leur texte authentique avec une Introduction, des Notes et des Remarques par E. Havet. 3. éd. rev. et corr. 2 vol. Paris, Ch. Delagrave. 8º. CXLII, 226; 465. Fr. 8.

S. Taalstudie 1882, 227.

- Discours sur les passions de l'amour; par Pascal. Précédé d'une étude sur Pascal et Mlle de Roannez, par M. de Lescure. Paris, Lib. des bibliophiles. 120. LII, 67. Fr. 3.50. S. Revue polit. et littér. 3. sér. II 760 (M. Gaucher). Polybiblion, Mai 1882, 430.

Pathelin. La Vraie farce de maître Pathelin, mise en trois actes et en vers modernes par Edouard Fournier. Nouvelle édition, conforme à la représentation. Paris, Dentu. 180. 72. Fr. 1. Comédie-Française. Première représentation le 26 novembre 1872. 1438

S. Revue des deux mondes 1881, XLVI 694 ff. (L. Ganderax).

Perrault. Les Contes de Perrault. Le Petit Chaperon-Rouge, traduit en arabe usuel de l'Algérie, par M. Tibal. Alger, impr. Cheniaux-Franville. 40. 30.

- Contes des fées; par Charles Perrault. Edition revue pour les enfants chrétiens. Limoges, E. Ardant et Ce. 120. 143. 1440 Perrault. Contes des fées; par Charles Perrault. Limoges, E. Ardant et Ce, 320, 62 et vign.

Perrault, C., Mme d'Aulnoy et Mme Leprince de Beaumont. Contes des fées. Nouvelle édition illustrée de nombreuses vignettes par G. Staal. Paris, Garnier frères. 18°. 428.

Pigault-Lebrun. (Euvres complètes de Pigault-Lebrun. L'Enfant du carnaval. Paris, Degorce-Cadot. 18°. 288 avec grav. Fr. 2. 1443

Prévost. Histoire de Manon Lescaut et du chevalier Des Grieux; par l'abbé Prévost. Avec 2 eaux-fortes par P. Le Nain. Paris, Charpentier. 32°. VII, 371. Fr. 4.

— Histoire de Manon Lescaut et du chevalier Des Grieux; par l'abbé Prévost. Précédée d'une notice et suivie de notes par M. Pierre Jannet. Paris, Marpon et Flammarion; Picard. 16°. VIII, 248. Fr. 1. Nouvelle collection Jannet-Picard.

Psalter. Lothringischer Psalter des XIV. Jahrh. (Bibl. Mazarine No. 798), afrz. Uebersetzung des XIV. Jahrh. mit einer grammat. Einleitung, enthaltend die Grundzüge d. Grammatik des altlothring. Dialects, u. einem Glossar zum ersten Male herausgeg. von F. Apfelstedt. 8°. LXIII, 177. M. 6. (Altfrz. Bibliothek No. 4.)

S. Rev. des lang. ron. 3. sér. VII 255 u. 256 (A. Boucherie). Revue crit. 1883 Nouv. sér. XV 408 (A. Darmesteter). Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1882, 523 ff. (A. Mussafia). Lit. Centralbl. 1881, 1582 (Suchier). Romania X 462. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1999 (H. Morf). L'Athenaeum belge 1881, 210 (A. Scheler). Biblioth. de l'Ecole des chartes XLIII 680 (A. Thomas).

— F. Apfelstedt, Laut- und Formenlehre einer lothringischen Psalterübersetzung des 14. Jahrh. Diss. Bonn, Georgi. 1447 S. Giornale di filologia romanza No. 6 p. 122.

Rabelais. Les Œuvres de Maistre François Rabelais, accompagnées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, d'une étude bibliographique, de variantes, d'un commentaire, d'une table des noms propres et d'un glossaire, par Ch. Marty-Laveaux. T. 4. Paris, Lemerre. 8º. 411. Fr. 10. Collection Lemerre (classiques français). L'ouvrage sera complet en 5 vol. 1448

— François Rabelais. Tout ce qui existe de ses œuvres; Gargantua — Pantagruel — Pantagrueline Prognostication — Almanachs — Sciomachie — Lettres — Opuscules — Pièces attribuées à Rabelais. Texte soigneusement collationné sur les éditions originales, précédé d'une vie de l'auteur d'après les documents les plus récemment découverts et les plus authentiques et suivi d'une bibliographie, de notes et d'un glossaire par Louis Moland. Paris, Garnier frères. 8°. XLIV, 766.

L. Ganghofer, Johann Fischart und seine Verdeutschung des Rabelais. München, Th. Ackermann. 8º. 89. M. 1.60. 1450
S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1509 (E. Schmidt). Herrigs Arch. LXVI 205 (Marelle). Allgem. Ztg. 1881 Beil. No. 21. Blätter f. literar. Unterhaltung 1882, 343.

L. Ganghofer, Die Beurtheilung, welche Fischarts Gargantua, sowie sein Verhältniss zu Rabelais in der Literaturgeschichte gefunden hat. Leipz. Diss. Augsburg, F. C. Kremer'sche Buchdr. (A. Manz). 1880. 80. 23. 1451

Paul Lacroix, Etude bibliographique sur le Ve livre de Rabelais, par le bibliophile Jacob. Paris, D. Morgand et Ch. Fatout. 8º. 107. 1452
 S. Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire 1881, 579. Polybiblion 1881, 2, 546 (T. de L.).

Racine, J. Œuvres de Jean Racine, précédées d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, par L. S. Auger. Paris, Jouvet et Ce. 80. XII, 724. 1453 — Chefs-d'œuvre de J. Racine. 2 vol. Paris, Hachette et Ce. 180. X, 299;

311. Chaque volume Fr. 1.25. Littérature populaire. 1454 - Théâtre de J. Racine, précédé d'une notice sur sa vie. Limoges, E. Ardant et Co. 80. XII, 343.

- Racine. Théâtre de Jean Racine, publié par D. Jouaust en trois volumes et précédé d'une préface par V. Fournel. 2 vol. T. 2. 3. Paris, Libr. des bibliophiles. 16°. 328; 344. Chaque vol. Fr. 3. Nouvelle bibliothèque classique.
- Andromaque, tragédie en cinq actes. Edition nouvelle à l'usage des classes par N. M. Bernardin. Paris, Delagrave. 12º. 147. Fr. 1. 1457
- Athalie, tragédie tirée de l'Ecriture sainte; par Racine. Nouvelle édition classique avec notes littéraires, grammaticales et étymologiques, par L. Humbert. 2º édition. Paris, Garnier frères. 12º. 177.
- Athalie et Esther, tragédie; par Racine. Nouvelle édition, publiée par Félix Vernay. Paris, Vernay; Paris et départements, tous les libraires. 16°. 64. 10 c. 1459
- Bérénice; Bajazet; par J. Racine. Paris, libr. de la Biblioth. nationale.
   32°. 159. 25 c.
- Britannicus, tragédie; par Racine. Accompagnée de deux premières préfaces, d'une exposition du sujet de Britannicus et d'une appréciation littéraire et analytique. Edition annotée. Paris, Delagrave. 18º. 108. 1461
- Britannicus, tragédie en cinq actes; par Racine. Avec notes et commentaires. Nouvelle édition, publiée par Félix Vernay. Paris, Vernay; Paris et départements, tous les libraires. 160. 64. 10 c. 1462
- Esther, tragédie en trois actes; par J. Racine. Edition nouvelle à l'usage des classes, par N. M. Bernardin. Paris, Delagrave. 180. 124.
- Esther. Tragédie en 3 actes et en vers, tirée de l'écriture sainte. Mit e. Einleitg., metr. Bemerkgn. und erklär. Anmerkgn. von Otto Dickmann. Gotha, Schloessmann. 80. XXVI, 71. M. 1. 20. 1464
  S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. IV 2, 110 (C. Th. Lion).
- Esther, tragédie; par J. Racine. Nouvelle édition avec des notes historiques, grammaticales et littéraires, précédée d'appréciations littéraires et analytiques empruntées aux meilleurs critiques, par M. Gidel. Paris, Belin.
- 12°. 76.

  Esther, tragédie tirée de l'Ecriture sainte; par Racine. Nouvelle édition classique avec notes littéraires, grammaticales et étymologiques, par L. Humbert. Paris, Garnier frères. 12°. XXIV, 84.
- Iphigénie, tragédie en cinq actes; par J. Racine. Ed. nouv. à l'usage des classes, par N. M. Bernardin. Paris, Delagrave. 18º. XXXIII, 143. 1467
- Mithridate, tragédie en cinq actes; par Racine. Avec notes et commentaires. Nouvelle édition, publiée par F. Vernay. Paris, Vernay; Paris et départements, tous les libraires. 16º. 64. 10 c.
- Mithridate. Tragédie en 5 actes et en vers, par Racine. Berlin, Friedberg & Mode. 16°. 77. M. o. 40. (Théâtre français No. 104).
- Phèdre, tragédie en cinq actes; par Racine. Edition nouv. à l'usage des classes, par N. M. Bernardin. Paris, Delagrave. 18°. 171. 1470 Phèdre. Tragédie. Erklärt von Ed. Doehler. Berlin, Weidmann. 8°. 168. M. 1.50. 1471 S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. IV 2, 111 (C. Th. Lion).
- Phaedra. Trauerspiel in 5 Aufzügen. Wortgetreu aus dem Französ. in deutsche Prosa übers. nach H. R. Mecklenburg's Grundsätzen von H. Dill.
   Heft. Berlin, H. R. Mecklenburg. 8º. 65—128. M. 0. 25.
- Les Plaideurs, comédie en trois actes; par J. Racine. Edition nouvelle à l'usage des classes; par N. M. Bernardin. Paris, Delagrave. 18°. XXIII, 119.
- Les Plaideurs, comédie en cinq actes; par Racine. Nouv. édition publiée par F. Vernay. Paris, Vernay; Paris et départements, tous les libraires.
   16°. 64. 10 c.
- S. Corneille and Racine. S. o. No. 1243.
- Raimbert von Paris. E. Fiebiger, Ueber die Sprache der Chevalerie d'Ogier von Raimbert von Paris. Diss. Halle. 8°. 56. 1475 S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 272 (E. Stengel).

Raynouard. Les Templiers, tragédie en cinq actes; par Raynouard. Avec notice historique sur la mort des Templiers. Nouvelle édition, publiée par F. Vernay. Paris, Vernay; Paris et départements, tous les libraires. 16°. 64. 10 c.

Regnier. R. Dezeimeris, Corrections et Remarques sur le texte de divers auteurs. Nouv. série. Ausone; Mathurin Regnier; André Chénier. Bordeaux, impr. Gounouilhou. 8º. 63. Extrait des Actes de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, année 1879.

Rémusat, Mine de. Lettres de Mine de Rémusat (1804—1814), publiées par son petit-fils Paul de Rémusat. 2 vol. T. I, XVI, 419 pages et portrait gravé par A. Lalauze; t. 2, 503 p. Paris, C. Lévy; Librairie nouvelle. 80. Fr. 15.

S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVIII 155 ff. (A. de Gubernatis). L'Athenaeum belge 1881, 149 (J. Carlier). Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 460–463 (J. Klein). Journal des Savants 1881, 713–722 (H. Wallon); 1882, 21 ff. (Ders.); 129 ff. (Ders.). Revue polit. te littér. 3. sér. I 817 (M. Gaucher); La Nouv. Revue 1881, XI 237. The Athenaeum 27. VIII. 1881. Deutsche Litteraturztg. 1882, 216 (R. Koser).

Remusat, Gräfin, Palastdame der Kaiserin Josephine, Napolcon I. u. sein Hof. Memoiren. Deutsche Orig.-Ausg. von A. Ebeling. 3. Halbband.
 (2. Bd. S. 1—208.) Köln, Ahn 1880. 80. M. 3.

[Renauld de Beaujeu, Bel inconnu.] R. Bethge, Wirnt von Gravenberg, eine literarhistorische Untersuchung. Berlin, Weidmann. 80. 79. M. 2.

S. Ztschr. f. deutsche Philologie XIV 117 ff. (G. Bötticher). Anzeiger f. deutsch. Alterth. 1882, 170 (E. Martin).

Restif de La Bretonne. Les Contemporaines, ou Aventures des plus jolies femmes de l'âge présent; par Restif de La Brétonne. Choix des plus caractéristiques de ces nouvelles pour l'étude des mœurs à la fin du XVIII e siècle; Vie de Restif; Restif écrivain; Son œuvre et sa portée; Bibliographie raisonnée des ouvrages de Restif; Annotations tirées des autres écrits de l'auteur; par J. Assezat. T. I: Les Contemporaines mêlées; Vie de Restif. Paris, Picard; Marpon et Flammarion. 16°. XL, 264. Fr. 1. Nouvelle collection Jannet-Picard.

Contes de Restif de la Bretonne. Le Pied de Fanchette, ou le Soulier couleur de rose. Paris, Quantin. 8º. XL, 305 avec portr., frontispices, lettres ornées. Fr. 10. Petits conteurs du 18e siècle.

- Contes de Restif de la Bretonne, publiés avec notice bio-bibliographique par O. Uzanne. Paris, Quantin. 8º. Fr. 10. Petits conteurs du XVIIIe siècle.

S. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 367.

Rolandslied. La chanson de Roland. Texte critique, traduction et commentaire, grammaire et glossaire par Léon Gautier. 8º édition, revue avec soin. Edition classique à l'usage des élèves de seconde. Tours, Mame et fils. 12º. LII, 605.

S. Literaturbl. f. german. u. roman. Phil. 1881, 375 (F. Neumann).

— La Chanson de Roland. Texte critique. Traduction et commentaire par

Léon Gautier. 9º édition. Tours, Mame et fils. 8º. 392 et grav. 1485 — La Chanson de Roland. Traduction précédée d'une introduction et accompagnée d'un commentaire par Léon Gautier. 10º édition. Edition populaire illustrée par Merson, Ferat et Zier. Tours, Mame et fils. 8º. 216. Bibliothèque illustrée.

— E.-B., Gautier, La chanson de Roland. In Bulletin critique No. 17 (1881).

— U. A. Canello, Dalla "Chanson de Roland". Versioni. In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXIX 529—536.

— G. Carducci, Il passo di Roncisvalle. (Dalle spagnolo e dal portoghese). In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVII 241—247. 1489 — E. Kölbing, Zu Marc. Gall. IV. In Ztchr. f. rom. Phil. V 86—88. 1490 Rolandslied. H. Perschmann, Die Stellung von O in der Ueberlieferung des altfranzösischen Rolandsliedes. In Ausgaben u. Abhandlungen aus d. Gebiete d. roman. Phil. Hrsg. v. E. Stengel III 1—48. 1491 S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1743 (II. Morf). Herrigs Archiv LXIX 112 ff. S. auch Bibl. 1880 No. 1629.

- G. Schleich, Beiträge zum Mittelenglischen Roland. In Anglia IV 307-341.

- A. Wesselofsky, Die Rolandsage in Ragusa. In Archiv f. slav. Phil. V 468 ff.

Fr. Zimmermann, Nach der Chanson de Roland. (Uebersetzung der Tiraden: CCIV—CCVI; CCXXXIV—CCXL; CCXCVII und CCXCVIII). In Herrigs Archiv LXV 121—124.

Roman de Thèbes. L. Constans, La légende d'Oedipe étudiée dans l'antiquité, au moyen-âge et dans les temps modernes en particulier dans le Roman de Thèbes, texte français du XIIc siècle. Paris, Maisonneuve

et Co. 80. X, 390, XCI et planche.

S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. II 75 (F. N.). Lit. Centralbl. 1882, 121—123 (W. F.). Revue polit. et littér. 3. sér. I 184 (M. Gaucher). La Nouv. Revue 1881, IX 254 L'Instruction publique 1881, 147 (Ch. de Pons). Giornale di fil. rom. No. 6, 110 (F. Torraca). Revue archéologique 1881, XLI 251 ff. (P. Clairin). Ztschr. f. rom. Phil. VI 462—466 (E. Stengel). Rassegna settim. 6, III. 1881 (F. Torraca). The Academy 20. VIII. 1881. La Revue Lyonnaise 1881, II 118—129 (Jean de Moustelon). S. auch Bibliogr. 1880 No. 207.

- L. Constans et A. Boucherie, La Légende d'Oedipe. In Revue des

lang. rom. 3. sér. V 97—103; 258.

Rouget de Lisle. Le Roy de Sainte-Croix, Le chant de guerre pour l'armée du Rhin ou la Marseillaise. Paroles et musique de la Marseillaise, son histoire, contestation à propos de son auteur, imitations et parodies de ce chant national français. Strasbourg, Hagemann & Ce. (1. Bd. der Grande Collection Alsacienne). M. 5.

1497

S. Mag. f. d. Lit. des Ausl. 1881, 524 (G. Weisstein).

 J. Pollio, L'histoire vraie de la Marseillaise. In La Nouvelle Revue 1881, XIII 63—86.

Rousseau, J. J. Les Confessions de J. J. Rousseau, avec une préface par Marc-Monnier. 13 eaux-fortes par Ed. Hédouin. T. 1. 2. 3. Paris, Libr. des bibliophiles. 12°. XL, 212 avec 3 grav. et portr.; 236 et 3 eaux-fortes; 351 et 3 eaux-fortes.

1499

S. La Nouvelle Revue 1881, XII 448. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 509.

Sade, de. Dorci, ou la Bizarrerie du sort, conte inédit; par le marquis de Sade. Publié sur le manuscrit avec une notice sur l'auteur. Paris, Charavay frères. 16°. 64 et grav.

Saint-Evremond. Œuvres choisies de Saint-Evremond, publiées avec une notice et des notes par M. de Lescure. Paris, Lib. des bibliophiles. 18°.
XXVIII, 272 et portr. Fr. 8.
S. Le Livre, bibl. nod. 1881, III 568. Polybiblion 1881, 2, 515 (f. de V.). Bulletin crit. 1. Dec. 1881, 275 (P. Bouscaillou).

Saint-Pierre, J. H. B. de. Paul et Virginie, suivi de morceaux choisis de l'Arcadie et des Etudes de la nature; par J. H. Bernardin de Saint-Pierre. Avec une biographie de l'auteur. 21e édition, revue. Tours, Mame et fils. 80. 240 et grav.

Paul et Virginie. Paris, Hachette et Ce. 180. 175. Fr. 1.25. 1503
 Paul et Virginie. Par Bernardin de Saint-Pierre. Hrsg. von O. Schaumann. Bielefeld, Velhagen & Klasing. 80. 184. M. 0. 90. (Prosateurs français 14).

S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 326 (C. Th. Lion).

Pablo y Virginia, seguida de la Cabaña indiana y del Café de Surate;
 por Bernardino de Saint-Pierre. Adornada con muchas láminas. Nueva edicion. Paris, Garnier frères. 18º. VIII, 351 avec vign.

Saint-Pierre. Etudes de la nature; par Bernardin de Saint-Pierre. Extraits à l'usage de la jeunesse. Tours, Mame et fils. 8º. 191 et grav. - Beautés des Etudes de la nature; par Bernardin de Saint-Pierre, Limoges, E. Ardant et Ce. 80. 192. Saint-Simon, de. Mémoires du duc de Saint-Simon, publiés par MM. Chéruel et Ad. Régnier fils et collationnés de nouveau pour cette édition sur le manuscrit autographe; avec une notice de M. Sainte-Beuve. Table alphabétique, rédigée par M. Paul Guérin. Paris, Hachette et Ce. 180 à 2 col. 396. Fr. 3.50. J. Klein, Die endgiltige Ausgabe von Saint-Simons Memoiren und seine Papiers inédits. In Mag. f. Lit. des Ausl. 1881, 149-152. - Ecrits inédits de Saint-Simon, publiés sur les manuscrits conservés au dépôt des Affaires étrangères par M. P. Faugère. T. 3. Mélanges. II. Estat des changemens arrivez à la dignité de duc et pair. Brouillons des projets sur lesquels il faudrait travailler sans relâche. Pièces diverses. Paris, Hachette et Ce. 80. XX, 518. Fr. 7.50. S. Revue polit. et littér. 3. sér. II 465 ff. (G. de Nouvion). Le Correspondant 1881, N. S. LXXXVIII 760 (P. Douhaire). Revista hispanoamericana 1881, II 648 (C.). L'Instruction publique 1881, 542 ff. (E. Démougeot). Biblioth. univers. 1881, XI 544. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 536 ff. (L. Derôme). Polybiblion 1881, XIII 2, 233 (R. Kerviler). - A. de Boislisle, Fragments inédits de Saint-Simon. In Revue historique 1881, XV 333-348; XVI 102-129. ISII Sales, saint F. de. Œuvres de saint François de Sales, publiées par l'abbé H. Chaumont. Nouvelle édition, avec une préface de Mgr. de Ségur. T. 5, deuxième des sermons. T. 6, troisième des sermons. Paris, Palmé. 180. 511; 505. 1512 - Abeilles mystiques de saint François de Sales, ou la Vie dévote sous l'emblème des abeilles. Poitiers, Oudin frères; Paris, mème maison. 320. XIII, 135. - Introduction à la vie dévote; par saint François de Sales. Nouv. édition. Tours, Mame et fils. 320. 512 et grav. - P. Lallemand, Quelques lettres inédites de saint François de Sales. In Le Correspondant 1881, N.S. LXXXVI 352-359. - J. Brucker, Le Parterre mystique de saint François de Sales, ou la Piété enseignée par des symboles recueillis dans les écrits du saint docteur et mis dans un ordre méthodique. Lille, Lefert; Paris, même maison. 120. 342. Satyre Ménippée de la vertu du catholicon d'Espagne et de la tenue des Estatz de Paris (M.D.XCIII). Nouvelle édition, revue soigneusement sur les textes originaux, précédée d'une introduction et accompagnée de notes, par Ch. Marcilly. Paris, Garnier frères. 180. XLIV, 351. Scarron, P. Œuvres de Paul Scarron. Le Roman comique, avec notes et variantes, par Frédéric Dillaye. Notice par A. France. 2 vol. Paris, Lemerre. 12°. LIV, 794 et 1 grav. Fr. 5. Petite biblioth. littéraire. (Auteurs 1518 anciens.) - Le Roman comique; par Scarron. Publié par les soins de D. Jouaust, avec une préface par Paul Bourget. Troisième partie. Paris, Libr. des bibliophiles. 160. 183 et 2 grav. à l'eau-forte par Flameng. - H. P. Junker, Studien über Scarron. I. Der "Roman comique". II. Die Truppe des "Roman comique". In Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 1-30; 201-218. 1520 Sévigné, Mme de. Lettres de Mme de Sévigné, de sa famille et de ses amis, recueillies et annotées par M. Monmerqué. Nouvelle édition, revue sur les autographes, les copies les plus authentiques et les plus anciennes impressions, et augmentée de lettres inédites, d'une nouvelle notice, d'un lexique des mots et locutions remarquables, de portraits, vues et fac-similé, etc. T. 9, 10 et 11. 3 vol. Paris, Hachette et Ce. 80. 622; 590; LXXX, 536. Fr. 7. 50. Les grands écrivains de la France. Nouv. éditions publiées

sous la direction de M. Ad. Régnier, de l'Institut.

Sévigné, Mme de. Lettres de Mme de Sévigné, de sa famille et de ses amis, recueillies et annotées par M. Monmerqué. Nouvelle édition, revue sur les autographes, les copies les plus authentiques et les plus anciennes impressions, et augmentée de lettres inédites, d'une nouvelle notice, d'un lexique des mots et locutions remarquables, de portraits, vues et fac-similés, etc. 2º édition. Album in-8º, contenant: 60 p. de texte, I planche d'armoiries, 4 portraits et 16 fac-similés d'autographes. Paris, Hachette et Ce. Fr. 15. Les Grands écrivains de la France. Nouvelles éditions publiées sous la direction de M. Ad. Régnier, membre de l'Institut.

- Lettres de Mme de Sévigné. Nouveau choix de ses lettres les plus remarquables sous le rapport du style et de la pensée; par E. de Corgnac. Limoges, E. Ardant et Co. 80. 250.

— Lettres choisies de Mme de Sévigné, extraites de l'édition des Grands écrivains de la France et publiée sous la direction de M. Adolphe Regnier. Ouvrage contenant 8 portraits gravés sur acier d'après les dessins d'Aug. Sandoz, 9 gravures sur bois, 3 fac-similés d'écriture et I planche d'armoiries tirée en couleurs. Paris, Hachette et Ce. 80. XXVIII, 505. Fr. 20. 1524

Choix de lettres de Mme de Sévigné. Paris, Hachette et Ce. 8º. 256 avec vign. Fr. 1.50. Extrait de l'édition des Grands écrivains de la France, publiée sous la direction de M. Ad. Regnier. — Bibliothèque des écoles et des familles.

— Beautés des lettres de M<sup>me</sup> de Sévigné, ou Choix de ses lettres les plus remarquables sous le rapport de la pensée et du style, recueillies et publiées pour l'instruction de la jeunesse par M. l'abbé P. L. Limoges, F. F. Ardant frères; Paris, même maison. 12°. 12°0. Biblioth. chrétienne de l'adolescence et du jeune âge.

— Madame de Sévigné. By Mis Thackeray (Mrs. Richmond Ritchie). (Foreign Classics for English Readers.) London, Blackwoods. 8°. 180. sh. 2. 6.

S. The Athenaeum 16. VII. 1881, 71. The Westminster Review 1881, N. S. LX 568.

Sorel. F. Bobertag, Charles Sorel's Histoire comique de Francion und Berger extravagant. In Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 228—258. 1528.

Thibaut, Messire, Li romanz de la poire. Erotisch-allegorisches Gedicht aus dem XIII. Jh. Nach den Hss. der Bibl. Nat. zu Paris zum ersten Male hrsg. von Fr. Stehlich. Halle, Niemeyer. 8º. IV, 136. M. 4. 1529 S. Lit. Centralbl. 1882, 1299 (Sgt.). Deutsche Litteraturztg. 1882, 431 (H. Morf). Giornale di filol. roman. No. 8, 126. Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1882, 57 ff. (A. Mussafia). Literaturbl. für germ. u. rom. Phil. 1881, 437 (A. Tobler).

- K. Bartsch, Zum Roman de la Poire. In Ztschr. f. roman. Philol. V 571-575.

[Vigne, Andrieu de la —.] J. Bauquier, Le premier sonnet fait par un français. In Rev. des lang. rom. 1881, 3. sér. V 65—70. 1531 S. Romania X 442 (P. M.). Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 607 (E. Koschwitz).

Ville-Hardouin. E. Bastin, La syntaxe de Ville-Hardouin. In Revue de l'instruction publ. en Belgique XXIV 4.

Villiers. De Villiers, le Festin de Pierre ou le Fils Criminel. Neue Ausgabe von W. Knörich. Heilbronn, Gebr. Henninger. 8°. XVII, 88. M. I. 20. Sammlung französ. Neudrucke, hg. v. K. Vollmöller. I. 1533 S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 464 ff. (R. Mahrenholtz). Deutsche Litteraturztg. 1881, 1410 (F. L.). Revue des lang. rom. 3. sér. VII 255 (A. Boucherie). Athenaeum Belge 1881, 191 (A. Scheler). Im neuen Reich 1881, I 1418 (M. K.). Herrigs Archiv LXVIII 418 ff. Allgem. Ztg. 1881 Beil. No. 218. Polybiblion 1881, XIII 2, 134 (F. Grisberg). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1881, 291 (Mahrenholtz).

Villon. Œuvres complètes de François Villon, suivies d'un choix de poésies de ses disciples. Edition préparée par La Monnoye, mise au jour, avec

notes et glossaire, par M. Pierre Jannet. Paris, Marpon et Flammarion. 16°. XXIV, 272. Fr. 1. Nouvelle collection Jannet-Picard. 1534

S. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 490 (H. M.).

Villon. The Poems of Master Francis Villon, of Paris, now first done into English Verse, by John Payne. London, Reeves and Turner. 80. 246. sh. 7.6.

Visé, Donneau de. La Veuve à la mode, comédie de Visé. Avec une notice par Edouard Thierry et une préface par le bibliophile Jacob. Paris, Libr. des bibliophiles. 16°. XXIV, 52. Fr. 4.50. 1536
Voiture. Lettres de V. Voiture, publiées avec notice, notes et index par

Voiture. Lettres de V. Voiture, publiées avec notice, notes et index par Octave Uzanne. 2 vol. Portrait à l'eau-forte par Lalauze. Paris, Libr. des bibliophiles. 120. XXXII, 651. Fr. 16.

S. La Nouv. Revue 1881, VIII 479. Le Livre, bibl. mod. 1881, III 170 (Ch.-L.). Polybiblion XIII 1, 1881, 50 ff. (Th. de Puymaigre). Revue

polit. et littér. 2. sér. XIX 612 (M. Gaucher).

Voltaire. Œuvres complètes de Voltaire. Nouvelle édition, avec notices, préfaces, variantes, table analytique, les notes de tous les commentateurs et des notes nouvelles, conforme pour le texte à l'édition de Beuchot, enrichie des découvertes les plus récentes et mise au courant des travaux qui ont paru jusqu'à ce jour; précédée de la vie de Voltaire par Condorcet, et d'autres études biographiques, ornée d'un portrait en pied d'après la statue du foyer de la Comédie-Française. T. 25 à 32. 8 vol. Mélanges. T. 4, 599 p.; t. 5, 600 p.; t. 6, 584 p.; t. 7, 596 p.; t. 8, 592 p.; t. 9, 595 p.; t. 10 et Commentaires sur Corneille, I, 608 p.; Commentaires sur Corneille, II et Appendice, 519 p. Paris, Garnier frères. 80. Chaque vol. Fr. 6. 1538

Euvres complètes de Voltaire. Nouvelle édition, avec notices, préfaces, variantes, table analytique, les notes de tous les commentateurs et des notes nouvelles, conforme pour le texte à l'édition de Beuchot, enrichie des découvertes les plus récentes et mise au courant des travaux qui ont paru jusqu'à ce jour; précédée de la vie de Voltaire par Condorcet, et d'autres études biographiques, ornée d'un portrait en pied d'après la statue du foyer de la Comédie-Française. T. 33 à 42. 10 vol. Correspondance. T. 1, 600 p.; t. 2, 600 p.; t. 3, 590 p.; t. 4, 608 p.; t. 5, 599 p.; t. 6, 591 p.; t. 7, 600 p.; t. 8, 592 p.; t. 9, 600 p.; t. 10, 616 p. Paris, Garnier frères. 80. Chaque vol.; Fr. 6.

S. Rivista Europea 1881, XXIV 777 (t. 40. 41).

— Histoire de Charles XII; par Voltaire. Edition classique, précédée d'une introduction historique et littéraire, et accompagnée de remarques historiques, philologiques et littéraires, par J. Genouille. Paris, Delalain frères. 12°. XII, 276.

— Pierre le Grand. Ed. adaptée à l'usage des écoles, suivie d'un commentaire historique et geographique. Münster, Theissing 1880. 160. VI, 359. M. 1. 20. (Bibliothek gediegener u. interess. franz. Werke 49).

— Siècle de Louis XIV; par Voltaire. Edition conforme au texte officiel adopté par le conseil de l'Instruction publique et annotée par M. Dauban. Paris, Delagrave. 12º, 382. Collection nouv. des classiques franç. 1542

- Siècle de Louis XIV; par Voltaire. Accompagné d'une notice et de notes par A. Garnier. Paris, Hachette et Ct. 120. XXXII, 544. Fr. 2. 75. 1543

— Siècle de Louis XIV; par Voltaire. Edition classique, précédée d'une introduction historique et littéraire et accompagnée de remarques historiques, philologiques et littéraires, par J. Genouille. Paris, Delalain frères. 12°. XII, 440. Fr. 2.75.

 Guerre pour la succession d'Espagne 1701—1714. Tirée du siècle de Louis XIV. Avec commentaire. Münster, Theissing 1879. 16°. VII, 180.
 M. 0. 60. (Bibliothek gediegener u. interess. französ. Werke 48).

Lettres choisies de Voltaire. Edition à l'usage des classes, avec notes historiques et littéraires par Eug. Fallex. Paris, Delagrave. 18º. 452. 1546
 Lettres choisies de Voltaire. Edition classique publiée avec une notice et des notes historiques et littéraires; par Frédéric Godefroy. Paris,

Gaume et Ce. 180. XIV, 355.

- Voltaire. Choix de lettres de Voltaire. Edition classique, avec un extrait de l'appréciation de la correspondance de Voltaire par M. D. Nisard, une notice biographique et des notes par L. Moland. Paris, Garnier frères. 18°. XXIV, 248.
- Fr. Godefroy, La correspondance de Voltaire. In L'Instruction publique 1881, 611 ff.
- Contes choisis. Jeannot et Colin; par Voltaire. Les Deux amis de Bourbonne; par Diderot. Histoire du chien de Brisquet; par Nodier. Paris, Martin. 32º. 93 et vign. Education morale et civique. Bibliothèque de la jeunesse française.
- Ecrasons l'infâme! pamphlet historique; par Voltaire. Examen important de milord Bolingbroke. Fascicule supplémentaire. Paris et départements, tous les libr. 12º. 80. 60 c.
- La Henriade. Poème. Mit grammat., historisch-geograph. u. mytholog. Bemerkgn. u. e. Wörterbuche hrsg. von Ed. Hoche. 5. neu bearb. Aufl. Berlin, Friedberg & Mode. 8°. 191. M. 1.25.
- Voltaire's ausgewählte Dramen. 2. Bd.: Mérope. Erklärt von E. v. Sall-würk, Berlin, Weidmann. 8º. VI, 110. (à) M. 1.20. 1553
- La Pucelle d'Orleans. Nouv. éd. Paris, Garnier. 18º. 396.
- Voltaire's ausgewählte Dramen. Erklärt v. E. v. Sallwürk. 1. Bd. Sémiramis. Berlin, Weidmann. 80. VI, 120. M. 1. 20. 1555
- M. Asch, Shakespeare's and Voltaire's Julius Caesar compared.
   der höh, Bürgerschule zu Gardelegen.
   S. Englische Studien V 457 (O. S. Seemann).

## 6. Moderne Dialekte.

- L'abbé Héritié, Fables patoises. In Bulletin de la Société des études du Lot VI 272.

  S. Revue des lang. rom. 3. sér. VII 307—308 (C. Chabaneau). S. auch Bibl. 1880 No. 1707.
- Musset, G., Des noms d'hommes rochelais. Paris, Champion. 8º. 23. 1558
  Romdahl, A., Glossaire du patois du Val de Saire (Manche), suivi de remarques grammaticales. Linkoeping. (En vente chez Champion, à Paris.)
  12º. 81.

  1559
  S. Romania XII 125—128 (Ch. Foret).
- Joret, C., Essai sur patois normand du Bessin, suivi d'un dictionnaire étymologique. Paris, Vieweg. 80. XII, 184. Extrait des Mémoires de la Société de linguistique de Paris, t. 3, fasc. 3, 5, et t. 4, fasc. 1, 2, 4. 1560 S. Revue critique 1881, Nouv. sér. XII 398 ff. (A. Delboulle). Romania X 456. Literaturbl. f. germ. u. rom. Philol. 1882, 463 ff. (H. Suchier).
- Altenburg, W., Versuch einer Darstellung der wallonischen Mundart nach ihren wichtigsten Lautverhältnissen. II. Teil. Progr. der höh. Bürgerschule zu Eupen. 4°. 20.
- Adam, L., Les Patois Iorrains. Nancy, Grosjean-Maupin; Paris, Maisonneuve et Ce, 80. LI, 460 et carte. Fr. 10. Publications de l'Académie de Stanislas.

  1562
  S. Romania X 601-609 (G. P.). Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. IV 2, 92
  (E. Koschwitz). Ztschr. f. rom. Phil. V 443-445 (F. Apfelstedt). Revue de linguistique XIV 315 ff. (Abel Hovelacque). Revue des guest. histor.
- Beauquier, C., Vocabulaire étymologique des provincialismes usités dans le département du Doubs. Besançon, impr. Dodivers et Ce. 8°. 307. Extrait des Mémoires de la Société d'émulation du Doubs.

1882, XXXI 334 (Th. P.). Revue celtique V 150 ff. (E. Rolland).

Gaidoz, H., Note bibliographique sur le créole français. In Revue crit. Nouv. sér. XII 167 ff.; 352 ff.

### 7. Grammatik.

Loiseau, A., Histoire de la langue française, ses origines et son développement jusqu'à la fin du XVIe siècle. Ouvrage couronnée par la société des études historiques. Paris, Ernest Thorin. 8º. IV, 534. 1565
S. Revue critique 1881, Nouv. sér. XI 193 ff. (P.M.). Lit. Centralbl. 1881, 418 (Suchier). Deutsche Litteraturztg. 1881, 571 (A. Tobler). L'Investigateur, Journal de la soc. des ét. histor. 1881, 101 ff. (Bougeault). Le Livre, bibl. mod. 1881, III 288 ff. (B. H. G.). Polybiblion 1881, XIII 2, 452. Gött. gel. Anz. 1881, II 1591—1600 (G. Willenberg). Bulletin critique 1. Juni 1881, 35 (P. Lallemand).

Ehlers, L., Geschichtliche Entwicklung der französischen Sprache. Progr. der Realsch. zu Hanau. 4º. 16.

Brunetière, F., La Langue et la Littérature française au moyen âge. Montpellier, impr. Hamelin frères. 8º. 24. Extrait de la Revue des langues romanes.

Feyerabend, W., In what manner did the French dialects influence the formation of the English language. Progr. der Gewerbesch. zu Elberfeld. 40. 11.

Bastin, J., Grammaire historique de la langue française (Abrégé de la grammaire de 1878). 3º éd. Première partie. St. Pétersbourg. 8º. XI, 136. 1569 S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 139—141 Kr. Nyrop).

Brachet, A., Grammaire historique de la langue française. Préface par E. Littré. 21º édition. Paris, Hetzel et Cº. 18º. XX, 299. Fr. 3. Cours complet d'histoire de la langue française. Collection Hetzel.

 Nouvelle grammaire française fondée sur l'histoire de la langue, à l'usage des établissements d'instruction secondaire. 7º édition. Paris, Hachette et Cº. 12º. XII, 268. Fr. 1.50.

Dussouchet, J., Exercices sur la petite grammaire française de MM. Brachet et Dussouchet. Livre de l'élève. 3º édition. Paris, Hachette et Cº. 12º. IV, 156. 80 c.

Lindner, F., Grundriss der Laut- u. Flexions-Analyse der neufranz. Schriftsprache. Oppeln, Maske. 8°. VII, 109. M. 2.80. 1573
S. Herrigs Archiv LXVII 99—102. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 139—141 (Kr. Nyrop). Ztschr. f. nfranz. Spr. u. Lit. III 80—82 (H. Suchier). Zu letzterer Recens. s. Ztschr. III 541—543 (F. Lindner); III 543 (H. Suchier). Deutsche Litteraturztg. 1881, 1442—44 (E. Koschwitz). Revue critique 1883, N. S. XV 172 (A. Darmesteter). S. auch

Bibliogr. 1880 No. 1737.

Cocheris, H., Origine et formation de la langue française; Précis historique à l'usage des écoles normales et des écoles primaires supérieures. Paris, Delagrave. 12°. 156.

Origine et formation de la langue française. Précis historique rédigé conformément aux programmes du 2 août 1880. (Classes de quatrième, troisième et seconde). Paris, Ch. Delagrave. 80.

S. Le Livre, bibl. mod. III 99 (Ber.-H. G.).

Origine et formation de la langue française; Notions d'étymologie française; Origine et formation des mots, racines, préfixes et suffixes (programme du 2 août 1880). Classes de troisième, seconde et rhétorique.) Paris, Delagrave. 12°. 394.

S. Le Livre, bibl. mod. III 36 (F. G.).

Origine et formation de la langue française; Exercices pratiques de philologie comparée; le Premier livre des Fables de Lafontaine (texte de 1668), accompagné d'une version latine interlinéaire, calquée sur le texte français, établissant la généalogie des mots français et les différentes phases de leur transformation, précédé de la théorie des lois qui régissent la formation de la langue française. Paris, Delagrave. 8º. 8o.

Chassang, A., Nouvelle grammaire française. Avec des questionnaires et de nombreux exercices, par L. Humbert. Deuxième degré. 2º éd. Paris, Garnier frères. 18º. 324.

Chassang, A., Nouvelle grammaire française. Avec des questionnaires et de nombreux exercices par L. Humbert. Deuxième degré 3e éd. Paris, Garnier frères. 180. 324.

 Nouvelle grammaire française. Avec des questionnaires et de nombreux exercices, par L. Humbert. Deuxième degré. Livre du maître. Paris, Garnier frères. 18º. 396.

— New etymological french grammar, giving for the first time the history of the french syntax. With introductory remarks for the use of english schools and colleges, by L. Paul Blouët. Special edition. Paris, Garnier frères. 12°. LXIV, 522.

Geijer, P. A., Jakttagelser öfver franska språket med afseende på dess syntax och ordförråd. In Pedagog. Tidskrift 1881, 22—30; 108—15; 177—86. 1581

Pio, J., Fransk Sproglaere til Skolebrug. 5te meget aendrede Udgave. Kjøbenhavn. 80. 174 + 12.

S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 139—141 (Kr. Nyrop).

Foth, K., Zur französischen Grammatik u. Lexikographie. In Herrigs Archiv LXVI 397—408.

Schmager, O., Bemerkungen zur neufranzösischen Grammatik. In Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 66-74.

Tobler, A., Vermischte Beiträge zur Grammatik des Französischen. Fortsetzung zu Bd. II 549. In Ztschr. f. rom. Phil. V 181—208. 1585
S. Gallia I 17 (Kr.) Romania XI 163 (G. P.).

Metzke, E., Der Dialekt von Ile-de-France im 13. u. 14. Jahrh. (Schluss). In Herrigs Archiv LXV 57—96.

S. Romania X 624 (G. P.). S. auch Bibliogr., 1880 No. 1762 u. 1763.

Schwake, Darstellung der Mundart von Tournai im Mittelalter. Progr. der Realsch. zu Altona. Auch Hall. Diss. 1587

S. Romania XII 429.

Herbomez, A. d', Étude sur le dialecte du Tournaisis au XIIIº siècle, d'après les chartes de Tournay (sic). Tournai (sic), Casterman. 8º. 160. (Aus: Mémoires de la Société historique de Tournay).

1588
S. Romania XI 144—147 (P. M.).

Paris, G., Phonétique française. O fermé. In Romania X 36—62. 1589 S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 166 (A. Tobler). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 466—470 (F. Neumann). Revue des lang. rom. 3. sér. VII 188—192 (A. Boucherie). Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 604 (E. Koschwitz). American Journal of Phil. No. IX 122.

Strauch, M., Lateinisches ö in der normannischen Mundart. Harlemer Diss. Halle. 8º. 90.

S. Romania X 458.

Zemlin, Jos., Der Nachlaut i in den Dialecten Nord- und Ost-Frankreichs.
Hall. Diss. 8º. 31.

S. Romania X 464. Ztschr. f. rom. Phil. V 446—448 (F. Apfelstedt).

Siemt, Oswald, Ueber lateinisches c vor e und i im Pikardischen. Inaug.Diss. Halle. 80. 35.

S. Ztschr. f. rom. Phil. VII 163 (A. Horning). Romania XI 462.

Cornu, J., Valeur de Ch dans la prose de sainte Eulalie, la vie de saint Alexis, la chanson de Roland et les psautiers d'Oxford et de Cambridge. In Romania X 401.

S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 479 (H. Varnhagen u. Suchier).

Grabow, Hat die Schreibung -ieren in Fremdwörtern etymologischen Wert? A. Die Infinitiv-Endung -ier in altfrz. Gedichten. B. Der Uebergang der Endung -ieren ins Mittelhochdeutsche. C. Der Uebergang der Endung -iren ins Neuhochdeutsche. In Ztschr. f. Orthographie Mai-Juni 1881, 179—186; August-September 1881, 236—245. Auch als Separat-Abdruck. Oppeln. 80. 17.

S. Deutsche Literaturztg. 1882, 321 (Müllenhoff).

Thurot, C., De la prononciation française depuis le commencement du XVI<sup>e</sup> siècle, d'après les témoignages des grammairiens. T. 1. Paris, imprim, nationale, 80. CIV, 568. Fr. 8. S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. IV 2, 87 (E. Koschwitz). Taalstudie 1882, 225. Deutsche Litteraturztg. 1882, 858 (E. Koschwitz). Bulletin crit, 15. Febr. 1882, 371 (P. Lallemand).

Merkel, T., Die deutsch-französische Aussprache. I. Thl. Freiburg i. Br. (Troemer). 4º. 39. M. o. 90.

Cauvet, A., La Prononciation française et la diction. Paris, P. Ollendorff. 1597 S. Revue polit. et littér. 3. sér. II 571 (M. Gaucher).

Genelin, Systematische Darstellung der Lehre vom grammatischen Accente der französ. Sprache. In Ztschr. f. d. Realschulwesen 1881, 7. Guyard, St., Une particularité de l'accentuation française. In Mémoires de

la soc. de linguist. de Paris IV, 30-36.

Vion, M., La réforme orthographique en France. In Ztschr. f. Orthographie Januar 1881, 89 ff.

Clédat, Syntaxe historique de la langue française. In Annales de la faculté de Bordeaux. Juli 1881. 1601 Le Héricher, Ed., Féminisation en français des noms masculins latins en

or. In Rev. de Linguistique 1881. XIV 396-402. 1602

Plattner, Ph., Ueber Bildung und Gebrauch des Plurals im Neufranzösischen. In Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 423-453. S. Gallia I 17.

Schlenner, R., Ueber den adnominalen Gebrauch der Präposition "de" im Altfranzösischen. Hall. Diss. 8º. 46.

Gellrich, Paul, Remarques sur l'emploi de l'article en vieux français. Dissert.

Langenbielau. (Leipzig, Fock). 8°. 77. M. 1.50. 1605 **Hammesfahr,** A., Zur Comparation im Altfranzösischen. Diss. Strassburg, Trübner. 8°. IV, 46. 1606 S. Lit. Centralbl. 1881, 613 (Sgt.). Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 107 (E. Koschwitz). Deutsche Litteraturztg. 1881, 279 (A. Tobler).

Leander, J., Essai syntaxique sur les pronoms personnels dans le français moderne. Stockholm. 1607 Clédat, L., Note sur la déclinaison du pronom relatif français. In Rev. d.

lang. rom. 1881, 3. sér. V, 60-62. 1608 S. Romania X 442 (P. M.).

Englert, A., Certain. In Ztschr. f. nfrz, Spr. u. Lit. III 539. 1609 Plattner, Ph., Mit être zu conjugirende Intransitiva. In Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Litt. III 675-677. 1610

Clédat, L., Préparation à l'agrégation de grammaire; Leçons de syntaxe historique sur les modes et temps des verbes français. Paris, Delagrave.

S. Romania X 463. Quiehl, Karl, Der Gebrauch d. Konjunktivs in den ältesten französischen Sprachdenkmälern bis zum Rolandsliede einschliesslich. Inaugural-Dissert.

Kiel, v. Maack. 8º. 42. M. 1.20. Horning, A., Ueber den Conjunctiv in Comparativsätzen im Altfranzösischen. In Ztschr. f. rom. Phil. V 386-391.

Soltmann, H., Der Infinitiv mit der Präposition à im Altfranzösischen. In Französische Studien I 361-432. Ein Theil davon als Diss. erschienen: Heilbronn, Henninger. 80 48. M. I.

S. Herrigs Archiv 68, 414 ff. Romania XII, 121 (G. P.).

Kornfeind, J., Französische Infinitiv-Konstruktionen mit Berücksichtigung des Lateinischen. Progr. der Realsch. in Olmütz. S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. IV 2, 137 (F. Zvěřina).

Rigal, E., Je ne sache pas; que je sache. In Revue des lang. rom. 3. sér. V 296-302.

Garner, S., Je ne suche pas, again. In American Journal of Philology 1881, II 213 ff.

O'Connor, B. F., The Negative Particle *mie* in Old French. In American Journal of Philology 1881, II 210 ff.

Knörich, W., Inversion nach et. In Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 75—77. 1619 Nissl, Ein kleiner Beitrag zur französischen Stilistik. In Blätter f. d. bayer. Gymnasialschulw. XVII 325—328.

Becq de Fouquières, L., Traité élémentaire de prosodie française. Paris, Delagrave. 8º. VIII, 152.

Banville, Th. de, Petit traité de versification française. Paris, G. Charpentier.

S. Revue polit. et littér. 3. sér. I 185 (M. Gaucher).

#### 8. Lexikographie.

Bénard, T., Dictionnaire classique universel français, historique, biographique, mythologique, géographique et étymologique. Nouvelle édition (33°), revue et augmentée. Paris. Belin. 8° à 2 col. VIII, 829. Édition spéciale pour la Belgique.

Littré, E., et A. Beaujean, Petit dictionnaire universel, ou Abrégé du dictionnaire français d'E. Littré. Augmenté d'une partie mythologique, historique, biographique et géographique, par A. Beaujeau. 6º édition. Paris, Hachette et Cº. 8º à 2 col. 908. Fr. 3.

Boucherie, A., Technologie botanique. ("M. Boucherie extrait d'un livre de botanique publié en 1556 par le hollandais Dessen des noms français de plantes, pour servir de supplément au dictionnaire de M. Littré.) In Rev. des langs rom. 1881, 3, sér. V 71—80; 118—137. 1625

S. Romania X 442 (P. M.). Wohl gleich dem Folgenden:

Additions au Dictionnaire de Littré (lexicologie botanique), d'après le "De compositione medicamentorum, de Bernard Dessen (1556)". Paris, Maisonneuve. 80. 34.

P., C., Termes de chapellerie qui pour la plupart ne se trouvent pas dans le dictionnaire de M. Littré ou n'y sont pas indiqués avec leur sens spécial. In Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 31—33.

Pourrèt, L., Nouveau dictionnaire français, contenant tous les mots de la langue orthographiés d'après la 7º et dernière édition (1878) du Dictionnaire de l'Académie française, définis et expliqués à l'aide de 2,300 fig., etc.; Paris, Fouraut et fils. 8º à 2 col. X, 879.

Sachs-Villatte, Encyclopädisches Wörterbueh der französischen und deutschen Sprache (a. u. d. T.: Encyclop. franz.-deutsches und deutsch-franz. Wörterbuch u. s. w. von K. Sachs). 2 Thle. Berlin, Langenscheidt. 1640; 2160. M. 28; 38 (Grosse Ausgabe).

S. Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1881, 550 (A. Mussafia).

— Mit gleichem Titel. Hand- u. Schulausgabe. 2 Thle. 736; 905. M. 12. 1629 a

S. Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1881, 550 (A. Mussafia).

--- Encyklopädisches Wörterbuch der französischen Sprache. I. Teil. 4. A. Berlin, Langenscheidt. 1630
S. Gallia I 109-127 (H. J. Heller); 127-129 (J. Sarrazin); 339-342

Kressner, A., Nachträge zu dem französischen Wörterbuch von Sachs. In Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 545-557.

S. Gallia I 91.

Schulze, O., Grammatisches und Lexicalisches IV. Ergänzungen zu Sachs' französischem Wörterbuche. In Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 219—227. 1632 Cassell's French and English Dictionary. Compiled from the Best Authorities of both Languages by Professors De Lolme and Wallace, and Henry

Bridgeman. Revised, corrected, and considerably enlarged by Professor E. Rouhard, New ed. London, Cassell. 8°. sh. 3. 6.

Da Fonseca, J., Dictionnaire français-espagnol et espagnol français, avec la nouvelle orthographe de l'Académie espagnole, rédigé d'après Gattel, Sobrino, etc.; l'Académie française, Boiste, Laveaux, etc.; augmenté d'une synonymie complète, de l'étymologie latine et d'un grand nombre de phra-

ses et de locutions qui mettent en rapport le génie des deux langues, etc., et suivi d'un recueil de noms propres et de noms de pays. 6e édition. Paris, Hachette et Ce. 8º à 3 col. VII, 640. Fr. 8.50.

Quintana, J. F., Nouveau dictionnaire français-espagnol et espagnol-français. Nouvelle édition, rédigée d'après les dictionnaires français les plus complets, les dictionnaires de l'Académie espagnole, de Nunez de Taboada, de Martinez, etc.; augmentée d'un vocabulaire de noms propres et géographiques. Paris, Lefèvre et Ce. 80 à 2 col. 736.

Valdez, J. F., Novissimo diccionario francez-portuguez e portuguez-francez, contendo: a pronuncia figurada, a conjugação de todos os verbos irregulares nos tempos simples, etc., e augmentado com mais de 25,000 termos. Francez-portuguez. Paris, Belhatte et Ce. 8º à 3 col. 805.

De Laurière, E., Glossaire du droit françois, contenant l'explication des mots difficiles qui se trouvent dans les ordonnances des roys de France, dans les coustumes du royaume, dans les anciens arrests et les anciens titres, par François Ragueau, lieutenant du bailliage de Berry au siège de Mehun, et docteur régent en droit de l'université de Bourges; revu, corrigé, augmenté de mots et de notes, et remis dans un meilleur ordre par Eusèbe De Laurière. Nouvelle édition, avec additions d'anciens mots, suivie du Glossaire du code féodal, publié par L. Favre, membre de la Société de l'histoire de France et membre correspondant de la Société des antiquaires de France, et d'une introdution sur le droit coutumier. Fascicule 1. Niort, Favre; Paris, Champion. 4º à 2 col. p. 1 à 56. Fr. 3.

Rigaud, L., Dictionnaire des lieux communs de la conversation, du style épistolaire, du théâtre, du livre, du journal, de la tribune, du barreau, de l'oraison funèbre, etc. Paris, Ollendorff. 8º. V, 336. Fr. 6. 1638
S. Gallia I 62. Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 387—389 (E. Engel).
Taalstudie III 81 (P. D. Rablet). Deutsche Litteraturzeitung 1882, 12
(E. O. Lubarsch). Le Livre, bibl. mod. 1881, 11630. Revue des deux

mondes 1881, XLVI 451-462 (F. Brunetière).

Dictionnaire d'argot moderne. Paris, Ollendorff. 18º à 2 colonnes. II, 395.
Fr. 6. 1639
S. Gallia I 75 (Kr.). Taalstudie III 81 (P. D. Rablet). Revue des deux mondes 1881, XLVII 934 ff. (F. Brunetière). Le Livre, bibl. mod. 1881, III 746 (G. F.).

Brunetière, F., De la déformation de la langue par l'argot. In Revue des deux mondes XLVII 934 ff.

Cocheris, Origine et formation des noms de lieux, Paris, Delagrave, 129, 1641.

Coeheris, Origine et formation des noms de lieux. Paris, Delagrave. 12º. 1641
 Chazaud, Dictionnaire des noms de lieux habités du département de l'Allier.
 Moulins, imp. Desrosiers. 8º. IV, 283.

Tobler, Aufgabe des afr. Wörterbuchs. In Herrigs Archiv LXVI 213. 1643 Skeat, Walter W., A Rough List of English Words found in Anglo-French, especially during the Thirteenth and Fourteenth Centuries; with numerous References. In Transactions of the Philol. Society 1880—11. Appendix V p. 91—168.

S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1883, 464 (J. Vising).

Beljame, A., Que e gallicis verbis in anglicam linguam Johannes Dryden introduxerit. Paris, Hachette. 8º. 107.

1645
S. Romania X 463.

Sardou, A. L., Nouveau dictionnaire des synonymes français. 5° édit. Paris, Delagrave. 8°. XI, 58°.

Kloepper, Kl., Französische Synonymik für höhere Schulen und Studirende, mit besonderer Berücksichtigung synonym. Unterschiede in der Phraseologie. Leipzig, Koch. 8°. X, 198. M. 2,80. 1647
S. Literaturbl. f. german. u. roman. Phil. 1883, 359 (v. Sallwürk). Gallia 179 (Förtsch).

Koldewey, Fr., Französische Synonymik f. Schulen. 2. umgearb. u. verm. Aufl. der kurzgefassten französ. Synonymik f. Schüler. Wolfenbüttel, Zwissler. 8º. IV, 184. M. 1.80.

S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1883, 359 (v. Sallwürk).

Meurer, K., Französische Synonymik. Mit Beispielen und etymolog. Angaben, Für die oberen Klassen höherer Schulen bearb. 2. gänzlich umgearbeitete, sehr vermehrte Auflage. Köln, Roemke & Cie. VIII, 170. M. 1.60. S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1883, 359 (v. Sallwürk).

Bernaerts, G., Etudes Etymologiques et linguistiques sur les noms de Lieux Romans et Bas-Allemands de la Belgique. In Annales de l'Académie

d'archéologie de Belgique VI 2, 3; VII 1, 2, 3. 1650 Chaban, de, Essais sur l'origine des noms locaux dans la Touraine et le Vendômois. Vendôme, imp. Lemercier et fils. 8º. 15. Extrait du Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois. 1651

Bauquier, J., Odierne et Beaucaire (Guillaume au court nez). In Rev. d. lang. rom. 3. sér. V 149. 1652

S. Romania X 443 (P. M.).

Bonaparte, prince L. L., Etymologie de Roncevaux. In Revista euskara (Pampelune), janv.-mai 1881.

Cornu, J., La keuce lait, si prant l'estrain, Chansonnier de Berne, No. 389, DXIV. In Romania X 218. S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 175 (G. Gröber). Rev. des lang. rom. 3. sér. VII 197.

- Cument, comment = qua mente. In Romania X 216. S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 174 (G. Gröber). Rev. des lang. rom. 3. sér.

VII 197. - Gierres gierre, gieres giere, giers gier = igitur. In Romania X 399. 1656 S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 479 (G. Gröber).

Devic, Marcel, L'origine arabe du mot alkékenge. In Revue des lang. rom. 1657

3. sér. V 302-303. Fleury, J., no, noz en normand. In Romania X 402 ff. 1658 S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 479 (G. Gröber). Revue d. lang. roman. 3. sér. VII 200 (A. Boucherie).

Joret, Ch., Normand bězé ou beser, "courir çà et là", et b'zé "ivre". In Mémoires de la société de linguistique de Paris IV 273. 1659 - Creviche, crevuche. In Romania X 238. 1660

- Norm. torp et trop = nor. thorp. In Romania X 588. 1661

S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 483 (G. Gröber).

Neumann, F., Französische Etymologien (êtres; branche). In Ztschr. f. rom. Phil. V 385—386.

Gaspary, A., Altfrz. estrumelé. In Ztschr. f. rom. Phil. V 99-100. 1663 Paris, G., Estrumelé (Aucassin et Nicolette). In Romania X 399; 590. 1664 S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 479 (G. Gröber). Revue d. lang. rom. 3. sér. VII 199 (A. Boucherie).

Puitspelu, Nizier du, Sur l'origine du nom de Bourg-Chanin. In La Revue Lyonnaise 1881, II 28 ff.

- Addition à l'article sur l'origine du nom de Bourg-Chanin. In La Revue Lyonnaise 1881, II 116 ff.

— Sur le mot "pierre de choin". In La Revue Lyonnaise 1881, II 342-356. 1667

Sallwürk, E. v., Entre deux soleils. In Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 183. 1668 Plattner, Ph., Nochmals Entre deux soleils. In Ztschr. f. nfr. Spr. u. Lit. III 1669 380-384. Schuchardt, H., Franz. gilet. In Ztschr. f. rom. Phil. V 100. 1670

S. Romania X 444. Rev. d. lang. rom. 3. sér. VII 206.

## IV. PROVENZALISCH.

## 1. Bibliographie.

- Bibliographie lyonnaise au XVe siècle; par H. B. (Origines de l'imprimerie d'Alby en Languedoc, 1430—1484). Lyon, imprimerie Pitrat aîné. 8º. 15. Extrait de la Revue lyonnaise, janvier 1881.
- Caillemer, E., Notices et extraits de manuscrits de la bibliothèque de Lyon. Lyon, imp. Giraud. 80. 54. Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, vol. 20e de la classe des lettres. 1672
- Constans, L., Les manuscrits provençaux de Cheltenham. I. Un nouveau Chansonnier provençal. II. Le Chansonnier Mac-Carthy. III. La Cour d'Amour. In Rev. des lang. rom. 3. sér. V 261-287; 3. sér. VI 105-138; 157-179; 209-220; 261-276.

  S. Romania X 618; X 621 (P. M.); XI 161 (P. M.). Rev. des lang.

S. Romania X 618; X 621 (P. M.); XI 161 (P. M.). Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 52 (L. Constans); 3. sér. VI 231—236 (C. Chabaneau: Corrections).

Chabaneau, C., Les manuscrits provençaux de Cheltenham. Corrections. In Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 231—236.

S. Romania XI 161 (P. M.).

Stengel, E., u. G. Gröber, Zu K. Bartsch, Die' provenzalische Liederhs. Q. (Ztschr. IV 502 ff.). In Ztschr. f. rom. Phil. V 89—95.

S. Bibliogr. 1880 No. 1917.

#### 2. Zeitschriften.

Revue des Langues Romanes, publiée par la Société pour l'étude des langues romanes. 3. série. T. V, VI (t. XIX, XX de la collection). Montpellier, au bureau des publications de la société pour l'étude des langues romanes. Paris, Maisonneuve et Cie. 80. 312; 312.

# 3. Geschichte und Culturgeschichte.

Laincel, L. de, La Provence, suite au Voyage humouristique dans le Midi. Avignon, Seguin frères. Paris, Oudin frères. 16°. VI, 523. Fr. 5. 1677 S. Polybiblion April 1882, 341.

Reure, Un collège à Lyon au IXe siècle; Esquisse des études et des goûts littéraires sous Louis le Débonnaire et Charles le Chauve, discours prononcé à la distribution des prix de l'institution des Chartreux, le 28 juillet 1881, Lyon, imp. Schneider frères. 8º. 44.

Guigue, C., Obituaire de l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon, du IXe au XVe s., publié d'après le manuscrit original et annoté par M. C. G. Lyon, Mougin-Rusand. 80. XLII, 129. Collection de documents inédits pour servir à l'histoire des anciennes provinces de Lyonnais, Forez, Beaujolais, Bresse-Dombes et Bugey. I.

Molinier, C., L'Inquisition dans le midi de la France au XIIIe et au XIVe siècle: étude sur les sources de son histoire. Toulouse, imp. Privat. Paris, Fischbacher. 8°. 488. Fr. 12. 1680
S. Polybiblion 1881, XIII 1, 525 ff. (J. de Lahondès). Bulletin crit. 1. Januar 1882, 317 (P. Fournier). Theol. Literaturztg. 1883, 11; 41; 56 (K. Müller). Revue histor. 1882, XVIII 189.

Douais, C., Les sources de l'histoire de l'Inquisition dans le midi de la France, aux XIIIe et XIVe siècles. Mémoire suivi du texte authentique et complet de la Chronique de Guillem Pelhisso et d'un fragment d'un registre de l'Inquisition publié pour la première fois. Paris. 80. 132. 1681 S. Rev. crit. 1882, Nouv. sér. XIII 46—50 (A. Molinier).

Saige, G., Les Juis du Languedoc antérieurement au XIVe siècle. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur; Paris, Picard. 8º. X, 388. 1682
Soulice, L., Notes pour servir à l'histoire de l'instruction publique dans les Basses-Pyrénées (1385—1880). Pau. 8º. IV, 64. 1683

S. Revue de linguistique XIV, 312 (J. Vinson).

Combarieu, L., et Cangardel, Gourdon et ses seigneurs. In Bulletin de la Société des études du Lot VI, fasc. 2-4 p. 141. S. Rev. des lang. rom. 3. sér. VII 307 (C. Chabaneau: Etude historique intéressante, suivie de quatre documents en provençal, dont le principal et le plus ancien est un "vidimus", daté de 1269, des coutumes de Gourdon de 1244).

Thénard, J. F., Mémoires ou livre de raison d'un bourgeois de Marseille (1674-1726), publiés avec une préface et des notes par J. F. Th. Montpellier. 8º. XII, 196 (Publications spéciales de la société pour l'étude des langues romanes VIII).

Grande Bibliothèque provençale. Section historique. T. I. Relation des troubles occasionnés en Provence par l'établissement d'une chambre semestre et du mouvement dit le Sabre, publ. d'après un manuscrit inédit de la Bibliothèque Méjanes sous la direction de M. Albert Savine, augmentée de notes et d'une introduction. Aix-en-Provence, Guitton-Talamel. 80. VIII, 283. Fr. 6. S. Rev. crit. 1882, Nouv. sér. XIII 387-391 (T. de L.).

Roque-Ferrier, A., L'Inscription de la coupe du roi René. In Rev. des lang, rom. 3. sér. VI, 245. 1687

## 4. Litteraturgeschichte.

Affre, H., Biographie aveyronnaise. Rodez, imprimerie de Broca. 80 à 2 col. 1688 VIII, 383.

Taillandier, Saint-René, La Renaissance de la poésie provençale. S. o. 1689 No. 976. Monzie, E. de, Le mouvement poétique contemporain dans le Midi. In

Revue du monde catholique 3. sér. XII 459-475; 601-624. Eyssenhardt, F., Provenzalische Bestrebungen. In Die Gegenwart 1881. 1691 No. II.

Kaufmann, R., Unter den modernen Troubadours. In Die Gegenwart 1881 No. 37.

Schmidt, J., Die älteste Alba. In Ztschr. f. deutsche Philol. XII (1881), 333-341 (Lateinisch-provenzalisch. Aus Rom. cod. Regin. 1462. 10. Jahrhundert). S. Jahresbericht über die Erscheinungen a. d. Gebiete der germanischen

Phil. III 258. Laistner, L., Zur ältesten Alba. In Germania 1881, N. R. XIV 415-420. 1694 S. Jahresbericht über die Erscheinungen a. d. Gebiete der germanischen Phil. III 259.

Meyer, P., Alphonse X a-t-il concédé une ville libre aux troubadours réfugiés en Castille? In Romania X 405. 1695 S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 480 (G. Gröber).

Bechada. A. Thomas, Grégoire Béchada. In Romania X 591. 1696 S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 484.

Bernard de Ventadorn. G. Cardugci, Un poeta d'amore del secolo XII. (Bern. v. Ventadorn). In Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXV 201-216; 1697 XXVI 3—16.

S. Romania X 309 (G. P.).

- T. Ronconi, L'amore in Bernardo di Ventadorn ed in Guido Cavalcanti. Bologna, Fava e Gavagnani. 80. 85. Aus Il Propugnatore XIV 1, 19-77; 1698 176 - 197.

S. Romania XI 427 (A. Thomas). Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXIX 753. Ztschr. f. rom. Phil. V 452 (A. Gaspary); 593 (Ders.).

Geoffroy de Pons. S. u. Renaud de Pons No. 1699.

Luchetto Gattilusio. S. o. No. 211.

Renaud de Pons. C. Chabaneau, Les Troubadours Renaud et Geoffroy de Pons. Pons, imprim. Texier; Paris, Maisonneuve et Ce. 80. 27. Extrait du Courier littéraire de l'Ouest, livraisons de novembre et décembre

S. Romania X 461. Giornale di filol, rom. No. 7, 124. Rev. des lang, rom. 3. ser. V 255 (A. Boucherie). S. auch Bibl. 1880 No. 1912.

## 5. Ausgaben und Erläuterungsschriften.

Fiorita di liriche provenzali tradotte da U. A. Canello, con prefazione di G. Carducci. Bologna, Zanichelli. 8º. VII, 179. L. 3. 1700 S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVII 556. The Academy 8. X. 1881 (Linda Villari).

L'Ange et l'Ermite. Noulet (le docteur), Un texte roman de la légende religieuse l'Ange et l'Ermite. Montpellier, Imprimerie centrale du Midi.

Comput. C. Chabaneau, Comput en vers provençaux. In Rev. d. lang. rom. 3. sér. V 157-179.

S. Romania X 618 (P. M.). Auch separat: Paris, Maisonneuve. 80. 28. Mystère. C. Chabaneau, L'Espozalici de Nostra Dona. In Rev. d. lang. rom. 3. sér. VI 33—35. S. Romania X 620. S. auch Bibl. 1880 No. 1941.

Sibila. M. Milá y Fontanals, El Canto de la Sibila en lengua de Oc. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur. 80. Extrait de la Romania t. 9, 353--365.

Sorts des Apôtres. C. Chabaneau, Les sorts des Apôtres. Texte prov. du 13e siècle. Paris, Maisonneuve. Fr. 2.50. (Aus Rev. d. lang. rom.). 1705 S. Bibl. 1880 No. 1948.

- C. Chabaneau, Les Sorts des apôtres. Dernière addition. In Revue d. lang. rom. 3. sér. V 63.

- F. Rocquain, Les Sorts des saints ou des apôtres. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur. Paris. 8º. 22. Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 41. S. Bibl. 1880 No. 1949.

Luchaire, A., Recueil de textes de l'ancien dialecte gascon, d'après des documents antérieurs au XVIe siècle, suivi d'un glossaire. Paris, Maisonneuve et Ce. 80. XVI, 208. Fr. 6. 1708 S. Litteraturbl, f. germ. u. rom. Phil. 1882, 69-71 (F. Neumann). Ro-

mania XI 135 ff. (P. M.). Rev. des lang. roman. 3. sér. VII 242—245 (C. Chabaneau). Deutsche Litteraturztg. 1882, 1785 (γ).

Coutumes de Clermont-Dessus en Agenais, p. p. H. Rebouis. In Nouv.

Rev. histor. du droit franc. et étrang. 1881, janv.-févr. p. 45—97. 1709 S. Romania X 447 ff. (P. M.). Flourac, Une charte béarnaise de 1277. In Annales de la Faculté des des lettres de Bordeaux 1881. 4.

Arnaut de Mareuil. C. Chabaneau, Poésies inédites d'Arnaut de Mareuil. I. Tant m'abellis em platz (Laurent. XC 26). II. Dona, cel que no pot aver (Bibl. nat., ms. 22543). III. Totas bonas donas valens (Bibl. nat., ms. 22543). In Rev. d. lang. rom. 3. sér. VI 53-68. S. Romania X 620 (P. M.).

Gormonda. A. Millet et C. Chabaneau, Sur un vers (95, 96) de Na Gormonda. In Rev. des lang. rom. 3. sér. V 303-304.

Guillaume de Cabestaing. J. de Glouvet, Le damoisel de Cabestaing, vieux conte. In Revue polit. et littér. 3. sér. II 524-534.

Matfre Ermengaud, Le Breviari d'amor de Matfre Ermengaud. Suivi de sa Lettre à sa sœur. Publié par la Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers. Introduction et glossaire par Gabriel Azaïs. T.2. Livraison 4. (Fin.). Béziers, Benezech-Roque; au secrétariat de la Société. Paris, lib. Vieweg. 80. 573 à 772.

S. Polybiblion 2. sér. XVIII 46 ff. (A. Savine). Rev. des lang. roman.

3. sér. VII 245 ff. (C. Chabaneau). S. auch Bibl. 1882 No. 1561.

- Peire Rogier. Chanson inédite de Peire Rogier. Publ. p. C. Chabaneau. In Rev. d. lang. rom. 3. sér. VI 139 ff.

  S. Romania X 622 (P. M.).
- Psaumes. Traduction des Psaumes de la pénitence en vers provençaux, publiée pour la première fois d'après le manuscrit d'Avignon, par Camille Chabaneau. Paris, Maisonneuve et Ce. 8º. 40. Extrait de la Revue des langues romanes, mai 1881.

  S. Romania X 618, Wohl =
- Paraphrase des psaumes de la Pénitence (Ms. 308 de la bibliothèque d'Angers). P. p. C. Chabaneau. In Revue des lang. roman. 3. sér. VI 69-85.
  S. Romania X 620 (P. M.).
- Raimon Feraut. A. Roque-Ferrier, Sur un miracle de la Vida de Sant Honorat et sur la date probable de la composition du Sant Hermentari. In Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 236—244.

  1718
  S. Romania XI 161.
- Roger de Parme. A. Thomas, La chirurgie de Roger de Parme en vers provençaux. Notice sur un ms. de la Bibliothèque de Bologne. In Romania X 63-74.

  S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 167 (G. Gröber). Rev. d. lang. roman. 3. sér. VII 192-197 (A. Boucherie).

#### 6. Moderne Dialekte und Folk-Lore.

- Andrews, J. Br., L'Énigme, conte mentonais. In Romania X 244. 1720 Armana prouvençau per lou bel an de Dieu 1882, adouba e publica de la man di felibre. Avignon, Roumanille. Paris, Taride; Thorin. 8º.
- Arnaud de Salette. Segond flouquetot coelhut hens los psalmes de David, metutz en rima bernesa, un l'aneia 1583. Pau, Ribaut. 8º. II 219. 1722 Aubanel, Th., L'Unenco. (Avignon). In Revue des lang. roman. 3. sér. VI 187.
- L'Aube, Prose et poésies françaises et provençales publiées par l'Agora de Provence. Marseille. 8º. 16.
- Bellot, P., Lou Martegaou en vouyage, conte coumique. Marseille.
- Bessi, J., Garibaldi, poëma en un cant, en vers Nissart. Nice, imp. Gilletta. 8°. 8. 20c.
- Bonaparte-Wyse, W.-C., Entouras-me d'enfant! (Avignon). In Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 141.
- A l'oucasioun de la Roumanio coustituido en self-reiaume, revira de W. C. B...-W...; pèr A. de Gagnaud, dans lou Brusc d'Aix-en-Provence, nº du 21 août 1881.
  - S. Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 143 ff. (A. Roque-Ferrier).
- Dos Fantasié felibrenco: lou cant de ciéune de Bellaudoun e la Deïficacioun dou vènt-terrau. Montpellier, Imprim. centrale du Midi. 8º.
   16.
- On occasion of Roumania constituting herself a kingdom, an ode by W. C. B.-W., with a french version by Constant Hennion. Plymouth, Keys. 40. 12.
- S. Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 143 ff. (A. Roque-Ferrier).

   Lou cap incoumparable. Plymouth. 12°. 14. 1730a
- Brémond, P., Chansons populaires, composées par Paulin Brémond, de Goult (Vaucluse). Valréas, imp. Proyet. 8º. 8. 1731
- Lou Cacho-fio, annuari prouvençau pèr l'an de graci 1881. (Publicacioun d'uno tiero de felibre. Avignon, lib. Durand; Paris, lib. Barnel. 8º. 112.
- Annuari prouvençau pèr l'an de graci 1882, publ. d'uno tiero de felibre. Avignon. 12°. 120.

Cassan, D. C., Lei Gassaneto jouini, sœur dei parpèlo d'Agasso e Am'eli fourmen leis obro coumplèto de Denis-Casimir Cassan. Avignon, imp. Maillet; l'auteur; lib. Roumanille. 8º. XVI, 352 et portr. Fr. 4. Chailan, Fortuné, Leis Bugadiéros, scène populaire en vers provençaux. Marseille, 8°, 8. 1735 - l'Ooubagnen, vo Voou mies leis vespros que leis messos, counte coumique. Aubagné, Jammes. 8º. 4. Les Chansons provençales; par une réunion de poètes provençaux. Lou Cant de la Coupo, paroles de F. Mistral, musique de N. Saboly. I re livraison. Aix, Imprimerie provençale. 80. 3 et musique. 20 c. 1737 Chassary, P., Moun enfantoun. (Avignon). In Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 142. Delille, F., La font de Carrousset. (Avignon). In Revue des lang. rom. 3. sér. V 81-83. Chants des félibres, poésies provençales modernes, traduites en vers français, avec de nombreuses notes, par François Delille. Marseille, Camoin; Avignon, Roumanille; Aix, Makaire; Paris, Ghio. 8º. XIV, 316. Fr. 3.50. S. Rev. des lang. rom. 3. sér. V 204 (A. Roque-Ferrier). Mag. f. d. Lit. des Ausl. 1881, 767 (O. Heller). Fostenau de Santo Estello à Marsiho. Brinde ei tradutour en vers francés deis obro dei felibre, emé doues cansoun: lou Tambourinaire, - la Marsiheso dei Latin (traductions par MM. F. Delille et C. Hennion) et lou sounet la Mignardo en apoundoun, pèr Francés Vidal. Ais, Remondet-Aubien. 80. 16. S. Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 36-39 (A. Roque-Ferrier). Franc (lou) Prouvençau, armana de la Prouvenço per 1881. Sieisièmo annado. Draguignan, Latil. 8º. 144. 50 c. Gagnaud, A. de, Moun oustalet. (Avignon). In Revue d. lang. rom. 3. sér. V 19-23. Galseran, F., L'Héritage, ou le Jésuite au moulin, drame en quatre actes, en vers provençaux et français, de Félix Galseran, S., troubaire dou Gaisabé. Marseille, lib. des Bons feuilletons; tous les principaux lib. 8º. 32. 60 c. Théâfre provençal de Galseran, 1re année, nº 1. 1744 Gaussen, P., Clar-Escur. (Avignon). In Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 290-292. 1745 Gaut, J. B., Leis sèt Pecat capitan en sounet. Ais. 12º. 12. 1746 Lacataou (?), Eis electours de la villo de Grasso, Grasso, Foucard. Lieutaud, V., La cour d'amour, desconortz, paraulo d'en V. L., musico de Marius Audran, dedicado à Misé J. F. Mistral-Bernard. Marsiho. 40. 4. Michel, Anfos, Discours prounouncia à l'assemblado generalo de la mantenènço de Prouvenço, tengudo en vilo de Touloun lou 6 de febrié 1881. Draguignan, Latil. 80. 12. - Discours prounouncia en vilo de Draguignan lou 19 de mai 1881, à la taulejado de l'escolo dou Var. Draguignan, Latil. 80. 12. Mistral, F., Mireille, poème provençal. Traduit en vers français par E. Rigaud. Avec le texte en regard. 2e édition, revue et corrigée. Paris, Hachette et Ce. 8º. XII, 512. Fr. 5. S. Polybiblion März 1882, 242 (Th. P.). - Muereglie, traduction en dialecte dauphinois de Mireille, de Frédéric Mistral; précédée de notes sur le langage de Saint-Maurice-de-l'Exil et suivie d'un appendice, par Maurice Rivièrè-Bertrand, mainteneur du Félibrige, membre de la Société des langues romanes. Montpellier, au bureau des publications de la Société pour l'étude des langues romanes. Paris, Maisonneuve et Ce. 80. 187. Publications spéciales de la Société, etc. 10e

Olive, Paul, Lou Centenari de Voltairo etc. Marseille, Doucet. 8º. 4. 1752

publication.

| ·                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rampal, J., Leis councerts Favettos. Marseille, Arnaud et Ce. 8º. 4. 1753                                              |
| Roumieux, L., Uno amigo d'Antounieto. (Avignon). In Revue des lang.                                                    |
| roman. 3. sér. V 253.  — A Madamo Soubeyran (Avignon). In Revue des lang. roman. 3. sér.                               |
| V 16.                                                                                                                  |
| - Carabin (Montpellier). In Rev. d. lang. rom. 3. sér. V 290-295. 1756                                                 |
| Talignarai, E., Moustacho, cansoun prouvençalo. Avignon, imp. Séguin                                                   |
| frères. 4º à col. 1. 1757<br>Tavan, Anfos, Un de mai (Avignon). In Revue des lang. rom. 3. sér.                        |
| VI 28.                                                                                                                 |
| Tavernier, E., Le Félibrige à Marseille et la Calanco. Aix, Marius Illy.                                               |
| 80. 16. 1759                                                                                                           |
| S. Revue des lang. rom. 3. sér. V 96 (A. Roque-Ferrier).                                                               |
| Thouron, V. Q., Une pastorale et un dialogue en vers provençaux, avec la traduction en regard. Toulon. 8º. XVI—XLVIII. |
| Vassel, G., Li Porc, lou Chaine e li Roussignou; Responso a l'espuisionn                                               |
| di Recoulet en Avignoun; pouësio prouvençalo de G. V., pèr lou drole                                                   |
| d'uno bugadièro. Aix, Imprim. provençale. 8º. 7. 1761                                                                  |
| V(estrepain), (L.), Cansou burlesquo et fantastiquo. Toulouse, Lagarrigue. 80. 4.                                      |
|                                                                                                                        |
| Azaïs, G., Amfos de Balbastre. Conte. (Béziers). In Revue des lang. rom.                                               |
| 3. sér. V 139 –146.                                                                                                    |
| A Mario B (Béziers). In Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 292. 1764                                                       |
| <ul> <li>La Fedo e lou Bartas. (Béziers). In Revue des lang. roman. 3. sér.</li> <li>VI 29-30.</li> </ul>              |
| Bard, Louis, Nourado, poésie provencale. Montpellier. 8º. 4. 1766                                                      |
| Bigot, A., Li Bourgadieiro, poésies patoises (dialecte de Nîmes). 9e édition                                           |
| augmentée de plusieurs fables et pièces nouvelles. Nîmes, Chautard. 80                                                 |
| 343. Fr. 3.75.  Recueil de fables patoises nouvelles. Nîmes, impr. Clavel-Ballivet et Ce                               |
| 8º. 24. Fr. I. 1768                                                                                                    |
| Coulazou, A moun amic Bertoumieu Bedos. (Montpellier). In Revue des                                                    |
| lang. rom. 3, sér. V 83.                                                                                               |
| Eyssette, H., Un miracle, i grandi santo, pèr lou felibre di Tamarisso Montpellier, imp. Hamelin. 8º. 16.              |
| Fesquet, P., Redoundel. (Colognac). In Revue des lang. rom. 3. sér                                                     |
| V 23.                                                                                                                  |
| - Siaume CL. (Colognac). In Revue des lang. rom. 3. sér. V 146. 1773.                                                  |
| Fourès, A., L'Estatueto (Castelnaudary). In Rev. des lang. rom. 3. sér VI 92-93.                                       |
| - Nostris Sabucs (Castelnaudary). In Revue des lang. roman. 3. sér                                                     |
| VI 294—296.                                                                                                            |
| — La Mort de l'Amour. (Castelnaudary). In Rev. des lang. rom. 3. sér<br>VI 30.                                         |
| VI 30.  Gagnaud, A. de, Moun oustalet, pouësio prouv., em'uno traducioun en                                            |
| rimo italiano pèr l'abat J. Spera. Montpellier, imp. centrale du Midi                                                  |
| 80. 12.                                                                                                                |
| L'Iou de Pascas, armanac per l'annada 1881. Mount-peliè. 8º. XL                                                        |
| S. Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 143 ff. (A. Roque-Ferrier).                                                          |
| Laforgue, C., Discours tengut davans la Court d'Amour de la Lauzo, lou                                                 |
| XXVI de septembre MDCCCLXXX. Montpellier, Imprimerie centrale                                                          |
| du Midi. 80. 16.                                                                                                       |
| - La filho dal Moulinier, cansou. Montpellier, Imprimerie centrale 1881<br>8°. 16.                                     |
| - Brinde pourtat à la Roumanio etc. Montpellier, impr. centrale du                                                     |
| Midi. 80. 12.                                                                                                          |
| S. Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 143 ff. (A. Roque-Ferrier).                                                          |

1780

Langlade, A., La Fadeta d'en garriga (Languedocien: Lansargues et ses environs). In Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 26-28. - Lou Pin e lou Caniè (Cette pièce est écrite dans le langage de Lansargues et de ses environs. Orthographe montpelliéraine). In Rev. des lang. rom. 3. sér. V 17 19. Lauriol, G., Lou Mouisset; la Paix; le Changement; lou Bouetéjaire, etc., chansons. Alais, imp. Trintignan. 80. 12. Roque-Ferrier, A., Brinde pourta à'n Baseli Alecsandri. Montpellier, impr. centrale du Midi. 8º. 4. 1784 S. Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 143 ff. (A. Roque-Ferrier). - La Bisca et l'Inauguration du théâtre roman. Montpellier, imp. Hamelin frères. 8º. 27. Extrait de la Revue des langues romanes. - Le Dieu qui lançait des pierres. In Revue des lang. rom. 3. sér. V 1786147 149. - Formes extraites de la deuxième satire de Perse traduite en vers lodévois par M. Molinier. (Clermont-l'Hérault et ses environs). In Revue d. lang. rom. 3. sér. V 24-26. Rouvière, L., Poésies langue do ciennes. In Revue des lang. rom. 3. sér. V 180-199; 242-252; 3. sér. VI 86-88. 1788 Roux, A., Ville de Lunel (poésie langue docienne). Lunel, Cros. 4º. 2. 1789 Sans, Junior, Autros Bèit Telados del felibre de la Naveto. Paris, libr. des Bibliophiles. 120. 56 avec un fac-similé. 1790 S. Revue des lang. rom. 3. sér. V 254 (A. Roque-Ferrier).

- Bladé, J. F., Poésies populaires de la Gascogne, T. 1er. Poésies religieuses et nuptiales. Paris, Maisonneuve et Ce. 80. XXXI, 371. Fr. 7.50. Les littératures populaires de toutes les nations. 1791 S. Archivio per le trad. pop. I 605 (S. Salomone-Marino). S. auch Bibl. 1882 No. 1636.
- Lacontre, J. L., Poésies béarnaises. Première partie: Fables. Traduction en vers français en regard du texte. Deuxième partie: La Lyre de la montagne. Accompagnement de piano par Auber, Félicien David et Gounod, de l'Institut. Pau, Tonnet. 4º. 22 avec musique. Fr. 3.
- Chastanet, A., Moun toutoun Giraumoun. (Périgourdin: Mussidan et ses environs). In Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 227-230. 1793
- Chastanet, A., Lous dous Cuberts, poésie limousine. Montpellier, impr. centr. du Midi. 8º. 2. 1794

  Roux, J., Bernat de Ventadourn. (Limousin). In Revue des lang. rom. 3. sér. V 85—87. 1795

   Gaifre d'Aquitanha. (Limousin). In Revue des lang. roman. 3. sér. V 13—16. 1796

   Peire Rogier. In Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 89—91. 1797
- Vincent, F., Études sur le patois de la Creuse (Spécimen du dialecte de l'est ou auvergnat (sud-est de M. Thomas). In Revue des lang. roman. 3. sér. VI 277—285. S. Romania XI 162.
- Smith, V., Chants populaires du Velay et du Forez. Vieilles complaintes criminelles. In Romania X 194-211.

  S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 174 (R. Köhler). Revue des lang. roman.
  3. sér. VII 197.

- Chant du Velay et du Forez. Renaud. - La Porcheronne. In Romania X 581-587.

S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 483 (Köhler).

Le Duc, Ph., Chansons et lettres patoises bressanes, bugeysiennes et dombistes avec une étude sur le patois du pays de Gex, et la musique des chansons, textes recueillis, traduits et annotés par Ph. Le D. Bourg-en-Bresse, Martin-Bottier. 120, 456. Fr. 5.

S. Polybiblion 1881, XIII 2, 136 (Th. de Puymaigre).

## 7. Grammatik und Lexikographie.

Pélabon, L., La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord, vo Prépaou familié d'uno maire a sa filho, pèço de vers legido par l'outour, Louis Pélabon, à l'assemblado generalo de la mentenènço de Prouvènço, tengudo à Touloun lou 6 de févrié 1881. Toulon, imp. Massone. 80. 8. 1802

Lacombe, J. H., Las Lambruscos dé la léngo d'Aquitanio. Montauban, impr. Macabiau-Vidallet. 8º. 274. Fr. 4.

Guillaume, P., Spécimen du langage parlé dans le département des Hautes-Alpes vers la fin du XIIe siècle. In Rev. d. lang. rom. 3. sér. V 53—56. 1804 S. Romania X 441 (P. M.).

— Le langage de Savines en 1442. In Rev. d. lang. rom. 3. sér. VI 1—14. 1805 S. Romania X 619.

- Wiechmann, E., Ueber die Aussprache des provenzalischen ε. Dissertation. Halle. 8°. 39.
- Azaïs, G., Dictionnaire des idiomes romans du midi de la France, comprenant les dialectes du haut et du bas Languedoc, de la Provence, de la Gascogne, du Béarn, du Quercy, du Rouergue, du Limousin, du Dauphiné, etc. T. 3. 3º livraison. Avignon, imp. Seguin frères. Montpellier, la Société pour l'étude des langues romaines. Paris, lib. Maisonneuve et Cº. 8º. 528 à 827. Fr. 5.60. Publications spéciales de la Société pour l'étude des langues romanes, 5.

Mir, A., Glossaire des comparaisons populaires du Narbonnais et du Carcassez. (Suite). In Rev. des lang. rom. 3. sér. V 105-117; 3. sér. VI 15-25; 221-226.

S. Romania X 442 ff. (P. M.).

Bauquier, J., izalar — azilar. In Rev. d. lang. rom. 3. sér. V 62 ff. 1809 S. Romania X 442 (P. M.).

Donnadieu, Fr., et A. Roque-Ferrier, La comparaison populaire ,es poulida coumo un sòu". In Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 189—198. 1810 S. Romania XI 161.

Raverat, Lugdunum, Lyon; études étymologiques. Lyon, imprim. Storck. 8°. 13.

# V. CATALANISCH.

#### 1. Litteraturgeschichte.

Tubino, F. M., Historia del renacimiento literario contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia. Cuaderno 17. Madrid, M. Murillo. 40, 513 à 514.

S. Bibliogr. 1880 No. 2115.

- Rubió y Ors, J., Breve reseña del actual renacimiento de la lengua y literatura catalanas. In Memorias de la Academia de Buenas letras de Barcelona III. Barcelona 1880. S. 141—240.
- Savine, A., La littérature catalane en 1880. In Polybiblion 1881, 2, 259 -267; 365-369.

#### 2. Ausgaben und Erläuterungsschriften.

Alart, B. J., Documents sur la langue catalane des anciens comtés de Roussillon et de Cerdagne, publiés par B. J. A. Montpellier, imprim. Hamelin frères. Paris, lib. Maisonneuve et C<sup>o</sup>. 8<sup>o</sup>. 235. Extrait de la Revue des langues romanes.

Morel-Fatio, A., Mélanges de littérature catalane. I. L'Amant, la Femme et le Confesseur. Conte en vers du XIVe siècle. In Romania X 497-518. 1816 S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 480 (Baist). Rev. des lang. rom, 3. sér. VII 202 (A. B.).

Meyer, P., Mélanges catalans. I. Plainte de la Vierge. II. Du ms. Douce 162 et de la prédication de Vincent Ferrer en France. In Romania X 223-231. S. Rev. des lang. rom. 3. sér. VII 197.

Recull de eximplis é miraclis, gestes e fabules é altres ligendes ordenades per A. B. C., tretes de un manuscrit en pergamí del començament del segle XV, ara per primera volta estampades. Barcelona, A. Verdaguer. 8º. 343. 1818 S. Romania X 277-281 (A. Morel-Fatio).

Versos à los novas catalanas. Barcelona, impr. la Renaixensa, 16º, 62, 1810 Bell-lloch, M. de, Llegendas catalanas per Maria de B. Barcelona, Tipografia espanyola. 16°. 384.

S. Archivio per le traz. pop. I 487 (S. S.-M.).

Centre catalanista provensalench. Primer certamen literari celebrat en S. Marti de Provensals en lo dia 11 de novembre de 1880 en lo local del Teatro provensalense. Barcelona, la Renaixensa. 8º. 128.

Certamen catalanista de la Joventut católica de Barcelona, any III 1881. Barcelona, est. peninsular. 80. 232.

Briz, Francesch Pelay, La Orientada, poema. Barcelona, Joan Roca y Bros.

- Primaveras, poesias premiadas. Barcelona, Biblioteca Lo Gay Saber. 120. 218. Rs. 8. 1824

S. Polybibl. 2. sér. XVIII (nov.), 50 (A. Savine).

Comes, I., Libre de algunes coses asanyalades succehides en Barcelona y en altres parts, format per Pere Joan Comes en 1583 y recóndit en lo arxiu del Excelentíssim Ayuntament. Ara per primera volta publicat ad deguda llicencia baix la revisió de D. Joseph Puiggari, oficial del susdit arxiu. Barcelona-MDCCCLXXVIII. 40. 684.

Desclot. A. Morel-Fatio, Sur un prétendu fragment inédit de Desclot. In Romania X 233-238.

S. Bibliogr. 1880 No. 2124. Romania X 464.

Flos Sanctorum. A. Balaguer y Merino, La traduccio catalana del "Flos Sanctorum", comparada per medi de dos differents textos. In Rev. des lang. rom. 3. sér. V 56-60. S. Romania X 441 (P. M.).

Jaufré de Foixa. S. o. No. 211.

Muntaner. Milá y Fontanals, Lo Sermo d'en Muntaner. Adicio. Montpellier, Hamelin frères. Paris, Maisonneuve et Ce. 80. 12. Extrait de la Revue des langues romanes 3. sér. V I-12. 1828 S. Bibliogr. 1880 No. 2126. Romania X 440 (P. M.).

Pépratx, J., Lo Llop y l'Anyell. (Catalan.). In Revue des lang. roman. 3. sér. V 138.

Verdaguer, J., Leyenda de Montserrat, escrita en versos catalanes, por D. J. V. traducida, por D. José María Carulla. Segunda edicion. Madrid, Imprenta de D. Antonio P. Dubrull. 8º. 84. 4 y 5.

[Verdaguer, L'Atlantide.] A. Savine, L'Atlantide (Catalogne). In Revue des lang. rom. 3. sér. VI 180-186. 1831

## 3. Lexikographie.

Pépratx, J., Comparaisons populaires les plus usitées dans le dialecte catalan-roussillonnais. In Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 286-289.

## VI. SPANISCH.

## 1. Bibliographie.

Boletín de la librería. Año VIII 7—12; IX 1—6. Madrid, Librería de M. Murillo. 8º. 20 rs.

Hidalgo, D., Diccionario general de bibliografía española. Tomo sétimo. (Indice de materias). Madrid, Impr. y lit. de La Guirnalda, Libr. de M. Murillo. 4º. 472. 60 y 64.

Morel-Fatio, A., Catalogue des manuscrits espagnols de la Bibliothèque nationale. 1. livr. Paris, impr. nat. 4º. 243. M. 9. 1835 S. Romania X 457; XI 449 (A. M.-F.). Revista de ciencias históricas de Barcelone IV 163—175 (Sanpere y Miquel). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 279 (G. Baist). Rev. des lang. rom. 3. sér. VII 249 (C. Chabaneau). Deutsche Litteraturztg. 1882, 363 (K. Vollmöller). Polybiblion 1881, XIII 2, 156 ff. (B.).

## 2. Geschichte und Culturgeschichte.

Fligier, Iberer und Basken. In Das Ausland 1881, 160. 1836 Sanpere y Miquel, S., Los Iberos. In Revista de ciencias históricas, Aug. Sept. 1881. 1837

Lagneau, G., Les anciens peuples de l'Hispanie. In Comptes rendus des séances de l'Acad. des inscript. et belles-lettres 4. sér. IX 11; 13; 27—44. 1838— Histoire ethnologique de l'Espagne et du Portugal. In Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et pol. 1881, 116, 377—403.

Documentos. Coleccion de documentos inéditos para la historia de España, por el marqués de la Fuensanta del Valle, D. José Sancho Rayon y D. Francisco de Zabalburu. Tomos 76 y 77. Madrid, Imprenta de Miguel Ginesta; Librería de Murillo. 4º. 576—664. Precio di cada tomo. 48 y 52. El tomo 76, comprende, Guerras del Perú, por Pedro de Cieza de Leon, natural de Llerena. II. Guerra de Chupas, publicadas por vez primera, conforme al Ms. coetáneo, propiedad de los señores marqués de la Fuensanta del Valle y D. José Sancho Rayon. El tomo 77, comprende: Historia de Felipe IV, Rey de España, publicada ahora por vez primera, conforme al Ms. que existe en la Biblioteca Nacional.

Dozy, R., Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne pendant le moyen-âge. Troisième éd. rev. et augmentée. 2 vol. Leyde, Brill. 8º. XIV, 388, LXXXIII; 480; CXIX. M. 16.

S. Romania XI 419—426 (G. P.). Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 398—401 (G. Baist). Nuova Antologia 1881, 2. ser. X.VIII 146—149 (M. Amari). Deutsche Litteraturztg. 1882, 129 (J. Cornu). Gött. gel. Anz. 1882, I 509 ff. (K. Vollmöller).

Menendez Valdés, M., Historia critico-filosófica de la Monarquía asturiana, con un prólogo del juicio de la prensa de Madrid y provincias. Segunda edicion. Madrid, establ. tip. de los Sres. M. P. Montoya y compañía. 4º. XXXII, 302. 20 y 22. 1842
Schirrmacher, F. W., Geschichte von Spanien. 4. Bd. Geschichte Castiliens im 12. und 13. Jahrh. Gotha, F. A. Perthes. 8º. XVIII, 690. M. 12.

Schirrmacher, F. W., Geschichte von Spanien. 4. Bd. Geschichte Castiliens im 12. und 13. Jahrh. Gotha, F. A. Perthes. 80. XVIII, 696. M. 12. (Geschichte d. europäisch. Staaten, hrsg. v. A. H. L. Heeren, F. A. Ukert u. W. v. Giesebrecht, 42. Lfg. 2. Abth.).

S. Deutsches Litteraturblatt IV 36 (A. Sach). Gött. gel. Anz. 1881, I 647ff. (Fr. Schirrmacher). Revue des questions histor. 1881 XXX 236 (L. Pastor). The Academy 31. XII. 1881. Blätter f. literar. Unterhaltg. 1882, 388.

Forneron, H., Histoire de Philippe II. T. I. II. Paris, Plon. 8º. IV, 424; 43I. M. 12. 1844
S. L'Athenaeum belge 1881, 49 (A. D.). Revue historique 1881, XVI50 (G. Fagniez); XVII 423 ff. (L. Pingaud). Lit. Rundschau f. d. kath. Deutschland 1881, 729 ff. (K. P.). Biblioth. univers. 1881, XI 380. Archivio storico ital. 4. ser. VIII 405 ff. (E. Ferrero). Le Livre, bibl. mod. III 85 (E. Meaume). Polybiblion 1881, XIII 1, 247 (H. de l'É.). Journal

des Sav. 1882, 250. The Saturday Review 1881, LI 561. Revue du monde catholique 1881, 3. sér. X 525 ff. (L. de la Rallaye). Revue des deux mondes 1882, LIII 379 ff. (A. Laugel).

Sigüenza, F. J., Historia primitiva y exacta del monasterio del Escorial, la más rica en detalles de cuantas se han publicado. Escrita en el siglo XVI por el Padre Fray José de Sigüenza, bibliotecario del monasterio y primer historiador de Felipe II. Arreglada por D. Miguel Sanchez y Pinillos. Madrid, Libr. de Córdoba y Ca. 80. 560.

Muñoz y Rivero, I., Paleografía visigoda. Método teorico-práctico para aprender á leer los códices y documentos españoles de los siglos V al XII. Obra ilustrada con 45 láminas, dibujadas por el autor. Madrid, Libr. de M. Murillo. 40. 148. 48 y 52.

S. Polybiblion 1881, 2, 155 (Th. P.).

- Nociones de diplomática española. Reseña sumaria de los caractéres que distinguen los documentos anteriores al siglo XVIII auténticos, de los que son falsos ó sospechosos. Madrid, Lib. de Murillo. 8º. 133, 1 hoja de índices y una lámina plegada. 8 y 9.

## 3. Litteraturgeschichte.

#### a) Allgemeine Werke.

Parada, D., Escritoras y eruditas españolas, ó apuntes y noticias para servir á una historia del ingenio y cultura literaria de las mujeres españolas, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días con inclusión de diversas escritoras portuguesas é hispano-americanas, por don Diego Ignacio Parada. Tomo primero. Madrid, impr. de M. Minuesa. 4º. 284. 16 rs. en Madrid y 18 en provincias.

Schack, A. F., Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia. Traduccion del aleman por D. Juan Valera. Tomo primero. Tercera edicion. Sevilla, Francisco Alvarez y Ca. 8º. XXXII, 290. 12 y 14.

Costa, J., Formas de la poesía celto-hispana. In Revista de España LXXIX 392-405; 491-507.

Poesía dramática hispano-latina y formas de la poesía celto-hispana. In Revista de España LXXIX 229-245.

Fernandez-Guerra y Orbe, Aureliano, Primer drama histórico español, de asunto nacional, representado en 1524, hoy completamente desconocido. In Revista hispano-americana 1881, III 179-193. 1852

Costa, ]., Poesía heróica en España durante la edad antigua. In Revista de España LXXVIII 392-403; 498-514. 1853

— La poesía lírica y dramática en España durante la edad antigua. In Revista de España LXXIX 88—104. - Poesía religiosa en España durante la edad antigua. In Revista de España

LXXVIII 81-92; 238-251. 1854

Diercks, G., Die schöne Literatur der Spanier. Berlin, C. Habel. 80. 36. M. 0.50. (Sammlung gemeinverständl. wissensch. Vorträge 372).

Lauser, W., Literarische Plaudereien aus Madrid. In Unsere Zeit 1881, II 10-27.

Webster, W., Modern Spanish Literature. In The Academy 15. X. 1881. 1857 Blanco, Ramiro, El iberismo en la literatura moderna de España y Portugal. In Revista de España LXXXIII 367-391. 1858

## b) Monographien.

Calderon. El Ateneo de Madrid en el Centenario de Calderón. Disertaciones, poesías y discursos de los Sres. Sánchez Moguel, Revilla, Ruíz Aguilera, Moreno Nieto, Moret, Echegaray y otros, con un prólogo del Sr. D. Gaspar Núñez de Arce. Madrid, lib. Gaspar. 4º. XV, 213. 16 y 20. 1859 S. Revue critique 1882, Nouv. sér. XIV 67-75 (A. Morel-Fatio).

Calderon. Album Calderoniano. Homenaje que rinden los escritores portugueses y españoles al esclarecido poeta D. Pedro Calderon de la Barca en la solemne conmemoracion de su centenario, celebrada en el mes de Mayo de 1881. Madrid, Gaspar. 4º. VIII, 124. 20. 1860 S. Revista de España LXXXIII 367 ff. (Ramiro Blanco).

— Segundo centenario de D. Pedro Calderon de la Barca. Poesías premiadas en los certámenes abiertos por la Real Academia Española. Un volúmen con varias poesías españolas y extranjeras. Madrid, Impr. y fund. de Manuel Tello, impresor de Cámara de S. M. 4º. No se ha puesto à la venta.

— Memoria de la Universidad central al 2º centenario de D. Pedro Calderon de la Barca. Madrid, G. Estrada. -8º. 84.

S. Polybiblion 1881, XIII 2, 339 (The de Puymaigre).

Le centenaire de Calderon. In Précis historiq. Juli 1881.
The Calderon Celebration. In The Academy 11. VI. 1881.

Calderon-Feier, veranstaltet von der Berliner Gesellschaft für das Studium der neueren Sprachen. (H. Herrig, Gedicht auf Calderon. — P. Förster und W. Henzen, Vorträge). In Herrigs Archiv LXVI 213 ff. 1865

- Die Calderonfeier in Budapest. In Ungarische Revue 1881, 549 ff. 1866 - Die Calderon-Feier in Madrid. In Beil. z. Allgem. Ztg. 1881 No. 148, 150,

152, 150.

— Programm zur Calderonfeier. In Allg. Ztg. 1881 No. 133, 137.

Al príncipe de los dramáticos españoles don Pedro Calderon de la Barca en el segundo centenario de su muerte, el Casino de Salamanca. Album. 25 Mayo de 1881. Salamanca. Imprenta de Nuñez. 4º. 21 hojas sin numerar y el retrato de Calderon. Contiene: Biografía, por J. Barbado. Catálogo de las obras y poesías de varios autores. 1869
 A. Baumgartner, Zur Calderonfeier am 25. Mai 1881. In Stimmen aus

- A. Baumgartner, Zur Calderonfeier am 25. Mai 1881. In Stimmen aus Maria-Laach XX 341-372.

— A. Baumgartner, Calderon-Literatur. In Lit. Rundschau f. d. kathol. Deutschland 1881, 321—331.

- Ramiro Blanco, El estudiante de medecina en la época de Calderon de

la Barca. In Revista de España LXXXII 215—230. 1872

— W. Bolin, Calderons sekularminne. In Finsk Tidskrift 1881, I 443—

455.

Edm. Dorer, Calderon de la Barca. In Die Gegenwart 1881 No. 21 1874

E. Dorer, Goethe und Calderon. Gedenkblätter zur Calderonfeier. Leipzig, Friedrich. 8°. IV, 43. M. 1.20.

- E. Dorer, Die Calderon-Literatur in Deutschland. Bibliographische Uebersicht. Leipzig, Friedrich. 8º. 42. M. 1.20.

J. Fastenrath, Die Madrider Calderonf. In Auf der Höhe I 81—92. 1876
 Calderon de la Barca, sein Leben und Wirken. Leipzig, Friedrich, 80. M. 1.50.
 Wohl =

— Calderon de la Barca. Festgabe zu Feier seines 200 jähr. Todestages (25. Mai 1881). Leipzig, Friedrich. 8°. 8°. M. 1.5°. 1878

- K. Fulda, Calderon de la Barca. In Allgemeine Zeitung 1881. Beilage No. 7.

P. de A. Garcia, Calderon de la Barca, su vida y su teatro. El segundo centenario de su muerte, por D. Pedro de Alcántara García. Madrid, Gras y Ce. 8º. 126. 4 y 5.

- Grinda y Forne, Las ciencias positivas en Calderon de la Barca. Madrid, Montoya. 8º. IV 116.

S. Polybiblion Juni 1882, 526.

 H. Hart, Calderon de la Barca. In Die Heimat VI 35.
 J. Hart, Zur 200 j\u00e4hrigen Calderon-Feier. In Illustrirte Zeitung 1881, No. 1978.

- M. Koch, Calderon in Deutschland. In Im neuen Reich 1881, I 781-797. Calderon. Angel Lasso de la Vega, Calderon de la Barca. Estudio de las obras de este insigne poeta, consagrado á su memoria en el segundo centenario de su muerte. Madrid, Tello. 8º, 406. 16 rs. en Madrid y 18 en provincias.

S. Polybiblion 1881, XIII, 2, 339 (Th. de Puymaigre).

- F. Martinez Pedrosa, Patria, amor, honor y fe. Segundo centenario de D. Pedro Calderon de la Barca. Madrid, Librería de San Martin. 8º. 14. 2.

M. Menendez Pelayo, Calderon y su teatro. Conferencias dadas en el Círculo de la Union Católica. II. El hombre, la época y el arte. III. Autos sacramentales. IV. Dramas religiosos. V. Dramas filosóficos. VI. Dramas trágicos. Madrid, M. Murillo. 8º. 52 + 62 + 70 + 44 + 60 páginas. à 4 y 5.

Calderon y su teatro. Conferenciás dadas en el "Círculo de la Union Católica". Segunda edicion. Madrid, M. Murillo. 8º. 402. 24 y 26. 1887ª
 A. F. Merino, Calderon y Goethe. In Revista de España LXXXI 82—

106; 176—200; 326—348; 509—526; LXXXII 61—79. 1888 — Composiciones escritas por el exmo Sr. D. Manuel Mila y Fontanals. Barcelona, Jaime Jepus. 80. 16. 1889

S. Polybiblion 1881, XIII 2, 339 (Th. de Puymaigre).

— J. E. de Molins, El sentimiento del honor en el teatro de Calderon. In Revista de España LXXX 355—377; 514—532; LXXXI 230—241; 487—508; LXXXII 52—60.

— A. Monescillo, Oracion fúnebre en honor de D. Pedro Calderon de la Barca. Valencia, Impr. de Domenech. 4º. 21. (Ateneo de Valencia). No se ha puesto á la venta.

 A. Morel-Fatio, Calderon. Revue critique des travaux d'érudition publiés en Espagne à l'occasion du second centenaire de la mort du poète. Suivie de documents relatifs à l'ancien théâtre espagnol. Paris, Denné. 8º. 69.
 Fr. 2.

S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882, 195—197 (G. Baist). Rev. des lang. rom. 3. sér. VII 250 (Chabaneau). Lit. Centralbl. 1882, 1299. Deutsche Literaturztg. 1882, 824 (K. Vollnöller).

F. Picatoste; Centenario de Calderón. Memoria premiada por la Real Academia de ciencias exactas, físicas y naturales, en el concurso extraordinario abierto el 12 de Febrero de 1881, etc., etc. Escrita por D. F. P. Madrid, Impr. de la V. é hijo de Aguado. 8º. 114. 8 y 10.
 Prölss, Calderon. In Allg. liter. Correspondenz 89.

— A. del Real, Calderon segun sus obras, sus críticos y sus admiradores, y crónica del segundo centenario de su muerte, festejado en Madrid durante los últimos dias de Mayo de 1881. Obra adornada con grabados de los siglos XVII, XVIII y XIX. Barcelona, Administracion nueva de San Francisco, 11 y 13. Madrid, M. Murillo. 8º. 368. En tela plancha dorada. 12 y 14. Contiene: El Alcalde de Zalamea (drama), Lances de amor y fortuna (comedia), El gran teatro del mundo (auto sacramental). El dragoncillo (entremes). El mellado (jácara). Catálogo de todas sus comedias (anotado). Juicios criticos (diversos). Biografia. Crónica del centenario. 1895

José Silvestre Ribeiro, Don Pedro Calderon de la Barca. Rapido Esboço da sua vida e escriptos. Lisboa.
 F. Rios, Calderon, à propos de son second centenaire. In Biblioth. univ.

1881, XI 385—411.

M. L. de Rute (Mad. Ratazzi), El Centenario de Calderon. In Revista de España LXXX 145—154.

de España LXXX 145—154.

— Discursos y poesías leidos el dia 25 de Mayo de 1881 en el Paraninfo de la Universidad literaria de Salamanca en honor del insigne poeta dramático D. Pedro Calderon de la Barca, con ocasion del segundo centenario de su muerte. Salamanca, Impr. y lit. de D. Vicente Oliva. 4º. 124. Contiene: Discurso de D. Francisco Sanchez de Castro. Id. de D. Gerardo Vazquez de Parga y poesías de varios autores.

Calderon. F. Sanchez de Castro, Calderon. Discurso leido ante el claustro de la universidad de Salamanca en la solemnidad celebrada en honor del gran poeta el dia 25 de Mayo de 1881. Segunda edicion, Madrid, M. Murillo. 4º. 54. 4 y 5. 1900 S. Polybiblion 1882, 526.

- P. Schönfeld, Calderon. Eine literarhistorische Studie zu seiner Gedächtnissfeier. In Die Grenzboten 1881, II 223 ff.; 270 ff.; 312 ff. - Zur Gedächtnisfeier Calderons. In Mag. für die Lit. des Ausl. 1881,

315-318; 337--340.

H. Schuchardt, Die neueste deutsche Calderon-Literatur. In Beil. zur Allgem. Ztg. 1881 No. 193, 198, 199, 200, 216.

- C. Soler y Arques, Los Españoles segun Calderon, discurso acerca de los costumbres publicadas y prividas de los Españoles en el siglo XVII, fundado en el estudio de los comedias de Calderon de la Barca. Madrid.

S. Polybiblion Juni 1882, 526.

- K. Stelter, Calderon. In Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 329. 1905 - R. Toro y Duran, Apuntes biográficos de D. Pedro Calderon de la Barca, y poesía dedicada al mismo, con motivo de las fiestas de su centenario, por D. Ramon del Toro y Duran. Madrid, Impr. de La Defensa. 40. 16.

- L. Vilar y Pascual, Historia genealógica, heráldica y biográfica del gran Calderon de la Barca. Madrid, Imprenta de J. M. Lapuente. 4º. 56. 6 rs. en Madrid y 7 en provincias.

Cervantes. E. Dorer, Cervantes und seine Werke nach deutschen Urtheilen. Mit einem Anhange: die Cervantes-Bibliographie. Leipzig, Friedrich. 8º. VI, 177. M. 5.

S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 1041 (Lemcke).

- The author of Don Quixote. In The Saturday Review 1881, LII 477 ff. 1909 Cid. A. Restori, Il Cid Campeador. In Il Propugnatore XIV 2, 3-52; 394-402.

S. Ztschr. f. rom. Phil. V 597 (A. Gaspary).

Encina, Juan del. Manuel Cañete, Noticias que pueden servir para averiguar el verdadero apellido de Juan del Encina, poeta dramático español del siglo XV. In Revista hispano-americana 1881, I 355-364.

Lope de Vega. S. Vega, Lope de.

Ponce Laso de la Vega. Manuel Cañete, Don Bartolomé Ponce Laso de la Vega, poeta dramático desconocido del siglo XVIII. In Revista hispano-americana 1881, II 45-56; 375-389; III 408-429.

Teresa de Jesus. J. Avila, Vida de Santa Teresa de Jesus, por el maestro Julian de Avila. Obra inédita, anotada y adicionada por D. Vicente de la Fuente. Con licencia de la autoridad eclesiástica. Madrid, Impr. de D. A. Perez Dubrull. 4º. XXIV, 392. 16 y 18. 1913 Vega, Lope de. L. Quesnel, Lope de Vega, sa vie et ses dernières amours.

In Revue polit. et littér. 3. sér. II 451-459. 1914

## 4. Ausgaben und Erläuterungsschriften.

Colección de escritores castellanos, vol. II. S. u. Lopez de Ayala No. 1961. 1915

Dramáticos contemporáneos. Autores dramáticos contemporáneos y joyas del teatro español del siglo XIX. Unica edicion. Contiene el retrato, la biografía y juicio crítico y la obra más selecta de cada uno de los autores del teatro moderno, con un prólogo general del Excmo. Sr. don Antonio Cánovas del Castillo. Los estudios críticos son de los Sres. D. Federico Balart, don Manuel Cañete, D. Aureliano Fernandez-Guerra, D. José Fernandez Bremon, D. Isidoro Fernandez Florez, el marqués de Valmar, D. Marcelino Menendez Pelayo, D. Cayetano Rosell, Don Juan Valera, etc. Cuadernos Iá4. Madrid. Murillo. 2º. Cada cuaderno 12 rs. en Madrid y 14 en provincias.

- Teatro antico spagnuolo, tradotto e ridotto per la scena italiana da D. M. I. El desden con el desden (Disdegno per disdegno), commedia in 3 atti di d. Agostino Moreto (1640). Torino, C. A. Anfossi. 16º. 88. L. 1. 50. 1917
- Oliver, D. B., Libre de les costums generals escrites de la insigne ciutat de Tortosa. Texto auténtico del siglo XIII, que da á luz nuevamente, ilustrado con observaciones crítico-literarias y un copioso vocabulario, el doctor D. Bienvenido Oliver. Madrid, libr. de M. Murillo. 4º. XXIII, 556. 100 reales. [Tirada especial de cincuenta ejemplares numerados, en papel de hilo, con una reproduccion cromo-foto-litográfica de la portada de la edicion príncipe del año MDXXXIX. Este volúmen forma el tomo cuarto de la "Historia del derecho en Cataluña, Mallorca y Valencia".]
- Historia del emperador Carlo Magno, en la cual se trata de las grandas proezas y hazañas de los doce pares de Francia, etc. Traducido por Nicolas de Piamonte. Nueva edicion adornada con laminas. Paris, Garnier frères. 8º. VIII, 271.
- Alarcon. E. Hardt, Alarcon's "Niño de la Bola". In Die Gegenwart 1881 No. 22.
- Avila, Juan de, Sämmtliche Werke. Zum erstenmal aus dem span. Original übers. v. Frz. Jos. Schermer. 6. und 7. Thl. A. u. d. T.: Reden auf das heiligste Altarssacrament. 2 Bde. Regensburg, Manz. 8º. XVI, 410 und XII 422. à 5; 10.
- Calderon de la Barca. Obras dramáticas de D. Pedro Calderon de la Barca. Salamanca, Impr. y lit. de D. Sebastian Cerezo. 4º. 49º páginas y el retrato de Calderon. 8 reales en Madrid y 10 en provincias. Contiene: El mayor monstruo los celos. La vida es sueño (drama). El mágico prodigioso. El secreto á voces. Dar tiempo al tiempo. La vida es sueño (auto sacramental). La plazuela de Santa Cruz (entremés). La muerte (mojiganga). El mellado (jácara entremesada).
- Teatro selecto de Calderon de la Barca, precedido de un estudio crítico de D. Marcelino Menendez Pelayo. Madrid, Librería de Murillo. 4 tomos en 8º. LXV, 430, 572, 488 y 586 p. 48 y 56.
- Poesías inéditas de D. Pedro Calderon de la Barca. Madrid, impr. y lit. de la Bibliot. univers. 12º. 189. 2 y 2.50. Biblioteca universal, vol. 71. 1924
   El alcalde de Zalamea, comedia en tres jornadas de D. Pedro Calderon
- de la Barca. Barcelona, Manuel Sauri, editor. 4º. 78. 4 y 5. 1925 — Der Richter v. Zalamea. Schauspiel in 3 Aufzügen von Calderon de la Barca. Uebers. v. J. D. Gries. Leipzig, Ph. Reclam jr. 8º. 96. M. 0. 20. (Universal-Bibliothek No. 1425.
- Eco e Narciso (trad, dallo spagnuolo). S. n. t. (Belluno). 4°. pag. 8 n. n. Per nozze Palatini-Brusoni.
- La hija del aire (segunda parte), drama en verso, en tres jornadas, original de D. Pedro Calderon de la Barca, precedido de un prólogo, escrito por Santiago Olmedo y Estrada. Madrid, tipografía Correspondencia Ilustrada, á cargo de E. Lluch. 8º. 97. 4.
- Moguel, D. A. Sanchez, Memoria acerca el magico prodigioso de Calderon y en especial sobre las relaciones de este drama con el Fausto de Goethe. Madrid, Tip. de la Correspondencia illustrada. 12º. 212. 1929
   S. Polybiblion, Febr. 1882, 127 (Th. de Puymaigre).
- Le Magicien prodigieux; par Calderon. Edition classique, précédée d'une notice littéraire par A. Ramirez. Paris, Delalain frères. 8º. XII, 144. Fr. 1.
- La vida es sueño, comedia en tres jornadas. El médico de su honra, comedia en tres jornadas. La vida es sueño, auto sacramental. Originales de D. Pedro Calderon de la Barca, precedidas de una reseña bibl. por Emilo Sanchez Pastor. Madrid. 16º, XII, 326.
- La vida es sueño. Comedia en tres jornadas y en verso, por D. Pedro Calderon de la Barca. Madrid, libr. de Simon y Osler. 12<sup>0</sup>. 124 páginas y la cubierta al cromo, con el retrato del autor. 4 y 5.

Calderon de la Barca. La vida es sueño. Comedia en tres jornadas y en verso, por D. Pedro Calderon de la Barca. Edicion ilustrada con grabados. Madrid. Gaspar, editores, 4º á dos columnas, 44, 4 y 5, 1933

bados. Madrid, Gaspar, editores. 4º á dos columnas, 44. 4 y 5. 1933

— La vida es sueño, comedia de don Pedro Calderon de la Barca. Texto cotejado con el de las mejores ediciones por D. Juan Eugenio Hartzenbusch, y biografía del autor por D. Cayetano Alberto de la Barrera. Madrid, Libr. de la viuda é hijos de Cuesta. 8º mayor, 128 páginas y el retrato del autor. 8 y 9.

— La vida es sueño. A la memoria de Calderon de la Barca en su segundo centenario (1881) la Universidad de Valencia. Valencia, Imprenta de Nicasio Rius. 4º. 8o.

— La vida es sueño. Novela tomada del célebre drama de D. Pedro Calderon de la Barca, por Manuel Cubas. Madrid, Jesús Gracía, editor. 8º. 254. 4 y 5.

— Homenaje á Calderon, Monografías. La vida es sueño. Madrid, imprenta y lit. de Nicolás Gonzalez. En folio, 336 págs. 7 láminas y el retrato de Calderon, grabado en acero por el señor Maura. 200.

M. Krenkel, Klassische Bühnendichtungen der Spanier, hrsg. u. erklärt.
I. Calderon. Das Leben ist Traum. Der standhafte Prinz. Leipzig,
J. A. Barth. 8º. XII, 292. M. 4.50. 1938
S. Rev. crit. 1882, Nouv. sér. XIII 268 ff. (A. Morel-Fatio). Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 394 (P. Schönfeld). Lit. Centralbl. 1882, 715 (P. Fr.). Deutsche Litteraturstg. 1882, 171 (G. Baist).

Deutsche Litteraturztg. 1882, 171 (G. Baist).

— Una joya desconocida de Calderon. Estudio acerca de ella por el Excmo.
Sr. D. Adolfo de Castro y Rossi. Segunda edicion. Cádiz, Gautier, editor Madrid Libr de M Murillo. 40 48 8 y 0.

tor. Madrid, Libr. de M. Murillo. 4º. 48. 8 y 9. 1939

— J. Abert, Schlaf und Traum bei Calderon. Aus Festschrift f. Urlichs.

Würzburg, Stahel. 8º. 36. M. o. 8o. 1940

S. Bibliogr. 1880 No. 2190.

 M. Carrière, Calderons Arzt seiner Ehre und Shakespeares Othello. Eine Studie vergleichender Literaturgeschichte. In Nord und Süd, Mai, 235— 252.

— A. D. Castro y Rossi, Discurso acerca de las costumbres públicas y privadas de los españoles en el siglo XVII, fundado en el estudio de las comedias de Calderon, premiado por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el concurso extraordinario abierto en 15 de Febrero de 1881. Escrito por el Excmo. Sr. Don Adolfo de Castro y Rossi. Madrid, Librería de Murillo. 4º. 173. 12 y 14.

— M. Catalina, Discursos leidos ante la Real Academia Española, en la recepcion pública del Sr. D. Mariano Catalina el día 20 de Febrero de 1881. Contestacion del Excmo. Sr. D. Aureliano Fernandez-Guerra y Orbe, Madrid, impr. y fundicion de Manuel Tello. 4º. 80. No se ha puesto á la venta. Asunto: Caractéres de los personajes de las comedias de Calderon.

— T. Corral y Oña y M. Nieto y Serrano, Discursos leidos ante la Real Academia de Medicina por el presidente Dr. D. Tomás de Corral y Oña, marqués de San Gregorio y el secretario perpetuo doctor D. Matías Nieto y Serrano, en la sesion literaria de 4 de Junio de 1881. Madrid, Impr. y fundicion de Manuel Tello. 4º. 108. No se ha puesto á la venta. Asunto: Exposicion textual psicológica de algunos afectos, tratados por Calderon.

— Jimenez y Hurtado, Cuentos españoles contenidos en las producciones dramáticas de Calderon de la Barca, Tirso de Molina, Alarcon y Moreto. Con notas y biografías por Manuel Jimenez y Hurtado. Sevilla, Administracion de la Biblioteca Científico-literaria. Madrid, libr. de Victoriano Suarez. 80. 304. 10 y 12.

Cancioneiro d'Evora. C. Michaelis de Vasconcellos, Zum Cancioneiro d'Evora. In Ztschr. f. rom. Pbil. V 565-571.

Cancionero General de Nagera. C. Michaelis de Vasconcellos, Zum Cancionero General de Nagera. In Ztschr. f. rom. Phil. V 77—79. 1947 Cervantes Saavedra. El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Primera edicion económica. Barcelona, Imp. de Luis Tasso Serra. 4º. 372. 6.

 Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra. Madrid, Moya y Plaza, libreros editores, Libr. de Murillo. 16°. X, 555. 16 y 18. 1949

— L'Ingénieux hidalgo don Quichotte de la Manche: par Miguel de Cervantès Saavedra. Traduit par Florian. Nouvelle édition. VIII, 500 pages, avec vignettes d'après les dessins de Staal, gravées par Pannemacker, Mouard etc. Paris, Garnier frères. 8º.

 Don Quichotte de la Manche. Edition revue avec soin. Limoges, C. Barbou. 80. 223.

— The Ingenious Knight, Don Quixote de la Mancha. A New Translation from the Originals of 1605 and 1608, by Alexander James Duffield. With some of the Notes of the Rev. John Bowle, Juan Antonio Pellicer, Don Diego Clemencia, and other Commentators. 3 vols. 80. London, C. Kegan Paul. 42 sh.

S. Rev. hispano-americana 1881, II 331 (C.). The Athenaeum 19. II. 1881 p. 259. The Saturday Review 1881, LI 343. Siehe auch Bibl. 1880

No. 2199.

— A. J. Duffield, Don Quixote: His Critics and His Commentators. With a brief Account of the Minor Works of Miguel de Cervantes Saavedra, and a Statement of the Aim and End of the Greatest of them all. A Handy Book for General Readers. London, C. Kegan Paul. 80. 152. sh. 3.6. 1953 S. The Athenaeum 24. IX. 1881. The Academy 20. VIII. 1881 (W. Webster).

Exemplary Novels. Translated from the Spanish by Walter K. Kelly.
(Bohn's Standard Library.) London, Bell and Sons. 8º. 450. sh. 5.6. 1954
L. P. Vecchi, Gli episodi marinareschi nelle opere di Miguel Cervantes de Saavedra. In Rivista Europea 1881, XXIV 38—49.

Cid. G. Baist, Die Heimath des lateinischen Hymnus auf den Cid. In Ztschr. f. rom. Phil. V 64-70.

S. Rev. des lang. rom. 3. sér. VII 205. Romania X 443.

— J. Cornu, Études sur le poème du Cid. Recherches étymologiques. 1. Alguandre = aliquando. 2. Auze. 3. Contir. 4. Curiar. 5. Escurrir = excorrigere, escorrecho = excorrectus. 6. Furcion = Functionem. 7. Nadi. 8. Saña, port. sanha = sanies. 9. Virtos. 10. Remarques diverses. In Romania X 74—99.

S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 167—173 (G. Baist).

Fernandez. A. Morel-Fatio, Notes sur la langue des Farsas y Eglogas de Lucas Fernandez. In Romania X 239-244.

Hurtado de Mendoza, D., Obras en prosa de D. Diego Hurtado de Mendoza. La guerra de Granada. — La vida de Lazarillo de Tormes. — Diálogo entre Caronte y Farnesio. — Carta al capitan Salazar. Madrid, Luis Navarro, editor, Libr. de Murillo. 4º. VIII, 438. 12 y 14. Biblioteca clásica, tomo 41.

Laberinto amoroso. K. Vollmöller, Zum Laberinto amoroso (Ztschr. I 94 ff.). In Ztschr. f. rom. Phil. V 85.

Lopez de Ayala, A., Obras de D. Adelardo Lopez de Ayala. Tomo 1º. Teatro. — Un hombre de estado. — Los dos Guzmanes. — Guerra á muerte. Madrid, impr. de D. A. Perez Dubrull, Administraccion libr. de M. Murillo. 8º. XVI, 44º págs. y el retrato del autor grabado al agua fuerte por B. Maura. 20 y 22. Coleccion de escritores castellanos, vol. II. 1961 Moreto, A., El desden con el desden. Siehe oben Teatro antico spagnuolo

No. 1917. 1962

Ponce de la Fuente, Constantino, exposicion del primer salmo dividida en

seis sermones. 3. ed. Bonn, Weber. 80. 242. M. 10. 1963

Quevedo y Villegas. Obras serias de Quevedo y Villegas. Nueva edicion.

Paris Garnier frères. 80. 522.

Paris, Garnier frères. 8º. 533.

Obras festivas de D. F. de Quevedo y Villegas, con una noticia de su vida. Nueva edicion. Paris, Garnier frères. 8º. VIII, 504.

- Quevedo y Villegas. Historia de la vida del buscon, por D. Francisco de Quevedo. Ilustrada con grabados. Madrid, Gaspar. 4º á dos cols. 44. 2 y 3.
- Teresa de Jesús, Sta. Obras de Sta. Teresa de Jesus. Novisima edicion, corregida y aumentada conforme á los originales, y á las últimas revisiones, y con notas aclaratorias, por D. Vicente de la Fuente. Esta edicion va adornada con un precioso retrato de la Santa, reproducido del cuadro original que se conserva en el convento de religiosas carmelitas de Sevilla, grabado al agua fuerte por el inteligente artista Sr. Maura. Madrid, Imp. de la Comp.<sup>a</sup> de impresores y libreros. 4°. 6 tomos. XXX, 550; XX, 350; LIV, 308; LI, 432; 484; 432. 80 y 88. 1967

Valdès, Juan de, Dialogo de Mercurio y Caron. Herausg. v. E. Böhmer. In Romanische Studien. Heft XIX (Sechsten Bandes 1. Heft). 80. 108. M. 4. 1968

S. o. No. 200.

Vega, Lope de. Novelas por Lope de Vega. Madrid, Direccion y administracion, Leganitos, 18, 20. 20. Madrid. 80. 217. 2. Biblioteca universal, tomo 73.

- Théâtre de Lope de Vega. Traduit par M. Damas-Hinard, avec une introduction et des notes. 2 vol. Paris, Charpentier. 8º. LXXVII, 295; 355. Fr. 7. Bibliothèque Charpentier.

### 5. Folk-Lore.

Machado y Alvarez, El Folk-Lore español. In El Posibilista 4. October 1881. 1971

Adivinanzas francesas y españolas. A. Machado y Alvarez. Sevilla. 1971a S. Archivio per le trad. pop. I 313 (G. Pitré).

Curros Enriquez, M., Aires d'a miña terra. Coleccion de poesías gallegas. Segunda edicion integra, aumentada con algunas inéditas; el texto de la excomunion contra el libro, por el obispo de Orense; la defensa del autor y su obra, por D. Juan M. Paz y Novoa ante el juzgado inferior; la sentencia condenatoria de éste, la defensa en apelacion de D. Luciano Puyo Blanco ante la audiencia de la Coruña, y el fallo absolutorio de ésta; y adornada con el retrato del autor. Madrid, Impr. de Enrique Rubiños. Administracion de la Ilustracion Gallega y Asturiana. 8º. LXXIX, 136. 1972

Demófilo, Coleccion de cantes flamencos, recojidos y anotados por D. Sevilla, impr. de El Porvenir. 8º. XVIII, 120. 1973 S. Romania X 458. Archivio per le trad. pop. I 155 ff. (G. Pitrè). Giornale di filol. roman. No. 7, 121. The Athenaeum 19. VIII. 1882.

Academy 3. XII. 1881.

- H. Schuchardt, Die Cantes Flamencos. In Ztschr. f. roman. Phil. V

Costa, J., Poesia popular española, y mitologia y literatura celto-hispana. Madrid, Imprenta de la Revista de Legislacion. 8º. VIII, 500. S. Archivio per le trad. pop. I 472-478 (G. Pitrè). Polybiblion Aug. 1882, 109 (A. Savine). Revue celtique V 272 (H. G.). Academy 1882, XXI 226 ff. (W. Webster).

Caballero, R., Escenas populares. Cuadros de costumbres basados en los cantares del pueblo, por R. C. Cartagena, José Requena 1881. 4º. 350. 14 y 16.

Balmaseda y Gonzalez, M., Primer Cancionero de Coplas flamencas populares, segun el estilo de Andalucia ecc. compuestas por M. B. y G. Sevilla, Impr. y Librer. de E. Hidalgo y Ca.

S. Archivio per le trad. pop. I 155 ff. (G. Pitrè).

Juan del Pueblo. Historia amorosa popular, ordenada é ilustrada por Francisco Rodriguez Marin. Sevilla, Fr. Alvarez y Ca. 1882. IX, 79. 1978 S. Ztschr. f. rom. Phil. V 578 (H. Schuchardt).

## 6. Grammatik und Lexikographie.

Ysaza, E., Gramática práctica de la lengua castellana; texto adoptado en la mayor parte de los colegios de Colombia. Tercera edición, aumentada y corregida. Bogotá, Medardo Rivas. 4º. XIV, 362.

Compendio de la gramatica de la lengua castellana dispuesto por la Academia española para la segunda enseñanza. 20ª edicion, reformada. Paris, Bouret. 8º. 146.

Borraz, J. A., Nouvelle grammaire de la langue espagnole à l'usage des

Borraz, J. A., Nouvelle grammaire de la langue espagnole à l'usage des Français, rédigée d'après les meilleures grammaires existantes, etc. 8e édition, entièrement revue et corrigée, par M. de Ygualada. Bordeaux, Ve Chaumas. 80. 319.

Madrazo, P., Discursos leidos ante la Real Academia Española. Madrid, impr. y fundicion de M. Tello. 4º. 62. 4 y 5. Asunto: Estado de la lengua castellana en el siglo de oro.

Cornu, J., j espagnol = j portugais. In Romania X 588. 1983 Elizaga, L., Los diez mil verbos castellanos conjugados en todos sus modos, tiempos y personas, y dispuestos por riguroso órden alfabético en forma de diccionario para mayor comodidad de las personas estudiosas. Paris, Bouret. 8°. 196.

Serrano, N. M., Diccionario universal de la lengua castellana, ciencias y artes; enciclopedia de los conocimientos humanos. Comprende: lengua y gramática castellana, retórica y poética, crítica, literatura, geografía, matemáticas, ciencias exactas y físico-naturales, etc. Bajo el plan de D. Nicolás Maria Serrano, y con la colaboracion de reputados y distinguidos escritores. Tomo XIII. (V, W, X, Y, Z.) Madrid, Astort Hermanos. En folio, 2. 176 páginas y dos láminas. 80 reales en Madrid y 88 en provincias.

— Diccionario universal. Apéndice al Diccionario universal de la lengua castellana, ciencias y artes; enciclopedia de los conocimientos humanos. Comprende: lengua y gramática castellanas, retórica y poética, crítica, literatura, bellas artes, paleografía, diplomática, heráldica, numismática, lingüística, etc., etc., bajo el plan de D. Nicolás María Serrano, y con la colaboración de reputados y distinguidos artistas. Tomo XV, apéndice II (conclusión de la obra). Madrid, Astort hermanos. En folio mayor. 1233 á 2412 á tres columnas. 74 y 80. Este Diccionario completo, consta de 13 tomos y dos apéndices, vale 1.266 reales en Madrid.

Dominguez, R. J., Compendio del Diccionario nacional de la lengua española. 2 tomos. Madrid, impr. y libr. de Miguel Guijarro. 8º. XIII, 946 y 966. 24 y 28.

Doce, J. M., Diccionario ortográfico etimológico español. Madrid, Libr. de Murillo. 8º. 470. 20 y 22.

Monlau, D. P. F., Diccionario etimológico de la lengua castellana (ensayo), precedido de unos rudimentos de etimología. Segunda edicion. Madrid, Imprenta y est. de Aribau y comp. 4º. 1168. 100 rs. en Madrid y 108 en provincias.

Baist, G., Spanische Etymologien. I. Enclenque. 2. entibo. 3. estribo.
4. urce. 5. boucassin. 6. bucherame. 7. naverare. 8. bravo, brusco, bronco. 9. tepe. 10. esquinzar. II. titio. 12. isart. 13. parelle. 14. ravauder. 15. droga. 16. camaglio. 17. varlope. 18. tozzo, intuzzare, tosco, tocho, tozo, tozuelo. 19. toxo. 20. lancha. 21. cotovía. 22. esconzado. 23. mangla. 24. mella. 25. polilla. 26. brezo. 27. estregar. 28. piastra. 29. sima. 30. gercer. 31. mattone. 32. nata. 33. chauvesouris. 34. jiride. 35. antruejo. In Ztschr. f. rom. Phil. V 550—564. 1990
S. Romania XI 442 (G. P.).

Cornu, J., Etymologies espagnoles: Halagar, mienna, regunzar. In Romania X 404.

S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 479 (G. Gröber).

— esp. reventar, port. rebentar, arrebentar = repeditare. In Romania X 589.

Ernouf, De l'étymologie du mot de "Figaro". In Bulletin du Bibliophile et du Biblioth, 1881, 188 ff.

### Anhang. Baskisch.

Euskal-Erria. Revista Baseongada. Fundador y Director José Manterola. Tomo I (Julio á Diciembre de 1880). Tomo II (Enero a Abril de 1881). Tomo III (Mayo a Agosto de 1881). Tomo IV (Setiembre a Diciembre de 1881). San Sebastian, Establecimiento tipogr. de los hijos de J. R. Baroja. 80. X, 308; VIII, 296; VIII, 300; VIII, 296. Almanaca berria edo egunaria 1881 en urchekotz. Bayonne, imp. Lespès.

80. 36.

- Webster, W., Les Basques. In La Nouvelle Revue 1881, X 344-374. 1996 Vinson, J., Les Basques du XIIe siècle. Leurs moeurs et leur langage. In Revue de linguistique XIV 120-145. 1997
- Dihinx, M. A., Poésies basques de M. A. Dihinx (l'Usharitz, mort en 1872). In Revista euskara (Pampelune), janv.-mai 1881. 1998 Campion, A., Orreaga, balada, Pamplona, J. Lorda 1880, 80, 132. 1999 S. Revue de linguistique XIV 101-104 (J. Vinson).

Vinson, J., Eléments mythologiques dans les pastorales basques. In Revue de l'histoire des religions Jan.-Febr. 1881.

Bonaparte, Prince L.-L., La langue basque au XIIe siècle. In Revue de linguistique XIV 269-274.

Vinson, J., Victor Hugo et la langue basque. In Revue de linguistique XIV 425.

- Les premiers grammairiens basques. Notes de Silvain Pouvreau. In Revue de linguistique XIV 109-119.

Micoleta, R., Modo breve para aprender la lengua vizcaina, por el Dr. Rafael Micoleta (1653), publié par D. S. Sanpere y Miquel. Barcelona. 8º. 2003

S. Revue de linguistique XIV 203 ff. (7. Vinson).

Bonaparte, prince L. L., Le dialecte basque de la Burunda. In Revista euskara (Pampelune), janv.-mai 1881. 2004 Salazar, A., L'orthographe basque. In Revista euskara (Pampelune), jan.-

mai 1881.

Bonaparte, L. L., The basque singular suffix -k. In The Academy 17. XII. 1881.

Irigoyen, J. F., Coleccion alfabética de apellidos vascongados con su significado. San Sebastian, Libr. de Murillo. 8º. VIII, 178. 8 y 10. Nueva edicion dada á luz por la direccion de la revista Euskal-erria, aumentada con varios interesantes Apéndices de Astarloa, Hervás y otros escritores. Biblioteca de la Euskal-erria.

Luchaire, A., Sur les noms propres basques contenus dans quelques documents pyrénéens des XIe, XIIe et XIIIe siècles. In Revue de linguistique XIV 150-171.

S. Revue celtique V 154.

#### VII. PORTUGIESISCH.

#### I. Zeitschriften.

Revista d'ethnologia e de glottologia. Estudos e notas por F. Ad. Coelho I. Esboço d'um programma de estudo d'ethnologia peninsular. — Materiaes para o estudo das festas, crenças e costumes populares portuguezes. — Ensaios d'onomatologia celto-iberica. — Rimas infantis. —

II- III. Materiaes etc. (Forts.) — Estudos para a historia dos contos tradicionaes.
IV. Lisboa, tipogr. universal. 1880—1881. 8º. 298. 2009
S. Archivio per le trad. pop. I 153 ff. (G. Pitrè). Romania X 633. Revue celtique V 271 (H. G.) Comptes rendus de l'Acad. des inscript. et belles-lettres 1881, 4. sér. IX 416. Revue celtique V 409. S. auch Bibl. 1880
No. 2245.

### 2. Geschichte und Culturgeschichte.

Leite de Vasconcellos, J., Estudo ethnographico a proposito da ornamentação dos jugos e cangas dos bois nas provincias portuguezas do Douro e Minho. Porto. 18º. 48. 200 reis.

S. Romania XI 634. Revue celtique V 410 (R. Köhler).

- Coelho, A., Ethnographia portugueza. Costumes e Crenças populares. (Extrahido do Boletim da Sociedade de Geographia de Liboa), (2ª ser., n. 6. Lisboa 1881).

  S. Archivio per le trad. pop. I 153 ff. (G. Pitrè). Romania X 633.
- Consiglieri-Pedroso, Z., Tradicções populares portuguezas (Materiaes para a ethnographia de Portugal: mythologia, cantos, usos, superstições, proverbios, jogos infantis, contos, lendas e tradicções locaes do nosso paiz). Fasc. VII: O lobishomem, fasc. IX: As mouras encantadas. Porto, Imprensa Commercial.

  S. Romania XI 173; XII 624 (St. Prato). Archivio per le trad. pop.II 460 (Pitré).
- Coelho, F. A., Materiaes para o estudo das festas, crenças e costumes populares portuguezes. In Revista d'ethnologia e de glottologia. Fasc. 2/3 und 4. 2013

  S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 146—147 (F. Liebrecht). Forts. zu Bibl. 1880 No. 2256.

#### 3. Litteraturgeschichte.

- Braga, Th., Theoria da Historia da Litteratura Portugueza. Terceira edição totalmente refundida. Porto, Imprensa Portugueza. 8º. VII, 206. 600 rs. 2014 S. Romania X 459.
- Diereks, G., Das geistige Leben Portugals. In Unsere Zeit 1881, I 186—211.
- Espiney, E. d', (Porto), Die Troubadoure Portugals. In Mag. f. d. Lit. d.
  Ausl. 1881, 274—276.

  Castomnet Deformer K. La poécie postorale portugaise. In L'Instruction
- Castonnet-Defosses, K., La poésie pastorale portugaise. In L'Instruction publique 1881, 384; 468; 482 ff.; 501 ff.; 512 ff.; 642 ff.; 659 ff.; 704 ff. 2017
- Camoens. R. F. Burton, Camoens, his life and his Lusiads. A Commentary. 2 vols. London, B. Quaritch. 8º. 738. 12 sh. (= The Lusiads. Vols. III and IV).

  S. Academy 11. Febr. 1882 (Burnell). The Athenaeum 1882, 27. Mai, 661—663.
- R. Cardon, Luigi di Camoens. 300 Anni dopo la sua morte. 1. Biografia. 2. Poesie liriche. 3. Os Lusiadas. Pisa, H. Hoepli. 80. 174 S. M. 4. (Abdr. aus N. Antol., 1880 und 1881.)
- C. Lozzi, Il centenario di Camoens e la bibliografia camoensiana. In Il Bibliofilo 1881, num. 5.
- L. P. Marques, Louis de Camoens. In The China Review 1880-1881, IX 14-20.
- J. de Vasconcellos, Camões em Allemanha. Ensaio Critico em memoria do terceiro Centenario. Porto, Typ. Occidental. 27 S. 2022
- Garrett. Francisco Gomes de Amorim, Garrett. Memorias biographicas. I. Band (mit dem Bildnisse Garretts). Lisboa, Imprensa nacional. 4°. 600.
  - S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1881, 369 (Reinhardstoettner).

Pedro, D. A. Balaguer y Merin'o, Don Pedro, el condestable de Portugal, considerado como escritor, erudito y anticuario (1429—66). Estudio histórico-bibliográfico. Gerona, Dorca. 8º. 69 (tiré à part de la Revista de cíencias históricas de Barcelone t. H.)

S. Romania XI 153-160 (A. Morel-Fatio). N. Effemeridi Sic. XII 334

(S. S.-M.).

Vicente, Gil. Th. Braga, Gil Vicente ourives e poeta. Aus O Positivismo III, No. 2 p. 129—139. Verf. hält seine Ansicht fest, der Goldschmied und der Dichter seien ein und dieselbe Person (s. Ltbl. No. 2 Sp. 76: Rebello über

Gil Vicente und Braga, Posit. II, No. 5).

- B. Rebello, Gil Vicente, ourives, e Gil Vicente poeta. - No. 66 bis 72 des Occidente, Revista illustrada de Portugal. Eine Widerlegung der von Th. Braga aufgestellten und verfochtenen Identification des Dichters Gil Vicente mit jenem Goldschmiede, der die berühmte Custodia de Belem gearbeitet hat (cf. Th. Braga, Gil Vicente, Ourives. Im Positivismo vol. II, No. 5)

#### 4. Ausgaben und Erläuterungsschriften.

Camoens' Lusiads: Englished by Richard Francis Burton. Edited by his Wife, Isabel Burton. 2 vols. London, B. Quaritch. 80. 472. 12 sh. 2027 S. The Athenaeum 26, III. 1881. The Academy 25, VI. 1881 (O. Crawfurd). The Daily Telegraph 21, Febr. 1881. The Graphic 5. III, 1881. The Daily News 23. Juni 1881.

- G. Zanella, I Lusiadi. - Poema di Luigi di Camoens, tradotto dalla lingua portoghese da Felice Bellotti (Milano, presso C. Branca 1862). In

Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVII 569-591.

Camoens, Luis' de, sämmtliche Gedichte. Zum ersten Male deutsch von Wilh. Storck. 3. Bd. Buch der Elegieen, Sestinen, Oden und Octaven. Nebst einer Beilage: Camoens in Deutschland. Paderborn, F. Schöningh. 8°. XVI, 434. M. 6.

S. Lit. Centralbl. 1881, 1582 (s.). Deutsches Literaturblatt IV 148 (P. Foerster). Ztschr. f. rom. Phil. VII 131 ff. (C. Michaelis de Vasconcellos). Deutsche Litteraturstg. 1882, 1047. Herrigs Archiv LXVII 116 (H. Herrig). Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1883, 441 ff. (A. Mussafia). Blätter f.

lit. Unterhaltung 1883, 12 (R. Waldmüller).

- B. ten Brink, Der Lyriker Camoens und sein deutscher Uebersetzer. In Im neuen Reich 1881, I 469-479. - Seventy Sonnets of Camoens. Portuguese Text and Translation, with

Original Poems by J. J. Aubertin. London, C. Kegan Paul. 80. 270. 2031 S. The Athenaeum 28. V. 1881, 714. The Academy 10. IX. 1881 (A. 7. D. D' Orsey). The Saturday Review 1881, LII 53.

- R. F. Burton, Three sonnets from Camoens. In The Athenaeum 26. II.

- Catalogo da Camoneana da Bibliotheca publica municipal do Porto ordenado por um dos officiaes guardasalas. Porto. 69 S. 2033 Cancioneiro Geral. C. Michaelis de Vasconcellos, Zum Cancioneiro

Geral. In Ztschr. f. rom. Phil. V 80-85.

Nogueira, Vicente. J. A. da Graça Barreto, Mais duas cartas de Vicente Nogueira. (Boletim de Bibliographia Portugueza e Revista dos Archivos Nacionaes No. 27.)

Pratica de tres Pastores. C. Michaëlis de Vasconcellos, ein port. Weihnachtsauto: Pratica de tres Pastores. Mit Einl. u. Glossar. Braunschweig, Westermann. 8º. 52. (Aus Herrigs Archiv LXV, 1-52.) 2036

### 5. Folk-Lore.

Romanceiro. Choix de vieux chants portugais, traduits et annotés par le comte de Puymaigre. Paris, Leroux. 8º. LX, 284. Fr. 5. Collection de contes et chansons populaires. S. Polybiblion Inni 1882, 525. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1882,

357 ff. (F. Liebrecht). Revue des quest. histor. 1883, XXXIII 707 (T.

de L.). Revue crit. 1882, N. S. XIV 253 ff. (G. P.). Archivio per le trad. pop. I 149 (S. Salomone-Marino). Deutsche Litteraturztg. 1882, 249 (W. Storck).

Consiglieri-Pedroso, Z., Contribuições para um romanceiro e cancioneiro popular portuguez. In Romania X 100-116. S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 173 (G. Gröber). American Journal of Phil.

No. IX 123.

- Contribuições para uma mythologia popular portugueza. V. Superstições Populares. — Aus O Positivismo III No. 2 p. 140—163 (Nummer 187—400). - VI. As superstições populares n'um processo da inquisição ebd. III No. 3 p. 184-206.

S. Archivio per le trad. pop. I 150 ff. (G. Pitrè).

- Contribuições para uma mythologia popular portugueza. IV. Superstições populares. Varia. (Umfasst 188 Nummern.) Aus O Positivismo. S. Archivio per le trad. pop. I 150 ff. (G. Pitrè).

Coelho, F. A., Estudos para a historia dos contos tradicionaes. In Revista d'ethnologia e de glottologia. Fasc. 2-3. 204 I S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 147 (F. Liebrecht).

#### 6. Grammatik.

Leite, Francisco José Monteiro, Subsidios para o estudo da lingua portugueza, baseados nas principaes auctoridades philologicas e grammaticaes. Porto, Typographia Occidental. 8º. XIV, 282. 2042 Ribeiro, J., Grammatica portugueza. São Paulo, typogr. de Jorge Seckler.

299.

S. Literaturbl. f. germ. u, rom. Phil. 1882, 197-200 (Reinhardstoettner). Manualetti d'introduzione agli studii neolatini, per uso degli alunni delle facoltà di lettere. II. Portoghese (e Gallego): Grammatica, di F. D'Ovidio; Crestomazia, di E. Monaci. Imola, tip. Galeati. 8º. 92. L. 3. S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. 1881, 342 (F. Neumann). Siehe oben

No. 245 und Bibl. 1879 No. 2397. Cornu, J., Études de Grammaire Portugaise. I. De l'influence des labiales sur les voyelles aiguës atones. In Romania X 334-345.

S. Ztschr. f: rom. Phil. VI 477 (G. Baist).

Chute de l'a en portugais à l'impératif de la première conjugaison. In Romania X 589. 2046

# ANHANG.

## Nachtrag von Recensionen

über in Bibliographie 1875-1880 verzeichnete Werke.

No. 1875. 1876.

923. S. Biblioth. de l'éc. des chartes 1881, XLII 463 (G. Raynaud).

#### 1877.

714. S. Romania X 286 (7. Darmesteter). Germania 1881, N. R. XIV 121 ff. (F. Liebrecht).

#### 1878.

- 110. S. Literaturbl. f. germ. u. rom. Phil. II 58 ff. (G. Baist).
- 321. S. Rivista Europea 1881, XXIII 609.
- 377. S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 893 ff. (G. Körting).
- 604. S. Biblioth. de l'éc. des chartes 1881, XLII 463 (G. Raynaud). 689. S. Biblioth. de l'éc. des chartes 1881, XLII 215 (P. Viollet).
- 863. S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 113 (E. Koschwitz).
- 952. S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 321 (R. Jäckel).
- 1036. S. Ztschr. f. d. österr. Gymn. 1881, 712 (J. Jarník). 1320. S. Rev. des lang. rom. 1881, 3. sér. V 92 ff. (A. Roque-Ferrier).

#### 1879.

- 33. S. Lit. Rundschau f. d. kath. Deutschland 1881, 303 ff. (A. Kaufmann).
- III. S. Philol. Anzeiger XI I ff. (W.).
- 315. S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 362 (G. Körting).
- 370. S. Mitteilungen aus der histor. Litteratur 1881, 15 ff. (F. Kirchner).
- 602. S. Archivio storico per Trieste I 69 ff. (R. Renier).
- 720. S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 893 ff. (G. Körting).

- 936. S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 201 (A. Br.).
  994. S. Herrigs Archiv LXV 331.
  1043. S. Romania X 286 ff. (J. Darmesteter). Germania 1881, N. R. XIV 121 ff. (F. Liebrecht).
- 1075. S. Herrigs Archiv LXV 475.
- 1094. S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 527 ff. (Ph. Plattner).

- 1095. S. ,, ,, ,, ,, ,, III 351 (Ph. Plattner).
  1137. S. ,, ,, ,, ,, ,, III 352 (Ph. Plattner).
  1159. S. ,, ,, ,, ,, ,, ,, III 357 (Ph. Plattner).
  1177. S. Biblioth. de l'éc. des chartes 1881, XLII 67 (M. Faucon).

- 1189. S. Ztschr. f. rom. Phil. VI 159 (W. Mangold).
  1207. S. , , , , , VI 159 (W. Mangold).
  1232. S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 529 ff. (Ph. Plattner).
  1302; 1681. S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 359 (Ph. Plattner).
- 1441. S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 355 (Ph. Plattner).
- 1553. S. Rev. d. lang. rom. 3. sér. V 257 (A. B.).
- 1720. S. Mag. f. d. Lit. des Ausl. 1881, 93 (H. J. Heller).
- 1752. S. Rev. des lang. rom. 3. sér. V 257 (A. B.).

No.

1831. S. Herrigs Archiv LXVI 231.

1832. S. Deutsche Litteraturzeitung 1881, 666 (K. Vollmöller). 1902. S. Herrigs Archiv LXV 476. 1906. S. Ztschr, f. rom. Phil. VI 157 (G. Gröber).

- 1935. S. Ztschr. f. nfrz. Spr. u. Lit. III 108 (E. Koschwitz). 1954. S. " " " " " " III 109 (E. Koschwitz). ", ", ", ", ", ", III 349 (Ph. Plattner).
  ", ", ", ", ", ", III 107 (E. Koschwitz). 1957. S. 1958. S.
- 1964. S. La Critique philosophique 1881, I 73 ff. (F. Pillon); 107 ff. (Ders.).

2046. S. Rev. des lang. rom. 3. sér. VI 47 (A. Roque-Ferrier).

2269. S. Revue des soc. sav. des départements 7. sér. III 51 ff. (P. Meyer).

2384. S. Revista hispano-americana 1881, III 477 (C.).

## 1880.

8. S. Rivista Europea 1881, XXIII 276.

33. S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 17 (Verner).

39. S. Lit. Rundschau f. d. kath. Deutschland 1881, 303 ff. (A. Kaufmann).

45. S. Le Livre, bibl. mod. III 105 (A. B.).

124. S. The Athenaeum 30. VII. 1881, 143. Deutsche Literaturzeitung 1881, 704  $(\Gamma)$ .

172. S. Deutsches Literaturbl. IV 105 (Chr. Matthiessen). Im neuen Reich 1881, I 118 (g).

229. S. Rivista Europea 1881, XXIII 619.

236. S. Archivio della Società Romana di Storia patria IV 151 (G. N.).

253. S. Rivista Europea 1881, XXIV 454.

253. S. Rivisia Europea 1001, AAI v 454.
259. S. Rassegna settim. 9. I. 1881 (E. M).
264. S. The Academy 22. I. 1881 (L. Villari).
298. Biblioth. univers. 1881, IX 151.
324. S. Archivio storico ital. 4. ser. VII 409 ff. (R. Fornaciari). The Academy 25 (R. Fornaciari). demy 22. I. 1881 (L. Villari).

328. S. Archivio della Soc. Rom. di Storia Patria IV 152 (O. T.).

335. S. Rivista Europea 1881, XXIII 472 (Ferronio).

365. S. Archiv f. Litteraturgeschichte X 550 ff. (G. Körting).

368 ff. S. Biblioth. univ. 1881, IX 58-78 (Marc-Monnier); 259-280 (Ders.). 369. S. Le Correspondant 1881, N. S. LXXXVI 368 ff. (P. Douhaire).

396. S. Rassegna settimanale 15. V. 1881 p. 318.

479. S. Archiv f. Litteraturgesch. X 552 ff. (G. Körting).

490. S. Lit. Centralbl. 1881, 419 ff. 532. S. Biblioth. univers. 1881, IX 144.

564. S. Rivista Europea 1881, XXIII 126 ff. (V. Della Sala). Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXV 366.

610. S. Lit. Rundschau f. d. kath. Deutschland 1881, 44 ff. (Bach). Histor. polit. Blätter 1881, 87, 318 ff.

617. S. Nuova Antologia 1881, 2. ser. XXVII 194.

618. S. Rivista Europea 1881, XXIII 615 ff. (E. Mozzoni).

623. S. Rivista Europea 1881, XXIII 132. Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1881, 61 (M. Baeckler).

688. S. Revue polit. et littér. 3. sér. I 627 ff. (G. Séailles).

689. S. Biblioth. univers. 1881, X 376.
690. S. Le Livre, bibl. mod. III 685 (H. M.).
692. S. The Academy 22. I. 1881 (L. Villari).

720. S. Beil. z. Allg. Ztg. 1881 No. 1.

853. S. Romania X 319.

955. S. Deutsche Litteraturztg. 1881, 53 ff. (H. B.).

957. S. Le Livre, bibl. mod. III 83 (E. Asse).

980. S. The Edinburgh Review 1881, CLIV 397.

999. S. Le Livre, bibl. mod. III 237 (F. G.).

1047. S. The Athenaeum 20. VIII. 1881, 252. Le Livre, bibl. mod. III 106 (Ber.-H. G.).

No.

1064. S. The Athenaeum 16. VII. 1881, 90.

- 1090. S. Lit. Rundschau f. d. kathol. Deutschland 1881, 589 ff. (Hettinger). Polybiblion 1881, XIII 2, 335 ff. (E. Pousset).
- 1132. S. The Saturday Review 1881, LI 668. The Athenaeum 13. VIII. 1881, 219.

1146. S. Le Livre, bibl, mod. III 296 (S. A.).

- 1164. S. The Academy 20. VIII. 1881.
  1366. S. American Fournal of Philol. 1881, II 231 ff. (A. M. E.).
  1419. S. Taalstudie II 139 (E. Gacon).
  1548. S. Le Correspondant 1881, N. S. LXXXVII 1142 ff. (V. Fournel). Le Livre, bibl. mod. III 362 (F. G.).
- 1566. S. The Academy 1. I. 1881 (Mark Pattison). The Athenaeum 23. VII. 1881, 108.

1626. S. The Edinburgh Review 1881, CLIII 370-389.

1666. S. Le Livre, bibl. mod. III 43 ff. (L. Derome).

1686. S. American Journal of Philol. 1881, II 231 ff. (A. M. E.).

1722. S. Lit. Centralbl. 1881, 1510 ff. (Suchier).

1731. S. Revue de linguistique XIV 415—420 (J. Vinson). 1838. S. Le Correspondant 1881, N. S. LXXXVI 968 ff. (A. Boucher). Le Livre, bibl. mod. III 676 (B.-H. G.).

1946. S. Lit. Centralbl. 1881, 1001 (A. B.-H.).

- 2168. S. Deutsche Litteraturztg. 1882, 172 (G. Baist). De Wachter. Nederlandsch Dante-Orgaan IV 309 ff. (Zürcher).
- 2184. S. Revista hispano-americana 1881, II 175. Polybiblion 1881, XIII 1, 338 (Th. de Puymaigre). 2195. S. The Saturday Review 1881, LI 53.

2206. S. Lit. Centralbl. 1881, 1065. Revista hispano-americana 1881, III 477 (C.).

2241. S. Revue de linguistique XIV 202 (7. Vinson).

## Alphabetisches Register.

| Abel, Ueb. d. Ursprung d. Sprache 5           | Angelini, Della Merope del Maffei      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Abert, Schlaf u. Traum bei Cal-               | postillata dall'Alfieri 612            |
| deron 1940                                    | Angelucci, Il Vocabolario degli        |
| Adam, La linguistique est-elle une            | Accademici della Crusca 758            |
| science naturelle etc. 24                     | Angerer, Deutsche u. Italiener in      |
| - Les classifications de la lin-              | Südtirol 271                           |
| guistique 25                                  | Antoine, Manuel d'orthographe          |
| - Les Patois lorrains 1562                    | lat. 124                               |
| Ademollo, Intorno al teatro dram-             | Antona Traversi, Giov. Boccaccio 340,  |
| matico it. 316                                | 341, 342                               |
| - Una rappresentazione cel. nel               | Antonini, Cornelio Frangipane 413      |
| teatro Barberini 317                          | Apfelsfedt, Laut- u. Formenlehre       |
| Adinolfi, Roma nell' età di mezzo 289         | einer lothring. Psalterüber-           |
| Adivinanzas francesas y españolas             | setzung des 14. Jahrh. 1447            |
| (Machado y Alvarez) 1128                      | Aporti, Ellenia 691                    |
| Affre, Biographie aveyronnaise 1688           | Arbellot, Les chevaliers limousins 864 |
| Agostini, d', Lis zornadis di Udin 704        | Arbois de Jubainville, d', Etudes      |
| Alart, Documents sur la langue                | grammaticales 48                       |
| catalane 1815                                 | - Observat. sur le mot Mogun-          |
| Albert, La littérature franç. 907             | tius 139                               |
| Album Calderoniano 1860                       | Archiv f. d. Studium der neueren       |
| Alcuin, Une lettre inéd. 87                   | Sprachen und Literaturen 196           |
| Alexanderlied, Bruchstück 1145                | Archivio glottolog. ital. 263          |
| Alexis, La Cancun de Saint                    | Aretino, Opere (Fabi) 511              |
| Alexis 1146                                   | Arici, Poemetti 512                    |
| Almanaca berria edo egunaria                  | Ariosto, Orlando furioso (Doré-        |
| 1881 en urchekotz 1995                        | Carducci) 513                          |
| Altenburg, Versuch einer Dar-                 | - Roland furieux (Reynard) 514         |
| stellung der wallonischen                     | — Rasender Roland (Doré-Kurz-          |
| Mundart 1561                                  | Heyse) 515                             |
| Alton, Proverbi 779                           | Arlia, Una burletta letteraria 632     |
| Amabile, Il Codice delle Lettere              | — Due componimenti di A.               |
| del Campanella nella Bibliot.                 | Pucci 663                              |
| A                                             | Armana prouvençau per lou bel          |
| naz. 533<br>Amalfi e Correra, Cinquanta Canti | an de Dieu 1882 1721                   |
| pop. napolit. 721                             | Armand de Bourbon, Traité de           |
| Amico, Studj letterarj 325                    | la comédie et des spectacles           |
| Ancona, d', Gaetano Polidori e                | (Vollmöller) 1148                      |
| V. Alfieri 328                                | Armbrust, Fr. Villon 1054              |
| - e Comparetti, Le Antiche                    | Arnaud de Salette, Segond flou-        |
| rime volgari 496                              | quetot coelhut hens los psal-          |
| — und G. Paris, Le Juif Errant                | mes de David                           |
| en Italie du XIIIe s. 226                     | Arnaut de Mareuil, Poésies iné-        |
| Andeer, Cudesch da devoziun 775               | dites (Chabaneau) 1711                 |
| Andrews, L'Énigme 1720                        | Arquint, Burlescas d'Engiadina 781     |
| Zindiews, Li Enignie 1/20                     | riidame Tanceers a ruguana 101         |

|                                       | 22 1 11 27 11                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Artusi, Osservazioni in appendice     | Bandello, Nouvelles 521                            |
| a trenta lettere di G. Giusti 594     | Banville, de, Petit traité de ver-                 |
| Asch, Shakespeare's and Voltaire's    | sification française 1622                          |
|                                       |                                                    |
| Julius Caesar compared 1556           | Barbado, Calderon de la Barca 1869                 |
| Ascoli, Una lettera glottologica 29   | Barbou, Victor Hugo et son temps 927               |
| Asher, Ueb. d. Unterricht in d.       | - V. Hugo u. seine Zeit (Weber) 928                |
|                                       |                                                    |
| neueren Sprachen 151                  |                                                    |
| Ateneo, El — de Madrid en el          | Bargilli, In Sardegna 291                          |
| Centenario de Calderón 1859           | Barine, Le Juif-Errant 223                         |
| Athis und Prophilias (Weber) 1149     | - Publications allemandes sur                      |
|                                       | 3 5 311                                            |
| Aubanel, L'Unenco 1723                | Molière 1413                                       |
| Aubertin, L'éloquence politique       | Barrère, Les Ecrivains français 900                |
| dans le parlement de Paris 922        | Barthélemy, de, La marquise                        |
| Aucassin und Nicolete (Suchier) 1150  | d'Huxelles et ses amis 917                         |
|                                       |                                                    |
| Augurs e felicitazions par l'an       | — De l'autorité du cardinal de                     |
| gnuv 703                              | Retz 1032                                          |
| Aulard, Le secret d'Alceste 1400      | — Fénelon 995                                      |
|                                       |                                                    |
| — JJ. Rousseau à Bourgoin 1035        | Les Mensonges de Saint-Simon 1044                  |
| Ausgaben u. Abhandlungen aus          | — Voltaire capucin 1056                            |
| d. Geb. d. rom. Phil. (Stengel) 197   | - Voyage du jeune Anacharsis                       |
|                                       |                                                    |
| Author, The — of Don Quixote 1909     | en Grèce 1153                                      |
| Avila, Vida de Santa Teresa de        | Bartoli, Crestomazia della poesia                  |
| Jesus 1913                            | italiana 490                                       |
| Avila, de, Sämmtliche Werke           |                                                    |
|                                       | - Storia d. lett. ital. 296                        |
| (Schermer) 1921                       | — Gesch. d. it. Lit. 297                           |
| Avoli, Saggio etc. 718                | - e Casini, Il Canzoniere Pala-                    |
| - Cenno critico etc. 429              | tino 418 della Bibl. Naz. di                       |
| - Autobiografia ined. del conte       |                                                    |
|                                       | Firenze 495                                        |
| Leopardi 430                          | — e Sansoni, Una novellina e                       |
| Aymeric, Tertullian 110a              | una poesia pop. gragnolesi 707                     |
|                                       |                                                    |
| Azaïs, Amfos de Balbastre 1763        | Bartsch, Zum Roman de la Poire 1530                |
| — A Mario B 1764                      | Barzellotti, A. Schopenhauer e                     |
| — La Fedo e lou Bartas 1765           | G. Leopardi 431                                    |
| - Dictionnaire des idiomes ro-        |                                                    |
|                                       | Bassot, Etude sur Malherbe 1005                    |
| mans du midi de la France 1807        | Bastiani, Le Allegorie di Sor-                     |
|                                       | dello 546                                          |
| P Dilliamakia lasansias 1671          | Bastin, Grammaire historique de                    |
| B., Bibliographie lyonnaise 1671      |                                                    |
| B., Gautier, La chanson de Ro-        | la langue franç. 1569                              |
| land 1487                             | — La syntaxe de Ville-Hardouin 1532                |
| Babeau, L'école de village pen-       | Batacchi, Novelle scelte 522                       |
|                                       | Baudrillart, Hist. du luxe privé                   |
| dant la révolution 886                |                                                    |
| Bachelet, Histoire de France 859      | et public 54                                       |
| Bader, Les Epopées françaises 945     | Baumgartner, Zur Calderonfeier                     |
| Bagolino, Dodici epigrammi 519        | am 25. Mai 1881 1870                               |
|                                       | - Calderon-Literatur 1871                          |
| Bahnsen, Aphorismen üb. Sprach-       |                                                    |
| philosophie 14                        | Bauquier, J. 157                                   |
| Baist, Etymologisches 250             | — Odierne et Beaucaire 1652                        |
|                                       | - Le premier sonnet fait par un                    |
|                                       |                                                    |
| — Die Heimath des lateinischen        | français 1531                                      |
| Hymnus auf den Cid 1956               | — izalar — azilar 1809                             |
|                                       | Bazin, Le Comte J. de Maistre 1004                 |
| Balaguer y Merino, Flos Sanc-         | Beaulieu, de, P. Paris 183                         |
| torum 1827                            |                                                    |
| — Don Pedro, el condestable de        | Beaumarchais, Théâtre choisi 1154                  |
| Portugal 2024                         | — Le mariage de Figaro 1156                        |
| Balbi, Della versificazione ital. 756 | Beauquier, Vocabulaire étymolo-                    |
|                                       | (-                                                 |
| Baldi, Poesie inedite 520             | gique 1563                                         |
| Balmaseda y Gonzalez, Primer          | Becq de Fouquières, A. Chénier 980                 |
| Cancionero de Coplas fla-             | <ul> <li>Traité élémentaire de prosodie</li> </ul> |
| 1                                     |                                                    |
| mencas populares 1977                 | française 1621                                     |

| Beljame, Quae e gallicis verbis                                           | Boccaccio, Il Decamerone 523                           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| in anglicam linguam Johannes                                              | - Die hundert Erzählungen des                          |
| Dryden introduxerit 1645                                                  | Dekameron (Körner) 525                                 |
| Belli, Della poesia goliardica 80                                         | - Novelle scelte (Villani-Donini) 526                  |
| Bell-lloch, de, Llegendas catalanas 1820                                  | — Les Contes de Boccace 527                            |
| Bellot, Lou Martegaou en vouyage 1725                                     | — Cuentos de Bocc. (Garcia-Ra-                         |
| Belloy, de, Le Siège de Calais                                            | mon) 528                                               |
| (Vernay) I 157                                                            | — Delle donne famose 529                               |
| Bénard, Dictionnaire classique                                            | Böhmer, Verzeichniss 769                               |
| universel français 1623                                                   | Boiardo, Un' egloga inedita 530                        |
| Benloew, Etudes albanaises 823                                            | Boileau, Gerson 97                                     |
| Benoist, Des théories dramat. de                                          | Boileau-Despréaux, Oeuvres com-                        |
| Voltaire 1057                                                             | plètes 1158, 1159                                      |
| Benvenuti, Piano di studii etc. 586                                       | - Oeuvres 1160                                         |
| Berardinelli, Il dominio temporale                                        | — poétiques 1161—1164                                  |
| dei Papi nel concetto pol.                                                | - Art poétique 1165, 1166                              |
| di Dante Alighieri 547                                                    | - Le Lutrin (Travers) 1168                             |
| Bergmann, Dante 360                                                       | Boislisle, de, Fragments inédits                       |
| Bernaerts, Etudes Etymologiques 1650                                      | de Saint-Simon 1511                                    |
| Bertacchi, Storia dell'Accademia                                          | Boissier, Sedulius 107                                 |
| Lucchese 285                                                              | Boletín de la librería 1833                            |
| Berthenay, de, Sainte-Beuve 194                                           | Bolin, Calderons sekularminne 1873                     |
| Berthoud, J. J. Rousseau au val                                           | Bolognini, Fiabe e Leggende etc. 695                   |
| de Travers 1036                                                           | Bonaparte, Etymologie de Ron-                          |
| Bertolotti, Un testamento ined.                                           | cevaux 1653                                            |
| di A. Tassoni 481                                                         | Bonaparte, Prince LL., La langue                       |
| Bessi, Garibaldi 1726                                                     | basque au XIIe siècle 2001                             |
| Besson, Essai sur l'éloquence ju-                                         | — Le dialecte basque de la Bu-                         |
| diciaire au XVIIIe siècle 919                                             | runda 2004 — The basque singular suffix-k 2006         |
| Bethge, Wirnt von Gravenberg 1480<br>Bianu, Poesia satirică la Românĭ 794 | TD1 - C1 11 C 1-                                       |
|                                                                           |                                                        |
| Bibliografia italiana 253<br>Bibliografia romăna 784                      | Bonaparte-Wyse, Entouras-me<br>d'enfant 1727           |
| Bibliographie de la France 824                                            | - A l'oucasioun de la Roumanio                         |
| — de la Belgique 825                                                      | coustituido en self-reiaume etc. 1728                  |
| Bibliotheca philol. classica 63                                           | - Dos Fantasié felibrenco 1729                         |
| Bibliothek, Altfranzösische 1062                                          | - On occasion of Roumania con-                         |
| - gediegener und interessanter                                            | stituting herself a kingdom 1730                       |
| franz. Werke 1063                                                         | - Lou cap incoumparable 1730a                          |
| Bibliothèque, Grande-provençale 1686                                      | Bongi, Dino Compagni per Is.                           |
| - Nouvelle-classique des éditions                                         | Del Lungo 398                                          |
| Jouanst 1064                                                              | Bonhomme, La Société galante                           |
| Bigot, Li Bourgadieiro 1767                                               | et littéraire au dix-huitième                          |
| - Recueil de fables patoises                                              | siècle 879                                             |
| nouvelles 1768                                                            | Borghesio, I Promessi Sposi 616                        |
| Bindi, Nic. Machiavelli 606, 607                                          | Borgogni, Le canzone "Spirto                           |
| Birlinger, Die Thiersage 233                                              | gentil" 652                                            |
| Bischoff, Der Conjunctiv bei Chre-                                        | — Le "estravaganti" del Petrarca 653                   |
| stien 1248                                                                | Born, Beaumarchais 966                                 |
| Bladé, Poésies populaires de la<br>Gascogne 1791                          | Borraz, Nouvelle grammaire de la langue espagnole 1981 |
| Gascogne 1791 Blanco, El estudiante de medecina                           | Bosc et Bonnemère, Histoire nat.                       |
| en la época de Calderon de                                                | des Gaulois sous Vercingé-                             |
| la Barca 1872                                                             | torix 852                                              |
| - El iberismo en la literatura                                            | Bossuet, Oeuvres inédites (Mé-                         |
| moderna de España y Por-                                                  | nard) 1169                                             |
| tugal 1858                                                                | - Oeuvres philos. (Simon) 1170                         |
| Bobertag, Charles Sorel's Histoire                                        | - Oraisons funèbres 1171                               |
| comique de Francion und                                                   | — — (Allain) 1172                                      |
| Berger extravagant 1528                                                   | (Didier) 1173                                          |
| Zeitschr. f. rom. Phil. VI. Bibl.                                         | 9                                                      |
|                                                                           | 7                                                      |

| Bossuet, Oraison funèbre 1174  — Sermons choisis (Gaillardin) 1175                                                     | Bretel, Fragment inédit des Tour-<br>nois de Chauvenci (Meyer) 1189                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>De la connaissance de Dieu et de soi-même (Jourdain) 1176</li> <li>Discours sur l'histoire univer-</li> </ul> | Bricqueville, de, L'abbé Arnaud 964<br>Brink, ten, Der Lyriker Camoens<br>u. sein deutscher Uebersetzer 2030 |
| selle (Delachapelle) 1177<br>— — (Feugère) 1178                                                                        | Briz, La Orientada 1823<br>— Primaveras 1824                                                                 |
| — — (Jacquinet) 1179                                                                                                   | Brofferio, Canzoni Piemontesi 683                                                                            |
| — (Lefranc) 1180                                                                                                       | Brucker, La Parterre mystique de                                                                             |
| — Maximes et réflexions sur la                                                                                         | saint François de Sales 1516                                                                                 |
| comédie (Gazier) 1181                                                                                                  | Brunetière, Etudes nouvelles sur                                                                             |
| Bouchard, Les Confessions 1182  — Lettres inédites (Tamizey de                                                         | Bossuet 972 — Etudes sur le XVIIIe siècle 1011                                                               |
| Larroque) 1183                                                                                                         | — De la déformation de la langue                                                                             |
| Boucherie, La Langue et la litt.                                                                                       | par l'argot 1640                                                                                             |
| franç. au moyen âge 909                                                                                                | — La Langue et la littérat. franç.                                                                           |
| - Technologie botanique 1625                                                                                           | au moyen âge 1567                                                                                            |
| - Additions au Dictionnaire de                                                                                         | Brunialti, L'Albania e gli Alba-                                                                             |
| Littré 1626                                                                                                            | nesi 820                                                                                                     |
| Bourdaloue, Choix de sermons 1184<br>Bourgain, La Chaire franç. au                                                     | Brunner, Ueber Aucassin u. Nico-<br>lete 1152                                                                |
| XIIe siècle 910                                                                                                        | Buch der Hymnen (Hobein) 67                                                                                  |
| — Les Sermons lat. 79                                                                                                  | Bücheler, Altes Latein 115                                                                                   |
| Bourmont, de, Lecture et trans-                                                                                        | Buchholtz, Formen d. Artikels im                                                                             |
| cription des vieilles écritures 58                                                                                     | Italianiacha Sprachlahra                                                                                     |
| Bournon, Boileau au cloître Notre-<br>Dame 969                                                                         | — Italienische Sprachlehre 745                                                                               |
| Boysse, Les Abonnés de l'Opéra 958                                                                                     | Budinszky, Ausbreitung der lat. Sprache über Italien 113                                                     |
| Bozzo, L'Elenco dei feudatari si-                                                                                      | Buffon, Morceaux choisis (Hum-                                                                               |
| ciliani 294                                                                                                            | bert) 1191                                                                                                   |
| Sulla proposta di una corre-                                                                                           | — (Vernay) 1191a                                                                                             |
| zione al canto V del Purga-<br>torio 548                                                                               | - Discours sur le style (Hémon) 1192                                                                         |
| Brachet, Grammaire histor. de la                                                                                       | — (Nicolas) 1193<br>— et Gueneau de Montbeillard,                                                            |
| langue franç. (Littré) 1570                                                                                            | Morceaux choisis etc. 1194                                                                                   |
| - Nouvelle gramm. franç. fondée                                                                                        | - et Lacépède, Histoire natu-                                                                                |
| sur l'histoire de la langue 1571                                                                                       | relle 1195                                                                                                   |
| - Morceaux choisis des grands<br>écrivains franç, du XVIe s. 1072                                                      | — Le Petit Buffon illustré 1196                                                                              |
| Brae, Romaunt of the Rose 1305                                                                                         | Buhle, Das c im Lambspringer                                                                                 |
| Braga, Theoria da Historia da                                                                                          | Alexius 1147<br>Buonarroti, Saggio di una sua                                                                |
| Litteratura Portugueza 2014                                                                                            | commedia inedita, intitolata                                                                                 |
| - Gil Vicente ourives e poeta 2025                                                                                     | "Gli Esercizii emendati" 531                                                                                 |
| Brambach, Das Tonsystem etc. 55                                                                                        | - Atto primo di una commedia                                                                                 |
| Brandes, Die Litteratur d. 19. Jh.<br>in ihren Hauptströmungen                                                         | inedita intitolata "Gli eser-<br>cizii emendati" 532                                                         |
| dargestellt 925                                                                                                        |                                                                                                              |
| - Moderne Geister 214                                                                                                  | Bürde, Molière 1013<br>Burton, Camoens 2018                                                                  |
| Brandis, De aspirat. Lat. quaes-                                                                                       | — Three sonnets from Camoens 2032                                                                            |
| tiones selectae 125 Brandreth, The Gaurian etc. 244                                                                    | Busato, Noterelle critiche 740                                                                               |
| — On Gender 42                                                                                                         | Butler, Catharine of Siena 352                                                                               |
| Brantôme, de, Oeuvres complètes                                                                                        | Buttet, Oeuvres poétiques 1197                                                                               |
| (Lalanne) 1186                                                                                                         |                                                                                                              |
| — Vie des dames galantes 1187, 88                                                                                      | Caballero, Escenas populares 1976                                                                            |
| Bréal et Bailly, Leçons de mots 135                                                                                    | Caccia, Nuevo diccionario ital                                                                               |
| Brémond, Chansons populaires 1731<br>Brenthel, André Chénier als Dich-                                                 | español. 766<br>Cacho-fio, Lou, annuari prouven-                                                             |
| ter und Politiker 981                                                                                                  | çau pèr l'an de graci 1881 1732                                                                              |
| ,                                                                                                                      |                                                                                                              |

| Cacho-fio, Annuari prouvençau pèr                              | Cardon, Luigi di Camoens 2019                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| l'an de graci 1882 1733                                        | Carducci, La Poesia barbara nei                                                |
| Cadei, La sintassi della lingua ital. 753                      | secoli XV e XVI 499                                                            |
| Caetani, La materia della Divina                               | - Il passo di Roncisvalle 1489                                                 |
| Commedia 549                                                   | - Un poeta d'amore del secolo XII1697                                          |
| Cagossi, La sintassi nella morfo-                              | Carmen Sylva, Hroswitha 805                                                    |
| logia 754                                                      | Carnecchia, Villania dantesca 363                                              |
| Caillemer, Notices et extraits de                              | Carnesecchi, La sorella del Tasso 474                                          |
| manuscrits de la biblioth. de                                  | Caro, La Fin du XVIIIe siècle 923                                              |
| Lyon 1672                                                      | Carré de Busserolle, Les Usages                                                |
| Caix, Storia di un verso di Dante 550                          | singuliers de la Touraine 897                                                  |
| Calderon de la Barca, Obras                                    | Carrière, Calderons Arzt seiner                                                |
| dramáticas 1922                                                | Ehre u. Shakespeares Othello 1941                                              |
| — Teatro selecto 1923                                          | Casini, Un canzoniere popolare 679                                             |
| — Poesías inéditas 1924                                        | — Le Rime dei poeti bolognesi                                                  |
| - El alcalde de Zalamea 1925                                   | del secolo XIII 497                                                            |
| - Der Richter v. Zalamea (Gries) 1926                          | 121                                                                            |
| — Eco e Narciso 1927                                           | Cassan, Lei Gassaneto jouini etc. 1734                                         |
| — La hija del aire 1928                                        | Cassell's French and English Dic-                                              |
| — Le Magicien prodigieux (Ra-                                  | tionary 1633                                                                   |
| mirez) 1930                                                    | Castonnet-Desfosses, P. Paris 184                                              |
| — La vida es sueño 1931—37                                     | — La poésie pastorale portugaise 2017                                          |
| — Una joya desconocida de Cal-                                 | Castro y Rossi, Discurso etc. 1942                                             |
| deron 1939                                                     | Catalina, Discursos etc. 1943                                                  |
| Calderon Celebration, The 1864                                 | Catalogo da Camoneana etc. 2033                                                |
| Calderonfeier, Die — in Budapest 1866                          | Catalogue des livres précieux 836                                              |
| - Die — in Madrid 1867                                         | Cathérine de Médicis, Lettres                                                  |
| veranstaltet von der Berliner                                  | (H. de la Ferrière) 1199                                                       |
| Gesellschaft f. d. Stud. d. n.                                 | Cattaneo, Delle più importanti                                                 |
| Sprachen 1865                                                  | questioni fonol. nella gram-                                                   |
| Calvelli, Raccolta di poesie calabre 730                       | mat. della ling. it. 749                                                       |
| Calvin, Opera quae supersunt om-                               | - Opere ed. ed ined. 209ª                                                      |
| nia (Baum, Cunitz, Reufs) 1198                                 | Cauvet, La Prononciation fran-                                                 |
| Cambiasi, Teatro alla Scala 318                                |                                                                                |
| Camoens, Lusiads (Burton) 2027                                 | Construction (A                                                                |
| - Sämmtl. Gedichte (Storck) 2029                               | Cavalcanti, Rime (Arnone) 535<br>Caylus, M <sup>me</sup> de, Souvenirs et cor- |
| - Seventy sonnets (Aubertin) 2031                              | 2 1997                                                                         |
| Campeanu, Gramatica românéscă 808                              |                                                                                |
| Campion, Orreaga, balada 1999                                  | — Souvenirs (de Lescure) 1201                                                  |
| Campion, Orreaga, balada 1999<br>Campori, Michelangelo Buonar- | Cazotte, Contes (Uzanne) 1202                                                  |
| roti 460                                                       | - Machiavel et A. de Chamisso,                                                 |
| Canello, D'una parola, sinora non                              | Contes fantastiques 1203                                                       |
| intesa, nel Canzoniere dan-                                    | Cazulli Casabianca, Il feudalismo                                              |
| tesco 574                                                      | e la Sardegna 292                                                              |
| - Dalla "Chanson de Roland" 1488                               | Ceci, Bertoldo Delbrück 17                                                     |
| Cañete, Noticias etc. 1911                                     | Cellini, La vita (Biagi) 536                                                   |
| — Don Bartolomé Ponce Laso de                                  | Centenaire, Le — de Calderon 1863                                              |
| la Vega 1912                                                   | Centenario, Segundo — de D.                                                    |
| Cantù, Manzoni e la filosofia 456                              | Pedro Calderon de la Barca 1861                                                |
| Canzoni popolari sarde in dialetto                             | Centre catalanista provensalench 1821                                          |
| sardo centrale 736                                             | Certamen catalanista de la Joven-                                              |
| Capecelatro, Diario dantesco tratto                            | tut católica de Barcelona,                                                     |
| 1 11 701 1 0 11                                                | any III 1881 1822                                                              |
| Caponi, Canti (XL) pop. ined. di                               | Cervantes Saavedra, El ingenioso                                               |
| Montella 726                                                   | hidalgo D. Quijote de la                                                       |
| Cappelletti, Albertino Mussato 464                             | Mancha 1948                                                                    |
| Caratseh, Poesias umoristicas e                                | — Novelas ejemplares 1949                                                      |
| pop. 780                                                       | - L'Ingénieux hidalgo don Qui-                                                 |
| Carboni, Discursos sacros in limba                             | chotte de la Manche (Florian) 1950                                             |
| carboni, Discursos sacros in inina                             | - Don Quichotte de la Manche 1071                                              |

| Cervantes Saavedra, The Ingenious                            | Chéruel, Histoire de France 871                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Knight, Don Quixote de la                                    | - Dictionnaire historique 849                                        |
| Mancha (Duffield) 1952                                       | Chiappelli, Cino da Pistoia 353                                      |
| - Exemplary Novels (Kelly) 1954                              | Chiarini, Un nuovo testo del ser-                                    |
| Chaban, de, Essais sur l'origine                             | mone di U. Foscolo 587                                               |
| des noms locaux dans la Tou-                                 | Chiellini, Cinque Racconti tolti                                     |
| raine 1651                                                   | dalle Chiose sopra Dante 364                                         |
| Chabaneau, Comput en vers pro-                               | Chiriati, Leopardi 433                                               |
| vençaux 1702                                                 | Ciampolini, Un poema eroico nella                                    |
| — L'Espozalici de Nostra Dona 1703                           | prima metà del cinquecento 670                                       |
| — Les manuscrits provençaux de                               | Cionca, Prakt. Grammat. d. rumän.                                    |
| Cheltenham 1674                                              | Sprache 811                                                          |
| — Les sorts des Apôtres 1705, 1706                           | Cipolla, Lauda spirituale 697                                        |
| - Les Troubadours Renaud et                                  | Cito, Versi popolari 727                                             |
| Geoffroy de Pons 1699                                        | Clair, Bourdaloue 974                                                |
| Chailan, Leis Bugadiéros 1735                                | Clamorgan, de, La Chasse du loup                                     |
| — l'Ooubagnen etc. 1736                                      | (Jullien) - 1220                                                     |
| Champion, Philosophie de l'hi-                               | Clédat, Fra Salimbene 473ª                                           |
| stoire de France 844                                         | - Note sur la déclinaison du pro-                                    |
| Chanot, Maupeou et Beaumar-                                  | nom relatif franç. 1608                                              |
| chais 967                                                    | - Préparation à l'agrégation de                                      |
| Chanson en l'honneur de la Vierge                            | grammaire 1611                                                       |
| (P. M.)                                                      | - Syntaxe historique 1601<br>Clément, Michel-Ange 277, 278           |
| Chansons, Les—provençales (Mi-                               | Clément et Larousse Distinguire                                      |
| stral-Saboly) 1737                                           | Clément et Larousse, Dictionnaire                                    |
| Chantelauze, Ph. de Commynes 985                             | des opéras 957<br>Cobianchi, Discours sur Voltaire 1057 <sup>a</sup> |
| Chants des félibres (Delille) 1740                           | Cocheris, Origine et formation de                                    |
| Charaux, Racine 1028, 1029                                   | la langue française 1574—1576a                                       |
| Charles the Grete, The Lyf of                                | Origine et formation des noms                                        |
| (Caxton-Herrtage) 1204                                       | de lieux 1641                                                        |
| Charvet, Racine 1030                                         | Cochin, Mémoires inédits 979                                         |
| Chassang, Nouvelle grammaire                                 | Codrescu, Dictionar germano-rom. 819                                 |
| franç. (Humbert) 1577—1579                                   | Cohendy, Lettres missives 1376                                       |
| — New etymological french gram-                              | Coleccion de documentos inéditos                                     |
| mar (Blouët) 1580                                            | para la historia de España 1840                                      |
| Chassary, Moun enfantoun 1738                                | Colección de escritores castellanos 1915                             |
| Chastanet, Moun toutoun Girau-                               | Coelho, Estudos para a historia                                      |
| moun 1793                                                    | dos contos tradicionaes 2041                                         |
| Lous dous Cuberts 1794                                       | - Ethnographia portugueza 2011                                       |
| Chateaubriand, Œuvres complètes 1208                         | - Materiaes para o estudo das                                        |
| — Œuvres choisies (de Solignac) 1209                         | festas etc. 2013                                                     |
| - Morceaux choisis (Vernay) 1210                             | - Os dialectos Romanicos etc. 252ª                                   |
| — Le Génie du christianisme                                  | - Sage vom ewigen Juden in                                           |
| Ttinévoire de Baria à Téruselem                              | Spanien . 227                                                        |
| — Itinéraire de Paris à Jérusalem                            | — Sage von Salomon 230                                               |
| im Auszuge (Kühne) 1214<br>— Itinéraire de Paris à Jerusalem | Collection des auteurs français 1064 a                               |
|                                                              | Collection, Nouvelle — de classi-                                    |
| (Ritter) 1215                                                | ques 1064b                                                           |
| Chazaud, Dictionnaire 1642                                   | - Nouvelle - Jannet - Picard 1065                                    |
| Chénier, Poésies (Becq de Fou-                               | Collezione di classici italiani 487                                  |
| quières) 1216                                                | — di opere inedite o rare 488                                        |
| — — (de Latouche) 1217                                       | Columna lui Train                                                    |
| — Poésies choisies (Becq de Fou-                             | Columna lui Traian 785                                               |
| quières) 1218<br>— Œuvres en prose (Becq de                  | Combarieu et Cangardel, Gourdon                                      |
|                                                              | et ses seigneurs 1684                                                |
| Fouquières) 1219<br>Chérancé, de, Saint François             | Comédie Française, The — 950<br>Comes, Libre de algunes coses        |
| d'Assise 406                                                 | asanyalades succehides en                                            |
| Chereau Le Médecin de Molière 1014                           | Barcelona y en altres parts 1825                                     |

| Commynes, Mémoires (Chante-                                      | Cornu, La keuce lait, si prant                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lauze) 1221                                                      | l'estrain 1654                                                                                           |
| Compayré, Hist. crit. des doctrines                              | - Cument, comment = quamente 1655                                                                        |
| de l'éducation en France de-                                     | - Gierres gierre, gieres giere,                                                                          |
| puis le XVI e siècle 869                                         | giers gier = igitur 1656                                                                                 |
| Compendio de la gramatica de la                                  | - Etudes sur le poème du Cid 1957                                                                        |
| lengua castellana 1980                                           | <ul> <li>j espagnol = j portugais</li> <li>Etymologies espagnoles</li> <li>1983</li> <li>1991</li> </ul> |
| Comptes des bâtiments du roi<br>sous le règne de Lonis XIV 874   | - Etymologies espagnoles 1991<br>- esp. reventar, port. rebentar,                                        |
| sous le règne de Lonis XIV 874<br>Coen, Di una leggenda relativa | arrebentar = repeditare 1992                                                                             |
| alla nascita di Costantino                                       | — Études de Grammaire Portu-                                                                             |
| Magno 95                                                         | gaise 2045                                                                                               |
| Conrad, Emile Littré 159                                         | - Chute de l'a en portugais à                                                                            |
| Consiglieri - Pedroso, Contribui-                                | l'impératif de la première con-                                                                          |
| ções para um romanceiro e                                        | jugaison 2046                                                                                            |
| cancioneiro popular portu-                                       | Corradi, Delle infermità di T.                                                                           |
| guez 2038                                                        | Tasso 475                                                                                                |
| - Contribuiçõe spara uma mytho-                                  | Corral y Oña y Nieto y Serrano,                                                                          |
| logia popular portugueza                                         | Discursos etc. 1944                                                                                      |
| 2039, 2040                                                       | Corssen, Die vermeintl. "Itala"                                                                          |
| — Tradicções populares portu-                                    | etc. 102                                                                                                 |
| guezas · 2012                                                    | Cortesi, Intorno a una variante                                                                          |
| Constans, La légende d'Oedipe 1495                               | dantesca 552                                                                                             |
| — et Boucherie, La légende d'Oe-                                 | Cosquin, Contespopul. lorrains 1140, 41                                                                  |
| dipe 1496                                                        | Costa, Formas de la poesia celto-                                                                        |
| — Les manuscrits provençaux de                                   | hispana 1850                                                                                             |
| Cheltenham 1673                                                  | — Poesía dramática hispano-latino 1851<br>— Poesía heróica en España du-                                 |
| Constantinescu, Abecedar româ-                                   | rante la edad antigua 1853                                                                               |
| nesc 815, 815 a                                                  | - La poesía lírica y dramát. en                                                                          |
| Contes à rire (Chassant) 1127                                    | España 1853a                                                                                             |
| Convorbiri literare 786                                          | - Poesía religiosa en España 1854                                                                        |
| Conway, Moncure D., The wandering Tew 224                        | - Poesia popular española 1975                                                                           |
|                                                                  | Costa e Perticari, Poesie (Deho) 538                                                                     |
| Coquelin, Molière et le Misan-<br>thrope 1401                    | Cottinet, Comment on a retrouvé                                                                          |
| Corazzini, Poesie popolari cala-                                 | l'abbé Galiani 996                                                                                       |
| bresi 729                                                        | Coulazou, A moun amic Bertou-                                                                            |
| Corneille P. et T., Œuvres (Lou-                                 | mieu Bedos 1769                                                                                          |
| andre) 1222                                                      | Courier, Œuvres (Sarcey) 1245                                                                            |
| - P., Chefs-d'œuvre 1223, 24                                     | Cox, An Introduction etc. 237                                                                            |
| — Théâtre (Pauly) 1225                                           | Cozzi, Note all' opera,,Dello spirito                                                                    |
| — Théâtre choisi (Feugère) 1226                                  | delle leggi"del bar, di Montes-                                                                          |
| — Le Cid 1227, 28                                                | quieu 1425                                                                                               |
| — (Fasnacht) 1229                                                | Crébillon fils, Le Hasard du coin<br>du feu 1246                                                         |
| — Cinna (Géruzez) 1230                                           | du feu 1246<br>Crescimanno, Bernardino Zen-                                                              |
| - Horace (Mongan) 1231                                           | drini 484                                                                                                |
| — (Richter) 1232                                                 | Cristine de Pizan, Le livre du                                                                           |
| — Le Menteur 1234                                                | chemin de long estude (Pü-                                                                               |
| — (Vernay) 1235                                                  | schel) 1249                                                                                              |
| - Nicomède (Géruzez) 1236<br>- Polyeucte 1237                    | Cuissard, Doc. inéd. sur Abélard 85                                                                      |
| Polyeucte 1237<br>(Rondelet) 1238                                | Cuno, Etrusk. Studien 45                                                                                 |
| —— (Nondelet) 1238<br>—— (Vernay) 1239                           | Curiosité, La — littéraire et biblio-                                                                    |
| Polyeukt, deutsch von Dill 1240                                  | graphique 932                                                                                            |
| - Rodogune (Hémon) 1241                                          | Curros Enriquez, Aires d'a miña                                                                          |
| — Sertorius (Heinrich) 1242                                      | terra 1972                                                                                               |
| - and Racine by H. M. Trollope 1243                              | Da Fonseca, Dictionnaire fran-                                                                           |
| Cornu, De l'influence régressive etc. 246                        | çais — espagnol 1634                                                                                     |
| - Valeur de Ch dans la prose                                     | Dahn, Urgesch. d. germ. u. roman.                                                                        |
| de cainte Eulelie                                                | William                                                                                                  |

| Dallas, La Rochefoucauld 1002                                                                 | Deschanel, Le romantisme au                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dalmedico, Della fratellanza etc. 239                                                         | XVII e siècle 916                                                    |
| Daniel, Choix de lectures etc. 1089                                                           | Desmazières, Bibliographie tour-                                     |
| Dante Alighieri, Commedia (Lubin) 540  La Divina Commedia (Frati-                             | naisienne 830<br>Desrousseaux, Chansons et pas-                      |
| celli) 541                                                                                    | quilles lilloises 1139                                               |
| - La Divine comédie (Brizeux) 542                                                             | Devic, L'origine arabe du mot                                        |
| (Fiorentino) 543<br>- Divine Comedy 544                                                       | alkékenge 1657                                                       |
| — Divine Comedy 544                                                                           | Dezeimeris, Corrections 1477                                         |
| Vision (Cary) 545  La vita nuova (Giuliani) 545                                               | Dichtungen, Rumänische — (Carmen Sylva-Mite Kremnitz) 806            |
| — La vita nuova (Giuliani) 572 Darmesteter, L'Autodafé de Troyes                              |                                                                      |
| IIII                                                                                          | Diderot, Morceaux choisis  — Les bijoux indiscrets  1259  1259  1259 |
| Dauban et Grégoire, Histoire du                                                               | Diercks, Das geistige Leben Por-                                     |
| moyen âge 860                                                                                 | tugals 2015                                                          |
| Daurignac, Hist. de saint François                                                            | - Die schöne Literatur der                                           |
| d'Assise 407                                                                                  | Spanier 1855                                                         |
| Decurtins, La passiun de Somvitg 774                                                          | Dihinx, Poésies basques 1998                                         |
| <ul> <li>Quattro testi soprasilvani 778</li> <li>Ein suerselvisches Volksbuch 778a</li> </ul> | Dino Compagni, La question de — 400                                  |
| Deecke u. Pauli, Etrusk. For-                                                                 | Discursos y poesías leidos el dia<br>25 de Mayo de 1881 etc. 1899    |
| schungen 46                                                                                   | Dobignie, Acte de naissance                                          |
| Defrémery, Destouches 989                                                                     | d'André Chénier 982                                                  |
| Dejace, La propagande des Ency-                                                               | Doce, Diccionario ortográfico                                        |
| clopédistes à Liège 920                                                                       | etimológico español 1988                                             |
| Delair, Le Fils de Corneille 987                                                              | Dombart, Zu Commodian 92                                             |
| Delapalme, Choix de fables 1102                                                               | Dominguez, Compendio del Dic-                                        |
| Delbrück, Introd. allo studio della<br>scienza del linguaggio 16                              | cionario nacional de la lengua                                       |
| Del-Giudice, Lostorico dei Longo-                                                             | española 1987                                                        |
| bardi 268                                                                                     | Donnadieu et Roque-Ferrier, La comparaison populaire ,, es           |
| Delille, La font de Carrousset 1739                                                           | poulida coumo un sòu" 1810                                           |
| Delisle, Histoire générale de Paris 827                                                       | Dorer, Calderon de la Barca 1874                                     |
| Del Lungo's Dino Compagni 399                                                                 | - Goethe und Calderon 1875                                           |
| <ul> <li>Dell' esilio di Dante</li> <li>L'Orfeo del Poliziano alla corte</li> </ul>           | - Die Calderon - Literatur in                                        |
| di Mantova 659                                                                                | Deutschland 1875 <sup>a</sup>                                        |
| Delpit, Catalogue 835                                                                         | Cervantes 1908                                                       |
| Del Real, Calderon segun sus                                                                  | Dorul, Culegere de Cântece na-                                       |
| obras 1895                                                                                    | ționale 798 Douais, Les sources de l'histoire                        |
| Demófilo, Coleccion de cantes                                                                 | de l'Inquisition dans le midi                                        |
| flamencos 1973                                                                                | de la France 1681                                                    |
| Demogeot, Hist. de litt. franç. 901  — Textes class. de la litt. franç. 1075                  | Dozon, Contes albanais 821                                           |
| Demolins, Histoire de France 845                                                              | Dozy, Recherches sur l'histoire                                      |
| Descartes, Œuvres choisies 1250                                                               | et la littérature de l'Espagne                                       |
| - Œuvres philos. (Aimé-Martin) 1251                                                           | pendant le moyen-âge 1841                                            |
| <ul> <li>Œuvres philos. (Aimé-Martin) 1251</li> <li>Discours de la méthode et</li> </ul>      | Draeger, Hist. Syntax d. lat. Spr. 127                               |
| Première méditation (Bro-                                                                     | Dramard, Bibliograph. géograph. et hist. de la Picardie 826          |
| chard) 1252                                                                                   | et hist. de la Picardie 826 Dramáticos contemporáneos 1916           |
| — — (Charpentier) 1253                                                                        | Drioux, Hist. de la litt. franç. 902                                 |
| - (Joly) *1254<br>- (Rabier) 1255                                                             | Drival, v., De l'origine du                                          |
| Discours de la méthode pour                                                                   | langage 6                                                            |
| bien conduire sa raison et                                                                    | Ducis, Macbeth (Vernay) 1260                                         |
| chercher la vérité dans les                                                                   | Ducros, Morceaux choisis des pro-                                    |
| sciences (Rondelet) 1256                                                                      | sateurs et des poètes franç. 1069                                    |
| By J. P. Mahaffy 1257                                                                         | Duffield, Don Quixote 1953                                           |
| Deschanel, La littérature française moderne 930                                               | Dufour, La maison où mourut<br>Boileau-Despréaux 970                 |
| 930                                                                                           | Done and Despreada 9/0                                               |

| Du Fresne de Beaucourt, Hist.           | Evola, Di talune poesie ined. di                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| de Charles VII 866                      | S. Bagolino 518                                     |
| Duemmler, Rhythmorum eccles.            | Eyssenhardt, Provenzalische Be-                     |
| aevi Carol. specimen 72                 | strebungen 1691                                     |
| - Verse des 11. Jahrh. 78               | Eyssette, Un miracle 1770                           |
| Dupont, Dante aux Pays-Bas 367          |                                                     |
| Dupontacq, Les Gaulois et les           | Faber, Hist. du théâtre franç. en                   |
| Romains 853                             |                                                     |
| Durand-Gréville, Littré 161             | Belgique 953<br>— Le théâtre franç, en Belgique 954 |
| Durante, Il Fiore (Castets) 576         | Fablier des enfants                                 |
| Duruy, L'instruction publique et        | Fac-simili di autografi di A.                       |
| la révolution 884                       | Manzoni 458                                         |
| Dussouchet, Exercices 1572              | Fagniez, Littré 162                                 |
|                                         | Faligan, La Philosophie du XVIIIe                   |
| Tr . G . I . G . I                      | 13 1                                                |
| Ebering, Syntakt. Studien zu            | Falletti-Fossati, Costumi senesi 288                |
| Froissart 1287                          | T C 1 C1 1 T1 1                                     |
| Ecrivains, Les — du XVIIe siècle,       | — e Arlia, Lessico dell'infima e                    |
| d'après Feller 1090                     |                                                     |
| - Les Grands - de la France 1066        |                                                     |
| — Les principaux-français 1066a         | Fapanni, Delle costumanze in Venezia 281            |
| Edizioni, Le — Manzoniane fatte         | Farce, La — des trois Commères                      |
| nel Ticino 457                          | (Meyer) 1112                                        |
| Effemeridi Siciliane, Nuove 265         | Farcy, La Roumanie 787                              |
| Egger, Lettre inédite de Descartes 1258 | Fasi, Le — dell'Amore nell'Um-                      |
| — La parole intérieure 14 a             | 1 1                                                 |
| Ehlers, Geschichtl. Entwicklung         | Fastenrath, Die Madrider Cal-                       |
| d. französ. Sprache                     | deronfeier 1876                                     |
| Ehrenfeuchter, Bibliotheca philol. 1    | — Calderon de la Barca 1877, 78                     |
| Elie de Saint-Gille (Raynaud-           | Faulmann, Illustr. Cultur-Gesch. 49                 |
| Kölbing) 1261                           | Favaro, Documenti inediti 414                       |
| Elis Saga ok Rosamundu (Köl-            | — Galileo astrologo 4148                            |
| bing) . 1262                            | — Galileo Galilei e lo studio di                    |
| Elizaga, Los diez mil verbos cas-       | Bologna 415                                         |
| tellanos conjugados en todos            | Fénelon, Oeuvres choisies 1265                      |
| sus modos etc. 1984                     | - Fables (Du Chatenet) 1266                         |
| Eloge burlesque de la seringue 1115     | — (Frémont) 1267                                    |
| Emiliani, Cronaca udinese 282           | - Lectures choisies (Vernay) 1268                   |
| Eminescu, Satire (Mite Kremnitz) 807    | — Aventures de Télémaque 1269                       |
| Englert, Certain 1609                   | — (Bernage) 1270                                    |
| Entrée de Spagne et Prise de            | — (Colincamp) 1270                                  |
| Pampelune 1264                          | — (Hoche-Dénervaud) 1272                            |
| Entrées, Les deux — et Séjours          | — (Jaep) 1273                                       |
| du très-chrétien roi de France          | — (Legouëz) 1273                                    |
| en la cité de Vienne, les               | — (Mazure) 1275                                     |
| années 1491 et 1494 (Che-               | — De l'éducation des filles (De-                    |
| valier) 947                             | fodon) 1276                                         |
| Ernouf, De l'étymologie du mot          | - Lettre sur les occupations de                     |
| de "Figaro" 1993                        | l'Académie française (Grenier) 1277                 |
| - Les autographes de Pierre Cor-        | Fernandez-Guerra y Orbe, Primer                     |
| neille 1244                             | drama histórico español 1852                        |
| — Le mystère de Noé 1114                | Ferrari, Antiche canzoni napoli-                    |
| Espinas, La théorie littéraire de       | tane 722                                            |
| Pascal 1027                             | - Lucifero in Dante 554                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | Ferrazzi, Bibliografia Ariostesca 333               |
| Portugals 2016                          | Ferri-Mancini, Di alcune dottrine                   |
| Etudes sur la Littérat. Franç. 912      | filos. di Dante 368                                 |
| Euskal-Erria. Revista Bascon-           | Fesquet, Redoundel 1771                             |
| gada' 1994                              | - Siaume CL 1772                                    |

| Festenau de Santo Estello à Mar-               | Follioley, Hist. de la litt. franç. 911    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| siho (Vidal) 1741                              | Forcella, Catalogo 260                     |
| Feuerlein, Die ital. Komödie 315               | Forcellini, Totius latinitatis lexicon 130 |
| Fengère, Morceaux choisis de                   | Foresi, Un amore di Voltaire 1058          |
| prose et de vers des clas-                     | Fornaciari, Sintassi ital. 755             |
| siques français 1079, 1079 <sup>3</sup> , 1080 | — Ulisse nella Divina Commedia 555         |
|                                                |                                            |
| - Morceaux choisis des prosateurs              | Forneron, Histoire de Philippe II 1844     |
| et poètes français 1081                        | Foerster, Joufroi de Poitiers,             |
| - Morceaux choisis des prosa-                  | v. 613                                     |
| teurs et poètes franç. des                     | - Roman. Etymologien 251                   |
| XVIIe et XVIIIe siècles 1093                   | Forte, Sull' odierno indirizzo d.          |
| Feyerabend, In what manner did                 | lett. it. 307                              |
| the French dialects influence                  | Foscolo, Dei sepolcri (Trevisan) 581       |
| the formation of the English                   | — Lettera (Cesare) 583                     |
| language 1568                                  | - Lettera inedita 584                      |
| Fiebiger, Ueber die Sprache der                | - L'epilogo dell'inno III delle            |
|                                                |                                            |
| Chevalerie d'Ogier v. Raim-                    | Grazie, secondo i ms. La-                  |
| bert von Paris 1475                            | bronici 585                                |
| Fierabraccia et Ulivieri, El can-              | Foth, Zur französ. Grammatik u.            |
| tare di — (Stengel) 577                        | Lexikographie 1583                         |
| Fierville, Documents ined. sur                 | Fouqué, Hist. du théâtre Venta-            |
| Ph. de Commynes 984                            | dour 960                                   |
| Figuière, Théâtre classique franç. 1092        | Fourès, L'Estatueto 1773                   |
| Fing, Versiun Romonscha 777                    | 37                                         |
| Finzi, Lezioni di storia d. lett.              | 7 7 7 7 1 1 1 1                            |
| ital. 298                                      | — La Mort de l'Amour 1775                  |
| Fiorenzi, Di un manoscritto misc.              | Franc, Lou, Prouvençau 1742                |
|                                                | Franceschini e Cellini, Saggi di           |
|                                                | letteratura greca, lat. e ita-             |
| Fioretto, L'amore nella vita e                 | liana 556                                  |
| nella lirica ital. 323                         | Franciosi, Saggio di postille su           |
| — Gli Umanisti 61                              | Dante 369                                  |
| Fiorita di liriche provenzali (Ca-             | Fraesdorff, De comparativi gradus          |
| nello-Carducci) 1700                           | usu Plautino 117                           |
| Firenzuola, Nouvelles (Bonneau) 578            |                                            |
| Fischer, Streifzüge ins Gebiet d.              | Frescobaldi, Due Canzoni (Arlia) 589       |
| ital. Synonymik 767                            | Friedländer, Die italien. Schau-           |
| Fleay, On an International Vowel               | münzen d. 15. Jahrh. 276                   |
| Representation . 36                            | Froger, Ronsard ecclésiastique 1034        |
| Fléchier, Histoire de Théodose                 | Froissart, Les chroniques 1286             |
| le Grand 1279                                  | Fulda, Calderon de la Barca 1879           |
| - Oraison funèbre de Turenne 1280              | Fumagalli, I promessi sposi 617            |
|                                                | Fumi, Saggio di Volgari Orvie-             |
| Fleury, Le Battoué cassé 1136                  | tani del buon tempo 716                    |
| - Le Prisonnier de Rennes 1137                 | * *                                        |
| - Marivaux 1007, 1008                          | 0                                          |
| - no, noz en normand 1658                      | Gagnaud, de, Moun oustalet 1743,           |
| Fligier, Iberer und Basken 1836                | 1776                                       |
| — Die roman. Sprachen 242                      | Gaidoz, Note bibliograph. sur le           |
| Florian, Fables (Géruzez) 1281                 | créole franç. 1564                         |
| — (Du Chatenet) 1283                           | — La religione dei Galli 858               |
| — Fables choisies 1282                         | Gaiter, Vocaboli dei dialetti sicil.       |
| - Guillaume Tell on la Suisse                  | e veronese riscontrati nella               |
| libre 1285                                     | Divina Commedia 557                        |
| Floro, Compendio di storia ro-                 | — Sulla proposta di una corre-             |
|                                                | zione al canto V del Pur-                  |
|                                                |                                            |
| Flourac, Une charte béarnaise de               | gatorio 558                                |
| 1277 I710                                      | Galanti, Lettera XXXIII su Dante           |
| Flugi, v., Zwei ladinische Dramen              | Alighieri 559                              |
| d. 16. Jahrh. 771                              | - Lettera XXXIV su D. A. 559 a             |
| Fogolari, de, Grammat. d. ital.                | - Lettera XXXV su D. A. 560                |
| Sprache 746                                    | - Lettera XXXVI su D. A. 561               |

| Galiani, Correspondance avec Mme                    | Genelin, La société franç. au dix-  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| d'Epinay etc. (Perey et Mau-                        | septième siècle 87.                 |
| gres) 1288                                          | Genet, Une famille rémoise au       |
| - Lettres du XVIIe et du XVIIIe                     | XVIIIe siècle 89                    |
| siècle (Asse) 1289                                  | Genlis, Mme de, Contes moraux 129   |
| Galileo Galilei e Gustavo Adolfo                    | - Le Chaudronnier 129.              |
| di Svezia 416                                       | — Delphine etc. 1295, 129           |
| Galilei, La proposta della longi-                   | - Reconnaissance et probité 129     |
| tudine fatta alle confederate                       | — Les Veillées du château de        |
| provincie belgiche (Favaro) 590                     | Champeery 129                       |
| Gallerio, Poesie friulane 700                       | ~- Zuma 129                         |
| Gallo, L'idealismo e la letteratura 216             | Gérard, Une coutume du car-         |
| Galseran, L'Héritage 1744                           | naval en Lorraine 114               |
| Gambini e Negroni, Appuntature                      | Germain, Deux chartes du XIIIe      |
| al Vocabolario Ital. etc. 763                       | s. en langue vulgaire 111           |
| Gandino, L'italiano "otta" 768                      | Géruzez, Hist. abrégée de la litt.  |
| Ganghofer, Joh. Fischart u. seine                   | franç. 90                           |
| Verdeutschung des Rabelais 1450                     | Gervais, de, Compendio Geral da     |
| - Die Beurtheilung, welche Fi-                      | Ling. ital. 75                      |
| scharts Gargantua, sowie sein                       | Ghebapci, Istoria critică a Ro-     |
| Verhältniss zu Rabelais in                          | mânilor 78                          |
| der Litteraturgeschichte ge-                        | Gherardi, Gli statuti della Uni-    |
| funden hat 1451                                     | versità e Studio fiorentino 28      |
| Garbari, La divina Commedia di                      | Gillert, Lat. Hymnen 6              |
| Dante 562                                           | Giordani, Due lettere 59            |
| Garcia, Calderon de la Barca 1880                   | Giorgi, Canzoni pop. sicil. 73.     |
| Gargiolli, Frottola inedita del se-                 | Giraudet, Les Origines de l'im-     |
|                                                     | primerie à Tours 83                 |
| Colo XV 505  — Un sonetto attribuito al Galileo 417 | Girelli, Le "riflessioni sulla Pro- |
|                                                     | sodia metrica ital." di Ma-         |
| Garner, Je ne sache pas 1617                        | renco 75                            |
| Garnett, Leopardi 434                               | Giuliani, Dante 37                  |
| Garnier, Pensées morales 1076                       | - Dante spiegato con Dante 56       |
| Gaspary, Altfrz. estrumelé 1663                     | Giusti, Poesie (Fanfani-Frizzi) 59  |
| - Erwiderung 346                                    | - Lettere scelte etc. (Delio) 59    |
| - Zur Chronologie von J. de                         | Glouvet, de, Le damoisel de Ca-     |
| Mairet's Dramen 1365                                | bestaing 171                        |
| - Zu Körting's Bemerkung üb.                        | Gnoli, La poesia barbara nei se-    |
| Boccaccio's Brief an Nelli 344                      | coli XV et XVI 500                  |
| Gaster, Zigeunermärchen aus Ru-                     | Goebel, Dante Alighieri 36          |
| mänien 802                                          | Godefroy, La correspondance de      |
| Gaufrès, Claude Baduel 62                           | Voltaire 154                        |
| Gaussen, Clar-Escur 1745                            | - Hist. de la litt. franç. 92       |
| Gaut, Leis sèt Pecat capitan en                     | — Littré 16                         |
| sounet 1746                                         | - Morceaux choisis des prosateurs   |
| Gautier, Portraits littéraires 933                  | et poètes français des XVIIe,       |
| Gavazza, Dante Alighieri 370                        | XVIIIe et XIXe s. 1094—109          |
| Gay, Il bello nei Promessi Sposi 618                | Goldoni, Carlo 423                  |
| Gazette anecdotique du règne de                     | — Chi la fa l'aspetta 59            |
| Louis XVI 1121                                      | Golnitz, De Lyon à Genève au        |
| Geijer, Jakttagelser öfver franska                  | XVIIe siècle 870                    |
| språket etc. 1581                                   | Gomes de Amorim, Garrett 202        |
| Gellrich, Remarques sur l'emploi                    | Goncourt, de, L'Art du XVIIIe       |
| de l'article en vieux franç. 1605                   | siècle 881, 88:                     |
| Gelmetti, La dottrina manzo-                        | Gossot, Marivaux moraliste 1000     |
| niana etc. 455                                      | Goethe et Diderot                   |
| Gemelli, U. Foscolo 402                             | Gotti, Di un recente libro sul      |
| Genelin, Systemat. Darstellung d.                   | Berni . 338                         |
| Lehre vom grammat. Accente                          | Gottis, de, Torquato Tasso 476      |
| d. franz. Sprache 1598                              | C 37 . 1                            |
| 1390                                                | Gow, Note on gender 43              |

| Gozzi, Novelle 596—98                          | Hammesfahr, Zur Comparation im                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| - Quattro lettere 599                          | Altfranzösischen 1606                                 |
| — Lettere inedite 500                          | Hannappel, Poetik Alain Chartiers 1207                |
| Grabow, Hat die Schreibung -ieren              | Hanssen, De arte metrica Com-                         |
| in Fremdwörtern etymologi-                     | modiani / 91                                          |
| schen Wert? 1594                               | Hardt, Alarcon's "Niño de la                          |
| Graça Barreto, da, Mais duas car-              |                                                       |
| tas de Vicente Nogueira 2035                   | Harleville, d', Théâtre (Thierry) 1308                |
| Graf, La leggenda dell' Amore 324              |                                                       |
| Grant, Dante 372                               | Hart, H., Calderon de la Barca 1882                   |
| Grappa, Commento 579                           | - J., Zur 200 jährigen Calderon-                      |
| Graeter, Ch. de Villers u. Mme                 | Feier 1883                                            |
|                                                | - J. M., Keltic and Germanic 50                       |
| de Stael 1053<br>Grimm, Diderot, Raynal, etc., | Hartwig, La Question de Dino                          |
|                                                | Compagni 395                                          |
| Correspond. littér. (Tourneux) 1303            | — Zur Abwehr 397                                      |
| Grinda y Forne, Las ciencias posi-             | Hasdeu, Cuvinte din betrani 813                       |
| tivas en Calderon de la Barca 1881             | Haupt, Dares 96                                       |
| Grisot, Morceaux choisis de litté-             | Hauschild, Tertullian 109                             |
| rature française 1082                          |                                                       |
| — Morc. chois. d'auteurs franç. 1083, 84       | Haussonville, d', Le salon de Mue                     |
| Gritti, Ai Vicentini, ottave satiriche         | Necker 887                                            |
| inedite (Borghi) 601                           | Havet, Etudes latines 136                             |
| Grosse, Der Stil Crestien's von                | - La frontière d'empire dans                          |
| Troies 1247                                    | l'Argonne 1118                                        |
| Grosso, St., Degli Studi di G. J.              | Heerdegen, Untersuch. z. lat. Se-                     |
| Ferrazzi 477                                   | masiologie 129                                        |
| Gruchy, de, L'ancienne Coutume                 | Heine, Corneille's "Médée" 1233                       |
| de Normandie 893                               | Heinrich, G., Sprache u. Sprachen 7                   |
| Guadagnoli, Raccolta completa                  | - G. A., P. Paris 184a                                |
| delle poesie giocose 493                       | Heinsius, Allgem. Bücher-Lexikon 144                  |
| Guardia, E Littré 164                          | Heisterbergk, Ueber den Namen                         |
| Guardione, Del libro die A. Ra-                | Italien 266                                           |
| nieri sopra G. Leopardi 435                    | Heller, Das moderne franz. Volks-                     |
| Guasti, Esame etc 396                          | lied I124                                             |
| Gubernatis, de, Annuario della                 | Helwigk, Rückblicke auf das                           |
| lett. it. nel 1880 254                         | französ. Theater 961                                  |
| - Dizionario biografico 208                    | Herbomez, d', Etude sur le dia-                       |
| - Galileo Galilei in Africa 418                | lecte du Tournaisis au XIIIe                          |
| Guerle, de, Madame de Grafigny 997 a           | siècle 1588                                           |
| Guerrier, Madame Guyon , 999                   | Héritié, Fables patoises 1557                         |
| Gueullette, Acteurs et actrices du             | Hertz, Sage von Parzival 220                          |
| temps passé 951                                | Hettner, Gesch. d. franz. Litt. im                    |
| Guibout, Les Ecrivains célèbres                | 18. Jahrh. 918                                        |
| de la France (Deville) 914                     | Heyse, Vier Sonette von V. Al-                        |
| Guigue, Obituaire de l'abbaye de               | fieri 510                                             |
|                                                | 3                                                     |
| Saint-Pierre de Lyon, du<br>IXe au XVe s. 1679 | Hidalgo, Diccionario general de                       |
|                                                | bibl. esp. 1834 Hillebrand Gosshighte Frankreichs 880 |
| Guillaume, Spécimen du langage                 | Hillebrand, Geschichte Frankreichs 889                |
| parlé dans le département                      | Histoire du siège de Paris par                        |
| des Hautes — Alpes vers la                     | Henri IV (Dufour) 891                                 |
| fin du XIIe s. 1804                            | Histoire littéraire de la France 898                  |
| — Le langage de Savines en 1442 1805           | Historia del emperador Carlo                          |
| — de Berneville, La vie de Saint               | Magno (de Piamonte) 1919                              |
| Gilles (Paris et Bos) 1304                     | Hofmann, Predigten Gregors üb.                        |
| Guizot, History of France 888                  | Ezechiel 1302                                         |
| Guntherus (Wattenbach) 98                      | Hohenhausen, v., Das Idol Rous-                       |
| Güth, Eine Quelle Molières zum                 | seau's 1037                                           |
| Avare 1395                                     | Hohes Lied 1309                                       |
| Guyard, Une particularité de l'ac-             | Horn, Das Lied vom King -                             |
| centuation franç. 1599                         | (Wissmann) 1310                                       |

| Horning, Ueb. d. Conjunctiv in          | Joret, Essai sur le patois nor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comparativsätzen im Altfrz, 1613        | mand du Bessin 1560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Horst, ter, Hegel over Het Dino-        | - Normand bezé ou beser 1659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| vraagstuk 401                           | - Creviche, crevuche 1660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hovelacque, La Linguistique 18          | - Norm. torp et trop = nor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hucher, De l'art celtique 862           | thorp 1661                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Humbert, Geschichte des Tartuffe        | Joseph v. Arimathia, Der Prosa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in Frankreich 1408                      | roman von — (Weidner) 1316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Molière und Holberg 1015              | Joubert, Société des anciens textes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hunfalvy, Der Kumanische oder           | français 1068                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Petrarca-Codex 468                      | Journal d'un bourgeois de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Die Rumänen in Siebenbürgen 793       | (Tuetey) 1120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hurmuzaki, v., Fragmente z. Gesch.      | Ju, Le — de le Capete Martinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| d. Rumänen 790                          | (Raynaud) 1107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hurtado de Mendoza, Obras en            | Juan del Pueblo, Historia amo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| prosa 1959                              | rosa popular (Rodriguez Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | rin) 1978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Imbriani, Le Canzoni Pietrose           | Jullien, La Ville et la Cour au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| di Dante 573                            | dix-huitième siècle 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — I Consigli di Salomone 524            | Jung, Die roman. Landschaften d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Nuovi scritti Danteschi dello         | römischen Reichs 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Scartazzini 373                         | Junker, Studien über Scarron 1520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Dante a Padova 374                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L'Instruction publique en France        | W Di to II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pendant la Révolution 885               | K., Die lat. Hymnen etc. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Intra, Il Museo statuario etc. 262      | Kaden, Theatralische Volksbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Invernizzi, Storia Letter. d'Italia 300 | lustigungen in Süditalien 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Iòu, L', de Pascas 1777                 | Kaluža, William of Palerne 1307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Irigoyen, Coleccion alfabética de       | Kapper, Dante u. Ugolino 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| apellidos vascongados con su            | Karls des Grossen Reise nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| significado 2007                        | Jerusalem u. Constantinopel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ,                                       | (Koschwitz) 1205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jacopo da Montepulciano, Tre            | Kaufmann, Unter den modernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| canzoni 602                             | Troubadours 1692<br>Kayser, Beiträge 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jähns, Machiavelli als militäri-        | Kayser, Beiträge 70<br>Kelchner, Catalogus librorum offic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| scher Techniker 448                     | Elzev. 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Janet, La philosophie de Diderot 990    | Kerviler, Claude-Gaspard Bachet 875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - La philosophie de Molière 1016        | - et de Barthélemy, Valentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Janin, Hist. du théâtre à quatre        | Conrart 876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sous 949                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jansen, De oudere Dante-com-            | Kewits, Internat. Alphabet 37<br>Klein, Die endgiltige Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mentaren door C. Hegel 570              | von Saint-Simons Memoiren 1509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jarník, Zur albanischen Sprachen-       | Kloepper, Französ. Synonymik 1647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| kunde 822                               | Knörich, Inversion nach et 1619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jarry, Guillaume de Lorris 998          | Koch, Calderon in Deutschland 1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jehan de Tuim, Li Hystore de            | - Alte franz. Volkslieder 1123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Julius Cesar (Settegast) 1313           | Koffmane, Gesch. des Kirchen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jenrich, Die Mundart des Mün-           | lateins 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| chener Brut 1190                        | Kok, Goldoni 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jew, The Wandering — 225                | Kölbing, Zu Marc. Gall. IV 1490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jimenez y Hurtado, Cuentos espa-        | Koldewey, Französ. Synonymik 1648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| noles etc. 1945                         | König, La Jeunesse de Michel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Johannesson, Bestrebungen Mal-          | Ange 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| herbe's auf dem Gebiet der              | Kornfeind, Französische Infinitiv-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| poetischen Technik in Frank-            | Konstruktionen 1615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| reich 1006                              | The state of the s |
| Joinville, Histoire de saint Louis 1314 | Koerting, Boccaccio-Analekten 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jordanis, De orig. actibusque           | - Noch einmal Bocc.'s Brief an Fr. Nelli 343 <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Getaram (Holder) 100                    | Fr. Nelli 3438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Koerting, Zu Gaspary's Bemer-         | La Fontaine, Fables (Géruzez) 1335         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| kung üb. Boccaccio's Brief            | 177 1                                      |
|                                       | /T                                         |
|                                       | —— (Laun) 1337                             |
| Krause, Die Ursprache in ihrer        | - (Lubarsch) 1338                          |
| Entwickelung 13                       | — (Perrault) 1339                          |
| Kraut, Sallustius 119                 | — Fables choisies (Allain) 1340            |
| Krenkel, Klassische Bühnendich-       | — — (Vernay) 1341                          |
| tungen der Spanier 1938               | — Les Contes 1342                          |
| — Unsere Vocale 32                    | - Contes et nouvelles (Jannet) 1342 a      |
| Kressner, Beitr. z. Gesch. d. Pa-     |                                            |
|                                       | X 611 1 1 2 6 11 1                         |
| storaldichtungen 212                  | — La filho dal Moulinier 1779              |
| - Nachträge zu dem französ.           | - Brinde pourtat à la Rou-                 |
| Wörterbuch von Sachs 1631             | manio etc. 1780                            |
| Kruse, Die pädagog. Meinungen         | Lagneau, Les anciens peuples de            |
| d. M. Montaigne 1023                  | l'Hispanie 1838                            |
|                                       | - Histoire ethnolog. del'Espagne           |
| Kruszewski, Ueb. d. Lautabwechs-      |                                            |
| lung 35                               | et du Portugal 1839                        |
|                                       | Laincel, de, La Provence 1677              |
| La Parra Dunavas da Natas aux         | Laistner, Zur ältesten Alba 1694           |
| La Barre Duparcq, de, Notes sur       | — Zum Reinfrid 89                          |
| Machiavel 449                         | La Landelle, de, Alphabet phon.            |
| - Opinion de Montaigne sur nos        | universel 38                               |
| troubles 1025                         | Lallemand, Un mystère du moyen             |
| Labbé, Morceaux choisis des clas-     |                                            |
| siques français 1085                  | âge au XIXe siècle 946                     |
| La Borderie, de, Galerie bretonne 942 | — Quelques lettres inédites de             |
|                                       | saint François de Sales 1515               |
| - Géographie gallo-romaine de         | — Tertullian 110                           |
| l'Armorique 855                       | La Lumia, Storie siciliane 293             |
| La Brière, de, Madame de Sé-          | La Mantia, Su i libri rari etc. 255        |
| vigné en Bretagne 1049                | - Notizie etc. 295                         |
| La Bruyère, Les Caractères (Hé-       | Lamartine, de, Oeuvres 1343—1346           |
| mardinquer) 1318                      | — Poésies inédites (de Laprade) 1347       |
| — — (Julien) 1319                     |                                            |
| — — (Labbé) 1320                      | — Mémoires inédits 1348                    |
|                                       | - Mes confidences 1349                     |
|                                       | - Christophe Columb 1350                   |
| — (Servois) 1322                      | - Voyage en Orient 1351                    |
| Labruzzi di Nexima, Di una nu-        | — Lectures pour tous 1352                  |
| ova lezione del frammento             | - Premières et Nouvelles médi-             |
| dell'Alceo di U. Foscolo 588          | tations poétiques 1353                     |
| La Calle, de, glossologie 19          | Lambel, Sage v. Tristan u. Isolde 235      |
| Lacataou, Eis electours de la villo   | Lambrior, Essai de phonétique              |
|                                       | roumaine 816                               |
| Lacombe, Las Lambruscos dé la         | T 1 0: D                                   |
|                                       | Landau, Giov. Boccaccio 339                |
| léngo d'Aquitanio 1803                | Landgraf, De figuris etymol. lin-          |
| Lacontre, Poésies béarnaises 1792     | guae lat. 128                              |
| Lacoste, Causeries sur la littérature | - Ueber sic = tum, deinde 132              |
| de province 934                       | - Die Vulgata etc. 94                      |
| Lacroix, XVIIe siècle 872             | Lange, Die lat. Osterfeiern 75             |
| Lacroix, Etude bibliographique        | Langlade, La Fadeta d'en gar-              |
| sur le Ve livre de Rabelais 1452      | riga 1781                                  |
| La Favette Mme de La Prin             | - Lou Pin e lou Canié 1782                 |
| La Fayette, Mme de, La Prin-          |                                            |
| cesse de Clèves 1323, 24, 25          | Largent, Les Provinciales 1433             |
| La Fontaine, Oeuvres (Régamey) 1326   | La Rochefoucauld, Oeuvres 1354             |
| — Oeuvres complètes 1327              | — La Maximes (Thénard) 1355                |
| — Fables 1328, 1329                   | La Rochejaquelein, M <sup>me</sup> de, Mé- |
| — — (Aubertin) 1330                   | moires (Andrieux) 1356                     |
| — – (Colincamp) 1331                  | Lasso de la Vega, Calderon de              |
| — (Delierre) 1332                     | la Barca 1885                              |
| — (Du Chatenet) 1333                  | La Taille, de, Oeuvres (René de            |
| — — (Estienne) 1334                   | Maulde) 1357                               |

| L'Aube, Prose et poésies franç. 1724                                     | L'Estourbeillon, de, Groupement                              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Laugel, La Réforme au XVIes. 206                                         | des populations de l'Armo-                                   |
| Lauras, Bourdaloue 975                                                   | rique etc. 856                                               |
| Laurent, Paul Albert 155                                                 | Levallois, Joachim Du Bellay 993                             |
| - Massillon 1010                                                         | — Molière philosophe 1017                                    |
| — Vie de saint François deSales 1046<br>Laurière, de, Glossaire du droit | Lévy-Bing, La linguistique dévoilée                          |
| françois (Favre) 1637                                                    | Lhotte, Le théâtre à Douai avant                             |
| Lauriol, Lou Mouisset 1783                                               | la Révolution 952                                            |
| Lauser, Literarische Plaudereien                                         | Liard, Descartes 988                                         |
| aus Madrid 1856                                                          | Libri, Due lettere inedite 419                               |
| Lavallée et Lock, Histoire des                                           | Lieutaud, La cour d'amour 1748                               |
| Français 846                                                             | Linaker, Gli scritti filol. di G. Leo-<br>pardi 436          |
| Lazarescu, Dorul meŭ 799<br>Leander, Essai syntaxique 1607               | Lindau, Aus dem literarischen                                |
| Lebaigue, Morceaux choisis de                                            | Frankreich 935, 936                                          |
| littérature française 1086, 1087,                                        | Lindner, Grundriss d. Laut- und                              |
| 1088, 1088 a                                                             | Flexions-Analyse d. neufrz.                                  |
| Le Duc, Chansons et lettres pa-                                          | Schriftsprache 1573                                          |
| toises bressanes 1801                                                    | Literaturblatt f. germ. u. roman.                            |
| Legrand, Chansons populaires 1138                                        | Phil. 198                                                    |
| Le Hainaut, Berceau de la poésie                                         | Littératures populaires de toutes les Nations, Les — 240a    |
| française 944                                                            | Littré. Necrolog 160, 166, 169,                              |
| Le Héricher, Féminisation en                                             | 171—174                                                      |
| français des noms mascul. lat.                                           | - et Beaujean, Petit dictionnaire                            |
| en or 1602<br>Lehner, v., Die Marienverehrung 53                         | universel . 1624                                             |
| Leist, Urkundenlehre 53 Leist, Urkundenlehre 56                          | Livet, Le baron J. de Rothschild 190                         |
| Leite, Subsidios para o estudo da                                        | Lojacono, Il sentimento della na-                            |
| lingua portugueza 2042                                                   | tura nel Leopardi 438                                        |
| Leite de Vasconcellos, Estudo                                            | Loiseau, Histoire de la langue                               |
| ethnographico 2010                                                       | française 1565<br>Lombardi, La Tragedia ital. 314            |
| Leith, On the legend of Tristan 236                                      | Loménie, de, Théâtre de Beau-                                |
| Lemer, Saint-Evremond 1042                                               | marchais 1155                                                |
| Lemière, Les Celtes et les Gaulois 854                                   | Longnon, Notes sur la géographie                             |
| Lemonnier, La jeunesse de saint<br>François d'Assise 408                 | de la Gaule 861                                              |
| Leonii, La coronazione dei poeti 210                                     | Longpérier, de, Un joyau litté-                              |
| Leopardi, L'Appressamento della                                          | raire au XVe siècle 1113                                     |
| morte di G. — e la critica                                               | Look, van, Der Partonopier Kon-<br>rads von Würzburg und der |
| di G. Chiarini 432                                                       | Partonopeus de Blois 1428                                    |
| - Poesie scelte e commentate                                             | Loeper, v., Prof. K. Ploetz 189                              |
| (Cappelletti) 603                                                        | Lopez de Ayala, Obras 1961                                   |
| — Una lettera inedita (Mestica) 604                                      | Lorenz, Catalogue 826                                        |
| - Notes biograph, sur Leopardi<br>et sa famille 437                      | Lorenz, Ueb. d. Sprache des Gar-                             |
| et sa famille 437<br>Le Roy de Sainte-Croix, Le                          | nier de Pont-Sainte-Maxence 1291                             |
| chant de guerre pour l'armée                                             | Loret, Les Continuateurs de Loret                            |
| du Rhin 1497                                                             | (J. de Rothschild) 1362<br>Loria, Este nella Divina Com-     |
| Le Sage, Histoire de Gil Blas de                                         | media 564                                                    |
| Santillane (Duboist) 1358                                                | L'Ormeau, de, Montesquieu, esprit                            |
| - Gil Blas de Santillane 1359                                            | des lois, liv. I, IV.                                        |
| - The Adventures of Gil Blas                                             | - Ronsard 1033                                               |
| (Smollett & Saintsbury) 1360                                             | Loyal Serviteur, Histoire du gentil                          |
| Lescure, de, La mère de Ducis 994                                        | seigneur de Bayard (Larchey) 1363                            |
| - Mémoires biographiques et                                              | Lozzi. Il centenario di Camoens 2020                         |
| littéraires 921 — Pascal 1026                                            | — Dei segni distintivi delle an-<br>tiche ediz, e stampe 256 |
| 1020                                                                     | titute cure, c stanibe 250                                   |

| Luchaire, Recueil de textes de                                          | Manzoni, A., J Promessi Sposi                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| l'ancien dialecte gascon 1708                                           | (Cenni) 614                                                 |
| — Sur les noms propres basques                                          | - Les Fiancés (Martinelli) 615                              |
| contenus dans quelques do-                                              | - L'edizione illustrata dei suoi                            |
| cuments pyrénéens des XIe,                                              | Promessi Sposi (Saraceno) 620                               |
| XIIe et XIIIe s. 2008                                                   | — Urania (Heyse) 621                                        |
| — Une charte Bordelaise de 1244 1116                                    | - Lettere 622                                               |
| Lutze, Ueber Scarron 1048                                               | — Una lettera 623                                           |
| Luzel, Légendes chrétiennes de                                          | - La Passione e la Pentecoste 624                           |
| la Basse-Bretagne 1131                                                  | - L., Libro di carnevale dei                                |
|                                                                         | sec. XV e XVI 506                                           |
| Machado y Alvarez, El Folk-                                             | Marbach, Zu Molière's Tartüffe 1409                         |
| Lore español 1971                                                       | Marbeau, La Roumanie 788                                    |
| - Adivinanzas francesas y es-                                           | Marchi, De, Versi 705                                       |
| pañolas 1971 a                                                          | Marc-Monnier, Les conteurs ita-<br>liens du XIVe siècle 321 |
| Machiavelli als Komödiendichter 447                                     |                                                             |
| Machiavelli, Istorie fiorentine 605                                     | — Dante Alighieri 376                                       |
| - Oeuvres politiques (Louandre) 608                                     | Marcou, Morceaux choisis des class. français des XVIe,      |
| Mackay, Boileau and Pope 971                                            | XVIIe, XVIIIe et XIXe                                       |
| Madrazo, Discursos leidos ante                                          | siècles 1077, 1077 a                                        |
| la Real Academia Española 1982                                          | Marguerite de Navarre, L'Hep-                               |
| Maffei, Lettere inedite 611                                             | taméron 1375                                                |
| Magny, de, Dernières poésies                                            | Mariani, Unità di lingua e di na-                           |
| (Courbet) 1364                                                          | zione 742                                                   |
| Mahn, Ueber d. Entstehung der                                           | Marivaux, Théâtre choisi 1377                               |
| ital. Sprache 738                                                       | Márki, Rumänische Schriftsteller                            |
| Mahrenholtz, Ein Decennium der                                          | aus dem Komitat Bihar 795                                   |
| deutsch. Molière-Philologie 1414                                        | Marot, Oeuvres (Guiffrey) 1378                              |
| — Die Molière-Literatur des                                             | Marques, Louis de Camoens 2021                              |
| Jahres 1880 1415                                                        | Marsucco, Del bello nella nuova                             |
| - Lessings Jugenddichtungen in                                          | poesia 308                                                  |
| ihrer Beziehung zu Molière 1018                                         | Martineau, On the Romonsch or                               |
| - Molières Leben 1012                                                   | Rhaetian language in the                                    |
| Majocchi, Le scuole in Milano 279                                       | Grisons 783                                                 |
| Maistre, J. de, Lettres et opuscules                                    | Martinetti, Delle guerre letterarie                         |
| inédits 1366                                                            | contro U. Foscolo 403                                       |
| - X. de, Oeuvres (Veuillot) 1367                                        | Martinez Pedrosa, Patria, amor,                             |
| — Oeuvres complètes 1368                                                | honor y fe 1886                                             |
| — (Sainte-Beuve) 1369                                                   | Marx, Ueb. d. Wortstellung bei                              |
| - Oeuvres choisies 1370                                                 | Joinville 1315                                              |
| - Le lépreux de la cité d'Aoste                                         | Masi, Politica Goldoniana 424                               |
| (Fr. d'Hargues) 1371                                                    | — Il rinascimento in Italia 274                             |
| Malagola, Galileo Galilei 420                                           | — Una polemica letteraria nel                               |
| Malato Todaro, I Costumi nei                                            | Massan La marquia de Grignon 1951                           |
| Promessi Sposi di A. Man-                                               | Masson, Le marquis de Grignan 1051                          |
| zoni 619<br>Malfetti Etnografia trantina 272                            | Matfre Ermengaud, Le Breviari<br>d'amor (Azaïs) 1714        |
| Malfatti, Etnografia trentina 272<br>Malherbe, Oeuvres 1372             | d'amor (Azaïs) 1714<br>Maurin Nahuys, Recueil musical       |
|                                                                         | de chansons div. du XVIes. 833                              |
| A.F. Y. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                          | Mawre, Roumanian fairy tales                                |
| Mamo, Li cunticeddi di me nanna 734<br>Mandalari, Canti del popolo reg- | and legends 801                                             |
| gino 731                                                                | Mazarinades normandes 1379                                  |
| Mangold, Molière's Tartuffe 1407                                        | Mazzatinti, La Fiorita di Arman-                            |
| Maniera de clamar en agit Maria 776                                     | nino Giudice 517                                            |
| Manliu, Cursu elementaru de gram-                                       | — Poesie religiose 498                                      |
| atica romana 809                                                        | Mazzi, Le feste senesi etc. 711                             |
| Mantegazza, The italian stage 312                                       | Mazzini, Dante Alighieri 377                                |
| Manualetti d'introduzione agli stu-                                     | Meins, Il, de Matg 773                                      |
| dii neolatini etc. 245                                                  | Meissner, Reineke Fuchs 234                                 |
| 10                                                                      |                                                             |

| Meli, Lettere inedite 625              | Miklosich, Beiträge z. Lautlehre                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| - Lettera inedita 626                  | der rumun. Dialekte 818                           |
| Melzi, Nuovo vocabolario univer-       | Milá y Fontanals, El Canto de                     |
| sale della lingua ital. 759-761        | la Sibila en lengua de Oc 1704                    |
| Memoria de la Universidad cen-         | - Composiciones etc. 1889                         |
| tral al 2º centenario de D.            | - Lo Sermo d'en Muntaner 1828                     |
| Pedro Calderon de la Barca 1862        | Millet et Chabaneau, Sur un vers                  |
| Menendez Pelayo, Calderon y su         | (95, 96) de Na Gormonda 1712                      |
| teatro 1887, 1887 a                    | Minucius Felix, Octavius (Dom-                    |
| - Valdés, Historia critico-filosó-     | bart) 103                                         |
|                                        | Miola, Le scritture in volgare etc. 258           |
| fica de la Monarquia astu-             |                                                   |
| riana 1842                             | Mir, Glossaire 1808                               |
| Merino, Calderon y Goethe 1888         | Mira, Bibliografia Sicil. 257                     |
| Merkel, Die deutsch-französische       | Mirabeau, Erotica, biblian par —                  |
| Aussprache 1596                        | (De Katrix) 1383                                  |
| Merlet, Etudes littéraires 915         | Miracles de Notre-Dame (Thomas) 105               |
| - Extraits des classiques franç. 1070, | Misset, Essai philol. 86                          |
| 1073, 1074                             | Mistral, Mireille (Rigaud) 1750                   |
| - Extraits des classiques fran-        | — Muereglie 1751                                  |
| çais, XVIIe, XVIIIe et                 | Mocavini, Quattro chiacchiere sul-                |
| XIXe siècles 1097—1099                 | la lingua italiana 739                            |
| Merz, Robert Garnier 997               | Moguel, Memoria etc. 1929                         |
| Meslier, Le Bon sens du curé — 1381    | Mohr, Zu Sidonius' carmina 108                    |
| Mestica, San Francesco 409             | Mola, G. Casanova 351                             |
| — Il verismo nella poesia di G.        | Molière, Oeuvres (Despois et Mes-                 |
| Leopardi 439                           | nard) 1384                                        |
| Metzke, Der Dialekt von Ile-de-        | - Oeuvres complètes 1385                          |
| France im 13. u. 14. Jahrh. 1586       | — (Moland) 1386                                   |
| Meunier, La Gaule et la France 843     | - Oeuvres choisies (Nanteuil) 1387                |
| Meurer, Französ. Synonymik 1649        | - Opere (Ariodante Le Brun-                       |
| Meyer, P., Alphonse X a-t-il con-      | fiorentino) 1388                                  |
| cédé une ville libre aux trou-         | - Théâtre complet (Jouaust) 1389                  |
| badours réfugiés en Castille 1695      | - Werke (Laun u. Knörich) 11390                   |
| — Mélanges catalans 1817               | - Ausgewählte Lustspiele (Laun) 1391              |
| - Notice de Ms. Egerton 945            |                                                   |
| du Musée britannique 839               | (T) 111                                           |
| - W., Gesch. d. Kreuzholzes vor        | — (Pellisson) 1394<br>— Les Femmes savantes (Pel- |
| Christus 218                           | 3*                                                |
|                                        | T 351                                             |
| Michaelis, Das ß in den roman.         | · · · · · ·                                       |
| Sprachen 247                           | — (Lavigne) 1398                                  |
| - Ueber d. ß in deutschen und          | — (Pellisson) 1399                                |
| roman, Drucken 248                     | - Le Tartufe 1404                                 |
| - G., Anordnung d. Vokale              | — (Lavigne) 1405<br>— (Pellisson) 1406            |
| - H., Dizionario 765                   |                                                   |
| - Wörterbuch 765°a                     | - Les Plaisirs de l'Isle en-                      |
| - de Vasconcellos, Ein portug.         | chantée (Lacour) 1410                             |
| Weihnachtsauto 2036                    | Molière-Biographien, Zwei 1020                    |
| - Zum Cancioneiro Geral 2034           | - und seine Bühne. Molière-                       |
| - Zum Cancioneiro d'Evora 1946         | Museum 1412                                       |
| - Zum Cancionero General de            | Moliériste, Le                                    |
| Nagera 1947                            | Molinaro del Chiaro, Un Canto                     |
| Michel, Discours 1749, 1749 a          | del popolo napoletano 723                         |
| Michelet, Histoire de France 847       | Molinier, L'Inquisition dans le                   |
| Micoleta, Modo breve para apren-       | midi de la France au XIIIe                        |
| der la lengua vizcaina 2003            | et au XIVe s. 1680                                |
| Mielot, Vie de sainte Catherine        | Molins, de, El sentimiento del                    |
| d'Alexandrine (Sepet) 1382             | honor en el teatro de Cal-                        |
| Migone, Dante e Manzoni 378            | deron 1890                                        |
| Miklosich, Rumunische Unter-           | Möller, Zu Minucius Felix 104                     |
| suchungen 817                          | Molmenti. La vie privée à Venise 280              |

| Molon, I popoli antichi etc. 270                             | Müller, Selected essays on lan-                                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Monaci, Alcuni sonetti inediti                               | guage 9                                                                      |
| (Mabellini) 627                                              | - Th., Necrolog                                                              |
| — Antica mariegola istriana 503<br>— Crestomazia 2044        | Muñoz y Rivero, Paleografía visigoda 1846                                    |
| - Facsimili etc. 203                                         | - Nociones de diplomática es-                                                |
| Monescillo, Oracion fúnebre en                               | pañola 1847                                                                  |
| honor de D. Pedro Calderon                                   | Müntz, Un Mécène italien au XVe                                              |
| de la Barca 1891                                             | siècle 275                                                                   |
| Monge, de, Histoire littéraire 913                           | — Les Précurseurs de la Re-                                                  |
| — Molière 1019                                               | naissance 59                                                                 |
| Monlau, Diccionario etimológico de la lengua castellana 1989 | Muratori, Lud. Ant. —, studente 462 — Lettere inedite (Biadego) 629          |
| Montaigne, M. 1024                                           | - Dodici lettere inedite (Maz-                                               |
| - Essais (Petit de Julleville) 1416                          | zantini e Ferrini) 630                                                       |
| - Extraits de Montaigne (Réaume) 1417                        | - Lettere inedite 631                                                        |
| Montefredini, G. Leopardi 428                                | Mussafia, Deux manuscrits Gon-                                               |
| Montégut, Poètes et artistes de                              | zague 146                                                                    |
| l'Italie 303                                                 | — Italienische Sprachlehre 747, 748                                          |
| Montesquieu, Oeuvres complètes 1418                          | Musset, Des noms d'hommes ro-                                                |
| — Grandeur et décadence des<br>Romains                       | chelais 1558                                                                 |
| Considérations sur les causes                                | Muzio, Un' epistola in versi (Ze-                                            |
| de la grandeur des Romains                                   | natti) 633                                                                   |
| et de leur décadence (De-                                    | N w s · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |
| zobry) 1420                                                  | Napoli, Canti popolari leccesi 728                                           |
| - Le Temple de Gnide 1421                                    | Neat-Wilson, Michel Angelo Buo-                                              |
| — (bibliophile Jacob) 1422                                   | narroti Necker, M <sup>me</sup> , Réflexions sur le                          |
| — — (Uzanne) 1423                                            | divorce 1427                                                                 |
| Monti, Quattro lettere inedite a<br>Nicc. Biscaccia 628      | Němeček, Beaumarchais-Figaro 968                                             |
| Monzie, de, Le mouvement poétique                            | Neri, Affetto paterno 334                                                    |
| contemporain dans le Midi 1690                               | <ul> <li>Aneddoti genovesi etc. 465</li> </ul>                               |
| Moore, Two Early Commentaries                                | — U. Foscolo a Genova 404                                                    |
| on Dante 571                                                 | — Carlo Goldoni 425                                                          |
| Morandi, I giudizi del Voltaire                              | - Pier Giov. Grosley e C. Gol-                                               |
| su Dante 379                                                 | - Sc. Maffei 453                                                             |
| — Malizie di Voltaire 1059<br>Morel-Fatio, Calderon 1892     | Torq. Tasso 478                                                              |
| - Catalogue des manuscrits es-                               | - Un antico ricordo genovese                                                 |
| pagnols 1835                                                 | nel Novellino 322                                                            |
| - Mélanges de littérature cata-                              | Nerruci, Cincelle da bambini etc. 710                                        |
| lane 1816                                                    | Neumann, Bibliographie 143                                                   |
| - Notes sur la langue des Far-                               | - Französische Etymologien 1662                                              |
| sas y Eglogas de Lucas Fer-                                  | Nicaise, Le Cimetière de Varennes 851  — Découvertes faites à Saint-         |
| nandez 1958                                                  | Memmie 857                                                                   |
| — Sur un prétendu fragment inédit<br>de Desclot 1826         | Niccolini, Una lettera (Reumont) 634                                         |
| Morelli, Sul "Principe" del Ma-                              | Niccolò da Poggibonsi, Libro                                                 |
| chiavelli 609                                                | d'Oltramare 635                                                              |
| Moreto, El desden con el desden 1962                         | Nicol. Necrolog 178, 179                                                     |
| Morpurgo e Zenatti, Antonio                                  | Nicolai, Gesch. d. röm. Lit. 64                                              |
| Pucci etc. 473                                               | Nino, de, Usi e costumi abruz-                                               |
| Morsolin, Storia d. lett. it. 301                            | Zesi 719                                                                     |
| — Trissino 482  Morto (O) resuscitou da-a puia:              | Nisard, Hist. de la litt. franç. 903<br>Nissl, Ein kleiner Beitrag z. franz. |
| Morto (O) resuscitou da-a puïa: farsa 686                    | Stilistik 1620                                                               |
| Müller, Fr., Grundriss d. Sprach-                            | Nitschmann, K., Rosenkranz üb.                                               |
| wissenschaft 2                                               | J. J. Rousseau 1038                                                          |
| - M., Sprache und Sprachen 8                                 | Notice sur un plan inédit de Rome 290                                        |

| Noulet, Un texte roman de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Paris à travers les âges 890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| légende religieuse l'Ange et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Paris, G., Estrumelé 1664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| l'Ermite 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Etudes 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Novati, L'Alfieri poeta comico 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - La biblioth. de M. P. Paris 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Ancora sulla canzone del Bom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Inventaire des manuscrits en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| babà 694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Nuptias en roman 251a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Novella di Anonimo Trecentista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — Phonétique trançaise 1589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| in ottava rima (T.) 508                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Sur un épisode d'Aimeri de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nursio Timideo, Dialogo 696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Narbonne 1144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nutt, Monsieur Sebillot's sche-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Une épître française de saint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| me etc. 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Etienne ec. 1110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nyrop, Sagnet om Odysseus og                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Paulin. Necrolog 182, 185, 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Polyphem 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - La bibliothèque 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 201) P.10111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Parnajon, de, Hist. de la litt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| O'Connor, The Negative Particle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | franç. 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mie in Old French 1618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Parton, Life of Voltaire 1060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oderico, Osservazioni 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pascal, Oeuvres complètes 1429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oliphant, The Makers of Florence 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Les Provinciales I, IV, XIII 1430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Les Provinciales (Drioux) 1431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Olive, Lou Centenari de Voltairo 1752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oliver, Libre de les costums ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lettres écrites à un provincial 1434  Paradas (Prinne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nerals etc. 1918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Pensées (Drioux) 1435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Olmi, La voce di san Francesco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — (Havet) 1436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| d'Assisi 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Discours sur les passions de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Omont, L'imprimerie de Saint-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l'amour (de Lescure) 1437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Denis à Paris 828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — et Nicole, Première, quatrième                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | et treizième Lettres provin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Orateurs et poètes du règne de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ciales (Michel) 1432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| de Louis XIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ortografia limbeĭ române 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Passerini, La Famiglia Alighieri 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Osthoff und Brugman, Morphol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Modi di dire proverbiali 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Osthoff und Brugman, Morphol. Untersuchungen 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Modi di dire proverbiali 680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Untersuchungen 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul><li>Modi di dire proverbiali 680</li><li>Passi, Quattro novelle (Borgi) 640</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Untersuchungen 27<br>Ottenthal, v., Die deutsch-roma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>Modi di dire proverbiali 680</li> <li>Passi, Quattro novelle (Borgi) 640</li> <li>Pathelin, La Vraie farce de maître</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Untersuchungen 27<br>Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — Modi di dire proverbiali 680 Passi, Quattro novelle (Borgi) 640 Pathelin, La Vraie farce de maître — (Fournier) 1438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 770 Ottolini, Princ. poeti vernacoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>Modi di dire proverbiali 680</li> <li>Passi, Quattro novelle (Borgi) 640</li> <li>Pathelin, La Vraie farce de maître</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 770 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Modi di dire proverbiali 680 Passi, Quattro novelle (Borgi) 640 Pathelin, La Vraie farce de maître - (Fournier) 1438 Patres (Sancti) Cavenses 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 770 Ottolini, Princ. poeti vernacolimilanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Modi di dire proverbiali 680 Passi, Quattro novelle (Borgi) 640 Pathelin, La Vraie farce de maître - (Fournier) 1438 Patres (Sancti) Cavenses 76 Paucker, De lat. script. quorund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 770 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Modi di dire proverbiali 680 Passi, Quattro novelle (Borgi) 640 Pathelin, La Vraie farce de maître — (Fournier) 1438 Patres (Sancti) Cavenses 76 Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 770 Ottolini, Princ. poeti vernacolimilanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — Modi di dire proverbiali 680  Passi, Quattro novelle (Borgi) 640  Pathelin, La Vraie farce de maître  — (Fournier) 1438  Patres (Sancti) Cavenses 76  Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observa/iones 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 770 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Modi di dire proverbiali 680  Passi, Quattro novelle (Borgi) 640  Pathelin, La Vraie farce de maître  — (Fournier) 1438  Patres (Sancti) Cavenses 76  Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observa/iones 121  — De latinitate B. Hieronymi etc. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 770 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — Modi di dire proverbiali 680  Passi, Quattro novelle (Borgi) 640  Pathelin, La Vraie farce de maître  — (Fournier) 1438  Patres (Sancti) Cavenses 76  Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observa/iones 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Modi di dire proverbiali 680 Passi, Quattro novelle (Borgi) 640 Pathelin, La Vraie farce de maître — (Fournier) 1438 Patres (Sancti) Cavenses 76 Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observariones 121 — De latinitate B. Hieronymi etc. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 770 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Modi di dire proverbiali 680  Passi, Quattro novelle (Borgi) 640  Pathelin, La Vraie farce de maître — (Fournier) 1438  Patres (Sancti) Cavenses 76  Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observariones 121  — De latinitate B. Hieronymi etc. 122  Pauli, Etrusk. Studien 47  Peire Rogier, Chanson inédite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — Modi di dire proverbiali  Passi, Quattro novelle (Borgi)  Pathelin, La Vraie farce de maître  — (Fournier)  Patres (Sancti) Cavenses  Paucker, De lat. script. quorund.  sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observationes  — De latinitate B. Hieronymi etc. 122  Pauli, Etrusk. Studien  Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau)  680  680  640  642  643  644  645  646  647  647  647  647  648  649  649  649  640  640  640  640  640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — Modi di dire proverbiali 680 Passi, Quattro novelle (Borgi) 640 Pathelin, La Vraie farce de maître — (Fournier) 1438 Patres (Sancti) Cavenses 76 Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observationes 121 — De latinitate B. Hieronymi etc. 122 Pauli, Etrusk. Studien 47 Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau) 1715 Pélabon, La Lenguo prouvençalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Ali-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Modi di dire proverbiali 680 Passi, Quattro novelle (Borgi) 640 Pathelin, La Vraie farce de maître — (Fournier) 1438 Patres (Sancti) Cavenses 76 Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observa/iones 121 — De latinitate B. Hieronymi etc. 122 Pauli, Etrusk. Studien 47 Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau) 1715 Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord 1802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 770 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Modi di dire proverbiali 680  Passi, Quattro novelle (Borgi) 640  Pathelin, La Vraie farce de maître  — (Fournier) 1438  Patres (Sancti) Cavenses 76  Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observa/iones 121  — De latinitate B. Hieronymi etc. 122  Pauli, Etrusk. Studien 47  Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau) 1715  Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord 1802  Pelimon, Amintirĭ poetice istorice 804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 770 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381 — Pietro delle Vigne 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Modi di dire proverbiali 680  Passi, Quattro novelle (Borgi) 640  Pathelin, La Vraie farce de maître  — (Fournier) 1438  Patres (Sancti) Cavenses 76  Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observationes 121  — De latinitate B. Hieronymi etc. 122  Pauli, Etrusk. Studien 47  Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau) 1715  Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord 1802  Pelimon, Amintiri poetice istorice 804  Pellegrini, Cinque lettere 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381 — Pietro delle Vigne 469 Paglia, Una lettera ined. di G.                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Modi di dire proverbiali 680  Passi, Quattro novelle (Borgi) 640  Pathelin, La Vraie farce de maître  — (Fournier) 1438  Patres (Sancti) Cavenses 76  Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observa/iones 121  — De latinitate B. Hieronymi etc. 122  Pauli, Etrusk. Studien 47  Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau) 1715  Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord 1802  Pelimon, Amintirĭ poetice istorice 804                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381 — Pietro delle Vigne 469 Paglia, Una lettera ined. di G. Parini 639                                                                                                                                                                                                                                                              | — Modi di dire proverbiali 680  Passi, Quattro novelle (Borgi) 640  Pathelin, La Vraie farce de maître  — (Fournier) 1438  Patres (Sancti) Cavenses 76  Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observationes 121  — De latinitate B. Hieronymi etc. 122  Pauli, Etrusk. Studien 47  Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau) 1715  Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord 1802  Pelimon, Amintiri poetice istorice 804  Pellegrini, Cinque lettere 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381 — Pietro delle Vigne 469 Paglia, Una lettera ined. di G. Parini 639 Pagliardini, An International Al-                                                                                                                                                                                                                            | — Modi di dire proverbiali 680 Passi, Quattro novelle (Borgi) 640 Pathelin, La Vraie farce de maître — (Fournier) 1438 Patres (Sancti) Cavenses 76 Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observationes 121 — De latinitate B. Hieronymi etc. 122 Pauli, Etrusk. Studien 47 Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau) 1715 Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord 1802 Pelimon, Amintiri poetice istorice 804 Pellegrini, Cinque lettere 641 — Tre lettere inedite 642 Pellico, Le mie prigioni 643, 644                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381 — Pietro delle Vigne 469 Paglia, Una lettera ined. di G. Parini 639 Pagliardini, An International Alphabet 39                                                                                                                                                                                                                    | — Modi di dire proverbiali  Passi, Quattro novelle (Borgi) Pathelin, La Vraie farce de maître — (Fournier)  Patres (Sancti) Cavenses Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observationes  — De latinitate B. Hieronymi etc. 122 Pauli, Etrusk. Studien Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau)  Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord Pelimon, Amintiri poetice istorice Pellegrini, Cinque lettere — Tre lettere inedite Pellico, Le mie prigioni 643, 644 — Oeuvres (Latour)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381 — Pietro delle Vigne 469 Paglia, Una lettera ined. di G. Parini 639 Pagliardini, An International Alphabet 39 Papa, Su i commenti e le versioni                                                                                                                                                                                  | — Modi di dire proverbiali 680 Passi, Quattro novelle (Borgi) 640 Pathelin, La Vraie farce de maître — (Fournier) 1438 Patres (Sancti) Cavenses 76 Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observa/iones 121 — De latinitate B. Hieronymi etc. 122 Pauli, Etrusk. Studien 47 Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau) 1715 Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord 1802 Pellimon, Amintirĭ poetice istorice 804 Pellegrini, Cinque lettere 641 — Tre lettere inedite 642 Pellico, Le mie prigioni 643, 644 — Oeuvres (Latour) 645 — Mes prisons 646, 647                                                                                                                                                                                                                                  |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381 — Pietro delle Vigne 469 Paglia, Una lettera ined. di G. Parini 639 Pagliardini, An International Alphabet 39                                                                                                                                                                                                                    | — Modi di dire proverbiali  Passi, Quattro novelle (Borgi) Pathelin, La Vraie farce de maître  — (Fournier)  Patres (Sancti) Cavenses Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observa/iones  — De latinitate B. Hieronymi etc. 122 Pauli, Etrusk. Studien Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau)  Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord Pelimon, Amintirĭ poetice istorice Pellegrini, Cinque lettere — Tre lettere inedite Pellico, Le mie prigioni — Oeuvres (Latour) — Mes prisons — 646, 647 — Dei doveri degli uomini 648, 649                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381 — Pietro delle Vigne 469 Paglia, Una lettera ined. di G. Parini 639 Pagliardini, An International Alphabet 39 Papa, Su i commenti e le versioni                                                                                                                                                                                  | — Modi di dire proverbiali 680  Passi, Quattro novelle (Borgi) 640  Pathelin, La Vraie farce de maître — (Fournier) 1438  Patres (Sancti) Cavenses 76  Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observa/iones 121 — De latinitate B. Hieronymi etc. 122  Pauli, Etrusk. Studien 47  Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau) 1715  Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord 1802  Pellimon, Amintirĭ poetice istorice 804  Pellegrini, Cinque lettere 641 — Tre lettere inedite 642, 644  — Oeuvres (Latour) 645, 646 — Mes prisons 646, 647 — Dei doveri degli uomini 648, 649 — Deberes del hombre 650                                                                                                                                                                                    |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381 — Pietro delle Vigne 469 Paglia, Una lettera ined. di G. Parini 639 Pagliardini, An International Alphabet 39 Papa, Su i commenti e le versioni lat. dei sepolcri di U. Foscolo 582                                                                                                                                              | — Modi di dire proverbiali  Passi, Quattro novelle (Borgi) Pathelin, La Vraie farce de maître  — (Fournier)  Patres (Sancti) Cavenses Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observa/iones  — De latinitate B. Hieronymi etc. 122 Pauli, Etrusk. Studien Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau)  Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord Pelimon, Amintirĭ poetice istorice Pellegrini, Cinque lettere — Tre lettere inedite Pellico, Le mie prigioni — Oeuvres (Latour) — Mes prisons — 646, 647 — Dei doveri degli uomini 648, 649                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381 — Pietro delle Vigne 469 Paglia, Una lettera ined. di G. Parini 639 Pagliardini, An International Alphabet 39 Papa, Su i commenti e le versioni lat. dei sepolcri di U. Foscolo 582 Parada, Escritoras y eruditas es-                                                                                                            | — Modi di dire proverbiali 680  Passi, Quattro novelle (Borgi) 640  Pathelin, La Vraie farce de maître — (Fournier) 1438  Patres (Sancti) Cavenses 76  Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observa/iones 121 — De latinitate B. Hieronymi etc. 122  Pauli, Etrusk. Studien 47  Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau) 1715  Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord 1802  Pellimon, Amintirĭ poetice istorice 804  Pellegrini, Cinque lettere 641 — Tre lettere inedite 642, 644  — Oeuvres (Latour) 645, 646 — Mes prisons 646, 647 — Dei doveri degli uomini 648, 649 — Deberes del hombre 650                                                                                                                                                                                    |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381 — Pietro delle Vigne 469 Paglia, Una lettera ined. di G. Parini 639 Pagliardini, An International Alphabet 39 Papa, Su i commenti e le versioni lat. dei sepolcri di U. Foscolo 582 Parada, Escritoras y eruditas españolas 1848                                                                                                 | — Modi di dire proverbiali 680 Passi, Quattro novelle (Borgi) 640 Pathelin, La Vraie farce de maître — (Fournier) 1438 Patres (Sancti) Cavenses 76 Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observationes 121 — De latinitate B. Hieronymi etc. 122 Pauli, Etrusk. Studien 47 Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau) 1715 Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord 1802 Pellimon, Amintirĭ poetice istorice 804 Pellegrini, Cinque lettere 641 — Tre lettere inedite 642 Pellico, Le mie prigioni 643, 644 — Oeuvres (Latour) 645 — Mes prisons 646, 647 — Dei doveri degli uomini 648, 649 — Deberes del hombre 650 Pellissier, Morceaux choisis des classiques français 1091                                                                                                            |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381 — Pietro delle Vigne 469 Paglia, Una lettera ined. di G. Parini 639 Pagliardini, An International Alphabet 39 Papa, Su i commenti e le versioni lat. dei sepolcri di U. Foscolo 582 Parada, Escritoras y eruditas españolas 1848 Pardo Bazan, San Francisco de                                                                   | — Modi di dire proverbiali 680 Passi, Quattro novelle (Borgi) 640 Pathelin, La Vraie farce de maître — (Fournier) 1438 Patres (Sancti) Cavenses 76 Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observa/iones 121 — De latinitate B. Hieronymi etc. 122 Pauli, Etrusk. Studien 47 Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau) 1715 Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord 1802 Pellimon, Amintiri poetice istorice 804 Pellegrini, Cinque lettere 641 — Tre lettere inedite 642 Pellico, Le mie prigioni 643, 644 — Oeuvres (Latour) 645 — Dei doveri degli uomini 648, 649 — Deberes del hombre 650 Pellissier, Morceaux choisis des classiques français 1091 Pépratx, Comparaisons popu-                                                                                                       |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381 — Pietro delle Vigne 469 Paglia, Una lettera ined. di G. Parini 639 Pagliardini, An International Alphabet Papa, Su i commenti e le versioni lat. dei sepolcri di U. Foscolo Colo 582 Parada, Escritoras y eruditas españolas Pardo Bazan, San Francisco de Asís y la poesía 411                                                 | — Modi di dire proverbiali  Passi, Quattro novelle (Borgi) Pathelin, La Vraie farce de maître  — (Fournier)  Patres (Sancti) Cavenses Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observa/iones  — De latinitate B. Hieronymi etc. 122 Pauli, Etrusk. Studien  Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau)  Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord  Pelimon, Amintiri poetice istorice Pellegrini, Cinque lettere  — Tre lettere inedite  — Tre lettere inedite  — Oeuvres (Latour)  — Mes prisons  — Dei doveri degli uomini 648, 649  — Deberes del hombre  Pellissicr, Morceaux choisis des classiques français  Pépratx, Comparaisons  Pépratx, Comparaisons  laires etc.  1832                                                                                                             |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381 — Pietro delle Vigne 469 Paglia, Una lettera ined. di G. Parini 639 Pagliardini, An International Alphabet 39 Papa, Su i commenti e le versioni lat. dei sepolcri di U. Foscolo 582 Parada, Escritoras y eruditas españolas 1848 Pardo Bazan, San Francisco de Asis y la poesía 411 Parini, Poesie 635                           | — Modi di dire proverbiali  Passi, Quattro novelle (Borgi) Pathelin, La Vraie farce de maître  — (Fournier)  Patres (Sancti) Cavenses Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observa/iones  — De latinitate B. Hieronymi etc. 122 Pauli, Etrusk. Studien  Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau)  Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord  Pelimon, Amintirĭ poetice istorice  Pellegrini, Cinque lettere  — Tre lettere inedite  — Tre lettere inedite  — Oeuvres (Latour)  — Mes prisons  — Dei doveri degli uomini  643, 644  — Deberes del hombre  Pellissicr, Morceaux choisis des classiques français  Pépratx, Comparaisons laires etc.  1832  — Lo Llop y l'Anyell  1438  76  1438  76  1438  76  1438  76  1438  76  1438  76  1438  76  1438  76  1438  76  1438  1438  1438 |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381 — Pietro delle Vigne 469 Paglia, Una lettera ined. di G. Parini 639 Pagliardini, An International Alphabet 39 Papa, Su i commenti e le versioni lat. dei sepolcri di U. Foscolo 582 Parada, Escritoras y eruditas españolas 1848 Pardo Bazan, San Francisco de Asís y la poesía 411 Parini, Poesie 635 — La Divine raillerie 637 | — Modi di dire proverbiali 680 Passi, Quattro novelle (Borgi) 640 Pathelin, La Vraie farce de maître — (Fournier) 1438 Patres (Sancti) Cavenses 76 Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observa/iones 121 — De latinitate B. Hieronymi etc. 122 Pauli, Etrusk. Studien 47 Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau) 1715 Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord 1802 Pelimon, Amintirĭ poetice istorice 804 Pellegrini, Cinque lettere 641 — Tre lettere inedite 642 Pellico, Le mie prigioni 643, 644 — Deouvres (Latour) 645 — Mes prisons 646, 647 — Dei doveri degli uomini 648, 649 — Deberes del hombre 650 Pellissicr, Morceaux choisis des classiques français 1091 Pépratx, Comparaisons populaires etc. 1832 — Lo Llop y l'Anyell 1829 Pergameni, La satire au XVIe          |
| Untersuchungen 27 Ottenthal, v., Die deutsch-romanische Sprachgrenze 775 Ottolini, Princ. poeti vernacoli milanesi 309 Ovidio, d', Grammatica 2044 Ozanam, Lettres (Ampère) 180 — Oeuvres complètes 937  P., Termes de chapellerie etc. 1627 Pagani, Niccolo Machiavelli 450 Paganini, Fr. Petrarca 467 Pagano, Studi sopra Dante Alighieri 381 — Pietro delle Vigne 469 Paglia, Una lettera ined. di G. Parini 639 Pagliardini, An International Alphabet 39 Papa, Su i commenti e le versioni lat. dei sepolcri di U. Foscolo 582 Parada, Escritoras y eruditas españolas 1848 Pardo Bazan, San Francisco de Asis y la poesía 411 Parini, Poesie 635                           | — Modi di dire proverbiali  Passi, Quattro novelle (Borgi) Pathelin, La Vraie farce de maître  — (Fournier)  Patres (Sancti) Cavenses Paucker, De lat. script. quorund. sec. quarti et ineunt. quinti p. C. min. observa/iones  — De latinitate B. Hieronymi etc. 122 Pauli, Etrusk. Studien  Peire Rogier, Chanson inédite (Chabaneau)  Pélabon, La Lenguo prouvençalo en aquelo doou nord  Pelimon, Amintirĭ poetice istorice  Pellegrini, Cinque lettere  — Tre lettere inedite  — Tre lettere inedite  — Oeuvres (Latour)  — Mes prisons  — Dei doveri degli uomini  643, 644  — Deberes del hombre  Pellissicr, Morceaux choisis des classiques français  Pépratx, Comparaisons laires etc.  1832  — Lo Llop y l'Anyell  1438  76  1438  76  1438  76  1438  76  1438  76  1438  76  1438  76  1438  76  1438  76  1438  1438  1438 |

| Pernwerth v. Bärnstein, Ubi sunt,                                                             | Piters, Le Misanthrope jugé par                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| qui ante nos in mundo fuere 81                                                                | Coquelin 1402                                      |
| Perrault, Les Contes (Tibal) 1439                                                             | Pitrè, Catalogo 733a                               |
| - Contes des fées 1440, 1441                                                                  | <ul> <li>Delle tradizioni cavalleresche</li> </ul> |
| - Mme d'Aulnoy et Mme Le-                                                                     | in Sicilia 733 <sup>b</sup>                        |
| prince de Beaumont, Contes                                                                    | — Saggio d'Indovinelli toscani                     |
| des fées 1442                                                                                 | inediti 709                                        |
| Perrero, Gli ultimi Stuardi e V.                                                              | - Spettacoli e Feste pop. sicil. 733               |
| Alfieri 329                                                                                   | Plaisirs, Les — de la cour de                      |
| Perroni Ferranti, Dante 383                                                                   | Lorraine pendant le carnaval 896                   |
| Perschmann, Die Stellung von O                                                                | Plattner, Mit être zu conjugirende                 |
| in der Ueberlieferung des                                                                     | Intransitiva 1610                                  |
| altfranz. Rolandsliedes 1491                                                                  | - Nochmals Entre deux soleils 1669                 |
| Pesenti, Il romanticismo in Italia 3c6                                                        | - Ueber Bildung und Gebrauch                       |
| Peterssen, Die Dramendichtung                                                                 | des Plurals im Neufranz. 1603                      |
| in Frankreich seit 1878 962                                                                   | Ploix, Sur le sens des mots etc. 252               |
| Petrarca, Le rime con l'interpre-                                                             | Plumptre, Two studies in Dante 384                 |
| tazione di G. Leopardi 651                                                                    | Poème anonyme (Omont) 74                           |
| - Nouvelles lettres (Develay) 654                                                             | Poesia, Una - popol. del sec. XV 677               |
| Petrocchi, Teatri vernacoli 313                                                               | Poetae lat. aevi Carolini (Duemmler) 71            |
| Petruccelli della Gattina, Storia                                                             | Poggiali, Proverbii 681                            |
| della idea ital. 267                                                                          | Polcari, Studii su Dante 385                       |
| Petzholdt, Catalogus bibl. Danteae                                                            | Poelchau, Das Bücherwesen im                       |
| Dresd. etc. 357                                                                               | Mittelalter 57                                     |
| — Supplementum bibliogr. Dan-<br>teae etc. 358                                                | Poletto, La dottrina di Dante                      |
|                                                                                               | Alighieri 386                                      |
| <ul> <li>Ueber Petzholdts Dantebibl. 359</li> <li>König Johann v. Sachen 158, 158a</li> </ul> | Poliziano, Rispetti inediti (Saba-                 |
|                                                                                               | tini) 660                                          |
| Platt, Dialekt und Schriftsprache 41 Pfleiderer, Das religiöse Drama 217                      | Pollio, L'histoire vraie de la Mar-                |
| Piaggio, Martino, (Sciò Reginn-a),                                                            | seillaise 1498                                     |
| Chittarin zeneize 687                                                                         | Polo, M., Los viajes de M. P. 661                  |
| Picard, La Vénerie etc. 867                                                                   | — Les récits de M. P. (Bellanger) 662              |
| Picatoste, Centenario de Calderón 1893                                                        | Ponce de la Fuente, Exposicion                     |
| Pico, T., della Mirandola, Elegia                                                             | del primer salmo dividida en                       |
| d'amore : 655                                                                                 | seis sermones 1963                                 |
| Pieri, Angelo Beolco 335                                                                      | Porro, Leonardo da Vinci 427                       |
| - Un migliaio di stornelli tos-                                                               | Portioli, Torquato Tasso 479                       |
| cani 708                                                                                      | Posocco, La vita di Dante 387                      |
| Pietracqua, Le fie povre 684                                                                  | Posson, J. J. Rousseau 1039                        |
| - La povertà onesta 685                                                                       | Postgate, Some Latin and Greek                     |
| Pigault-Lebrun, Oeuvres com-                                                                  | Etymologies 138                                    |
| plètes 1443                                                                                   | Postscript to Prince LL. Bona-                     |
| Pigorini Beri, Le scampanate                                                                  | parte's Paper etc. 249                             |
| nell'appennino marchigiano 712                                                                | Potvin, Essais de littérature dra-                 |
| - La vendemmia nell'Appennino                                                                 | matique en Belgique 955                            |
| Marchigiano 713                                                                               | Pourrèt, Nouveau dictionnaire fran-                |
| - I proverbi e i modi prover-                                                                 | çais 1628                                          |
| biali nell'appennino marchi-                                                                  | Prampero, di, Saggio 284                           |
| giano 714                                                                                     | Prato, Caino e le spine secondo                    |
| Pijzel, Giacomo Leopardi 440                                                                  | Dante 388                                          |
| Piltia, Gramatica 810                                                                         | Prévost, Histoire de Manon Les-                    |
| Pincherle, La valle, il monte e la                                                            | caut et du chevalier Des                           |
| porta dell'inferno nella Di-                                                                  | Grieux 1444, 1445                                  |
| vina Commedia 565                                                                             | Prinzinger, Die Keltenfrage 51                     |
| Pindemonte, Novelle inedite 656                                                               | Programm zur Calderonfeier 1868                    |
| <ul> <li>Versi inediti</li> <li>Quattro lettere</li> <li>657</li> <li>658</li> </ul>          | Progresso (El) 699                                 |
| — Quattro lettere 658                                                                         | Prölss, Calderon 1894                              |
| Pio, Fransk Sproglaere til Sko-                                                               | Gesch. d. neuern Dramas 948                        |
| lebrug 1582                                                                                   | Propugnatore, II — 264                             |

| BIBLIOGRAPHIE 1881.                                                                                                                             | ALPHABET, REGISTER. 147                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prose e Poesie scelte in ogni se-<br>colo della letteratura ital. 492<br>Prudenzano, Ettore Fieramosca 504<br>Prutz, Ein zeitgenöss. Gedicht 83 | Racine, Esther (Humbert) 1466  — Iphigénie (Bernardin) 1467  — Mithridate (Vernay) 1468  — 469                         |
| Psalter, Lothringischer – des<br>XIV. Jahrhs. (Apfelstedt) 1446                                                                                 | — Phèdre (Bernardin) 1470<br>— (Doehler) 1471                                                                          |
| Psaltirea publicată românesce la<br>1577 de Diaconulă Coresi                                                                                    | - Phaedra (Dill) - Les Plaideurs (Bernardin)  1472 1473                                                                |
| (Petriceicu-Hasdeu) 797 Psaumes, Traduction des — de la pénitence en vers pro- vençaux (Chabaneau) 1716                                         | — — (Vernay) 1474  Racinet, Le Costume historique 850  Racioppi, Due conferenze sull' indirizzo degli studi gramma-    |
| — Paraphrase des — de la Pé-<br>nitence (Chabaneau) 1717                                                                                        | ticali 743 Rajna, Il Cantare dei Cantari 534                                                                           |
| Puitspelu, Nizier du, Sur l'origine<br>du nom de Bourg-Chanin 1665<br>— Addition à l'article sur l'ori-                                         | <ul> <li>— Il dialetto milanese 690</li> <li>— Una versione in ottava rima</li> </ul>                                  |
| gine du nom de Bourg-Chanin 1666  — Sur le mot "pierre de choin" 1667                                                                           | del libro dei Sette Savi 231a Rambosson, Origine de la parole                                                          |
| Pulci, Il Driadeo, al magnifico<br>Lorenzo de' Medici etc. (Rug-<br>giero) 664                                                                  | et du langage parlé Rampal, Leis councerts Favettos 1753 Randazzo, Storia d'Italia 269 Randazzo, Expressorti di claure |
| Pumnul', Grammat. d. rumän. Spr. (Isopescul) 812                                                                                                | Ranieri, Frammenti di alcune<br>note alla Divina Commedia 566<br>Rapisarda, Raccolta di proverbii                      |
| Puymaigre, de, Chants popul. 1143  — La Société et la Littérature 215                                                                           | siciliani 732 Rapolla, Nuovi saggi 389 Raunié Chansonnier historique du                                                |
| Quesnel, Lope de Vega 1914<br>Quevedo y Villegas, Obras serias 1964                                                                             | XVIIIe siècle 1105  — Les manuscrits et les éditions                                                                   |
| <ul><li>Obras festivas</li><li>Historia de la vida del buscon 1966</li></ul>                                                                    | de Saint-Simon 1043<br>Rausch, Italienisches Lesebuch 491                                                              |
| Quicherat, Nouv. prosodie lat. 140<br>Quiehl, Gebrauch d. Konjunktivs 1612<br>Quintana, Nouveau dicfionnaire<br>français-espagnol 1635          | Raverat, Lugdunum, Lyon 1811 Raynal, Economie agricole d'un domaine féodal au XIIIe s. 865                             |
| Quirini, Rime inedite (Morpurgo) 665                                                                                                            | Raynaud, Recueil de Motets<br>franç. des XIIe e XIIIe s. 1071<br>— Supplément au catalogue de                          |
| Rabelais, Les Oeuvres (Marty-<br>Laveaux) 1448                                                                                                  | Marsand 259 Raynouard, Les Templiers (Ver-                                                                             |
| - Franç. Rabelais. Tout ce qui existe de ses oeuvres (Mo-                                                                                       | nay) 1476<br>Rebello, Gil Vicente 2026                                                                                 |
| land) I449<br>Rabion, Les Fleurs de la poésie                                                                                                   | Rebouis, Coutumes de Clermont-<br>Dessus en Agenais 1709                                                               |
| française 1078 Raccolta di centocinquanta sonetti etc. 501                                                                                      | Recull de eximplis é miraclis 1818<br>Reimann, Boursault's Ésope à la<br>ville 1185                                    |
| Racine, Oeuvres (Auger) 1453  — Chefs-d'oeuvre 1454                                                                                             | — Die Chanson de Gaydon 1292<br>Reinsch, Jacques d'Amiens, L'art                                                       |
| - Théâtre 1455<br>- (Jouaust et Fournel) 1456<br>- Andromaque (Bernardin) 1457                                                                  | d'aimer Reisig, Vorles. üb. lat. Sprach- wissenschaft  1312                                                            |
| - Athalie (Humbert) 1458 - et Esther (Vernay) 1459                                                                                              | Reissig, P. Corneille 986 Rémusat, M <sup>mo</sup> de, Lettres (La-                                                    |
| - Bérénice; Bajazet 1460<br>- Britannicus 1461                                                                                                  | lauze) 1478  — Memoiren (Ebeling) 1479                                                                                 |
| — — (Vernay) 1462<br>— Esther (Bernardin) 1463                                                                                                  | Renard, Paul Albert 156 Renoult, Les Aventures gal. etc. 412                                                           |
| — (Ďickmann) 1464<br>(Gidel) 1465                                                                                                               | Reprandino Orsato, Alcuni so-<br>netti inediti (Mabellini) 666                                                         |

| D 416 1 7 D . T . C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Restif de La Bretonne, Les Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Romani, La famiglia Leopardi 441                                                       |
| temporaines (Assezat) 1481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Romania 199                                                                            |
| — Contes 1482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Romdahl, Glossaire du patois du                                                        |
| — — (Uzanne) 1483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Val de Saire 1559                                                                      |
| Restori, Il Cid Campeador 1910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ronconi, L'amore in Bernardo                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
| Reumont, Gli ultimi Stuardi 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rondani, Saggi di critiche lett. 326                                                   |
| - Vittoria Colonna 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rondelet, Littré 165                                                                   |
| Reure, Un collège à Lyon au IXc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rönsch, Etymologisches 137                                                             |
| siècle 1678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — Itala-Studien 101                                                                    |
| Revista d'ethnologia e de glotto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Lat. Adjectiva auf -stus und                                                         |
| logia (Coelho) 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -utus 126                                                                              |
| Revue des Langues Romanes 1676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Roque-Ferrier, Brinde pourta à'n                                                       |
| The state of the s | To 11 4.1                                                                              |
| Rezasco, Dizionario 762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baseli Alecsandri 1784                                                                 |
| Rhode, Die Beziehungen zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - La Bisca et l'Inauguration du                                                        |
| den Chansons de geste Her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | théâtre roman 1785                                                                     |
| vis de Mes und Garin le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Le Dieu qui lançait des pierres 1786                                                 |
| Loherain 1290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Formes extraites de la deuxième                                                      |
| Ribeiro, Grammatica portugueza 2043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | satire de Perse etc. 1787                                                              |
| - Don Pedro Calderon de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Inscription de la coupe du                                                           |
| Barca 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T T                                                                                    |
| Ricca-Salerno, Machiavelli 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — La Roumanie 796                                                                      |
| Ricci, I colori nei proverbi 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Sur un miracle de la Vida de                                                         |
| Ricciardi, Rime burlesche edite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sant Honorat 1718                                                                      |
| ed ined. (Toci) 667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rosa, Appunti di tradizioni e di                                                       |
| - Saggio intorno ai proverbii 682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |
| Riccoboni, Appendice ai dizio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | costumi bresciani 692                                                                  |
| narii itallat. 764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Roscoe, The Italian novelists 494                                                      |
| The state of the s | Rosenthal, Die neue Sprachwissen-                                                      |
| Richepin, La Chanson des Gueux 1129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | schaft 21                                                                              |
| — La Glu 1130, 1130a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rosières, Hist. de la soc. franç.                                                      |
| Rieger, Dante 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | au moyen-âge 863, 863a                                                                 |
| Rigal, Je ne sache pas 1616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rossetti, A shadow of Dante 390                                                        |
| Rigaud, Dictionnaire des lieux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rothschild, J. de, Necrolog 191-193                                                    |
| communs de la conversation 1638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Roumieux, Uno amigo d'Antou-                                                           |
| - Dictionnaire d'argot moderne 1639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nieto 1754                                                                             |
| Rinaudo, Le elezioni politiche etc. 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - A Madamo Soubeyran 1755                                                              |
| Rios, Calderon 1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Carabin 1756                                                                         |
| Rispetti, Cinque - inediti del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.7                                                                                    |
| sec. XV. 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rousseau, Neues über — 1041                                                            |
| Ristelhuber, Une fable de Florian 1284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Les Confessions 1499                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rouvière, Poésies languedociennes 1788                                                 |
| Ritter, Jean Bagnyon 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Roux, Bernat de Ventadourn 1795                                                        |
| Robert, Inventaire sommaire des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Gaifre d'Aquitanha 1796                                                              |
| manuscrits des biblioth, de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — Peire Rogier 1797                                                                    |
| France 834, 834 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Ville de Lunel 1789                                                                  |
| — Supplément 899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Roy, Histoire de Jean Racine 1031                                                      |
| Robinet, Littré 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rubió y Ors, Breve reseña del                                                          |
| Rochambeau, Les Imprimeurs ven-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | actual renacimiento de la                                                              |
| dômois 832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
| Rocquain, Les Sorts des saints                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lengua y literatura catalanas 1813                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rudolf, Theophilus — Faust 232                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ruge, Bemerkungen 131                                                                  |
| Rolandslied, La chanson de Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rute, de, El Centenario de Cal-                                                        |
| land (Gautier) 1484—86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | deron 1898                                                                             |
| Rolland, Faune populaire de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |
| France 1125, 1126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El .                                                                                   |
| Romance, The — of the Sow-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T C 1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                |
| done of Babylone and of Fe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S., La Corte ed i Salons lette-                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rari dell'antica Parigi 892                                                            |
| rumbras etc. (Hausknecht) 1278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rari dell'antica Parigi 892                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rari dell'antica Parigi 892<br>Sabatini, Saggio di canti pop. 717                      |
| Romanceiro. Choix de vieux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rari dell'antica Parigi 892<br>Sabatini, Saggio di canti pop. 717<br>Sachs, Littré 167 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rari dell'antica Parigi 892<br>Sabatini, Saggio di canti pop. 717                      |

| Sade, de, Dorci 1500                    | Sayce, La position de l'article                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saige, Les Juifs du Languedoc           | défini 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| antérieurement au XIVe s. 1682          | Sbigoli, Un poeta toscana 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sainte-Beuve, Nouvelle galerie etc. 938 | Scaliger, Lettres franç. inédites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Causeries du lundi 939                  | (Tamizey de Larroque) 1047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Galeria de mujeres célebres 940         | Scarron, Oeuvres (Dillaye) 1518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Saint-Evremond, Oeuvres choisies        | - Le Roman comique (Jouaust) 1519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (de Lescure) 1501                       | Scartazzini, Dante in Germania 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Saint-Pierre, de, Paul de Vir-          | Scelta di curiosità letterarie inedite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ginie 1502 – 1504                       | o rare dal sec. XIII al XVII 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Pablo y Virginia 1505                 | - di elegantissimi scrittori ita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Etudes de la nature 1506              | liani . 489a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Beautés des Etudes de la na-          | Scènes, Les Grandes-historiques 868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ture 1507                               | Schaaff, De genetivi usu Plautino 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Saint-René Taillandier, Etudes          | Schack, Poesía y arte de los árabes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| littéraires 976                         | en España y Sicilia 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Saintsbury, Littré 168                  | Schäfer, Boileau und sein "art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saint-Simon, de, Mémoires (Chéruel      | poétique" 1167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| & Régnier) 1508                         | Schenkl, Zu Ausonius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | Schepkowski, Esquisse de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ·· Ecrits inédits (Faugère) 1510        | poésie satir, en France du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sala, Voci e maniere errate nello       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| scrivere e nel parlare 744              | A second |
| Salazar, L'orthographe basque 2005      | , 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sales, F. de 1045                       | Schlrich Poirige gum Mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Oeuvres (Chaumont) 1512               | Schleich, Beiträge zum Mittel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Abeilles mystiques 1513               | englischen Roland 1492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Introduction à la vie dévote 1514     | Schlenner, Ueb. d. adnominalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sallwürk, v., Entre deux soleils 1668   | Gebrauch d. Präposition "de"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Salomone-Marino, Di un poemetto         | im Altfranzös. 1604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pop. it. del sec. XVII 678, 678 a       | Schmager, Bemerk. zur neufranz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Salvadori, Storia d'un verso di         | Grammatik 1584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dante 567                               | Schmalz, Sprachgebrauch der nicht-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Salvo-Cozzo, Giunte e corre-            | ciceronischen Briefe etc. 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| zioni etc. 257 a                        | Schmidt, Die älteste Alba 1693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sammlung französisch. Neudrucke         | Schmitz, B, Encyclopädie 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (Vollmöller) 1067                       | — W., Fragment eines mittelalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Samosch, P. Aretino 332                 | Schülerliedes 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sanchez de Castro, Calderon 1900        | Schneller, Statuten e. Geiszler —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sanctis, de, Il nuovo Leopardi 442      | Bruderschaft in Trient 698                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sanpere y Miquel, Los Iberos 1837       | Schönfeld, Calderon 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sans, Autros Bèit Telados del           | — Zur Gedächtnisfeier Calderons 1902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| felibre de la Naveto 1790               | - Gelehrte Dichtung Italiens 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Santi, Galileo Galilei 421              | - Orlando Furioso v. L. Ariosto 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Intorno alla Merope del Maffei 613    | Schuchardt, Franz. gilet 1670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Il Muratori durante la guerra         | — Die Cantes Flamencos 1974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| di Lombardia 463                        | — Die neueste deutsche Calderon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Scipione Maffei 452                   | Literatur 1903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sardou, Nouveau dictionnaire des        | Schulze, Grammatisches u. Lexi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| synonymes français 1646                 | calisches 1632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Satyre Ménippée de la vertu du          | Schütze, Les Mazarinades de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cat'olicon d'Espagne etc.               | Biblioth. Royale de Dresde 1380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (Marcilly) 1517                         | Schwake, Darstellung der Mund-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saucerotte, Les Médecins au théâtre     | art von Tournai im Mittel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| depuis Molière 956                      | alter 1587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sauvé, Formulettes et traditions        | Schwartz, Zur Herodiassage 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| div. de la Basse-Bretagne 1132          | Schwarz, Ausgewählte Scenen aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Savine, L'Atlantide 1831                | Molière's Lustspielen 1392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — La littérature catalane en 1880 1814  | Scotland, Bemerkungen 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Savini, La grammatica ed il lessico     | Scuderi, Le biografie degli uomini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| del dialetto teramano 720               | catanesi 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 0.0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 M                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sébillot, Contes populaires de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soler y Arques, Los Españoles         |
| Haute-Bretagne 1133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | segun Calderon 1904                   |
| - Littérature orale de la Haute-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soltmann, Der Infinitiv mit der       |
| The second secon | Pränosition à im Altfrang 1614        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Präposition à im Altfranz. 1614       |
| - Les oiseaux sauvages 1135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soulice, Notes 1683                   |
| — Les poissons de mer 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spitzen, Thomas à Kempis 111          |
| Seeber, Die leitenden Ideen im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sposalizio (Lo) di Flos con Floris    |
| Parzival 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Zambrini) 507                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stampini, La poesia romana e la       |
| Seeger, Sprache des Guillaume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| le clerc de Normandie 1306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -7-                                   |
| Segala, Prospetto dei verbi ita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stapfer, Etudes sur la litt. franç.   |
| liani 752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mod. et contemporaine 931             |
| Seiler, Zu den caroling. Rythmen 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Shakespeare et l'antiquité 1021     |
| Semmig, Kultur- und Litteratur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Variétés morales et littéraires 941 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Statuti friulani 283                  |
| gesch. d. franz. Schweiz u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stehlich, Die Sprache in ihrer Be-    |
| Savoyens 943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | alabasa NY S 11 11 as                 |
| Sepet, L'esprit chrétien etc. 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ziehung zum Nationalcharakt. 15       |
| - Littré 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stein, v., G. Bruno 349               |
| Serao, Leggende napoletane 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Steinthal, Abriss d. Sprachwissen-    |
| Serrano, Diccionario universal de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | schaft 3                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Einleit, in die Psychol, und        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sprachwissenschaft 4                  |
| - Diccionario universal. Apén-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| dice al Diccionario universal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stella, La causa de l'avvocatt Car-   |
| de la lengua castellana 1986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dan 688                               |
| Settembrini, Lez. de lett. it. 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — Daria 689                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stelter, Calderon 1905                |
| Sévigné, Mme de, Lettres (Mon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stengel, Zu den Bruchstücken d.       |
| merqué) 1521, 1522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geste des Loherains 1361              |
| — (Corgnac) 1523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Zur Entrée en Espagne 1263          |
| - Lettres choisies (Régnier) 1524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Die Vaticanische Hs. Fonds          |
| - Choix de lettres 1525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| - Beautés des lettres de Mme de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Königin Christine 1682 840            |
| Sévigné 1526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — Ziele und Wege d. Unterr. i.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d. neueren Sprachen 152               |
| — Madame de Sévigné. By Mis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - und Gröber, Zu Bartsch, Die         |
| Thackeray 1527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | provenzalische Liederhs. Q 1675       |
| Sfondrati, Madruzzi, Perrenot,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stephanus, Epistel vom h. — 1109      |
| Lettere a Giangiorgio Tris-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| sino 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stich, Leonardo Bruni Aretino 348     |
| Sieben Weisen (Varnhagen) 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Storm, Englische Philologie 149       |
| Siemt, Ueb. lat. c vor e und i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Strambotti gentilissimi ed esempio    |
| im Pikardischen 1592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d'ogni innamorato 502                 |
| Siena, di, Intorno a due passi che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Strauch, Lat. ŏ in d. normanischen    |
| nella Divina Commedia paiono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mundart 1590                          |
| involvere contraddizione 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Studien, Französische 842             |
| Sievers, Grundz. d. Phonetik 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Sigüenza, Historia primitiva y ex-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stünkel, Flexion d. Verba in d.       |
| acta del monasterio del Es-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sprache der Lex Romana                |
| corial 1845                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Utinensis 123                         |
| Simonet, Histoire de France 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stürzinger, Sur le Sacrifice d'Abra-  |
| Simonsfeld, Zur Boccaccio-Lit. 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ham (Ulrich) 772                      |
| Skeat, A Rough List of English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sweet, Henry Nicol 177                |
| Words found in Anglo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| French 1644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — On recent investigations on         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the Aryan Ursprache 26                |
| Slavici, Die Rumänen in Ungarn 792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Sound-Notation 40                   |
| Smith, Chant populaires du Ve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Symonds, Renaissance in Italy 273,    |
| lay et du Forez 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 302                                   |
| Chant du Velay et du Forez 1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Soehnée, P. Albert 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Taillandier, La Renaissance de        |
| Sole, La chiesetta di San Vitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | la poésie provençale 1689             |
| o G. Leonardi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Taine. La Fontaine et ses fables 1001 |
| U. G. GEODAIGI AA3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAILE, LA PUHIAIRE EL SES IADIES 1001 |

| Taine, Les Origines de la France     | Torraca, Per la storia d'una si-                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| contemporaine 877, 878               | militudine '213                                        |
| Talignarai, Moustacho 1757           | Torre, L'edizione princ. rarissima                     |
| Tamizey de Larroque, A. P. Paris 181 | di un poemetto di N. Ma-                               |
| Tardif, Coutumiers de Normandie 894  | chiavelli 610                                          |
| Tasso, A book from the Library       | Tourneux, Diderot législateur 992                      |
| of — 480                             | m 1 3/ m 1                                             |
| - La Gerusalemme liberata 668        | Towle, Marco Polo 472 Tozzetti, La caduta, ode di Giu- |
|                                      |                                                        |
|                                      | seppe Parini 636                                       |
| Tavernier, Le Félibrige à Mar-       | Tschumpert, Versuch eines Bünd-                        |
| seille et la Calanco 1759            | nerischen Idiotikon 783 a                              |
| Teatro antico spagnuolo 1917         | Tubino, Historia del renacimiento                      |
| Tedesca, Die Einweihung von          | liter. contempor. en Cataluña 1812                     |
| Zendrini's Denkmal 485               | Tulov, Ueb. d. Elementarlaute d.                       |
| Tellini, Tavole illustrative della   | menschl. Stimme 31                                     |
| Divina Commedia 568                  |                                                        |
| Teresa de Jesus, Obras (Vicente      | III                                                    |
| de la Fuente) 1967                   | Umlauff, Romänenlieder 800                             |
| Tesch, Ursprung d. Sprache 11        | Uzanne, La Gazette de Cythère 883                      |
| Teuffel, Gesch. d. röm. Lit. 65      |                                                        |
| - Hist. de la litt. rom. 66          | V Augassin and Nicolatto LIFE                          |
|                                      | V., Aucassin und Nicolette 1151                        |
| Thackeray, Madame de Sévigné 1050    | Vaccheri e Bertacchi, Cosmografia                      |
| Théâtre classique, contenant Est-    | della Divina Commedia 569                              |
| her etc. 1100                        | Valat, Ecrits scientifiques de                         |
| — des boulevards (G. d'Heylli) 1103  | Montesquieu 1426                                       |
| Thénard, Mémoires, 1685              | Valdès, J. de, Dialogo de Mer-                         |
| - Pourquoi La Rochefoucauld          | curio y Caron (Böhmer) 1968                            |
| n'a pas été de l'Académie            | Valdez, Novissimo diccionario                          |
|                                      | francez-portuguez 1636                                 |
| française 1003                       | Vallée, de, A.Chénier et les Jacobins 983              |
| Thibaut, Messire, Li romanz de       | Valois, Etude 142                                      |
| la poire (Stehlich) 1529             | Vaniček, Etymol. Wörterb. d. lat.                      |
| Thielmann, Sprache des lat.          | Sprache 134                                            |
| Apolloniusromanes 88                 | Vapereau, Dictionnaire universel                       |
| - Verbesserungen zum lat. Kon-       | des littératures 207                                   |
| stantinroman 93                      |                                                        |
| Thomas, Extraits 211                 |                                                        |
| - Grégoire Béchada 1696              | Vasconcellos, J. de, Camões em                         |
| — La chirurgie de Roger de Parme     | Allemanha 2022                                         |
| en vers provençaux 1719              | Vassel, Li Porc 1761                                   |
| - Le nº 44 des manuscrits franç.     | Vaucher, Calvin et les Genevois 977                    |
| de Gonzague 838                      | Vecchi, Gli episodi marinareschi                       |
|                                      | nelle opere di M. Cervantes                            |
| Thouron, Une pastorale 1760          | de Saavedra 1955                                       |
| Thurot, De la prononciation fran-    | Vega, Lope de, Novelas 1969                            |
| çaise 1595                           | - Théâtre (Damas-Hinard) 1970                          |
| - Mélanges 195                       | Venantius Fortunatus, Opera                            |
| Tissot et Collas, Chefs-d'oeuvre     | poetica 112                                            |
| des prosateurs français au           | Verdaguer, Leyenda de Mont-                            |
| XIXe siècle 1106                     | serrat (Carulla) 1830                                  |
| Tivier, Hist. de la litt. franç. 904 |                                                        |
| Tobler, Aufgabe des afr. Wörter-     | Verdi, Ave, Maria, volgarizzata                        |
| 1 1                                  | da Dante 575                                           |
|                                      | Verri, P. e A., Lettere e scritti                      |
| - Vermischte Beiträge z. Gram-       | inediti (Casati) 671                                   |
| mat. d. Französ.                     | Versos à los noyas catalanas 1819                      |
| Torini, Rime (Zambrini) 669          | Versus de abbat. P. Martini Tor-                       |
| Toro y Duran, Apuntes biográ-        | nacensis 77                                            |
| ficos de D. Pedro Calderon           | Veselovsky, Etioudy o Molierie 1403                    |
| de la Barca . 1906                   | V(estrepain), Cansou burlesquo                         |
| Torraca, Una leggenda napole-        | et fantastiquo 1762                                    |
| tana 725                             | Vidal-Lablache, Marco Polo 471                         |

| Vigu.é, Calvin à Strasbourg 978                              | Voltaire, Lettres choisies (Gode-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vilar y Pascual, Historia genea-                             | froy) 1547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lógica del gran Calderon                                     | — Choix de lettres 1548                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| de la Barca 1907                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Villani, La Cronica (Durando) 672                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Villari, Niccolò Machiavelli 446                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Villiers, de, Le Festin de Pierre                            | — Ausgewählte Dramen (v. Sall-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ou le Fils Criminel (Knö-                                    | würk) 1553, 1555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rich) 1533                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Villon, Oeuvres compl. (Jannet) 1534                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — The Poems of Master Francis                                | de Rousseau 1040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Villon (Payne) 1535                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vincent, Etudes sur le patois de                             | Wachenfeld, Bossuet comparé à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| la Creuse 1798                                               | Fénelon 973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vinson, Les anciens idiomes de                               | Wachter, De. Nederlandsch Dante-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| l'Europe occidentale 243                                     | Organ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Les Basques du XIIe siècle 1997                            | Wagner, Voltaire am Abend s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Eléments mythologiques dans<br>les pastorales basques 2000 | Anotheose 1061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Victor Hugo et la langue                                   | Waeschke, Entstehung d. Sprache 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| basque 2002                                                  | Weber, Sprache und Quelle des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Les premiers grammairiens                                  | aitirz, ni. Georg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| basques 2002                                                 | Webster, Les Basques 1996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - La science du langage 22                                   | - Modern Spanish Literature 1857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vion, La réforme orthographique                              | weischinger, Le Theatre de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| en France · 1600                                             | Révolution 959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vio Scotti, Versi 706                                        | Wendeburg, Ueb. d. Bearbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Virgili, Fr. Berni 336, 337                                  | von Gottiried v. Monmouth's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Virgili, Un sonetto di V. Colonna 537                        | Tistoria reguin Diftanniae in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Visconti, Due canzoni inedite (Re-                           | der fis. bitt. Mus. fian. 1005 1300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nier-Vecchini) 673                                           | Wesselofsky, Der ewige Jude 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Visé, de, La Veuve à la mode 1536                            | — Die Kolandsage in Kagusa 1493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vitali, Cantare di Madonna Elena 509                         | - Zum ruman. Zuckungsbuch 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vitelleschi, Saggio delle poesie                             | Westerloo, v., Prof. Witte etc. 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| di Giuseppe Parini 466                                       | Whitney, Language and its study 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vitti, Vittorio Emanuele 392                                 | — Taal en taalstudie 23ª                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vizanti, Fragment din istoria ci-                            | Wiechmann, Ueb. die Aussprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vilisațiuneĭ Romanilor 791                                   | des provenzalischen e 1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Voigt, Wiederbelebung des class.                             | Wiegand, Charte messine en franç.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alterthums 60                                                | Wietersheim v. Gesch d Wellson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Voiture, Lettres (Uzanne) 1537                               | Wietersheim, v., Gesch. d. Völker-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Volkslieder, Alte französische                               | wanderung 52<br>Wissmann, Studien zu King Horn 1311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (Bartsch) 1122                                               | Witte, War Dante adeliger Her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Französ d. XVI. Jahrhs.                                    | learn ft 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (Bartsch) 11228                                              | — Shakespeare und Molière 1022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vollmöller, Karls Reise ed. Kosch-                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| witz 1206                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Zum Laberinto amoroso 1960                                 | *** 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Voltaire 1055                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Oeuvres complètes 1538, 1539                               | 1 11 3 5 .1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Histoire de Charles XII (Genouille)                        | 777 7 00 7 7 7 7 1 17 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mouille) 1540<br>Pierre le Grand 1541                        | du néant etc. 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Siècle de Louis XIV (Dau-                                  | . 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ban 1542                                                     | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - (Garnier) 1543                                             | I saza, Giamatica piactica de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — (Genouille) 1544                                           | lengua castenana 1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Guerre pour la succession d'Es-                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pagne 17011714 1545                                          | Zabel, Die ital. Schauspielkunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Lettres choisies (Fallex) 1546                             | The state of the s |
| , , ,                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Zanena, Ceno Magno                  | 454   | Zeno, Tre lettere (Tessier)       | 07.  |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|------|
| Gray e Foscolo                      | 405   | Zerbini, Commemorazione di B.     |      |
| - J Lusiadi                         | 2028  | Zendrini                          | 486  |
| - Pensieri sopra Giac. Leopardi     | i 445 | Ziemer, Stellungnahme des gram.   |      |
| - Ippolito Pindemonte               | 470   | Gymnasialunterrichts etc.         | 150  |
| - Storia d. lett. it.               | 305   | Zimmermann, Nach der Chanson      |      |
| Zehetmayr, Kleinigkeiten            | 28    | de Roland                         | 149  |
| Zeitschrift f. neufrz. Spr. u. Lit. | 841   | Zingerle, De carminib. lat. saec. |      |
| - f. roman. Phil.                   | 201   | XV et XVI ined.                   | 8.   |
| - Bibliographie 1880                | 202   | — Zu Hildebert                    | * 90 |
| Zemlin, Der Nachlaut i in den       |       | Zola, Documents littéraires       | 929  |
| Dialecten Nord- und Ost-            |       | - Les romanciers naturalistes     | 929  |
| Frankreichs                         | 1591  | Zorutti, Raccolta completa delle  |      |
| Zenatti, A. Antico da Montona       | 331   | poesie friulane                   | 701  |
| — Il Bombabà                        | 693   | — Poesie                          | 70.  |
|                                     |       |                                   |      |







PC 3 25 Bd.6 Zeitschrift für romanische Philologie

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

